

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







E.BIBL. RADCL.







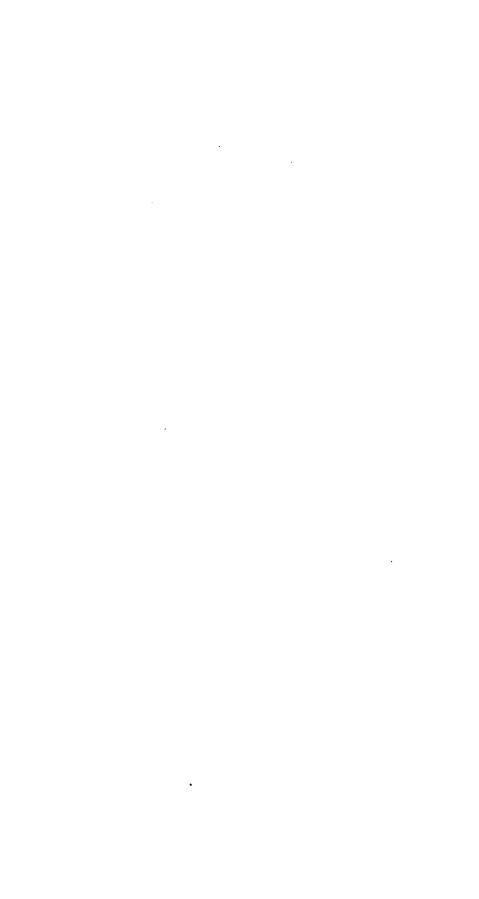





# Darstellung

der bekannten

# Heilquellen.

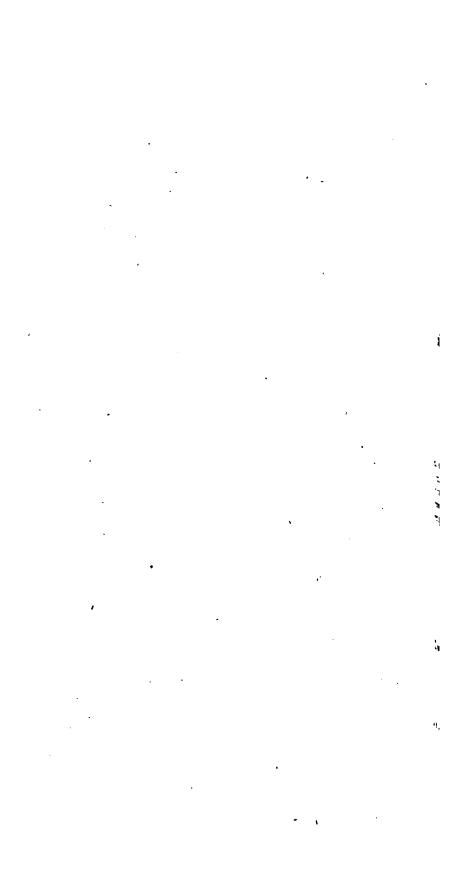

### Physikalisch-medicinische

# **Darstellung**

der bekannten

# Heilquellen

der vorzüglichsten Länder Europa's.

Von

#### Dr. E. Osann,

E. Gel. Med. Rath, ordentl. Professor der Medicin an der Universität med der med. chirurg. Academie für das Militair zu Berlin, Director es K. Poliklin. Instituts, Ritter des rothen Adler-Ordens dritter Klasse mider Schleife, Director der Hufeland. med. chirurg. Gesellschaft und Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften des In- und Auslandes.

Zweiter Theil.
Zweite vermehrte Auflage.

Berlin, bei Ferdinand Dümmler.

1841.



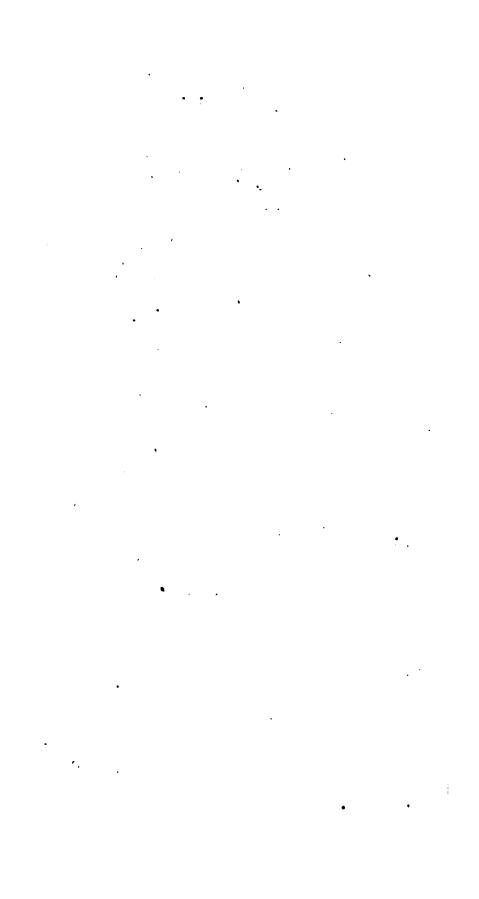

#### Vorrede.

Bei der so häufigen Benutzung der Heilquellen, dem wachsenden Interesse für dieselben, der gründlicheren und vielseitigeren Bearbeitung, welcher die Lehre derelben sich besonders in Teutschland in den letzten Decennien zu erfreuen hatte, konnte es nicht sehlen, dass die Heilquellen selbst sorgfältiger analysirt, ihre Wirkungen und die Indicationen zu ihrer geeigneten Anwendung wissenschaftlicher begündet, — die einzelnen Kurorte fast in jedem lahre mit zeitgemäßeren Verbesserungen ausgestattet weden. Um so willkommner war mir die Auflorderung, eine neue Auslage des schon im J. 1832 verössentlichten zweiten Theiles meiner Schrift über die bekannten Heilquellen Europa's zu veranstalten,

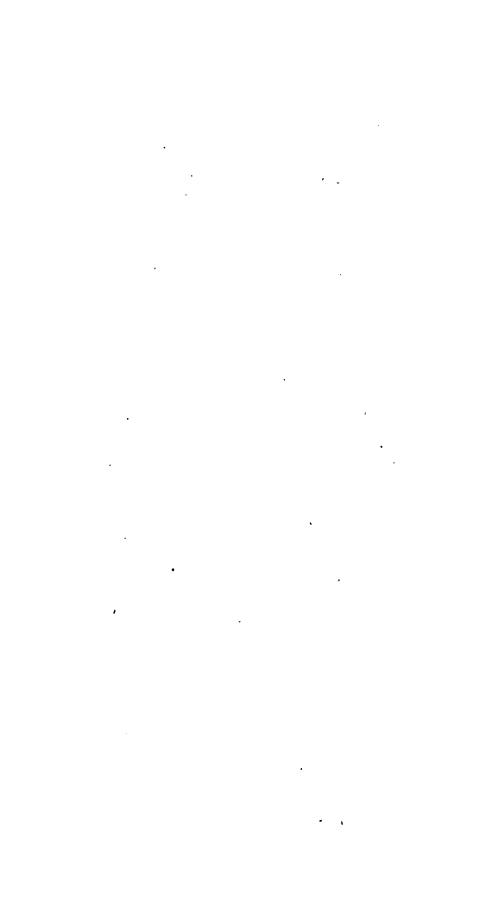

### Physikalisch-medicinische

# Darstellung

der bekannten

# Heilquellen

der vorzüglichsten Länder Europa's.

Von

### Dr. E. Osann,

K. Geh. Med. Rath, ordentil. Professor der Medicin an der Universität und der med. chirurg. Academie für das Militair zu Berlin, Director des K. Poliklin. Instituts, Ritter des rothen Adler-Ordens dritter Klasse mit der Schleife, Director der Hufeland. med. chirurg. Gesellschaft und Eiglied mehrerer gelehrten Gesellschaften des In- und Auslandes.

Zweiter Theil.
Zweite vermehrte Auflage.

Berlin, bei Ferdinand Dümmler.

1841.





#### Vorrede.

Bei der wänigen Benutzung der Heilquellen, dem wachsenden Interesse für dieselben, der gründlicheren und vielseitigeren Bearbeitung, welcher die Lehre derelben sich besonders in Teutschland in den letzten Decemien zu erfreuen hatte, konnte es nicht sehlen, das die Heilquellen selbst sorgfältiger analysist, ihre Wirkungen und die Indicationen zu ihre greigneten Anwendung wissenschaftlicher begundet, — die einzelnen Kurorte fast in jedem hare mit zeitgemäßeren Verbesserungen ausgestattet welen. Um so willkommner war mir die Aufladerung, eine neue Auflage des schon im J. 1832 willentlichten zweiten Theiles meiner Schrift über bekannten Heilquellen Europa's zu veranstalten,

insofern ich hierdurch Gelegenheit erhielt, seit Erscheinung der ersten Auflage hinzugekomm neuen Ergebnisse einzuschalten, und dadurch ir mehr der Aufgabe zu entsprechen, welche ich bei der Abfassung des ganzen Werkes gestellt i— ein möglichst vollständiges Repertorium der kannten Heilquellen Europa's zu liefern, mit rücksichtigung der mannigfaltigen und vielseit wissenschaftlichen Beziehungen, welche der gewärtige Standpunkt der Medizin und die gro Fortschritte ihrer Hilfswissenschaften erfordern.

In der früheren Anordnung des Ganzen s
keine wesentlichen Veränderungen eingetreten;
die einzelnen Heilquellen sind auch hier nach il
Lage, ihren geognostischen Verhältnissen und
geographischen Abgränzung der Länder, welchen
angehören, in denselben Gruppen zusammendargestellt worden, um dadurch das Auffinden
einzelnen Kurorte, so wie den Ueberblick des G
zen zu erleichtern.

Viele ältere, jetzt wenig oder gar nicht m gebrauchte Heilquellen sind der Vollständigkeit v gen beibehalten, — neue inzwischen bekannt wordene und benutzte hinzugekommen, — die V kungen, Form der Anwendung und Benutzung vieker älteren ausführlicher dargestellt worden.

Hinsichtlich neuer Analysen, erst neuerdings bekannt gewordener genaueren Höhenbestimmungen, so wie mancher lokalen Verhältnisse einzelner Kurorte, der in denselben fortbestehenden, verbesserten oder neu getroffenen Einrichtungen, der vermehrten oder verminderten Frequenz der Kurgäste in den einzelnen Etablissements waren viele und wesentliche Nachträge erforderlich.

Die schon früher mitgetheilte Litteratur der einzelnen Heilquellen ist durch die Hinzufügung der seit dem J. 1832 erschienenen größeren und kleineren Schriften möglichst vervollständiget worden, nur sehlen einige der neuesten, da der Druck dieses begenreichen Werkes viel Zeit forderte und mehrere sehr schätzenswerthe und verdienstliche, neuerdings erschienene Monographieen und umfassendere Schriften mir leider erst zu spät zukamen.

So wie früher ist auch in dieser Auflage das Wenger Wichtige mit kleinerer Schrift gesetzt worden, um dadurch eine leichtere Uebersicht über das Ganze zu gewinnen, und zugleich die an sich schon große Bogenzahl dieser Schrift zu beschränken.

VIII

Möchte es mir gelungen sein, durch diese nosehr vermehrte und umfangreichere Bearbeitung zweiten Theils meiner Schrift dem Bedürfniss Zeit und zugleich auch dem ehrenvollen Vertraudes ärztlichen Publikums entsprochen zu halt dessen sich die erste Auflage zu rühmen hatte.

Berlin, den 18. Juni. 1841.

Dr. E. Osann.

### Inhalt

|                                                                                      | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Theil. Darstellung der einzelnen                                                     |       |
| Maten Heilquellen                                                                    | 1     |
| Abtheilung. Die Heilquellen Teutschlands<br>der damit verbundenen Länder, namentlich | 3     |
| as und Ungarus                                                                       | J     |
| Die Heilquellen des Oesterreichischen Kaiser-                                        |       |
| itales                                                                               | 11    |
| Die Heilquellen des Königreichs Böh-<br>nen, der Markgrafschaft Mähren und           | •     |
| des Oesterreichischen Schlesiens                                                     | 15    |
| !. Die Heilquellen des Königreichs Böhmen .                                          | 15    |
| 2. Die Heilquellen der Markgrasschaft Mähren und                                     |       |
| des Oesterreichischen Schlesiens                                                     | 137   |
| Die Heilquellen des Brzherzogthums                                                   |       |
| Oesterreich und des Herzegthums Salz-                                                |       |
| urg, der gefürsteten Grafschaft Tyrel                                                |       |
| der Herzogthümer Steiermark, Kärn-                                                   |       |
| hen und Krain                                                                        | 141   |
| 1. Die Heilquellen des Erzherzogthums Oester-                                        |       |
| reich und des Herzogthums Salzburg                                                   | 142   |
| Die Heilquellen der gefürsteten Grafschaft                                           |       |
| Tyrol                                                                                | 176   |
| 3. Die Heilquellen des Herzogtkums Steiermark                                        | 194   |
| 4. Die Heilquellen des Herzogthums Kärnthen .                                        | 210   |
| 5. Die Heilquellen des Herzogthums Krain                                             | 217   |

| III. Die Heilquellen des Königreichs Un-<br>garn u. Galizien, des Grofsfürstenthums<br>Siebenbürgen und der Königreiche Sla-                                                                                       | Seil             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| vonien und Kroatien                                                                                                                                                                                                | 29               |
| <ol> <li>Die Heilquellen des Königreichs Ungarn .</li> <li>Die Heilquellen des Königreichs Galizien .</li> <li>Die Heilquellen des Großfürstenthums Siebenbürgen und der slavonischen , banatischen und</li> </ol> | 29<br>39         |
| siebenbürgischen Militair-Gräuze 4. Die Heilquellen der Königreiche Kroatien und Slavonien                                                                                                                         | 34<br><b>3</b> 6 |
| II. Die Heilquellen des Königreichs Preußen                                                                                                                                                                        | 37               |
| 1. Die Heilquellen der Provinz Schlesien<br>und der Grafschaft Glaz                                                                                                                                                | 37               |
| <ol> <li>Die Heilquellen der Provinz Schlesien</li> <li>Die Heilquellen der Grafschaft Glaz</li> </ol>                                                                                                             | 38<br>42         |
| II. Die Heilquellen des Großherzogthums<br>Niederrhein                                                                                                                                                             | 44               |
| <ol> <li>Die Heilquellen der Regierungsbezirke Aachen und Cleve</li> <li>Die Heilquellen der Regierungsbezirke Cölln,</li> </ol>                                                                                   | 44               |
| Coblenz und Trier                                                                                                                                                                                                  | 47<br>51         |
| IV. Die Heilquellen der Provinzen Sach-<br>sen, Brandenburg, Pommern und Ost-                                                                                                                                      | _                |
| proufsen                                                                                                                                                                                                           | 5                |
| <ol> <li>Die Heilquellen der Provinz Sachsen</li> <li>Die Heilquellen der Provinzen Brandenburg,</li> </ol>                                                                                                        | 5                |
| Pommern und Ostpreußen                                                                                                                                                                                             | 5                |
| III. Die Heilquellen des Königreichs Baiern .                                                                                                                                                                      | 57               |
| I. Die Heilquellen Frankens                                                                                                                                                                                        | 5                |
| <ol> <li>Die Heilquellen des Untermainkreises</li> <li>Die Heilquellen des Obermain- und Retzat-</li> </ol>                                                                                                        | 5                |
| kreises                                                                                                                                                                                                            | 6                |
| II. Die Heilquellen Baierns                                                                                                                                                                                        | 6                |
| IV. Die Heilquellen des Königreichs Würtemberg                                                                                                                                                                     | 61               |
| <ol> <li>Die Heilquellen des Schwarzwaldkreises</li> <li>Die Heilquellen des Neckar- und Jaxtkreises</li> </ol>                                                                                                    | 6<br>7           |
| 3. Die Heilquellen des Donaukreises                                                                                                                                                                                | 7                |

| w mar man and a Callan Alama Balan                                                                                        | Seite      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| V. Die Heilquesten des Großherzogthums Baden                                                                              | 765        |
| 1. Die Heilquellen des Mittel- u. Unterrheinkreines<br>2 Die Heilquellen des Oberrhein- u. Soekreises                     | 769<br>786 |
| VI. Die Heilquellon des Großberzogthums Hessen und der Landgraßschaft Hessen-Homburg.                                     | 809        |
| _                                                                                                                         |            |
| VII. Die Heilquellen des Kurfürstenthums Hessen                                                                           | 825        |
| VIII. Die Heilquellen des Herzogthums Nassau                                                                              | 845        |
| <ol> <li>Die Heilquellen am södlichen Abhange des Taunas</li> <li>Die Heilquellen der nördlichen Verzweigungen</li> </ol> | 852        |
| des Taunes                                                                                                                | 878        |
| IX. Die Heilquellen des Königreichs Sachsen .                                                                             | 925        |
| 1. Die Heilquellen des Erzgebirgen                                                                                        | 929        |
| Kreises .                                                                                                                 | 933        |
| 3. Die Heilquellen des Leipziger Kreises                                                                                  | 943        |
| X. Die Heilquellen des Grossherzogthums Wei-                                                                              |            |
| mar und der Sächsischen Herzogthümer .                                                                                    | 950        |
| 1. Die Heilquellen des Grofsherzogthums Weimar                                                                            | 954        |
| 2. Die Heilquellen des Herzogthums Meiningen                                                                              | 957        |
| 3. Die Heilquellen der Fürstlich Schwarzburgi-<br>schen Länder                                                            | 963        |
| XI. Die Heilquellen der Fürstlich Waldeckischen,                                                                          |            |
| Lippe-Detmoldischen und Lippe-Schaumburgi-                                                                                |            |
| schen Länder                                                                                                              | 968        |
| 1. Die Heilquellen der Fürstlich Waldeckischen                                                                            |            |
| Länder                                                                                                                    | 972        |
| 2. Die Heilquellen der Fürstlich Lippe-Detmoldi-<br>schen und Lippe-Schaumburgischen Länder                               | 993        |
|                                                                                                                           | 223        |
| XII. Die Heilquellen des Königreichs Hannover,                                                                            |            |
| des Herzogthums Braunschweig und der Herzoglich Anhaltinischen Länder                                                     |            |
| •                                                                                                                         | 1009       |
| Die Heilquellen des Königreichs Hannover     Die Heilquellen des Herzogthums Braunschweig                                 | 1012       |
| und der Herzogtich Anhaltinischen Länder                                                                                  | 1024       |
| XIII. Die Heilquellen der Großherzoglich Meck-                                                                            | 1026       |
| lenburgischen Länder und des Herzogthums                                                                                  |            |
| Holstein                                                                                                                  | 1031       |
|                                                                                                                           |            |





### Zweiter Theil.

Darstellung der einzelnen bekannten Heilquellen.

II. Theil.

| : 1. Die Heilquellen der Großberzoglich Mecklen- | Sc  |
|--------------------------------------------------|-----|
| burgischen Länder                                | 10  |
| Schleswig                                        | 10  |
| XIV. Die teutschen Seebäder der Nord- und        | ٠   |
| Ostsee                                           | 104 |
| 1. Die Seebäder der Nordsee                      | 10  |
| 2. Die Seebüder der Ostsee                       | 10  |
| Zweite Abtheilung. Die Heilquellen der König-    |     |
| reiche Holland und Belgien                       | 107 |
| 1. Die Heilquellen Belgiens                      | 108 |
| 2. Die Seebäder Hollands                         | 108 |

## Zweiter Theil.

Darstellung der einzelnen bekannten Heilquellen.

il. Theil.

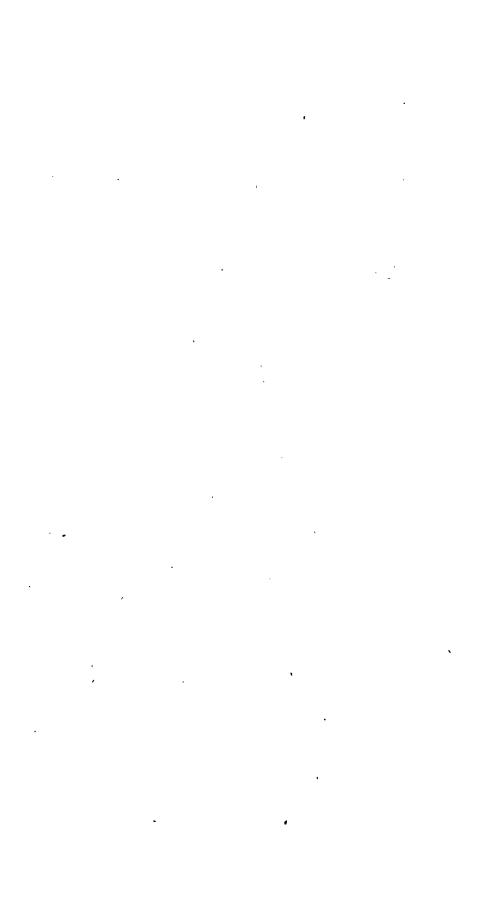

### Erste Abtheilung.

Die Heilquellen Teutschlands und der damit verbundenen Länder, namentlich Böhmens und Ungarns.

• • • .

Reich ist das heilige Land Thuiskens, reich an des Halmes Frucht nicht allein, an Trauben, Gewild, Bergwäldern und Landsoe'n; — Anch ergiebiger sind an weitgefeierten Quellen, Als die besungensten Höhn des Auslands, seine Gebirge.

ŧ

Neubeck.

Im Westen von dem Wasgau und den Ardennen, im Osten von den Ebenen Russlands und Polens umschlossen, im Süden von den mit Schnee bedeckten Alpen umkränzt, nach Norden gegen die See sich abflachend, bildet Teutschland einen Verein sehr verschiedenartiger, durch Gebirgsrüge und Flussgebiete begränzter Ländergruppen, und zugleich sehr mannigfacher Verzweigungen eines großen und mächtigen Volkes. Die zwei Hauptabtheilungen, in welche es in dieser doppelten, chorographischen und politisch-nationalen, Beziehung zerfällt, sind Süd- und Nord-Teutschland. Die Gränze zwischen beiden zieht der gewaltige, von den Karpathen beginnende, nach Westen streichende Gebirgsstock, welcher Mähren, Böhmen und Franken im Norden begränzt, sich bis zum Rhein zieht, schirmend seine beiden Ufer begleitet und dann in Belgien and dem nördlichen Frankreich sich verliert.

Fast in der Mitte von Europa gelegen, nicht blos in geograpischer Hinsicht, auch in geistiger als der Mittelpunkt der Kunst und Wissenschaft zu betrachten, — das eigentliche Herz, dessen Lebensäusserungen so seegensreich auf die geistigen Entwickelungen aller Glieder dieses Erdtheils zurückwirkten, — besitzt Teutschland in seinen jetzt politisch getrenaten, verschiedenen Länderg ten einen großen Theil der Gaben, mit welchen seine I barländer reich von der Natur ausgestattet wurden; — geseegnet mit den mannigfaltigsten Erzeugnissen au Erde, verschließt nicht minder der Schooß seiner Gewie einen Schatz von edlen und unedlen Metallen, so unversiegbaren Quell von zahlreichen und kräftigen I ralbrunnen.

Seit Jahrhunderten schon benutzt, haben sich mel teutsche Heilquellen im In- und Auslande einen so au zeichneten, wohl verdienten und allgemein anerkan Ruf erworben, wie keine der übrigen Länder Europas. gedenke nur des viel berühmten Karlsbads, welches, einem halben Jahrtausend im Gebrauch, mit jedem J trots der künstlichen, in der neuern Zeit so viel ben ten Nachbildungen, aus den entferntesten, selbst auf europäischen Ländern zahlreiche Kranke um seine und Gesundheit spendenden Quellen versammelt, - de viel getrunkenen Säuerlings zu Selters, dessen Mine wasser jährlich nach beiden Indien gesendet wird, -Thermalquellen zu Aachen, welche, mit ihren im Na verwandten Schwestern in Frankreich und Savoyen w eifernd, schon von den Römern benutzt, durch Kaiser 1 den Großen ihre Weihe empfingen, - aus der Nähe Ferne wallfahrten Kranke zu ihnen, ihre Heilkräfte rü ein Jahrtausend. -

Ich gebe zu, dass mehrere Länder Europas sow durch die Zahl, als durch die hohe Temperatur ihrer neralquellen Teutschland übertreffen; — die höchste T peratur der teutschen Thermalquellen beträgt 54° R. Baden, 56° R. zu Wissbaden, 60 und 62° R. zu Karls und Burtscheid, — während die Temperatur mehrerer quellen in Frankreich und Italien 65° R. übersteigt. I zelne Länder rühmen sich allerdings eines ausgezeich ten Reichthums an besondern Klassen von Mineralquell — einige einer ausscrordentlichen Menge von Säuerling andere einer großen Zahl von Schwefelquellen, — entbehren dam aber meist andere nicht weniger wirksame. — Teutschland, auch in dieser Hinsicht die Mitte in Europa haltend, zählt in jeder Klasse von Heilquellen vorzügliche, und darf sich rühmen, die für die praktische Medizin so wichtige Lehre der Heilquellen zuerst wissenschaftlich begründet, in ihren vielseitigen Beziehungen nach Verdienst gewürdiget und die einzelnen Kuranstalten mit so zweckmäßigen Vorrichtungen zur Versendung des Mineralwassers, so wie mit so musterhaften und sinnreichen Einrichtungen zu jeder Art von Bädern ausgerüstet zu haben, wie wohl kein anderes Land in Europa. —

Nach Verschiedenheit der Lage, Richtung, Höhe und Formation der einzelnen Gebirgszüge in Süd- und Nord-Teutschland werden auch verschiedenartige Gruppen von Mineralquellen gebildet. Bemerkenswerth und karakteristisch für ihre Qualität, ihre Temperatur und Mischungsverhältnisse ist der Reichthum an Säuerlingen und das häufige Vorkommen von Thermalquellen in dem südlichen Teutschland, während das nördliche Teutschland beider beinahe entbehrt, - für die Bedingungen ihrer Entstehung die Egenthümlichkeit mehrerer Gebirgszüge in Teutschland, gegen Norden sich abzuflachen und dagegen nach Süden oder Südost schroff abzufallen, wie unter andern die Ge-<sup>birge</sup> Tyrols, die Karpathen, die Rhön, der Taunus. Während Baden, Nassau, Schlesien, Böhmen, Kärnthen, Steiermark, Krain und Ungarn sich durch kräftige Thermalquelles und zahlreiche Säuerlinge auszeichnen, findet sich in Sordteutschland, nördlich von der Lahn, dem Mayn und Riesengebirge, zwischen Rhein und Weichsel nicht cine Thermalquelle und in den flachen Uferstaaten zwischen Elbe und Weichsel nicht ein Säuerling.

Südeutschland, von den Verzweigungen der Alpen-Centralkette in mannigfachen Richtungen durchschnitten, bildet mehrere wichtige, zum Theil auch chorographisch abgeschlossene Gruppen von Heilquellen, — in Osten: die

des Beckens von Böhmen, der Tyroler-, Salzburger-, St schen-, Karnischen und Krainschen-Alpen und der Ka then, - in Westen: die des Schwarzwaldes, der rau Alp und des Taunus, - und in der Mitte die des we im Norden von dem Fichtelgebirge, dem Thüringerwa der Rhön, dem Spessart und Odenwalde, in Süden den Alpen begränzten Beckens des Mayns und der ol Donau. - Der gegen die See allmählig sich abflache Norden Teutschlands zerfällt dagegen in zwei durch Lage, Gebirgsformation und Höhen-Verhältnisse versc dene Hauptgruppen: in Westen in die Gruppen der : schen Rhein und Elbe sich verzweigenden Gebirgsz des Westerwaldes, des Vogelgebirges, des Teutoburg Habichts- und Thüringerwaldes, des Erzgebirges, der V sergebirge und des die flachen Uferstaaten der Nord weit überschauenden Harzes, - und in Osten in die großen Schuttebene, welche von den Gebirgen Schlesi und der Lausitz, nur von wenigen Höhenzügen unterh chen, zwischen Elbe und Weichsel in ihrer allmählig Abflachung bis zur Ostsee sich ausdehnt.

Vereinigt man diese Gruppen nach ihrer geographis politischen Begränzung, so zerfallen sie in folgende:

- Die Heilquellen des Oesterreichisch Kaiserstaates.
- II. Die H.q. des Königreichs Preußen.
- III. Die H.q. des Königreichs Baiern.
- IV. Die H.q. des Königreichs Würtembei
- V. Die H.q. des Grofsherzogthums Bade
- VI. Die H.q. des Grefsherzogthums Hesse
- VII. Die H.q. des Kurfürstenthums Hesse
- VIII. Die H.q. des Herzogthums Nassau.
- IX. Die H.q. des Königreichs Sachsen.
- X. Die H.q. des Grofsherzogthums Weim und der Sächsischen Herzogthümer.
- XI. Die H.q. der Fürstlich Waldeckischei

- Lippe-Detmold- und Schauenburgischen Länder.
- XII. Die H.q. des Königreichs Hannover, des Herzogthums Braunschweig und der Herzogl. Anhaltischen Länder.
- XIII. Die H.q. der Großherzogl. Mecklenburgischen Länder und des Herzogthums Holstein.
- XIV. Die teutschen Seebäder der Nord- und Ostsee.
- L. Fachsii historia omnium aquarum, quae in usu practican-
- J. D. Tabernaemontanus, neuer Wasserschatz, d. i. von allen menfischen mineralischen Bädern und Wassern. Frankfurth 1514.—1581.—1584.—1587.—1593.—1603.—1605.—1608.
  Von den heilsamen Bädern des teutschen Landes etc., durch J. J. Huggelin. Basel 1559.
- Th. Paracelsi Badebüchlein, sechs köstliche Tractate von Was-zrhäden, phlicit von Adam v. Bodenstein. Mühlhausen 1562.
- Jeans Guintheri Andernaci comment, de balquis et aquis medicatis. Argentorati 1565.
- G. Escherrenter, Natur aller heilsamen Bäder und Brunnen. Strafeberg 1571. — 1580. — 1589. — 1599. — 1609. — 1616. — 1699.
- Leonh. Thurneisser's zehn Bücher von kalten, warmen, mineralischen, metallischen Wassern. Frankfurth a. d. O. 1572.—1612.
- Jeans, Bauhini mova methodus de aquis medicatis. Mentis-lellizadi 1588. 1600. 1605. 1607. 1612. 1698.
  - f. Helfmann, de praecipuis Germaniae fontibus. Halae 1726.
- J. F. Zäckert, systematische Beschreibung aller Gesundbrunnen and Bader Teutschlands. Berlin 1768.
- Kila systematische Beschreibung aller Gesundbrunnen und Bäder Deutschlands. Breslau 1789.
- F. C. G. Scheidemantel's Anleitung zum vernünstigen Ge-brasch aller Gesundbrunnen und Bäder Teutschlands. Gotha 1792.
- K.A. Zwierlein's allgemeine Brunnenschrift, Leipzig 1793.
- 1915. 1835. Systematische Beschreibung aller Gesundbrunnen und Bäder der bausteren Länder, vorzüglich Tentschlands (von Fuchs). Zwei ble Jesa und Leipzig 1797. 1801.
- C.W. Hufeland's praktische Uebersicht der vorziglichsten Heilquien Teutschlands nach eigenen Erfahrungen. Berlin 1815. <sup>15,30</sup> - 1831. — 1840.
- f. Kretsebmar's tabellarische Uebersicht der Mineralwasser l'estachlands. Dessau 1817.
- C. F. Mosch, die Bäder und Heilbrunnen Teutschlands und der kiweiz. 2 Bde. 1819.
- E. Wetzler, über Gesundbrunnen und Heilbäder. Th. I. II. lanz 1819. 1825.

E. Wetzler's Zusätze und Verbesserungen zu den zweden über Gesundbr. und Heilbäder. Mainz 1822.

Jahrbücher der Heilq. Deutschlands. Herausgegeben von Fevon Fenneberg, Peez, Döring und Höpfner. 1821.

Teutschland geognostisch-geologisch dargestellt von Ch. Kstein. Bd. I.—VI. Weimar 1821—1830.

G. Bischof, die vulkanischen Mineralquellen Deutschland Frankreichs. Bonn 1826.

Teutschlands Mineralquellen, ein Leitfaden zum Behuf aksscher Vorlesungen von G. H. Richter. 1828.

Taschenbuch für Aerzte, Chemiker und Badereisende, di standtheile und physischen Eigenschaften der vorzüglichern Mi quellen Deutschlands, der Schweiz und angrenzender Länder den neuesten besten Analysen euthaltend, von L. F. Bley, n nem Vorworte von Dr. J. B. Trommsdorff. Leipzig 1831.

Abhandlung von den Mineralquellen im Allgemeinen und Veiner Zusammenstellung von 880 der bekannteren Deutschlands Schweiz und einiger angränzenden Länder, von Dr. C. Stunebst einer Karte von H. Richter. Cöln 1831.

Jos. v. Vering, Eigenthümliche Heilkraft der M.wässer. ärztlichen Erfahrungen dargestellt. Wien 1833 – 1836.

L. Fr. von Zedlitz, balneographisches statistisch-histori Hand- und Wörterbuch. Leipzig 1834.

Heilquellenkarte, entworfen und gezeichnet von C. F. Weilt Zweite Auflage. Weimar 1835.

Gust. Herm. Richter, Deutschlands M.quellen zum Gebifür Aerzte und Badereisende. Berlin 1835.

J. F. Sobernheim, Deutschland's Heilquellen in physikalis chemischer und therapeutischer Beziehung. Berlin 1836.

A. F. Speyer, Teutschland's vorzüglichste M.quellen nach i physischen, chemischen und therapeutischen Eigenschaften. Hanau

Geographische Tabellen der M.wässer und Büder in den schen Staaten, in Ungarn, Frankreich, der Schweiz, Italien und Gbritannien, mit einer Hydrakologie begleitet, vorzüglich für Ae Von L. Zürich 1836.

v. Graefe und Kalisch, Jahrbücher für Deutschlands Heillen und Seebäder. Erster Jahrgang. Berlin 1836. — Zweiter Jangang 1837. — Dritter Jahrgang 1838. — Vierter Jahrgang 1 — Intelligenzblatt für Deutschlands Heilq. u. Seebäder, zu v. Graund Kalisch's balneologischen Jahrbüchern für 1837. Berlin 1

Edw. Lee, an Account of the medical application of the meral springs. London 1836.

Karl Christian Hille, die Heilquellen Deutschlands und Schweiz. Ein Taschenbuch für Brunnen- und Badereisende. Er Theil. Erstes bis viertes Heft. Leipzig 1837—1838.

The Spas of Germany. By the Author of "St. Petersbur (A. B. Granville). Vol. I. u. II. London 1837.

A. Vetter, theoretisch-praktisches Handbuch der Heilquel lehre. Nach dem neuesten Standpunkte der physikalischen und psielogischen Wissenschaften, so wie nach eigenen ärztlichen Erfrungen systematisch bearbeitet. Th. I. u. II. Berlin u. Wien 183

## I.

Die Heilquellen des Oesterreichischen Kaiserstaates.

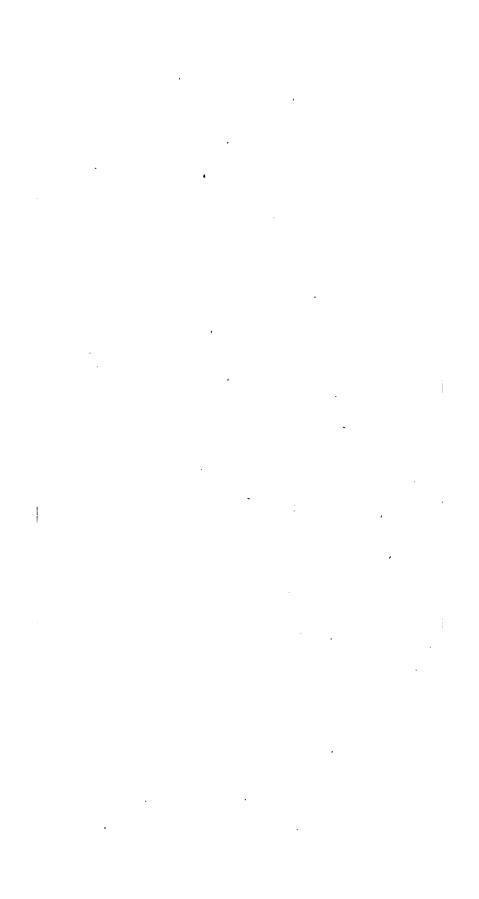

Die zahlreichen Mineralquellen, welche Oesterreich besitzt, zeichnen sich nicht bloß durch die Mannigfaltigkeit ihrer Temperatur- und Mischungsverhältnisse, sondern auch durch die Wichtigkeit ihrer Benutzung aus. Schon im Jahre 1777 zählte H. J. von Crantz 653, ohne die des Lombardisch-Venezianischen Königreichs, — und wie viele sind seit jener Zeit hinzugekommen, wie viele erfreuen sich einer gründlichern chemischen Untersuchung, einer wissenschaftlichern Ermittelung ihrer Wirkung, einer vielseitigern und zweckmäßigern Anwendung, eines zahlreicheren Zuspruches! —

Da indess vorliegender Band nur die Darstellung der Heilquellen Teutschlands bezweckt, bleiben die des Lombardisch - Venezianischen Königreichs einem folgenden Bade vorbehalten und ich beschränke mich in diesem Bande nur auf diejenigen Heilquellen des Oesterreichischen Kaiserstaates, welche Teutschland oder mehreren wichtigen Nachbarländern angehören; die theils durch Gebirgszüge geographisch, theils durch Verträge politisch mit Oesterreich verbunden sind.

Dieser Abschnitt umfast daher die Heilquellen der länder des südöstlichen Teutschlands, welche in Norden von dem Böhmer Wald, dem Erz- und Riesengebirge und den Sudeten umschlossen, in Süden von der mächtigen Fortsetzung der Alpen begränzt werden, und nach ihrer Lage in drei Hauptgruppen zerfallen:

L Die Heilquellen des Königreichs Böhmen, der Markgrafschaft Mähren und des Oesterreichischen Schlesiens.

- II. Die Heilquellen des Erzherzogthums ( sterreich und des Herzogthums Sa burg, der gefürsteten Grafschaft ' rol, und der Herzogthümer Steierma Kärnthen und Krain.
- III. Die Heilquellen des Königreichs garn, des Großfürstenthums Sieh bürgen und der Königreiche Slavor und Kroatien.
- H. J. von Crantz, Gesundbrunnen der Oesterreichischen narchie. Wien 1777.

Vinc. Ferer. Taude, synopsis fontium Austriae provirumque adnexarum. Viennae 1779.

Die berühmtesten Badeörter und Gesundbrunnen des Oest chischen Kaiserthums. II. Thle. Brünn 1821.

Leop. Fleckles, der ärztliche Wegweiser nach den vollichsten Heilquellen und Gesundbrunnen des österreichischen Katates. Wien 1834.

## Die Heilquellen des Königreichs Böhmen, der Markgrafschaft Mähren und des Oesterreichischen Schlesiens.

Die Gebirge, durch welche die Lage und chorographische Begränzung der genannten Länder bedingt werden, sind der Böhmer Wald, das Gebirge der Lausitz, das Riesengebirge, die Sudeten, das schlesisch-mährische Gebirge und die Verzweigung der Karpathen, welche Mähren von Ungarn trenst, — sie umschreiben einen großen Halbreis, dessen Basis das Flußgebiet der Donau bildet, und elcher durch das von Nordost nach Südwest streichende brische Gebirge in zwei von Gebirgen umkränzte Bekregetheilt wird: das von Böhmen und das von Mähren und dem Oesterreichischen Schlesien.

. Die Heilquellen des Königreichs Böhmen.

Das Königreich Böhmen bildet vermöge seiner Lage abgeschlossenes Ganzes für sich. Nach allen Seiten ingt von einem Kranz von Gebirgen, gleicht es einem Höhenzügen durchschnittenen, großen und weiten en, welches wahrscheinlich früher mit Wasser gefüllt, kinenmeer darstellte, dessen Durchbruch im Norden ist und sich noch jetzt im Laufe der Elbe verfolziet.

Die Höhenverhältnisse Böhmens werden bedingt durch Löhe der dieses Königreich umschließenden Gebirge die Tiefe des von diesen gebildeten Beckens. Die höchsten Punkte des Fichtel- und Riesengebirges betra über 4000 F., des Böhmer Waldes und des Erzgebir über 3000 F., des Mittelgebirges über 2000 F. — Fliegt 550 F., Lowositz 414 F., Aussig 409 F., — die höchsten gelegenen Kurorte, nahe dem Fichtel- und gebirge, gegen 1000 bis 1900 F. über dem Meere erha So entspringen:

| Die | M. | Q. | zu | Teplitz .      |   |   |    | 648 F.üb. |
|-----|----|----|----|----------------|---|---|----|-----------|
|     |    |    |    | Calabad        |   | • | ٠. | 1150 — -  |
| _   | _  | _  | _  | K. Franzensbad |   |   |    | 1569 — -  |
| _   | _  | _  | _  | Marienbad .    | _ |   |    | 1932 — -  |

In geographischer Hinsicht ist besonders der Umsbemerkenswerth, dass das an M.quellen und neptunis Bildungen so reiche Böhmen doch in seinem Norden, wohl in der Gestalt seiner Gebirge, als in der Form und Qualität seiner Gebirgsarten, theilweise einen unl bar vulkanischen Karakter zeigt; — dafür spricht nur das häufige Vorkommen von vulkanischem Ges Klingstein, Porphyr, Basalt, basaltischer Hornblende anderen, auch die mächtigen Ausströmungen von ko saurem Gas in vielen Gegenden, und endlich Ueber früher thätiger Vulkane, wie z. E. des Kammerbühlt Eger. Sehr interessant ist in dieser Hinsicht die reiche Parallele, welche Berzelius zwischen den vnischen Gebirgen und M.quellen Nordböhmens und der sen sehr ähnlichen von Vivarais und Auvergne aufst

Von der Natur mit den schönsten Gaben versch derisch ausgestattet, besitzt Böhmen einen großen R thum an kräftigen Heilquellen. Schon vor länger funfzig Jahren betrug die Zahl der Böhmischen M. qu mehr denn hundert, von welchen jedoch freilich nu kleiner Theil als Heilquellen benutzt wurde.

Als der eigentliche Heerd der wichtigsten ist I böhmen zu betrachten. Von den hier entspringenden inen sich die Thermalquellen durch eine sehr hohe peratur aus (25—60° R.), die kalten M. quellen durch Reichthum an kohlensaurem Gas und festen Bestandtheilen, — von letzteren vorzugsweise durch schwefelsaures Natron, schwefelsaure Talkerde und kohlensaures Natron. Böhmen besitzt die stärksten Bittersalz- und Glaubersalzquellen, zahlreiche Säuerlinge, sehr kräftige kalte und heiße alkalische M.q., ist aber arm an Schwefelquellen, entbehrt ganz der Kochsalzquellen, und zeigt sogar in der Mehrzahl seiner M.q. eine so geringe Menge von Chlornatrium, daß man schon hieraus auf einen Mangel bedeutender Steinsalzlager zurückschließen kann.

Mehrere unter den Böhmischen Heilquellen erfreuen sich jährlich eines ungemein zahlreichen Zuspruchs von Kurgästen, und werden in großer Menge und sehr weit versendet. — Uebrigens werden die Kurgäste in den Böhmischen Bädern nicht nach der Zahl der Personen, sondern nach Parthien oder Nummern gezählt.

Von den heißen M. quellen verdienen vor allen genannt zu werden die berühmten zu Karlsbad und Teplitz, — von den kalten die Eisenquellen zu KaiserFranzensbad und Liebwerda, die alkalischen M.q.
zu Bilin, die Glauber- und Bittersalzquellen zu Marienbad, Püllna, Saidschütz und Seidlitz.

H. J. von Crantz, Gesundbr. d. Oestr. Mon. S. 243. Vinc. Fer. Taude, synopsis fontium Austriae. p. 144.

Die Quellen von Karlsbad, Teplitz und Königswarth von J. Berelius, übers. von G. Rose, herausgegeben mit erläuternden Zukzes von Gilbert. Leipzig 1823. S. 71. 116.

K Wetzler, über Gesundbrunnen u. Heilbäder. Th. III. Ueber Frozüglichsten Gesundbr. in Böhmen. Mainz 1825.

Böhmens Heilquellen von W. A. Gerle. Prag 1829. — 1839. Kistner's Archiv. Bd. VIIL S. 78, 444. — Bd. X. S. 354.

bs rothe Sandsteingebilde zwischen dem linken Isar- und dem Ethafer, am südlichen Fus des Isar- und Riesengebirges, Prophisch geschildert von J. Moteglek. Prag 1829.

Der Führer in die vorzüglichsten Heilquellen Böhmens: Teplitz, Fishad, Franzensbrunn, Marienbad etc. von Dr. Die terich. Leip-

Chr. Hille's Heilq. Deutschlands und der Schweiz. Th. I.

Fr. Krzisch, die Heilq. des Königreichs Böhmen. Wien 1837.

R
Theil.

B

Casper's Wochenschrift für die gesammte Heilkunde. No. 8. u. 9.

1. Die M. quellen zu Karlsbad. Die vorzüglicher Zinn- und Stahlarbeiten bekannte, durch seit Jahrhunderten schon benutzten Heilquellen srühmte Stadt Karlsbad zählt nach der im Jahre unternommenen Zählung 3189 Einwohner, und liegt in Elnbogener Kreise, 1150 F. über dem Meere erhaben Eger sechs, von Prag sechzehn, von Teplitz dre Meilen entfernt, in dem engen, von hohen, waldbei senen Bergen umschlossenen Thale der Tepl, we sich nach Westen öffnet.

Ueber die älteste Geschichte der Quellen von K bad mangeln zuverlässige Nachrichten. Nach Dolsollen die ersten Ansiedler an den Quellen Bewohner unfern gelegenen Dorfes Ward oder Wary gewsein, von welchem man in den Waldungen bei Karl noch Ueberreste aufgefunden haben will. Lange m schon die Quellen von den nächsten Bewohnern der gegend gekannt und selbst benutzt worden sein, ohne die Kenntnifs derselben weiter drang. Nach C. Brus Beschreibung des Fichtelgebirges waren die Quellen schon sehr früh bekannt, — ob aber schon 664 unter Namen Tepliwoda (Warmbad), nach Cosmas Pulkawa, ist wohl sehr zu bezweifeln.

Einer Sage zufolge wurden sie zuerst in der Mitte vierzehnten Jahrhunderts durch Kaiser Karl IV. entd und erwarben sich schon damals in kurzer Zeit einen deutenden Namen. Zu ihrer Entdeckung gab, dieser zählung zufolge, die Veranlassung eine Jagd, welche ser Karl nach Einigen 1347, nach Andern 1358 in den mals noch unwegsamen, wilden Waldthälern bei Ischau und Stein Elnbogen hielt. Der von se Verfolgern hart bedrängte Hirsch stürzte sich dicht Karlsbad von einer steilen Höhe, welche noch jetzt halb "Hirschsprung" oder "Hirschberg" genannt wird

die Tiese, in welcher die heisen Quellen entspringen, sührte die ihm nachsetzenden Jäger zu dem Ursprung derselben und soll so die erste zusällige Gelegenheit zu ihrer Entdeckung gegeben haben. — So berichtet wenigstens eine alte Sage, welche F. Summer (Sommer) in seiner 1572 über Karlsbad erschienenen Schrist mittheilt, und welche später von Pansa, Strobelberger, Stöhr u. A. nacherzählt werden ist. Eine schristliche Urkunde hierüber ist, nach Stöhr, in keinem Archiv vorhanden und hat nach aller Wahrscheinlichkeit auch nirgend existirt. Der Umstand, dass Wenceslaus Payer, Arzt zu Elnbogen, der erste, welcher die Quellen untersuchte und über sie schrieb, dieser Sage nicht erwähnt, erregt mit Recht Zweifel.

Auf Aurathen von W. Payer gebrauchte sie Kaiser Karl mit glücklichem Erfolge gegen einen gichtischen Schalen am Fusse. In der Nähe der Quellen wurde ein kleines Schlos aufgeführt, den hier sich ansiedelndem Frenden viele Vorrechte verheißen, der Ort nach seinem Begründer Karlsbad genannt, schon 1370 zu einer Stadt erhoben, - und in dem zu Nürnberg v. 14. August dieses Jahres erlassenen Freiheitsbriefe die Treue der Bewohner fon Karlsbad beloht.

Die nach ihrem angeblichen Entdecker benannten Th. quellen gehören nicht bloss zu den ältesten, in Teutschland benutzten, sondern auch zu den wirksamsten und besuchtesten. Wenn viele andere sehr kräftige M.wasser durch ähnliche ersetzt werden können, so gilt dieses nicht va denen zu Karlsbad. So reich unser Vaterland und seine Nachbarländer an Heilquellen ist, so erscheinen doch die von Karlsbad in ihren Mischungsverhältnissen und Wirkungen, mit andern Thermen verglichen, fast einzig in ihrer Art. — Die unfern Karlsbad entspringenden, so wirksamen H.quellen von Marien bad, welche denen von Karlsbad hinsichtlich ihres chemischen Gehaltes am nächsten stehen, sind kalt, — und die von Vi-

chy in Auvergne, welche häufig mit ihnen verglichen Mehreren irrig das französische Kalsbad genannt wu entbehren nicht bloß der hohen Temperatur der Qu von Karlsbad, sondern unterscheiden sich auch von teren durch ihren überwiegenden Gehalt an kohlense Natron (Vergl. Th. I. S. 330. oder 373 zweite Aufl.). Alter ihres Gebrauchs, die durch fünf Jahrhundertwährte Erfahrung, ihre unveränderten, jugendlich k gen Wirkungen erheben die Heilquellen zu K. zu Rang der ersten und wichtigsten Europas. —

Erhaben über die wechselnde Gunst der Aerzte wie über die herrschenden Systeme der Zeit, hat sic einer besonders in den letzten Decennien steigenden quenz von Kranken aus fast allen Erdtheilen zu erfreuer habt, — ja der häufigere Gebrauch der nach Strum Methode künstlich nachgebildeten Karlsbaderquellen au vielen Orten in und außer Teutschland hat die Freq der Kurgäste zu K. nicht vermindert, scheint sie im gentheil nur vermehrt zu haben.

|    | Det  | a Bele | g dazu | lief | ert | folgende | Ueber | rsicht: |      |      |      |
|----|------|--------|--------|------|-----|----------|-------|---------|------|------|------|
| Im | Jahr | 1785   | zählte | man  | in  | Karlsbad | 445   | Parthic | n    |      |      |
| _  | -    | 1795   | _      | _    | _   | _        | 634   | -       |      |      |      |
| _  | _    | 1805   | _      | _    | _   |          | 725   |         | -    |      |      |
| _  | -    | 1815   | _      | _    |     | _        | 1305  |         |      |      |      |
| _  | _    | 1825   | _      | _    | _   | _        | 1660  | _       |      |      |      |
| _  | _    | 1830   | _      | _    | _   | _        | 2448  | _       | oder | 4503 | Pers |
| _  | _    | 1831   | _      | _    | _   |          | 1772  |         | _    | 3090 | _    |
| _  | _    | 1832   | -      | -    | _   |          | 2063  | -       |      | 3633 | _    |
| _  | _    | 1833   | _      | _    | _   | _        | 2933  | -       | _    | 5291 | _    |
| _  | _    | 1834   | -      | _    | _   |          | 3287  | -       | _    | 6165 | _    |
| _  | _    | 1835   | _      | _    | _   | -        | 2737  | _       |      | 4845 | _    |
|    | _    | 1836   |        |      |     | _        | 2499  | -       |      | 4683 | _    |
| _  | _    | 1837   | _      | _    | _   | _        | 2772  | _       | -    | 4934 | _    |
| -  | _    | 1838   | _      | _    | _   | _        | 2556  | _       | -    | 4557 | _    |
| -  | -    | 1839   | _      | -    | _   | _        | 2736  | _       |      |      |      |

Da die Heilquellen von K. sich sehr bald einen deutenden Ruf erwarben, besitzen wir auch schon aus älteren Zeiten viele Monographien über sie. Zu den testen gehören die Schriften von W. Payer, Summe

Strobelberger und Reudenius, — im achtzehnten Jahrhunderte machten sich um die zweckmäßige Benutzung dieser Thanellen verdient Fr. Hoffmann, Springsfeld, Becher, — und in diesem Jahrhundert Hufeland, Kreysig, Wetzler, Pöschmann, Ryba, de Carro, Fleckles u. A. — Angestellte Brunnenärzte zählt man im Kurlshad zwölf, nämlich die Hrn. Dr. Mitterbacher, Damm, Pöschmann, de Carro, Hochberger, Bermann, Meißener, Forster, Fleckles, Wagner, Hlawaczek und Mannl.

Zur Anfnahme der Kurgäste besitzt Karlsbad zahlreiche, sehr gut eingerichtete Privatwohnungen. - Einrichtungen zu Bädern finden sich in dem neuen Sprudelgebäude und in dem Mühlbadehaus; im ersteren, welches auch Vorrichtungen zu Douche- und Mineralschlammbädern enthält, zu Bädern von Sprudelwasser, in dem letzteren von Mühl-, Theresien-, Neu- und Bernhardsbrunnen. Seit 1827 besteht ein Etablissement zu Thermaldampfbädern; die Dampfkasten, in welchen die Th. dämpfe der Hygiaensquelle in Form von Bädern angewendet werden, sind nach Art der Schwefelräucherungskasten nach de Carro's Angabe erbauet, - außer dieser Form benutzt man die Thermaldampfe in Form von Dampfdouche. - Das am Fuse des Bernhardsfelsens 1812 erbaute, mit einer eignen Thermalquelle und Bädern versehene Hospital, Bernhardspital genannt, ist zur Aufnahme, Behandlung und Verpflegung armer Kranken und erkrankter Dienstboten bestimmt; gegründet wurde es und wird auch noch großenteils erhalten durch die Beisteuer der Kurgäste. Verpflegt wurden im J. 1839: 142 Kranke.

Die Umgebungen von Karlsbad zeichnen sich durch Anmuth und Mannigfaltigkeit aus, die ordnende Hand der Kunst hat ihre Annehmlichkeit erhöht — romantische Felsenparthien wechseln mit freundlichen Parkanlagen, Wiesen mit dunklen Waldgruppen, und die Höhen überraschen mit belohnenden Aussichten. braun, sehwarzbraun, gelb, grünlich gelb und grau zeigt; aus tersten Sprudelschaale ausgebrochene Stücke waren von Farbe, röthlich gesieckt, von der Härte des Chalcedon. Den i Untersuchungen zusolge besteht dieses Gewölbe aus drei vers nen Stockwerken von ungleichem Durchmesser, welche gleich in Bergwerken in größeren und kleineren, tieseren und ober cheren, längeren und kürzeren Höhlungen sich verbreiten, ui Seitenwänden von verschiedener Stärke umschlossen und gwerden. — Nach Berzelius Analyse enthält der an der Oeffni Sprudelschaale besindliche äußerlich schwarze, auf dem Bruche braune Sprudelstein:

| Kohlensaure Kalkerde             | 43,20 |
|----------------------------------|-------|
| Basisch-phosphorsaures Eisenoxyd | 1,77  |
| Eisenoxyd                        | 19,35 |
| Kohlensaures Eisenoxyd           | 12,13 |
| Phosphorsaure Thonerde           | 0,60  |
| Kieselerde                       | 5,95  |
| Wasser                           | 9.00  |

Entsteht eine theilweise Hemmung der nothwend Entleerung von Th. wasser, Wasserdämpfen und kol saurem Gas durch die vorhandenen Oeffnungen in Sprudeldecke, und dadurch eine zu große Anhäufung, berfüllung von Th.wasser, Dämpfen und Gas, so erfo entweder stärkere Entladungen durch die vorhande Oeffnungen, oder gewaltsame Durchbrüche der Spru decke und neue Ergüsse von Th.wasser und Dämp sogenannte "Sprudelausbrüche". Die häufigsten Spru ausbrüche kommen im Bette der Tepl und in der Geg des Gemeinbades vor, und werden theils durch Versi rung der Oeffnungen, theils durch Sprünge oder Risse Sprudelschaale in Folge außerer, mechanischer Einwirk gen, großer Stein- und Eismassen in der Tepl, veranla Dem Sprudelausbruche vom Jahre 1784 verdankt Bernhardsbrunnen seine Entstehung, - dem vom Ja 1809 die Hygiäensquelle ihr Dasein.

Sämmtliche Th. quellen kommen nur in dem wet chen Theile der Stadt zu Tage, nahe bei einander, einem beschränkten Raum, unfern der, Karlsbad in z Hälften theilenden Tepl, sowohl auf ihrem rechten, auf ihrem linken Ufer; auf dem rechten entspringen

beisesten, der Sprudel und die Hygiäensquelle unmittelbar aus der Sprudelschaale, — die übrigen, weniger heisen, auf dem linken, höher gelegenen Ufer aus einer Steinmasse, welche aus körnigem Kalk, Kalkspath, Hornstein, Granit und Schwefelkies besteht, zum Theil sehr beträchtliche Höhen und Felsen bildet, und von der Granitwand des Hirschensprunges sich bis zur Sprudelschaale hinabzieht.

Es werden folgende Th. quellen unterschieden:

1. Der Sprudel, die älteste, berühmteste und wichtigste aller Quellen, — ausgezeichnet durch seine hohe Temperatur und seinen Wasserreichthum, ehrwürdig durch sein Alter, seine großartig imponirende Erscheinung, seine ausgezeichnete und seit Jahrhunderten bewährte Wirksamkeit.

Auf dem rechten Ufer der Tepl, aus der Sprudelschaale in mehreren Mündungen hervorbrechend, umgeben von einer bedeckten Säulenhalle, erhebt sich derselbe schäumend und brausend bis zu einer Höhe von mehreren Fuss in einem mächtigen Strahl gefasst, dem neuen Springer, aus dem in der Tiefe befindlichen, von der Natur selbst gebildeten großen Reservoir von Th. wasser unaufhörlich, aber stoßweise, unter Entwicklung von Wasserdämpfen und kohlensaurem Gas. Der nicht von den Brunnenmädchen für die Trinker geschöpfte wird in die öffentlichen und Privatsprudelbäder und die Salzsiedereien geleitet, und der nicht gebrauchte Abfluss von Th.wasser theils zu Incrustaten, theils zu häuslichen, ökonomischen Lucken benutzt. Das abfließende Th.wasser ist noch so heifa, dass Eier von demselben gehärtet, Hühner gebrüht werden; in dasselbe längere Zeit gelegte Körper werden von einem gelbbräumlichen Sinter überzogen.

Seine Temperatur beträgt an der Bohröffnung 59 — 60° R., seine Wassermenge 25,74 Eimer Th.wasser in einer Minute.

2. Die Hygitensquelle, in Folge eines heftigen

Sprudelausbruches im Jahre 1809 entstanden, dem del gegenüber, an der Stelle des vormaligen Gemein hauses, an Temperatur und in ihren Mischungsverhisen dem Sprudel gleich, giebt 8,93 Eimer Th.wass einer Minute, und wird theils zur Bereitung der Dan der in den hierzu errichteten Etablissements, theils Trinken benutzt.

3. Der Mühlbrunnen, am Fusse des Schlofges, benannt nach einer früher hier vorhandenen Neschon von F. Summer im Jahre 1571 beschrieben, Fr. Hoffmann besonders empfohlen, mit einem Babäude versehen, seit 1826 und 1827 zweckmäßiger geund mit einer Colonnade ausgestattet, welche den Neu-Bernhardsbrunnen mit dem Mühlbrunnen verbindet. Sungünstige Lage und so häufige Benutzung veranlaß demselben, besonders in den Morgenstunden, oft ein lästiges Gedränge von Kurgästen.

Er hat die Temperatur von 45° R., und giebt 12 15 Seidel Th. wasser in einer Minute.

Nahe bei demselben aus der steilen Wand des Schberges entspringt:

- 3. Die weniger benutzte Felsenquelle von 30
- 4. Der Neubrunnen, an der Colonnade des N brunnens, zuerst von Springsfeld im Jahre 1748 u sucht, von ihm Neubrunnen genannt, von 48—49° R. 7 peratur, giebt 31 Seidel Th. wasser in einer Minute.
- 5. Der Bernhardsbrunnen, unfern dem voribenannt nach der Statue des heiligen Bernhard auf ei benachbarten Felsen, hinsichtlich seiner Wassermenge Temperatur dem Sprudel am nächsten stehend, im Ja 1784 zuerst erschienen, von 55,5—57° R., giebt 96 Sc Th.wasser in einer Minute, und wird nur äußerlich nutzt, in Form von Th. dämpfen bei Augen- und Ohkrankheiten und zu Wasserbädern. Zur örtlichen Betzung der Th. dämpfe bei Krankheiten der Ohren bediman sich eines blechernen Rohres.

- 6. Der Theresien brunnen, früher unter dem Namen, der Gartenquelle" bekannt, schon von F. Summer benutzt, im Jahre 1768 nach der Kaiserin Maria Theresia benannt, hat die Temperatur von 43—44° R.; seine Wassermenge beträgt 8 Seidel Th. wasser in einer Minute. Während des Sprudelausbruches im Jahre 1809 war auch hier eine bedeutende, jedoch nur vorübergehende Abnahme seiner Wassermenge bemerkbar.
- 7. Der Schlossbrunnen, nach dem Schlossberge benannt, auf welchem er entspringt, und wo derselbe im Jahre 1769 zufällig von einem Knaben entdeckt wurde, schon von Becher empfohlen, jedoch erst später nach Verdienst gewürdigt, verschwand im Jahre 1809, als in Folge eines heftigen Sprudelausbruches die Hygiäensquelle entstand, kehrte aber im October 1823 wieder.

Wesentlich durch seinen Reichthum an kohlensaurem Gase von den übrigen Th. quellen sich unterscheidend, umgeben von einem tempelartigen Ueberbau und einem bedeckten Säulengange hat derselbe die kühlste Temperatur von allen benutzten Th. quellen, nach Pösch mann nur 35°, nach de Carro und Fleckles 40°R.; seine Wassermenge beträgt 30 Seidel in einer Minute.

- 8. Die Spitalquelle, am Abhange des Bernhardsfelsens, hinter dem Spital, schon von F. Summer und Becher gekannt, von 45—46° R. Temperatur, von 48—49 keidel Wasserzuflus in einer Minute, nur äußerlich zu Waserbädern in dem Hospitale benutzt.
- 9. Die Ferdinandsquelle, am Markte entspringend, widaher auch Markt quelle genannt, erst im Jahre 1839 stalt, reicher an Wasser und Salzen als der Mühlbrunnen, uch der von Wolf unternommenen Analyse, hat die lemperaur von 46° R. und giebt in einer Minute 35% Seiel Th. wasser.

Chemisch untersucht wurden die Th.quellen zuerst von echer im Jahre 1770, Klaproth im Jahre 1789, Reufs Jahre 1811, Berzelius im Jahre 1822, Steimann im

Jahre 1824, Pleischl im Jahre 1835, und endlich neu dings von Nentwich, Creuzburg und Wolf; - s bemerkenswerth ist der Umstand, dass, wenn auch di verschiedenen Analysen in dem quantitativen Verhältniss Hauptbestandtheile, und in dem Vorkommen der nur in ringer Menge in dem Th.wasser enthaltenen, weniger wi tigen Bestandtheile abweichen, sie doch im Allgemeinen s analoge Resultate geliefert haben.

| In sechzehn Unzen Th.was    | ser enthalten:     |          |                     |
|-----------------------------|--------------------|----------|---------------------|
| 1. der                      | r Sprudel.         |          |                     |
|                             | nach Berz          |          | nach Reu            |
| Schwefelsaures Natron       | 19,86916           |          | 18,466 Gr           |
| Chlornatrium                | 7,97583            |          | 8,933 —             |
| Kohlensaures Natron         | 9,69500            |          | 10,000 —            |
| Kohlensauren Strontian      | 0,00737            |          |                     |
| Kohlensaure Kalkerde        | 2,37005            |          | 3,433 —             |
| Kohlensaure Talkerde        | 1,36965            |          |                     |
| Kohlensaures Eisenoxydul    | 0,07780            |          | 0,033 —             |
| Kohlensaures Manganoxydu    |                    |          |                     |
| Phosphorsaure Kalkerde      | 0,00169            |          |                     |
| Basisch - phosphors. Thones |                    |          |                     |
| Fluíssaure Kalkerde         | 0,02458            |          |                     |
| Kieselerde                  | 0,57715            |          | 0,633 -             |
|                             | 41,92719           | Gr.      | 41,498 Gt           |
| Kohlensaures Gas            |                    |          | 8,000 K             |
| 2. <b>D</b> er              | Neubrunnen. 3.     | Der Be   | <b>rnba</b> rdsbrut |
| 1                           | nach Reufs:        | nach     | Steinma             |
| Schwefelsaures Natron       | 18,049 Gr.         |          | <b>15,933 G</b>     |
| Kohlensaures Natron         | 10,500 —           |          | 9,000 ~             |
| Chlornatrium                | 8,833 —            |          | 7,900 -             |
| Kohlensaure Kalkerde        | 3,449 —            |          | 3,441 -             |
| Kieselerde                  | 0,566              |          | 0,510 -             |
| Kohlensaures Eisenoxydul    | 0,033 —            |          | 0,033 -             |
| _                           | 41,632 Gr.         | •        | 36,817 G            |
| Kohlensaures Gas            | 14,632 K Z.        | ,        | 13,807 K            |
|                             | Mühlbrunnen. 8     | . Der Tl |                     |
| •                           | nach Reufs:        |          | nach Reu            |
| Schwefelsaures Natron       | 17,816 <b>G</b> r. |          | <b>15,733</b> G     |
| Chlornatrium                | 8,716 —            |          | 7,783 -             |
| Kohlensaures Natron         | 10,366 —           |          | 8,860 -             |
| Kohlensaure Kalkerde        | 3,625 —            |          | 3,717 -             |
| Kieselerde                  | 0,549 —            |          | 0,466 -             |
| Kohlensaures Eisenoxydul    | 0,033 —            |          | 0,016 -             |
| •                           | 41,105 Gr.         |          | 36,575              |
| Kohlensaures Gas            | 15,333 K Z.        |          | 15,333 I            |
|                             | -                  |          | •                   |

## 6. Der Schlossbrunnen. 7. Der Ferdinandsbrunnen.

| mach                    | Steinmann:   | mach Wolf:   |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Schwefelssares Natron   | 15,37989 Gr. | 17,90193 Gr. |
| Schwefelseures Kali     | 3,03252 —    | 1,96039 —    |
| Chlornatrium            | 7,52640      | 8,32988 —    |
| Kohlensaures Natron     | 8,85342 —    | 9,45538 —    |
| Roblemanes Lithion      | 0,01605 —    | 0,01927 —    |
| Kohlenszuren Strontian  | 0,00330      | 0,03778 —    |
| Kohlensaure Kalkerdo    | 2,39846      | 2,14189 —    |
| Kohlennaure Talkerde    | 1,17704 —    | 0,82291 —    |
| Kohlessares Eisenoxydul | 0,02342 —    | 0,08908      |
| Kohlessar. Manganoxydul | 0,00492 —    | 0,01858      |
| Phosphorasure Kalkerde  | 0,00607 —    |              |
| Basisch - phosphoranuro |              |              |
| Thouerde                | 0,00653      |              |
| Pluissaure Kalkerde     | 0,01521 —    |              |
| Kienelerde              | 0,44867 —    | 0,32710 —    |
| Byłriedszeres Natron    |              | 0,02096      |
| Bremstrium              |              | 0,01336 —    |
| Phosphorszures Natron   |              | 0,01009 —    |
| Lieselfaimaures Natron  |              | 1,32287 —    |
| Eisenzyd lakende        |              |              |
| Thonerie                |              | 0,02519 —    |
| _                       | 38,89190 Gr. | 43,81680 Gr. |

An freier Kohlennäure fand Steinmann in 1000 Gewichtstheilen Wasser 1,38371 Gewichtstheile.

Noch che Wolf in der Ferdinandsquelle Jod und Brom vorfand, wurden in dem Sprudelwasser Jod von Nentwich und Creuz-barg, und Jod und Brom von Pleischl, indefs nur in sehr geringer Menge entdeckt. Nach Creuzburg enthält ein Pfund Sprudel nur 0,01845 Gran Jodnatrium, — und aufser diesem einen eigenthümlichen, seisenartig-bituminösen, in Weingeist, aber nicht in Wasser läelichen Stoff und Spuren von Schwefelwasserstoffgas, welches Neutwich schon früher ermittelt hatte.

Wenn such schon früher von Springsfeld auf die grüne Matrie aufnerksam gemacht wurde, welche sich an den Th.quellen zu kutstad findet, so verdanken wir doch erst Agardh und Corda die granere Ermittelung und Nachweisung der zahlreichen und eifradinischen Oscillatorien der Th.quellen zu Karlsbad (de Carro, Alamach de Carlsbad. 1834. p. 49. — 1835 p. 166. — 1836 p. 176. —).

Nach Berzelius besteht der aus dem Th.wasser gebildete Niederschig, wenn dasselbe längere Zeit in Flaschen aufbewahrt wird, aus Eisenstyd-Silicat, basisch-phosphorsaurem Eisenoxyde, basisch-phosphorsaurer Thonerde und einem organischen Stoffe; — das an Rellen, we sich die Th.quellen befinden, in Form eines salzartigen Anleges an Felson, Mauern oder Rinnen anschießende sogenannte

"Mauerzalz" enthält (Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates N. XII. St. 1. S. 1. S. 64.) in 100 Theilen:

| Schwefelsaures Natron | 94,4281  |
|-----------------------|----------|
| Schwefelsauren Kali   | 0,3585   |
| Kohlensaures Natron   | 1,6743   |
| Kohlensaure Talkerde  | 0,3268   |
| Kohlensaure Kalkerde  | 0,6388   |
| Wasser                | 2,5737   |
|                       | 100,0000 |

Von dem ärztlichen Gesichtspunkt aus betrachte hören die H.quellen zu Karlsbad zu den durchdringen und auflösendsten, die wir besitzen. Ihre Wirkung auflüssigen, wie auf die festen Theile ist so stark, die lität der Mischungsverhältnisse der ersten umänderne die Cohäsion der letzten so verminderne, schmelzend, hierin fast keine andere Heilquelle ihnen gleichkomm

Mässig getrunken wirkt das Th.wasser gleich den C bersalzquellen kräftig die Se- und Exkretionen bethäti und verbessernd, und äussert folgende Erscheinungen:

- 1. Zuerst nimmt dasselbe die Organe der Verdain Anspruch, wirkt auf die vorhandenen Unreinigkeiten
  lösend, zugleich die Darmausleerungen vermehrend, alrend und die Verdauung verbessernd, ohne dabei den
  gen und Darmkanal so zu schwächen, wie sich wohl
  dem längeren Gebrauche eines an schwächenden Salzereichen M.wassers erwarten ließe. Gegen Würmer ersich dasselbe weniger wirksam.
- 2. Von ausgezeichneter Wirkung ist dasselbe fe auf die Organe der Resorption, des Drüsen- und Lymp stems, die parenchymatösen Organe des Unterleibes, Leber, das Pankreas, die Milz, das Pfortader- und Utsystem, wirkt daher ungemein auflösend bei Stockun Anschwellungen, Hypertrophieen, Verhärtungen oder a ren krankhaften Metamorphosen und die eigenthümlic Krankheitsprodukte der genannten oder anderer Organdie Assimilation, insbesondere die Gallenabsonderung bessernd, die Hämorrhoidalstockungen zertheilend, oder Hämorrhoidalflus befördernd.

3. Es wirkt ferner zugleich auf das Mischungsverhältnis der Säste im Allgemeinen umändernd, verslüssigend, insbesondere auf die Harnwerkzeuge, nicht bloss die Diurese sehr verstärkend, sondern auch wesentlich die Qualität des Urins verändernd, verdünnend, alkalescirend, — auflösend, zersetzend auf vorhandene steinige Concremente und ihre Ausleerung zugleich befördernd.

Wie durchdringend die Wirkung des Karlsbader Th. vassers in den ganzen Process der Vegetation eingreift, beveist unter andern die merkwürdige, von Hufeland und Rust mitgetheilte Erfahrung, dass der Gebrauch desselben bei Anochenbrüchen die Callusbildung verhindert, und auch den schon gebildeten, vollkommen formirten Callus wieder aufzulösen vermag.

Hierdurch erklärt sich zugleich aber auch, von welcher nachtbeligen Wirkung dasselbe sein muß, wenn es im Uebermaß getrunken oder in Fällen angewendet wird, in welchen es contraindicirt ist.

Zu lange, oder in zu reichlicher Menge getrunken, wirkt dasselbe ungemein schwächend, zersetzend, — und kann einen eigesthümlichen Zustand von krankhaft erhöhter Reizbarkeit, ein Gefühl von großer Hinfälligkeit, Verstüssigung der Säste, Erschlaffung und Erweichung der weichen und sesten Gebilde hervorrusen, welcher, analog der Form von scorbutischer Dyscrasie, nach zu lange oder im Uebermaß gebrauchten alkalischen Mitteln zu entstehen pflegt. —

Aus dieser kräftigen und eindringlichen Wirkung dieser Th.quellen auf den gesammten Vegetationsprocess erkiren sich serner die Dauer der günstigen, durch sie bewirken Veränderungen, so wie die häusig beobachteten Nachwirkungen; — bei Kranken, welche an Schwäche und großer Trägkeites Darmkanals leiden, werden diese Störungen nicht bloß während der Kur gehoben, sondern in Folge der verbesserten Digestion und Assimilation erfolgen die srüher sehlenden Darmansleerungen auch nach dem Schluß der Kur täglich regelmäßig und leicht; — zuweilen sehlen während der

Kur die gehofften günstigen Wirkungen und erscheimespäter.

Wenn auch nicht immer, so treten doch häufige während der Kur, seltener später, bestimmte Krisen e dann oft an bestimmten Tagen während des Gebra namentlich fieberhafte Bewegungen gegen den vierz oder einundzwanzigsten Tag, mit dem Gefühl große fälligkeit des ganzen Körpers, verzagter, trüber, hyp drischer Verstimmung, Congestionen nach dem Kopfe, sel von Frost und Hitze, Beschleunigung des Pulses, nung im Unterleibe und leichten Kolikbeschwerden, Zufälle jedoch nach dem Eintritt reichlicher breiartiger 1 ausleerungen, übelriechender Schweiße, oder nach st Ab- und Aussonderung eines mit sehr dickem und di gefärbtem Bodensatz verschenen Urins verschwinden. zu sich dann ein Gefühl von behaglichem Wohlsei sellt. Sehr oft erfolgen ohne fieberhafte Beschwerden sche, sehr reichliche Stuhlausleerungen von weicher schmieriger Consistenz, von schwarzgrüner Farbe, mit schleim vermengt, welche bei ihrem Abgang nicht selt Mastdarm Brennen bewirken. — Bei Koliken von Nieren Gallensteinen erscheinen oft reichliche Ausleerunger Gries, kleinen Nierensteinen, zerbröckelten Blasenst oder der Abgang von Gallensteinen; - bei an anomaler leidenden Kranken zuweilen regelmässige Gichtanfäll Krisen; - bei versteckten oder unterdrückten psoris Dyscrasieen kritische flechtenartige Hautausschläge, -Störungen im Uterinsysteme regelmässige und reich Menstruation, - bei zu schnell geheiltem, supprimi Wechselfieber neue Anfälle desselben. -

Die verschiedene Wirkungsart der einzelnen That len wird vorzüglich bedingt durch die Verschiedenhei rer Temperatur. Die heißesten, vor allen der Sprudel, die in ihrer Temperatur ihm zunächst stehenden, zeich sich vor den übrigen durch ihre das Blutsystem unger aufregende, reizend-erhitzende Wirkung aus, — wir

ingeneis auflösend, durchdringend, oft aber weniger abfürend als die minder heißen Th. quellen, und sind daher contraindicirt bei wahrer Vollblütigkeit, leichter Erregbarkeit des Blutsystems, Fieber, entzündlicher Anlage, Disposition zu Schlagfins, Neigung zu activen Blutcongestionen und Blutsüssen, organischen Krankheiten des Herzens und der großen Blutgefässe, so wie bei sehr reizbaren und schwachen, zur Hektik disponirten Lungen, vermöge erblicher Anlage oder in Folge von anderen vorhergegangenen Krankheiten.

Dagegen können die kühleren Th.quellen, der Schloss, Theresien, Mühl- und der Neubrunnen, in mehreren Fällen, wo die heißen contraindicirt sind, mit der nöthigen Vorsicht eine Nachtheil gebraucht werden, obgleich sie dennoch mwiderrathen sind: bei sieberhaften Beschwerden, — sehr großer Schwäche des Magens und Darmcanals, — einem hohen Grade von allgemeiner Hinfälligkeit und Kraftlosigkeit, insbesondere in Folge von bedeutendem Sästeverlust und dadurch bedingten reinen Nervenkrankheiten von Schwäche oder hydropischer Cachexie, — wirklicher Wassersucht, — scorbuischen und syphilitischen Dyscrasieen, — inneren Exulcerationen, ausgebildeter Lungen- oder Halsschwindsucht, erganischen Leiden des Herzens oder der großen Gesäse, Scirrhus oder Krebs.

Diese, durch die Temperatur der Th.quellen bedingte Verschiedenheit der Wirkung hat die Erfahrung festgestellt, wenn gleich de Carro behauptet, dass die Uebereinstimung der Mischungsverhältnisse aller Th.quellen auch keine wesestlichen Verschiedenheiten in ihren Wirkungen begrinde (de Carro in Hufeland's und Osann's Journ. d. past. Heilk. Bd. LXXVI. St. 3. S. 29).

Angezeigt ist ihr Gebrauch im Allgemeinen und vorzugsweie bei tiefen Leiden der Vegetation, von Schwäche atonischer Art in den verschiedenartigsten und mannigfachsten Krankheitsformen, — Störungen der Se- und Excretionen, und dadurch bedingten krankhaften Metamorphosen, II. Theil. vorzüglich der Unterleibsorgane, — Beschwerden, dientweder nur in der Sphäre der Organe des Unterleil Krankheiten derselben constituiren, oder durch kranl Störungen dieser Organe bedingt, secundär als mat dynamische oder dyscrasische Formen in anderen Systaustreten.

- 1. Leiden der Organe der Digestion und Assimil Verschleimungen, Säure der ersten Wege, Sodbre Flatulenz, Ansammlung von Unreinigkeiten, Infarcter Trägheit des Stuhlganges verbunden, Helminthiasis, malieen des Leber- und Pfortadersystems, Polycholieterus, Gallensteine, Anschwellung, Hypertrophie und härtung der Leber, Stockungen im Pfortadersystem, morrhoiden, Plethora abdominalis, materielle Hypochor
- 2. Chronische Leiden des Lymph- und Drüsens mes überhaupt, Geschwülste, Verhärtungen, Afterbildur — Schleim-, Scrophel- und Fettsucht.
- 3. Anomalieen der Menstruation und Stockungei Uterinsystem, Fluor albus, insofern sie durch Plethors dominalis und atonische Schwäche der Unterleibsorg bedingt werden.
- 4. Dyscrasieen, vorzugsweise saurer Art, namen Gicht, welche mit bedeutenden Störungen der Verdau Stockungen im Leber- und Pfortadersystem und Träg des Stuhlganges verbunden, sich durch gichtische Λbl rungen, Gichtknoten und Afterbildungen in den Geler ausspricht, nächst diesen, chronische Hautausschliflechten, besonders Gutta rosacea, durch Unterleibsbesch den bedingt.
- 5. Krankheiten der Harnwerkzeuge, Neigung Lithiasis, Gries- und Steinbeschwerden, — Kolik von Nic steinen, — Blasenhämorrhoiden.
- 6. Brustleiden, chronische Blennorrhoeen gichtist Art, oder durch Stockungen in der Milz, der Leber, t Pfortader- oder Uterinsystem begründet.
  - 7. Chronische Nervenkrankheiten, selbst Gemüthskru

keiten, insofern sie durch materielle Leiden im Unterleibe entstanden, durch Fortdauer der letzteren unterhalten werden, – die höheren Formen von Hypochondrie, Melancholie.

8. Hartnäckige Leiden der Augen und des Gehörs gichtische mit scrophulöser Natur, oder bedingt durch Stockungen in den Unterleibsorganen. —

Angewendet werden die Th.quellen in folgenden Formen:

1. Als Getränk. Wenn die Th.quellen in den ersten Zeiten ihres Gebrauchs auch nur in Form von Bädern bemitt wirden, ja Karlsbad diesen selbst seinen Namen verdankt, so ist doch die innere Anwendung derselben jetzt die kanfigste und wichtigste. Payer war der erste, welcher 1521 sie empfahl. Fr. Hoffmann und Becher lieísen sonst täglich zehn bis achtzehn und noch mehr Becher trinken! - Vier bis zwölf, höchstens funfzehn, werden jetzt hinrichend erachtet. Wenn man früher täglich sechs und mehr Darmausleerungen bezweckte, so hält man jetzt einige, aber reichliche, für hinreichend. Tägliche Ausleerung ist indess während der Kur durchaus nothwendig, da sonst kicht starke Blutcongestionen nach der Brust und dem Kopf veranlasst und die beabsichtigten guten Wirkungen dadurch gestört werden können. Um diese zu bewirken, bedient man sich aufänglich der weniger heißen Quellen in täglich steigenden Gaben, - oder des Zusatzes von einem oder einigen Theelöffeln Karlsbadersalzes, — oder von eröffnenden Pillen am Abend.

Man läst demnach am besten mit drei bis vier Bechern Mühl-, Schloss- oder Theresienbrunnen die Kur beginnen, täglich oder alle zwei Tage, je nach der Wirkung, mit einem Becher steigen, und später erst damit die heisseren Thauden, namentlich den Sprudel, in der Art verbinden, dass mit der Zahl der Becher vom Sprudel die der anderen vernindert, in manchen Fällen sogar dann bloss Sprudel getrunken wird. Ist auf diese Weise der Kranke mit der Becherzahl zu einer gewissen Höhe gestiegen, so wird die Zahl derselben in gleicher Art, wie sie vermehrt wurde

vermindert, so dass der Kranke mit der Zahl von Be die Kur beschließt, mit welcher er letztere begonnen

Die Dauer der Trinkkur, so wie die Menge des zu kenden Wassers wird lediglich bedingt durch die Indiv lität des Kranken und die Art der Krankheit. Bei seh piden Subjecten und bei sehr inveterirten Leiden, wo reizende und zugleich sehr eindringliche Behandlung cirt ist, werden oft nicht bloss die heisseren Th.quellen dern auch große Gaben derselben erfordert, und eben halb ist auch hier, bei entsprechender Wirkung, die in kürzerer Zeit beendigt. Weniger torpiden, leicht regbaren, zu Congestionen geneigten Subjecten dage wo eine zu erregende Einwirkung und zu große Gaben 1 theilige Nebenwirkungen veranlassen könnten, wo im gentheil oft eine milde, aber längere Zeit fortdauernde kung zur gründlichen Heilung der Krankheit wünsch werth ist, entsprechen die weniger heißen Th. quelle sehr mässigen Gaben, aber längere Zeit, fünf bis sechs chen anhaltend fortgebraucht.

Bei ungünstiger Witterung ist es rathsam, die ei Becher im Bett, die späteren an der Quelle trinken zu sen. So nothwendig Bewegung im Freien während des i kens ist, so ist doch Personen, welche leicht zu sta Transspiration geneigt sind, während des Trinkens nur mäßige anzuempfehlen, damit durch zu starkes Tranriren die wünschenswerthe Wirkung auf den Unterleib z geschwächt wird.

Um nicht den Schlaf zu stören, ist das Trinken Th.wasser des Nachmittags nur in besonderen Fällen nahmsweise anzurathen, dagegen nur ein sehr mäßiges leichtes Abendessen, und unter diesen die so beliebte, Ka bad eigenthümliche Sprudelsuppe zu gestatten.

Während des Gebrauchs, und auch noch nach Bedigung der Kur ist eine sehr strenge Diät im weiter Sinne des Wortes (Vergl. Th. I. S. 443 oder 520 zw. Aufl.) wesentlich zum Gelingen der Kur erforderlich,

eine sorgfältige Auswahl von leichten, mit dem Gebrauch der Trinkker verträglichen Speisen und Getränken, Vermeidung aller störenden Aufregungen und Excesse, Regelmäßigkeit der Lebessweise, tägliche und viele Bewegung im Freien. Schlaf an Morgen, wozu man nach dem Trinken des Th.wassers mit viel Neigung hat, ist gleich dem Schlafen des Nachmittags sehr zu widerrathen, da leicht hierdurch starke Blutongestionen nach dem Kopfe veranlaßt werden.

h Bezg auf die Wahl und Benutzung der einzelnen Th.quellen, bezoden als Getränk, gelten nach Fleckles folgende Regein:

- 1) Der Sprudel wird wegen seiner reizenden Wirkung am häufigsten un in Verhindung oder nach vorhergegangenem Gebrauch von veniger heißen, zur Verntärkung der letzteren, benutzt, allein nur bei großer vorwaltender Atonie und mit sorgfältiger Berücksichtigung der Contraindicationen, welche die Anwendung desselben verbieten.
- b) Der Mühlbrunnen erfreut sich seit Jahren des zahlreichsten Zuprachs und der besonderen Gunst der Aerzte und Kranken; wegen zum mittigen Wärmegrades, seiner milden, gelind auflösenden, die Durmankerungen befördernden Wirkungen sagt er den verschiedenartigsten Constitutionen zu, und hat sich dadurch eine sehr ausgebreitete Sphäre der Amwendung erworben.
- c) Der Neubrunnen, von höherer Temperatur als der vorige, das Mittelgürt zwischen dem Schlossbrunnen und Sprudel, bildet einen sehr zu empfehlenden Uebergang zwischen dem Schloss- oder Mühlbumen zu Sprudel.
- d) Der Theresienbrunuen dagegen eignet sich für Personen von einer reizharen, delicaten Constitution, welche eines beruhigend wirkelen, gelind auflössenden, umstimmenden Th. wassers bedürfen, um daduch für den späteren Gebrauch der erregenderen Th.quellen Karlsbak verbereitet zu werden.
- e) Der Bernhardsbrunnen hat sich einen besonderen Ruf bei Auschlanbeiten und Gehörleiden erworben. Man setzt das leidende Orzu umittelbar der Einwirkung der Th.dämpfe aus, welche angebit von 55-570 R. Temperatur sich aus dem mit frisch geschöpftem benhardsbrunnen gefüllten Becher entwickeln.

la widerrathen bei Entzündung, erynipelatösen, syphilitischen und gehinden Leiden der Augen, hat man ihn in Verbindung mit dem gleichnügen inneren Gebrauch der Th. quellen benutzt bei chronischen Bemerrhoeen, Leiden der Meibomschen Drüsen, atonischer Schwäche der Muskeln, so wie erethischer Schwäche der Nerven des lages, krunpfhaften Beschwerden, chronischer Photophobie.

() Die neu hinzugekommene Ferdinands- oder Marktquelle scheint bei ihren Reichthum an eröffnenden Salzen mehr die Darmausleerugen zu bethätigen und dem Mühlbrunnen am nächsten zu stehen. 2. Wasserbäder, aus dem mit Wasser der Tepl abg tem Th.wasser bereitet, zur Unterstützung des innere brauchs der Th.quellen. Da sie im Allgemeinem ange wirken, lässt man sie, wenn sie angezeigt sind, meist nu bis drei Mal wöchentlich, zu 25—28° R. gebrauche erst damit anfangen, wenn die Kranken acht bis vie Tage schon getrunken haben.

Sehr hülfreich erweisen sie sich, wenn die Hartnikeit der Krankheit ihre Anwendung erfordert, und die stitution der Kranken sie erlaubt, — bei Unterleibs von psorischen, gichtischen oder rheumatischen Metast— veralteten Hautausschlägen, — rheumatischen und tischen Leiden oder anderen Störungen der Thätigke äußeren Haut, — zu sparsamer, unregelmäßiger ode terdrückter Menstruation, — und rheumatischen und tischen Leiden des Gehörs, bei welchen eine Krisis die Haut wünschenswerth ist.

Je nachdem sie aus Sprudel- oder Mühlbrunnen bereitet wi unterscheidet man Sprudel- und Mühlbrunnen bäder: di steren sind von einer reizenderen Wirkung und besonders passei vorwaltender Atonie in sehr hartnäckigen, veralteten Fällen; zweiten, von milderer Wirkung, sagen mehr reizbaron, delicaten stitutionen zu, und werden namentlich bei hysterischen, rhachiti und scrophulösen Leiden mit Nutzen in Anwendung gezogen.

3. Bäder von Thermaldämpfen. Die hierzu benut Th.dämpfe der Hygiäensquelle bestehen aus atmospischer Luft, kohlensaurem Gas und Wasserdämpfen; dert Theile Th.dampf von 36° R., zu + 5° R. erkaltet, stimmte Nentwich auf 83,333 Th., zusammengesetzt 79,150 Th. atmosphärischer Luft und 4,183 Th. Kohlensä

Contraindicirt bei wahrer allgemeiner Plethora, org schen Leiden des Herzens und der großen Blutgefäße, bedingt anzuwenden bei Disposition zu Blutflüssen und tiven Blutcongestionen, sind sie dagegen zu empfehlen veralteten, gichtisch-rheumatischen Localleiden, Ischias, a tischen oder durch traumatische Entzündungen entstande Contracturen und Anchylosen, — Lähmungen, in Folge a tischer, rheumatischer oder psorischer Metastasen und chronischer Metallvergiftungen; wenig läst sich dagegen hossen bei Lihmungen als Folgekrankheiten von Schlagsus. Die Daner eines solchen Dampfbades wird auf acht bis zehn und suschen Minuten, die östere oder seltnere Wiederholms und dem Zustande des Kranken bestimmt.

E. Schmalz empfiehlt sie bei Leiden des Gehörs, vorzüglich ven letztere durch Metastasen oder Ablagerungen von Krankheitstoffen estatunden, oder damit complicirt sind; widerräth sie jedoch, ven die Localaffection des Gehörorgans durch active Blutcongestionen begründet wird.

4. Die Wasserdouche gewährt ferner ein kräftiges Unterstätzungsmittel während der Trinkkur in allen den Fällen von bedeutenden Localleiden, die ein äußeres kräftig engendes Mittel erfordern, — Stockungen im Pfortadersysten, Anschwellungen und beginnende Verhärtungen der Lebe und Milz, Magenkrampf oder Kolikbeschwerden in Folge der genannten Zustände oder gichtischer Ursachen; sehr wirken zeigt sich dieselbe oft auf das Rückgrath applicit bei Hysterie mit krankhaften Anomalieen der Menstrution.

La empfehlen ist ihre Anwendung jedoch nur erst nach netwickentlichem Gebrauch der Trinkkur, nachdem einige Wasserbäder genommen und in Verbindung mit diesen, nur wei bis drei Mal die Woche zu fünf bis zehn Minuten, später anch wohl noch länger.

- Ueber die Mineralschlammbäder zu K. vergl. Th. I.
   \$49. zweite Aufl.
- 6. Oertlich werden die Th.quellen ferner in Form von laschlägen und Einspritzungen häufig angewendet, namentlich as Sprudelwasser, in Form von Klystieren bei hartnächten Verschleimungen, Stockungen, Verhärtungen und gleicheitiger Trägheit des Stuhlganges.
- 7. Ladlich ist noch das berühmte Karlsbader- oder Sprudelsalz zu erwähnen, welches nicht nur in Karlsbad is Zusatz zu dem Th.wasser zur Verstärkung seiner er
  Geneden Wirkung, sondern auch versendet als Abführungs-

mittel benutzt wird. Gott fried Berger machte zuer dasselbe aufmerksam. Die Bereitung desselben, welch her Geheimnis war, wurde durch Becher vereinfacht von Jahr zu Jahr vermehrte Bedarf und Absatz dieses zes erfordert jetzt zu seiner Bereitung 23 große un kleine Kessel zum Abdampfen desselben.

Das ächte Karlsbadersalz ist in verschlossenen, mit dem Kader Stadtsiegel versehenen Schachteln zu halben und ganzen Pizu haben beim Kaufmann G. Bernh. Gottlim teutschen Hauder alten Wiese No. C. 374, — das Pfund zu 3 Fl. C.-M. —

Ist nach dem Gebrauch von Karlsbad noch eine N kur indicirt, so bedient man sich nach Umständen g Gicht der Bäder zu Teplitz, zur Unterhaltung der a senden Wirkung der K. Quellen des Kreuzbrunnens zu rienbad oder der Salzquelle und der Bäder zu K. F. zensbad. — Zur Stärkung nach dem Gebrauch von K. ist eine mit der nöthigen Bequemlichkeit unternommene R ausreichend. Stärkende, sehr zusammenziehende Eisenq len sind in der Mehrzahl der Fälle, unmittelbar nach angewendet, nachtheilig, in so fern sie die Nachwirkun von K. stören. Ist der Gebrauch stärkender M.quellen dicirt, dann sind nur leichte Eisenwasser, Bäder von Luisenquelle zu K. Franzensbad, später der innere Gebra des Franzensbrunnens, aber erwärmt und mit Vorsicht, Soolbäder, wie die zu Ischl, zu empfehlen. —

Noch findet sich zu K. ein Säuerling, welcher zigetrunken, aber nur selten als Heilquelle benutzt wirdentspringt aus Granit, hat ein geräumiges Becken, ist anicht sehr wasserreich. Sein Wasser ist klar, perlt, hat nen säuerlich-prickelnden, und dabei einen eigenthümlich Beigeschmack; Berzelius leitet den letztern von sein Gehalt an Kieselerde ab. Nach Lampadius beträgt Temperatur desselben 12,5° R. bei 17,5° R. der Atmosphä

Wir besitzen von demselben zwei Analysen; in 10 Gewichtstheilen fanden:

|                        | 1          | Lamp  | adin | <b>s</b> : | Berze      | lius: |  |
|------------------------|------------|-------|------|------------|------------|-------|--|
| Schwefelsaures Natron  | 0,091 GTh. |       |      | h.         | 0,019 GTh. |       |  |
| Chlornatrium           |            | 0,156 | _    |            | 0,010      | _     |  |
| Calorcalcium           |            | 0,065 | _    |            | -          |       |  |
| Koliensures Natron     |            | •     | •    |            | 0,015      |       |  |
| Kellessure Kalkerde    | •          | •     |      |            | 0,024      | _     |  |
| Esikusase Talkerde     |            | • .   |      |            | 0,013      |       |  |
| Koliens. Manganoxydul  |            | •     |      |            | 0,002      | _     |  |
| - Bisenoxyda           |            |       |      |            |            |       |  |
| Flatssare Kalkerde     | }          |       | •    |            | 0,004      |       |  |
| Phosphornaure Thonerde | J          |       |      |            |            |       |  |
| Kieselerde             |            | •     | •    |            | 0,047      | -     |  |
| Hammextract            | •          | •     | •    | •          | 0,008      |       |  |
|                        | _          | 0.312 | GT   | h.         | 0.142      | 3.Th  |  |

Des Gelakt an kohlensaurem Gase bestimmte Lampadius auf 0,88.

Andr. Baccius, de thermis. Venet. 1571. p. 228, 236.

Weacest Payer, tractatus de thermis Caroli IV. sitis prope Elabogra 1521. — Lipsiae 1614.

Alex beylmmen Bäder, Saurbrunnen und anderer Wasser Natur, Kraft u. Tugent durch G. Eschenreuterum. 1580. S. 9.

- J. D. Tabernāmon tanus neuer Wasserschatz. Kap. 11. S. 553.
- J. Gästh Andernac. com. de balneis. p. 64.
- J. J. Huggelin's Bader des teutschen Landes. S. 49.

Fabian Summer de inventione, descriptione, viribus et imprimis um thermarum D. Caroli IV. Lipsiae 1571. — 1589. Uebers. voe Mathias Summer. Leipzig 1573. — Nürnberg 1580. — Leipzig 1562. — Nürnberg 1647.

Mart Pansa, kurze Beschreibung des Karlsbades. Annaberg

M. Reudenij observationes Carolinae, darinnen von der Natur des Kziser Carlsbades gehandelt wird, verteutscht und herausgereben durch Melch. Rathnirum. Jena 1611. 8.

- J. St. Strobel berger, Politiae Thermae Carolinae prodromus.
  Ratistome 1622
- Thermologia nova, in qua de thermarum causa generaia speciatim vero de balneo divino Caroli IV. theoretice et practice zin. Ratisbonne 1623.
- -- kurze Instruction, wie das Kaiser Karlsbad zu gebrauchen Reinen 1624. Nürnberg 1629. 1647. 1667. Wittenberg 166. Eger 1715. 1733.
- P. H. Schacher, vom Carls- und Egerschen Bade. Jena 1618. 8. W. Hilliger (auch Hillinger) Hydriatria Carolina. Das weitbrührte Carlabad. Zwickau 1638. Nürnberg 1684. Prag 1696. Zer 1715. 1733.
- Chr. C. Lange, genio Thermarum Caroli V. imperat. glorioss. Friniorum nemini monumentum. Lipsiae 1653. Francf. 1688.

- M. R. Schmutzer, Tract. de nymphis Carolo-Badensibi regno Bohemiae admirabilibus. 1662. 8.
  - C. Keilii merkwürdiges Bedenken von dem Carlsbade. 166
- J. L. Volckameri Obs. de aquis thermalibus Carolinensi mium potis in Ephem. Germ. Dec. II. p. 419.
- J. Olearii Thaumatologia oder Wunder der göttlichen Alla aus dem Carlsbade. 1668.
- J. C. Straufs, Thermae Carolinae, 8. Lips. 1693. 169 Teutsch übersetzt. Leipzig 1695.

Trinum fluidum magnum thermae Carolinae. 8. Lips. 1695.

- J. G. Plumtre, de Thermis Carolinis. 4. Halae 1695. 176 Dresden 1714 übersetzt von Bergmann.
  - F. Hoffmann, diss. de Thermis Carolinis. 4. Halae 1705.
- de acidularum et thermarum ratione ingredientium e rium conniventia. 4. Halae 1712.
- diss. observationes et cautelas circa acidularum et 1 marum usum et abusum exhibens. Halae 1717.
- de praecipuis medicatis Germaniae fontibus eorus examine chymico. Halae 1724.
- Gründliche Anweisung, wie der Mensch durch Gebra der mineral. kalten und warmen Gesundbrunnen, insonderheit des Cabades seine Gesundheit erhalten könne. 8. Frankf. u. Leipz. 171
- diss. med. de sale medicinali Carol. Therm. Halae 1 teutsch 1734.
- consultationes et responsa medica Cent. I. observ. pag. 61. observat. 16. pag. 68. Cent. II. observat. 6. pag. 26 Cent. III. observ. 18. pag. 95. observ. 140. pag. 558.
  - — Medicina consultatoria. T. I. p. 254. T. III. p. 36.
- 228. T. V. p. 224. T. VIII. p. 191. E. H. Bergmann, epistola de thermarum Carolinarum op
- tione. Dresdae 1705.

  J. G. Berger, prodromus commentationis de Carolinis Boher
- fontibus. Vitebergae 1708-9. D. I-II.

   Commentatio de Thermis Carolinis. Guelferbyti 1709.
- P. G. Schacher, de thermarum Carolinarum usu in arthrita. Lipsiae 1709.
- de thermarum Carolinarum usu in morbis ventricul intestinorum. 4. Lipsiae 1709. 1711. 1715.
- de thermarum Carolinarum usu in renum et vesicae culo. Lipsiae 1711.
- J. J. A. M. L. u. P., Beschreibung vom Kaiser Carlsbad, wie Wassertrinken und Baden recht anzufangen. 8. Freiburg 1710.
- C. G. P., Getreuer Rath zum nützlichen Gebrauch des Carldes, 1711.
- B. G. Blumenberg, getreuer Rath zum nützlichen Gebrades Kaiser Carlsbades. Chemnitz 1711.
- C. M. Adolphi, de fonte sic dicto molari ad thermas Caroli Lipsiae 1713.

G. C. Ibl, preregativa Carolinarum thermarum. 4. Altdorf 1718.
 4. Altmburg 1719.

Van verführten Carlabader Wasser. 4. Berlin 1720.

Na verhenet und vermehrtes merkwürdiges Kaiser Carlabad. Narnber 1726. – 1734. – 1738.

Beschreibung des Kaiser Karlsbades. Nürnberg 1734.

Deskwirtigkeiten des Kaiser Karlsbades, Nürnberg 1734, 1736.

Ner verbenert- und vermehrtes denkwürdiges Kaiser Carlabad, sit: Ak- als neue Denkwürdigkeiten. Nürnberg 1736. 8.

J. Smith, dies, de sale Carolinarum rite depurate et crystallita. Pregae 1738.

G. Schuster, Hydrologia mineralia, nebst-Berger's Tractat de Gebrache des Carlsbades. 8. Chemnitz 1746.

- C. G. Springsfeld, Abhandlung von dem Carlsbade nebst eitersette einer Carlsb. Krankengeschichte. Leipz. 1748—1749.
- -- camentatio de praerogativa thermarum Carolinarum in
- Beautwortung der Frage, ob bei einer Entzündung und bei der menatlichen Reinigung das Carlsbad sicher zu gemache uy. Carlsbad 1750.
- Convationes medicae circa verum usum thermarum Catharm in diversis morbis institutae. Lipsiae 1751. — 1756. — 1800ch. Lepzig 1758.
  - 1.6. Tilling, vom Carlsbade. Th. 1.2. 8. Annaberg 1748. 1756.
- elservationes medicae singulares circa verum usum therconfiguram. Lipsiae 1751.
- F. Belzei, consilia zur Carlsbader-, Töplitzer- und Seltercur der Reis, Societät zu Budissin Sammlung und Abhandl. aus allen Seite der Arzneigelahrtheit. Altenburg 1757. S. 147.
- R. L. Tralles, das Kaiser Carlsbad, in einer Ode entworfen, in einer Albandung von den Kräften desselben. 8. Bresluu 1756.
  Klinghammer, Versuch vom Daseyn des Eisens im Karlsba
  Spreichgestein. Dresden 1763.
  - H.J. v. Crantz, Gesundbr. d. Oest. Monarchie. S. 282.
  - Reise eines auswürtigen Arztes von Prag nach Carlsbad. Leipz. 1779.

    J. P. Wille brand. Nachricht von einer Carlsbader Reunnen.

P. Willebrand, Nachricht von einer Carlsbader Brunnen-

Brickmann, Bemerkungen auf einer Reise nach Carlsbad. 1785.

Progression Progre

6. Schuster, üb. die Schädlichkeit des äusserlichen Carlsbaderrbrachs in dessen med. Journal über allerhand in die Arzneiwissenklast einschlagende Materien. Chemnitz 1767. I. Th. Nr. 8. S. 32.

J.A. Scherer, von der Luftart im warmen Carlsbader Wasser. h Mand. des Böhm. Ges. d. W. v. J. 1785. Nr. 15. — Beobachtungen über das pflanzenähnliche Wesen warmen Carlsbad. In Abh. d. Böhm. Ges. d. W. v. J. 1786.

G. Schuster, Obs. de materie ad vasa et ductus aquatic pos. in thermis Töplicensibus et Carolinis ejusdemque natura : — in v. Jacquin Coll. ad bot. chem. et hist. natur. spec Viennae 1786. Vol. II.

Prochasca, von der mephitischen Luft der Quellen in u Carlsbad. In Abbandl. der Böhm. Ges. d. W. 1785. Nr. 14.

J. Mannsey, liber Carlsbad in Philos. Transact. Bd. Nr. 493, S. 217.

Hufeland's Jour. d. prakt. Heilk. Bd. XIV. St. 1. S St. 2. S. 199. Bd. XVII. St. 2. S. 47.

Das Carlsbad, beschrieben zur Bequemlichkeit der Bade Carlsbad 1788.

Briefe über das Carisbad und die Naturprodukte der dortige gend. Leipzig 1788.

L. von Buch, Beitrag zu einer mineralogischen Beschre der Carlsbader Gegend in dem Freyberger Bergmännischen Jo Jahrgang 5. 1792, Bd. II. S. 383.

v. Racknitz, Briefe über das Carlsbad und die Naturproder dortigen Gegend. Dresden 1788.

Chemische Untersuchung der Mineralquellen zu Carlsbad Klaproth). Berlin 1790.

D. Hoser, Beschreibung von Carlsbad. Prag 1797. 8.

Hub. v. Harrer, Karlsbad und die umliegende Gegend. Prag Reufs, mineralogische Bemerkungen auf einer Reise nach ( bad in d. Abhandl. d. Ges. naturf. Freunde in Berlin 1795. Bd. l. Ni

Sammlung zur Kenntnifs der Gebirge von und um Carlsbad gezeigt und erläutert von Göthe. Carlsbad 1807.

Leon hard's Taschenbuch für die gesammte Mineralogie. ... gang I. S. 162, Jahrg. II, S. 131.

v. Göthe, zur Naturwissenschaft überh. Bd. I. S. 33, 211, 230, Müller in Hufeland's Journ. der prakt. Heilk. Bd. X. St. 3. S. 61.

D. F. Sartori, Taschenbuch für Carlsbads Kurgüste. 8. W Prag und Carlsbad. 1817.

Freimuthige Blütter über Gebrauch und Einrichtung des Karldes, Leipzig 1819,

Harless, Rheinische Jahrb. 1819. Jahrg. 1. St. 1.

A. L. Stöhr, Kaiser Karlabad und dieses weitberühmten sundheitsortes Denkwürdigkeiten. 8. Karlabad 1810. — 1812. — 1— 1822. — 1830.

— Kaiser Karlsbad im Jahre 1822. 8. Karlsbad 1822. — 1
Lampadius, Wirdigung des Carlsbader Säuerlings. Freyberg 1

C. W. Hufeland, prakt. Uebers. der vorzüglichsten Heilque Teutschlands. 3te Aufl. S. 111, 239.

- - Journ. d. prakt. Heilk. Bd. XLIII, St. 4. S. 135. Bd. LVII. St. 5, S, 118-122.

Posebuan in Hufeland's Journ. d. prakt. Heilk. Bd. LVI. St. 4. 8. 121-134. — Bd. LVII. St. 2. S. 129, 130.

Leo in Hufelan d'a Journ. d. prakt. Heilk. Bd. LXIII. St. 3. S. 3-38, 130.

E. L. H. Lebenheim in Hufeland's Journ. d. prakt. Heilk. Bl. LIX & 1. S. 65-83.

Döbereiner, über die chemische Constitution der Mineralwasser 1821. 8. 11. 12.

Rust's Megazin für die gesammte Heilk. Bd. I. St. I. S. 175. Bt. XV. St. 3, 8, 490.

Kastner's Archiv der Physik. Bd. V. S. 103, Bd. VI. S. 105, 221. Bd. X. S. 363.

Ficians in Zeitschrift für Natur- und Heilkunde, Bd. III. St. I. 8. ttt.

Die besuchtesten Kurörter und Gesundbrunnen des Oest, Kalserstates, Bd. II. S. 1.

Berselius, Untersuchung der Mineralwasser von Carlsbad von Töplit mid Königswart. Aus dem Schwedischen von D. G. Rose iben a beraug, mit erläuternd. Zusätz. v. Gilbert. Leipz. 1823.

J.E. Wetzler, über Gesundbrunnen und Bäder. Dritter Theil.

K. F. A. von Hoff, geognostische Bemerkungen über Karlsbad. Getta. 1925.

Der Schleisbrunnen zu Karlsbad, literarisch - geschichtlich - physkalisch- chemisch- und medicinisch dargestellt von J. Pöschmann. Erster Theil Prag 1826.

F. L. Kreysig, über den Gebrauch der natürlichen und künstiches Kinsulvasser von Karlsbad, Embs, Marienbad, Eger, Pyrmont and Span. Leipzig 1825. S. 114.

Die valkanischen M. quellen Deutschlands und Frankreichs von 6. Bischel. Benn 1826. S. 153. 192. 393.

Link in Karsten's Archiv für Bergbau u. Hüttenwesen, 1827. M XV. S. 81.

Fr. Lee z. A. Pleisch!, Geschichte von einer Gallensteinkruken. Prag 1826.

J. de Carro, über die Dampfbäder in Karlsbad. Karlsbad 1827. Carlsbad, ses eaux minérales et ses nouveaux bains à vapeurs, le Caralier Jean de Carro. Carlsbad 1827.

Leisbad und seine Heilquellen, ein Handbuch für Kurgäste, von J. I. Ryba. Prag 1828. — 1836.

Latinuche Ode auf Karl des Vierten Heilquellen von dem Freibern Beguslaw Hassenstein von Lobkowitz, aus dem Französ des Ritters Johann de Carro von Johann Ritter von Rittersberg. Prag 1829.

Bilmens Heilquellen, von W. A. Gerle. Prag 1829. S. 61.

Fr. Tantini, opuscoli scientifici. Pisa 1830. Vol. III. p. 7. America de Carlsbad par J. de Carro. 1831. — 1832. — 1833.

-1634. -1835. -1836. -1837. -1838. -1839.

De Carro empfiehlt diesen Säuerling als gewöhnliches während der Kur zu Karlsbad oder auch als Nachkur.

Beträchtlich ist die Versendung dieses M.wassers. Man sich zu diesem Ende an die Brunnendirektion zu Gießhübel be bad, oder an die Hauptniederlage dieses M.wassers zu Prag ( Kunerle, Altstadt, Zeltner Gasse Nr. 602).

A. S. Marggraf, in seinen chemisch. Schriften. Th. II. Untersuchung des Gießhübler Sauerbrunnens, sonst soge: Buchsäuerlings in Böhmen v. F. Damm u. B. Mitterbach e

Die besuchtesten Badeörter und Gesundbrunnen. Th. If.

Bühmens Heilquellen von W. A. Gerle, S. 228, Almanach de Carlsbad par J. de Carro, Prague 1831, p

1832. p. 43.
Franz. Jul. Lerch, der Giefshübler Sauerbrunnen in B

Prag 1834. W. R. Weitenweber's, Beiträge zur gesammten Natu Heilwissenschaft. Bd. I. St. 1. S. 9. 1836.

K. Ch. Hille a. a. O. S. 41.

2. Die M. quellen zu Kaiser-Franzen. oder Eger im Elnbogner Kreise. Das Egerland, die westlichste Spitze des Königreichs Böhmen, nördlich Sachsen und westlich von Baiern begrünzt, bildet eine von Höhen umschlossene Ebene, in deren Mitte die alte Eger und, unfern dieser, K. Franzensbad sich erhebt. Seit Jahrhunderten mit Böhmen verbunden, bildet das land doch ein Ganzes für sich, durch natürliche Gränze Landes und nationale Eigenthümlichkeiten seiner Beweyon seinen Nachbaren und Nachbarstaaten geschieder

Die Stadt Eger (Egra, Aegra), von Marienbad von Karlsbad sechs Meilen, von Hof gleichweit entinach G. Bischof's Bestimmung 1569 F. über dem Merhaben, zählt mit seinen Vorstädten 10,000 Einwohner. her eine, durch seine Lage wichtige Grenzveste, seit 180 ner Festungswerke beraubt, wird Eger von den Kurgivon K. Franzenshad häufig besucht, selten aber von zu einem längern Aufenthalt gewählt.

Bemorkenswerth daselbst sind die Ruinen des alten Sch der Grafen von Vohburg, so wie die historischen Denkwürd ten von Wallenstein, welcher am 25. Februar 1634 mit a Anhängern, Graf Tertzky, Illo, Obrist Kinsky und Rittm Neumann, hier fiel. Eger und das Egerland, früher Besitzthum der Markgrasen von Vohburg oder Vohenburg, einer ursprünglich baierschen Familie, kam unter Kaiser Friedrich I. 1149 an das Haus der Hohenstausen und verblieb Eigenthum derselben, bis es von dem letzten Sprösling dieser mächtigen Dynastie, dem beklagenswerthen Conradin, vor seinem unglücklichen Zuge nach Italien an die Herzöge von Baiern verpfändet wurde, — von diesen ging es jedoch bald in den Besitz Oesterreichs über, unter dessen Scepter es verblieb und in vielen Kriegen, welche Oesterreich früher bestand, bald Schauplatz, bald Gegenstand, bald Unterpfänd des Streites war. —

Die Brunnenkolonie K. Franzensbad liegt von der Stadt Eger nur eine Stunde nördlich, mit ihr durch eine Amststrasse verbunden. Der Ort zählt gegenwärtig an funfig zur Aufnahme von Kurgästen bestimmte Häuser, deren Zahl sich mit jedem Jahre vermehrt, und ist im Besitz eines großen, sehr gut eingerichteten Badehauses, in welchem Wasser-, Mineralschlamm- und Douchebider gegeben werden. Zu diesem Ende wird dahin in unteirdischen Röhren das Wasser der Franzens- und Luisenquelle und des kalten Sprudels geleitet. Das Badehaus ist Eigenthum des k. Burgverwalter's Hrn. Loimann, steht aber gleichwohl unter Aufsicht der Regierung und des Brunnesarztes. — Das Kurhaus vereinigt die Kurgäste zu geselligen Vergnügungen. Ein bedeckter, an der Westseite reschlossener, und mit dem Kurhause in Verbindung stebender Säulengung schützt die beim Trinken der Quellen Listvandelnden gegen die Ungunst der Witterung und gewint die beim inneren Gebrauch der M. quellen so nothwendge Bewegung im Freien. Die bei guter Witterung ficilis besuchten, nahe bei den M.quellen befindlichen Gartenanlagen zu K. Franzensbad sind in den letzten Jahren erweitert und verschönert worden.

Za Spaziergängen und Lustfahrten werden benutzt: Ober- und Unterlohma, Oberndorf, Triesenhof, Altenteich, Wild- U. Theil

stein, der Kammerbühl, der Kammerpark, Siechen St. Anna, Schönberg, das Schloß Liebenstein und berg, das romantisch gelegene Stift Waldsassen, die bai Gränzfeste Hochberg und die Probstei von Maria Culm i rer freundlichen Aussicht über das Egerland und das im Westelerisch sich erhebende Fichtelgebirge.

Die H.quellen zu K. Franzensbad wurden früher al lich sehr fleisig besucht, eine Zeitlang weniger, — seit betrug die Mittelzahl der K. Franzensbad besuchenden parthien 5—600, — im Sommer 1820 nur 371, — 559, — 1829: 620, — 1830 nahe an 700; — im So 1839 zählte man in den Badelisten 887 Parthien mit Personen.

Von den Badeärzten zu K. Franzensbad erwähn nur der Hrn. D. D. Conrath, Lautner und Köst welchen wir theils schätzbare Monographien, theils at Mittheilungen über die M. quellen von K. Fr. verdank

Die zu K. Franzensbad gehörigen M.quellen waren sehr früh bekannt und gebraucht. Zuerst gedenkt C. 1 schius im Jahre 1542 einer Eisenquelle bei Eger, w nach dem Dorfe Schlada der Schladaer Sauerlin nannt und häufig benutzt wurde, - später Günther Andernach, Ruland, Agricola, G. Eschenret Göbel und Tabernaemontanus, - im siebenze Jahrhundert Rubiger oder Rubinger, Macas Hörnigk, Reudenius, A. de Blois, M. Meyer, linger od. Hilliger, Lange und Hauptmann der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts erwark um die gründlichere Kenntniss der Eigenthümlichkeites die zweckmässige Anwendung der M. quellen bei Eger Hoffmann große Verdienste. An die neueren Mone phien über K. Franzensbad von Adler, Hoser, Re Trommsdorff und mir schließen sich die Schriften Hufeland, Pöschmann, Wetzler, Conrath Köstler.

Die M. quellen bei Eger erwarben sich bald eines deutenden Ruf, schon im sichenzehnten Jahrhundert

den unter den Kurgästen von Eger drei Kaiser, ein Kurfürst, vier Markgrafen, sechs Herzöge und eilf Fürsten aufgeführt. Die Einrichtungen an den Quellen waren indess damals und auch später sehr mangelhaft, bis unter dem Schutz des Kaisers Franz 1793 die gegenwärtig bestehende und sach ihm K. Franzensbad benannte Brunnenkolonie gegründet wurde. Um ihre Einrichtung erwarb sich der damalige, leider aber zu früh verstorbene, thätige Brunnenarzt Bernh. Adler ausgezeichnete Verdienste.

Die M. quellen in K. Franzensbad enthalten zwar alle dieselben Bestandtheile und zwar als vorwaltende: schwefelsaures und kohlensaures Natron, Chlornatrium, kohlensaures Eisenoxydul und freie Kohlensäure, und zeichnen sich überdies durch innige Verbindung derselben aus, unterscheiden sich aber doch wesentlich unter sich durch das quantitative Verhältnis derselben, und gewähren dadurch eine für ihre medicinische Beautzung wichtige Reihe von verschiedenartig wirkenden Heilquellen. - Nach Verschiedenheit des quantitativen Verhältnisses ihrer Bestandtheile und Mischung zerfallen sie in vier Klassen: - die Franzens- und Luisenquelle gehören der Klasse der alkalisch-salinischen Eisenquellen, die Salzquelle der der alkalisch-salinischen Säuerlinge, der kalte Sprudel der der eisenhaltigen Säuerlinge, die neuentdeckte Wiesenquelle endlich der der glaubersalzhaltigen Mineralquellen an.

Wetzler will an den M. quellen von K. Franzensbad einen schwachen Schweselgeruch, an der Franzensquelle sogar einen schwachen Schweselgeschmack wahrgenommen haben; da jedoch die chemische Analyse in ihnen keinen Schweselgehalt nachgewiesen hat, sowizes wohl wahrscheinlich, dass eine durch zufällige Zersetzung der, in den M. quellen enthaltenen, schweselsauren Salze bewirkte unwesentliche Entwickelung von Schweselsauren Salze bewirkte unwesentliche Entwickelung von Schweselswasserstoffgas Veranlassung hierzs gegeben hätte. Für diese Ansicht scheint der Umstand zu sprechen, dass neuerdings auch Zembsch in der an schweselsaurem Natron reichen Wiesenquelle eine höchst geringe Beimischung von Schweselswasserstoffgas ausgefunden hat.

Ueber die von Struve ausgesprochene Ansicht, dass das quantitative Verhältnis der sesten Bestandtheile in den M. quellen zu K. Franzensbad wechsele, können nur wiederholte, zu verschiedens ten unternommene Analysen entscheiden.

Das Egerland ist auf allen Seiten, mit Ausnahm Culmerberges, von Urgebirge umgeben. Nördlich erst sich dasselbe bis in die Nähe der M.quellen. Die E von angeschwemmtem Lande und Flötzlagern bedeckt, che sich von Osten nach Westen ziehen, besteht aus I Kalkmergel, Sand, beträchtlichen Moorschichten, Basal Steinkohlengeschieben. Der Moor, welcher sich zun den M.quellen befindet und in welchem sich ganze, mit harz durchzogene, Stämme finden, bildet an mehreren len ein Lager von zehn Fus Tiefe, — zunächst di liegt eine mehrere Fus hohe Schicht von Sand und eine fast gleich hohe von, mit Glimmerblättchen gem tem, Leime. — In den Kiesniederschlägen fand Rets Infusorien, ähnlich denen im Bergmehl bei Degernfor

Das Egerland und die westlich und nördlich dasselbe begräden Länder sind reich an Säuerlingen und Eisenquellen, — ich genur der zu Waldsassen, Hochberg, Schönberg, des Säuer zu Langenbrück bei Eger, u. a.

Die geognostischen Verhältnisse der Umgebung der neralquellen von K. Fr. tragen einen gemischten, einen tunisch-vulkanischen Karakter, vorherrschend scheint jeder letztere, — dafür sprechen namentlich in beträchtli Menge vorkommende vulkanische Erzeugnisse und beders der unfern der M.quellen liegende Kammerbühlein Hügel, dessen eigenthümliche Gestalt und dessen Rethum an vulkanischen Produkten es sehr wahrscheinlich chen, dass er selbst früher ein Vulkan gewesen ist. Resuchte die Entstehung dieses merkwürdigen Hügels di Neptunismus, Born durch Vulkanismus zu erklären, v. Göthe die streitenden Partheien des Neptun und kan friedlich zu vereinigen.

Für die vulkanische Natur der M. quellen bei K. Fr. und folg auch für eine solche Entstehung spricht schon der vorwaltende rakter der Gebirgsart der ganzen Gegend, und diese Ansicht gew noch mehr an Wahrscheinlichkeit, wenn man die große Aehnlichl welche zwischen dem mineralischen Gehalte dieser Quellen und Bestandtheilen vulkanischer Produkte statt findet, erwägt, und mit dieses Quellen das Vorkommen ähnlicher, unverkennbar vulkanischer is Nord-Böhmen vergleicht.

Die zum medicinischen Gebrauch zu K. Franzensbad bantzten M. quellen sind folgende:

l. Die Franzensquelle oder der Franzensbrunen, — unter allen die älteste und berühmteste, früher unter dem Namen "Egerwasser" weit versendet und viel getruken, jetzt nach ihrem Kaiserlichen Beschützer bewant. Die Quelle ist gut gefaßt, durch einen Ueberbau geschützt und verziert; an sie schließt sich der schon erwähnte bedeckte Säulengang. Frisch geschöpft ist das Wasser dieser Quelle klar, perlt stark, und besitzt einen angenehmen, säuerlich-prickelnden, salzig gelind-zusammenziehenden Geschmack. Es ist geruchlos, erregt aber wegen seines Reichthums an kohlensaurem Gase eine stechendprickelnde Empfindung in der Nase. Der Zufluß der Quelle beträgt in einer Minute 275 K. Zoll oder 14 Oestr. Maaß, ihre Temperatur 9,33° R., ihre specif. Schwere 1,00589.

Benutzt wird diese Quelle vorzugsweise als Getränk, versadet wurden jährlich gegen 150,000 Krüge.

Trotz aller Bemühungen lässt es sich nicht verhindern, dass dieses nach alter Art versendete M.wasser einen Theil seines Eisen- und Kohlemäuregehalts verliert. Nach dem Rathe von Berzelius gelang es indess nach vielen vergeblichen Versuchen Hrn. Hecht, dem thätigen und um die gute Versendung der M. quellen sehr verdienten Brusemächter, die von J. Mastermann erfundene Verkorkungsmaschine mit einem, mit kohlensaurem Gase gefüllten, Gasometer sinnreich in der Art zu verbinden, dass der zur Aufnahme des Stöpsels vidige wasserleere Raum in dem Augenblicke mit kohlensaurem Gase wird, in welchem die Maschine diesen leeren Raum durch Westicken des im Halse der Flasche befindlichen Wassers bewirkt. Diese Maschine treibt den Kork, ohne Rücksicht auf seine verhältnitraing größere Stärke, in die Flaschenmundung binein, und gewähn tabei auch noch den Vortheil, dass das bei der alteren Füllangmetische hänfig vorkommende Zerbrechen der Flaschen fast gänzlich vernieden wird. Mittelst dieser Maschine kann ein Arbeiter in einer Stunde 600 Flaschen verkorken.

Rine eigens zur Prüfung dieser Methode niedergesetzte Commission, so wie die im Auftrage der Laudes-Regierung unternommenen Untermehungen von Pleischl, Steinmann und Krombhol-

zu Prag, entschieden, dass diese Methode dem Zwecke, in d sendeten Wasser Zersetzung zu verhindern, vollkommen entsp

Struve hat schon früher auf ähnliche Weise seine k nachgebildeten Wässer versendet, und wenn jetzt allerdings a reren Kurorten, wie z. B. zu Kissingen und Pyrmont, ähnlich richtungen eingeführt und benutzt werden, so gebührt doch K zensbad das Verdienst, unter den teutschen Kurorten zuers Methode eingeführt zu haben. — Da die Franzensquelle sowol alter Art, wie nach dieser neuen Methode versendet wird, bab der Quelle entfernt wohnende Kranke den Vortheil, sie nach Uden in beiden Formen, je nachdem die eine oder die andereschenswerth ist, benutzen zu können.

Um diese verschiedenen Füllungen leicht zu unterscheider die nach der alten Methode verkorkten Krüge schwarz, die na neuen Methode gefüllten roth gesiegelt.

Zur Füllung und Versendung des Brunnens bedient man theils gut glasirter Krüge, theils Flaschen von undurchsichtigem (Hyalithflaschen).

- 2. Die Luisenquelle, seit 1806 erst bekannt nach der Kaiserin Luise benannt, durch einen zwecl seigen Ueberbau geschützt, besteht aus einer Vereinig mehrerer Quellen, und wird nur äußerlich zu Wasser-Mineralschlammbädern benutzt. Hinsichtlich ihrer Mischu verhältnisse ist sie der Franzensquelle sehr ähnlich, nur niger reich an festen Bestandtheilen und kohlens. Gas Der Zuslus an Wasser beträgt in einer Minute 2705 Zoll oder 356 Oestr. Maas, ihre Temperatur 9,75° R., specis. Schwere 1,00574.
- 3. Der kalte Sprudel, erst seit 1817 bekannt, einem tempelartigen Ueberbau umschlossen, erhielt sei Namen von der starken Gasentwicklung und der dadt ihm eigenthümlichen, heftig wallenden, rauschenden Begung, ist von einem angenehmen, prickelnd-stechenden, zigen Geschmack und wird zum Trinken und Baden benu— Der Zuflus des Wassers beträgt in einer Minute 3 K. Zoll oder 48 Oestr. Maas, seine Temperatur 9,33° sein spec. Gewicht 1,00588.

Bäder von dem Wasser des kalten Sprudels were in dem Badehause gegeben.

- 4. Die Salzquelle, erst seit 1819 durch Pöschmann bekannt, 1822 von mir empfohlen, 1820 gefaßt und 1827 durch einen geschmackvollen Ueberbau geziert. Das Wasser derselben ist frisch geschöpft vollkommen klar, perkt aber nicht so stark, als das der übrigen Quellen. Es ist geruchlos und besitzt einen angenehmen, erquickenden, säurfich-salzigen Geschmack. Der Zufluß an Wasser beträgt in einer Minute 133 K. Zoll oder  $6\frac{7}{17}$  Oesterr. Maaß, die Temperatur 9,16° R. Benutzt wird die Quelle als Getränk und seit mehreren Jahren auch fleißig versendet, bereits werden jährlich an 40—50,000 Krüge verschickt. An der Salzquelle befindet sich eine funfzig Klafter lange, mit Glassenstern geschlossene Wandelbahn, um Kurgäste, welche bei ungünstiger Witterung trinken, gegen Regen und Wind zu schützen.
- 5. Die erst in der neuesten Zeit entdeckte Wiesenquelle, sädlich von der Salzquelle, entspringt unter dem zwölf Puß tiefen Moorlager aus einem sandigen und steinigen Grunde. Ihr Wasser ist hell und klar, perlt stark, hat einen angenehmen, erfrischenden, prickelnden Geschmack; ihre Temperatur beträgt constant 8,5° R., ihr specifisches Gewicht 1,0070769, ihre Wassermenge in einer Minute 44 östert. Maaß oder 110 Pfund Wasser. Wesentlich unterscheidet sie sich von der Franzens- und Luisenquelle durch ihren geringeren Eisengehalt, von dem kalten Sprudel und der Salzquelle durch ihre größere Menge kühlender, eröffnender Salze.
- 6. In einiger Entfernung von dem Franzensbrunnen sprückte früher eine sechste, von Agricola schon erwähnte Quelle, der Polterbrunnen, in ihren Bestandtheilen und Wirkungen der Franzensquelle sehr ähnlich, jetzt aber absichtlich verschüttet. Die an ihrer Stelle jetzt vorhandene starke Ausströmung von kohlensaurem Gase wird zur Bereitung von Gasbädern benutzt. Zu diesem Ende vurde 1826 ein Gebäude aufgeführt mit Zimmern und dem söthigen Apparate, in welchem Bäder von Gas in Bade-

wannen genommen, oder auch das Gas blofs lokal als G douche angewendet werden kann.

Nach Trommsdorff's Analyse besteht das hier a strömende Gas aus kohlensaurem, welchem ein Minim von Schwefelwasserstoffgas beigemischt ist. Die Ausst mung dieses Gases beträgt in einer Minute 4 Wiener l bikfus, folglich in 24 Stunden 5760 Kubikfus.

7. Noch mus ich des Mineralschlammes erwähn welcher nahe bei den Quellen in großer Menge sich fin und äußerlich auch häufig benutzt wird (Vergl. Thei S. 411, zweite Aufl. S. 484).

Chemisch analysirt wurden die M.quellen von Gre Neumann, Reufs, Trommsdorff, Berzelius, Wound Zembsch.

Diesen Untersuchungen zufolge enthalten in sechze Unzen:

| 1. Die                     | Franzensquelle.                               |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| nach                       | Trommsdorff (1828):                           | nach Berzelius                    |
| Chlornatrium               | . 8,9333 Gr                                   | . 9,2306 Gr.                      |
| Schwefelsaures Natron .    | 25,4166 — .                                   | . 24,5047 —                       |
| Doppelkohlensaures Natron  | , 8,4566 — .                                  |                                   |
| Koblensaures Natron .      |                                               | . 5,1886 —                        |
| Kohiensaure Kalkerde .     | . 1,6000                                      | . 1,8002 —                        |
| Kohlensaure Talkerde .     | , 0,5333 — .                                  | . 0,6720 —                        |
| Kohlepsaures Lithion .     | . 0,0026 — .                                  | . 0,0376 —                        |
| Kohlensauren Strontian .   | . 0,0013 — .                                  | . 0,0031 —                        |
| Kohlensaures Eisenoxydul   | . 0,0680 —                                    | . 0,2350 —                        |
| Kohlensaures Manganoxydul  | , 0,0040 — .                                  | . 0,0430 —                        |
| Phosphorsaure Kalkerde     | . 0,0213 — .                                  | . 0,0230 —                        |
| Phosphorsaure Talkerde     | . 0,0106 — .                                  |                                   |
| Kieselerde                 | . 0,3666                                      | . 0,4731 —                        |
| Basisch phosphorsaure Thon | erdo                                          | . 0,0123 —                        |
| ,                          | 45,4142 Gr.                                   | 42,2232 Gr.                       |
| Kohlensaures Gas           | 40,85 Kub. Zoll.                              | -                                 |
| 2. Die Lu<br>nach Trom     | uisen quelle. 3. De<br>msdorff (1819): nach ' | r kalte Sprud<br>Frommsdorff (18) |
| Chlornatrium               | , 6,766 Gr                                    | 8,6000 Gr.                        |
| Schwefelsaures Natron .    | . 21,416 — .                                  | . 26,9300 <b>—</b>                |
| Doppelkohlensaures Natron  | . 5,498                                       | . 7,1733 —                        |
| Kohlensaure Kalkerde .     | , 1,600 — ,                                   | . 1,6000 —                        |
| Kohlensaure Talkerde .     | • • •                                         | . 0,0133 —                        |

| Kallananan Streeting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                    |                                  | 0.0042 (C-                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kohlensteren Streetien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •        | 0,328 Gr.                                                                                                                                          | •                                | . 0,0013 Gr.<br>. 0,2000 —                                                                                                               |
| Kohlessaures Eisenexydul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •        | 0,020 Gr.                                                                                                                                          | •                                |                                                                                                                                          |
| Kohlensaures Maneanoxydul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                    | •                                | . 0,0040 —                                                                                                                               |
| Phosphorenare Kak- u. Tal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Keta     |                                                                                                                                                    | •                                | . 0,0280 —                                                                                                                               |
| Kieselerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •        | . 0,228 —                                                                                                                                          | •                                | . 0,0560 —                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 35,836 Gr.                                                                                                                                         |                                  | 44,6059 Gr.                                                                                                                              |
| Kohleneaures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •        | 32,53 Kub.                                                                                                                                         | . Zoli                           | . 39,4 Kub. Zoli.                                                                                                                        |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die      | Salzquelle                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Trommsdorff (                                                                                                                                      |                                  | nach Berzelius:                                                                                                                          |
| Chlomatriam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _        | 9,2160 Gr.                                                                                                                                         |                                  | . 8,7698 Gr.                                                                                                                             |
| Schweselsaures Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -        | 17,9333 —                                                                                                                                          | •                                | . 21,5209 —                                                                                                                              |
| Doppelkohlessaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •        | 9,3200                                                                                                                                             | :                                |                                                                                                                                          |
| Keliensares Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :        |                                                                                                                                                    | :                                | 5,2078 —                                                                                                                                 |
| Kohlensoures Lithion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :        |                                                                                                                                                    | •                                | . 0,0269 —                                                                                                                               |
| Kohlenszere Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •        | 0,1320 —                                                                                                                                           | •                                | . 0,7989 —                                                                                                                               |
| Kohlensure Kalkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •        | 1,6066 —                                                                                                                                           | •                                |                                                                                                                                          |
| Kohlessauren Strontian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •        | 0,0026 —                                                                                                                                           | •                                | • • • •                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>.</b> |                                                                                                                                                    |                                  | 4 4400                                                                                                                                   |
| Kohlensare Kalkerde mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | obar     |                                                                                                                                                    | TINE.                            | . 1,4192 —                                                                                                                               |
| Kohlensares Einenoxydul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •        | 0,0160 —                                                                                                                                           | •                                | . 0,0704 —                                                                                                                               |
| Koblementes Manganoxydul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 0,0040 —                                                                                                                                           | •                                | . 0,0123 —                                                                                                                               |
| Phosphoraure Kalk- u. Tal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kerd     | e 0,0040 —                                                                                                                                         | •                                | • • • • •                                                                                                                                |
| Phosphorszure Kalk- u. Tho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nerd     | · · ·                                                                                                                                              | •                                | . 0,0246                                                                                                                                 |
| Kieselerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •        | 0,3333 —                                                                                                                                           | . •                              | . 0,4907 —                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 38,5678 Gr.                                                                                                                                        |                                  | 38,3415 Gr.                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | oogoono an                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                          |
| Kohlenseures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 26,89 Kub. 2                                                                                                                                       |                                  | 00,0110 41.                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ie T     | 26,89 Kub.                                                                                                                                         | Zoll.                            | 00,0110 41.                                                                                                                              |
| 6. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 26,89 Kub. 2<br>Viesenque                                                                                                                          | Zoll.<br>11 e.                   | ·                                                                                                                                        |
| 6. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 26,89 Kub. 2<br>Viesenque<br>A. Zembsch (1                                                                                                         | <b>Zoll.</b><br>11 e.<br>1838) : | nach Wolf (1838):                                                                                                                        |
| 6. D<br>Schwefelnstres Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 26,89 Kub. 2<br>Viesenque<br>A. Zembsch (1<br>25,6554 Gr.                                                                                          | Zoll.<br>11 e.                   | nach Wolf (1838):<br>. 25,2228 Gr.                                                                                                       |
| 6. D Schwefelaures Natron Schwefelaures Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 26,89 Kub. 2<br>Viesenque<br>A. Zembsch (1                                                                                                         | <b>Zoll.</b><br>11 e.<br>1838) : | nach Wolf (1838):<br>. 25,2228 Gr.<br>. 0,1362 —                                                                                         |
| 6. D Schwefelsaures Natron . Schwefelsaures Kali . Phosphorsaures Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 26,89 Kub. 2<br>Wiesenque<br>A. Zembsch (1<br>25,6554 Gr.                                                                                          | <b>Zoll.</b><br>11 e.<br>1838) : | nach Wolf (1838): . 25,2228 Gr 0,1362 — . 0,0623 —                                                                                       |
| 6. D Schwefelaures Natron Schwefelaures Kali Phosphoraures Natron Calorastrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ach      | 26,89 Kub. 2<br>Viesenque<br>A. Zembsch (1<br>25,6554 Gr.                                                                                          | <b>Zoll.</b><br>11 e.<br>1838) : | nach Wolf (1838):<br>. 25,2228 Gr.<br>. 0,1362 —                                                                                         |
| 6. D Schwefelaures Natron Schwefelaures Kali Phosphoraures Natron Calorastrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ach      | 26,89 Kub. 2<br>Wiesenque<br>A. Zembsch (1<br>25,6554 Gr.                                                                                          | <b>Zoll.</b><br>11 e.<br>1838) : | nach Wolf (1838): . 25,2228 Gr 0,1362 — . 0,0623 —                                                                                       |
| Schwefelaures Natron Schwefelaures Kali Phosphoraures Natron Calorastrium Brunantrium Johnstrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ach      | 26,89 Kub. 27 i e s e n q n e<br>A. Zombsch (1<br>25,6554 Gr.<br>9,3254 —                                                                          | <b>Zoll.</b><br>11 e.<br>1838) : | nach Wolf (1838): . 25,2228 Gr 0,1362 — . 0,0623 — . 9,3461 —                                                                            |
| Schwefelaures Natron Schwefelaures Kali Phosphoraures Natron Chloratrium Brunantrium Johnstrium Johnstrium Doppelt kohlensaures Natro                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ach      | 26,89 Kub. 2<br>Wiesenque<br>A. Zembsch (1<br>25,6554 Gr.                                                                                          | Zoll.<br>11 e.<br>1838):         | nach Wolf (1838): . 25,2228 Gr 0,1362 — . 0,0623 — . 9,3461 —                                                                            |
| Schwefelaures Natron Schwefelaures Kali Phosphoraures Natron Chloratrium Brunatrium Johnstrium Doppelt kohlensaures Natro Kablensaures Lithion                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ach .    | 26,89 Kub. 2<br>Wiesenque<br>A. Zembsch (1<br>25,6554 Gr.                                                                                          | Zoll. 11 e. 1838):               | nach Wolf (1838): . 25,2228 Gr 0,1362 — . 0,0623 — . 9,3461 — . 6,4136 — . 0,0629 —                                                      |
| Schwefehaures Natron Schwefehaures Kali Phosphoraures Natron Chloratrium Brunatrium Johnstrium Johnstrium Doppelt kohlensaures Natro Kohlensaures Lithjon Kohlensaure Kalkerdo                                                                                                                                                                                                                                                                 | ach      | 26,89 Kub. 2<br>Wiesenque<br>A. Zombsch (1<br>25,6554 Gr.                                                                                          | Zoll. 11 e. 1838):               | nach Wolf (1838): . 25,2228 Gr 0,1362 — . 0,0623 — . 9,3461 — . 6,4136 — . 0,0629 — . 1,2909 —                                           |
| Schwefehaures Natron Schwefehaures Kali Phosphoraures Natron Chloratrium Brunnatrium Johnstrium Doppelt kohlensaures Natro Kohlensaures Lithjon Kohlensaures Kalkerdo Kuhlensauren Strontian                                                                                                                                                                                                                                                   | ach .    | 26,89 Kub. 2 1 1 2 2 2 3 2 5 4 Gr. 2 5 6 5 5 4 Gr. 2 5 6 5 5 4 Gr. 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | Zoll. 11 e. 1838):               | nach Wolf (1838): . 25,2228 Gr 0,1362 — . 0,0623 — . 9,3461 — 6,4136 — . 0,0629 — . 1,2909 — . 0,0492 —                                  |
| Schwefehaures Natron Schwefehaures Natron Schwefehaures Kali Phosphoraures Natron Chloratrium Brunatrium Johantrium Johantrium Rohlensaures Natro Kohlensaures Lithjon Kohlensaures Strontian Kohlensauren Strontian Kohlensaure Talkerde                                                                                                                                                                                                      | ach .    | 26,89 Kub. 27,6554 Gr. 25,6554 Gr. 9,3254 — 0,0258 — 1,3733 — 0,6196 — 0,6196 —                                                                    | Zoll. 11 e. 1838):               | nach Wolf (1838): . 25,2228 Gr 0,1362 — . 0,0623 — . 9,3461 — 6,4136 — . 0,0629 — . 1,2909 — . 0,0492 — . 1,1896 —                       |
| Schwefehaures Natron Schwefehaures Kali Phosphoraures Natron Chloratrium Brunnatrium Johnstrium Johnstrium Chloratrium Robiensaures Lithjon Kohlensaures Kalkerdo Kuhlensaures Strontian Kuhlensaures Talkerde Kohlensaures Eisonoxydul                                                                                                                                                                                                        | ach .    | 26,89 Kub. 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                   | Zoll. 11 e. 1838):               | nach Wolf (1838): . 25,2228 Gr 0,1362 — . 0,0623 — . 9,3461 — 6,4136 — . 0,0629 — . 1,2909 — . 0,0492 — . 1,1896 — . 0,3763 —            |
| Schwefehaures Natron Schwefehaures Kali Phosphoraures Natron Chlomatrium Brunnatrium Johnstrium Johnstrium Chlomatrium Lichnatrium Roblensaures Lithion Kohlensaures Kalkerdo Kohlensaures Strontian Kohlensaures Risonoxydul Kohlensaures Risonoxydul Kohlensaures Manganoxydul                                                                                                                                                               | ach .    | 26,89 Kub. 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                   | Zoll. 11 e. 1838):               | nach Wolf (1838): . 25,2228 Gr 0,1362 — . 0,0623 — . 9,3461 — 6,4136 — . 0,0629 — . 1,2909 — . 0,0492 — . 1,1896 —                       |
| Schwefehaures Natron . Schwefehaures Natron . Schwefehaures Kali . Phosphoraures Natron . Chlorastrium . Brunastrium . Johnstrium . Johnstrium . Lohlensaures Natron . Kohlensaures Kalkerdo . Kohlensaures Kalkerdo . Kohlensaures Eisonoxydul . Kohlensaures Manganoxydu . Quellanus Eisonoxydul .                                                                                                                                           | ach .    | 26,89 Kub. 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                   | Zoll. 11 e. 1838):               | nach Wolf (1838): . 25,2228 Gr 0,1362 — . 0,0623 — . 9,3461 — 6,4136 — . 0,0629 — . 1,2909 — . 0,0492 — . 1,1896 — . 0,3763 —            |
| Schwefelaures Natron . Schwefelaures Natron . Schwefelaures Kali . Phosphoraures Natron . Chlorastrium . Brunastrium . Johastrium . Johastrium . Lohlensures Natron . Kohlensures Kalkerdo . Kohlensures Kalkerdo . Kohlensures Kalkerdo . Kohlensures Eisonoxydul . Kohlensures Manganoxydu . Quellaura Eisonoxydul . Phosphoraure Kalkerdo                                                                                                   | ange     | 26,89 Kub. 2 i e a e n q u e A. Zembsch (1 25,6554 Gr                                                                                              | Zoll. 11 e. 1838):               | nach Wolf (1838): . 25,2228 Gr 0,1362 — . 0,0623 — . 9,3461 — 6,4136 — . 0,0629 — . 1,2909 — . 0,0492 — . 1,1896 — . 0,3763 —            |
| Schwefelaures Natron . Schwefelaures Natron . Schwefelaures Kali . Phosphoraures Natron . Chlorantrium . Bromantrium . Johantrium . Kohlensaures Lithjon . Kohlensaures Kalkerde . Kohlensaures Kisenonydul . Kohlensaures Manganoxydu . Geellaurus Eisenoxydul . Phosphoraure Kalkerde . Basisch phosphoraure The                     | ange     | 26,89 Kub. 2 i e a e n q u e A. Zembsch (1 25,6554 Gr                                                                                              | Zoll. 11 e. 1838):               | nach Wolf (1838): . 25,2228 Gr 0,1362 — . 0,0623 — . 9,3461 — 6,4136 — . 0,0629 — . 1,2909 — . 0,0492 — . 1,1896 — . 0,3763 — . 0,0929 — |
| Schwefelaures Natron Schwefelaures Natron Schwefelaures Kali Phosphoraures Natron Calorantrium Bromantrium Johantrium Kohlensaures Kalkerdo Kohlensaures Eisenoxydul Kehlensaures Manganoxydu Quellauru Eisenoxydul Phosphoraure Kalkerde Basiach phosphoraure The Thonerde          | ange     | 26,89 Kub. 2 i e a e n q u e A. Zembsch (1 25,6554 Gr                                                                                              | Zoll. 11 e. 1838):               | nach Wolf (1838): . 25,2228 Gr 0,1362 — . 0,0623 — . 9,3461 —                                                                            |
| Schwefelaures Natron Schwefelaures Natron Schwefelaures Kali Phosphoraures Natron Calorantrium Bromantrium Johantrium Kohlensaures Lithjon Kohlensaures Kalkerde Kohlensaures Eisenoxydul Kohlensaures Eisenoxydul Phosphoraure Kalkerde Basisch phosphoraure Th Theserde Kieselerde | ange     | 26,89 Kub. 2 i e a e n q u e A. Zembsch (1 25,6554 Gr                                                                                              | Zoll. 11 e. 1838):               | nach Wolf (1838): . 25,2228 Gr 0,1362 0,0623 9,3461 6,4136 0,0629 1,2909 1,1896 0,3763 0,0929                                            |
| Schwefelaures Natron Schwefelaures Natron Schwefelaures Kali Phosphoraures Natron Calorantrium Bromantrium Johantrium Kohlensaures Kalkerdo Kohlensaures Eisenoxydul Kehlensaures Manganoxydu Quellauru Eisenoxydul Phosphoraure Kalkerde Basiach phosphoraure The Thonerde          | ange     | 26,89 Kub. 2 1 e a e n q u e A. Zembsch (1 25,6554 Gr                                                                                              | Zoll. 11 e. 1838):               | nach Wolf (1838): . 25,2228 Gr 0,1362 — . 0,0623 — . 9,3461 —                                                                            |
| Schwefelaures Natron Schwefelaures Natron Schwefelaures Kali Phosphoraures Natron Calorantrium Bromantrium Johantrium Kohlensaures Lithjon Kohlensaures Kalkerde Kohlensaures Eisenoxydul Kohlensaures Eisenoxydul Phosphoraure Kalkerde Basisch phosphoraure Th Theserde Kieselerde | ange     | 26,89 Kub. 2 Wiesenque A. Zembsch (1 25,6554 Gr. 9,3254 —                                                                                          | Zoll. 11 e. 1838):               | nach Wolf (1838): . 25,2228 Gr 0,1362 0,0623 9,3461 6,4136 0,0629 1,2909 1,1896 0,3763 0,0929                                            |

| Kohlensa | ures | Gas   | •     |   | 30,691 | Kub. | Zoll | 31 | 31311 I |
|----------|------|-------|-------|---|--------|------|------|----|---------|
| Schwefel | wass | ersto | ffgas | • | 0,211  | _    |      | •  | •       |
| Stickgas |      |       | •     |   | 0,077  | _    | _    | •  | •       |

In Bezug auf die Wirkung der einzelnen Quelldet folgende Verschiedenheit statt:

1. Der Franzensbrunnen, ausgezeichnet seinen beträchtlichen Gehalt an Kohlensäure und Eise seinen Reichthum an auflösenden Salzen, wirkt gan: lich den alkalisch-salinischen Eisenwassern (Vergl. ' S. 234. 238. oder 249-252 zweite Auflage) reizend, d und Exkretionen befördernd, stärkend und auflösen gleich, und zeichnet sich vor ähnlichen Quellen noc durch vortheilhaft aus, dass er sehr leicht vertragen Seine Hauptwirkung ist auf die Organe des Unterleibe richtet, er belebt und stärkt Magen und Darmkanal, mehrt den Appetit, tilgt vorhandene Säure, wirkt die S ausleerung und Urinabsonderung befördernd, reizend. tzend auf das Blutsystem, belebend-stärkend auf das Ut system, excitirend auf Muskel- und Nervensystem, die ki haste gesteigerte Reizbarkeit des letztern mindernd, Reaktion vermehrend, die Mischung des Bluts verbess aber gelinde zusammenziehend auf alle Schleimhäute.

Hinsichtlich der Versendung findet ein wesentlicher Unterschied Wirkung statt: der nach alter Art versendete, eines großen Theils i Eisens und seiner Kohlensäure beraubt, wirkt weniger reizend, stär aber eben deshalb eröffnender, und wird daher von manchen I nen besser vertragen, — der auf die neuere Art versendete, und halb iu seinem Gehalt an flüchtigen, wie festen Bestandtheilen veränderte, ist dagegen ganz dem an der Quelle getrunkenen I ralwasser des Franzensbrunnens gleich zu stellen.

- 2. Die Luisenquelle, in Form von Bädern a wendet, wirkt ähnlich der vorigen, wegen ihres beträc chen Gehaltes an Kohlensäure ungemein belebend, stärk und weniger zusammenziehend als ähnliche Eisenwasse
- 3. Die Salzquelle unterscheidet sich von bei vorigen wesentlich dadurch, das sie, vermöge ihres ge geu Gehaltes an Eisen und Kohlensäure, ungleich mil wirkt, kühlend, auflösend, eröffnend, — ohne zu erhil

alle Ab- und Aussonderungen befördernd, besonders die der Schleinkäute, namentlich des Darmkanals, sehr diuretisch, die Resorption bethätigend, — und zeichnet sich dabei vortheilhaft vor vielen ähnlichen Heilquellen noch dadurch aus, dass sie auch von reizbaren, wie von vollblütigen, zu aktiven Congestionen geneigten Subjekten, sehr leicht und gut vertragen wird. — Conrath empsiehlt sie, bis zu 45° R. erhitzt, als das beste und natürlichste Surrogat des Mühlbrumens zu Karlsbad.

- 4. Der kalte Sprudel, durch seinen größern Gehalt an Kohlensäure und Eisen von der vorigen verschieden, besitzt dagegen eine reizendere, erhitzendere, stürmischere Wirkung auf alle Se- und Exkretionen, namentlich die der Nieren und des Darmkanals. Sehr reizbaren, zu activen Congestionen, Blutsfüssen oder entzündlichen Affectionen gweigten Subjecten zu widerrathen, verdient er dagegen torpiden, schlassen Constitutionen vorzüglich empfohlen zu werden.
- 5. Die Wiesen quelle greift bei ihrer Wirkung noch kräftiger in das vegetative Leben ein, als die Salzquelle, wirkt erregender, mehr die Se- und Exkretionen bethätigend, rerbessernd, und stärker abführend.
- 6. Das Gas des Polterbrunnens oder die Gasquelle, örtlich auf die äußere Haut angewendet, wirkt
  ranz ähnlich dem, auch in andern Kurorten benutzten kohensauren Gase (Vergl. Th. I. S. 374, oder zweite Auflage
  S. 442), ist wegen seiner reizend-erhitzenden Wirkung nur
  bedingt anzuwenden, bei vorwaltender örtlicher atonischer
  Schriche aber besonders zu empfehlen.

7. Der Mineralschlamm. Von demselben und seiner Beutzung habe ich bereits schon früher gehandelt (Vergl. Th. I. S. 411, oder 487 zweit. Aufl.). —

Unter allen Formen, in welchen man die M. q. zu K. fr. benutzt, ist die des Getränkes die häufigste. Man läfst läglich vier bis zehn Becher allein, bei reizbaren Subjectra künstlich erwärmt oder mit Milch vermischt trinken.

- 1. Der Franzensbrunnen. Zu widerrather len den Fällen, in welchen der innere Gebrauch vor wassern contraindicirt ist, namentlich bei wahrer tigkeit, Neigung zu activen Blutcongestionen und I sen, Disposition zu Schlagflus, sieberhaften Beschvorganischen Leiden des Herzens und der großen fäse, Verhärtungen (Tuberkeln), inneren Exulcer oder scirrhösen Metamorphosen, ist er dagegen alle in Verbindung mit Bädern der Luisenquelle vorzug zu empfehlen bei vorwaltender Schwäche, als beleben kendes Mittel bei Leukophlegmasieen, schlaffen Cotionen, Dyskrasieen von Schwäche oder in allen den wo insbesondere die Organe des Unterleibes bethätigzugleich gekräftiget werden sollen, namentlich in
- a) Nervenkrankheiten von erethischer und to Schwäche, allgemeiner Schwäche des Nerven- und kelsystems, Hysterie, selbstGemüthskrankheiten, Lägen, anfangender Tabes dorsalis, Impotentia virilis, Sche des Gedächtnisses und Gesichtes, krampfhafte neuralgischen Affectionen, namentlich des Unterleibes genkrampf, habituellen oder periodisch wiederkehrende liken.
- b) Stockungen im Unterleibe von örtlicher SchwStockungen in der Milz, im Leber- und Pfortaders;
  Anomalieen der Gallenabsonderung, Hämorrhoiden,
  chondrie, Schwäche der Verdauungswerkzeuge u
  Folge dieser Mangel an Appetit, Ansammlung von und Schleim, Flatulenz, Infarcten, Helminthiasis.
- o) Chronischen Leiden der Brust von örtlicher Sc che und dadurch bedingter Blennorhoe, veralteten Bru tarrhen, Schleimasthma, anomalen Hämorrhoiden, anfader Schleimschwindsucht.
- d) Krankheiten des Uterinsystems, bedingt durch Schwäche oder durch Stockungen in Folge von Schwi-krankhaften Störungen der Menstruation, mit oder ohs sterische Beschwerden, Amenorrhoe, beschwerlicher, scha

laster und unterdrückter Menstruation, Chlorosis, passiven Schleim- und Blutslässen, Unfruchtbarkeit, Neigung zu Abortus.

- e) Kachexieen und Dyskrasieen, Leukophlegmasieen, wassersüchtigen Beschwerden in Folge von Profluvien, lange andanerndem Wechselfieber, Mercurialdyskrasieen, atonischer Gicht, inveterirten rheumatischen Leiden, Scropheln, Rhachitis, hartnäckigen Hautausschlägen, atonischen, veralteten Geschwüren.
- f) Krankheiten der Harnwerkzeuge erethischer Art oder von örtlicher Erschlaffung, — Verschleimungen, Blennorrhoeen, Blasenkrämpfen, anomalen Hämorrhoiden, — Gries und Lithiasis.
- g) Als stärkende Nachkur nach dem Gebrauch von auflösenden Th.wassern, jedoch nur sehr bedingt und mit der Vorsicht, auf welche schon früher aufmerksam gemacht wurde (Vergl. Th. I. S. 436. oder 512. zweite Aufl.), entweder nach Verlauf von mehreren Wochen, nachdem zuvor Bäder der Luisenquelle angewendet worden, oder erwärmt.
- 2. Die Luisenquelle wird als Wasserbad allein oder zur Unterstützung des inneren Gebrauches der übrigen M. quellen benutzt.
- 3. Die Salzquelle. Außer dem kurmäßigen Gebrauch ist dieselbe auch bei hartnäckigen Brust- und Unterleibsleiden, täglich zu einigen Gläsern, allein oder mit Milch, oft Monate lang fortgesetzt, sehr zu empfehlen, ohne daß bei dieser Anwendungsform die Jahreszeit beachtet zu werden braucht, und ohne daß hierbei die körperliche Bewegung erforderlich wäre, welche sonst der innere Gebrach von anderen M. quellen erfordert.

Schr hülfreich hat sich dieselbe namentlich in folgenden Krakheiten erwiesen:

a) bei krankhaft erhöhter Reizbarkeit des Blutsystems, Congestiesen, Disposition zu activen Blutsfüssen und Entzündungen, congestiv-entzündlichen Leiden, vorzüglich wenn gleichzeitig Störungen der Verdauungswerkzeuge vorhanten sind.

- b) Stockungen im Unterleibe, Plethora abdomina züglich wenn gleichzeitig Trägheit des Darmcan Disposition zu Congestionen nach anderen Organigen sind, Säure und Verschleimung der ersten habituellen Coliken, Hypochondria cum materia, In Stockungen im Leber- und Pfortadersysteme, co entzündlichen Leiden, Anschwellungen und Verhärtun Leber, krankhaften Anomalieen der Gallenabsonderun lensteinen.
- c) Chronischen Hals- und Brustbeschwerden con und subinflammatorischer Art, Asthma, Herzklopfen, krämpfen von Hämorrhoidal- und Menstrualcongestion alteten Brustkatarrhen, hartnäckiger Heiserkeit, chro Bronchitis, anfangender Hals- oder Lungenschwindsuc züglich, wenn letztere durch scrophulöse oder hämor lische Ursachen bedingt, oder gleichzeitig mit einer aufgeregten subinflammatorischen Zustande des Bluts verbunden sind. - So nachtheilig der Franzensbi und ähnliche Mineralwasser in diesen Fällen, so vo lich wirkt hier die Salzquelle, wie ich aus eigner w holter Erfahrung bestätigen kann, - vermag sie be kommen ausgebildeter Hals- oder Lungenschwindsuch nicht immer radikal zu heilen, so gewährt sie doch Beruhigung und Erleichterung der vorhandenen Besc den, besonders des Hustens.
- d) Krankheiten der Harnwerkzeuge, Blasenhäme den, Blasenkrämpfen, besonders aher Steinbeschwere
- e) Leiden des Drüsen- und Lymphsystems, Stogen, Verhärtungen, Scropheln.
- f) Krankheiten des Uterinsystems, krankhaften St gen der Menstruation, Auflockerungen und beginnenden härtungen des Uterus, namentlich des Colli Uteri.
- 4. Der kalte Sprudel wird als Getränk von weise in allen den Fällen in Gebrauch gezogen, wo bei waltender Schwäche atonischer Art kräftiger die Ab-

Aussonderungen der Verdauungs- und Harnwerkzeuge befördert verden sollen.

- 5. Die Wiesenquelle hat sich als Getränk, obgleich erst seit kurzer Zeit im Gebrauch, bereits schon
  sehr hälfreich in den Fällen erwiesen, in welchen die Salzquelle passend, und wo nur noch stärker die Ab- und Aussonderungen, vorzüglich des Unterleibes, befördert werden
  sollen, namentlich bei hartnäckiger Trägheit des Stuhlganges, Verschleimungen des Darmkanals, Stockungen im Leber- und Pfortadersystem, Hämorrhoidalbeschwerden und
  lafareten.
- 6. Das Gas der Gasquelle ist als Bad nach Conrath zu widerrathen während Schwangerschaft und der monatlichen Reinigung, bei zu profusem Menstrual- und Hämerrheidalfus, bei krankhaftem Erethismus der Geschlechtsverkzeuge, so wie entzündlicher Disposition.

Gleich den Gasbädern zu Marienbad hat sich dasselbe in Form gamer Bäder, oder auch nur örtlich als Gasdouche, nach Conrath's Erfahrungen vorzugsweise in folgenden hrankheiten bewährt: a) Hautcachexieen, oder solchen Krankbeiten, welche sich auf verminderte Thätigkeit oder atorische Schwäche der äußeren Haut gründen, chronischen Hautausschlägen, atonischen, gichtischen und rheumatischen Lokalleiden. — so wie den secundären Krankheiten des Drüsen- und Lymphsystems, der serösen und Schleimhaute, welche in Folge von krankhaften Störungen der äuseren Haut entstanden sind; — b) Schwäche der Extremälen, Steifigkeit und Lähmung von gichtischen oder rheunaischen Ursachen; — c) krankhaften Anomalieen der Menstration von Schwäche atonischer Art, — unterdrückter oder n spramer Menstruation, - Bleichsucht, Fluor albus, Unfrecharkeit, — so wie Impotenz beim männlichen Geschlecht; — d) schlaffen und fauligen Geschwüren; — () Krakheiten des Gehörorgans von Schwäche atonischer Art, gehemmter Absonderung des Ohrenschmalzes, Erschlafing und Unempfindlichkeit des Trommelfells, oder in Folge rheumatischer, gichtischer oder scrophulöser Metas — f) beginnender Amaurose; — g) Neuralgieen, – verdienen hier M. schlammbäder meist den Vorzug.

Der Wasserdouche bedient man sich in dem hause als wichtiges Hülfsmittel beim Gebrauch der Men, vorzugsweise bei hartnäckigen, örtlichen Nerven gichtischen, rheumatischen Schmerzen, Neuralgieen,—Sche und Unthätigkeit der Haut, unterdrückten Schwerzenischen Hautausschlägen, — vollkommener od vollkommener Lähmung, durch Atonie, Stockungen Extravasat bedingt, — Geschwülsten, Ausschwitzu Verhärtungen, Steifigkeiten und Contracturen, — ört Schwäche des Mastdarms, der Blase oder der Scheidem Karakter der Atonie.

Casp. Brusch, Beschreibung des Fichtelberges. 1542.

J. Guintheri Andernaci Commentar. de balneis et medicatis. Argentor. 1565. S. 124.

G. Agricola, de natura eorum, quae effluunt e terra. Bi 1546, Lib. I. S. 100. 101.

J. J. Huggelin, von den heilsamen Bädern des teutscher des. Basel 1559. S. 49.

L. Turneifser, von kalten, warmen, minernlischen so tallischen Wassern. VII. Buch. Kap. 18, S. 316.

J. D. Tabernaemontanus, New Wasserschatz. Fran 1605, Cap. LXXXV. S. 464.

Andr. Buccius, de Thermis. Venetiis 1571. S. 407.

Jo. Goebelius, Diagraphe thermalium aquarum apud Heduros sitarum prope Annabergum et Wolkensteinium. Lipsiae Lib. III. S. 94.

Jo. Rubigeri, Physici Egrani, de fontibus agri Egrani cinis. 1602. Lib. III.

P. Macasius, de acidalarum Egranarum usualiam seu for crystalliai natura, viribus et administratione. Norimbergae 161—1625. — teutsch. Leipzig 1613. — Prag 1615. — 1624. — zig 1616. — Nürnberg 1667.

C. Math. Hornigk (Hoernyck), Epistola de acidularum, qui

Egram sunt, viribus. Prag 1614. 4.

Des Egrischen Schlader-Säuerlings Beschreibung. Aus zehriger selbet eigener Erfahrung verfertigt durch Math. Hörs Hof 1617. 4.

Michael Reudenius, Discursus philosophico-medicus, in chem zohn, das weitberufene Karlsbad und Egerischen Schlisserling betreffende Fragen erörtert werden, Jena 1618. 8.

Mart. Mayeri kurze Beschreibung des Egerischen Schlader-Smerhranen. Näraberg 1617. 12. — 1666. — 1667. — 1671.

M. Sebizii Dinsertat, de acidulis sectiones dune. 1627. 8,

Ja. Pharan. Rhumelii Thermarum et acidularum descriptio. vornämlich aber auf den Griessbacher, Petersthaler und Egerischen Sauerbrungen gerichtet. Tübingen 1631. 8.

Christ Lange et Aug. Hauptmann, Dissert. de gensino

acidalas Egranas asurpandi modo. Lips. 1651.

Asg de Bois, vom Ursprung, großen Unterschiede, Wirkung und heißsamen Nutzen der Wasserflüsse und Brunnen, insonderheit aber des Egerischen Schlader-Sänerlings Beschreibung. Baireuth 1670. 12 - Eger 1695.

Ja Christ. Treuneri Sledacrene s. Acidulae Egranae, carmise elegiaco descriptae. Rudolphat. 1681. 4.

Joh Christ Ettner, gründliche Beschreibung des Egerischen Saserbrannens. Eger 1699. 12. - 1701. - Nürnberg 1710. - Eger 1714.

Viti Riedlini acidalao Egranao egregias exserentes vires, in Ephemeridibus Naturme Curiosorum. Cent. IX. Observ. XIX. p. 275.

Franc. Casp. Ludov. de Liebeneck, Anchora salutis, seu disquintienes medicae de origine, antiquitate, differentia, virtute, modo ntendi ac effecti acidularum Egrensium. Prag 1725. 8.

F. Hoffmann, opuscul. physico-medica. T. II. p. 58. 76. 74. 99. 73. 125. 137. 170. 175. 187 — 190. 200. 206. 317.

Chr. Bernh. Jampert, von den Wässern zu Eger, Pyrmont, Seditz. Berlin 1729. 4.

loh Ge. Starkmann, des weitberühmten Egersauerbrunnens grindiche Untersuchung. Eger 1750.

Jea Eschweiler, kurze Beschreibung des sehr berühmten Eger-Saserbrunnen, dessen Eigenschaft, Wirkung und Heilungskrüfte. Eger 1768,

H. J. v. Crantz, Gesundbrunnen der Oesterreichischen Monarthie. 1774. S. 279.

Berah, Adler, Dissertatio de acidulis Egranis. 8. Viennae 1782. chemisch-medizinische Abhaudlung von dem Egeruchen Sanerbrunnen. Eger 1785. — In's Italienische übersetzt von Antenio Riduzzi.

Gren in: Krells chemischen Annalen. 1785. Bd. II. S. 326. u. f. J. von Born, über einen ausgebrannten Vulkan bei der Stadt Eger. Prag 1774.

F. A. Reafs im: Bergmännischen Journal. 1792. St. 4.

chemisch-medizinische Beschreibung des K. Franzenskales. Prag 1794. - Eger 1816.

Anhang zu der Beschreibung des K. Franzensbaden. Prag 1794.

Anleitung zum Gebrauch des K. Franzensbades. Leipzig 1799. Ù Theil

 $\mathbf{E}$ 

V. E. Hoser's Beschreibung vom Franzensbrunnen h Prag 1799.

Pöschmann in: Hufeland's Journal der praktisch kunde. Bd. XXXVII. St. 1. S. 123. Bd. XLVIII. St. 4. S. 1: S. 116. Bd. LlI. St. 3. S. 124. — Allg. med. Annalen. Altemba Mai, S. 712.

Lautner in: Med, Jahrbücher des K. K. Oesterreich. Bd. VI. St. 1. S. 82.

Harlefs, Rheinische Jahrbücher für Medicin u. Chirurgi Bd. 1, 8, 197.

B. Trommsdorff, in seinem neuen Journal der Ph: Bd. IV. St. 1. S. 3—84. St. 2. S. 27—37. — In Hufeland's d. prakt. Heilkunde. Bd. XLIX. St. 5. S. 134.

C. W. Hufeland's Journ. d. prakt. Heilk. Bd. XV. St. 3. — Bd. LV. St. 4. S. 123. — Bd. LVII. St. 5. S. 116. — Bd. LX S. 139. — Bd. LXX. St. 4. S. 123.

G. J. M. Graumann, kurze Darstellung der Heilquelles Franzensbad bei Eger. Prag 1817. — 1818. — Wien 1825.

B. Trommsdorff's physikalisch-chemische Untersuchs Mineralwasser zu K. Franzensbad bei Eger. Leipzig 1820.

Die berühmt, Badeört, u. Gesundbr. Bd. I. S. 101, 297. Bd. II. Canrath in: Hufeland's Journal der prakt. Heilk. B. St. 1. S. 89 — 98. Bd. LVI. St. 4. S. 124. Bd. LXI, St. 4. Bd. LXVI. St. 3, S. 123.

C. W. Hufeland's prakt. Uebersicht der wichtigsten Helen Teutschlands. S. 81. ff. — 4. Aufl. S. 74—82.

Die Mineralquellen zu Kaiser Franzensbad. Historisch - nisch dargestellt von E. Osann, und physikalisch-chemisch i Trommsdorff. Berlin 1822. — 1828.

J. E. Wetzler, über Gesundbrunnen und Heilbüder. 1 Theil, Mainz 1825. S. 151-207.

W. von Göthe, zur Naturwissenschaft. Erster Band. S. 80, 236—239.

Kastner's Archiv der Chemie. Bd. V. S. 234. — Bd. VI. S. Bd. VIII. S. 78, 82. — Bd. X. S. 358.

Kurze Darstellung der Analysen, Wirkungen und Anwe der Mineralquellen zu K. Franzensbad, geschöpft aus den W der berühmtesten Aerzte, gesammelt und herausgegeben von Hecht. Eger 1924. 8. — Ins Englische übersetzt. Hamburgh — 1833. — 1836.

J. L. Kroysig, über den Gebrauch der natürlichen und i lichen Mineralwasser von Karlsbad, Emba, Marienbad, Eger, Py und Span. Leipzig 1825. S. 228.

Medicinische Abhandlung über die Egerische Salzquelle von A. L. Küntler. Wien 1827.

Fr. Tantini, spescoli scientifici T. III. p. 46.

Traité des eaux minérales de Franzensbad près d'Egra en Bobine, par le Baron Aim é de Vassimont. Egra 1830.

Conrath, über die neuen Bade-Anstalten zu K. Franzensbad und die hier ent erfundene verbesserte Methode, kohlensaure Eisenwisser auf Paschen zu füllen und zu versenden. Prag 1830. 8.

Hafeland in: Hufeland u. Osann's Journ. d. prakt, Heilk.

BL LXXIV. St. 5. S. 126.

Hufeland, Cenrath u. Osann in: Hufeland u. Osann's Jour. der prakt. Heilk. Bd. LXXVIII. St. 3. S. 114.

Conrath in: Casper's Wochenschrift für die gesammte Heilk. Jahr. 1835. Nr. 25. S. 393. Berlin. Centralzeitung, 1834. S. 797. — 1835. S. 547.

Corrath in: v. Graefe u. Kalisch's Jahrb. für Deutschlands Heilquellen u. Seebäder. 1. Jahrg. 1836. S. 181. Jeitteles ebendaschet. 8, 386.

Coarath in: v. Graefe u. Kalisch's Jahrb. 1838. III. Jahr-gug S. 236. Lautner ebendas. S. 247.

Osana in: Hafeland's Journ. d. prakt. Heilk. Bd, LXXXVII. 8t. 2. S. 104.

K. Ch. Hille a. a. O. S. 67.

Med Jahra, d. österr. Kaiserst. 1838. Bd. XVII. St. 4.

N. B. Conrath, über die Wirkungen u. Anwendung der Heilquellen zu Franzenabad. Prag 1839.

Die Wiesenquelle zu Eger-Franzensbad von Dr. L. Köstler u. A. Zembsch. Prag 1839.

Cetta, aber die Entstehung des Kammerbuhls bei Eger.

H. F. Meyer in: v. Graefe u. Kalisch's Jahrb. Jahrgang IV. 1839. Abd. L. S. 212. u. 226.

Nor numentlich aufzuführen im Elnbogener Kreise sind die weniger bekannten M. quellen von Karba, Dörfles, Hartessenteath, Liebenstein, Libjn, Rohr, Petersdorf, Milesa, Niederf, Reuth, Sebelitz z. z.

3. Die M. quellen zu Marienbad im Pilsener kreise. — Die erst in den letzten Decennien bekannt, in üsser kurzen Zeit aber so berühmt gewordenen Heilfulen zu Marienbad, das Eigenthum der reichen Prämonstrateser-Abtei zu Tepl, liegen geographisch und auch nach ihren chemisch-medizinischen Karakter zwischen Karlsbad mit Eger fast in der Mitte, — seitwärts der Straße von Eger nach Pilsen, unfern des Dorfes Auschowitz, stinf Meilen von Karlsbad, sechs Meilen von Eger entfernt, 1832 F. über dem Meere erhaben.

Das Thal, in welchem die M. quellen entspringen, ein

Seitenthal des Königswarther Gebirges, wird in Norder dem Mühlberg und dem noch höheren Steinhau umsc sen, in Osten von dem Wehrhall und dem Hameliki Westen von dem Schneiderhau, - durchflossen von Hamelika- und Mühlbach, welche vereint den Auschowi bach bilden. Früher von einem wilden, finstern Kara erfreut sich dieses Thal jetzt durch die schaffende l der Kunst, und ganz besonders durch die unermüdete sorge und Liberalität des um diesen Kurort sehr ver ten Prälaten zu Tepl, Herrn Karl von Reitenberg vieler Annehmlichkeiten und Vorzüge. - Als Nehr die gend von Marienbad zuerst besuchte, kannte man die quellen kaum dem Namen nach, sie lagen in einer fast zugänglichen Wildnifs, und jetzt erblickt man an der S düsterer Waldgebirge einen blühenden Anbau, zahlrei große und geschmackvolle Gebäude, zu Wohnungen Kurgüste bestimmt, versehen mit sehr zweckmäßigen richtungen, um die hier entspringenden zahlreichen M.c len in den mannigfaltigsten und zweckmässigsten For zu benutzen. — umschlossen von freundlichen Gartenanla

Für die kurze Zeit, das hier ein Kurort gegründet iden, erfreut sich Marienbad eines sehr zuhlreichen Zuspru Im Jahre 1807 waren die M. quellen von Marienbad kigekannt, 1817 hatten sie bereits einigen Ruf erworben, lund 1823 zühlten die Kurlisten schon 800, 1827: 999 Numn oder Parthieen, 1836: 2003, — 1837: 1642 Kurgäste, 18 1352 Parthieen; — in der That, es dürfte wohl wenig Kurgeben, welche eines so schnellen Emporkommens und eine schönen Gedeihens sich rühmen können, als Marienbad!

Zu Spaziergüngen und entsernteren Spaziersahrten bieten die gebungen von Marienbad mehrere, zum Theil sehr anziehende Pudar: die Mühle, Amalienshöhe, Auschowitz, Hohende das Jügerhaus, Königswarth, — unter den entsernteren, sehenswerthe und sleissig besuchte Stist Tepl, und die Ruinen Pfrauenberg.

Wenn auch erst in neuerer Zeit die Quellen zu l rienbad als Heilquellen benutzt wurden, so waren sie d schon seit langer Zeit bekannt. Die Auschowitzer Salzquellen, — diesen Namen führten sie früher nach dem nahebei gelegenen Dorfe, — kannte man schon zu den Zeiten Kaiser Ferdinands I. Letzterer wollte an der Quelle, welche jetzt nach ihm den Namen der Ferdinandsquelle erhalten hat, eine Salzsiederei errichten, — Balbin theilt noch einen Brief vom Kaiser Ferdinand an den Abt zu Tepl mit, in welchem letzterer beauftragt wird, nach Pragmehrere Flaschen von dem Wasser dieser Quellen zu schikken, um es von Erfahrenen untersuchen zu lassen.

Gegen das Ende des sechszehnten Jahrhunderts gebrauchte die Quellen zu Marienbad Prudentius, Rath Kaiser Rudolphs II., auf Empfehlung des Doctor Hörnigk zu Eger, und wurde durch sie von hartnäckigen gichtischen Leiden befreit, — 1603 Freiherr Joachim Liebsteinsky von Kolewrat auf Anrathen des Dr. Reudenius zu Schlackeavald, — 1663 der Prälät Raimund nach dem Rath des Dr. Dueler in Karlsbad. Man kannte damals drei Brunnen, unter den Namen des "Stänker", der "gesalzenen" und der "schwefeligen Quelle."

Wenn auch diese Quellen seit jener Zeit häufig als Volksmittel von den Bewohnern der Umgegend benutzt worden sein mögen, so gebührt doch Scrinci zu Prag das Verdienst, sie zuerst (1760) unter dem Namen des Tepler Gesundbrunnens in einer eigenen Schrift beschrieben zu haben, später erschienen die Schriften von Zauschner (1768) und Nehr (1813), und an diese schließen sich in der neuerten Zeit die schätzbaren Monographieen und Mittheilungen von Clarus, Reufs, Scheu, Hufeland, Steinman, Krombholz, Wetzler, Kreysig, Rust, und und den jetzigen B.ärzten zu M. Heidler u. Frankl.

Das Gebirge, welches die Quellen umgiebt, ist Ursebirge, porphyrartiger Granit, welcher von Karlsbad bis bicher streicht. Sehr bemerkenswerth ist das reiche und veithin sich verbreitende Moorlager zunächst den Quellen, a velchem sich Schwefelkies, Strahlenkies und bituminöses Holz ohne alle Unterbrechung durch Leim- oder s lager findet. Reuss betrachtet dieses Moorlager vor weise als die Geburtsstätte der an freier Kohlensäu reichen M. quellen, Wetzler glaubt dagegen das weniger als Ursache, sondern als Produkt dieser, freien Abflusses lange entbehrenden Quellen ansehe müssen.

In den hier befindlichen Badehäusern sind gute Vo tungen zu Wasser-, Douche-, Mineralschlamm-, Gas Dampfbädern vorhanden.

Nach Verschiedenheit ihrer Mischungsverhältnisse Wirkungen zerfallen die Heilquellen zu Marienbad is gende:

- 1. Kalte alkalische Glaubersalzquellen. I gehören:
- a) Der Kreuzbrunnen, unter allen der ber teste, schön gefast, von einer auf Säulen ruhenden, geschmackvollen Halle ungeben. Das frisch gesch Wasser desselben ist klar, perlt sehr, trübt sich aber haltend der Einwirkung der atmospärischen Luft ausetzt, da das in demselben enthaltene kohlensaure Gassehr fest an das Wasser gebunden zu sein scheint. Geschmack desselben ist säuerlich-salzig, seine Tem tur beträgt 9,50° R., sein spec. Gewicht 1,0094191. Zuflus von Wasser beträgt in einer Stunde im Deschnitt nur 6047 Kub. Zoll.

Hinsichtlich ihres Gehaltes zeichnet sich diese Q durch einen ungemeinen Reichthum an festen Bestand len aus, und gehört in dieser Beziehung zu den reichtigsten, die wir besitzen.

Benutzt wird sie vorzugsweise als Getränk, an Quelle und versendet. Die jährliche Versendung be sich auf 200000 Krüge und betrug im Jahre 1835: 35 Flaschen.

b) Der Marienbrunnen oder die Badeque hundert Schritte von dem Ambrosiusbrunnen entfernt,

gezeichset durch seinen geringeren Gehalt an festen Bestandtheilen und seinen Reichthum an kohlensaurem Gase, welches über dem Spiegel der Quelle eine Gasschicht bildet, die meh Verschiehnheit der Witterung und Jahreszeit zuweilen eine Hähe von 7 bis 8 Fuss erreicht. In einer Stunde gieht die Manelle 380160 K. Zoll Wasser, welches, frisch geschöpft, durchsichtig, klar, geruchlos und von einem sänerlich-stechenden Geschmacke ist; seine Temperatur beträgt 9,50 bis 10,50° R., sein specif. Gewicht 1,0007827. Nach Wetzler ist das M.wasser nicht so reich an Eisen, wie die Ustersuchungen von Brem und Reuss vermuthen lassen.

- 2 Alkalisch-salinische Eisenquellen. Dahin gehören:
- s) Der Karolinenbrunnen, nach der Kaiserin va Octavich benannt, früher bekannt unter dem Namen des "Neubrunnen", von einem auf acht korinthischen Säulen ruhenden Tempel umgeben. Sein Wasser ist krystallhell, perit sehr, sein Geschmack säuerlich-stechend, später gelind zusammenziehend. Obgleich in diesem Wasen kin Schwefelwasserstoffgas chemisch nachgewiesen worden lätst doch der Geruch desselben eine schwache Beimischang davon vermuthen. Seine Temperatur beträgt 7° R., ein spec. Gewicht 1,0031299. An Wasser ist dieser Quell reicher als der Kreuzbrunnen; in einer Stunde beträgt die Wassermenge desselben 29160 Kub. Zoll. Das kohlensaure Gu, so vie das Eisen scheint in dieser Quelle fester an hs Wasser, als im Kreuzbrunnen, gebunden zu sein. Bis 12 % R. erhitzt, 50 Stunden der Einwirkung der atmosphinden Luft ausgesetzt, röthete dasselbe noch das ladingapier, Kalkwasser wurde durch dasselbe getrübt and Gallipfeltinctur noch stark gefärbt.

Diese Quelle wird vorzugsweise zum Trinken benutzt.

6) Der Ambrosiusbrunnen, von der vorigen Quelle
var 70 Schritte entfernt, seit 1824 gefast. Das Wasser
deselben hat einen säuerlichen, angenehm erfrischenden

Geschmack, seine Temperatur beträgt 7° R., sein s Gewicht 1,0023474, seine Wassermenge in einer St 5400 K. Zoll.

o) Der Ferdinandsbrunnen oder die Ause witzer Quelle, von Marienbad eine gute Viertels entfernt, auf dem linken Ufer des Auschowitzer Ba seit 1819 im Gebrauch, nach Kaiser Ferdinand I. ben welcher ihm seine besondere Aufmerksamkeit gesch hatte, - gegenwärtig gut gefasst, und von einem auf len ruhenden Ueberbau umschlossen. Das frisch gesch Wasser perlt sehr stark, ist ganz klar, zwar geruc erregt aber eine prickelnde Empfindung in der Nase besitzt einen sehr angenehmen, säuerlich-salzigen, g zusammenziehenden Geschmack. Die in demselben en tene Kohlensäure seheint sehr fest an das Wasser ge den zu sein; auch in dem gekochten Wasser wird das Lackmuspapier geröthet. Seine Temperatur bei 7,50 • R., sein specif. Gewicht 1,004627, der Zuflu Wasser in einer Stunde 208224 K. Zoll.

Man benutzt ihn vorzugsweise als Getränk, an Quelle und versendet.

8. Alkalisch-salinische Säuerlinge. I ist nur eine Mineralquelle zu zählen, nämlich:

Die Waldquelle oder der Aeolsbrunnen, n dings von Heidler und Scheu als Getränk mit E angewendet und empfohlen.

Nach der Untersuchung, welche Steinmann 182 Ort und Stelle unternahm, unterscheidet sie sich von andern Quellen durch ihren vorherrschenden Gehalt an len- und schwefelsaurem Natron, kohlensauren Erden, geringe Beimischung von kohlensaurem Eisen und ihre Man kohlensaurem Gase, durch welche sie alle übrigen len übertrifft. In Hinsicht ihrer Mischungsverhältnisse Wirkungen gehört sie mehr zu der Klasse der alkal salinischen Säuerlinge, als zu der der andern Glauber quellen von Marienbad.

Chemisch analysirt wurden die Heilquellen zu Marienbad von Reufs, Brem, Steinmann und neuerdings von Berzelius.

Diesen Untersuchungen zufolge enthalten in sechzehn Unzen:

| 1. | De | t | K | r | e |  | z | b | r | • | n | n | • | D. |  |
|----|----|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----|--|
|----|----|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----|--|

|                         |      |      | nach Re | uls: |    | nach Berzelius: |
|-------------------------|------|------|---------|------|----|-----------------|
| Schwefelsaares Natron   |      | •    | 23,677  | Gr.  |    | . 38,1158 Gr.   |
| Chlernatrium            | •    |      | 8,993   | _    |    | . 13,5636 —     |
| Kehlensaures Natron     |      |      | 15,030  | -    |    | . 7,1332 —      |
| Kellensere Kalkerde     |      |      | 3,310   |      |    | . 3,9345 —      |
| Kohlengaure Talkerde    |      |      | 1,750   | _    |    | . 2,7187        |
| Kehlessures Lithion     | •    |      |         |      | •  | . 0,1144 —      |
| Zohlenauses Einenoxyd   | أعا  |      | 0,286   | _    |    | . 0,1759        |
| Kohlensures Manganox    |      |      |         |      |    | . 0,0384 —      |
| Kohlensauren Strontian  |      |      |         |      |    | . 0,0038        |
| Kieselerde              |      |      | 0,460   |      |    | . 0.3878        |
| Basisch phosphorsaure ? | Гьог | erde |         | •    |    | 0,0031 —        |
| Extractivatel           |      |      | 0,306   | _    |    |                 |
|                         |      |      | 53,812  | Gr.  |    | 66,1892 Gr.     |
| Kohlensawes Gas         |      |      |         | Kub. | Z. |                 |

## 2 Die Ferdinands- oder Auchowitzerquelle, nach Steinmann und nach Steinmann's durch Reufs: Berzelius ergänzter Analyse:

|                         | _    | renis: |     | DOLLO | J 1845 | CIKANA  | er abbiys | v |
|-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|---------|-----------|---|
| khweielsures Natron     |      | 14,514 | Gr. |       |        | 22,5362 | Gr.       |   |
| Chlerastrium            |      | 6,450  | _   |       |        | 8,9963  |           |   |
| Ishlensoures Natron     |      | 13,152 | _   |       |        | 6,1302  | _         |   |
| lehlensaures Lithion    | •    |        |     |       |        | 0,0676  | _         |   |
| Ishicusaure Kalkerde    |      | 4,694  |     |       |        | 4,0112  | _         |   |
| lablensauren Strontian  |      |        |     | •     |        | 0,0054  |           |   |
| liblensaure Talkerde    | •    | 2,464  | _   |       |        | 3,0489  |           |   |
| Shiessures Manganoxy    | dul  |        |     |       |        | 0,0921  |           |   |
| bblessares Eisenoxydu   |      | 0,346  |     | -     | •      | 0,3993  |           |   |
| beisch phosphors. Thone |      |        |     | •     |        | 0,0054  |           |   |
| lieselerde .            |      | 0,584  | _   | _     |        | 0,6697  |           |   |
| Litracivateff           |      | . Spur | en  |       |        |         |           |   |
| Palmer and phosphore    | aure |        |     | •     | -      | -       | • •       |   |
| kahale und Jodnatrium   | (1)  |        |     |       |        | Spuren  | 1         |   |
|                         | ` '  | 42,204 | Gr. | -     | -      | 45,9623 |           |   |
| Kohlemann Gas .         | •    | 13,736 |     |       |        | 10,0020 | ui.       |   |

## 3. Der Karolinen- od. 4. Die Badequelle od. Neubrunnen. der Marieubrunnen. nach Renfa n. Steinmann v. nach Renfe.

| _                  |        | ich n | reais a. Stelams | we: | n | ach Kenj | 8:  |
|--------------------|--------|-------|------------------|-----|---|----------|-----|
| Schwefelsaures     | Natron |       | 2,793 Gr.        | •   |   | 0,3534   | Gr. |
| <b>Clienatrium</b> |        | _     | 0.820            |     | _ | 0.0473   | _   |

| Saures kohlens, Natron .  | 2,201 Gr          |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Kohlensaure Kalkerde .    | 3,665 —           | . 0,4362 Gr.      |
| Kohlensaure Talkerde .    | 3,949 — .         | . 0,0606 —        |
| Kohlensaures Eisenoxydul  | 0,445 — .         | 0,0348 —          |
| Kieselerde                | 0,462 — .         | . 0,1898 —        |
| Extractivatoff            | 0,386 — .         |                   |
| Harzigen Extractivatoff . |                   | 0,0569 —          |
| Gummigen — .              |                   | . 0,0162          |
| J                         | 14,791 Gr.        | 1,1952 Gr.        |
| Kohlensaures Gas          | 15,436 Kub. Zoll. |                   |
| 5. Der Amb                | rosiusbrunnen.    | . Die Waldque     |
|                           | nach Reufs:       | nach Steinmann    |
| Schwefelsaures Natrou .   | 1,866 Gr          | . 5,734 Gr.       |
| Schwefelsaures Kali       |                   | . 2,004 —         |
| Chlornatrium              | 1,640 — .         | . 2,249 —         |
| Kohlensaures Natron .     | 1,668 — .         | . 6,013 —         |
| Kohlensaures Lithion .    |                   | . 0,073 —         |
| Kohlensaure Kalkerde .    | 2,894 — .         | <b>. 2,</b> 237 — |
| Kohlensauren Strontian .  |                   | . 0,005 —         |
| Kohlensaure Talkerde .    | 2,729 — .         | . 2,901 —         |
| Kohlensaures Eisenoxydul  | 0,341 — .         |                   |
| Kohhlensaures Eisenoxydul |                   |                   |
| Spuren von Manganoxyd     | ul                | . 0,131 —         |
| Kieselerde                | 0,486 — .         | . 0,648 —         |
| Humusextrakt              |                   | . 0,007 -         |
| Extractivatoff            | Spuren            | ··                |
|                           | 11,624 Gr.        | 22,002 Gr.        |
| Kohlensaures Gas          | 12,928 Kub. Zoll. | 18,883 Kub. Z     |
|                           |                   |                   |

Endlich ist hier noch zu erwähnen die beträchtliche Menge kohlensaurem Gas, welches nicht nur einen wesentlichen Bestand der hier entspringenden M. quellen bildet, sondern auch an vielen P ten der Umgegond von Marienbad als trockene Gasausströmung scheint. Kohlensäure bildet allerdings den Hauptbestandtheil de ben; vielen Gasquellen ist aber auch, was von Reufs und Stemannzwar bezweiselt, aber von Heidler nachgewiesen wird, ein wisser Antheil von Schweselwasserstoßgas, der freilich nur sehr unbe tend, und nur bei größeren Mengen durch Reagentien zu ermitteln soll, beigemengt, besonders bei denjenigen, welche zu den Gasbä verwendet werden. Nach Steinmann bestehen sie aus 9900 Kohlensäure, 14 Th. Stickgas und 26 Th. Sauerstoffgas.

Hinsichtlich ihrer Wirkungen findet zwischen den zelnen Mineralquellen in Marienbad folgende Verschiet heit statt:

1. Der Kreuzbrunnen wirkt getrunken has sächlich auf die Digestionsorgane, die Urinwerkzeuge, perenchymatisen Organe des Unterleibes, namentlich die Leber und das damit verbundene Pfortadersystem, das Lymphsystem und die äußere Haut, belebend, alle Se- und Excretionen behätigend, auflösend, ausleerend. In seinen Wirkunges, wie in seinen Mischungsverhältnissen sehr ähnlich des Quellen von Karlsbad, und daher mit Recht von Mehreren das kalte Karlsbad genannt, nur weniger erhitzend, weniger durchdringend und bei schwachen Verdauungsverkzengen nicht so leicht zu vertragen, als letztere, verwucht er ebenfalls copiöse, schwarzgrüne, höchst übelriechense Stuhlausleerungen. So groß die Erleichterung ist, welche Kranke nach den letztern, wenn sie täglich und reichlich erfolgen, oft erhalten, so nachtheilig kann er wirken, wenn dies nicht der Fall ist, und dadurch starke Congestionen nach Kopf und Brust veranlaßt werden.

Da das kohlensaure Gas und das kohlensaure Eisenoxydul zicht sehr fest an das Wasser gebunden sind, wirkt der versendete Kreuzbrunnen, trotz der beim Füllen der Krige beobschteten Sorgfalt, weniger erregend, erhitzend, dagegen eröffnender, abführender.

Von nachtheiligen Nebenwirkungen kann derselbe sein bei einen hohen Grade von allgemeiner oder örtlicher Schwäche der Verdauungsorgane, besonders wenn gleichzeitig Neisung zur Wassersucht oder zu passiven Profluvien vorhanden ist, — bei inneren Exulcerationen, namentlich Lungensucht, — skirrhösen Verhärtungen, Syphilis und Chlorose, in 50 fem letztere durch reine Schwäche bedingt wird.

Vollblätigkeit, Neigung zu aktiven Blutslüssen, Disposita zu Entzündungen, organische Krankheiten des Herzes der der großen Gefässe, so wie ein sehr reizbares Gefässystem überhaupt erfordern als Vorkur Blutentziehunges, der innern Gebrauch von antiphlogistischen Abführungen, oder contraindiciren den Gebrauch dieses Brunnens. Wenn Wetzler den weniger erregend wirkenden, versendten Kreuzbrunnen auch in sieberhasten, und selbst entziedlichen Affectionen, als kühlendes Abführungsmittel zu

gen welche man den Kreuzbrunnen empfohlen hat, so sen sich doch alle folgenden Hauptformen unterordnen

- a) Ansammlung von gastrischen Unreinigkeiten im gen und Darmkanal, Säure, Schleim, Galle, Flatulenz, farkten, mit Trägheit des Darmkanals complicirt.
- b) Plethora abdominalis, mit Hemmung der freien I circulation, Hartleibigkeit, — Hämorrhoidalbeschwer Anomalieen der Menstruation, Stockungen im Uterinsyst Unfruchtbarkeit.

Häufig sprechen sich diese Störungen durch com suelle Leiden in entfernten Organen aus, in der Form Cephalalgie, bis zur Melancholie gesteigerter Hypocl drie, Schwindel, Brausen vor den Ohren, Schlaflosigk Asthma, Herzklopfen, selbst scheinbar rein krampfha Beschwerden, wie Epilepsie.

- c) Krankheiten der Leber, Anomalieen der Gallen sonderung, Gallensteine, Auftreibungen, Verhärtungen Leber.
- d) Gicht, insofern sie sich weniger auf gichtis Desorganisationen, als auf eine fehlerhafte und sehr schwächte Digestion und Assimilation gründet.
- e) Krankheiten der Nieren, durch Schwäche, feh hafte Absonderung oder Afterbildungen bedingt, nam lich Gries, Nieren- oder Blasensteine.
- f) Drüsengeschwülste, Verhärtungen scrophulöser in manchen Fällen ist der Gebrauch des Kreuzbinens, besonders erwärmt, als Nachkur nach Karlsbad empfehlen, um durch ihn die guten Nachwirkungen des ktern zu unterhalten und zu befördern.
- 2. Der Ferdinands-, Ambrosius- und Kallinenbrunnen, in allen den Fällen indicirt, wo weni auflösend und abführend, sondern mehr belebend-reiseingewirkt werden soll, werden dagegen empfohlen:
- a) Bei allgemeiner oder örtlicher Schwäche des A ven- und Muskelsystems torpider Art, allgemeiner Absp nung, Zittern der Glieder, Lähmung, Impotentia virilis.

- 6) Passiven Schleim- und Blutflüssen.
- c) Schwicke des Uterinsystems, Neigung zu Gebärutterbutüssen, — bei zu profuser Menstruation.
- d) Krakheiten der Urinwerkzeuge, Blennorrhoeen, Griesnd Strinkschverden.
- o) h Verbindung mit dem Kreuzbrunnen, oder nach bem Gebruch desselben, als Nachkur oder als Uebergang i vielleicht noch eisenreicheren M.quellen.
- 3. Die Büder von dem Wasser der Marienquelle der des Ambrosius- und Karolinenbrunnens werden länfig zu Enterstützung des innern Gebrauchs der eiseneichere Quellen von Marienbad in den schon genannten lankbeiten angewendet, namentlich aber zur Belebung und lärkung in folgenden empfohlen:
- 4) Gegen hartnäckige, rheumatische und gichtische Leiden nervisser Art.
- b) Octiche Schwäche, Lähmungen, Steifigkeit oder
  - c) Chronische Hautausschläge, inveterirte Geschwüre.
  - d) Lymphatische Geschwülste und Verhärtungen.
- e) Passive Schleim und Blutflüsse, Anomalieen der monatichen Reinigung.
  - f) Chronische Nervenaffectionen krampfhafter Art.
- 8) Während des Gebrauchs des Kreuzbrunnens oder 12th denselben als stärkende Nachkur.

Den versendeten Marienbrunnen fand Wetzler, äufelich gebraucht, sehr wirksam bei scrophulöser Augentindung.

- Die Gasbäder, in Form von verschlossenen Badevans, eder nur örtlich angewendet, empfehlen Heidler und Scher vorzugsweise:
- e) Bei Suppressionen der Menstruation und des Hümerheidalfusses, Krankheiten des Uterinsystems von atolächer Schwäche, unregelmäßiger oder zu schwacher Menstration.
  - i Scrophulösen Geschwülsten und Geschwüren.

- c) Gichtischen und rheumatischen Metastasen, U drückung der Hautthätigkeit, und als Folge dieser St gen des Magens und Darmkanals, krampfhaften Nervi den und Lähmungen.
  - d) Hartnäckigen Hautausschlägen.
- e) Chronischen Leiden der Sinnorgane, namentlich Gesichts und des Gehörs, insofern sie durch örtliche Sc che bedingt werden.
- 5. Die Wald quelle oder der Aeolsbrunnen ist gähnlichen alkalisch-salinischen Säuerlingen neuerdings Scheu als Getränk mit Milch oder Molken sehr reren, schwächlichen Subjecten, welche andere schwerer wasser nicht vertragen, empfohlen worden: bei Kranten der Schleimhäute, chronischen Brustleiden, Versimungen des Magens und Darmkanals erethischer Arkrankheiten der Harnwerkzeuge, namentlich Gries- und Sbeschwerden, Neigung zu hysterischen Krämpfen chronischem Erbrechen.
  - J. Thölde, Haliographia oder Beschreibung aller Salzmilien. Leipzig 1603. S. 194.

B. Balbini Miscellan, historic. 1679. Pragae Dec. 1. L

Cap. XXVI.

M. P. Stransky, de republica Bojema. Amstelod. 1713.

- Uebersetzt von Carnova 1792. Bd. 1. S. 14.

J. A. J. Scrinci, Tractat. de fontibus soteriis Teplensib Regno Bohemine. Aug. Vindel. 1760. — Teutsch im Auszuge. burg 1760.

J. B. Zauschner, difs. inaugural. med. de elementis et vi medicis trium aquarum mineralium Teplensium. Pragae 1768.

H. J. v. Crantz, Gesundbrunnen der Oesterreichischen M chie. S. 257.

J. J. Nehr, Beschreibung der mineralischen Quellen zu Mabad. Karlsbad 1813. — 1817.

Clarus in Hufeland's Journal der practischen Heilk Bd. XLVI. St. 3. S. 120—126.

Nachricht von den mineralischen Heilquellen, besonders von verführbaren Kreutzbrunnen zu Marienbad in Böhmen. Wien 18:

F. A. Reufs, das Marienbad bei Auschowitz auf der Herrst
 Tepl. Prag 1818.
 M. F. L. Schmidt, Anleitung zum Gebrauch der Mineralwäl

En Buch für Jodermann, welcher die Mineralwasser und besondern jeses des Marienhoder Kreutzbrunnen gebrauchen will. Wien 1818,

Sarteri, Tuchenbuch für Marienbad's Kurgüste. Wien und Frag 1819.

D. C. J. Heidler, über die Gasbüder in Marienbad. Wien 1819. D. C. J. Heidler in Hufeland's Journ. der praktischen Heilkmle. Bl. LIV. St. 2. S. 100—109.

Ziegler, Bemerkungen über Marienbad in Böhmen. Regens-

N. Rast, Magazin für die gesammte Heilkunde. Bd. V. S. 149. – Bd. VIII. S. 71. – Bd. X. S. 107—138. – Bd. XXI. S. 111. – Bd. XXII. S. 163.

N. Rust u. Caspor, Repertorium für d. ges. Heilkunde. Bd. V. St. 2 S. M.

Physikalisch - chemische Untersuchung der Ferdinandsquelle zu Marienisch von J. Steinmann, und über die Heilkräfte derselben von J. V. Krombholz. Prag 1821.

F. L. Richter, Marienbad. Ein Taschenbuch für diejenigen, welche diesen Carort besuchen. Prag 1821.

Kastner's Archiv. Bd. VI. S. 250. Bd. X. S. 324. 361.

Die besuchtesten Budeörter des Oesterr. Kaiserst. Bd. II. S. Sc. D. C. J. Heidler, Marienbad nach eigenen Beobachtungen und Ansichten dargestellt. Wien 1822, 2 Bde.

Sehen, Besbachtungen über die eigenthümlichen Wirkungen der Bider in Marienbad u. der Trinkquellen duselbst. Prag 1922-1924.

Schneider, Marienbad, ein Cyclus von Godichten. 1822.

F. Schen in: Hufeland's Journ, der prakt, Heilk. Bd. LV. St. 6. 8. 117-121. Bd. LVIII. St. 2. S. 117-124.

Eure Nachricht über Marienbad mit besonderer Beziehung auf der Erentz- und Ferdinandsbrunnen daselbst. Prag 1823.

Die Quellen von Carlsbad untersucht von Berzelins, Abersetzt von Rose, mit Zusätzen von Gilbert, 1823. S. 117.

CW.Hufeland's prakt. Uebers. d. wicht. H.q. S.142. — 4.Aufl. S.132. — Journ. d. prakt. Heilk. Bd. XLIX. St. 5. S. 132. Bd. LLI. St. 6. S. 113. Bd. LIII. St. 3. S. 43. St. 5. S. 132. Bd. LVII. St. 5. S. 114. Bd. LVIII. St. 6. S. 83. Bd. LXI. St. 6. S. 139. Bd. LXVI. St. 4. S. 162.

Vetzler, über Gesundbrunuen und Bader. Th. III. S. 17.

D. C. J. Heidler, Regeln für den Gebrauch der Gesundbrunnen und Beibider zu Marienbad. Prag 1826. — Französisch. 1826. 8.

Hecker's literarische Annalen der gesammten Heilkunde. Berlin 1897. Ibi 8

F. L. Kreysig, über den Gebrauch der natürlichen und künstlichen Mineralwässer von Karlsbad, Embs, Marienbad, Eger, Pyrnent und Spaa. Leipzig 1825. S. 214.

Sthen in Rust's Magazin für die gesammte Heilk. Bd. XIX.

St 3. St 529.

D. F. Scheu, über den zweckmäsigen Gebrauch der vernende-

ten Mineralwasser Marienbad's, besonders aber des Kreutzbru Leipzig 1828. 8.

C. J. Heidler, Marienbad et ses différens moyens curatif

les maladies chroniques. Prague 1828. 8.

Böhmen's Heilquellen von W. A. Gerle. S. 233.

Die Heilkräfte Marienbad's in den verschiedenartigsten ( schen Krankheiten von F. Scheu, Eger 1830.

L. Krüger in: E. Horn's Archiv für med. Erfahr. 1831. Fr. L. Schiffer, Diss. de fontibus soteriis Marianis. Vienna Heidler in: Hufeland u. Osann's Journ. der prakt.

Bd. LXXVI. St. 5, S. 45. — besonders abgedruckt. Berlin 18 Heidler in: E. Horn's Archiv für medic. Erfahrung. 1835. St. 6.

C. J. Heidler, über den Gebrauch mineralischer Was Abend, mit besonderer Rücksicht auf Marienbad. Leipzig 183 Heidler in: v. Graefe u. Kalisch's Jahrb. für Deuts Heilquellen u. Seebäder. I. Jahrg. 1836. S. 324.

Heidler in: C. F. v. Graefe u. Ph. v. Walther's der Chirurgie u. Augenheilkunde. 1836. Bd. XXIV. Heft 4. S. Heidler in: Hufeland u. Osann's Journ. der prakt

Bd. LXXXIII. St. 1. 8. 61.

Jeitteles in: Med. Jahrbüchern d. K. K. österr. Staats Bd. XIII. St. 3.

Heidler in: Brandes und Wackenroder's Arch Pharmacie. Bd. I. S. 84.

J. Ad. Frankl, Matienbad, seine Heilquellen und Umgel Prag 1837.

C. J. Heidler, die Waldquelle zu Marienbad. Prag 183

C. J. Heidler, alte Gründe für den neuen Ruf von Mai Prag 1837.

Heidler's Pflanzen und Gebirgsarten Marienbads. Prag Herzig in: Journal für die gesammte prakt. Heilkunde e Horn, Nasse u. Wagner. Jahrg. 1837. Heft 1.

A. Schmidinger, Wegweiser für Marienbad's Kurgäste. Pr Herzig in: v. Graefe u. Kalisch's Jahrb. 1838. III S. 222.

Vetter in: Hufeland's Journ. d. prakt. Heilk. Bd. LXX St. 6. S. 65.

Herzig's Heilung der Krankheiten mit Hülfe des Krenens zu M. Prag 1840.

Unfern Marienbad, auf einem Abhange des von Tepl nach west sich ziehenden Gebirges, unweit der von Marienbad na führenden Strafse, liegen der dem Fürsten von Metternichörige Marktflecken und Schlofs Königswarth, und die nach Flecken benannten M. quellen zu Königswarth.

In der an M.quellen und vulkanischem Gestein so reichen gend finden sich Torflager und Basalte, Laven mit basaltische blende und Augiten. — Die dei hier entspringenden Minoralquellen, erst in neuerer Zeit entlecht und behant, chemisch von Berzelius und von Steinnann antersucht, enthalten verhältnissmäßig nur sehr wenig kohlenmed schweschnure Salze, Eisen, Kieselerde und kohlensaures Gas.
Der Trinkbrunes oder die Marienquelle, unter allen am reichsten
an kohlensauren Gase, enthält letzteres und das Eisen sehr sest gebunden, und eignet sich daher vorzugzweise zu Versendungen.

ls sechels Unzen enthalten nach Berzelius: 1. Die Marien- od. Trink-2. Die Eleonorenquelle od. quelle. der Schiersäuerling. Schwefelsauren Kali 0,089 Gr. 0,025 Gr. Chlorkalium 0.062 ---0,016 -Chlomatrium . 0,047 -0,033 -Kohlensaures Natron 0,443 — 0,092 --Kohlenmare Kalkerde 3,238 -0,431 -Kohlenstaren Strontian 0,005 ---Collessare Talkerde 0,043 -1,628 --lasisch phosphora. Thomerde 0,019 ichlessar. Manganoxydul 0,431 -0,021 ineselende . 0,653 ---0,297 -Busich phosphora. Thomerde 0,017 ---Eisenoxydal lanusextrakt . 0,157 Spuren 6,772 Gr. 0,975 Gr. shlens Gas in 100 K. Zoll Tauer meh Steinmann 151,37 Kub. Zoll. 145,166 Kub. Zoll. 3. Die Badequelle. Schwefelszures Kali 0,055 Gran. Chlorkalium . 0,011 Chiernatrium 0,028 Kellenmares Natron . 0,193 Kohlensaure Kalkerde 1,590 kohlensauren Strontian 0,002 Kobleasaure Talkerde 0,760 Basisch phosphorsaure Thonerde 0,011 Kohlessaures Manganoxydul 0,054 Kohlensaures Eisenoxydul . 0,319 kieselerde . 0,490 Homeograph 0.044 3,557 Gr. obleas Gas in 100 Kub. Zoll Wasser nach Steinmann . 143,26 Kub.Zoll. . . . ٠. Za ensschlen ist dieses M. wasser zum innern und äussern Ge-

captellen ist dieses M. wasser zum innern und äufsern Genech in allen den Fällen, wo reizend-stärkende Sänerlinge indicirt d, bei Krankheiten mit dem Karakter der atonischen Schwäche, einen bohen Grad von Schwäche des Nerven-, Gefäße- und Mussystems, Kachexicen (Bleichsucht), und Schleimflüssen passiver Art. J. Borzelius, Untersuchungen der M.wasser von Karlsbad, litz und Königswarth, übers. v. G. Rose, herausg. von Gill Leipzig 1823. S. 94.

Trommsdorff's neues Journal d. Pharmac. Band VIII.

S. 303.

J. E. Wetzler, über Gesundbr. a. Heilb. Bd. III. S. 140 G. Bischof, Unters. d. M.wasser zu Geilnau, etc. 1826. §

An sie schließt sich im Pilsener Kreise:

Das Bad von Lochotin, unfern der Stadt Pilsen, als lerst neuerdings durch die verdienstlichen Bemühungen und getre Einrichtungen von Kopetzy, Schiesler und Fritzman gründet. Die an der Höhe von Lochotin entspringende, gegen norrhoeen, besonders der Harnwerkzeuge, empfohlene Eisenquelhält nach Peuthner's Analyse in sechzehn Unzen Wasser:

| i reuthuer s Anaiyse in sechzi  | 7UU | Onzen Massel |
|---------------------------------|-----|--------------|
| Schwefelsaure Kalkerde          |     | 1,5692 Gr.   |
| Schwefelsaure Talkerde          |     | 0,2019 —     |
| Saures schwefelsaures Eisenoxyd |     | 0,0695       |
| Chlormagnium                    |     | 0,0969 —     |
| 4                               |     | 1,9375 Gr.   |

Med. Jahrb. d. k. k. ssterr, Staates. 1834. Bd. XV. St. 2. 4 — 1837. Bd. XXII, St. 2.

A. Zawadsky, die Pilsener Heilquellen in topographischer mischer u. medicinischer Hinsicht. Lemberg 1836.

Weniger bekannt und benutzt sind die M. quellen von Ab Nemcowitz u. a. im Pilsener Kreise.

4. Die M.quellen zu Teplitz im Leutme Kreise, zu unterscheiden von den gleichnamigen in ren, Krain und Kroatien.

Die durch ihre Heilquellen berühmte Stadt Te oder Töplitz liegt am nordwestlichen Fusse des Mgebirges, 648 Fuss über dem Meere, zwei Meilen von sig, acht von Dresden, zwölf von Prag entfernt, m nannten Orten durch gute Kunststraßen verbunden. breite und fruchtbare Thal, in dessen Mitte Teplitz risch sich erhebt, wird von zahlreichen Dörfern, Ka und Klöstern belebt, in Osten von dem Schloßberg lich von dem Spitalberg, westlich von dem Kopfhüge Kreuselsberg, südwestlich von dem Wachholderberg in Nordosten von dem spitzigen und Schönauer Bergränzt.

Die in den letzten zehn Jahren durch neue und s

Gebäude sehr vergrößerte Stadt zählt jetzt nahe an vierhundert Häuser und gegen drei tausend Einwohner, — Oberand Unterschönau 152 Häuser mit mehr denn tausend Einwohnern. — Reich an bequemen und geschmackvollen Wohnungen für Kurgiste, gut eingerichteten Badeanstalten, schönen Spanierzingen, unter welchen der Fürstl. Clarysche Schlolagarten Erwähnung verdient, gehört Teplitz nicht nur zu den ältesten, sondern auch zu den besuchtesten Badeorten. Jährlich erfreut sich dasselbe fortwährend eines zahlreichen und gläuzenden Zuspruchs von nahen und fernen Kurgästen. Die Mehrzahl derselben wohnt in der Stadt selbst, ein Theil in dem nahe gelegenen, mit M.quellen und Bädern wehl versehenen Dorfe Schönau.

Von den Badeanstalten sind zu erwähnen:

- 1. in Teplitz selbst: a) Die Stadtbäder, das Männerbad oder Gemein-Männerbad, die Specialbäder.

  Das obrigkeitliche oder fürstliche Badehaus,

  das Frauenzimmerbad, das Gemeinbad für Männer,

  die Specialbäder. c) Das Gürtlerbad. d) Die ier Judenbäder und e) das Herrnhausbad.
- 2) in Schönau: a) Das Steinbad, b) das Temelbad, c) das Schlangenbad und d) das Schwelbad oder neue Bad.

Arme Kranke erhalten, ohne Unterschied des Vaterlandes und Religion, unentgeltliche Aufnahme, Verpflegung und Behandlung Im Johnschen Spital, — in demselben wurden in dem Zeitm von 1802 bis 1822: 3949 Arme aufgenommen und behandelt. fer diesem sind von milden Stiftungen noch zu nennen: das herrthistliche Spital, das Civilbadhospital oder Bürgerspiil ta k.k. Militair-Spital, das k. sächsische Militairateinstitut in der John'schen Stiftung, das israelitische Bachespital, die süchsische Stiftung vom J. 1826 und endlich s durch & Majestät den König von Preußen gegründete K. Preuße. Ideinstitut zur Aufnahme und Verpflegung von Preuss. Kriegern; Zahl der in letzterer Anstalt im Jahre 1830 aufgenommeuen und madelten Kranken betrug: 74, - der im J. 1835 aufgenommenen: - Im J. 1839 wurden verpflegt und behandelt im k. preuß. und sächsischen Militairhospitale über 120, in dem städtischen Civilhosd über 282, in dem israelitischen Badehospital über 61 Kranke.

Die Geschichte von Teplitz verliert sich in die reiche Vorzeit. Nach Hayek fällt die Entdecku M. quellen zu Teplitz in das Jahr 762, in die Reg des Herzogs Przemisl. Die Heerde des, in dem b barten Dorfe Settenz wohnenden Ritters Kolostug che sich in diesen damals an Waldungen reichen, usamen Gegenden verirrte, soll zuerst die Veranlassu Entdeckung der heißen Quellen gegeben haben.

Zu ihrer Benutzung soll schon damals Ritter Kolost Badehaus oder Schloss gebaut haben, an welches sich wahrsch später andere Gebäude anschlossen, und wodurch der Name Gasse" Tepla vlice oder Teplice entstand. Nach dem welchen Kostal oder Koschal, damaliger Besitzer von Bil Kolostug führte, schweigt die Chronik von Teplitz bis zun 1173, in welchem die Königin Judith an der Dobrowska dem jetzigen Schlossberg, ein Nonnenkloster gründete und il Teplitzer Bezirk als Eigenthum anwies. Später zogen sich di nen in ein Kloster in der Stadt zurück, und da dieses 1421 du Hussiten zerstört wurde, nach Graupen; aber auch Grawerde fünf Jahre später durch Procop niedergebrannt. Stelle des zerstörten Nonnenklosters wurde auf dem Schlossbei Veste erbaut, im Jahre 1639 von den Schweden belagert, ein men und 1655 auf Befehl des Hofes niedergerissen. - Gegen da des sechzehnten Jahrhunderts war Teplitz Eigenthum des Hi Wrzowecz, kam später an das Haus Kinsky, wurde, nat Tode von Wilh. Kinsky zu Eger im Jahre 1634, vom Kais dinand an Joh. Grafen von Aldringen geschenkt, und fi 1664 mit Joh. Max v. Aldringen der männliche Stamm e an die Familie der Fürsten Clary und Aldringen, welche noch besitzt.

Die authentische Geschichte der Heilquellen be erst mit dem Jahre 1589, in welchem das große Müdie zwei Weiber- und das Frauenzimmerbad durch Ra law Chynitz in der Stadt erbaut wurden. 1674 v L. J. Pestenreuter als erster Badearzt angestellt sem folgte 1690 J. F. Zittmann.

Jährlich erfreut sich Teplitz eines sehr zahlreiche glänzenden Besuchs von Kurgästen. Man zählte:

| lm . | Jabre | 1808 |   | 1700 | Parthien | oder | 6000 | Badeg |
|------|-------|------|---|------|----------|------|------|-------|
| _    | _     | 1820 | • | 2542 | _        | _    | 8000 | _`    |
| _    |       | 1835 |   | 3009 | _        | _    | 6431 |       |
| _    | -     | 1836 |   | 2500 | _        | -    | 4600 | _     |
| _    | -     | 1839 |   | 2523 | -        | _    | 4375 | _     |

Von den eigentlichen Kurgüsten ist die sehr betrüchtliche Zahl der durchreisenden Fremden zu unterscheiden; im J. 1835 betrug die Gesammtzahl der durchreisenden Fremden und Kurgüste zu T. 20,120 Personen, im J. 1839: 22,451.

Badearste zu T. waren i. J. 1839 die Hrn. Dr. Stolz, Gegenbauer, Bischoff, Schmelkes, Fiedler, Ulrich, Haas, Küttenbrugg und Richter.

Auser den älteren Monographieen über T. von Zittmann, Ambrozi und John sind besonders zu erwähnen
die neuern Schriften und Mittheilungen von Reufs, Wetzler, Hufeland, Schmelkes, Gerle und Hille.

Das Klima von T. ist sehr mild und gesund, die Lage und Ungebungen sind sehr reizend, reich an nahen und entfernteren, zu Spaziergängen und Lustfahrten einladenden und fleisig besuchten Punkten.

Es gebören dahin: der Schlossberg mit seiner herrlichen Aussicht, Tura, Doppelburg, die Bergschänke auf dem Wachbolderberg, Probstau, Eichwald, Pyhanken, Dreyhunken, das Bergstädtchen Graupen, der Geiersberg mit seinen Ruinen, die Lippnay, der Mont Ligne, der Judenberg, das Dorf Krzemusch, Schloss Schwatz, das Städtchen Dnx mit seinem durch die Familie Wallenstein berühmten Schloss, die sehenswerthe Cisterzienser Abtei Ossegg, die Riesenburg, der vielbesuchte Wallfahrtsett Mariaschein, die nach Lindner 2741 F. hohe Millschaur md endlich das denkwürdige Schlachtfeld von Maria Kulm.

Die zahlreichen vulkanischen und pseudovulkanischen Producte in der Nähe der Stadt, die unverkennbar vulkanische Formation des Mittelgebirges machen es sehr wahrscheinlich, dass auch die Th.quellen zu T. ihre Entstehung vulkanischen Ursachen verdanken.

Dafür scheint auch der Umstand zu sprechen, dass im Jahre 1755 un 1. Nevember, während des Erdbebens zu Lissabon, die Hauptquelle zu Teplitz sich zu trüben anfing, eine halbe Stunde lang dunkelgelb floss, einige Minuten ganz ausblieb, dann mit großer Gewalt wieder herverkrach, anfänglich dick und gelbgefärbt war, nach einer halben Stunde aber wieder klar floss und am Boden einen gelbrothen Niederschlag zwickliefs, dem ähnlich, welcher sich noch jetzt an den Abfürschren absetzt.

Die Gebirgsformation des ganzen Teplitzer Thales wird zebildet aus dem Urgebirge des Erzgebirges, dem Basaltzebirge des Mittelgebirges und den zwischen beiden ausliefert 42,218 K. Fuss Wasser in einer Stunde und ver das Schwefel- oder neue Bad.

g) Die nahe bei der vorigen entspringenden S quellen, welche die Schwefelbäder versorgen, habei R. Temp., ein spec. Gewicht von 1,0012 und geber K. Fuss Wasser in einer Stunde.

Analysirt wurden die Th.quellen zu Teplitz von brozi, Reufs, Berzelius und neuerdings von F nus und Wolf. Die älteren Analysen, wie z. E. die Ambrozi, weisen einen ungleich beträchtlicheren G an kohlensaurem Natron nach als die neuen; zufolge letzteren enthalten in sechzehn Unzen:

1. Die Hauptquelle 2. Die Frauenzimmerbad nach Ficinus: nach Ficinus: Chlorkalium 0.10464 Gr. Chlornatrium 0,43296 -1,2170 Gr Jodnatrium 0,05680 -Schwefelsaures Kali 0,43390 -Kohlensaures Natron 2,68400 -**2,7570** — Kohlensaures Lithion 0,01823 -Kohlensaure Kalkerde 0,32530 ~ . 0,02700 -Kohlensauren Strontian 0,01920 -Kohlensauren Mangan . 0.08000 -0.0450 -Kohlensaure Talkerde . . 0,1400 -0,05350 -Kohlensaures Eisenoxydul 0,03720 -. 0,0300 — Basisch phosphorsaure Thonerde 0,02200 -. 0,0160 -Thonerde Phosphorsaures Natron . 0,00027 -. 0,1540 --0,13000 -. 0,1300 --Fluor-Silicium Natrium . Kieselerde 0,31200 -0,2700 -Quellsäure 0,09000 — 0,0410 -5,0700 Gr. 4,84000 Gr. Kohlensaures Gas 0,3966 Kub. Zoll 0,4945 K. Z Stickgas . 0,2205 - -0,4958 -0,0115 -- -Sauerstoffgas . 4. Die Gartenqu 3. Die Sandbadquelle nach Ficinu nach Ficinus: . 0,4873 Gr. Chlornatrium 0,286 Gr. **Jodnatrium** . 0,0237 -Schwefelsaures Kali 0.570 -. 0,4190 -. 0,1018 -Schwefelsaures Natron . 0,065 ---. 1,8376 -Kohlensaures Natron 0.047 --Kohlensaures Lithion 0.0202 -

```
. 0,8200 Gr.
                      0,324 Gr.
                                         0,0250 -
                                         0,0700 ---
                                         0,1190 -
           Lonerde
                                         Spuren
                                         0,0207
                      0,018
                                         0,0207
                     0,028
                     0,380
                                         0,6550
                     0,125
                                         0,0800 -
                     5,325 Gr.
                                         4,7000 Gr.
                     0,3742 Kub. Zoll
                                         0,595 Kub. Zoll
                     0,2726 -
                                         0,462 —
                    0,0132 —
         Die Steinbadequelle.
                 nach Ficinus:
                                     nach Berzelius:
                   0,3688 Gr.
                                         0,422 Gr.
                   0,0212 -
                                         0,008
                   0,0900 -
                   0,5310
                                         0,545 -
                   2,6698 -
                                         2,672 .
                   Spuren
                   0,2555 -
                                         0,499
  ostian
                   0,0315 -
 regan
                   0;1350 -
 terde
                   0,0100 -
                                         0,284
  enoxydul
                   0,0450 -
                                         0,023 -
 resoure Thonerde
                   0,0272
 Natron .
                                         0,015 -
                                         0,322 -
Plufssäure
                   0,3900 -
traktivstoff)
                   2,1000 -
                                         0,322 -
                   4,6750 Gr.
                                         5,113 Gr.
                   0,6525 Kub. Zoll
                   0,1570 -
                   0,0165 -
     à Die Militairbadquelle 7. Die Schlangenbadquelle
        nach Ficinus:
                                  nach Ficinus:
                                       0,4920 Gr.
                    0,2910 Gr.
                                       0.0430 -
                                       0,7900
                    0,6240 -
                    2,5625 -
                    wenig
```

| 94                             |                            | `                |
|--------------------------------|----------------------------|------------------|
| Kohlensaure Kalkerde           | •                          | 0,2920 G         |
| Kohlensauren Strontian         | 0,1340 Gr.                 | . 0,0220 -       |
| Kohlensauren Mangan            | 0,3810 —                   |                  |
| Kohlensaure Talkerde           | 0,1535 —                   | •                |
| Kohlensaures Eisenoxydul .     | 0,1000 —                   | 0,0800 0,0140 -  |
| Basisch phosphorsaure Thonorde | 0.0740                     |                  |
| Fluor-Silicium Natrium         | 30,0740 —                  | 0,0890 -         |
| Kieselerde                     | <b>.</b>                   | . 0,0270 -       |
| Kieselerde mit Flussäure       | 0,3800 —                   |                  |
| Quellsäure (Extraktivatoff) .  | ,                          | 0.0000           |
| Phosphorsaure Salze            | Spuren                     | Spuren           |
| I mospilatio Dailo             | 4,6000 Gr.                 | 4,3900 G         |
| W-11                           | •                          | •                |
| Kohlensaures Gas               | 0,2640 Kub.                |                  |
| Stickgas                       | 0,3313 —                   | 0,248 -          |
| Sauerstoffgas                  | 0,0646 —                   | 0,068 -          |
| Schwefelwasserstoffgas         | • • •                      | Spuren           |
| nach                           | nwefelbadquell<br>Ficinus: |                  |
| Chlornatrium                   | • • •                      | 0,2020 Gr.       |
| Jodnatrium                     |                            | 0,1170 —         |
| Schwefelsaures Kali            | }                          | 0,5920 —         |
| Schwefelsaures Natron          | J                          | •                |
| Kohlensaures Natron            | • • •                      | ` 2,4750 —       |
| Kohlensaures Lithion           | • • •                      | Spuren           |
| Kohlensaure Kalkerde           |                            | 0,1964 —         |
| Kohlensauren Strontian         | =                          | 0,0616           |
| Kohlensauren Mangan            |                            | 0,0316 —         |
| Kohlensaure Talkerde           | 31                         | 0,2000 —         |
| Kohlensaures Eisenoxy          |                            |                  |
| Basisch phosphorsaure Thonerde | <b>→</b>                   | 0,0400 —         |
| Thonerde Phosphorsaures Natron | !                          |                  |
| Kieselerde mit Flufssäu        |                            | 0,4250 —         |
| Quellsäure (Extraktivste       |                            | Spuren           |
| Anguranta (Britabusa           | ··· -                      |                  |
|                                |                            | 4,3400 Gr.       |
| Kohlensaures Gas .             |                            | 0,154 Kub. Zoli  |
| Stickgas                       |                            | 0,231 — —        |
| Sauerstoffgas                  |                            | 0,061 — —        |
| N-1 W a ser tot a "            | 43 -34                     |                  |
| Nach H. A. Wolf's Analys       |                            |                  |
| a) an gasförmigen Bestand      |                            |                  |
| 1. Die Stad                    | tbadquelle: 2.             | Die Gartentrinks |
|                                | 17,421 .                   | 54,734           |
| Sauerstoff                     | 6,666 .                    |                  |
|                                | 15,913 .                   | . 945,266        |

| 7 Die Gertieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rendmone: 4. Die premmedanne:                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kehicasaare 55,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45 . 54,456 bin 58,731                                                                                                         |
| Saucratoff 19,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 . 54,456 bin 58,731<br>33 . 17,534 — 26,144                                                                                 |
| Stickstoff 925.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22 . 928,010 —935,12 <b>5</b>                                                                                                  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                              |
| b) an festen Bestandtheilen in z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
| 1. Die Stadtba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dquelle: 2. Die Gartentrinkquelle:                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 Gr 0,70173 Gr.                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.4000                                                                                                                         |
| Kotanandana DC 24C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66 — 4,14053 —<br>66 — 21,69152 —                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 00400                                                                                                                        |
| Natrospheephat 0,1396 Fluor-Silicium Natrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 — 0,50192 —<br>4 — 0,53743 —                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 — 0,53743 —                                                                                                                  |
| Chlorastrium 4,3324<br>Streatizacarbonat 0,2671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 4,37239 -                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 — 0,33858 —                                                                                                                  |
| Kalkcarbonnt 3,3044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 — 6,60527 —                                                                                                                  |
| Magnesiacarbonat . 0,8798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 — 1,15318 —                                                                                                                  |
| Manganoxydulcarbonat . 0,2142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |
| Eisenoxydelcarbonat . 0,1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 — 0,16277 —                                                                                                                  |
| Basisch phosphora. Thomerde 0,1942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 — 0,09290 —                                                                                                                  |
| Rieselerde 4.4293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |
| Quellsäure 0.3383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 — 0,59655 —                                                                                                                  |
| Veriust 0,5301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 — 0,46246 —                                                                                                                  |
| Summa 48,5454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |
| Summa 40,0404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | war. 43,70000 ar.                                                                                                              |
| 3. Die Gartenan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | genquelle: 4. Die Steinbadquelle:                                                                                              |
| Islia-bles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
| (arrandales 1 coop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 00000                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 1,96236                                                                                                                      |
| Natroncarboant . 23,4074                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 —                                                                                                                            |
| Vatrospherphet 0,1435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 — . 0,12975 —                                                                                                                |
| nor-Siicium Natrium 2,1904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 — 1,22535 —                                                                                                                  |
| Morantrium 5,2261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 — 3,25530 —                                                                                                                  |
| hor-Silicium Natrium 2,1904 Mornstrium 5,2261 rontiancarbonat 0,3216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 — 0,21804 —                                                                                                                  |
| ilicarbonat 3,8841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 — 1,72900 —                                                                                                                  |
| ilicarbonat . 3,8841<br>speciacarbonat . 1,2837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 — 2,61192 —                                                                                                                  |
| laganoxydulcarbonat . 0,4245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 — 0,06296 —                                                                                                                  |
| Prezydulcarbonat . 0,2971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 —                                                                                                                            |
| مممورة سسيم وأفيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.40500                                                                                                                        |
| phosphora Thonerde 0.21114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · 0.13589 —                                                                                                                    |
| instale 3,6430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 — 0,13589 — 7,51407 —                                                                                                        |
| instante 3,6430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 — 7,51407 —                                                                                                                  |
| instante 3,6430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 — 7,51407 —<br>5 — 0,06756 —                                                                                                 |
| 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100 | 3 — 7,51407 —<br>5 — 0,06756 —<br>4 — 1,43800 —                                                                                |
| instante 3,6430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 — 7,51407 —<br>5 — 0,06756 —<br>4 — 1,43800 —                                                                                |
| 3,6430<br>  technics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,51407 — 5 — 0,06756 — 4 — 1,43800 — 6 Gr. 45,38997 Gr.  quelle: 6. Die Schwefelbadquelle:                                    |
| 3,6430<br>  teclarge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,51407 — 5 — 0,06756 — 4 — 1,43800 — 6 Gr. 45,38997 Gr.  quelle: 6. Die Schwefelbadquelle:                                    |
| 3,6430<br>  tellaige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 — 7,51407 —<br>5 — 0,06756 —<br>4 — 1,43800 —<br>6 Gr. 45,38997 Gr.<br>quelle: 6. Die Schwefelbadquelle:<br>3 Gr 1,64761 Gr. |
| 3,6430<br>  tellaige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 — 7,51407 —<br>5 — 0,06756 —<br>4 — 1,43800 —<br>6 Gr. 45,38997 Gr.<br>quelle: 6. Die Schwefelbadquelle:<br>3 Gr 1,64761 Gr. |
| 3,6430<br>  tellaige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 — 7,51407 — 0,06756 — 1,43800 —                                                                                              |
| 3,6430<br>  tellaige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 — 7,51407 — 0,06756 — 1,43800 —                                                                                              |

3. Die Gartenangenquelle: 4. Die Steinbadquelle:

| Chlornatrius | n     | •     |       | ٠.   | 2,82305  | Gr.        |   |   | 3,01116 (  |
|--------------|-------|-------|-------|------|----------|------------|---|---|------------|
| Strontianca  | rbons | ıt.   | •     |      | 0,21267  | _          |   |   | 0,20960 -  |
| Kalkcarbons  | ıt    |       |       | . •  | 2,86067  | -          |   |   | 1,83418 -  |
| Magnesiaca   | rbons | at.   |       |      | 3,11096  |            |   |   | 3,11327 -  |
| Manganoxy    | lulca | rbon  | at    |      | 0,04376  |            |   |   | 0,06296 -  |
| Eisenoxydu   | icarb | onat  |       |      | 0,23570  | _          |   |   | 0,32246 -  |
| Basisch pho  | spho  | rs. 1 | Chone | erde | 0,18426  | <b>—</b>   |   |   | 0,15355 -  |
| Kieselerde   | •     | ••    |       |      | 7,33978  | <b>—</b> . | • |   | 7,49641 -  |
| Quellsäure   | •     |       |       | •    | 0,09214  |            |   |   | 0,08083 -  |
| Verlust .    |       | ••    | •     | •    | 0,05912  |            | • | • | 0,17118 -  |
|              |       |       | Su    | mma' | 46,16541 | Gr.        |   |   | 45,19035 ( |

Nach ihrem Gehalt und ihren Wirkungen gehö Heilquellen zu Teplitz zu den kräftigsten alkalischer men, die wir besitzen. Unter den alkalischen Thermen reichs stehen ihnen an Temperatur und Gehalt die von St. Nectaire und Néris am nächsten. Von de schen lassen sich mit ihnen wegen ihrer ausgezeic Heilkräfte in ähnlichen Krankheiten, besonders in näckigen Gichtleiden und Lähmungen, die Th.q. vol stein vergleichen. Zwischen beiden besteht jedoch fo Aehnlichkeit und Verschiedenheit der Wirkung: Bei Bad benutzt, äußern auf den ganzen Organismus, u mentlich auf das Nervensystem eine ganz eigenthüml lebend-erregende Wirkung, indess doch in der Art, d Th.quellen von Gastein geistiger wirken, die von Tepl gegen, wegen ihres reicheren alkalischen Gehaltes, rieller den Organismus durchdringend und eben deshal mehr alkalisch auflösend auf die festen Theile, so w ändernd neutralisirend auf die Mischungsverhältnist Säfte und die Excretionsorgane. -

Die besondere Wirkung der Th.quellen zu Teplit durch die Form ihrer Anwendung und die Verschied ihrer Temperatur bedingt.

1. Die Heilquellen von T. in Form von Bädern im Allgemeinen belebend auf das Nervensystem, veihres alkalischen Gehaltes auflösend, zersetzend bei bildungen, neutralisirend bei sauren Dyskrasieen, die

tigkeit der Haut, nächst dieser die der Harnwerkzenge befördernd.

Nach Verschiedenheit ihrer Temperatur findet indess in Bezug auf die besondere Wirkung der einzelnen Bäder folgender Unterschied statt:

a) Die beißen Bäder, und namentlich die der Stadt, wirken ungemein erregend, erhitzend, vermehren die Frequenz des Pulses, so wie anfänglich die rheumatischen und gichtischen Schmerzen, verursachen leicht Unruhe, Hartleibigkeit, starke Blutcongestionen nach dem Kopf, und wirken so reizend auf die äußere Haut, dass häufig nach ihrer Anwendung ein Badeausschlag entsteht.

Wer daher an Vollblütigkeit leidet, an Neigung zu starken activen Congestionen nach Kopf und Brust, Anlage zu Entzündungen, Apoplexieen oder Blutflüssen, thut wohl, sie gar nicht zu gebrauchen, oder zuvor durch allgemeine oder örtliche Blatentziehungen die Irritabilität des Gefässystems herabzustimmen; — aus demselben Grunde sind diese Bäder contraindicirt bei fieberhaften Beschwerden, Wassersucht und Abzehrungen.

- b) Dagegen wirken die weniger heisen Thermalbäder, und namentlich die zu Schönau, weniger aufregend, weniger durchdringend, aber um so beruhigender; - und sind daher schwächlichen Personen, oder bei vorwaltendem Erethismes hysterisch-krampfhafter Art vorzugsweise zu empfehlen.
- 2. Getrunken wirkt das Th. wasser zu Teplitz säuretilgend, gelinde auflösend, gelinde eröffnend, diuretisch. -Die verschiedenen Formen der Anwendung, deren man sich zu Teplitz bedient, sind folgende:
- 1. Die häufigste, seit den ältesten Zeiten schon benutzte, ist die der Bäder. Man badet am besten am Morgen. Außer mehreren größern Reservoirs in und nahe bei der Stadt, in welchen gemeinschaftlich gebadet wird (Gemeinbäder), finden sich zahlreiche und gut eingerichtete Specialbader, namentlich im Herrenhause, dem Stadtbade-G

hause, dem Steinbad, den Schlangenbädern und dem ne dings so geschmackvoll ausgestatteten Schwefel-oder Ne Bad zu Schönau.

- 2. Zur Anwendung der Wasserdouche finden sie mehreren Bädern Vorrichtungen.
- 3. Als Getränk benutzt man die Trinkquelle zu terstützung des gleichzeitigen Gebrauchs der Bäder, läst auch häufig andere M. quellen, nach Verschiheit der Kranken Bitter- oder Biliner M. wasser, Kı Ferdinands- oder Franzensbrunnen trinken. Das Theser wird am Morgen besser nach als vor dem Badetrunken.
- 4. Eine wesentliche Bereicherung haben die The len endlich durch die gleichzeitige Benutzung des seit mehreren Jahren mit glücklichem Erfolg angewen Mineralschlamms bei Teplitz erfahren, von welchem befrüher gehandelt worden (Vgl. Th. I. S. 487. zweit. 2— Schon im Sommer 1835 wurden gegen 1200 allge und örtliche M. schlammbäder verabreicht.

Bei der Anwendung der Bäder zu Teplitz sind die leren von den heißeren wohl zu unterscheiden.

- 1. Empfohlen hat man die heißeren in allen der len von vorwaltender Schwäche atonischer Art, wo d dringend reizend auf Nerven-, Gefäß- und Muskelsy so wie kräftig auf fehlerhafte Mischungsverhältniss Säfte eingewirkt werden soll, namentlich:
- a) bei veralteten rheumatischen, so wie hartnäckig tischen Leiden, besonders sauren Dyskrasieen, gichti Desorganisationen, Gichtknoten, Gelenkgeschwülsten chylosen, Contracturen, — Anlage zu rheumatischen gichtischen Beschwerden.

In den Fällen, wo zugleich die Assimilation sehr gestört, tende Stockungen im Unterleibe, fehlerhafte Mischungsverhältni Säfte mit Trägheit des Stuhlgangs vorhanden, läst man gleic den Maria Kreuzbrunnen, oder die Eger Salzquelle trinken, – zuvor Karlsbad gebrauchen, und die Bäder von Teplitz dann al liche Nachkur.

- b) Lähnungen, besonders der Extremitäten, namentlich vem sie von gichtischen oder rheumatischen Metastasen entstanden sind. Wie viele Kranke dieser Art verdanken Teplitx ihre Herstellung!
- c) Chronische Hautausschläge, Flechten, veraltete Geschwire, lesenders gichtischer Art.
- d) Contracturen, Anchylosen, nach Verwundungen entstanden.
- 2. Die kühleren Bäder werden dagegen empfohlen als bernhigendes, alle Se- und Excretionen, und besonders die der äußern Haut bethätigendes Mittel, bei sehr reizbaren schwächlichen Subjecten entweder zum alleinigen Gebrauch, oder als Vorbereitung zu den dann später zu gebrauchenden reizenderen Bädern:
- s) bei krankhaftem Erethismus, Hysterie, krampfhaften Beschwerden leichter Art.
- 6) Bei gicktischen oder rheumatischen Leiden sehr reizbarer sensibler Subjecte.
- e) Störungen der monatlichen Reinigung, Suppressionen, unregelmässiger oder zu schwacher Menstruation. —

Die Trinkquelle hat man zum innern Gebrauch angewendet als gelind auflösendes, eröffnendes Mittel: bei Unreinigkeiten der ersten Wege, Säure, Verschleimung, Ansammlung von Galle, — bei Stockungen im Unterleibe leicher Art, leichten Hämorrhoidalbeschwerden, Hypochondrie, — Stockungen und Anomalieen des Uterinsystems, — Verschleimungen der Brust, Blennorrhoeen der Harnwerkzeuge, wiedeschwerden, — anomaler Gicht mit Affection des Magns und Darmkanals.

P. Albini, Meismische Land- und Bergehronika, Wittenberg. 4. lift. — Dresd. 1589. S. 192.

G. Agricola, Op. omnia. Basil. 1558. S. 160.

C. Gesner, de thermis et fontibus medicatis Helvetine et Gerline. p. 289.

d. Göstheri Andernac. comment. de balueis et aquis meis. 1565. S. 69. d. Ruland, Hydriatrice seu aquarum medicatarum sectiones IV. den 1568. 8.

Leonhard Thurneiser, von kalten und warmen mit sehen und metallischen Wassern. Frankfurth 1572. Buch VII. (S. 302.

J. Göbelius, Diagraphe thermalium aquarum. Lips. 1576. Th. Paracelsus Schriften, herausgegeb. v. J. Huser. I

furth 1579. S. 1114.

H. Kreuzheim, Carmen de thermis Teplicensibus. Pragac Schwenkfeldt's Beschreibung des Teplitzer Bades. ( 1607. — Liegnitz 1617. — 1619.

M. Ruland, Balnearium restauratum et distinctum in libros. III 1613. Lib. I. S. 13.

J. Chr. Vollhardtens Teplicisches warmes Badebü Dresden 1648.

A. Kirchner, Mundus subterran. Amstelod. 1665. Nr. 44.

L. J. Pestenreuter, Bericht des Teplitzer Bades. Prag

B. Balbini Miscellan, historica regni Bohemiae. Pragae Bd. I. S. 61-64.

M. Cast, Thermae Teplicenses, das ist eine kurze Beschr der T. neuen Bäder. Dresden 1701. — 1708.

P. G. Schacher, experimenta cum aquis Teplicensibus.

J. F. Kempfe's genaue Beschreibung des uralten Teplitz

des. Berlin 1706. M. Leders kurze Beschreibung des heilsamen warmen

der Stadt Töplitz. Freiburg 1717.

J. H. de Vignets Beschreibung des Teplitzer Bades.

J. H. Erndtelius, de Toplicensium in Bohemia thermis e que origine et viribus in Act. Acad. N. C. Vol. III. 1723. Noril p. 121—144.

J. F. Zittmann, von dem Teplitzer Bade: Leipzig 17. Dresden 1743. — 1754. — 1756. — 1761.

J. W. Sparmann, Beschreibung aller in und vor der Teplitz befindlichen warmen Bäder. Dresd. u. Leipz. 1725. meritz 1733.

Unterricht, wie man sich des Teplitzer Wassers bedienes Prag 1740.

F. Hoffmann, Opuscul. phys. med. T. II.

G. Schuster, Hydrologia mineralis. p. 138.

J. G. Wallerina, Hydrologia. A. d. Schwed. v. Denso. 1751. S. 88.

H. G. N. Troschel, Bemerkungen über die Teplitzer W Grätz 1761. — Dresd. 1762 in's Franz. übersetzt.

- Teplitzer Nachrichten. Leitmeritz 1762.

— Memoria Jubilaci milleni thermarum Teplicens. J. Stepling, de causa mutationis thermarum Toeplicens. gae 1763.

F. A. Cartheuser, Rudimenta Hydrolog. systemat. Francof

J. R. J. D. Zauschner, de elementis et viribus medicatis aquarua miscral, Tepicens. Pragae 1766.

H. J. v. Crantz, Gesundbr. d. Oesterr. Monarchie. S. 271.

v. Castellez, Prafung des Teplitzer Bades. Wien 1777.

J. W. Basner, Fundamenta Geographiae et Hydrographiae subterranese. Giesse 1779. p. 186. §. IV.

M. Hassa, Albandlung vom Toplitzer mineralischen Budwasser. Brüx 1784. – Beebachtungen in Hufelaud's Journ. d. prakt. Heilk. Bl. II. St. 2. S. 356. Bd. VIII. St. 1. S. 34.

John, Allgemeine Beachreibung von Teplitz in Böhmen. Dresden 1792. – 1813.

- - is Hufeland's Journal d. prakt. Heilkunde. Bd. IV. St. 2.

W. L. Ambrozi, Untersuchung der warmen Heilquellen in und bei Teplitz, Leipzig 1797.

F. A. Reufs, die Gartenquelle zu Toplitz in Böhmen. Prag und Dreden 1797.

Beschreibung von Teplitz in Böhmen. Prag 1797.

W. L. Ambrozi, Anleitung zum Gebrauch der warmen Mineralgaellen zu Teplitz. 1799.

Der Belegast in Teplitz, ein topographisches - medicinisches Taschenluch. Prag 1816.

Beschreibung von Teplitz und seinen malerischen Umgebungen achst den Gebrauch der Bäder, ein Taschenbuch für Brunnengäste mit Reitende von A. K. Eichler. Teplitz 1818. — 1821.

Die besuchtesten Badeörter des Oest, Kaiserstaates. Bd. II. S. 32. F. A. Renfs, Taschenb. f. Badegüste von Teplitz. Teplitz 1933.

C.W.Hafeland's prakt. Uebersicht. S. 134, 236, 4, Aufl. S. 126,

— Journal d. prakt. Heilkunde. Bd. IV. St. 2, S. 194, — Bd.

IIV. St. 2, S. 198. — Bd. XXVI. St. 2, S. 28. — Bd. XXVIII.

St. 1, 8, 8, — Bd. XXIX. St. 4, S, 8, — Bd. XXXI. St. 3, S, 69,

St. 6, 8, 6, — Bd. LL St. 6, S, 113, — Bd. LII, St. 4, S, 112—113,

— Bd. LVII, St. 5, S, 122, — Bd. LVIII, St. 5, S, 46, — Bd. LXL

St. 3. 3. 3. 5. — Bd. LXXXVII. St. 2. S. 101.

Wahrschungen an den Heilquellen zu Teplitz von Chr. Fr.

Harlefe Hamm 1824.

1. E. Wetzler, über Gesundbr. u. Bäder. Th. III. S. 309-370. C. Naumann in: v. Leonhard's Zeitschrift für Mineralogie. 185. October. S. 289.

Puch in: v. Leonhard's Zeitschrift für Mineralogie. 1836, Junia 8, 530.

Testin and seine Umgebungen, ein Wegweiser für Fremde, von A. Voigt Dresden 1826.

Harles, Rheinisch-Westphälisch. Jahrb. f. Medic. Bd. IX. St. 1.
Ficians in: Zeitschrift für Natur- und Heilkunde. Dresden
1988. Bd. V. St. 3. S. 448.

Trommsdorff's Journal für die Pharmacie. XVI. Bd. Theil I.

Böhmens Heilquellen, von W. A. Gerle. S. 309.

Kastner's Archiv. Bd. X. S. 345. u. 346.

G. Grofs, die T. Heilquellen in ihren positiven Wirkunger den gesunden Menschen u. als antipsorisches Heilmittel. Leipzig

Toplitz et sos charmes, à l'usage des baigueurs par Ch. V. l

del. Prague 1834.

Thaer in: Casper's Wochenschr, für d. gesammt. Heilk Jahrg. 1834. S, 65.

Gottfr. Schmelkes, Physikalisch-medizinische Darstellung T. Kohlenmineralmoors und dessen Auwendung zu Bädern. Prag

Ambr. Reufs, die Bäder von T. und ihre bewundernswil Heilkraft bei vielen und häufig vorkommenden äußeren und im Krankheiten. Prag 1835.

A. C. Eichler's Beschreibung des Aufenthaltes Ihrer Majes u. s. w. in der Badestadt Toplitz als Almanach d. J. 1835 auf d. J. 1836.

Schmelkes u. Jeitteles in: v. Graefe u. Kalisch J für Deutschlands H. quellen u. Seebäder. 1. Jahrg. 1836. S. 339. u.

Gust, Ad. Wolf in: Med. Jahrb. des k. k. österr, Staats. Bd. XIX, St. 3. u. 4.

Gottfr. Schmelkes, die Thermalquellen zu T. Eine I physikalische Skizze. Berlin 1837.

Gegenbauer, Stolz, Ulrich und Schmelkes in: Graefe u. Kalisch Jahrb. Jahrg. II. 1837. S. 232. — Jahrg 1838. S. 226. 230. — Jahrg. IV. 1839. Abth. I. S. 173. 184.

H. Fischer, Bad Teplitz, wie es jetzt ist. Ein Handbuch Kurgäste. Grimma 1839.

Kalisch, allgemeine Zeitung des Brunnen- und Badewei 1840. Mai S. 186.

Bemerkenswerth in der Nähe von Teplitz sind:

Die M.quelle zu Mariaschein, einem viel besuchten, Stunde von Teplitz entfernten, sehr malerisch gelegenen Wallfal orte. Außerhalb des Klosters entspringt eine kalte eisenhaltige Qu welche wegen ihrer guten Wirkung auf den Appetit früher den men des "Frefsbrunnens" erhielt.

Hille a. a. O. S. 143.

Die M.quelle zu Sobrusan, unfern Dux bei Teplitz, ist von einem starken Schwefelgeruch, und setzt in der Abflufsröhre nen schwefelhaltigen Niederschlag ab.

F. A. Reufs, Taschenbuch für Kurgüste in Teplitz. 1823. S

E. Wetzier's Gesundbr. u. Heilb. Th. III. S. 336.

Böhmen's Heilq. von Gerle. S. 377.

Das Riesenbad, eine halbe Stunde nordöstlich von Dux, drei warmen und vier kalten M.quellen, wolche gegen Gicht emplen werden, und die alaunhaltige M.quelle von Ober-Leute dorf, zwei Stunden von Dux.

Hille a, a, O, S, 145, u, 146,

#### As sie schließet nich:

Das Josephshad zu Totschon, in der Herrschaft dieses Namens auf den rechten Elbufer, in einer sehr romantischen Gegend, anderthab Meilen wa Aussig und eben so weit von Schandan in der nächnischen Schwin. Die Mauelle entspringt im Dorfe Obergrund, am Wufse des Pappertslerges aus eisenschüssigem, mit Brauneisenstein durchzogenem Smittein. Einrichtungen zu Wasserbüdern finden sich in dem Badehause.

Des frisch geschöpfte M.wasser ist farbles, vollkommen klar und beil, perit, hat einen säuerlich-erfrischenden, später zusammenziehenden Geschmack; seine Temperatur beträgt 8,90° R.

Nach Klinger's Asslyse enthalten sechzehn Unzen:

| - was a second    |      |          | RIGH |   | I POUT | U HAUE. | •          |
|-------------------|------|----------|------|---|--------|---------|------------|
| Kohlensaure Kalk  | erde | <b>.</b> |      |   |        | 0,326   | Gr.        |
| Kollensaure Talk  | erd  | в.       |      |   |        | 0,103   |            |
| Schwefelmure Ka   | ikei | rđe      |      | • | •      | 0,182   | _          |
| Schwefelsaures Ki | di   | •        |      |   |        | 0,569   | -          |
| Chlorisatium .    |      |          |      |   |        | 0,051   |            |
| Chiertalcium .    |      |          |      |   |        | 0,109   | _          |
| Kohlensaures Eise | DO3  | cydal    |      |   |        | 0,191   | _          |
| Kieselerde .      |      |          |      |   |        | 0,236   |            |
|                   |      |          |      |   | •      | 1,767   | Gr.        |
| Kohlensaares Gas  |      |          |      |   |        |         | Kub. Zoll. |

Klinger empfiehlt das M. wasser bei Krankheiten des Unterleibes, Magenbeschwerden, Leberleiden, — äußerlich gegen Gicht, Rheumatzigien, inveterirte Geschwüre.

J. Hear, Bauer, tractat. de fonte miner. Teschens. ed. 2. Prague 1771.

Chr. G. Lieber's Anmerkungen von der heilsamen Kraft und Wirkung des Josephibades zu Tetschen. Zittau 1777.

Th. Klinger's chemisch-medicinische Beschreibung des St. Josephs-Bedes zu Tetschen in Böhmen. Prag 1823.

Böhmen's Heilquellen von Gerle. S. 370.

Nur namentlich aufzuführen sind im Leutmeritzer Kreise die wenig benutzten M.quellen von Zernosek, Budjn, Kosten, Kostenlat, Kresic, Ladowitz u. a.

5. Die M. quellen zu Bilin im Leutmeritzer Kreise. Die an 3000 Einwohner mit Einschluss der Vorstädte zählende, alte Stadt Bilin liegt am Fusse des Mittelgebirges, in den amnuthigen Thale der Bila, zwischen Teplitz und Prag, von Teplitz nur wenige, von Prag neun Meilen entfernt. Südlich von der Stadt erhebt sich der berühmte Biliner Stein, westlich der Ganghof, welcher sich bis in die Stadt und den Flus hinabzieht, nördlich kegelförmig der Chlun, ein wegen seines Echo merkwilrdiger Basaltberg,

an dessen Fus die Vorstädte von Bilin sich herurn — östlich erblickt man auf einer vorspringenden Höhöchst malerisch gelegene, die Stadt beherrschende des Fürsten von Lobkowitz, des Besitzers von

Die nach Bilin henannten M.q. entspringen gan bei der Stadt am östlichen Abhange des Ganghofe sind mit Bilin durch eine mit Obstbäumen besetzte straße verbunden.

Die Stadt Bilin rühmt sich eines hohen Alters. Zu welc indess die M.quellen bei Bilin entdeckt und benutzt, worden, ist mit Sicherheit zu ermitteln. Nach einer zweiselhasten Stelle geck's Chronik sollen sie schon im Jahre 761 von den Koschal's entdeckt worden sein. Balbin gedenkt dagegen nen Miscellaneen mit keinem Worte dieser Quellen. Erst s ersten Jahrzehent des vorigen Jahrhunderts scheint man de Ausmerksamkeit geschenkt zu haben, später wurden sie gesas misch untersucht, mit den, zum Packen und Versenden nöthig bäuden versehen, und erwarben sich bald einen ausgezeichne ausgebreiteten Rus.

In geognostischer Hinsicht bietet die Gegend un viel Merkwürdiges dar, vor allen den durch seine gr Form und Höhe ausgezeichneten, an Höhlen reicher Klingsteinporphyr bestehenden Biliner Stein (Borcz

Derselbe liegt eine kleine Stunde von der Stadt entfernt, eigentlich aus zwei besondern Absätzen, von welchen der obe lenförmig, der untere tafelförmig gespalten ist. Sein Gipfel w sehr hohen und starken, meist vierseitigen Säulen gebildet; n ist sechsseitig, mißt 4 bis 5 Ellen im Durchmesser, ist sehr mäßig gestaltet und dabei von außerordentlicher Höhe. At Seiten, von welchen man den Biliner Stein erblickt, gewähr schroffe und originelle Gestalt einen überraschenden Anblick.

Die ganze Gegend um Bilin ist reich an Gneifs, Basalt u dern vulkanischen Producten. Für die Entstehung und die Miss verhältnisse der M. quellen zu Bilin ist das so häufig vorkon Natron von Wichtigkelt, es verdankt aller Wahrscheinlichkei nur der Verwitterung und Zersetzung von Feldspath sein Dass

Alle M.quellen zu B. zeichnen sich durch ihren I thum an kohlensaurem Natron und kohlensaurem Gas und gehören in dieser Beziehung zu den stärksten a schen Heilquellen Teutschlands.

Man unterscheidet vier, nur durch das quantitative

kältais ikrer Bestandtheile verschiedene M. quellen: die Josephs- und Karolinen quelle als die vorzüglichsten, — aniser diesen die Quelle in dem Gewölbe und die Seiten quelle.

Ihr Wasser ist frisch geschöpft klar, stark perlend, von einem sänerlich-prickelnden, angenehm erfrischendem Geschmack. Ueber dem Spiegel der M.quellen bildet sich eine Schicht von kohlensaurem Gas, jedoch von keiner bedeutenden Höhe. Die Temperatur der Josephs- und Karolinenquelle beträgt 9—9,50°R. bei 12 u. 15°R. der Atmosphäre; das spec. Gew. der ersteren 1,00653, — das der letzteren 1,00531, die Wassermenge beider in einer Stunde 128 Kub. Fuß. Die Wassermenge der Quelle im Gewölbe und der Gemeinquelle ist nach Reuss dreimal so groß als die der Josephs- und Karolinenquelle.

Chemisch analysirt wurden die M. quellen zu Bilin zu verschiedenen Zeiten von Reufs, Struve u. Steinmann.

In sechzehn Unzen enthalten:

# 1. Die Josephsquelle.

|                                   |           |      | Ba. | ch i | Rei  | ıfs : |      | Dac | h Stein | mann:    |
|-----------------------------------|-----------|------|-----|------|------|-------|------|-----|---------|----------|
| Kohlenszares Natron               | _         | _    | 7   | 0,9  | 24 ( | Gr.   | _    |     | 23,948  | Gr.      |
| Kellenner Lithion                 | •         | •    | ٠   | -,-  |      |       | •    | •   | 0,088   |          |
| hobiensare Kalkerde               | •         | •    | •   | 2.6  |      | •     | •    | •   | 2,349   |          |
| Kohlesszure Talkerde              | •         | •    |     |      |      |       | •    | •   |         |          |
|                                   |           | •    |     | 1,3  | JJ.  | _     | •    | •   | 1,976   |          |
| Kohlessauren Strontian            | •         | •    | •   |      | •    | •     | •    | •   | 0,014   |          |
| Roblemanres Eisenoxy              | dul       | •    | 1   | 7en  | ig   | •     | •    | •   | 0,049   | -        |
| Kohlensaures Manganon             | (ydul     |      |     |      |      |       |      |     | 0,011   | _        |
| Schweselsaures Natron             | •         |      | 1   | 4.3  | 00   | _     |      |     | 5,539   | _        |
| Schwefelenures Kali               |           | _    | _   | •    | _    |       | _    |     | 1,891   |          |
| Chierastrium .                    | •         | •    | •   | 2.9  | 24   | _     | •    | -   | 2,927   |          |
| Banch phosphorsaure               | ·<br>Than | 1-   |     | -,,0 |      |       | •    | •   | 0.014   |          |
| Raint at an 1                     | I BULL    | GLUC | ,   |      | •    | •     | •    | •   | 0,005   |          |
| Bassch phosphornaure<br>Kiesderle | Walk      | erae | •   |      | •    | •     | •    | •   |         |          |
| weather.                          | •         | •    |     | 0,5  |      |       | •    | -   | 0,388   |          |
|                                   |           |      |     | 92,6 | 75   | Gr.   |      |     | 39,199  | Gr.      |
| Freies and halbgebunde            | enes      |      | -   | •    |      |       |      |     |         |          |
| Realensaires Gas                  |           |      |     | 26,6 | 66   | Kub.  | Zoll |     |         | K. Zoll. |
| Atmosphirische Luft               | •         |      | •   | •    | •    | •     | •    | •   | 0,215   |          |
|                                   |           | Nac  | :h  | Str  | 1Ve  | :     |      |     |         |          |
| Stiweseleaures Natron             | _         |      |     |      |      |       |      |     | 6,171   | Gr.      |
| Calomatrium                       | •         | •    | •   |      | •    | •     | •    | •   | 2,884   |          |

an dessen Fuss die Vorstädte von Bilin :

— östlich erblickt man auf einer vorsprihöchst malerisch gelegene, die Stadt bel
des Fürsten von Lobkowitz, des I

Die nach Bilin benannten M.q. cbei der Stadt am östlichen Abhang sind mit Bilin durch eine mit Obststraße verbunden.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oines h                                                        | 1         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| indess die M.quellen bei Bilin ent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                | ich St    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ch ei                                                          | . 17,9    |
| geck's Chronik sollen sie sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | . 0,0€    |
| Koschal's entdeckt worden se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | . 2,91    |
| nen Miscellaneen mit keinem V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •                                                            | . 1,54    |
| ersten Jahrzehent des vorigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | . 0,01    |
| Aufmerksamkeit geschenkt zu ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | '                                                              |           |
| misch untersucht, mit den, zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n                                                              | . 5,33    |
| bäuden versehen, und erwarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | . 1,63    |
| ausgebreiteten Ruf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,8 <b>48</b> — •                                              | . 2,43    |
| In geognostischer H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                | . 0,05    |
| viel Merkwürdiges dar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |           |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,400 —                                                        | . 0,42    |
| Form und Höhe ausg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77,168 Gr.                                                     | 32,41     |
| Klingsteinporphyr be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21,666 Kab. Zoll                                               | 31,728    |
| Derselbe liegt eine eigentlich aus zwei be.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | . 0,154   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |           |
| sehr hohen und starl. Seiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | quella 4 Die Que                                               | lleimt    |
| ist sechaseitig, mif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nach Re                                                        | 415 :     |
| müßig gestaltet u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,600 Gr                                                      | 3,40      |
| Seiten, von welch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,004                                                          | 1,00      |
| schroffe und arigin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49,462                                                         | . 22,16   |
| Die ganze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,606                                                          | . 3,78    |
| The second secon | 0.400                                                          | . 2,05    |
| verhältnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = 0.000 - 0.00                                                 | . 2,00    |
| Natron voo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | 0,78      |
| nur der Ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69,089 Gr.                                                     | 35,17     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30,666 K. Zoll.                                                | . 2,16    |
| Allo de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | les M. quellen wird                                            | in Pfant  |
| thum a woode Warner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | the mi quencu with                                             | Alleng de |
| In Anderch general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | les M. quellen wird<br>mene Natron zur F<br>dem benachbarter   | Saids     |
| the said that the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The sendenburger                                               | were end  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | differentiated-Cauge                                           | te Waise  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ate, and die genatie                                           | keit.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | water and Peterrig                                             | Pose      |
| 1 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | litterwasser-Lauge<br>see, and die genom<br>abeit und Leichtig | te Merse  |

den

ı**cı** ırlich

Congestioingen, Fieber wasser von B. ch täglich zu zwei

Werkzeuge, Verschlei-Blasenkrämpfen, Steinbe-

.- und Lymphsystems, scrophulö-

rankheiten der Brust, veralteten Brustmasthma, anfangender Lungensucht, —
sgebildeter Lungensucht nur sehr bedingt,
ht die fieberhaften Beschwerden vermehrt und
irchtende Colliquation schneller herbeigeführt wer-

Verchleinung und Schwäche der Digestismsseganse, schweling und Verhärtung der Leber, Anhändung 2000 butinen, Hämorrheidalbeschwerden.

A launieen der manatlichen Reinigung.

& Gichtischer Dynkrasie.

15. L Wascrancht.

A de Biliner M. wanner nich ant vernenden inist. Perk it derehon genannten Krandsheiten voorstatien in in-Kruten beim Gehammeh von verwandten M. inistern Intertitung der Wirkung der letztem inistig terment, atlich in den bemechtbanten Teplitz.

| Kohlensaures Natron                         | •     | •     |           | •      | •      | •          | 22          |
|---------------------------------------------|-------|-------|-----------|--------|--------|------------|-------------|
| Schwefelsaures Kali                         | •     |       |           | •      | •      | •          | 1           |
| Kohlensaure Talkerde                        |       | •     |           | •      | •      | •          | 1           |
| Kohlensaure Kalkerde                        |       |       |           | •      | •      | •          | 3           |
| Kohlensauren Strontian                      |       |       |           | •      | •      | •          | O           |
| Regisch phosphorsaure                       | Tho   | nerde | •         | •      | •      | •          | 0           |
| Rasisch phosphorsaure                       | Kalk  | erde  | • ' •     | •      | •      | •          | S           |
| Kohlensaures Eisenoxy                       | dul   | •     |           | •      | •      | •          | O           |
| Kieselerde                                  |       | •     |           | •      | •      | •_         | 0           |
|                                             |       |       |           |        |        |            | <b>3</b> 8, |
| 2.                                          | Die   | Ka    | rolinen   | que    | lle.   |            |             |
|                                             |       |       | nach Re   | uls:   |        | <b>B</b> 4 | ich !       |
| Kohlensaures Natron                         | •     | •     | 56,666    | Gr.    | •      | •          | 17,         |
| Kohlensaures Lithion                        | •     | •     |           |        | •      | •          | 0,          |
| Kohlensaure Kalkerde                        |       |       | 2,132     |        | •      | •          | 2,          |
| Kohlensaure Talkerde                        |       | •     | 1,000     | _      | •      | •          | 1,1         |
| Kohlensauren Strontia                       | ı .   | •     | 0,264     | •      | •      | •          | 0,0         |
| Kohlensaures Eisenoxy                       | dul   | •     |           |        | •      | •          | •           |
| Schwefelsaures Natron                       |       | •     | 13,858    | -      | •      | •          | 5,3         |
|                                             | •     | •     |           | •      | •      | •          | 1,6         |
| Chlornatrium                                |       | •     | 2,848     | -      | •      | •          | 2,4         |
| Rasisch phosphors. Th                       | onerd | le)   |           |        | _      | _          | 0,0         |
| Basisch phosphors. Ka                       | lkerd | e \$  | • •       | •      | •      | •          | •           |
| Kieselerde · ·                              |       | •     | 0,400     |        | •      | •_         | 0,4         |
| 4444                                        |       |       | 77,168    | Gr.    |        |            | 32,4        |
| Freies und halbgebund                       | enes  |       |           |        |        |            |             |
| kohlensaures Gas                            |       | •     | 21,666    | Kab.   | Zoll   |            |             |
| Atmosphärische Luft                         | •     | •     |           | •      | •      | •          | 0,15        |
| 2 Dia                                       | 9.:   |       | melle.    | 4. Die | Que    | lle        | im (        |
| 3. Die                                      | 5011  |       |           | naci   | Reu    | ß:         |             |
| - A Luuran Natson                           |       |       | 13,600    | Gr.    |        |            | 3,40        |
| Schwefelsaures Natros                       |       | •     | 2,561     |        | •      |            | 1,00        |
| (hlorantrium                                | .*    | •     | 49,462    |        | •      |            | 22,16       |
| hobiensaures Natron<br>hobiensaure Kalkerde | •     | •     | 2,666     |        |        | •          | 3,78        |
| hehiensaure Talkerde                        | •     | •     | 0,400     |        |        |            | 2,05        |
| Perientante Trikeras                        | 73    | •     | 0,400     |        | •      |            | 2,00        |
| Kieselerde                                  |       | •     |           |        | •      |            | 0,78        |
| Extraktivatoff                              |       | •     | 69,089    | Gr.    |        | _          | 35,17       |
| - a self-distribution                       |       |       | 30,666    | K. Z   | oll.   |            |             |
| Kehlensaures Gas .                          | - 1   | ٠.    | •         |        |        |            |             |
| n- "Minfeende                               | Was   | eer d | er st. 92 | uce    | A 11 A | 141        |             |

Das abfliefsende Wasser der M. quellen wird in Pfann supft, und das dadurch gewonnene Natron zur Fällung der und Magnesia und der von dem benachbarten Saidse bannen hierher gebrachten Bitterwasser-Lauge verwende bante Urthalt Schanzefft die hier, auf die genannte Weise Schönheit und Leichtigkeit.

chraken wirkt das M. wasser von B., ähnlich dem tingu, reizend auf alle Se- und Excretionen, vorzüg- is Schleinhäute, die Urinwerkzeuge und das Drüsen- i Lympsystem, die Resorption befördernd, auflösend, und ibn reizend auf das Gefässystem.

Dr Zahl der jährlich versendeten Krüge war früher beträchtlich, und beträgt im Durchschnitt jährlich ja 90,000.

A wikrathen bei Vollblütigkeit, activen Congestiolegen mactiven Blutflüssen, Entzündungen, Fieber imma Erulcerationen, — wird das M.wasser von B. legen als Getränk allein, oder mit Milch täglich zu zwei sechs Gläsern empfohlen:

- l. Bei Krankheiten der Urinwerkzeuge, Verschlei-Ben, Basenhämorrhoiden, Blasenkrämpfen, Steinbe-
- 2 Leilen des Drüsen- und Lymphsystems, scrophulö-
- 2. Chrischen Krankheiten der Brust, veralteten Brust
  Janka, Schleimasthma, anfangender Lungensucht, —

  Janka ausgebildeter Lungensucht nur sehr bedingt,

  Jank leicht die fieberhaften Beschwerden vermehrt und

  Jankinchtende Colliquation schneller herbeigeführt wer-
- 4 Verschleimung und Schwäche der Digestionsorgane, Liveling und Verhärtung der Leber, Anhäufung von Leber, Häunorrhoidalbeschwerden.
  - L Ammalieen der monatlichen Reinigung.
  - Gehtischer Dyskrasie.
- . Nassersucht.
- h is Biliner M. wasser sich gut versenden lässt, wird in schon genannten Krankheiten vorzüglich in antenten beim Gebrauch von verwandten M. bädern listentätzung der Wirkung der letztern häufig benutzt, wilch in dem benachbarten Teplitz.

| Kohlensaures Natron    |        |       | _      |      |             | _     |    | 22,732 G  |
|------------------------|--------|-------|--------|------|-------------|-------|----|-----------|
| Schwefelsaures Kali    |        | :     |        |      |             |       | -  | 1,735 -   |
| Kohlensaure Talkerde   | •      | •     | •      | •    |             | •     | •  | 1,197 -   |
| Kohlensaure Kalkerde   |        | •     | •      | -    | ·           |       |    | 3,066 -   |
| Kohlensauren Strontian |        | •     |        |      | •           |       |    | 0,007 -   |
| Basisch phosphorsaure  |        | nerde | •      | •    | :           | •     | •  | 0,029 -   |
| Basisch phosphorsaure  | Kalk   | erde  | . ,    | •    | :           | •     | •  | Spuren    |
| Kohlensaures Eisenoxy  |        |       | •      | :    | •           | ·     | •  | 0,009 -   |
| Kieselerde             |        | •     | •      | •    | :           | •     | •  | 0,355 -   |
| Micacieruc             | •      | ·•    | •      | •    | •           | •     | ٠- | 38,185 G  |
|                        |        |       |        |      |             |       |    | 90)100 G  |
| 2.                     | Die    | Ka    | roli   | nen  | q u e       | lle.  |    |           |
|                        |        |       | pacl   | i Re | ufs:        |       | na | ch Steins |
| Kohlensaures Natron    |        |       | 56,    | 666  | Gr.         |       | •  | 17,980 G  |
| Kohlensaures Lithion   |        |       |        | •    |             |       |    | 0,081 -   |
| Kohlensaure Kalkerde   | •      | •     |        | 132  |             |       |    | 2,919 -   |
| Kohlensaure Talkerde   |        |       | 1,     | 000  |             |       |    | 1,544 -   |
| Kohlensauren Strontian | ı .    |       | -      |      |             |       |    | 0,014 -   |
| Kohlensaures Eisenoxy  | dul    |       | 0,     | 264  |             |       |    |           |
| Schwefelsaures Natron  |        |       | -      | 858  |             |       |    | 5,332 -   |
| Schwefelsaures Kali    |        | •     | . ´    |      |             |       |    | 1,634 -   |
| Chlornatrium           |        |       | 2.     | 848  | _           |       |    | 2,437 -   |
| Basisch phosphors. The | onerd  | e)    | •      |      |             |       |    | 0.055     |
| Basisch phosphors. Ka  | lkerde | , }   | •      | •    | •           | •     | •  | 0,055 -   |
| Kieselerde             |        | •     | 0,     | 400  | _           |       |    | 0,422 -   |
|                        |        |       | 77.    | 168  | Gr.         |       | -  | 32,418 G  |
| Freies und halbgebund  | enes   |       | ,      |      |             |       |    |           |
| kohlensaures Gas       |        |       | 21.    | 666  | Kub.        | Zoll  |    | 31,728 K. |
| Atmosphärische Luft    |        |       | . ´    |      |             |       |    | 0,154 -   |
| •                      | •      |       |        |      |             |       |    | ·         |
| 3. Die                 | Seit   | e n q | u el l | e. 4 |             |       |    | im Gev    |
|                        |        |       |        |      |             | h Rev | ß: |           |
| Schwefelsaures Natron  |        |       |        | 600  |             | •     | •  | 3,400 G   |
| Chlornatrium           | •      |       |        | 561  |             | •     |    | 1,000 -   |
| Kohlensaures Natron    | •      |       | 49,    | 462  | -           | •     | •  | 22,166 -  |
| Kohlensaure Kalkerde   | •      | •     |        |      | _           | •     |    | 3,781 -   |
| Kohlensaure Talkerde   | •      | •     | 0,     | 400  | _           | •     | •  | 2,050 -   |
| Kieselerde             | •      |       | . 0,   | 400  | -           | •     |    | 2,000 -   |
| Extraktivetoff         | •      | •     | •      |      | •           |       |    | 0,781 -   |
|                        |        | •     | 69,    | 089  | Gr.         | •     | -  | 35,178 G  |
| Kohlensaures Gas .     |        |       | 30,    | 666  | K. <b>Z</b> | oll.  |    | 2,166 K   |
| Dag obdiefrands        | ***    |       | •      |      |             | •     | :- | Dfannen   |

Das abfließende Wasser der M. quellen wird in Pfaunen dampft, und das dadurch gewonnene Natron zur Fällung der ksauren Magnesia und der von dem benachbarten Saidschi Brunnen hierher gebrachten Bitterwasser-Lauge verwendet. Reufs Urtheil übertrifft die hier, auf die genannte Weise be Magnesia die englische an Schönheit und Leichtigkeit.

Getraken wirkt das M. wasser von B., ähnlich dem facinger, reizend auf alle Se- und Excretionen, vorzügich die Schleinhäute, die Urinwerkzeuge und das Drüsensel Lymphystem, die Resorption befördernd, auflösend, – mi die reizend auf das Gefässystem.

De Zahl der jährlich versendeten Krüge war früher ser berächtlich, und beträgt im Durchschnitt jährlich 1830 99,000.

La vienathen bei Vollblütigkeit, activen Congestiova. Negug mactiven Blutflüssen, Entzündungen, Fieber and insen Explorationen, — wird das M. wasser von B. dergen als Getränk allein, oder mit Milch täglich zu zwei is sechs Gläsern empfohlen:

- l. Bei Krankheiten der Urinwerkzeuge, Verschlei-Rechamorrhoiden, Blasenkrämpfen, Steinbeschunde.
- 2 Leilen des Drüsen- und Lymphsystems, scrophulöm Geschwikten.
- 3 Caraischen Krankheiten der Brust, veralteten Brustlaturia, Schleimasthma, anfangender Lungensucht, —
  lei virkei ausgebildeter Lungensucht nur sehr bedingt,
  de sent kicht die fieberhaften Beschwerden vermehrt und
  fie zu befirchtende Colliquation schneller herbeigeführt werlei kan.
- Verselleimung und Schwäche der Digestionsorgane, ladvellug und Verhärtung der Leber, Anhäufung von fellestenen, Hämorrhoidalbeschwerden.
  - à hemalicen der monatlichen Reinigung.
  - 6 Cichtischer Dyskrasie.
  - i. Wassersucht.

h is Biliner M. wasser sich gut versenden lässt, wird in der schon genannten Krankheiten vorzüglich in anden kwaten beim Gebrauch von verwandten M. bädern in linestätung der Wirkung der letztern häusig benutzt, im dem benachbarten Teplitz.

Von A. E. Reufs ist dasselbe neuerdings zu empfohlen worden.

Wencelai Hagecii Böhmische Chronik, übersetzt Sandel, Nürnberg 1596. S. 30.

J. F. Zittmann's praktische Anmerkungen von dem 'Bade, dem Böhmischen Bitter- und Biliner Wasser, aufgese Dr. Ch. G. Schwenken. Dresden 1743. — 1752. — 1756.

H. J. N. Troschel's Nachricht von dem Biliner Sauer

Prag 1762. — Leipzig 1766.

- allgemeine Nachricht von den verschiedenen wassern, Salzen, Palvern und Balsamen der Biliner Gegene meritz 1762. 8.
  - H. J. v. Crantz, Gesundbr. der Oesterr. Monarchie. S. F. A. Reufs in: v. Crell's chem. Annalen. 1788. Bd.
  - - Naturgeschichte des Biliner Sauerbrunnen. Prag
- — die Mineralquellen zu Bilin. Wien 1808. 8. Hufeland's Journal der praktischen Heilkunde. Bd.

St. 4. S. 7. — Bd. XXIX. St. 4. S. 2. — Bd. LVIII. St. 5. 8

Die besucht. Badeörter und Gesundbr. Th. 11. S. 98.

E. Wetzler, über Gesundbrunnen und Bäder. Bd. III.

C. W. Hufeland, praktische Uebersicht S. 231.

Die Mineralquellen zu Bilin in Böhmen, von Reufs u. mann. Wien 1827. 8.

Böhmen's Heilquellen von W. A. Gerle, S. 378.

A. E. Reufs in: medic. Jahrb. des k. k. österr. Kaiser 1837. Bd. XIII. St. 2.

6. Die M.quellen von Saidschitz, Seid Steinwaßer und Püllna — entspringen bei der fern gleiches Namens nahe bei einander, nur wenigt len von Teplitz entfernt, nahe bei Bilin, in einer an ralquellen ungemein reichen Gegend. Alle zeichner aus durch ihren großen Gehalt an schwefelsauren (schwefelsaurer Talkerde und schwefelsaurem Natror ren bitterlich-salzigen Geschmack, und haben sich al terwasser einen ausgebreiteten Ruf erworben.

Das Dorf Saidschitz (Zagecice) liegt zwei St von Bilin an der südwestlichen Gränze des Böhmische telgebirges, an dem Abhange des von Petsch sanft sic flächenden Wacheberges, einige tausend Schritte nördlie von das Dorf Seidlitz oder Sedlitz (Sedlicze). Di gend umher ist einförmig, ein gutes süßes Wasser Die Ebene, in welcher diese M. quellen so zahlreich entspringen, wird in Norden von einem niedrigen Bergrücken begränzt, welcher bei Krssina zu einem mäßig hohen Basalthügel sich erhebt, gegen Westen durch den Serpinasumpf, welcher bei einer sehr verschiedenen Breite eine Länge von zwei Stunden hat, — die Ebene selbst ist ungemein ergiebig an Weizen und Korn.

Die Quellen zu Seidlitz, deren Zahl 10 beträgt, befinden sich im Dorfe selbst, die Saidschitzer, deren man 24 zählt, von welchen aber vier wegen geringen Salzgehaltes verschüttet wurden, in einer Entfernung von etwa tausend Schritten von dem Dorfe.

Das Wasser der Mineralquellen bei Saidschitz war lange unter dem Namen des Laxir-Fress- und Fieberwassers bekannt und im Gebrauch.

Als Heilmittel wurde das Bitterwasser von Seidlitz 1712 vom Professor Rings in der damals herrschenden Epidemie, später von Geelhausen angewendet. Den ersten Ruf verdankt dasselbe indess der Empfehlung des, um die teutschen Mineralbrunnen so hochverdienten Friedrich Hoffmann, welcher auf seiner Reise nach Böhmen 1717 es zuerst kennen lernte und 1721 untersuchte. Fast gleichzeitig wurde das Bitterwasser zu Saidschitz bekannt. Ueber beide erschienen später zahlreiche Schriften und Abhandlungen v. Göritz, Jampert, Sparmann, Brückmann, Zittmann und Troschel. Bertrand, Roux und d'Arcet analysirten das M. wasser im Austrage der danaligen medizinischen Facultät zu Paris, — auser diese Bergmann, Naumann, Reuss, Struve und Steinmann.

Suidchitz gehört dem Fürsten von Lobkowitz, dem Besitzer der Herrschaft Bilin. Alle, Privatpersonen zugehörige Quellen von Bitterwasser brachte er 1780 durch Kauf an sich; dahin gehören unter andern die vier, dem Bauer Kose abgekauften, welche noch jetzt den Namen der Kose abgekauften. Das Wasser derselben wird theils zu V

sendungen, theils zur Gewinnung von Magnesia (Vergl. lin S. 106), theils zur Bereitung von Bittersalz benutzt. Quellen des Seidlitzer Bitterwassers gehören dem Kreherrn mit dem rothen Stern zu Brüx, und sind von Fürsten von Lobkowitz gepachtet.

Versendet wird das Saidschitzer Bitterwasser von Brüx au größern und kleinern Krügen ohne Henkel, die ersten enthaltet die letztern 30 Unzen Medizinalgewicht; alle führen als Umschrift: "Fürstlich Lobkowitzisches Saidschitzer Bitterwasser." Kiste ist mit einem Certificat versehen, daß sie ächtes Saidschi Bitterwasser enthalte.

In geognostischer Hinsicht ist zu bemerken, daß große Ebene, in welcher diese M.quellen entspringen, z mit tertiären Bildungen ausgefüllt ist, aber die sie umsch senden Hügel und Bergrücken den vulkanischen Gebil angehören; — bei dem Dorfe Wollepschitz erhel sich zwei kegelförmige Basalthügel, — der Milaier ider Krssinaer Berg bestehen ebenfalls aus Basalt.

Den von Krssina gegen den Serpinamoor sanft sich verfücl den Hügelrücken, an dessen Fusse die einzelnen Bittersalzquellen springen, betrachtet Reufs als ihren Heerd. Er besteht selbst pseudovulkanischen Producten, von welchen Porcellanjaspisse se ner, häufiger aber schwere, eisenschwarze Schlacken vorkommen.

Das weniger benutzte Steinwasser entspringt el Stunde südlich von Brüx, außer diesem in der Umgege zahlreiche ähnliche Bittersalzquellen.

Das so berühmte und viel gebrauchte Püllnaer B terwasser entspringt bei dem Dorfe Püllna, eine Stussüdlich von Brüx, in einer freundlichen Ebene. Die sten, auf einem der Gemeinde gehörigen Wiesengrunde findlichen M. brunnen wurden früher nur wenig von nächsten Bewohnern in Krankheiten gebraucht. Der gleichsten Bewohnern in Krankheiten gebraucht. Der gleichsten Erfolg, welcher selbst bei dieser ungeregelten wendung beobachtet wurde, veranlasste Herrn Adalbe Ulbrich, Kaufmann zu Brüx, die Quellen zu pachten ihr Wasser, gleich dem Saidschitzer und Seidlitzer, zu vsenden. Zur Versendung des Wassers wird nur ein Britanische Brüspiele dem Brüspiele Brüspiele dem Brüspiele Brüspiele dem Brüspiele dem

nen benutzt, der aber so wasserreich ist, dass nöthigenfalls wechentlich 6000 kleine Krüge gefüllt werden können.

Das Pülhaer Bitterwasser wird von Brüx aus, wie das Saidschitzer Wasser, in großen und kleinen steinernen Krügen ohne Henkel versendet, die ersten enthalten 56 bis 57 Unzen, die letztern die Hälfte davon.

Seit meireren Jahren hat man das Pällnaer M. wasser zu Brüx und is der Ungegend anch zu Bädern benutzt, seit 1826 ist unfern des Hamptbrumens eine kleine Badeanstalt errichtet worden, welche außer den zu Bädern bestimmten Zimmern auch noch Wohnzimmer für Kurgüste enthält.

In Bezag auf das chemische Mischungsverhältnis der verschiedenen Arten von Bitterwassern verdient bemerkt zu werden, dass alle durch Versendung und längeres Aufbewahren nur wenig verlieren.

- 1. Das Saidschitzer Bitterwasser ist klar, wenig im Gelbliche spielend, an der Quelle getrunken von einem bitterlich-salzigen Geschmack, wirft keine Blasen; wird es einige Zeit der Einwirkung der atmosphärischen Luft ausgesetzt, so legen sich kleine Bläschen an die Wände des Glases und sein bitterlich-salziger Geschmack vermehrt sich. Nach Steinmann betrug die Temp. 12,5° R. bei 16—20° R. der Atmosphäre, das specifische Gewicht des Hauptbrunnens 1,01761, von Kose's Brunnen 1,01730.
- 2. Das Seidlitzer Bitterwasser verhält sich dem vorigen sehr ähnlich, ist aber weniger reich an festen Bestandtheilen, namentlich schwefelsauren Salzen.
- 3. Das Püllnaer salinische Bitterwasser ist hell und klar, von gelblicher ins Grünliche spielender Farbe, von einem ähnlichen, nur noch salzigern Geschmack und hat die Temperatur von 7°R.

Nach dem chemischen Gehalte der einzelnen Bitterwasser indet folgende Verschiedenheit statt:

L Das Saidschitzer Bitterwasser.

Nach Steinmann's im Jahre 1826 unternommenen Analyse enthalten in sechzehn Unzen:

| ,                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                             |            | _                                       |         |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| 1. der                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                             |            | 2.                                      | Κo      | se's E                                        |
| Salpetersaure Talkerde                                                                                                                                                                                          |                                                                      | ,274                                        |            | •                                       | •       | 7,903                                         |
| Schwefelsaure Talkerde                                                                                                                                                                                          |                                                                      | 3,735                                       |            | ,                                       | •       | 81,056                                        |
| Chlortalcium                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | 3,606                                       |            | •                                       | •       | 1,338                                         |
| Kohlensaure Talkerde .                                                                                                                                                                                          |                                                                      | ,100                                        |            | •                                       | •       | 1,238                                         |
| Schwefelsaures Kali .                                                                                                                                                                                           |                                                                      | ,932                                        |            | ,                                       | •       | 14,027                                        |
| Schwefelsaures Natron                                                                                                                                                                                           |                                                                      | ,113                                        |            | •                                       | •       | 22,136                                        |
| Schwefelsaure Kalkerde                                                                                                                                                                                          |                                                                      | 1,496                                       |            | •                                       | •       | 0,786                                         |
| Kohlensaure Kalkerde                                                                                                                                                                                            |                                                                      | 1,838                                       |            | •                                       | •       | 4,203                                         |
| Kohlensauren Strontian                                                                                                                                                                                          |                                                                      | ,024                                        |            | •                                       | •       | 0,019                                         |
| Kohlensaures Eisenoxydul                                                                                                                                                                                        | . (                                                                  | ),108<br>),028                              | _)         |                                         |         |                                               |
| Kohlensaures Manganoxydu                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                             |            |                                         |         | 0,163                                         |
| Basisch phosphorsaure Tho                                                                                                                                                                                       | nerae (                                                              | 7,019                                       | _(         |                                         |         | •                                             |
| Kieselerde                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | ,061                                        | <b>—</b> J |                                         |         | 0.404                                         |
| Humusextrakt                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | ),385                                       |            | ٠.                                      | • _     | 0,424                                         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | 0,718                                       |            |                                         | 1       | 33,293                                        |
| Kohlensäure                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | 3,304                                       |            | •                                       | •       | 2,967 -                                       |
| Atmosphärische Luft :                                                                                                                                                                                           | . (                                                                  | ),105                                       | _          | •                                       | •       | 0,286 -                                       |
| sechzehn Un sechzehn Un Schwefelsaure Salpetersaure Chlortalcium Kohlensaure Schwefelsaure Schwefelsaure Schwefelsaure Kohlensaure Kohlensauren Kohlensauren Kohlensaures Kohlensaures Kieselerde Basisch phosp | Talker Talkerd s Kali s Natro Kalkerd Kalkerd Stronti Eisenon Mangar | on K de | Ose'       | 8 H 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |         | en: Gr. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| 2. Das Bit                                                                                                                                                                                                      | terwa                                                                | 1886                                        | er zu      | Se                                      | i d l i | tz.                                           |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                             |            |                                         |         |                                               |
| Nach Naumann (                                                                                                                                                                                                  | •                                                                    |                                             | atten      |                                         |         |                                               |
| Schwefelsaure                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                             | •          | •                                       | 104,0   |                                               |
| Schwefelsaure                                                                                                                                                                                                   | Kalke                                                                | ebz                                         | •          | •                                       | 8,0     |                                               |
| Chlortalcium _                                                                                                                                                                                                  | · ·                                                                  | •                                           | •          | •                                       | 3,0     |                                               |
| Kohlensaure                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                             | •          | •                                       | 3,0     |                                               |
| Kohlensaure I                                                                                                                                                                                                   | Laikerd                                                              | в.                                          | •          | •                                       | 8,0     |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                             |            |                                         | 126,0   | Gr.                                           |

# 3. Das Bitterwasser zu Steinwasser enthält nach Damm in sechzehn Unzen:

Kohlensaures Gas . . unbestimmte Menge.

## 4 Das Püllnaer Bitterwasser.

Chemisch untersucht wurde dasselbe von Mikan, Trommsdorff, Pleischl, Struve und Ficinus, — die Analysen derselben sind sehr abweichend in dem quantitativen Verhältnis der einzelnen Bestandtheile.

Sechzehn Unzen desselben enthalten an wasserfreien Salzen:

|                             |      | nach Pleischl | : |   | nach Struve: |
|-----------------------------|------|---------------|---|---|--------------|
| Schwefelsaures Natron       |      | 91.81 Gr.     |   |   | 123,800 Gr.  |
| Schwefelsaures Kali         |      |               |   |   | 4,800 —      |
| Schweselsaure Kalkerde .    |      | 2,99 —        |   |   | 2,600 —      |
| Schwefelsaure Talkerde      |      | 67,88         |   |   | 93,086       |
| Chlortalein                 |      | 15,47 —       |   |   | 16,666 —     |
| Kohlensaure Talkerde        |      | 2,23 —        |   |   | 6,406        |
| Koblenszere Kalkerde        |      | 1,73          |   |   | 0,770 —      |
| Barisch phesphorsauren Kall | k    |               | • | • | 0,003 —      |
| BICICICIO E arraniachen Si  | toff | 0,63 —        | • | • |              |
| Lieselerde                  |      |               | • | • | 0,176 —      |
| la Kahlana                  |      | 182,74 Gr.    |   |   | 248,307 Gr.  |
| ID NOBlean 2                |      |               |   |   |              |

la Kohlensäure enthalten 100 Kab. Zoll Wauser

6.939 Kub. Zoll.

Getrunken zeichnen sie sich unter allen M.wassern durch ihre kühlend-schwächende Wirkung aus, und wirken nach Verschiedenheit der einzelnen Organe:

- l. Zmichst den Magen und Darmkanal reizend, auflösend, stark abführend, leicht häufige wässrige Ausleerunren verankssend, — hierdurch ableitend von Kopf, Brust ad der äußern Haut.
- 2. Kühlend-antiphlogistisch auf das Gefäß- und Musblsystem, — die Mischung der Säfte umändernd, verdünil Theil.

nend, die Plethora und den Orgasmus des Blutes ver dernd, die activen Blutcongestionen mäßigend, die Mu faser erschlaffend.

3. Die Se- und Excretionen des Leber- und Ut systems bethätigend, auflösend, die Menstruation beförd

Contraindicirt bei nervösen, schwächlichen, bluta Constitutionen oder bei großer Schwäche des Magens Darmkanals, ist der Gebrauch dieser Bitterwasser das vorzüglich zu empfehlen bei phlegmatischen, plethoris zu activen Congestionen, Verschleimungen und Trä des Darmkanals geneigten Subjecten.

Ein zu lange fortgesetzter Gebrauch dieser M.w. bei nicht sehr robusten Subjecten kann durch ihre phlogistische Wirkung leicht Schwäche des Magens Darmkanals, des Muskel- und Gefäßsystems, selbs dropische Zufälle zur Folge haben. — Sehr kräftige turen können dagegen oft, mit kleinen Unterbrechunge Zeit zu Zeit, sehr lange vom Bitterwasser Gebrauch chen und zwar mit dem besten Erfolg, wenn tägliche eine sehr mäßige Quantität getrunken wird.

Zwischen den einzelnen Arten von Bitterwassern findet Wirkung folgender wesentlicher Unterschied statt: Das Seidlitzt Saidschitzer Bitterwasser, welches nach zeinen chemischen Misch verhältnissen mit Recht den Namen des Bitterwassers verdient, milder, das Püllnaer aber, vermöge seiner überwiegenden Glaubersalz zwischen dem eigentlichen Bitterwasser und dem bersalzwasser in der Mitte stehend, an Salzgehalt die vorigen treffend, besitzt dagegen eine deu Darmkanal stärker reizende mischere, und deshalb noch mehr schwächende Wirkung als Wenn das letztere vorzüglich passend bei großer Trägheit des kannls, vorwaltendem Torpor und Plethors, so ist das Saidst und Seidlitzer Bitterwasser dagegen in allen den Fällen zu eilen, wo eine weniger starke Einwirkung erfordert wird.

Hinsichtlich der Dosis ist zu bemerken, dass bei Püllnaer Bitterwasser meist nur die Hälfte der Gabe thig ist, welche die zwei andern erfordern.

Von dem Saidschitzer Bitterwasser läßt man ti zwei bis vier Gläser trinken, — wie lange? — hängt der Wirkung des M. wassers, der Natur der Krankheit dem Zwecke des Arztes ab. Sehr zweckmäsig fand ich es, in chronischen Krankheiten, Abends vor Schlasengehen ein Glas und am solgenden Morgen ein bis zwei Gläser nüchtern trinken zu lassen, — in andern Fällen ist es ost rathsam, nüchtern kurz vor dem Frühstück, im Winter noch im Bette, ein, höchstens zwei Gläser zu trinken, — oder bei Personen, welche nüchtern nicht Wasser vertragen, eine Stunde nach eingenommenem Frühstück. Bei dem Gebrauch desselben ist es nicht so nöthig, sich die Bewegung zu machen, welche beim Gebrauch anderer Brunnen wesentlich erfordert wird, — und daher läst sich dasselbe auch zu allen Zeiten des Jahres gebrauchen.

Auf ähnliche Weise wird das, durch Evaporation des Wassers gewonnene Saidschitzer Salz benutzt, worüber ich mich bereits früher ausgesprochen habe (Vergl. Theil I. S. 257. S. 270. zweite Aufl.).

Beautzt werden die genannten Bitterwasser entweder als vorbereitende Kur beim Gebrauch anderer M. quellen, oder als Unterstützungsmittel während der Anwendung der letztern, oder endlich ganz allein.

Die Krankheiten, in welchen die genannten M.quellen vorzugsweise empfohlen werden, sind folgende:

- 1. Vollblütigkeit und dadurch bedingte active Congestionen nach Kopf und Brust, in Form von klopfendem Kopfschmerz, Ohrensausen, Schwerhörigkeit, Mouches volantes, Schwindel, Ohnmachten, epileptischen Anfällen, Beängstigungen, Herzklopfen, Brustschmerzen, Asthma pletboricum, Brustkrämpfe, und andere convulsivische Zufälle.
- 2. Stockungen im Unterleibe, durch Plethora abdominalis betingt, Ansammlungen von Schleim und Galle, Störungen im Leber-, Pfortader- und Uterinsystem, Hämorrhoidalbeschwerden, Melancholie von materiellen Ursachen.
- Chronische Hautausschläge, von Blutcongestionen,
   anomaler Menstrual- oder Hämorrhoidal- Congestion enttanden, — namentlich kupfrige Ausschläge des Gesichts,

- allein, oder in passender Verbindung mit dem Gevon Schwefel- oder Antimonialmitteln.
- 4. Trägheit des Darmkanals, bei von Natu tueller oder durch Verhältnisse veranlaster Hartleil Der letzte Fall tritt namentlich häufig in Schwschaften ein. Die genannten Arten von Bitterwasse dann ein unschätzbares Mittel, insofern sie nicht Darmausleerungen befördern, sondern auch die active congestionen nach Kopf und Brust mindern und dadu einen Aderlass unnöthig machen.

Bei plethorischen Frauen erleichtert oft ungem Entbindung ein mehrwöchentlicher Gebrauch von wasser in der letzten Zeit der Schwangerschaft. In Falle bei einer sehr vollblütigen, zu activen Conge geneigten Frau, welche während ihrer Schwangersch mer viel litt und das Unglück hatte, mehrere Kindgen Vollblütigkeit bald nach ihrer Geburt zu verwurde in zwei Fällen Bitterwasser während der S gerschaft, in Verbindung mit einer strengen Diät n Monate lang gebraucht; die Schwangere befand sider Entbindung sehr gut, gebar leicht beide Kinde beide leben noch.

- 5. Rheumatische oder gichtische Affectionen, m thora oder starken activen Congestionen complicirt.
- 6. Geschwülste, Verhärtungen, durch congesti
- 7. Fieberhafte Krankheiten entzündlicher Art mit gastrischen Leiden complicirt, Saburralfieber lenfieber.
- 8. Noch verdienen diese M.wasser besonders ei len zu werden bei Anlage zu Stockungen im Lebe Pfortadersystem, Neigung zu Stuhlverstopfung und a Congestionen, als Prophylakticum, um die Entwic der Hämorrhoiden zu verhüten. —

Das Püllnaer Wasser, welches, wie schon erwähnt, auch dern benutzt worden ist, hat sich in dieser Form nach den Ei

gen des Dr. Killiches zu Brüx sehr hülfreich erwiesen gegen rheunatische und gichtische Leiden, — Hypochondrie und Hysterie mit naterieller Graudinge, — Stockungen im Leber- und Pfortndersystem, himorrheidalische Beschwerden. — Bei dem Gebrauch der Büder erfolgt oft ein geinder, aber sehr wohlthätig wirkender Durchfall.

Fr. Hoffman et M. L. Claufsen, D. examen chemico-medicum festis Sedizensis in Bohemia sistens. Halae 1724.

— — et W. Kelluer, D. sistens fontis Sedlizensis in Bohenis see see salis ex eodem parati examen. Halae 1724. 4.

C. B. Jampert, von dem Wasser zu Eger, Pyrmont und Sedlitz. Berin 1724.

Fr. Reffmann, Bericht von dem Nutzen und Gebrauch des zu Seidlitz zu entleckten, bittern purgirenden Brunnens. Halle 1724. 4. – 175. 4.

— indicium et examen sontis et salis Sedlizensis in Bohenia in ejusien Medicina consultatoria. P. IV. p. 327. — Teutsch Dresden and Halle 1725, — ins Englische übersetzt von Shaw. London 1743, — ins Französische. Berlin 1752.

Kuzer Extract aus Hrn. Dr. Hoffmann's gründliebem Bericht von desen zu Sedlitz und Seydschütz in Böhmen neu entdockten bitters Purgirbrunes. Halle 1725.

F. E. Brickmann, de aquarum Sedlicensium usu. — In Comnere. litt. Nor. Vol. III.

J. A. Göritz, vermehrte Nachrichten von dem bühmischen Sedhizer oler Saidschitzer Bitterwasser. Regensburg und Dresden 1727. - Leipzig 1730. — Regensburg 1731. — 1754. 8.

- - mee Bemerkungen von den Böhmischen Bitterwassern.
Regusber 1738.

J. H. Lesser, von den herrlichen Wirkungen des Seidlitzer Brussen, in Hamburger Gelehrten Berichten. 1735. S. 666. — 1736.

Jentschen's kurze Gedanken von dem Nutzen und Gebrauch des Sellitzer oder Sandschitzer Bitterwassers und des daraus verfertigten Salzen, 1744. S

Joh. Fr. Zittmann's praktische Anmerkungen von den Tekur Baters, böhmischen Bitterwassern u. s. w. Dresden 1752. 8.

6. N. Troschel, nothwendige Nachrichten von den wahrhaftig botanten Bitterwassern, Saidschitzer Ursprungs aus dem hochlebische lege. Leutmeritz 1761. 8.

Baldinger, Med. Journal. St. 2. S 87. — St. 27. S. 24. — St. 26. 8.12

F.A.Schulze, Nachricht von dem Böhmischen Bitterwasser. 1767. H. J. v. Crantz, Gesundbrunnen der Oesterreichischen Monarthe. 8. 265, 266.

Das Suidschitzer Bitterwasser, physisch, chemisch und medizinich beschrieben von Reufs. Prag 1791.

F. K. O'Reilly, Untersuchung des Bitterwassers zu Steinwas-

M. Hoffmann, dissertation sur les eaux de Sels et Se 1779.

Die besuchtesten Badeörter des Oesterr. Kaiserst. Bd. II. S. C. W. Hufeland's Uebersicht. S. 193, 231, 4. Aufl. S. 18 J. E. Wetzler, über Gesundbrunnen. 3. Th. S. 304.

E. Dingler's polytechnisches Journal. 1826. Bd. I. S. 18 Ueber den Nutzen und Gebrauch des Püllnaer Bitterwassen J. E. Wetzler, Augsburg 1826. — 1827. — 1828. — 1830. —

Das Saidschitzer Bitterwasser chemisch untersucht vom Pt sor Steinmann, historisch, geognostisch und heilkundig darge vom Dr. Reufs. Prag 1827.

Hufeland's Journal der praktischen Heilkunde. Bd. X St. 4. S. 1. Bd. LV. St. 4. S. 127. Bd. LVIII. St. 6. S. 79. Bd. l St. 6. S. 114.

Kastner's Archiv. Bd. V. S. 210.

Böhmens Heilquellen von Gerle. S. 392.

Ueber das Püllnaer Bitterwasser, dessen äußerlichen und is lichen Gebrauch von J. Killiches. Prag 1829.

Les eaux minérales amères de Saidschitz en Bohème analy par M. J. Steinmann et décrites par Fr. A. Reuss. Prague Zusätze zu der Schrift: Ueber den Nutzen und Gebrauch

Püllnaer Bitterwassers, von J. E. Wetzler, Augsburg 1830. 8 Pitsch in: Med. Central-Zeitung. 1839. S. 132.

7. Die M. quellen zu Liebwerda im Bunzlikreise. Sie entspringen in dem nordöstlichsten Theile I mens in der Herrschaft Friedland, bei dem Dorfe Liwerda, dem Besitzthum des Grafen von Clam-Gallnahe der Gränze von Schlesien, in einem von Osten Westen verlaufenden Thale, anderthalb Stunden Stadt und Schloss Friedland, eine Meile von Flinslentfernt.

Schon 1600 gedenkt Schwenkfeld derselben. Für Kur und zur Benutzung der Quellen sind die nöthigen Gebäude vorhat Die Umgegend ist reich an ähnlichen kalten, an Kohlensäure rei Mineralquellen. Von interessanten, häufig besuchten Punkten in Nähe von Liebwerda sind zu erwähnen: das Kloster Haindorf das, wegen seiner schönen Lage und seiner historischen Erinne gen an Wallenstein gleich bemerkenswerthe Schloß Friedland

Das Gebirge der Umgegend besteht aus Granit, Glimmerschi Gneiß, Thonschiefer und Lagern von Urkalk und Quarz.

Die M. quellen zu Liebwerda zeichnen sich aus di ihren beträchtlichen Gehalt an kohlensaurem Gase und nen verhältnismässig nur geringen an festen Bestandt len; nur zwei enthalten Eisen. Ihr Wasser perit stark und ist von einem säuerlichen, angenehmen Geschmack.

Man unterscheidet folgende Quellen:

- 1. Die Trinkquelle oder der Christiansbrunnen, — sie hat die Temperatur von 8° R. bei 9—12° R. der Atmosphäre, ihr spec. Gewicht beträgt 1,0009, ihre Wassermenge in einer Stunde 19,668 Kub. Fuss.
- 2 Die Josephinenquelle, von 9° R.; ihr spec. Gewicht beträgt 1,0018, ihre Wassermenge in 24 Stunden 53,056 Kub. Fuss.
- 3. Der Stahlbrunnen, von 9° R. und 1,0027 spec. Gewicht; seine Wassermenge beträgt in 24 Stunden 669 Kub. Fafs.
- 4. Der Wilhelmsbrunnen, von 9° R. und 1,0018 specifischem Gewicht, giebt in 24 Stunden 60,371 Kub. Fuss Wasser.

Chemisch untersucht wurden die M.quellen von Meyer und Reufs. Nach Reufs enthalten in sechzehn Unzen:

1. Die Trinkquelle. 2. Die Josephinen-

|                          |   |                   | querre.       |
|--------------------------|---|-------------------|---------------|
| Chlorastriana            |   | 0,02667 Gr        | . 0,06667 Gr. |
| Schwefelaures Natron .   |   | 0,06667 —         | . 0,11111     |
| Schwefelsaure Kalkerde   |   | 0,15333 — .       | . 0,43333 —   |
| Koblemanres Natron .     |   | 0,13333 — .       | . 0,46667 —   |
| Kohienmure Talkerde .    |   | 0,21333 — .       | . 1,51111 —   |
| Kohlensaure Kalkerde .   |   | 0,06667 —         | . 0,48889 —   |
| Kohlenszures Eisenoxydul | • | Spuren .          | . 0,32222 —   |
| Kieselerde               |   | 0,05333 — .       | . 0,08889 —   |
| _                        |   | 0,71333 Gr.       | 3,48889 Gr.   |
| Kehlensaures Gas         |   | 23,040 Kub. Zoll. |               |

3. Der Stahlbrun- 4. Der Wilhelms.

| neu.                            | Drunnen.                         |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 0,04444 Gr                      | . 0,04444 Gr.                    |
| 0,10000 — .                     | . 0,06667                        |
| 0,66666 —                       | . 0,52222 —                      |
| 0,57778 — .                     | . 0,45556                        |
| 2,26667 — .                     | . 0,73333 —                      |
| 0,55556                         | . 0,51111 —                      |
| 0,73333 — .                     | . 0,55556                        |
| 0,07778 — .                     | . 0,12222                        |
| 5,02222 Gr.<br>21,333 Kub. Zoll | 5,02222 Gr.<br>17,689 Kub. Zoil. |
|                                 | 0,10000 —                        |

Die früher beträchtliche Versendung des M. v hat sich später vermindert. — Der Brunnenarzt, I Gofse, wohnt in dem nahen Friedland.

Nach ihren Mischungsverhältnissen und Wirkung hören die zwei ersten zu der Klasse der alkalisch-e die beiden letzten zu der der eisenhaltigen Säuerling nerlich gebraucht wirken sie gelind-stärkend, speci die Urinwerkzeuge und das Uterinsystem, nach ihrer schiedenen Eisengehalt die Se- und Excretionen meh weniger bethätigend.

Man benutzt sie als Getränk, in Form von W bad und Douche, und rühmt sie namentlich bei Sch des Magens und Darmkanals, Neigung zur Säure, nischen Krankheiten der Urin- und Geschlechtswerk: Bleichsucht, Anomalicen der Menstruation, Gries- und beschwerden, — gichtischen und rheumatischen Affect von Schwäche.

Casp. Schwenkfeld, stirpium et fossilium Silesiae catalogut H. J. v. Crantz, Gesundbr. der Oest. Monarckie. S. 224. Untersuchung des Liebwerder Sauerbrunnen in Böhmen. I Dresden 1786.

J. Meyer, Untersuchung des Liebwerder Sauerbrunnens is men. Prag 1786. — Dresden 1787. — 1791.

J. H. Bauer's Untersuchung nach der Naturkunde und C der uralten mineralischen Sauerbrunnen im Königreiche Bö Prag 1785.

M. Hansa's Beschreibung des neu entdeckten Stahlwasse Liebwerda, 1790.

Anleitung zum Gebrauch des neuen Säuerlings, Christiansbr genannt, zu Liebwerda. Prag 1790.

(Wellik), Anleitung zum Gebrauch des mineralischen Stahl nens zu Liebwerda. Prag 1794.

F. A. Reufs, die Maquellen zu Liebwerda in Böhmen Prag Die besucht. Badeört. des Oest. Kaiserst. Bd. II. S. 110. Hille a. a. O. S. 165.

Außer diesen Heilquellen bezitzt Bühmen noch eine große N von M.quellen, bezonders Eisenquellen und Säuerlingen, von we jedoch die Mehrzahl wenig oder gar nicht benutzt wird. Ich wähne nur:

## a) im Saatzer Kreise:

Die M.quelle zu Stecknitz, benannt nach dem Schlofs und Dorf dieses Namen, anderthalb Stunden von Saatz, zwei Meilen von Laun, vier von Teplitz.

Die hier estepringende, wenig benutzte M. quelle enthält nach

Reusa in sechzehn Unzen:

| Schwefelsaures Natron  |  |   | 1,000 Gr. |
|------------------------|--|---|-----------|
| Schweselsaure Talkerde |  |   | 2,375 —   |
| Schwefelsaure Kalkerde |  |   | 4,050     |
| Schweseisaure Thonerde |  |   | 0,091     |
| Schwefelsaures Eisen . |  |   | 0,400 —   |
| Kohlensaures Eisen     |  |   | 0,522 —   |
| Thonerde               |  |   | 1,061 —   |
|                        |  | • | 9,499 Gr. |

Marggraf, chem. Schrift. Th. II. Nr. 14. S. 191.

Tract. de ortu, indole, contentis et viribus medicis ac usu aquarum mineralium Stecknizonsium. 1765.

C. F. Perner, vom Brunnen zu Stecknitz. Leipzig 1770.

H. J. v. Crantz, Gesundbr. der Oest. Monarchie. S. 266.

F. A. Reufs, physisch-chemische Untersuchung des Stecknitzer Gesundbrunnens. Prag 1802.

Das Debritschaner Bad, auf der Herrschaft gleiches Namens, eine Viertelstunde von dem Dorfe Dobritschau, südlich von Stecknitz eine Viertelstunde von dem Dobritschaner Schlosse. Seit den ungenügenden Untersuchungen dieses Mineralwassers von O'Reilly und H. J. v. Crantz ist keine neuere Analyse bekannt geworden.

J. O'Reilly, Beschreibung und Gebrauch des Dobritschaner Bades mit einigen beigefügten von demselben bewirkten Heilungen. Eger 1769.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 265.

Die besuchtesten Badeörter des Oest. Kaiserst. Th. II. S. 129,

Das Wenzelsbad zu Tschachwitz. Das Dorf Tschachwitz, zur Stadt Kaaden gehörig, liegt von Saatz zwei, von Kommotan zwei und eine halbe Stande entfernt; die daselbst befindliche Badeanstalt im Eigenthum der Gemeinde. Die Temperatur des M. wassers beträgt 14°R., zein spec. Gewicht 1,001618. Nach Pleischl's Analyse enthält danelbe: freie Kohlensäure, kohlensaure Kalk- und Talkerde, kohlensaures Natron und Eisen, schwefels. Natron, salzsaur. Natron und Talkerde, Kieselerde und harzigen Rückstand (an festen Bestandtheilen enthalten 16 Unzen 5,818 Gr.).

Seinen Mischungsverhältnissen und Wirkungen nach zu der Klasse der erdig-akalischen Eisenwasser gehörig, — contraindicirt iu allen den Fällen, wo Eisenquellen überhaupt zu widerrathen, — rühmt man es innerlich und Zufserlich bei Verschleimungen und Schleimflüssen des Magens und Darmkanals, Neigung zu Säure und Flatulenz, — Masenkatarrhen, Gries- und Steinbeschwerden, — Cachexieen, Bleich-

sucht, Skropheln, Rhachitis, — chronischen Hautausschlägen, inveten Geschwüren, — langwierigen rheumatischen und gichtischen den, — chronischen Nervenkrankheiten krampfhafter Art und mungen.

Das Wenzelsbad zu Tschachwitz, von J. V. Tirsch. Prag

Die M.quelle zu Sadschütz auf der Herrschaft Neudorf sendorf, eine kalte erdig-salinische Eisenquelle. Nach Reufsträgt das spec. Gewicht derselben 1,0014; sechzehn Unzen Wenthalten:

| Chlortalci             | um    |      |      |      |  |   | 0,08 Gr. |
|------------------------|-------|------|------|------|--|---|----------|
| Schwefels              | aure  | N    | atro | n.   |  |   | 0,34 —   |
| Schwefelsaure Talkerde |       |      |      |      |  |   | . 1,30 — |
| Schwefels              | aure  | Ka   | lker | de   |  |   | 0,10     |
| Kohlensau              | re E  | alk  | erde |      |  |   | 0,08 —   |
| Kohlensau              | res : | Eisc | nox  | ydul |  |   | 0,14 —   |
| Kieselerde             | ,     |      |      | •    |  |   | 0,35 —   |
| Harz .                 |       |      |      | •    |  |   | 0,01 —   |
|                        |       |      |      |      |  | - | 2,40 Gr. |

Kohlensaures Gas . . . eine geringe Menge.

F. A. Reufs, chemische Untersuch. des Carolinenbrunnens Sadschützer Bades im Saatzer Kreise. Dresden 1798.

In derselben Herrschaft sind noch zwei andere, weniger bekt M,quellen zu erwähnen: die nach Trübschütz gehörige, welche Biliner M,wasser sehr ähnlich sein soll, und die bei dem Dorfe K mern oder Kommern entspringende Eisenquelle.

#### b) im Rakonitzer Kreise:

Das M. bad zu Mseeno. Das Dorf Miseno oder Miseno lies nördlichen Theile dieses Kreises auf der Kinsky'schen Herse Slonitz, eine Stunde von Budin, zwei von Schlan, anderthalb Welwar.

Die Gebirgsart der Umgegend ist eisenschüssiger Sandstein verschiedener Farbe, — nächst diesem Schieferthon und Sandsteins fer. Man unterscheidet verschiedene aus eisenschüssigem Sand entspringende M. quellen. Die östliche Quelle giebt in einer M. 7 Oesterr. Maass, die mittlere Quelle 3, die westliche 8.

Ihr Wasser ist klar, geruchlos, von einem zusammenziehe Geschmack, und setzt im Bassin viel Eisenocher ab. Nach Rebeträgt die Temperatur 7° R., während die der atmosphärischen auf dem Eispunkt stand, das spec. Gewicht 1,0013.

Zur Benutzung des M. wassers findet sich zu Misno ein Bade

mit Gemeinbädern und Wannenbädern.

Der Karlsbrunnen wird zu Bädern benutzt, der Rosabi

n e n als Getränk empfohlen.

Seinem chemischen Gehalte nach gehört das M. wasser zu N zu der Klasse der Vitriolwasser; nach Reufs neuester Analyse hält der Karlsbrunnen in sechzehn Unzen:

| Schwefelsaure  | Natr   | ao.  |     |   |    | 0,750 Gr. |
|----------------|--------|------|-----|---|----|-----------|
| Schwefeleaure  | Talke  | rde  |     |   |    | 1,305     |
| Schweidmare    | Kalke  | rde  |     |   |    | 1,917 —   |
| Chlorastrians  |        |      |     |   |    | 0.111     |
| Kohlensaare K  | alkerd | e.   |     |   |    | 0.273 —   |
| Kehlenmure T   | alkerd | e.   |     | • |    | 0.222 —   |
| Schwefelsauren | Eise   | DOXV | dal | _ |    | 1,000 —   |
| Kieselerde .   |        |      |     | • | •  | 0.283 —   |
| Harz           | _      |      | •   |   | •  | 0.063 —   |
| •              | -      | •    | •   | • | ٠. | 5,895 Gr. |

Aerserlich angewendet wirkt dasselbe gleich ähnlichen Vitriolwassen sehr stärkend, zusammenziehend auf Gefäß- und Muskelsysten und die Schleimhäute, und wird besonders als Bad gerühmt bei
Krantheins von Schwäche atonischer Art, namentlich bei hartnäckigen passiven Blat- und Schleimflüssen, Fluor albus, Gonorrhoen secundens, Blatenhämorrhoiden, — chronischen Nervenleiden, Bleichsucht.

F. A. Reufs, phys. chemische Beschreibung des Gesundbrunnens mi Bales zu Misno. Dresden 1799.

Die M. quelle zu Misno in Böhmen. Leipzig 1804, Die beneht Badeörter u. Gesundbr. Th. II, S. 125.

Wenz St Stanek, die M. wässer und Bäder zu Msene. Prag 1832. Hille z. a. O. S. 162.

Der M.bed zu Sternberg bei Schlan auf der Clam-Martinitschen Herschaft Schmetschna, eine halbe Stunde von dem Schloß Schnetschna, eine Stunde von Schlan, drei Meilen von Prag, in eizen annethigen Thale. Seinen Namen erhielt es von einer Gräfin Marinitz geh. Gräfin von Sternberg.

Mas untencheidet hier zwei, wenig in ihrem Gehalte verschiedene Leelle: die Haupt- und Nebenquelle; das spec. Gewicht der enteren beträgt 1,0077, das der zweiten 1,0076, die Temperatur beider 80 R.

Chemisch untersuicht wurden sie von Reufs und Düras. In Setzeln Unzen enthalten nach Düras:

| Sul as                  | 1. | die Hauptquelle: | 2. | die Nebenquelle: |
|-------------------------|----|------------------|----|------------------|
| khveleissne Talkerde    |    | 1,1471 Gr        |    | 1,9300 Gr.       |
| Ashensare Talkerde .    |    | 1,7748           |    | 0,7102 —         |
| Caretta Cina            |    | 0,0180 — .       |    | 0,2500 —         |
| Statelenare Kalkarda    |    | 0,4750 — .       |    | 0,3889 —         |
| Belleville Kalkarda     |    | 4,4478 — .       |    | 4,5920           |
| SCHWEIGHTER NATEON      |    | 0,8418 — .       |    | 0,8889           |
| CHAPTATION              |    | 0,0760 — .       |    |                  |
| Koklensaues Eisenoxydul |    | 0,3303           |    | 0,2389 —         |
| arrescicitée            |    | 0,2000 —         |    | 0,1667 —         |
| Extractivateff          |    | 0,0278 —         |    | 0,0833           |
| _                       |    | 9,3386 Gr.       |    | 9,2489 Gr.       |

Bentizt werden die M. quellen als Getränk und Bad gegen hypodesdrische und hysterische Beschwerden, gichtische und rheumatische Leiden, Lähmungen, Bleichsucht und ähnliche Krankheite Uterinsystems von Schwäche.

Im Sommer 1820 wurden 3468 Bäder verabreicht, — im J. 1990, im J. 1831: 1865, und im J. 1832: 1853.

H. J. v. Crantz, Gesundbr. d. Oest. Monarchie. S. 277.

Fr. Ambr. Reufs, phys. chemische Beschreibung des berger M. wassers. Prag 1802.

Jos. Düras, chem. medizinische Beschreibung der Stahlv zu Sternberg. Prag 1820.

Max. Meiti, Sternberg bei Schlan. Prag 1833.

Hille a. a. O. S. 156.

Das Bad zu Johannesdorf oder Liboch, nur 36 Fusi der Elbe erhaben, eine halbe Stunde von Liboch oder Lyboch au Herrschaft gleiches Namens, eine Meile von Melnik, Eigenthur Grafen Pachta.

Die Hauptquelle entspringt aus einem thonig-eisenschüssigen stein, ist hell, klar von einem tintenartig zusammenziehender schmack, wirft Blasen; ihre Temperatur beträgt 7° R., ihr spec wicht 1,0013, ihre Wassermenge in einer Stunde 15 Eimer.

Schon 1754 wurde dieses M. wasser von Dr. Kral, Physik Leutmeritz empfohlen, später von H. J. v. Crantz beschrieber untersucht, und neuerdings von J. Jacobi. Nach letzterm ei es schwefelsaures Eisen, kohlensaure Kalkerde und schwefelsaure' und Kalkerde.

Das Badehaus enthält Badekabinette mit hölzernen Wannen. Jacobi empfiehlt dasselbe bei Verschleimungen der Verdaus werkzeuge, passiven Blut- und Schleimflüssen, chronischen Neikrankheiten, chronischen Hautausschlägen, Gicht und Cachexieen, mentlich Chlorosis.

H. J. v. Crantz, Gesundbr. der Oestr. Monarchie. S. 269. J. Jacobi in: Med. Jahrb. des Oesterr. Kaiserstaates. 1 Bd. V. St. 2. S. 101.

Nur namentlich zu erwähnen sind: das St. Blasiusbad Zerotin, — das Ziegerwasser (Wenecek) bei Prag, im J. beschrieben von Zauschner (Beiträge zur Wassergeschichte Böhmen. Bd. II. S. 119), — und der Sünerling von Zeleweit

## c) im Königgrätzer Kreise:

Das Kukusbad oder Gradlitzerbad nördlich von Kigrütz in der Herrschaft Gradlitz, bei dem Dorfe Kukus. Die entspringende M. quelle, welche früher den vielversprechenden Nigoldene Ader" führte, wurde 1694 untersucht, und da die Prüfung gün Resultate ergab, von dem Grafen Spork die erforderlichen Gebfür Kurgüste aufgeführt. Den Namen Kukus (Kux) erhielt der gegründete Ort von dem genannten Hrn. Grafen wegen des in frer Zeit hier betriebenen Bergbaus. — Früher wurde dieser Kurort besucht und gebraucht, ist aber jetzt fast ganz außer Gebrauch.

alm-Brunnen, anjetzo erneuerter Gradlitzer Brunnquell hlest Kirchmeyer. Prag 1698. — 1718. de, als edle Kukusbrunnen nach Hrn. Kirchmeyer ferin von Chr. Gottl. Langen. Hirschberg 1720.

Beij. Haake, Beschreibung des Kukusbades. Schweid-

ki i del phus, de fonte Kukussensi. Wratislaviae 1726. Creatz, Gesundbr. der Oest. Monarchie. S. 245. laused schließen sich folgende weniger bekannte und s Kēniginnhofer-Johannesbad, bei der Stadt welches im J. 1506 gegründet, jetzt aber nur wenig ge-; – das Bad Resek bei dem Dorfe Blaschkow; — das eder Biloweser-Bad bei dem Dorfe Bilowes, besitzt rte, dem Cudowaer M.wasser ühnliche Eisenquelle; — Klein-Schwadowitz, drei Stunden von Nachod, 100 Wasserbädern gegen Gicht und Rheumatismen be-Schwefelquelle; — das Badsdorfer-Bad auf der

## d) im Biczower Kreise:

busesbad, oder der Johannesbrunnen auf der Wilschütz, dem Freiherrn von Silberstein gehörig, an 1500 t Meere, am Fusse des Schwarzenberges, bekannt seit seizehnten Jahrhunderts, chemisch unterzucht von Logd-Alten, Arnoldi und neuerdings von Adalbert Ka-🚉 als Getränk, häufiger äusserlich als Bad benutzt.

Bustenberg, drei Stunden von dem Stüdtchen Senften-

A Lablick's Analyse enthalten sechzehn Unzen M.was-Bestandtheilen in wasserleerem Zustande:

|                            | 1001 | CIII | Zustanuc.   |
|----------------------------|------|------|-------------|
| Olernatrium                |      |      | 0,12384 Gr. |
| Markefelsaures Natron .    |      |      | 0,13163 —   |
| Enfach kohlensaures Natron |      |      | 0,14343 —   |
| kohlensaure Kalkerde       |      |      | 0,83342 —   |
| kohlensaure Talkerde       |      |      | 0,05245 —   |
| hitselerde                 |      |      | 0,04178 —   |
|                            |      |      | 0,10383 —   |
| Belgebundene Kohlensäure   |      |      | 0,45824 —   |
| -                          |      |      | 1,88862 Gr. |

Liblick fand bei den im J. 1814, 1828 und 1835 angestellten habi diese M. quelle in einem Zeitraum von ein und zwanhinsichtlich ihrer festen Bestandtheile keine wesentliche trag erlitten habe.

towns and Gebrauch des uralten Johannesbrunnen. 1680. leich Wenz, Logdmann de Aven, beachtsame und wahr-R leschreibung der mineralischen Wässer in den St. Johan-

LA iraoldi's Zergliederung und Beschreibung des uralten,

der Stadt Trautenau nächstgelegenen, mineralischen Badespruhannesbrunnen. Prag 1795.

Die M. quelle zu Johannisbad von Adalbert Kabliel 1837 (Abgedr. aus W. R. Weitenweber's Beiträgen zur : ten Natur- und Heilwissenschaft. Bd. II. St. I. S. 119).

Nur namentlich aufzuführen sind: das Forsterbad bei chen Forst, — das Mostigerbad (Mosteky Lazen), auf deschaft gleiches Namens, — das Miletinerbad oder Troibad, bei Klein-Trottin auf der Herrschaft Miletin, (Gründli wahrhafte Beschreibung des Miletiner Gesundheitsbades von Jtenberger. Königgrätz 1752), — das Horitzerbad bei der Stitz, — das Chlumetzer- oder Milkosrb-Bad, nahe betz, — das Sadskaerbad dei der Stadt Sadska, — und im Dorfe Chodowitz u. a.

Nur namentlich zu erwähnen sind endlich in dem Ta Kreise: das St. Annadorfer-Bad auf der Herrschaft Hi das Bechiner-Bad, eine eisenhaltige M. quelle bei der St chin, - das Gutwasser- oder Dobrawoda-Bad bei der Klokot bei Tabor (Haylsame Brunn-Quelle der K. Bergstt bor von Jos. Jgn. Mitschky. Prag 1731), - das Bad | Städtchen Poczatek oder Podschaken auf der Herrschal witz, - das Raudnauer-Bad zum Gute Mischkawitz gehi in dem Chrudimer Kreise: das Bad Goldbrünnel am auf der Herrschaft Bistra, - das Bad Hagek auf dem Gu rownitz, - das Bad bei Hamry auf der Herrschast R burg, - das Bad bei Königsfeld auf der Herrschaft Landsk das St. Nikolasbad bei Wratzlau auf der Herrschaft maut, - das Bad bei Podol auf der Herrschaft Herzman u. a.; — im Prachiner Kreise: das Bad Doktorka Stadt Prachatitz auf der Herrschaft Winterberg, - das St. thers bad im Bezirke Waldhwozd, zeichnet sich nach durch die Reinheit seines kalten Wassers aus (Abhandl. einer gesellschaft in Böhmen. Bd. IV. S. 148), - das Horawiz bei der Stadt gleiches Namens, - das Bad Klaubowka b Dorfe Kotaun, — das Bad Wodolenow oder Wodolenki Dorfe Hradek u. a.; — im Klattauer Kreise: das M.bad 1 tin in der Herrschaft Unter-Lukawetz, - zu Milawetz Herrschaft Tauss, - zu Wolfgang bei der Stadt Chaudeni im Czaslauer Kreise: das Bad Lipka bei dem Marktflecken bran, - das St. Annabad bei Modletin auf der Herrscha ches Namens, - das Petrokofer-Bad auf der Herrschaft tens, — das Bad Wiklantitz auf dem Gute gleiches Ni u. a.; — im Budweifser Kreise: das Frauenberger. Lipnitscher-Bad bei dem Dorfe Lipnitsch, ein eisenh Schwefelwasser, - das Bad zu Gutwasser, - zu Heilbru a.; — im Berauner Kreise: das Kuchelbad oder K küchlerbad, anderthalb Stunden von Prag, Eigenthum det Professor Dr. Rottenberger, - u. a.

Ucher diese und andere weniger bekannto und großentheils unbenatzte M. quellen vergl. Hille (a. a. O. S. 177. u. folg.); ein alphabetisches Verzeichnis der bekannten böhmischen M. quellen findet sich in de Carro's Almanach de Carlabad. Année 1835. p. 46.

2. Die Heilquellen der Markgrafschaft Mähren und des Oesterreichischen Schlesiens.

Unschlossen von dem mährischen Gebirge im Westen, nördlich von dem mährisch-schlesischen, den Verzweigungen der Sudeten, östlich von dem Halbkreis der Karpathen, flacht sich Mähren gegen Süden nach der Donau zu ab, und bietet in dieser Beziehung sehr verschiedene Höhenverhältnisse dar; — im Norden erreicht der Altvater die Höhe von 4505 Fus, der Peterstein die von 4420 F., der Karlsbrunen oder das Bad zu Hinnewieder die von 2353 Fus, — während der Spiegel der Donau bei Wien 480, bei Peth nur 215 F. über dem Meere erhaben ist.

Das Hamptgebirge im Norden besteht aus Urgebirge, Gneils, Glimmerschiefer, Thonschiefer und Grauwacke; an sie reihen sich die verschiedenen Formationen der ältern und jüngem Flötzgebirge, welche bis in das Flussgebiet der Donan herabsteigend, einen Theil des großen Beckens bilden, durch welches die schöne Donau sich mäandrisch viadet.

Von Th.quellen besitzt Mähren nur eine, von 25° R.; auser dieser mehrere kalte Schwefelquellen und zahlreiche andere kalte Mineralquellen, welche zwar reich an kohlensauren Gas, häufig aber nur wenig feste Bestandtheile enthalten.

Die Zahl der Kochsalzquellen in Mähren und dem Oesterwichischen Schlesien ist verhältnismässig gering, nur in Fürstenthume Teschen unweit Freiburg zeichnen sich die Quelen bei Orlau, Karwin und Solza durch ihren beträchtlichen Salzgehalt aus.

Eine besondere Erwähnung verdienen: die Schwefel-Th.quelle zu Ullersdorf, — der Karlsbrunnen, die M.quellen zu Luhatschowitz und zu Sternberg. Th. Jordan de Clausenburg, comment. de aquis me Moraviae. Francof. 1586.

H. J. v. Crantz, Gesundbr. der Oest. Monarchie. S. 238 Vinc. Fer. Taude, synopsis fontium Austriae. p. 172.

Die besucht. Badeörter und Gesundbrunnen des Oesterr. K. Th. I. S. 130.

Beschreibung der Heilquellen des Gesenkes und ihres zw. sigen Gebrauchs, von Dr. A. Zink. Brünn 1816.

v. Oeynhausen, geognostische Beschreibung von Obersch 1822. S. 124.

Teutschland, geogn. geolog. dargestellt von Ch. Kefer 1824. Bd. III. St. 1. S. 131.

Hille's Heilq. Deutschlands u. der Schweiz. Th. I. Heft

1. Das M.bad zu Ullersdorf im Olmützer K am Tessslusse, Eigenthum des Fürsten Karl von I tenstein, am Fusse der Gebirgskette, welche Sch von Mähren trennt, in einem höchst romantischen I nach Jord. v. Klausenburg die Königin der Mähri Gesundbrunnen, von dem Schlosse Ullersdorf nur Viertelstunde entsernt, von Olmütz sieben Meilen lich gelegen. — Durch einen Zufall entdeckt, wurd hier entspringende M. quelle, zuerst von J. v. Klauburg 1586 unter dem Namen Aqua Lossinensis beschen und von Joh. v. Zerotin, Erbherrn auf Ullersdorfast, als Bad sleisig benutzt. Eine neuere Beschreidieses Bades besitzen wir vom Dr. Vincenz KraPhysikus zu Trüben.

Die zur Aufnahme von Kurgästen bestimmten V gebäude sind unfern des mit den nöthigen Vorrichts versehenen Badehauses.

Das Wasser ist klar, von einem starken Schwei ruch und Geschmack, seine Temperatur beträgt 25° ]

Der Analyse zufolge, welche Joh. Schrötter unternahm, enthalten sechzehn Unzen dieses Wassers

| Schwefelsaures Natro | n | • | • |   | 0,266 Gr. |
|----------------------|---|---|---|---|-----------|
| Chlornatrium .       |   |   |   |   | 0,300 —   |
| Kohlensaures Natron  |   |   |   |   | 0,333 —   |
| Kohlensauren Kalk    |   |   |   | • | 0,166 —   |
| Kieselerde           |   |   |   |   | 0,083 —   |
| Extractivatoff .     |   |   |   |   | 0,058 —   |
|                      |   |   |   | • | 1.206 Gr. |

Schwefelwamerstoffgns . . . 2,635 Kab. Z. Kohlensures Gas . . eine unbestimmte Menge.

Hinsichtlich seiner Bestandtheile und seiner Wirkungen vergleicht es Kratky mit den Schwefelwasser zu Baden in Nieder-Oesterreich.

Gebrancht wird das M. wasser nur als Bad, weniger als Getränk; als Getränk haben Mehrere eine nur einige hundert Schritte von der warmen Schwefelquelle entfernte kalte benutzt.

Mit ginstigen Erfolg wurde dieses Schwefelwasser angewendet bei hartnäckigen rheumatischen und gichtischen Leiden, — chronischen Hautausschlägen, veralteten Geschwiren, — Verschleimungen und Stockungen im Unterleibe, — Gries- und Steinbeschwerden, so wie andern chronischen Leiden der Harnblasse.

Thom. Jord. a Clausenburg, I. c. p. 7. H. J. v. Crantz, Gesundbr, der Oest. Monarchie, S. 300. Moravia. 1819. Heft 1. Nr. 11.

Bestechtungen u. Abhandlungen von Oesterreich, Aerzten. Bd. I. 1819. S. 320

Die besucht Badeörter und Gesundbr. des Oest. Kaiserstaates. Th. H. S. 150,

Hille 2 2 0. S. 195.

2. Des Mineralbad Hinnewieder oder Karlsbruns, such dem Erzherzog Karl genannt, Eigenthum des
teutschen Ordens, liegt mit den dazu gehörigen Gebäuden
in einem, von hohen Waldgebirgen umschlossenen, von der
Oppa durchflossenen Thalkessel, 2353 Fuß über dem Meere,
am Fuße des ehrwürdigen fünfthalbtausend Fuß hohen Alttaler, zwei Meilen von Freudenthal, und wird daher auch
unter dem Namen des Freudenthaler Bades aufgeführt.

Durch die hohe Lage und die Nähe bedeutender Gebirge ist das Klima rauh und veränderlich. Im Juli und August sind oft die Tage sehr heiß, die Morgen und Abende kühl, die Witterung wechselnd, dagegen heiterer und betändiger im September.

Bekannt waren die M. quellen schon lange, wurden aber weig und zur von den nächsten Bewohnern benutzt. Erst im J. 1768. Wienkte man ihnen mehr Aufmerksamkeit, 1780 wurde die nach dem Erketzog Maximilian benannte Maximiliansquelle gefalst, Il Theil.

und später die bei der Quelle befindlichen, zu Bädern und V gen für Kranke bestimmten Wohngebäude aufgeführt, welch anschulich vermehrt wurden. Seit dem J. 1833 ist auch eine anstalt errichtet.

Die Frequenz der Kurgäste hat sich in den letzten Jah vermehrt; die Zahl der den Kurort besuchenden Familien beti 1833: 150, — 1834: 170, — 1835: 190, — 1836: 204, — des deten Krüge im J. 1835: 15000, — im J. 1836: 18000.

Der Brunnenarzt, Hr. Dr. Klemm verweilt in Karlsbr Anfang Juni bis Ende September. — Unter den Monographidie neuesten von Klemm und Malik als besonders rühr erwähnen.

Das Wasser der einzelnen hier entspringenden (
ist unter sich nicht wesentlich verschieden. Alle si
reich an Kohlensäure, enthalten vorwaltend kohle
Erden und kohlensaures Eisen, und halten zwisch
erdigen Eisenwassern und den eisenhaltigen Säue
die Mitte.

Sehr bemerkenswerth ist der Umstand, dass di lensäure sehr sest an das Wasser gebunden zu sein s

Man unterscheidet folgende Mineralquellen:

1. Die Maximiliansquelle. Ihr Wasser ist geschöpft, hell und klar, von einem angenehm-säprickelnden Geschmack, perlt sehr, überzieht die des Glases mit vielen Glasperlen und bildet, der kung der atmospärischen Luft ausgesetzt, nur ei ringen ockerartigen Niederschlag. Ihre Temperatur 6° R., ihre Wassermenge 13085 Kub. Zoll in einer 1

Benutzt wird diese Quelle vorzugsweise zum 'I und zum Versenden.

- 2. Die Karlsquelle, durch eine Allee mit rigen verbunden, später entdeckt und gefast als jene dem Hoch- und Teutschmeister Erzherzog Karl bwird als Getränk und Bad benutzt, und liefert is Stunde 30,000 Kub. Zoll Wasser.
- 3. Die Antonsquelle erhielt von dem Hoc Teutschmeister Erzherzog Anton ihren Namen und in einer Stunde 45,437 Kub. Zoll Wasser.

- 4 Die M. quelle an der Strafse nach dem Hochofen; ihre Wassermenge beträgt in einer Stunde 38,983 Kub. Zoll.
- 5. Die M.quelle am Philosophengang liefert in einer Stude 4642 Kub. Zoll Wasser.

Chemisch untersucht wurden die M.quellen von Scholz und senerdings von Meissner.

Is sechzehn Unzen Wasser enthalten;

## 1. Die Maximiliansquelle

| 1. Die 風azimiliansquelle    |      |            |          |           |                   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|------|------------|----------|-----------|-------------------|--|--|--|--|--|
|                             |      | 1          | ach Scho | ls:       | nach Meissner:    |  |  |  |  |  |
| Schwefelmure Kalkerde       |      | •          | 0,46 Gr. |           | . 0,42 Gr.        |  |  |  |  |  |
| Schweielsseres Natron .     |      |            | 0,20 —   |           |                   |  |  |  |  |  |
| Chlernatrium                |      |            | 0,07     | •         |                   |  |  |  |  |  |
| Kohlesseure Kaikerde .      |      |            | 2,17 -   | •         | . 4,12 —          |  |  |  |  |  |
| Chlorenteinm                |      |            | •        |           | . 0,16 —          |  |  |  |  |  |
| Kohlessaure Talkerde .      |      |            | 1,53 —   |           | . 1,18            |  |  |  |  |  |
| Kohlensaures Eisenoxydul    |      |            | 0,36 —   |           | . 0.50            |  |  |  |  |  |
| Kieselerde                  |      |            | 0,15 -   |           | . 0,53 —          |  |  |  |  |  |
| Mangan und organische Ste   | offe |            | •        |           | . Spuren          |  |  |  |  |  |
| g g                         |      | ` <b>-</b> | 4,94 Gr. |           | 6,91 Gr.          |  |  |  |  |  |
| Kohlensmares Gas            |      |            |          | b. Zoll.  |                   |  |  |  |  |  |
|                             | •    | •          | UUJU ME  | a, avy.   | . 11902 25. 20011 |  |  |  |  |  |
| 2. Die Karlsquelle          |      |            |          |           |                   |  |  |  |  |  |
| nach Scholz: nach Meissner: |      |            |          |           |                   |  |  |  |  |  |
| Schwefelaure Kalkerde       |      | _          | 0.15 G1  |           | . 0,30 Gr.        |  |  |  |  |  |
| Schwefelszares Natron       | :    | •          | 0,20 -   | -         | • •               |  |  |  |  |  |
|                             | •    | •          | 0,15 —   |           |                   |  |  |  |  |  |
| Kohlensure Kalkerde         | :    | •          | 0,76 —   | •         | 4,51 —            |  |  |  |  |  |
| Chlorealcium                |      | •          | -        |           | . 0.07            |  |  |  |  |  |
| Kohlenszure Talkerde        | •    | •          | 3,98 —   | •         | . 1.99 —          |  |  |  |  |  |
|                             | •    | •          | 0,30     | •         | . 0.50            |  |  |  |  |  |
| Kohlemanres Eisenoxydul     | •    | •          | 0,15 —   | •         | . 0,50            |  |  |  |  |  |
| Kieselerde                  |      | •          | -        |           | •                 |  |  |  |  |  |
| Mengan und erganische St    | DIE  | •          | • •      |           | . Spuren          |  |  |  |  |  |
| <u> </u>                    |      |            | 5,69 Gı  | -         | 7,88 Gr           |  |  |  |  |  |
| Kohlensmares Gas            | •    |            | 53,3 Kr  | ıb, Zell. | . 43,07 K, Zell.  |  |  |  |  |  |
| Schweielwasserstoffgas .    |      |            |          | •         | . Spuren,         |  |  |  |  |  |
|                             |      |            |          |           | _                 |  |  |  |  |  |
| 3. Die Antonsquelle         |      |            |          |           |                   |  |  |  |  |  |
|                             |      | R          | ach Scho |           | nach Meissner:    |  |  |  |  |  |
| Schweleisure Kalkerde       | •    | •          | 0,30 G   | -         | . 0,16 Gr.        |  |  |  |  |  |
| Schwefelmeres Natron .      | •    | •          | 0,15 -   |           |                   |  |  |  |  |  |
| Chlernatrium                | •    | •          | 0,07 —   |           |                   |  |  |  |  |  |
| Kohlensaure Kalkerde .      | •    | •          | 0,50     |           | . 2,69 —          |  |  |  |  |  |
| Chlorealcium                | •    | •          |          | •         | . 0,06 —          |  |  |  |  |  |
| Kehiensaure Talkerde .      | •    |            | 0,77     |           | . 0,63            |  |  |  |  |  |
|                             |      |            | •        |           | T A .             |  |  |  |  |  |

| •                        |        |      |        |       |        |       |            |
|--------------------------|--------|------|--------|-------|--------|-------|------------|
| Chlortalcium             |        |      | 0,07   | Gr.   |        |       |            |
| Kohlensaures Eisenoxydul | •      |      | 0,22   |       |        |       | 0,61 Gr.   |
| Kieselerde               |        |      | 0,21   | _     |        |       | 0,31 —     |
| Mangan und organische St | offe   |      | •      | •     |        |       | Spuren     |
|                          |        | -    |        | Gr.   | -      | _     | 4,45 Gr.   |
| Kohlensaures Gas         |        |      | 48,07  |       | . Zoli | l     | 34,67 K, Z |
| Schwefelwasserstoffgas . |        |      | •      |       |        |       | Spuren.    |
| 4. Die M                 | Lane   | lle  | an d   | er S  | traf   | 'a e  | •          |
|                          | 1      |      | ach S  |       |        |       | ach Meißn  |
| Schwefelsaure Kalkerde   |        | ` -  |        | Gr.   |        | . "   | 0,20 Gr.   |
| Schwefelsaures Natron .  | •      | •    | · 0,15 |       |        | •     | •          |
| Chlornatrium             |        |      | •      | _     |        |       |            |
| Kohlensaure Kalkerde .   | •      |      | 0,30   |       |        | •     | 0.80 —     |
| Chlorcalcium             |        |      | -      |       |        | •     | 0,07 —     |
| Kohlensaure Talkerde .   |        |      | 0,60   |       | •      |       | 0,23 -     |
| Kohlensaures Eisenoxydul | :      | •    | •      | _     |        | ì     | 0.58 —     |
| Kieselerde               |        |      | 0,15   |       |        |       | 0,32 —     |
| Mangan und organische St | offe   |      | ·      |       | •      |       | Spuren     |
|                          |        | -    | 1,65   | Gr.   | -      | _     | 2,20 Gr.   |
| Kohlensaures Gas         |        |      | •      | Kub.  | . Zoli |       | 26,40 K.Z  |
|                          |        | •    | •      |       |        |       |            |
| 5. Die M.que             | ille   | e en | Philo  | 980 P |        |       | •          |
|                          |        |      |        |       | na     |       | eifsner:   |
| Schwefelsaure K          |        | e    | •      | •     | •      | 0,20  |            |
| Kohlensaure Kall         | kerde  | •    | •      | •     | •      | 1,36  |            |
| Chlorealcium .           | ٠.     | •    | •      | •     | •      | 0,13  |            |
| Kohlensaure Tali         |        | :.   | •      | •     | •      | 0,57  |            |
| Kohlensaures Eis         | •      | /dul | •      | • ,   | •      | 0,28  |            |
| Kieselerde .             | •      | ٠.   |        | •     | •      | 0,57  |            |
| Mangan und orga          | ınisch | e Si | totte  | •     | • _    | Spui  |            |
| <u> </u>                 |        |      | •      |       |        |       | Gr.        |
| Kohlensaures Gas         | в.     | •    | •      | •     | •      | 27,96 | Kub. Zoll. |

Innerlich und äußerlich angewendet wirkt das M.waser belebend, stärkend, gelinde zusammenziehend, und wir innerlich und äußerlich empfohlen: bei allgemeiner Schwiche, vorzüglich des Nervensystems, — Schwäche des Migens und Darmkanals, Säure, Verschleimung des Magen Wurmkrankheiten, Durchfall, — Krankheiten des Uterisystems, durch Schwäche bedingt, — Störungen der Meistruation, Unfruchtbarkeit, — Schleim- und Blutflüssen pasiver Art, — Nachtripper, — Krankheiten der Harnwerlzeuge, — Gries- und Steinbeschwerden, — veralteten Geschwüren, nässenden Flechten.

Zan Getränk bedient man sich der Maximiliansquelle, oder der nehr die Stuhlassleerungen befürdernden Karlsquelle, und lässt nie allein oder mit einem Zusatz von Schaafmolken, Milch oder Karlsbadersalz trinken.

Za des Biders benutzt man das Wasser der drei übrigen Manellen, welches theils darch glühend beise Schlacken von dem nahen Hochofen, theils durch Zusatz des vierten Theils von kochendem süsem Wasser erhitzt wird.

Versendet wurden nach Malik im J. 1834: 20,000, - im J. 1835: 15,000, - im J. 1836: 18,000 Flaschen M, wasser.

Physikalisch-chemische Untersuchung des Freudenthaler Sauer-brumens in Schlesien. Unternommen auf Verlangen des Erzherzogs Maximilian. Wien 1782. — Troppau 1794.

- S. Dürer, examen physico-chemicum acidularum Freudenthalensium in Silesia. Viennae 1782.
  - v. Crell's chemische Annalen. 1785, Bd. I. S. 263.
- F. J. Preifs, der Sauerbrunn und die Schlackenbäder in Carlsicuna. Breslau 1807.

Beschreibung des im Oesterreichisch-Schlesischen Antheil gelegenen Bades Karlsbrunnen oder Hinnewieder mit seinen Umgebungen. Brestan 1812

J. Nep. Klemm's Nachricht über den Sauerbrunn und die

Schlackenboler zu Carlsbrunn. Troppau 1819. Franz Rud. Hormann, Carlsbrunn, ein Gedicht in drei Gesängen. Breslau 1820.

J. Nep. Klemm, der Sauerbrunn und die Schlackenbäder in Karlsbruss. Wien 1826,

Meismer in: Schweigger-Seidel's Jahrb. d. Chemie u. Physik. 1831, St. 4.

Ant. Aug. Malik, die Stahlquellen zu Karlsbrunn. Troppan

Hille a. a. O. Th. L. Heft 3. S. 158,

Achaliche, aber nur wenig benutzte M. quellen finden sieh in der Ungegend zu Ludwigsthal, Soifersdorf, Einsiedel und Steinseifen.

3. Die M. quellen zu Lukatschowitz entspringen von dem Dorfe dieses Namens nur eine Viertelstunde eatfernt, im Hradischer Kreise, 1600 F. über dem Meere, in einem freundlichen von Nordost nach Südwest sich ziehenden Thale, welches von einem Nebenzweig der mittleren Karpathen gebildet, sehr reich an M.quellen ist. In dem ganzen Gebirgszug ist die Thon- und Kalkformation die vorherrschende.

Wenn auch das Klima gemässigt ist, sind docl Morgen und Abende oft kühl und die Witterung wechs

Bekannt sind die Mineralquellen erst seit der zw Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts. Chemisch unter wurden sie vom Grafen Joh. Nep. von Mittrows Spenkuch und neuerdings von Planiava.

Die durch die Thätigkeit des gegenwärtigen Besitzers dieser schaft, Hrn. Grafen von Sereny, gegründeten Trink- und Be stalten, nebst den dazu gehörigen Gebäuden liegen am nordwest Fuß des großen Kommena; seit 1834 besteht hier auch eine Mo anstalt.

Es finden sich hier folgende M. quellen:

- 1. Der Vincentiibrunnen, am Fusse des gro Kommena, von 10° R. Temp. und 1,00730 spec. Gew.; gefast und überwölbt von einem auf Säulen getrag Dache giebt derselbe in einer Stunde 6 Eimer Wasser
- 2. Der Amandibrunnen, gut gefast und gesch von 10,5° R. Temperatur, liefert in einer Stunde 3½ E Wasser.
- 3. Der Johannesbrunnen, ebenfalls gefast i unbedeckt, von 11° R. Temp., 1,00800 spec. Gew., g in einer Stunde 4½ Eimer Wasser.
- 4. Die Luisen quelle, gefast, aber gleich dem rigen unbedeckt, hat 11° R. Temp., das specif. Gew. 1,00940, seine Wassermenge beträgt in einer Stunde Eimer.

Außer diesen entspringen in der Nähe mehrere äb che M.quellen, welche jedoch nicht benutzt werden.

Das Wasser der genannten M. quellen ist mit Anahme der Amandiquelle klar und hell, geruchlos, von nem angenehm erfrischenden, mehr oder weniger salzig später zusammenziehenden Geschmack; am salzigsten der Geschmack der Luisenquelle, am angenehmsten des Vincentii- und Johannesbrunnens.

In sechzehn Unzen Wasser enthalten nach Plania an festen Bestandtheilen im wasserfreien Zustande und Kohlensäure:

## ratiiquelle. 2. Die Amandiquelle. 1,110877 Gr. 22,704134 ---0,433603 -0,064682 -0,021658 -37,348270 — 0,419424 -6,755512 --0,089669 — 0.073316 -0,110615 -0,028802 -040 -0.276480 -.565**95 -**8,969513 ა,59**3254 Gr.** 78,456555 Gr. e Johannesquelle. 4. Die Luisenquelle. 0,366353 Gr. 2,127209 Gr. 31,838719 -29,583919 — 0,011816 -0,006669 -0,073502 -0,056645 -· Aukarde . 0,015744 -0,050688 --· Iures Natron . **36,583050** — · 44,078822 --ssare Talkerde 0,747562 -0,438915 -7,320534 -6,488275 summe Kalkerde witenames Strontian 0,104270 -0,118263 manne Beryt . 0,075910 -0,068042 -Eisenoxydul 0,135544 0,202538 -L hoganoxydai 0,042130 ---0.019917 0,252672 -0,261120 ---9,443681 -9,540955 ---95,510434 Gr. 84,543030 Gr.

Schr bemerkenswerth in diesen M. quellen ist außer beträchtlichen Menge an Chlorsalzen, Jod und Brom Rechthum an kohlensaurem Natron und freier Kohlenlie Wirkung ist daher analog der der jod- und ligen Kochsalzquellen, wird aber durch das kohlenliten und die freie Kohlensäure erhöht. Getrunliten sie daher erregend auf das Nerven- und Blutlie, die Harnwerkzeuge und die Schleimhäute, die Relie häftig bethätigend, rückbildend auf krankhafte Melienphosen, umändernd, verflüssigend auf das Mischungs-

verhältnis der Säfte, sehr diuretisch, schleimauflösend, linde abführend; - als Bad benutzt, die Thätigkeit äußern Haut verbessernd, belebend, stärkend und zugl die Resorption befördernd.

Zu widerrathen bei fieberhaften Beschwerden, bei blütigen, zu activen Congestionen und Entzündungen neigten Subjecten, haben sich diese M.quellen dagegen Getränk und Bad sehr hilfreich erwiesen: bei Krankhe der Digestion und Assimilation von Schwäche, Verschlein gen, Flatulenz, Mangel an Appetit, Stockungen in der Le der Milz und dem Pfortadersysteme, - hartnäckigen l den des Drüsen- und Lymphsystems, krankhaften Hy trophieen und Metamorphosen, insbesondere scrophulä Geschwülsten und Verhärtungen, Struma lymphatica, Krankheiten der Harnwerkzeuge, Gries- und Steinbeschi den, - blennorrhoischen Affectionen, namentlich Leiden Schleinhaut der Luftwege und Lungen, hartnäckigen Br katarrhen und chronischen Hautausschlägen.

Nach J. v. Vering ist auch das versendete M. w ser noch sehr wirksam, muss aber in diesem Falle läng Zeit als andere getrunken werden, da es sehr gelind 1 langsam wirkt.

Joan. Ferd. Hertodt a Totenfeld, Tartaro-Mastix! raviae. p. 107.

H. J. v. Crantz, Gesundbr. d. Oestr. Monarch. S. 294.

Aloys Ferd. Kiesewetter, Etwas von dem im Hradisc Kreise gelegenen Luhatschowitzer Gesundbrunnen. Brünn 1792.

Spenkuch, Untersuchung der Luhatschowitzer M.wasser. W 1798. — 1804. — Brünn 1813.

R. Brandes, Arch. des Apothekervereins. Bd. XXXIX. S. Planiava in: Baumgartner u. Ettingshausen's Z schrift für Physik u. Mathematik. 1828. Bd. IV. S. 277.

J. v. Vering, eigenthüml. Heilkraft verschiedener M. was

2. Aufl. S. 93.

Darstellung der Luhatsch. M. quellen in Mähren, als Trink-Badeheilanstalt von Dr. Joh. M. Winkler, Brünn 1836.

Hille a. a. O. S. 203.

An diese M. quellen schließen sich: Der Andersdorfer oder Sternberger Sauerbrunne 1809 unternommenen Analyse: Schwefelwasserstoffgas, kohlensaures Gas, schwefelsaures Natron, Chlornatrium, schwefelsaure Kalkerde, lehlensaure Talkerde und Extractivstoff. Benutzt wird dasselbe als lad und empfehlen bei rheumatischen und gichtischen Leiden, chronischen Hautausschägen und Stockungen im Unterleibe.

Alex. Ast. Ign. Schamsky, Beschreibung des heilsamen Wassers zu Groß-Lattein, insgemein Slatenitz genannt, bei Olmätz. Brünn und Olmätz 1713.

H. J. v. Crantz, Gesundbr. der Oest. Monarchie. S. 298.

Das Czernowiner Bad, nur eine halbe Stunde von Olmütz
ntferst. Das Wasser desselben ist kalt, enthält wiederholten Anaysen von J. Schrötter, Dr. Fr. Pfrang, Prof. Steinheibl
safelge nur höchst wenig feste und flüchtige Bestandtheile, — nur
schr wenig Einen, schwefel- und kohlensaures Natron, — und wird
als Bad von des Bewohnern von Olmütz mehr zum diätetischen, als
rigentlich medizinischen Gebrauch benutzt.

Das Bad zu Töplisz, eine Viertelmeile von Weisskirchen, Eienthum des Fürsten v. Die trich stein, liegt im Prerauer Kreise, uf dem linken User der Betschown, in einer sehr angenehmen Geend. Schon seit langer Zeit ist dasselbe im Gebrauch, — die zu lemselben gehörigen Gebände enthalten Einrichtungen zu Bädern und Wohnungen für Kargäste.

Das mit vielem Fluswasser vermischte M. wasser hat die Temeratur von 14° R. bei 9° R. der Atmosphäre, ist reich an Kohlenäure wed enthält an festen Bestandtheileu kohlensaure Kalkerde, Eien. schweselsaure Kalkerde und etwas Chlornatrium.

H. J. v. Crastz, Gesundbr. d. Oest. Monarchie. S. 301. Die ben Beleërt, u. Gesundbr. d. Oest. Kaiserst. Th. II. S. 170.

Der Johannisbrunnen auf der Herrschaft Meltsch, nach lem Gründer des Kurortes, Grafen Johann v. Tenezin benannt, iest zwei Mailen von Troppau in einem romantischen Wiesenthale. Int seit 1811 hat man diese Quelle einer besonderen Aufmerksameit gewärdigt, gefasst und Gebände zu Bädern und Wohnungen für largäste aufgeführt.

Das Mineralwasser ist hell, von einem angenehm säuerlichen Geschnach, perit stark, enthält nur wenig feste Bestandtheile, aber viel kohlendure, und gehört zu der Klasse der erdigen Säuerlinge.

la seksehn Unzen enthält dasselbe:

| Kehlensaures Natron .   |   | • |   | 0,93 Gr.     |
|-------------------------|---|---|---|--------------|
| Kellensaure Kalkerde    |   |   |   | 1,57         |
| Schwefelsaure Kalkerde  |   |   |   | 0,13         |
| Kellensaure Talkerde    |   |   |   | 1,06 —       |
| Chlortalcium            |   |   |   | 0,06         |
| Kieselerde              |   |   |   | 0,37 —       |
| Kohlensaures Eisenoxydu | 1 | • |   | 0,32 —       |
| •                       |   |   |   | 4,44 Gr.     |
| Kohlensaures Gas        |   | _ | _ | 29.5 Kub. Z. |

Benutzt wird dasselbe als Getränk und Bad.

Die besucht, Badeört, n. Gesunder, d. österr. Kais-

Die besucht. Badeört. u. Gesundbr. d. österr. Kaise S. 163.

Hille a. a. O. Heft 3. S. 175.

Das Bad Summeraw, eine halbe Stunde von Nei Prerauer Kreise. Das Wasser hat die Temperatur voz 13° R. der Atmosphäre, scheint reich an Schwefelwassers kohlensaurem Gas zu sein, wird in Form von Wasserbäderm in Quelle befindlichen Badekabinetten benutzt und bei gichtische matischen Leiden, so wie bei chronischen Hautausschlägen

Die bes. Badeort, u. Gesundbr. d. Oest. Kaiserst. Th

Die M.quelle zu Buchlen im Hradischer Kreise, Jord. v. Clausenburg beschrieben, von Herholdt un Crantz und Al. Ferd. Kiesewetter empfohlen, in Büdern angewendet.

H. J. v. Crantz, Gesundbr. der Oest, Monarchie. S. Das Buchlauer Bad in einer Reihe von Briefen won Kiesewetter. H. Skalitz 1781.

Es gehören hierher ferner, außer andern wenig im Olmützer Kreise: die M.quelle von Wierowan, Jord, v. Clausenburg beschrieben; — in dem Hra Kreise: die M.quellen von Suchaloza, Huck oder Otrakowitz, Wisowitz, Swada Studinka, Smradie als Bad benutzte M.quelle von Koritschan (Joh. Sin d. med. Jahrb. d. k. k. österr. Staats. Bd. XIII. S. 478. Koritna, Nagapedl, Nezdenitz bei Petrow; — in rauer Kreise das Hosteiner Bad, die M.quellen chorzi, Hlinsko; — im Brünner Kreise der als nutzte Voitelsbrunnen; — im Iglauer Kreise der teker Gesundbrunnen (Joh. Bapt. Mich. Sagars, von diateker Gesundbrunnen. Wien 1705).

II. Die Heilquellen des Erzherzogthums Oesterreich md des Herzogthums Salzburg, der gefürsteten Grafschaft Tyrol und der Herzogthümer Steiermark, Kärnthen und Krain.

Alle genannte fünf Nachbarländer vereinigen sich vermöge ner Lage zu Einer Gruppe, welche von dem Flusgebiete es Inn und der Donau, von Innspruck bis Pressburg, im vorden und im Süden von dem dasselbe begränzenden lochlande, einer Fortsetzung der mächtigen Alpenkette ebildet wird, welche, nachdem sie die Schweiz in allen ichtungen durchzogen, durch Tyrol, Salzburg, Steiermark, arathen und Krain sich ausbreitet und schirmend den weien Busen des adriatischen Meeres umkränzt.

Die Höhenverhältnisse, welche diese Länder karakteisiren, sind daher sehr mannigfaltig. Das Becken des Inn
on Innspruck bis Passau und der Donau von Passau bis
refsburg, in welche sich alle am nördlichen Abhange des
ebirges entspringende Flüsse ergiefsen, bildet den tiefsten
tand, den höchsten die südlich dieses Flufsgebiet begränenden majestätischen Alpen; — Innspruck liegt noch über
500 Fuß, der Spiegel der Donau bei Passau 789 F., bei
refsburg nur 316 F. über dem Meere, während die paralel mit der Donau ostwärts streichenden Gebirgszüge, die
orischen, Rhätischen, Julischen und Karnischen Alpen, sich
zu einer Höhe von 9 und 10,000 F., der Großglockner
zu der von 11,780 F. erheben!

Der Gegensatz, welcher durch diese Höhenverhältnisse wird, zeigt eine, diesen entsprechende, sehr zu be-

achtende karakteristische Verschiedenheit in den ge schen Beziehungen der genannten Länder zwisch Gestein des Donaubeckens und dem des Alpenzug erste, aus einer neueren tertiären Lagermasse, g bläulichem Thon (Tegel) und Leithakalk zusammen wird von Wiener Sand- und Kalkstein umschlosse rend in dem eigentlichen Gebirgsstock eine ältere tion vorwaltet, — Glimmer- und Thonschiefer, Flys Alpenkalk und Nagelflühe.

Die Verschiedenheit der Höhenverhältnisse, de tung und der einzelnen Gebirgsarten gewährt ei zende Mannigfaltigkeit der Vegetation und des Klireinzelnen Gegenden, — ein fruchtreiches, mit Dörfenten und Schlössern bedecktes, von Weinbergen und ten Höhen umschlossenes Becken, durch welches nau majestätisch strömt, — romantische Thäler in dspringenden Verzweigungen des Hauptgebirges, — r Seen und malerische Wasserfälle, — und endlich höheren Gebirge kolossale Felsenmassen mit Sennen steilen Granitwänden, einsamen Eisfeldern und überne den Ein- und Aussichten in die Tiefe und Ferne.

1. Die Heilquellen des Erzherzogthums 00 reich und des Herzogthums Salzburg.

Wenn gleich das Erzherzogthum Oesterreich in der pen der genannten Länder die tiefste Lage hat, indem eigentliche Flufsgebiet der Donau zwischen Passe Prefsburg bildet, so umfasst dasselbe, da es auch diburger Alpen mit einschliefst, zugleich auch sehr tende Höhen; — Wien liegt 480 F., Baden 638 F 1000 F., Salzburg 1300 F., Ischl 1433 F., Hallein I Hallstadt 1500 F., Gastein 3000 F. über dem Mehaben.

Für die Entstehung und Mischungsverhältnisse Oesterreich und Salzburg entspringenden M. quelles nen beachtenswerth mehrere bedeutende Steinkohles smentich bei Baden, beträchtliche Braunkohlenlager im Hausrückkreise, sehr mächtige, von Kalkwänden umschlossene und beleckte Salzlager bei Hall, Hallstadt und Hallein im Salzkammergut und Salzburg, und das Urgebirge der Salzburger Alpen.

Die berühntesten Heilquellen und Bäder dieser Gruppe sind die Schwefel-Thermalquellen von Baden, die Thermalquellen von Gastein und das Soolbad zu Ischl, die Temperatur der Th. quellen beträgt 22—38,5° R.

H. J. v. Crantz, Gesundbr. der Oest. Monarchie. S. 13. Vinc Fer. Taude, synopsis fontium Austriae. p. 2.

Testschind geogn. geolog. dargestellt von Ch. Keferstein. Bd. 1. St. 3. S. 253, 277. 292. Bd. V. St. 3. S. 425. Bd. VI. St. 2. S. 125.

C. Prevest in: Keferstein's Teutschland. Bd. II. St. 1. S. 67.

Partich in: Keferstein's Teutschland. Bd. IV. St. 3. S. 287.

1. Die Schwefeltherme zu Baden, im Kreise mier dem Wienerwalde, nicht zu verwechseln mit Baden-Baden und Baden in der Schweiz.

Die durch ihre Heilquellen berühmte und nach ihnen benamte Stadt Baden liegt an der Schwechat, vier Meilen südöstlich von Wien, am Fusse der Cethischen Gebirge, 638 Fus über dem Meere, in einer höchst anmuthigen, reich von der Natur gesegneten Gegend, und wird mit Recht und den ältesten und besuchtesten Kurorten Teutschlands gezählt. Die Zahl ihrer Einwohner betrug im J. 1837: 3641, die mittlere Zahl der sie jährlich besuchenden Badegäste mach Habel durchschnittlich in den letzten zehn Jahren 539, von welchen freilich, wie bei Baden-Baden, die Gesunden von den wirklich Kranken wohl zu unterscheiden sind. Die Annehmlichkeit eines Aufenthaltes zu Baden wird sehr durch die Nähe der volkreichen und vergnügungssüchtigen Kamentadt erhöht.

Das Klima zu Baden ist nach Beck zwar schnellen Temperaturwechseln unterworfen, übrigens aber gesund.

So reich Baden an kräftigem warmen Schwefelwasser ist, so wenig Quellen von gutem Trinkwasser besitzt es.

Schon den Römern waren die Th. quellen von Bac und wahrscheinlich die des Ursprunges bekannt. Mare Aurelius Antoninus, welcher sich lange in Car tum (Petronell oder Haimburg) und in der Umgeg aufhielt, gedenkt der Aquae Pannoniae und Thermae thiae, der Strasse von Vindobona über Aquis und Sci bantia (Oedenburg) nach Sabaria (Stein am Anger) und stimmt sogar die Entfernung dieser Bäder auf 18000 Schri Aufgefundene römische Inscriptionen und Ueberreste alten römischen Bädern machen es sehr wahrscheinlich, d diese Quellen schon im ersten und zweiten Jahrhundert Römern bekannt gewesen, und daselbst von der zehn und vierzehnten Legion ein Bad nebst mehreren Geb den aufgeführt worden ist. Als in der Mitte des drif Jahrh. die Römer die Herrschaft in Oberpannonien ver ren, scheinen die Bäder zu Baden in Verfall gerathen sein und sich erst später wieder gehoben zu haben. - Rül lichst wird ihrer im sechzehnten und siebzehnten Jahrh dert von Eschenreuter, Günther von Andernae Martin Ruland, L. Thurneiser, Baccius u. A. dacht; von den neueren über diesen Kurort erschiene Schriften und Mittheilungen verdienen einer besondern wähnung die von Schenk, Beck, A. und C. Rolle und Habel.

Von den Badeärzten zu B. sind zu erwähnen die H D. D. Rollett, Habel, Sevigniani u. Landesmal

Die Umgebungen von Baden sind reizend. Von den beliebte Punkten nenne ich nur: das Helenenthal, die malerisch gek nen Ruinen von Rauhenstein, Rauheneck u. Scharfene

Die zahlreichen Schwefel-Th.quellen kommen theils der Stadt, theils in der Nähe derselben zu Tage. Die den umgebenden Berge bestehen aus Flötzkalkstein, Scher, Gyps, und führen Schwefelkies, Stalaktiten, merkwdige Versteinerungen und Steinkohlen.

Die Gegend von Siegenfeld betrachtet Schenk als den eiger chen Heerd der Schwefel-Th.quellen und glaubt, daß sie von da <sup>du</sup> den Calvarienberg ihren Lauf nach Baden fortsetzten; Beck <sup>da</sup> practice geheine Werkstätte dieser Quellen unter dem sogenanuts. um Kaktsbergergebirge gehörigen Hollerthalberge.

Vos des Spittlern und andern wohlthätigen Anstalten zu B. verfesen eine bemodere Erwähnung: das Militairbade haus, das flaus der Wohlthätigkeit, das Bürgerspital, die beiden Lauarethe midas Marienspital.

Du Thrasser ist vollkommen klar, wird, der Einwirkung der atmosphärischen Luft ausgesetzt, leicht getrübt, und besitzt einen starken Schwefelgeruch und Geschmack. Alle Thrasser ist ergiebig; der Ursprung giebt in A Studen 13,440 Eimer; ihr spec. Gew. beträgt 1004.

Nach Beck erleidet sowohl die Menge, als auch die Qualität und Tementer des zu Tage kommenden Wassers durch die verschiedeten Jahrennen nur wenig Veränderung. An den Wänden sublimiers schung, gelbe Krystalle, welche unter dem Namen des Baderer Salzes bekannt sind. — Von diesem ist der Badeschlamm der Niedenchlag der Quellen zu unterscheiden, und zwar ein untriducher, welcher gebildet wird, wo das Thermalwasser sich name bekeiten Ramme befindet, und ein oberirdischer, welcher sehn mbekeiten Abfluss desselben entsteht.

Chemisch malysirt wurde das Badener Th.wasser von 'olta, Schenk, R. von Spécz und C. Rollett.

Nach R. von Spécz enthalten sechzehn Unzen Th.

| Mortaleium .          |      |       |     | 0,368 Gr.          |
|-----------------------|------|-------|-----|--------------------|
| Chiernatrium .        | •    |       |     | 1,341 —            |
| Kohlensaures Lithic   | DA.  |       |     | 0,078              |
| Schwefelsaure Talk    | erde |       |     | 1,360 —            |
| Schwefelsaures Nat    | ron  |       |     | 1,990 —            |
| Kohlensauro Talker    | de   |       | •   | 1,750 —            |
| Kehlengapro Kalker    | de   |       |     | 1,800 —            |
| Schwefelganre Kalk    |      | •     | •   | 3,200 —            |
| Thierisch - vegetabil |      | Mate  | rie | 0,730 —            |
| Phosphorsaure Kalk    |      |       |     | Spuren             |
|                       |      | •     | •   | 12,617 Gr.         |
| 8d-01 . 0             |      |       |     | •                  |
| Schwefelwasserstoff   | rgas | • '   | •   | 0,7 Kub. <b>Z.</b> |
| Toblensaures Gas      | •    | •     |     | 0,5 — —            |
| Stickgas              | •    |       |     | 0,3 — —            |
| -                     |      |       |     | 1.5 Kub. Z.        |
| La Loth des Badener   | Salz | .es e | nth | ält:               |
| Schwefelsaure Talk    | erde | _     |     | 199,2 Gr.          |
| Schwefelsaure Kalk    | erde | :     |     | 10,4 —             |
| Schwefelsaures Nat    | ron  | •     |     | 30,4 —             |
| • .                   |      |       | _   | 240 Gr.            |
| l Theil,              |      |       |     | K                  |
|                       |      |       |     |                    |

Ueber die Analyse des Schwefel-Mineralschlamm vergl. Bd. I. S. 404 u. 405; — zweit, Aufl. S. 478.

Die Temperatur der Th.quellen beträgt 22. Man unterscheidet folgende verschiedene Th. Bäder:

- 1. Das Josephsbad am Josephsplatz, tempelartiges Gebäude; die Temperatur seine beträgt 29°, die des Bades 28,6° R.
- 2. Das Frauenbad, östlich vom vorigen der Frauengasse; die Temperatur der Th. que 28,9° R., die des Bades 24,4° R.
- 3. Das Karolinenbad, früher Neubad, ares Frauenbad genannt, ein Theil der in einem vereinigten Frauen- und Karolinenbäder; die Th. die Temperatur von 28,8° R., das Bad von 28° l
- 4. Die Engelburgbäder, jenseit der Sc die Temperatur der Th. quelle beträgt 28,4°, die des 27,7° R. In den nebenbei befindlichen Stundbefinden sich Vorrichtungen zu Douche- und Trop
- 5. Das Sauerbad, auch jenseit der Schwed Thequelle hat die Temperat. von 28,1° R., das Bad 27,7° R.
- 7. Die Römerquelle, oder der Ursprung, v. R. Neben dem stollenartigen Gange zur Römbefindet sich der Trinkbrunnen, dessen Wasse zellanenen Röhren zum Brunnenbecken geleitet w
- 8. Die Halbbäder, oder Ursprungbäde ihr Wasser aus der Römerquelle, von 27,9° R. Te
- 9. Die Theresienbäder, in geringer En von den Halbbädern, von 26,2-6° R. Temp.
- 10. Das Herzogsbad in dem Herzogsbac 27,25° R.
- 11. Das Antonsbad, ebenfalls im Herzogsh 27° R.
- 12. Das Militairbad, früher Petersbad g die Temp. der Th.quelle beträgt 27,65°, des Bades 2

Miserial Das Franzensbad, dem Sauerhofe gegenüber; id. S. i welle hat die Temperat. v. 27,5° R., das Bad von 1 betrie

Die Leopoldsbäder, früher Heiligenkreuzbad; die Temperatur der Th.quelle beträgt 26,4°, die ephspis 25,5° — 26° R. — In dem Gebäude befinden atw strate zu Dampfbädern, um in verschiedenen hölasten den ganzen Körper, oder nur einzelne Theile international der Dämpfe auszusetzen, Douche-, Regentrafbäder, und eine aufsteigende Douche oder das

Das Johannis bad; die Temperat. der Th.quelle in 48,3°, die des Bades 26,1° R.

Das Peregrinibad, das kühlste von allen Bänd Tenperatur der Th. quelle beträgt 22,3°, des
50 22° R. —

Nachtheilig und zu widerrathen ist der Gebrauch der dener Th. bäder bei Kranken, welche an einem hohen lade von Entkräftung und Schwäche leiden, so wie bei Vollblütigkeit, Neigung zu activen Blutflüssen, Disportus Schlagflus, sieberhaften Leiden, Entzündungen, im Exulcerationen, so wie organischen Leiden des He oder der großen Gefäse.

Benutzt werden die Th. quellen:

- 1. Als Wasserbad, und zwar als Ganzes-, Ho oder blofs Fufsbad. Man badet hier einzeln in kl Bädern, oder in einem Bademantel mit mehreren Pen gemeinschaftlich in grofsen Bassins.
- 2. Als Getränk, schon von J. Günther m Ruland empfohlen, — bei Trägheit des Stuhlgang einem Zusatz von Karlsbader Salz.
- 3. Als Douche- oder Tropfbad. Besonders is noch zu erwähnen die Anwendung des Th.wassers in von Klystieren.
  - 4. Als Dunst- oder Qualmbad.
- 5. Ueber die Anwendung des Badener Schwefelralschlammes vgl. Bd. I. S. 404. 405., zweite Aufl. S. 4

Die Krankheiten, in welchen sich die Thermalqu in den genannten Formen, namentlich in der der Bäde währt haben, sind folgende:

- 1. Hartnäckige, rheumatische und gichtische Le insofern sie auf bedeutende Dyskrasieen gegründet, der thigen Reaction entbehren und eine flüchtig belebende wirkung erfordern; aber eben deshalb werden gichtische Leiden entzündlicher oder rein venerisches durch den Gebrauch der Badener Schwefelbäder oft schlimmert.
- 2. Lähmungen von gichtischen Metastasen oder Folge von chronischen Metall-, besonders Blei-Votungen.
- 3. Hysterische Beschwerden, nicht bloß durch ekrampfhaften Erethismus des Nervensystems, sondern gleichzeitig durch ein idiopathisches Leiden des Uterstems bedingt, wie örtliche Schwäche nach zu vielen schnell sich folgenden Wochenbetten, Fluor albus u. d

- 4. Chronische Leiden der Schleimhaut der Luftwege, asthmatische Beschwerden, hartnäckiger Husten, namentlich wenn gleichzeitig hämorrhoidalische Complicationen vorbanden.
- 5. Stockungen im Leber- und Pfortadersystem; besonders zu empfehlen sind hier Bäder in Verbindung mit dem innern Gebrauch.
- 6. Geschwülste, Verhärtungen gichtischer oder sorohulöser Art.
  - 7. Chronische Hautausschläge, hartnäckige Geschwüre.

Wolfg Azemarius, Traktätlein über das Badener Bad. 1511. – 1571.

Joan Gintherus Andernas., de aquis medicatis. 1565. p. 68. Andr. Baccius, de Thermis. Venetiis 1571. p. 250.

Aureeli Theophrasti Schreiben von warmen oder Wildhiden, durch D. Adamen von Bodenstein. Basel 1576, S. 59.

Mart Rulandi balnearium restauratum, Basil. 1579. p. 40.

G. Escherreuter, Natur aller heilsamen Bäder, Sauerbrunnen und anderer Wasser. Strafsburg 1580. S. 10.

J. Th. Tabern amontanus, neuer Wasserschatz. Frankfurth 1605. S. 553, 614.

Wolfgang Winterberger, vom Wildbade der Stadt Baden in Oesterreich, 1512 lateinisch beschrieben, verteutscht durch G. Wagnern. Linz 1617.

P. L. de Monquetin, Beschreibung des Badewassers zu Baden. Wim 1686. — 1735.

C. Joseh. Festa, das Badener Bad. 1731,

Car. Pisani, diss. inaug. de balneis Badeusibus. 1731.

Dietmann, dies. inaug. examen thermarum Badensium. Viennae 1732. - 1734.

- - Beschreibung des Badener Bades. Wien 1734.

J. A. C. v. S., eigentliche Beschreibung der berühmten drei Geundrumen zu Baden, Deutsch-Altenburg und Pyrenwarth in Nieder-Outersich. Nürnberg 1734. — 1735.

Amenents des caux de Bade en Autriche. 1748.

Fr. Xav. Mare's chemischer Versuch des n. 5. Badener Bades. Wies 1761.

Meine Launen zu Baden. Wien 1781.

Volts, saggio sulle acque termali e montagni di Baden. 1791. - ubeneut von Meidinger. 1792.

C. Schenk, Abhandlung von den Bädern der Stadt Baden. 1791. – 1794. – 1799.

Beschreibung der Stadt Baden und ihrer heilsamen Bäder. Wien 1801.

Gahels, Wanderungen und Spazierfahrten in die Gegenden Wien. 1801. Heft 31-32.

Historisch topographische Beschreibung der Stadt Baden und eselben heilsamen Bäder von Ant. Ritter von Geusau. 1802.

Hoser's Naturschönheiten und Kunstanlagen der Stadt Ba und ihrer Umgebungen. Wien 1803.

C. Schenk und A. Rollett, medizinisch-chirurgisches An von Baden in Niederoesterreich. 1804.

Fauna und Flora der Gegend um Baden. 1805.

C. Schenk's Taschenbuch für Badegäste Baden's. 1805.

Schematismus der landesfürstlichen Stadt Baden in Oestern und des Merkwürdigsten der nächstliegenden Gegend. Wien, Bai Triest 1805.

A. Rollett's Hygieia. Handbuch für Badegäste Badens. 19 W. F. J. Schmid's neue Methode, das Badener Wasser zu brauchen. 1816.

Ben. Obersteiner, einige ernste Worte über den innern brauch der Badener Heilquellen. 1816.

C. Schenk, die Schwefelquellen von Baden in Niederoesterre 1817. — 1825.

M. J. Mayer, Miscellen über den Kurort Baden in Niederoes reich. Baden 1819, Erstes Bändchen.

— das neuerbaute Frauen- und Karolinenbad. Wien 16 Chrys. Schratt, Versuch einer Darstellung der Heilkräfte warmen Schwefelquellen zu Baden in Oesterreich. 1821.

Baden in Nieder-Oesterreich, in topographisch-statistischer, schichtlicher, naturhistorischer, medizinischer und pittoresker Bei hung, von J. N. Beck: 1822.

C. Schenk, Anweisung zum zweckmäßigen innern Gebrai des Badener Schwefelwassers. Wien 1825.

C. W. Hufeland's Journ. d. prakt. Heilkunde. Bd. Ll. St. S. 113. — Bd. LVIII. St. 5. S. 36.

Chronik der Heilquellen von Baden in Oesterreich von Dr. J. Beck. Wien. Erster Jahrg. 1827. — Zweiter Jahrg. 1828. —

Lettera del D. Gasp. Barzellotti al Profes. Giacom. Bizellotti intorno ai bagui di Baden in Austria. Pisa 1829.

Carol, Rollett, dissert, inaug. med. de Thermis Badensi Austriacis. Vindobonae 1831.

J. A. Krikel, Baden u. seine Umgebungen, ein Wegweiser Fremde und Einheimische. Wien 1832.

M. Landesmann, das Leben in Thermen mit besonderer

ziehung auf die warmen Schwefelquellen Badens. Wien 1836. Baden in Oesterreich, seine reichlichen Quellen und deren

lende Kräfte von C. Rollett. Wien 1838. Habel in: v. Graefe u. Kalisch Jahrb. f. Deutschl. He Jahrg. III. 1838. S. 269.

Beer's Gesundheitszeitung. 1839. Nr. 3. S. 21. — An die Schwefelquellen von Baden schließen sich:

Die Aguelle zu Vöslau, bei dem Dorfe dieses Namens, Eigentham des Gesfen Fries, eine kleine Stunde südlich von Baden, am östlichen Fuse des Vöslauer, aus Dolomit bestehenden Lindkogels, in einer sehr anmuthigen Gegend. Schon Laudriani untersachte sie im J. 1819, im J. 1825 erwarb sieh Hr. Dr. Malfatti von Montereggio gresse Verdienste dadurch, dass er einen Brunnenschacht graben liefn, und später wurde durch die Fürnorge des damaliges Besitzers Hrn. Baron Geymüller die M.quelle mit eisen Bulchene verschen, welches ein Vollbad und Badekabinette mit Wannenbälern enthielt, ein großer Teich gegraben und mit allen zu einem Schwimmbade und einer Schwimmschule nöthigen Anstalter verscher, was um so leichter möglich war, da diese M.quelle ungeneia vanerreich ist.

Das M. waser, welches mit dem zu Baden höchst wahrscheinlich einer geneinschaftlichen Heerd der Entstehung hat, nach J. N. Beck als ein verdünntes und kühleres Badener Wasser zu betrachten, ist meh Habel klar, farb- und geruchlos, von einem laugenhaftsakigen Goschmack, von einem großen Lichtstrahlen - Brechungsvermagen, hat die Temperatur von 19° R. uach Habel, von 20° R. nach Schenk; sein spec. Gew. beträgt 10005.

Nach der von Schenk im J. 1823 unternommenen Analyse des Wassers des jetzt nicht mehr existirenden Baches enthalten sochzehn Unzen:

| Chlornatrium           |   |   | 0,8225 Gr. |
|------------------------|---|---|------------|
| Chlorkalium            |   |   | 0,0725     |
| Chlortalcium           |   |   | 0,1308 —   |
| Schwefelsaures Natron  |   |   | 0,0725 —   |
| Schwefelsaure Talkerde |   |   | 0,3666 —   |
| Schwefelsaure Kalkerde |   |   | 0,1008     |
| Kehlensaure Talkerde   |   |   | 0,1333 —   |
| Kohlensauro Kalkerde   | • |   | 1,7066 —   |
| Kieselerde             |   |   | 0,1256 —   |
| Gunmiharzigen Stoff    |   |   | 0,0525 —   |
|                        |   | • | 4.5837 Gr. |

An füchtigen Bestandtheilen: kohlensaures Gas und Stickgas.

Neissner's Analyse einer neuen Quelle lieferte dagegen sehr venchiedene Resultate in 100 Gewichtstheilen:

| Freie Kohlensäure             | 0,00923 | Gew. | Tb. |
|-------------------------------|---------|------|-----|
| Schwefelsaures Kali u. Natron | 0,01340 | _    | _   |
| Deppeltkohlensaure Kalkerde   | 0,11171 | _    |     |
| Deppeltkohlensaure Talkerde   | 0,09763 | -    |     |
| Schwefelsaure Kalkerde .      | 0,18541 | _    | _   |
| Chlortaleium                  | 0,01852 | -    | _   |
| Kieselerde                    | 0,00456 | _    | _   |
| Alaunerde u. organ. Substanz  | Spuren  | •    |     |
|                               |         | _    |     |

0,44046 Gew. Th.

Dieser Analyse zufolge ist dieses M. wasser frei von Schwsehr arm an festen Bestandtheilen, und gehört zu der Klasse de differenten Thermalquellen. — Als Wasserbad benutzt wirkt das sehr beruhigend auf das Nerven- und Blutsystem und wird als bereitung zu den Bädern von Baden empfohlen, oder in allen Fällen, wo die Bäder zu Baden wegen ihrer erregenden Wir von reizbaren Subjecten nicht vertragen werden.

Nach Habel haben sich diese Bäder hilfreich erwieser chronischen Nervenkrankheiten krampfhafter Art, Hystorie, ner Hypochondrie, — erethischen Leiden des Blutsystems, pas Blutcongestionen, — chronischen Hautausschlägen leichter Ar rheumatischen, gichtischen und hämorrhoidalischen Leiden erethik Art, — Skropheln und Rhachitis, wenn beide Krankheiten noch in ersten Entwicklung begriffen, die Kinder aber dabei sehr reizbar schwächlich sind, — Krankheiten des Uterinsystems krampfh Art, — Evolutionskrankheiten überhaupt, in welchen die nothwei Harmonie der einzelnen Systeme gestört ist. — Von ausgezeichn Nutsen sind diese Bäder besonders reizbaren und schwächlichen dern, insefern durch sie die vorhandenen Mifsverhältnisse leicht geglichen und die körperliche Entwickelung kräftig gefördert wir

Baden in Niederösterr, von D. J. N. Beck, Wien 1822, S. Die Sch. quellen von Baden von C. Schenk. 1825, S. 77. Habel in: v. Graefe u. Kalisch Jahrb. Jahrgang III. 18. 291.

Beer's Gesundheitszeitung. 1839. Nr. 3. S. 21.

Die M.quelle zu Wien, in der Alstergasse, v. J. v. Cra erwähnt (Gesundbr. der Oesterr. Monarch. S. 22), ein kaltes, sch ches und wenig benutztes Eisenwasser.

Das Bad zu Hietzing, unfern Wien. Dieser vielbesu und reizend gelegene Ort, eine Colonie, bald eine Vorstadt der i sen und immer weiter sich ausbreitenden Kaiserstadt, besitzt 25 Jahren eine Badeanstalt. Die zu Bädern benutzte Quelle soll nach Beer bei rheumatischen und gichtischen Leiden, so wie läußeren Verletzungen, Luxationen u. d. gl. wirksam erweisen.

Beer's Gesundheitszeitung. 1839. Aufs. Beilage. Nr. 56. S.

Das Bad zu Heiligenstadt, von Wien nur eine Stunde fernt, in einer höchst anmuthigen Gegend, als Kur- und Belustigu ort fleissig besucht. Wenn die hier entspringende M. quelle sehon früher gekannt und benutzt worden sein mag, so wurde erst 1781 hier ein Badehaus errichtet.

Die M,quelle ist ein schwaches Eisenwasser, welches als Bad Krankheiten von Schwäche, besonders Nervenleiden empfohlen w Die besucht. Badeört, u. Gesundbr. Th. I. S. 33.

Das Bad zu Rodaun bei Wien in der Herrschaft Groß-Fi besitzt eine schwache M.quelle, welche in Form von Wannenbäden nutzt wird. Bei der stärkenden Wirkung dieses Bades kommt ge sehr die Lage und die stärkend-belebende Luft der Gegend in Betn Des Nödlinger Bad. Der landenfürstliche, als Vergnügungsrt viel besichte, über 2000 Einwohner zählende Markt Mödling, nach
rekhen diene il bad benannt wurde, liegt südlich von Wien am
leise der michtigen, von Nordost nach Südwest streichenden Geirzukette, is einer sehr freizenben Gegend. — Viele bei Mödling
susgenbese ränische Münzen und altes Mauerwerk, auf welches
man beis lichgenben stiefs, lassen auf ein hohes Alter von M. schliefer, vohr sich der Umstand spricht, dass gerade diese Gegend viel
ret des Rösem besucht, und zugleich durch erbaute Kastelle gegen
ignife der Eingebornen geschützt wurde. Wenn unter dem Namen
Civits Negelich oder "Medelicum" das heutige Mödling zu versteen ist, dem lifet sich das Alter dieses Ortes bis in das neunte und
kintendert verfolgen.

Dieuci il besassite M. quelle entspringt aus einem Lager von eisenvidez. binick-granem Thon, ist von 9° R. Temperatur, einem hestiste Gench, einem styptischen Geschmacke, und bildet, längere ist der Laft ausgesetzt, einem schwärzlich-granen Niederschlag.

Besetzt wird sie in Form von Wasserbädern, und von Sarenk immidigen und Verrenkungen gegen rheumatisch-gichtische Leiden, Schleimbee, Basekanrhe, Fluor albus, Steinbeschwerden, Stockungen im Art. mit Pertudersystem, Skropheln, — endlich als stärkendes lad sech Beistrichen und Verrenkungen.

Die lenckt Badeörter u. Gesundbr. Bd. I. S. 36.

Geschichte und Topographie des landesfürstlichen Marktes Möd-<sup>14</sup> und seiner reizenden Umgebungen. Von Dr. J. Sarenk. Wien 15. §

Des Bed : unter meidling dicht bei Wien, als Kur- und famignent viel besucht. — Das aus einem Lager von eisentäuges The entspringende M. wasser, auf Veranlassung der Kaim Main Theresia zuerst untersucht, und später mit den erforderten Ennikungen zu Bädern versehen, hat die Temperatur von 90 und gebört zu der Klasse der erdig-salinischen Schwefelquellen.

Ma miencheidet zwei Bäder: 1) das Theresienbad, das bet, met der Kaiserin Maria Theresia benannt, — und 2) das Initche Bad, erst seit 1821 im Gebrauch.

het Schöpfer's Analyse enthalten in sechzehn Unzen:

| Since 1. Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The | eresi        | e n b | ad.       | 2. Das | Pfar         | isc         | he Bad.                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|-----------|--------|--------------|-------------|--------------------------|
| Schrickeres Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,79         | Gr.   | •         | •      | 6,52         | Gr.         |                          |
| THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE |     | 1,64         |       |           |        | •            | •           | •                        |
| a tachtitie   P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,55         | _     |           | •      |              |             |                          |
| TOTAL CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,97         |       |           |        |              |             | •                        |
| Casticians Tolkanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,95         | _     |           |        | •            |             | •                        |
| and ET (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,26         | _     |           |        | 2,45         | _           |                          |
| """ "HARE BAIL and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,70         |       |           |        | eine         | Spr         | ır                       |
| scatifies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •   | 0,61         |       |           |        | 0,54         | Gr.         |                          |
| Mactivatell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •   | •            |       |           | •      | eine         | Spu         | ır.                      |
| Meddwasserstoffgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 8,47<br>0,65 |       | —<br>Lub. | Zoll.  | 9,51<br>0,28 | Gr.<br>92 K | —<br>.u <b>b. Z</b> oll. |

Benutzt wird dasselbe vorzugsweise als Bad, weniger a tränk, in allen den Fällen, wo die schwächeren kalten erdigschen Schwefelquellen indicirt sind, namentlich bei rheumatischschen Leiden, chronischen Hautausschlägen, Schleimflüssen, und Steinbeschwerden.

H. J. v. Crantz, Gesundbr. d. Oest. Monarchie. S. 44.

Das Theresienbad zu Untermeidling von G. Schwarz.
1823.

Das Bad zu Pyrawarth. Das Dorf Pyrawarth liegt Meilen von Wien, seitwärts von der großen, von Wien nach führenden Straße. Das hier entspringende M. wasser ist kal gehört zu der Klasse der eisenhaltig-salinischen Schweselwasse ner, freilich sehr unvollkommenen, von Hirschmann mitgetl Analyse zusolge enthält es außer Schwesel und Kohlensäure schweselsaure Talk- und Kalkerde und Natron.

Benutzt wird dasselbe als Wasserbad in allen den Fälle diese Klasse von Schwefelwassern angezeigt ist, namentlich bei norrhoeen, gichtischen und rheumatischen Leiden, Skropheln und chitis. In dieser Form scheint das M.wasser besonders beleben linde stärkend auf die Geschlechtsorgane zu wirken, und wir her sehr gerühmt bei Anlage zu Abortus, Unfruchtbarkeit, Flabus, — so wie überhaupt bei örtlicher durch Excesse veranl Schwäche der Genitalien.

Getrunken wird das M.wasser leicht vertragen, unterstützt die Wirkung der Büder, ist aber in dieser Form nur wenig in branch.

Badearzt ist der Physikus zu Gaumersdorf, welches von warth nur eine Viertelstunde entfernt liegt.

J. A. C. v. S., Beschreibung der berühmten drei Gesundbra zu Baden, Deutsch-Altenburg und Pyrenwarth in Nieder-Oestern Nürnberg 1734. — 1735.

H. J. v. Crantz, Gesundbr. d. Oest. Monarchie. S. 46.

Das Pyrawarther Bad in Nieder-Oesterreich von J. Hir mann. Wien 1817. Zweite Anflage.

Die besucht. Badeörter u. Gesundbr. I. Th. S. 28.

Jos. Zangerl, in d. med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates. N. Folge. Bd. III. St. 3.

Die M.quelle zu Altenburg, im Kreise unter dem W. Walde, sechs Meilen von Wien entfernt, nur wenig benutzt.

J. A. C. v. S., Beschreibung der berühmten drei Gesundbru zu Baden, Deutsch-Altenburg und Pyrenwarth in Nieder-Oesten Nürnberg 1734. — 1735.

H. J. v. Crantz, Gesundbr. d. Oesterr. Monarchie. S. 22.

Die M.quelle zu Mannersdorf, im Kreise unter dem ner Walde, vier Meilen von Wien, zwischen dem Leithasses und Neusiedlersee, unsern der Ungerschen Grenze, enthält nach Fv. Crantz schweselsaure Talk- und Kalkerde, kohlensaure Erdes,

vird von demselben gerühmt bei Stockungen, Hämorrhoiden, Hypochondrie, Hysterie, Unfruchtbarkeit, giehtischen Leiden, Steinbeschwerden.

J. F. Prusky, Beschreibung des Wildbades zu Mannersdorf am Leytaberg, Wies 1734. M. 1, K.

H. J. v. Crantu a. a. O. S. 42,

Das Leack- oder Laabad, benannt nach dem Dorfe Laach in Nieder-Oesterreich, zwischen dem Dorfe Lanzendorf und Rothzensiedel. Das hier entspringende M. wasser enthält schwefelsaure Talkerde, Chlorastrium und eine geringe Beimischung von Eisen und kohlensaurem Gas, und wird nur wenig benutzt.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 42.

Die Equelle zu Ober-Döbling im Kreise unter dem Wiener Walde, untern Wien, eine kalte, wenig benutzte Schwefelquelle.

Die M.quelle zu Zwestel, arm an wirksamen Bestandtheilen, mbenetzt

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 47.

2 Das Gasteiner Wildbad im Salzburger Kreise, funfzehn Meilen von der Stadt Salzburg, in dem Thale der Ache, einem Seitenthale der Salza. —

Der Weg von Salzburg nach G., früher sehr schwierig, an mehreren Punkten selbst lebensgefährlich, jetzt vortreslich, sieher und bequem, führt in dem von hohen Bergmassen unschlossenen Thale der Salza durch höchst malerische Gegenden, in welchen dem Reisenden die Anmuth und Großertigkeit der Alpennatur in der reizendsten Abwechselung entgegentritt, über Hallein, Golling, den, durch seine verzweiselte Vertheidigung berühmten Pass Lueg, Werfen, St. Johann, an der Lend, durch den finstern Felsen-pass klamm, die Ache entlang nach Hof-Gastein, und von da nech höher, in das romantisch-schauerliche Thal des Wichades.

Das Bad zu G. gehört zu den ältesten Teutschlands, — in dez ältesten Badeschriften wird dasselbe unter den Namen Gastein, Gastaun, auch Castyn aufgeführt, die Ache unter dem Namen des Gastauner Baches (Gastuna).

Die älteste Geschichte von G. verliert sich in Sagen. Gewiß ist, daß schon in den ältesten Zeiten in den erzreiden Gebirgen des G. thales ein sehr ergiebiger Bergbau

Dass die Heilquellen schon im J. getrieben wurde. nach Chr., nach Dücker von Haslau, von zwei Jä entdeckt worden seien, hat keine historische Glaubwü keit. Die sichern Nachrichten lassen sich bis in das zehnte Jahrhundert verfolgen, wo Herzog Friedrich Oesterreich, nachmaliger römischer Kaiser, die Bäder G. im J. 1436 besuchte und sie selbst gegen eine sch Verwundung des Schenkels mit glücklichem Erfolge brauchte. Im sechzehnten und siebzehnten Jahrhunder freute sich G. eines zahlreichen und glänzenden Zuspr von Kurgästen. - Die ältesten teutschen Balneogra gedenken rühmlichst des Wildbades zu G., namentlich racelsus, Huggelin, Tabernämontanus, C ther v. Andernach und Turneisser, - an sie si fsen sich die neueren Monographieen von Eckl, B sani, J. E. von Koch-Sternfeld, W. Streinz Eble und A. von Muchar.

Das enge Thal, in welchem das Wildbad liegt, v. Myrbach 2939, nach Russeger 3226 F. über Meere erhaben, wird an zwei Seiten von steilen, gröf theils mit hochstämmigem Nadelholz bewachsenen A und majestätisch hinter diesen sich erhebenden Eisbe umschlossen. Die ganze Gegend trägt einen ernsten lossalen Charakter, eine Großartigkeit der Natur, waauf eine wunderbare Weise ergreift, und deren Eind im Bade noch durch die Ache vermehrt wird, welche an den Wohngebäuden der Kurgäste, bei der Schbrücke bis in die Tiefe des Gasteiner Thales unter Scolaus mit einem donnernden Brausen in mehreren Azen über einen steilen Abhang von einer Höhe von 6 sich herabstürzt.

Die großentheils kleinen Häuser, welche das Wildbad bilde Wohnungen für Kurgäste enthalten, liegen zerstreut in Grupp dem grünen Abhang der das Thal umschließenden Alpen; ihre entspricht noch nicht der Menge jährlich G. besuchender Kur In den letzten Jahren ist indess durch Aufführung neuer Pribäude viel geschehen, um diesem Bedürsnis zu begegnen.

Die örtlichen Verhältnisse des Wildbades sind umgünstig. Abgesehen von dem schauerlich-ernsten Charakter der Gegend, dem, reizbaren Kranken für die Dauer störenden Brausen des Wasserfalles, ist das Klima, wegen der hohen Lage, der Höhe der nahgelegenen Berge und der Enge des Thales an sich schon rauh, häufigem und schnellem Wechsel unterworfen, — und die abhängige Lage des Thales erschwert die wünschenswerthe Erweiterung und Vergrößerung der vorhandenen Wohn- und Kurgebäude.

Zur Aussahme der Kurgüste dienen das Schloss (Belle vue), das Straubisger Gasthaus, in welchem schon Herzog Friedrich von Oesterreich wohnte und welches jetzt durch einen Neubau vergrößert worden ist, so wie ältere und neuerdings aufgeführte Privatgebäude.

Bei der großen Berühmtheit, welche dieser Kurort sich erworben hat, ist die Zahl der Kurgäste jährlich sehr beträchtlich; sie betrug in den Jahren 1826—1830 jährlich 1200—1300, — im J. 1833: 1091, — im J. 1836: 816 im Wildbade, 234 zu Hofgastein, — im J. 1837: 1042.

Das Leben in dieser großsartigen Alpennatur ist einfach. Für geräuschvolle und glänzende Zertreuungen anderer Kurorte entschädigen Excursionen zu Fuß oder zu Pferd in die reizenden Thäler oder auf das Gebirge, — nach Beckstein, dem Naßfeld, den malerischen Wasserfällen der Ache (dem Schleier-, Kessel- und Bärfall), nach Hofgastein, dem Anlauf-, Rauriser- und Kötschachthal, auf den Rathhausberg, den Gamskahrlkogl und den Kreuzkogl (der Rathhausberg erhebt sich bis 8806 F., der Gamskahrlkogl bis 7800 F. über dem Meer).

Die Einrichtungen zu Wasserbädern lassen noch manches zu wünschen übrig. Gemein- und Separatbäder finden sich in dem Schloss, dem Straubinger Gasthaus, dem Gemeinsebadhause, dem Schröpfbade, dem Gebäude für das Dampf. oder Dunstbad, und mehreren Privatwohnungen.

Unbemittelte inländische und auswürtige Kranke erhalten unentgeitliche Hälfe, Aufnahme und Unterstützung in dem, von Conrad
Schochner gegründeten und durch spätere Vermächtnisse bereithetten Hespitale. Die Zahl der in demselben aufgenommenen Kranha betrag im Durchschnitt jährlich 2-300.

hängig von der Temperatur desselben, beträgt 985—1000; seine Temperatur 36—38,5° R. Bemerkenswert der Umstand, dass bei Erdbeben die Temperatur kein sentlichen Veränderungen erlitt; bei den sechs, bish. Gastein beobachteten Erderschütterungen bemerkte nur bei der im Jahre 1690 wahrgenommenen eine st aber bald vorübergehende Trübung des Th. wassers.

Der von dem Th. wasser gebildete Badeschlamm (Conferes malis), besteht nach Werneck's Untersuchungen aus Monas mo und, crepusculum, Vibrio rugula, bacillus und undula, Nafulva und gracilis, Philodina erythrophthalma und citrina.

Bei den, mittelst der Magnetnadel angestellten Versuchen f Baumgartner und Marian Koller im J. 1829, daß das The ser an seiner Quelle die Magnetnadel bis auf 25° des Multiplis brachte, während das gewöhnliche destillirte Wasser keine Verrung bewirkte, ferner daß mit der Verminderung des natürl Wärmegrades auch sichtbar die Wirkung auf die Magnetnadenahm, und zwar in der Art, daß bis auf 27—28° R. erkaltetes malwasser die Magnetnadel nur bis auf 11° brachte. West konnte indeß bei seinen deshalb mit Gasteiner Thermalwasser 1833 wiederholten Versuchen keine Abweichung der Magnetnademerken. Nach Baumgartner soll ferner das Gasteiner Thw die Electricität weit stärker leiten als gemeines Wasser, auch be Zersetzung in gleicher Zeit weit mehr Gas liefern. Stahl wi J. 1829 ein starkes Lichtbrechungsvermögen von G. Thermalwentdeckt haben, welches an Schwefelalcohol erinnert.

Sehr wichtig wäre die Entdeckung, welche Baumgartne J. 1829 mit Hilfe der Volta'schen Säule gemacht haben will, v sich dieselbe bestätigen sollte, dass nämlich das G. Th. wasset wie das gewöhnliche Wasser zwei, sondern drei Theile Wasset auf einen Theil Sauerstoff, und demnach verhältnissmäsig bettilich mehr Hydrogen als jedes bisher bekannte Wasser enthielte. der Richtigkeit dieser Versuche ist indes gezweiselt worden, nas lich von Schweigger-Seidel (Schweigger-Seidel N. J. d. Chem. u. Phys. 1833. St. 13. S. 290).

Nach vergleichenden Versuchen, welche im J. 1821 über die kühlung des natürlichen und künstlich erwärmten Thermalwa angestellt wurden, ergab sich, dafs sechszehn Unzen Th. wasst der ersten Viertelstunde 8,8° R., in der zweiten 5,2° R., in der ten 1,5° R., in der vierten 2° R., und in der fünften 2° R. Wiverloren

Schon in früheren Zeiten wurde das G.Th.wasser misch untersucht, gewährte aber sehr ungenügende Retate. Auch die neuesten Analysen von Trommsdon

'd zeigen nur einen auffallend gen Bestandtheilen, und gewähren keiden eigentlichen Grund der Wirksam-

| . Unzer           | fan   | den : |       |      |                  |        |       |
|-------------------|-------|-------|-------|------|------------------|--------|-------|
|                   | Tı    | omms  | dorff | :    |                  | M      | yer:  |
| 😁 Natron          | •     | 1,450 | Gr.   |      |                  | 1,25   | 0 Gr. |
| ites Natron       | •     | 0,500 |       |      |                  |        | 54 —  |
| 'iriam            |       | 0,150 | _     |      |                  |        | 72 —  |
| isisaure Kalkerde |       | 0,175 | _     |      |                  |        | 2 -   |
| -Bezere Kalkerde  |       | 0,250 | _     | •    | Ċ                | •      | 1 —   |
| realcies .        |       | 0,550 | _     | -    | •                | 0,26   |       |
| - enderde         |       | 0,088 |       | ·    | ٠                | . 0,20 | -     |
| Verhaut           |       | .,    |       | •    | •                | 0,02   | 5     |
|                   | · —   | 3,163 |       | •    | •                |        |       |
|                   |       | 3,103 | Gr.   |      | _                |        | 8 Gr. |
|                   |       |       |       | Hü   |                  |        |       |
| Schwefelsaures :  | Natro | ٠.    | •     | 1,43 |                  |        |       |
| Chlomatrium .     | •     | •     | •     | 0,28 | 34               |        |       |
| Chlorkalium ,     | •     | •     | •     | 0,14 | 05               | _      |       |
| Kehlensaures Na   | tron  | •     |       | 0,05 | 95               |        |       |
| Kohlensaure Kal   | kerde | •     |       | 0,33 | 94               |        |       |
| Eisselerdo .      |       |       |       | 0,33 | 15               |        |       |
| Takerde           |       |       |       | 0,01 | 00               | _      |       |
| Manganoxydul .    |       |       | :     | 0,01 | 38               |        |       |
| Eisenoxydul .     |       |       |       | 0,04 |                  |        |       |
| Schwefelnatrium   | _     | _     | _     | 0,02 |                  |        |       |
| Flufmaure Kalke   |       | •     | •     | Spu  |                  |        |       |
| Desphorsaure T    |       | de    |       | 0,02 |                  |        |       |
|                   |       |       | ٠.    |      |                  |        |       |
| • -               |       |       |       | 2,71 | <del>o</del> U ( | GT.    |       |

h Form von Bädern angewendet wirkt das Th.wasser G. schr belebend, erregend auf Nerven-, Gefäss-Maskelsystem, die Resorption bethätigend, specifik auf Han- und Geschlechtswerkzeuge.

In winen Wirkungen lässt sich dasselbe mit den kräflich inländischen, alkalischen Th. quellen, namentlich
lich in Th. wasser von G. von einer mehr geistigen, feilich in Th. wasser von G. von einer mehr geistigen, feilich Wirkung auf das Nervensystem, das Th. wasser von
lagegen, wegen seines ungleich reicheren Gehalts an
lich kinderen Natron, materieller, durchdringender auf den
lich kinderen neutralisirend auf die Mischungsverhältnisse der
lich Theil.

Safte, die se- und excernirenden Organe bethätigend, Ab- und Aussonderungen befördernd.

Die eigenthümlichen Wirkungen, welche das Th. ser von G. besitzt, lassen sich nach meiner Ueberzeu weder durch die blosse Reinheit des Wassers, noch durch die hohe Lage erklären, und ich verweise in d Beziehung auf das, was hierüber schon früher gworden ist (Th. I. S. 50. u. folg. 2. Aufl.).

Bei den Wirkungen des Th.wassers zn G. unters det Eble mit Recht die primären und secundär

An sich selbst beobachtete er folgende primäre Erscheim Wenn ein Bad von 28° R. wie gewöhnlich des Morgens geno wird, entsteht weniger das Gefühl von vermehrter Wärme, als mehr von wohlthuender Behaglichkeit und Leichtigkeit. Jucken, Stechen und starke Röthe der aufsern Haut wurde nu Personen bemerkt, welche entweder an chronischen Hautkrauki litten, sehr sensibel, oder zu Orgasmus des Blutes, oder conges Beschwerden sehr geneigt waren; die Haut wird dagegen we geschmeidiger, Schweiss erfolgt nur ausnahmsweise. Nach k Zeit erfolgt Drang zum Uriniren, so wie zu Stuhlgang bei Pere welche um diese Zeit dazu geneigt sind; der Puls wird freque kräftiger, voller (wurde bei Eble in den ersten zwanzig Minute funfzehn Schläge vermehrt, eine halbe Stunde nach dem Bade fünf vermindert), begleitet gleichzeitig mit andern, aber schnell übergehenden Aufregungen des Blutsystems, Eingenommenheit Kopfes, leichtem Schwindel und Klopfen der Carotiden, auf wi das Gefühl einer wohlthuenden, behaglichen Belebung des gunzen ganismus folgt; der Turgor vitalis der außern Haut wird verm das Gefühl einer behaglichen Wärme in dem leidenden Theile wohlthuende Leichtigkeit und geistige Belebung des Nervensys wahrgenommen. Reizbare und zu Congestionen disponirte Pers thun wohl das Bad zu verlassen, sobald sich das Gefühl der ern ten Behaglichkeit zu vermindern, und eine Art von Ueberreizung Erschlaffung einzustellen beginnt. Ein zu langes Verweilen im veranlasst die Erscheinungen einer beginnenden Berauschung.

Unmittelbar nach dem Bade, nachdem der Körper abgetrot und mit Flanell abgerieben worden, stellt sieh ein prickelndes Gauf der ganzen Haut ein, Schweiß selten; später, besonders is ersten Periode der Badekur, wird öfter Urin gelassen, der wäßeriger, als gewöhnlich, zuweilen molkenartig, sehr trübe, dieken, eiterartigen Niederschlag bildet.

Einige Stunden nach dem genommenen Bade tritt an die S der früheren Aufregung ein harmonisches Gleichgewicht in allen f tionen, verbunden mit dem Gefühl einer behaglichen Stärkung, ches nur unterbrechen wird durch eine zweite, aber bald vorübergeheide Aufregung nach dem Mittagnessen mit der beginnenden Verdanug, und endlich durch eine dritte, gegen zwei bis drei Uhr nach
Mitternacht, welche ebenfalls nicht lange anhält, mit erhöhter Temperatur des gunn Körpern, lebhafterem Puls, regerem Geschlechtstriebe, unrahigen Träumen verbunden ist und mit einem ruhigen, erquickenden Schlaf sich endigt.

Gesunde bestachteten während und nach dem Bade gewöhnliche Erscheinungen, besondern eine wohlthuende Belebung des Nerven-, Maskel und Gefäßsystems, starken Schweiß jedoch nur höchst selten. Getrusten wirkt das Th. wasser, auch selbst in großer Menge,

weniger aufregend, als ahuliche Th.quellen, meist sehr diuretisch.

Hissichtlich der se cun där en Erscheinungen beobachtete Eble folgende: Ven dem dritten bis achten Tag an ein Gefühl von Mattigkeit, Zenchlagenheit, Eingenommenheit des Kopfes mit leichten fieberhaften Beschwerden und anfangenden kritischen Ab- und Aussonderugen, besonders des Darmkanals und der Harnwerkzeuge, später einen Zeitnum von Ruhe ohne auffallende andere Erscheinungen als die eines häufig erfolgenden, eigenthümlichen Badeausschlages, welcher in Berag auf die Zeit des Eintritts, wo wie die Art seiner Ausheitung sehr verschieden, keineswegs die Fortsetzung des Badens contraindicht, wenn er nicht sehr bedeutend ist, sondern nur Bäder von einer etwas kühleren Temperatur erfordert. Mit dem funfzehnten oder zwanzignes Tage tritt gewöhnlich die Hauptkrise ein, eine kräftigere Aufregung des Blutsystems mit noch stärkeren kritischen Ausscheidungen, und nicht selten später noch eine vierte als Nachwirkung, wetche aber weniger an eine bestimmte Zeit gebunden zu sein scheint,

Zu einer vollständigen Badekur rechnet man gewöhnlich 28-30 Wasserbäder. Anfänglich läst man den Kranken nur eine Viertelstunde im Bade verweilen, täglich bis zum vierten Bade um eine Viertelstunde steigen, und mit einer Stunde so lange fortfahren, bis sich die bereits beschiebenen kritischen Erscheinungen einstellen; für kurze Zeit wird dann der Gebrauch der Bäder suspendirt und bei dem Wiederanfang derselben täglich die Zeit des Aufenthaltes im Bade vermindert.

Renbut Personen dürsen nur acht bis zehn Minnten in einem Bade verweilen und nur sehr allmählig und mit Vorsicht steigen. Sehr heftige, wihrend der Kur eintretende Aufregungen des Nerven- und Gefüssystens machen eine Unterbrechung der Kur auf einige Zeit, oft fänzliches Aufhören derselben nothwendig. Erscheint die Hauptkrie ver dem achtzehnten Tag und ohne auffallende Besserung, so that man wehl, den Gebrauch der Bäder auszusetzen, nach einiger leit aber von neuem zu beginnen, und damit fortzusahren, bis die

erwähnten kritischen Erscheinungen eintreten. — Täglich zwe baden, und in dem Bade länger als eine Stunde zu verweilen, den Kranken zu rathen, bei welchen ein hoher Grad von Sc atonischer Art vorwaltet.

Getrunken wird das Th. wasser zu einem half drei Seidel.

Zur Unterstützung der Wirksamkeit der ganz der wird auch dasselbe benutzt als Trinkkur, in Foi Dampf- und Douchebädern, örtlichen Wasserbädel 30—32° R. Sehr hilfreich bei Localleiden erweise Klystiere von Th.wasser; der grüne Badeschlamm wäußeren Schäden als Umschlag empfohlen.

Plethorische, oder zu activen Congestionen dis Kranke müssen entweder ganz auf den Gebrauch d der verzichten, oder zuvor, oder während der Kur Blutentziehungen nachtheiligen Aufregungen des Blu mes vorzubeugen suchen. Zu widerrathen sind die bei Neigung zu Bluthusten, starken Blutcongestione dem Kopfe und dadurch bedingter Disposition zu fluss, bei Fieber, entzündlichen Affectionen und inne ulcerationen; dagegen vorzugsweise indicirt bei vor der Schwäche torpider Art, wobei nicht bloss das sunkene Nervenleben gehoben und gekräftiget, s auch die Se- und Excretionen bethätiget und gestärl den sollen. Unpassend bei entschiedenen Dyskrasie kräftig das Mischungsverhältniß der Säfte umge werden soll, so wie bei den Krankheiten, wo stark sche Ausscheidungen durch Haut oder Darmkanal er werden, sind es namentlich folgende Krankheiten, in sich das Th. wasser von G. als Bad allein, oder i bindung mit der Trinkkur, bewährt hat:

1. Chronische Nervenkrankheiten, — allgemei spannung, Entkräftung, Zittern der Glieder, nervör pochondrie, Hysterie, Cardialgie, nervöser Kopfsc Krampfkolik, — Leiden des Rückenmarks, Lähmung sonders der untern Extremitäten, anfangende Rücken

schwindsucht, von Ueberreizung durch Excesse, oder in Folge von Schlagflus.

- 2. Leiden der Geschlechtswerkzeuge von Schwäche atonischer Art, passive Schleim- und Blutflüsse, Bleichsucht, Neigung zu Abortus, Stockungen im Uterinsystem, Nachtripper, Unfruchtbarkeit, Impotenz.
- 3. Inveterirte nervös-rheumatische und gichtische Localleiden, — Hüft-, Kreuz- und Lendenweh, Coxalgieen, — Steißkeit der Muskeln und Gelenke, Anchylosen, Contracture.
- 4. Chronische Leiden der Harnwerkzeuge erethischer Art, Blasenkrämpfe, Harnbeschwerden, Gries- und Steinbeschwerden.
- 5. Schwere Verwundungen und, in Folge dieser, oder metastatischer Complicationen, Neuralgieen, veraltete Geschwire.
- 6. Leiden der Schleimhäute und Stockungen leichter Art, Verschleimungen des Magens, blinde Hämorrhoiden.
  - 7. Endlich chronische Hautausschläge und Skropheln.

Die Filial-Badeanstalt zu Hof-Gastein. Bei der beschrieden mit ungünstigen Lage des Wildhades hatte man schon lange des Plan, an einem bequemer und angenehmer gelegenen Orte in der Nähe vom Bad G. ein zweckmässigeres Etablissement zu ernichten. Man beabsichtigte zu diesem Zweck eine Anlage theils unter Bad G., in dem, nuch Hof-Gustein sich hinziehenden Wiesengrende, theils über Bad G. in dem breiten Thal von Beckstein, und grandete endlich im J. 1830 eine Filial-Anstalt in dem von Bad G. tri Stunien entfernten Markt Hof-Gastein, indem man den unbe-Mitten Theil des Th.wassers in Röhren dahinleitete und daselbst Bäda emchiete. Die Wasserleitung mißst 4471 Klafter (21/2 Stunden) und besteht m 2235 Stück hölzernen Röhren, welche auf dem rechten Uler in Ache theils gapz zu Tage, theils von Erde bedeckt über Brickes pfahrt wurden. Das Th. wasser legt diesen Weg in zwei und einer Viertelstunde zurück, und verliert nur wenig von seiner Temperatur; nach Eble beträgt die Temperatur des Badewassers zu Hof-G. rom Monat Mai bis October wenigstens 26-29° R., - im Monat September 1832, an einem sehr kalten Morgen, fand ich sie

Der alte Markt Hof-Gastein, beträchtlich tiefer als Bad-Gastein, u der Fertsetzung des Thales der Ache zwischen dem Pas Klamm ni Bad-Gastein gelegen, du wo dieses Thal am breitesten ist, zählt 114 Häuser und 688 Einwohner und gewährt den Kurgästes räumigeren und bequemeren Aufenthalt. Die ganze Buden unter dem Ausschusse einer Actiengesellschaft, und diese dortigen Pfleggericht.

Zur Benutzung des nach Hof-G. geleiteten Th. wasse sich Gemein- und Separatbäder in dem großen Badehaus, tairbadehaus, dem Nothbad, und in mehreren Privathäuse chen auch für gute Wohnungen der Kurgäste gesorgt ist.

Ob das nach Hof-G. geleitete Thermalwasser eben sei, wie das an der Quelle zu Bad-G. — kann nur die entscheiden. Hr. Eble will die Bäder zu Hof-G. mit gas Erfolge, wie die zu Bad-G., gebraucht haben.

J. J. Huggelin, von den heilsamen Büdern des teut des. Basel 1559. S. 47.

J. Güntheri Andern, comment, de balneis et aquis Argentorati 1565. p. 67.

A. Theophr. Paracelsi Schreiben von warmen obidern, durch Adam v. Bodenstein. Basel 1570. — 157

L. Thurneisser, von kalten, warmen, min. u. met sern. Frankf. a. d. O. 1572. Buch V. Kap. 39. S. 171.

G. Pictorius, Badefahrtbüchlein oder ganz kurzer Be allerhand einfachen und componirten mineralischen deutsche Wildbäderu. Frankfurth 1572.

J. Th. Tabornämontanus, neuer Wasserschatz. F. 1605. S. 586.

W. Eckl, vom Gasteiner Wildbade im Stifte Salzburg. 1738. — 1750.

J. A. Wieser's Schreiben aus dem berühmten Wildbeid. 10. Jul. 1759 (in Versen).

P. Corbianus Thomas, Thermae Gasteinienses, i Ephemeriden.

Ern. Stoeben, observationes quaedam de thermis G sibus. 1760.

J. Barisani Dissert, de therm. Gasteiniensibus. Vindobet — Physisch-chemische Untersuchung des berühmte ner Wildbades. Salzburg 1785.

J. Niederhuber, einige Erläuterungen über den nützi

brauch des Gasteiner Wildbades, Salzburg 1790, 8.
Mayer u. Trommsdorff in: J. B. Trommsdorff
Journal der Pharmacie. 1809. Bd. XVIII, St. 1. S. 313, St. 2.

J. E. von Koch-Sternfeld, das Gasteiner Thal z warmen Heilquellen im Salzburgischen Gebirge. Ein Tas für Reisende, insbesondere zum Nutzen und Vergnügen der Gasteins, Salzburg 1810.

J. Fr. Rumpf, Notizen über das G. Wildbad in der 1 1815. Nr. 30.

Oborlechner u. Mahir, im Salzacher Kreisblatte. 48. 59, 60.

Vestesrieder's Briefe von und über G. München 1817.

Bie Strankinger Hütte zu Bad G. v. Emil. Wien 1819. — 1832. Bitterderfer's Gastungia. Salzburg 1820.

Tentchhal, geagnostisch-geologisch dargestellt von Ch. Keferna. 1921. B. I. St. 3, S. 277.

Carionitista. 1822. S. 4. S. 421.

Klastich in: Hufeland's und Osann's Journal der prakt.

Jisefeld in: Schweigger's Jahrbücher der Chemie und 1855. Bl. XXII. St. 4. S. 458.

Brandes, Archiv d. Apothek. Bd. XXIX. S. 88.

Le bin de Gastein et lours effets admirables dans les malales plus désespérées par W. Stroinz. Linz 1831.

Rille, das Wildbad G. in seinen Beziehungen zum menschli-Organius und die neu errichtete Filial-Badeanstalt zu Hefim 1833

Jelveigger-Seidel in: dessen neuen Jahrb. d. Chemie u. 1833 Bd. VIII. St. 5. S. 280.

W. Streinz in: d. mediz. Jahrb. d. österr. Stant. Bd. IX. St. 1.

15. 15. - Bl. XI. St. 1. 1836. —

Litrann's Hofgastein, wie es ist, als Seitenstück zu Emil's

B. Eble, & Bader von G. Wien 1834.

Du Tul. z. Warmbad zu G. von A. v. Muchar. Grätz 1834. J. Chr. A. Clarus u. J. Radius, Beiträge. Bd. 1. St. 3. 1834. Lieu n. Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. St. 4.

W. Werseck in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. 1835, W. Streinz in: Weitenweber's Beiträgen. Bd. II. St. 3.

Aienein: v. Graefe u. Kalisch Jahrb. 1838. Jahrg. III. S. 260.

Andensgen über G. n. dessen Anstalten zu Wildbad u. Hofgain R. Edlem von Vivenot. Wien 1839.

is in Nortseite der salzburgischen Tauernkette sind noch drei welche aber von niederer Temperatur als die beden 21 Gastein sind, — im Grofsarl, in der Rauris und als Volfgang in der Fusch.

Die Lyuelle zu St. Wolfgang am Weichselbach, eine in in inde von dem Dorfe Fusch, früher eine der berühmtesten M. bein a Salzburgischen, war besonders gegen das Ende des vorischinderts sehr besucht, jetzt jedoch weniger.

be I wasser der Trinkquelle zu St. Wolfgang ist klar, farbinteracties, perit ziemlich stark, hat die Temp. von 5—6,5° R.,
idiet sich aus durch den geringen Gehalt an festen Bestandtheikeit auf schwefel- und Kalkerde, Kohlen-, Schwefel- und Kieselint in Schwefelwasserstoffgas. — Noch ärmer au festen Bestandin it des Augenwasser zu St. Wolfgang, es enthält Kalk- und Talkin, ine Spur von Natron und Hydrochlor-, Kohlen- und Schwefelsäure.

114 Häuser und 688 Einwohner und gewährt den Kurgästen ein räumigeren und bequemeren Aufenthalt. Die ganze Badeanstal unter dem Ausschusse einer Actiengesellschaft, und diese unt dortigen Pfleggericht.

Zur Benutzung des nach Hof-G. geleiteten Th.wassers b sich Gemein- und Separatbäder in dem großen Badehaus, der tairbadehaus, dem Nothbad, und in mehreren Privathäusern, chen auch für gute Wohnungen der Kurgäste gesorgt ist.

- Ob das nach Hof-G, geleitete Thermalwasser eben so v sei, wie das an der Quelle zu Bad-G. — kann nur die Er entscheiden. Hr. Eble will die Bäder zu Hof-G, mit gainz g Erfolge, wie die zu Bad-G., gebraucht haben.
- J. J. Huggelin, von den heilsamen Bädern des teutsche des. Basel 1559. S. 47.
- J. Güntheri Andern, comment, de balneis et aquis me Argentorati 1565. p. 67.
- A. Theophr. Paracelsi Schreiben von warmen oder bädern, durch Adam v. Bodenstein. Basel 1570. — 1576.
- L. Thurneisser, von kalten, warmen, min. u. metall sern. Frankf. a. d. O. 1572. Buch V. Kap. 39. S. 171.
- G. Pictorius, Badefahrtbüchlein oder ganz kurzer Beritallerhaud einfachen und componirten mineralischen deutschen Wildbädern. Frankfurth 1572.
- J. Th. Tabernämontanus, neuer Wasserschatz. Fra 1605. S. 586.
- W. Eckl, vom Gasteiner Wildbade im Stifte Salzburg. S 1738. — 1750.
- J. A. Wieser's Schreiben aus dem berühmten Wildbad (d. 10. Jul. 1759 (in Versen).
- P. Corbianus Thomas, Thermae Gasteinienses, in Ephemeriden.

Ern. Stochen, observationes quaedam de thermis Gas: sibus. 1760.

- J. Barisani Dissert, de therm. Gasteiniensibus. Vindobon.
- Physisch-chemische Untersuchung des berühmten ner Wildbades, Salzburg 1785.
- J. Niederhuber, einige Erläuterungen über den nützlich brauch des Gasteiner Wildbades. Salzburg 1790. 8.

Mayer u. Trommsdorff in: J. B. Trommsdorff's Journal der Pharmacie. 1809. Bd. XVIII. St. 1. S. 313. St. 2. S.

- J. E. von Koch-Sternfeld, das Gasteiner Thal mit warmen Heilquellen im Salzburgischen Gebirge. Ein Tasch für Reisende, insbesondere zum Nutzen und Vergnügen der K Gasteins. Salzburg 1810.
- J. Fr. Rumpf, Notizen über das G. Wildbad in der Ka 1815. Nr. 30.
- Oberleehner u. Mahir, im Salzacher Kreishlatte. 18 48, 59, 60.

Westenrieder's Briefe von und über G. München 1817. Die Stranbinger Hütte zu Bad G. v. Emil. Wien 1819. — 1832. Mitterderfer's Gantungia. Salzburg 1820.

Testschlad, geagnestisch-geologisch dargestellt von Ch. Keferstein. 1821. Bl. L St. 3. S. 277.

Curiositites. 1822. S. 4. S. 421.

Klanisch in: Hufeland's und Osann's Journal der prakt. Heilunde. Bd. LVIII. St. 1. S. 72-87.

Hüsefeld in: Schweigger's Jahrbücher der Chemie und Bruit 1828. Bd. XXII. St. 4. S. 458.

R Brandes, Archiv d. Apothek. Bd. XXIX. S. 88.

Les bains de Gastein et leurs effets admirables dans les malalies les plus désespérées par W. Streinz, Linz 1831.

R Eble, das Wildbad G. in seinen Beziehungen zum menschlichen Orzansaus und die neu errichtete Filial-Badeanstalt zu Hof-Gastein 1832.

Schweigger-Seidel in: dessen neuen Jahrb, d. Chemie u. hysik. 1833. Bd. VIII. St. 5. S. 280.

W. Streinz in: d. mediz. Jahrb. d. österr. Staat. Bd. IX. St. 1. 8. 135. - Bd. XI. St. 1. 1836. -

B. Bernann's Hofgustein, wie es ist, als Seitenstück zu Emil's Strasbingerhäue. München 1834.

B. Eble, in Bader von G. Wien 1834.

Dus Thel-u. Warmbad zu G. von A. v. Muchar. Grätz 1834. J. Chr. A. Clarus u. J. Radius, Beiträge. Bd. 1. St. 3. 1834. Kiene in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. St. 4.

W. Weracck in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. 1835, W. Strainz in: Weitenweber's Beiträgen. Bd. II. St. 3. S. 321. 1835.

Kiesein: v. Graefe u. Kalisch Jahrb. 1838. Jahrg. III. S. 260.

Andestungen über G. u. dessen Anstalten zu Wildhad u. Hofgamin von R. Edlem von Vivenot. Wien 1839.

As der Nordseite der salzburgischen Tauernkette sind noch drei lauelles zu erwähnen, welche aber von niederer Temperatur als die Aquelles zu Gastein sind, — im Grofsarl, in der Rauris und måt Wolfgang in der Fusch.

Die M.quelle zu St. Wolfgang am Weichselbach, eine bem Sunde von dem Dorfe Fusch, früher eine der berühmtesten M. Pries in Salzburgischen, war besonders gegen das Ende des vorifiers birhanderts sehr besucht, jetzt jedoch weniger.

Da Lwasser der Trinkquelle zu St. Wolfgang ist klar, farbnd geschnecklos, perit ziemlich stark, hat die Temp. von 5-6,5° R.,
eichset sich aus durch den geringen Gehalt an festen Bestandthein, und enthält Talk- und Kalkerde, Kohlen-, Schwefel- und Kieseliere und Schwefelwasserstoffgas. — Noch ärmer an festen Bestandneden ist das Augenwasser zu St. Wolfgang, es enthält Kalk- und Talkthe, eine Spur von Natron und Hydrochlor-, Kohlen- und Schwefelsäure.

114 Häuser und 688 Einwohner und gewährt den Kurgüsten er zumigeren und bequemeren Aufenthalt. Die ganze Badeanstrunter dem Aasschusse einer Actiengesellschaft, und diese undortigen Pfleggericht.

Zur Benutzung des nach Hof-G. geleiteten Th. wassers sich Gemein- und Separatbäder in dem großen Badehaus, de tairbadehaus, dem Nothbad, und in mehreren Privathäusern, chen auch für gute Wohnungen der Kurgäste gesorgt ist.

Ob das nach Hof-G. geleitete Thermalwasser eben so sei, wie das an der Quelle zu Bad-G. — kann nur die E entscheiden. Hr. Eble will die Bäder zu Hof-G. mit ganz zu Erfolge, wie die zu Bad-G., gebraucht haben.

J. J. Huggelin, von den heilsamen Bädern des teutsch des. Basel 1559. S. 47.

J. Güntheri Andern. comment, de balneis et aquis m Argentorati 1565. p. 67.

A. Theophr. Paracelsi Schreiben von warmen ode bädern, durch Adam v. Bodenstein. Basel 1570. — 1576.

badern, durch Adam v. Bodenstein. Basel 1570. — 1570. L. Thurneisser, von kalten, warmen, min. u. metal

sern. Frankf. a. d. O. 1572. Buch V. Kap. 39. S. 171.
G. Pictorius, Badefahrtbüchlein oder ganz kurzer Beriallerhand einfachen und componirten mineralischen deutschen Wildhalern. Frankfach 4579.

Wildbädern. Frankfurth 1572.

J. Th. Tabernämontanus, nener Wasserschatz. Fra 1605. S. 586.

W. Eckl, vom Gasteiner Wildbade im Stifte Salzburg. S 1738. — 1750.

J. A. Wieser's Schreiben aus dem berühmten Wildbad (d. 10. Jul. 1759 (in Versen).

P. Corbianus Thomas, Thermae Gasteinienses, is Ephemeriden.

Ern. Stoeben, observationes quaedam de thermis Gas sibus. 1760.

s. 1760. J. Barisani Dissert, de therm. Gasteiniensibus. Viudoboa.

— Physisch-chemische Untersuchung des berühmten ner Wildbades. Salzburg 1785.

J. Niederhuber, einige Erläuterungen über den nützlich brauch des Gasteiner Wildbades. Salzburg 1790. 8.

Mayer u. Trommsdorff in: J. B. Trommsdorff's Journal der Pharmacie. 1809. Bd. XVIII. St. 1. S. 313. St. 2. S.

J. E. von Koch-Sternfeld, das Gasteiner Thal mit warmen Heilquellen im Salzburgischen Gebirge. Ein Tasch für Reisende, insbesondere zum Nutzen und Vergnitgen der k Gasteins. Salzburg 1810.

J. Fr. Rumpf, Notizen über das G. Wildbad in der Kai 1815. Nr. 30.

Oberlechner u. Mahir, im Salzacher Kreisblatte. 184 48, 59, 50. Westerrieder's Briefe von und über G. München 1817. Die Straulinger Hütte zu Bad G. v. Emil. Wien 1819. — 1832. Mitterderfer's Gastungin. Salzburg 1820.

Testichial, geognestisch-geologisch dargestellt von Ch. Keferstein. 1921. Bl. I. St. 3, S. 277.

Curiocititea. 1822. S. 4. S. 421.

Klasisch in: Hufeland's und Osann's Journal der prakt. Hellink. Bl. LVIII. St. 1. S. 72-87.

Hörefeld in: Schweigger's Jahrbücher der Chemie und hynk 1888, Bd. XXII. St. 4. S. 458.

R. Brandes, Archiv d. Apothek. Bd. XXIX. S. 88.

Les bains de Gastein et lours effets admirables dans les malales les plus désempérées par W. Streinz. Linz 1831.

I Elle, des Wildhad G. in seinen Beziehungen zum menschliden Organismus und die neu errichtete Filial-Badeanstalt zu Hofdern 1832

Schweigger-Seidel in: dessen neuen Jahrb. d. Chemie u. brak 1833, Rd. VIIL St. 5. S. 280.

W. Streinz in: d. mediz. Jahrb. d. österr. Stant. Bd. IX. St. 1.

L'horann's Hofgastein, wie es ist, als Seitenstück zu Emil's krasisgehäue. München 1834.

B. Eble, in Bader von G. Wien 1834.

Dis Thel. z. Warmbad zu G. von A. v. Muchar. Grätz 1834. J. Chr. A. Clarus u. J. Radius, Beiträge. Bd. 1. St. 3. 1834. Kiese in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. St. 4.

W. Werseck in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. 1835. W. Streinz in: Weiten weber's Beiträgen. Bd. II. St. 3. 8.321.1638

Kienein: v. Graefe u. Kalisch Jahrb. 1838. Jahrg. III. S. 260.
Andentungen über G. u. dessen Anstalten zu Wildbad u. Hofgaten von R. Edlem von Vivenot. Wien 1839.

A der Nordseite der salzburgischen Tauernkette sind noch drei læde zu erwähnen, welche aber von niederer Temperatur als die Apellen zu Gastein sind, — im Grofsarl, in der Rauris und nicht Wolfgang in der Fusch.

Die M.quelle zu St. Wolfgang am Weichselbach, eine bein Sinde von dem Dorfe Fusch, früher eine der berühmtesten M. Pein a Salzburgischen, war besonders gegen das Ende des vorigen behanderts sehr besucht, jetzt jedoch weniger.

Da Lwasser der Trinkquelle zu St. Wolfgang ist klar, farbud gednacklos, perit ziemlich stark, hat die Temp. von 5—6,5° R.,
zichet sich aus durch den geringen Gehalt au festen Bestandtheiin, ud eathält Talk- und Kalkerde, Kohlen-, Schwefel- und Kieseliure ud Schwefelwasserstoffgas. — Noch ärmer au festen Bestandbele ist das Augenwasser zu St. Wolfgang, es enthält Kalk- und Talknic, eine Spur von Natron und Hydrochlor-, Kohlen- und Schwefelsäure.

114 Häuser und 688 Einwohner und gewährt den Kurgästen er räumigeren und bequemeren Aufenthalt. Die ganze Badeanst unter dem Ausschusse einer Actiengesellschaft, und diese und dortigen Pfleggericht.

Zur Benutzung des nach Hof-G. geleiteten Th. wassers sich Gemein- und Separatbäder in dem großen Badehaus, d tairbadehaus, dem Nothbad, und in mehreren Privathäusern, chen auch für gute Wohnungen der Kurgäste gesorgt ist. —

Ob das nach Hof-G. geleitete Thermalwasser eben so sei, wie das an der Quelle zu Bad-G. — kann nur die E entscheiden. Hr. Eble will die Bäder zu Hof-G. mit ganz Erfolge, wie die zu Bad-G., gebraucht haben.

- J. J. Huggelin, von den heilsamen Büdern des teutsch des. Basel 1559. S. 47.
- J. Güntheri Andern. comment, de balneis et aquis m Argentorati 1565. p. 67.
- A. Theophr. Paracelsi Schreiben von warmen ode bäders, durch Adam v. Bodenstein. Basel 1570. — 1576
- L. Thurneisser, von kalten, warmen, min. u. meta sern. Frankf. a. d. O. 1572. Buch V. Kap. 39. S. 171.
- G. Pictorius, Badefahrtbüchlein oder ganz kurzer Ber allerhaud einfachen und componirten mineralischen deutschen Wildbädern. Frankfurth 1572.
- J. Th. Tabern & montanus, neuer Wasserschatz. Fr. 1605. S. 586.
- W. Eckl, vom Gasteiner Wildbade im Stifte Salzburg. 5 1738. — 1750.
- J. A. Wieser's Schreiben aus dem berühmten Wildbad.
  d. 10. Jul. 1759 (in Versen).
- P. Corbianus Thomas, Thermae Gasteinienses, is Ephemeriden.

Ern. Stoeben, observationes quaedam de thermis Gas sibus. 1760.

- 18. 1700. J. Barisani Dissert, de therm. Gasteiniensibus. Viudobos.
- Physisch-chemische Untersuchung des berühmtes ner Wildbades. Salzburg 1785.
- J. Niederhuber, einige Erläuterungen über den uützlich brauch des Gasteiner Wildbades. Salzburg 1790. 8.

Mayer u. Trommsdorff in: J. B. Trommsdorff's Journal der Pharmacie. 1809. Bd. XVIII. St. 1. S. 313. St. 2. S.

- J. E. von Koch-Sternfeld, das Gasteiner Thal mit warmen Heilquellen im Salzburgischen Gebirge. Ein Tasch für Reisende, insbesondere zum Nutzen und Vergnägen der K Gasteins, Salzburg 1810.
- J. Fr. Rumpf, Notizen über das G. Wildbad in der Ka 1815. Nr. 30.
- Oberleehner u. Mahir, im Salzacher Kreinblatte. 18. 48, 59, 60.

Westesrieder's Briefe von und über G. München 1817. Die Stradinger Hütte zu Bad G. v. Emil. Wien 1819. — 1832. Mitterderfer's Gastungia. Salzburg 1820.

Testschlad, geognestisch-geologisch dargestellt von Ch. Keferstein. 1931. Bd. I. St. 3. S. 277.

Curiocities. 1922. S. 4. S. 421.

Kizatzei in: Hufeland's und Osann's Journal der prakt. Belleit. M. LVIII. St. 1. S. 72-87.

Hirefeld in: Schweigger's Jahrbücher der Chemie und Broit 1928, Bl. XXII. St. 4, S. 458.

R. Branden, Archiv d. Apothek. Bd. XXIX. S. 88.

Les tains de Gastein et leurs effets admirables dans les malales les ples désespérées par W. Streinz, Linz 1831.

R. Elle, das Wildhad G. iu seinen Beziehungen zum menschlichen Organium und die neu errichtete Filial-Badeanstalt zu Hoffann 1832

Schweigger-Seidel in: dessen neuen Jahrb. d. Chemie u. Synk. 1833. Bd. VIII. St. 5, S. 280.

W. Streinz in: d. mediz. Jahrb. d. österr. Staat. Bd. IX. St. 1. k. in. 1835. - Bd. XI. St. 1. 1836. -

R. Bernan's Hofgastein, wie es ist, als Seitenstück zu Emil's finskarchist. München 1834.

B. Eble, & Bader von G. Wien 1834.

Des Tal. z. Warmbad zu G. von A. v. Muchar. Grätz 1834. J. Chr. A. Clarus u. J. Radius, Beiträge. Bd. 1. St. 3. 1834. Liene in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. St. 4.

W. Werseck in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. 1835, W. Streinz in: Weiten weber's Beiträgen. Bd. II. St. 3.

Aleumgen über G. u. dessen Anstalten zu Wildbad u. Hofgaten von Vivenot. Wien 1839.

A der Nordseite der salzburgischen Tauernkette sind noch drei Lacke zu erwähnen, welche aber von niederer Temperatur als die Racka zu Gastein sind, — im Grofsarl, in der Rauris und zu bilgang in der Fusch.

Die Lquelle zu St. Wolfgang am Weichselbach, eine best inde von dem Dorfe Fusch, früher eine der berühmtesten M. Arien in Salzburgischen, war besonders gegen das Ende des voriges lättesterts sehr besucht, jetzt jedoch weniger.

Da Lwasser der Trinkquelle zu St. Wolfgang ist klar, farbmit technickles, perit ziemlich stark, hat die Temp. von 5—6,5° R.,
krither sich aus durch den geringen Gehalt au festen Bestandtheija, ud esthält Talk- und Kalkerde, Kohlen-, Schwefel- und Kieselhate ud Schwefelwasserstoffgas. — Noch ärmer an festen Bestandfrin ist das Augenwasser zu St. Wolfgang, es enthält Kalk- und Talktie, die Spar von Natron und Hydrochlor-, Kohlen- und Schwefelsäure.

114 Häuser und 688 Einwohner und gewährt den Kurgästen eräumigeren und bequemeren Aufenthalt. Die ganze Badeanst unter dem Ausschusse einer Actiengesellschaft, und diese ur dortigen Pfleggericht.

Zur Benutzung des nach Hof-G. geleiteten Th. wassers sich Gemein- und Separatbäder in dem großen Badehaus, d tairbadehaus, dem Nothbad, und in mehreren Privathäusern, chen auch für gute Wohnungen der Kurgäste gesorgt ist.

Ob das nach Hof-G. geleitete Thermalwasser eben no sei, wie das an der Quelle zu Bad-G. — kann nur die E entscheiden. Hr. Eble will die Bäder zu Hof-G. mit ganz Erfolge, wie die zu Bad-G., gebraucht haben.

- J. J. Huggelin, von den heilsamen Büdern des teutsch des. Basel 1559. S. 47.
- J. Güntheri Andern. comment. de balneis et aquis m Argentorati 1565. p. 67.
- A. Theophr. Paracelsi Schreiben von warmen ode bädern, durch Adam v. Bodenstein. Basel 1570. — 1576.
- L. Thurneisser, von kalten, warmen, min. u. meta sern. Frankf. a. d. O. 1572. Buch V. Kap. 39. S. 171.
- G. Pictorius, Badefahrtbüchlein oder ganz kurzer Beriallerhand einfachen und componirten mineralischen deutschen Wildbädern. Frankfurth 1572.
- J. Th. Tabernumontanus, neuer Wasserschatz. Fr. 1605. S. 586.
- W. Eckl, vom Gasteiner Wildbade im Stifte Salzburg. \$ 1738. 1750.
- J. A. Wieser's Schreiben aus dem berühmten Wildbad d. 10. Jul. 1759 (in Versen).
- P. Corbianus Thomas, Thermae Gasteinienses, is Ephemeriden.

Ern. Stoeben, observationes quaedam de thermis Gas sibus. 1760.

- J. Barisani Dissert. de therm. Gasteiniensibus. Vindobon.
- Physisch-chemische Untersuchung des berühmten ner Wildbades. Salzburg 1785.
- J. Niederhuber, einige Erläuterungen über den nützlich brauch des Gasteiner Wildbades. Salzburg 1790. 8.

Mayer u. Trommsdorff in: J. B. Trommsdorff's Journal der Pharmacie. 1809. Bd. XVIII. St. 1. S. 313. St. 2. S.

- J. E. von Koch-Sternfeld, das Gasteiner Thal mit warmen Heilquellen im Salzburgischen Gebirge. Ein Tasch für Reisende, insbesondere zum Nutzen und Vergnügen der K Gasteins. Salzburg 1810.
- J. Fr. Rumpf, Notizen über das G. Wildbad in der Ka 1815. Nr. 30.
- Oberleebner u. Mahir, im Salzacher Kreisblatts. 1848, 59, 60.

Westenrieder's Briefe von und über G. München 1817.

Die Straubisger Hütte zu Bad G. v. Emil. Wien 1819. — 1832. Mitterdorfer's Gastungia. Salzburg 1820.

Testichad, geognostisch-geologisch dargestellt von Ch. Kefertein. 1991. Bl. L. St. 3. S. 277.

Curionitines. 1822. S. 4. S. 421.

Klastich in: Hufeland's und Osann's Journal der prakt. Hellinde. El LVIII. St. 1. S. 72-87.

Hirefeld in: Schweigger's Jahrbücher der Chemie und Brisk 1988 Bd. XXII. St. 4. S. 458.

R. Brasdes, Archiv d. Apothek. Bd. XXIX. S. 88.

Les bains de Gastein et leurs effets admirables dans les malales les plus désespérées par W. Streinz. Linz 1831.

R. Eble, das Wildbad G. in seinen Beziehungen zum menschlichen Organismus und die neu errichtete Filial-Badeanstalt zu Hof-Genen 1839.

Schweigger-Seidel in: dessen neuen Jahrb. d. Chemie u. hyal. 1833. Bd. VIII. St. 5. S. 280.

W. Streinz in: d. mediz. Jahrb. d. österr. Staat. Bd. IX. St. 1. k ix ixx. - Bd. XI. St. 1. 1836. —

Rhymann's Hofgastein, wie es ist, als Seitenstück zu Emil's knahmenhin. München 1834.

R. Eble, de Bäder von G. Wien 1834.

Du Tal. s. Warmbad zu G. von A. v. Muchar. Grätz 1834. J. Chr. A. Clarus u. J. Radius, Beiträge. Bd. 1. St. 3. 1834. Kiese in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. St. 4.

W. Werneck in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. 1835, W. Streinz in: Weitenweber's Beiträgen. Bd. II. St. 3.

Alesten: v. Graefe u. Kalisch Jahrb. 1838. Jahrg. III. S. 260.
Ableutungen über G. u. dessen Austalten zu Wildbad u. Hofgaten von Vivenot. Wien 1839.

An der Nordseite der salzburgischen Tauernkette sind noch drei Leelen un erwähnen, welche aber von niederer Temperatur als die Ander un Gastein sind, — im Grofsarl, in der Rauris und all Volfgang in der Fusch.

Die Mquelle zu St. Wolfgang am Weichselbach, eine Mit Sade von dem Dorfe Fusch, früher eine der berühmtesten M. Ach in Salzburgischen, war besonders gegen das Ende des vorign interes sehr besucht, jetzt jedoch weniger.

Da I wasser der Trinkquelle zu St. Wolfgang ist klar, farbmi (schackles, perlt ziemlich stark, hat die Temp. von 5—6,5° R.,
kicher sich aus durch den geringen Gehalt an festen Bestandtheih, mi enthält Talk- und Kalkerde, Kohlen-, Schwefel- und Kieselhar mi Schwefelwasserstoffgas. — Noch ärmer an festen Bestandkin ist das Augenwasser zu St. Wolfgang, es enthält Kalk- und Talkmie, time Spur von Natron und Hydrochlor-, Kohlen- und Schwefelsäure.

114 Häuser und 688 Einwohner und gewährt den Kurgästen ein räumigeren und bequemeren Aufenthalt. Die ganze Badeanstaunter dem Ausschusse einer Actiengesellschaft, und diese unt dortigen Pfleggericht.

Zur Benutzung des nach Hof-G. geleiteten Th. wassers h sich Gemein- und Separatbüder in dem großen Badehaus, de tairbadehaus, dem Nothbad, und in mehreren Privathäusern, chen auch für gute Wohnungen der Kurgäste gesorgt ist.

- Ob das nach Hof-G. geleitete Thermalwasser eben so v sei, wie das an der Quelle zu Bad-G. — kann nur die Er entscheiden. Hr. Eble will die Bäder zu Hof-G. mit ganz g Erfolge, wie die zu Bad-G., gebraucht haben.
- J. J. Huggelin, von den heilsamen Bädern des teutsche des. Basel 1559, S. 47.
- J. Güntheri Andern. comment, de balneis et aquis me Argentorati 1565. p. 67.
- A. Theophr. Paracelsi Schreiben von warmen oder bädern, durch Adam v. Bodenstein. Basel 1570. — 1576.
- bädern, durch Adam v. Bodenstein. Basel 1570. 1576. L. Thurneisser, von kalten, warmen, min. u. metal
- sern. Frankf. a. d. O. 1572. Buch V. Kap. 39. S. 171. G. Pictorius, Badefahrtbüchlein oder ganz kurzer Bericallerhand einfachen und componirten mineralischen deutschen Wildbädern. Frankfurth 1572.
- J. Th. Tabernämontanus, neuer Wasserschatz. Fra 1605. S. 586.
- W. Eckl, vom Gasteiner Wildbade im Stifte Salzburg. S 1738. — 1750.
- J. A. Wieser's Schreiben aus dem berühmten Wildbad (d. 10. Jul. 1759 (in Versen).
- P. Corbianus Thomas, Thermae Gasteinienses, in Ephemeriden.

Ern. Stoeben, observationes quaedam de thermis Gas sibus. 1760.

- ss. 1760. J. Barisani Dissert, de therm, Gasteiniensibus. Viudobon.
- Physisch-chemische Untersuchung des herühmten ner Wildbades. Salzburg 1785.
- J. Niederhuber, einige Erläuterungen über den nätzlich brauch des Gasteiner Wildbades. Salzburg 1790. 8.

Mayer u. Trommsdorff in: J. B. Trommsdorff's Journal der Pharmacie. 1809. Bd. XVIII. St. 1. S. 313. St. 2. S

- J. E. von Koch-Sternfeld, das Gasteiner Thal mit warmen Heilquellen im Salzburgischen Gebirge. Ein Tasci für Reisende, insbesondere zum Nutzen und Vergnügen der K Gasteins. Salzburg 1810.
- J. Fr. Rumpf, Notizen über das G. Wildbad in der Ka 1815. Nr. 30.
- Oberleehner u. Mahir, im Salzacher Kreishlatte. 18 48, 59, 60.

Westerrieder's Briefe von und über G. München 1817. Die Stranlinger Hütte zu Bad G. v. Emil. Wien 1819. — 1832, Mitterderfer's Gastungia. Salzburg 1820.

Teuchad, geognostisch-geologisch dargestellt von Ch. Keferstein. 1891. Bd. I. St. 3. S. 277.

Curionititen. 1922. S. 4. S. 421.

Klastich in: Hufeland's und Osann's Journal der prakt. Beihade & LVIII. St. 1. S. 72-87.

Hirefeld in: Schweigger's Jahrbücher der Chemie und Bynk. 1888. Bd. XXII. St. 4. S. 458.

R. Brandes, Archiv d. Apothek. Bd. XXIX. S. 88.

La bins de Gastein et leurs effets admirables dans les malales plus désespérées par W. Streinz, Linz 1831.

R. Ible, das Wildbad G. in seinen Beziehungen zum menschliche Orzesmus und die neu errichtete Filial-Badeanstalt zu Hof-Essein 1832

Schweigger-Seidel in: dessen neuen Jahrb. d. Chemie u. Synk. 1833. Bd. VIII. St. 5. S. 280.

W. Streinz in: d. mediz. Jahrb. d. österr. Staat. Bd. IX. St. 1. & 13. 1836. — Bd. XL St. 1. 1836. —

Lernann's Hofgantein, wie es ist, als Seitenstück zu Emil's brasischite. München 1834.

B. Eble, de Bäder von G. Wien 1834.

Du Tal. u. Warmbad zu G. von A. v. Muchar. Grätz 1834. J. Chr. A. Clarus u. J. Radius, Beiträge. Bd. 1. St. 3. 1834. Kiele in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. St. 4.

W. Werteck in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. 1835, W. Streisz in: Weitenweber's Beiträgen. Bd. II. St. 3.

Aiczen: v. Graefe u. Kalisch Jahrb. 1838. Jahrg. III. S. 260.
Anderingen über G. u. dessen Anstalten zu Wildbad u. Hofgatin m. R. Edlem von Vivenot. Wien 1839.

An der Nordseite der salzburgischen Tauernkette sind noch drei Lacke zu erwähnen, welche aber von niederer Temperatur als die Ander zu Gastein sind, — im Grofsarl, in der Rauris und abit Volfgang in der Fusch.

Die Mquelle zu St. Wolfgang am Weichselbach, eine bei Made von dem Dorfe Fusch, früher eine der berühmtesten M. Ach in Salzburgischen, war besonders gegen das Ende des vorimitations achr besucht, jetzt jedoch weniger.

In I wasser der Trinkquelle zu St. Wolfgang ist klar, farbmi (extracklos, perlt ziemlich stark, hat die Temp. von 5—6,5° R.,

klicher sich aus durch den geringen Gehalt an festen Bestandthei
je, mi extra tralk- und Kalkerde, Kohlen-, Schwefel- und Kieselhar mi Schwefelwasserstoffgas. — Noch ärmer an festen Bestandkein ist das Augenwasser zu St. Wolfgang, es enthält Kalk- und Talktie, time Spur von Natron und Hydrochlor-, Kohlen- und Schwefelsäure.

114 Häuser und 688 Einwohner und gewährt den Kurgästen ei räumigeren und bequemeren Aufenthalt. Die ganze Badeansti unter dem Ausschusse einer Actiengesellschaft, und diese un dortigen Pfleggericht.

Zur Benutzung des nach Hof-G. geleiteten Th. wassers sich Gemein- und Separatbäder in dem großen Badehaus, de tairbadehaus, dem Nothbad, und in mehreren Privathäusern, chen auch für gute Wohnungen der Kurgäste gesorgt ist.

Ob das nach Hof-G. geleitete Thermalwasser eben so sei, wie das an der Quelle zu Bad-G. — kann nur die E entscheiden. Hr. Eble will die Bäder zu Hof-G. mit ganz 1 Erfolge, wie die zu Bad-G., gebraucht haben.

- J. J. Huggelin, von den heilsamen Bädern des teutsch des. Basel 1559. S. 47.
- J. Güntheri Andern. comment. de balneis et aquis m Argentorati 1565. p. 67.
- A. Theophr. Paracelsi Schreiben von warmen ode bädern, durch Adam v. Bodenstein. Basel 1570. — 1576.
- L. Thurneisser, von kalten, warmen, min. u. metal sern. Frankf. a. d. O. 1572. Buch V. Kap. 39. S. 171.
- G. Pictorius, Badefahrtbüchlein oder ganz kurzer Beriallerhand einfachen und componirten mineralischen deutschen Wildbäderu. Frankfurth 1572.
- J. Th. Tabernämontanus, neuer Wasserschatz. Fra 1605. S. 586.
- W. Eckl, vom Gasteiner Wildbade im Stifte Salzburg. \$ 1738. 1750.
- J. A. Wieser's Schreiben aus dem berühmten Wildbad d. 10. Jul. 1759 (in Versen).
- P. Corbianus Thomas, Thermae Gasteinienses, is Ephemeriden.

Ern. Stoeben, observationes quaedam de thermis Gas sibus. 1760.

- us. 1760. J. Barisani Dissert, de therm. Gasteiniensibus. Vindobon.
- Physisch-chemische Untersuchung des berühmten ner Wildbades. Salzburg 1785.
- J. Niederhuber, einige Erläuterungen über den mützlich brauch des Gasteiner Wildbades. Salzburg 1790. 8.

Mayer u. Trommsdorff in: J. B. Trommsdorff's Journal der Pharmacie. 1809. Bd. XVIII. St. 1. S. 313. St. 2. S

- J. E. von Koch-Sternfeld, das Gasteiner Thal mit warmen Heilquellen im Salzburgischen Gebirge. Ein Tasch für Reisende, insbesondere zum Nutzen und Vergnägen der K Gasteins. Salzburg 1810.
- J. Fr. Rumpf, Notizen über das G. Wildhad in der Es 1815. Nr. 30.
- Oberleehner u. Mahir, im Salzacher Kreisblatte. 18 48, 59, 60.

Westesrieder's Briefe von und über G. München 1817.

Die Strubinger Hütte zu Bad G. v. Emil. Wien 1819. — 1832. Mitterderfer's Gastungia. Salzburg 1820.

Testichad, geagnostisch-geologisch dargestellt von Ch. Keferstein. 1821. Bl. I. St. 3, S. 277.

Curionitiers. 1922. S. 4. S. 421.

Klastich in: Hufeland's und Osann's Journal der prakt. Heikmie & LVIII. St. 1. S. 72-87.

Hisefeld in: Schweigger's Jahrbücher der Chemie und final. 1888, Bd. XXII. St. 4. S. 458.

R. Brandes, Archiv d. Apothek. Bd. XXIX. S. 88.

Les bains de Gastein et lours effets admirables dans les malales les plus désespérées par W. Streinz. Linz 1831.

R. Eble, das Wildhad G. in seinen Beziehungen zum menschlide Organisms und die neu errichtete Filial-Badeanstalt zu Hof-Sein 1839

Schweigger-Seidel in: dessen neuen Jahrb. d. Chemie u. hynk 1833. Bd. VIII. St. 5. S. 280.

W. Streinz in: d. mediz. Jahrb. d. österr. Stant. Bd. IX. St. 1.

Remana's Hofgustein, wie es ist, als Seitenstück zu Emil's knahmenlin. München 1834.

B. Eble, de Bäder von G. Wien 1834.

Du Tul. z. Warmbad zu G. von A. v. Muchar. Grätz 1834. J. Chr. A. Clarus u. J. Radius, Beiträge. Bd. 1. St. 3. 1834. Liese n: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. St. 4.

W. Werneck in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. 1835, W. Streinz in: Weiten weber's Beiträgen. Bd. II. St. 3. 8 301 1836

Kitasin: v. Graefe u. Kalisch Jahrb. 1838. Jahrg. III. S. 260.

Abstangen über G. u. dessen Anstalten zu Wildbad u. Hofgatin von R Edlem von Vivenot. Wien 1839.

in der Nordseite der salzburgischen Tauernkette sind noch drei Lecke zu erwähnen, welche aber von niederer Temperatur als die Lecke zu Gastein sind, — im Grofsarl, in der Rauris und als Welfgang in der Fusch.

Die Mquelle zu St. Wolfgang am Weichselbach, eine Minde von dem Dorfe Fusch, früher eine der berühmtesten M. Ach a Salzburgischen, war besonders gegen das Ende des vorigabildents sehr besucht, jetzt jedoch weniger.

Da I wasser der Trinkquelle zu St. Wolfgang ist klar, farb
die fednacklos, perit ziemlich stark, hat die Temp. von 5—6,5° R.,

kichet sich aus durch den geringen Gehalt an festen Bestandthei
p, m esthält Talk- und Kalkerde, Kohlen-, Schwefel- und Kiesel
kur und Schwefelwasserstoffgas. — Noch ärmer au festen Bestand
kie ist das Augenwasser zu St. Wolfgang, es enthält Kalk- und Talk
de, time Spur von Natron und Hydrochlor-, Kohlen- und Schwefelsäure.

114 Häuser und 688 Einwehner und gewährt den Kurgüsten er räumigeren und bequemeren Aufenthalt. Die ganze Badeanstr unter dem Ausschusse einer Actiengesellschaft, und diese un dortigen Pfleggericht.

Zur Benutzung des nach Hof-G. geleiteten Th. wassers sich Gemein- und Separatbäder in dem großen Badehaus, de tairbadehaus, dem Nothbad, und in mehreren Privathäusern, chen auch für gute Wohnungen der Kurgäste gesorgt ist.

Ob das nach Hof-G. geleitete Thermalwasser eben so sei, wie das an der Quelle zu Bad-G. — kann nur die Eentscheiden. Hr. Eble will die Bäder zu Hof-G. mit ganz 1 Erfolge, wie die zu Bad-G., gebraucht haben.

J. J. Huggelin, von den heilsamen Bädern des teutsch

des. Basel 1559. S. 47.

J. Güntheri Andern, comment, de balneis et aquis m Argentorati 1565. p. 67.

A. Theophr. Paracelsi Schreiben von warmen ode bädern, durch Adam v. Bodenstein. Basel 1570. — 1576,

L. Thurneisser, von kalten, warmen, min. u. metal sern. Frankf. a. d. O. 1572. Buch V. Kap. 39. S. 171.

- G. Pictorius, Badefahrtbüchlein oder ganz kurzer Beri allerhaud einfachen und componirten mineralischen deutschen Wildbüdern. Frankfurth 1572.
- J. Th. Tabernämontanus, neuer Wasserschatz. Fra 1605. S. 586.
- W. Eckl, vom Gasteiner Wildbade im Stifte Salzburg. S 1738. — 1750.
- J. A. Wieser's Schreiben aus dem berühmten Wildbad i d. 10. Jul. 1759 (in Versen).
- P. Corbianus Thomas, Thermae Gasteinienses, is Ephemerides.

Ern. Stochen, observationes quaedam de thermis Gas sibus. 1760.

- J. Barisani Dissert. de therm. Gasteiniensibus. Vindobon.
- Physisch-chemische Untersuchung des berühmten ner Wildbades. Salzburg 1785.
- J. Niederhuber, einige Erläuterungen über den nützlich brauch des Gasteiner Wildbades. Salzburg 1790. 8.

Mayer u. Trommsdorff in: J. B. Trommsdorff's Journal der Pharmacie. 1809. Bd. XVIII. St. 1. S. 313. St. 2. S.

- J. E. von Koch-Sternfeld, das Gasteiner Thal mit warmen Heilquellen im Salzburgischen Gebirge. Ein Tasel für Reisende, insbesondere zum Nutzen und Vergnügen der E Gasteins. Salzburg 1810.
- J. Fr. Rumpf, Notizen über das G. Wildbad in der Ka 1815. Nr. 30.
- Oberleebner u. Mahir, im Salzacher Kreisblatte. 18 48, 59, 60.

Westesrieder's Briefe von und über G. München 1817.

Die Stranbisger Hütte zu Bad G. v. Emil. Wien 1819. — 1832. Mitterdorfer's Gastungia. Salzburg 1820.

Tentchind, geognostisch-geologisch dargestellt von Ch. Keferstein. 1931. Bd. I. St. 3, S. 277.

Cariositiera. 1822. S. 4. S. 421.

Klastschin: Hufeland's und Osann's Journal der prakt. Heltsch. Bl. LVIII. St. 1. S. 72-87.

Bisefeld in: Schweigger's Jahrbücher der Chemie und Brak 1828, Bd. XXII. St. 4, S. 458.

R. Brandes, Archiv d. Apothek. Bd. XXIX. S. 88.

Les bains de Gastein et lours effets admirables dans les malalies les plus désespérées par W. Stroinz. Linz 1831.

R. Elle, das Wildbad G. in seinen Beziehungen zum menschlichen Organizaus und die neu errichtete Filial-Badeanstalt zu Hof-Gatea 1832

Schweigger-Seidel in: dessen neuen Jahrb. d. Chemie u. Byul. 1933. Bd. VIII. St. 5. S. 280.

W. Streinz in: d. mediz. Jahrb. d. österr. Staat. Bd. IX. St. 1. & 13. 133. - Bd. XI. St. 1. 1836. -

Eleman's Hofgastein, wie es ist, als Seitenstück zu Emil's Strategrafite. München 1834.

B. Eble, de Bäder von G. Wien 1834.

Du Thel- u. Warmbad zu G. von A. v. Muchar. Grätz 1834. J. Chr. 4. Clarus u. J. Radius, Beiträge. Bd. 1. St. 3. 1834. Kiess in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. St. 4.

W. Werneck in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. 1835, W. Streinz in: Weiten weber's Beiträgen. Bd. II. St. 3. 3.21 1838.

Aleutagen über G. u. dessen Anstalten zu Wildbad u. Hofgaten R. Edlem von Vivenot. Wien 1839.

An der Nordseite der salzburgischen Tauernkette sind noch drei freiken zu erwähnen, welche aber von niederer Temperatur als die Raulen zu Gastein sind, — im Grofsarl, in der Rauris und ab. Volfgang in der Fusch.

Die Leuelle zu St. Wolfgang am Weichselbach, eine beschen dem Dorfe Fusch, früher eine der berühmtesten M. Rein a Salzburgischen, war besonders gegen das Ende des vorischensten sehr besucht, jetzt jedoch weniger.

ha I wasser der Trinkquelle zu St. Wolfgang ist klar, farbmigednackles, perit ziemlich stark, hat die Temp. von 5—6,5° R.,
kicket sich aus durch den geringen Gehalt an festen Bestandtheija, ud enthält Talk- and Kalkerde, Kohlen-, Schwefel- und Kieselhat ud Schwefelwasserstoffgas. — Noch ärmer au festen Bestandhein ist das Augenwasser zu St. Wolfgang, es enthält Kalk- und Talkuk, eine Spar von Natron und Hydrochlor-, Kohlen- und Schwefelsäure.

114 Häuser und 688 Einwohner und gewährt den Kurgüsten ei räumigeren und bequemeren Aufenthalt. Die ganze Badeansti unter dem Ausschusse einer Actiengesellschaft, und diese un dortigen Pfleggericht.

Zur Benutzung des nach Hof-G. geleiteten Th. wassers sich Gemein- und Separatbäder in dem großen Badehaus, de tairbadehaus, dem Nothbad, und in mehreren Privathäusern, chen auch für gute Wohnungen der Kurgäste gesorgt ist.

Ob das nach Hof-G. geleitete Thermalwasser eben so sei, wie das an der Quelle zu Bad-G. — kann nur die Eientscheiden. Hr. Eble will die Bäder zu Hof-G. mit ganz gerfolge, wie die zu Bad-G., gebraucht haben.

J. J. Huggelin, von den heilsamen Bädern des teutsch

des. Basel 1559. S. 47.

J. Güntheri Andern. comment. de balneis et aquis m Argentorati 1565. p. 67.

A. Theophr. Paracelsi Schreiben von warmen ode bädern, durch Adam v. Bodenstein. Basel 1570. — 1576.

L. Thurneisser, von kalten, warmen, min. u. metal sern. Frankf. a. d. O. 1572. Buch V. Kap. 39. S. 171.

- G. Pictorius, Badefahrtbüchlein oder ganz kurzer Beri allerhand einfachen und componirten mineralischen deutschen Wildbädern. Frankfurth 1572.
- J. Th. Tabernämontanus, neuer Wasserschatz. Fra 1605. S. 586.
- W. Eckl, vom Gasteiner Wildbade im Stifte Salzburg. S 1738. — 1750.
- J. A. Wieser's Schreiben aus dem berühmten Wildbad.
  d. 10. Jul. 1759 (in Versen).
- P. Corbianus Thomas, Thermae Gasteinienses, in Ephemeriden.

Ern. Stoeben, observationes quaedam de thermis Gas sibus. 1760.

- J. Barisani Dissert, de therm. Gasteiniensibus. Vindobon.
- Physisch-chemische Untersuchung des berühmten ner Wildbades. Salzburg 1785.
- J. Niederhuber, einige Erläuterungen über den nützlich brauch des Gasteiner Wildbades. Salzburg 1790. 8.

Mayer u. Trommsdorff in: J. B. Trommsdorff's Journal der Pharmacie. 1809. Bd. XVIII. St. 1. S. 313. St. 2.

- J. E. von Koch-Sternfeld, das Gasteiner Thal mit warmen Heilquellen im Salzburgischen Gebirge. Ein Taed für Reisende, insbesondere zum Nutzen und Vergnügen der A Gasteins. Salzburg 1810.
- J. Fr. Rumpf, Notizen liber das G. Wildbad in der Ka 1815. Nr. 30.
- Oberlechner u. Mahir, im Salzacher Kreisblatte. 18 48, 59, 60.

Westenrieder's Briefe von und über G. München 1817.

Die Straubisger Hütte zu Bad G. v. Emil. Wien 1819. — 1832. Mitterdorfer's Gastungia. Salzburg 1820.

Teutchiani, geognostisch-geologisch dargestellt von Ch. Keferstein. 1831. Bt. I. St. 3. S. 277.

Curiositites. 1822. S. 4. S. 421.

Klastich in: Hufeland's und Osann's Journal der prakt. Beland: Bt LVIII, St. 1. S. 72-87.

Hörefeld in: Schweigger's Jahrbücher der Chemie und Bynk 1888, Bd. XXII. St. 4. 8. 458.

R Brandes, Archiv d. Apothek. Bd. XXIX. S. 88.

Les bains de Gastein et leurs effets admirables dans les malalies les plus désespérées par W. Streinz. Linz 1831.

R. Eble, das Wildbad G. in seinen Beziehungen zum menschlichen Organismus und die neu errichtete Filial-Badeanstalt zu Hof-Cartea 1833

Schweigger-Seidel in: dessen neuen Jahrb. d. Chemie u. Spak 1833. Bd. VIII. St. 5. S. 280.

W. Streinz in: d. mediz. Jahrb. d. österr. Staat. Bd. IX. St. 1. 15 25. - Bd. XI. St. 1. 1836. -

L Revnaun's Hofgastein, wie es ist, als Seitenstück zu Emil's Stratigratus. München 1834.

B. Eble, & Båder von G. Wien 1834.

Das Thal. u. Warmbad zu G. von A. v. Muchar. Grätz 1834. J. Chr. A. Clarus u. J. Radius, Beiträge. Bd. 1. St. 3. 1834. Lieu in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. St. 4.

W. Werseck in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. 1835, W. Streinz in: Weiten weber's Beiträgen. Bd. II. St. 3.

Alesten: v. Graefe u. Kalisch Jahrb. 1838. Jahrg. III. S. 260.
Andertungen über G. u. dessen Anstalten zu Wildbad u. Hofgamin von R. Edlem von Vivenot. Wien 1839.

An der Nordseite der salzburgischen Tauernkette sind noch drei Ispeles zu erwähnen, welche aber von niederer Temperatur als die Raulen zu Gastein sind, — im Grofsarl, in der Rauris und Abi Velfgang in der Fusch.

Die Menelle zu St. Wolfgang am Weichselbach, eine bim Smde von dem Dorfe Fusch, früher eine der berühmtesten M. Ander in Salzburgischen, war besonders gegen das Ende des vorigen binderts sehr besucht, jetzt jedoch weniger.

ha I wasser der Trinkquelle zu St. Wolfgang ist klar, farbmid gestaacklos, perlt ziemlich stark, hat die Temp. von 5—6,5° R.,
kichet sich aus durch den geringen Gehalt au festen Bestandtheip, und enthält Talk- und Kalkerde, Kohlen-, Schwefel- und Kieselhar und Schwefelwasserstoffgas. — Noch ärmer an festen Bestandkeise ist das Augenwasser zu St. Wolfgang, es enthält Kalk- und Talkule, tine Spur von Natron und Hydrochlor-, Kohlen- und Schwefelsäure.

114 Häuser und 688 Einwohner und gewährt den Kurgästen ei räumigeren und bequemeren Aufenthalt. Die ganze Badeansti unter dem Ausschusse einer Actiengesellschaft, und diese un dortigen Pfleggericht.

Zur Benutzung des nach Hof-G. geleiteten Th. wassers sich Gemein- und Separatbäder in dem großen Badehaus, de tairbadehaus, dem Nothbad, und in mehreren Privathäusern, chen auch für gute Wohnungen der Kurgäste gesorgt ist. -

Ob das nach Hof-G. geleitete Thermalwasser eben so sei, wie das an der Quelle zu Bad-G. — kann nur die Ei entscheiden. Hr. Eble will die Büder zu Hof-G. mit ganz į Erfolge, wie die zu Bad-G., gebraucht haben.

J. J. Huggelin, von den heilsamen Bädern des teutsch des. Basel 1559. S. 47.

J. Güntheri Andern. comment. de balneis et aquis m Argentorati 1565. p. 67.

A. Theophr. Paracelsi Schreiben von warmen ode bädern, durch Adam v. Bodenstein. Basel 1570. — 1576.

L. Thurneisser, von kalten, warmen, min. u. metal sern. Frankf. a. d. O. 1572. Buch V. Kap. 39. S. 171.

G. Pictorius, Badefahrtbüchlein oder ganz kurzer Beri allerhand einfachen und componirten mineralischen deutschen Wildbädern. Frankfurth 1572.

J. Th. Tabernämontanus, neuer Wasserschatz. Fra **1605. S**. 586.

W. Eckl, vom Gasteiner Wildbade im Stifte Salzburg. S 1738. — 1750**.** 

J. A. Wieser's Schreiben aus dem berühmten Wildbad d. 10. Jul. 1759 (in Versen).

P. Corbianus Thomas, Thermae Gasteinienses, is Ephemeriden.

Ern. Stoeben, observationes quaedam de thermis Gus sibus. 1760.

J. Barisani Dissert, de therm. Gasteiniensibus. Vindobos.

- Physisch-chemische Untersuchung des berühmten ner Wildbades. Salzburg 1785.

J. Niederhuber, einige Erläuterungen über den nützlich brauch des Gasteiner Wildbades. Salzburg 1790. 8.

Mayer u. Trommsdorff in: J. B. Trommsdorff's Journal der Pharmacie. 1809. Bd. XVIII. St. 1. S. 313. St. 2. S.

J. E. von Koch-Sternfeld, das Gasteiner Thal mit warmen Heilquellen im Salzburgischen Gebirge. Ein Tesch für Reisende, insbesondere zum Nutzen und Vergnügen der k Gasteins, Salzburg 1810.

J. Fr. Rumpf, Notizen über das G. Wildhad in der Ka 1815. Nr. 30.

Oberlechner u. Mahir, im Salzacher Kreisblatts. <sup>181</sup> 48, 59, 60.

Westesrieder's Briefe von und über G. München 1817.

Die Strasbisger Hütte zu Bad G. v. Emil. Wien 1819. — 1832. Mitterdorfer's Gastungia. Salzburg 1820.

Tenchal, geognostisch-geologisch dargestellt von Ch. Kefertein. 1831. Bd. I. St. 3, S. 277.

Curiocitites. 1822. S. 4. S. 421.

Klastich in: Hufeland's und Osann's Journal der prakt. Beikasie. Bt LVIII. St. 1. S. 72-87.

Hisefeld in: Schweigger's Jahrbücher der Chemie und Ayat 1888, Bd. XXII. St. 4. S. 458.

R. Brandes, Archiv d. Apothek. Bd. XXIX. S. 88.

Les bains de Gastein et leurs effets admirables dans les malales les plus éésespérées par W. Streinz. Linz 1831.

R. Elle, das Wildbad G. in seinen Beziehungen zum menschliche Ornssens und die neu errichtete Filial-Badeanstalt zu Hof-Geren 1832

Schweigger-Seidel in: dessen neuen Jahrb. d. Chemie u. flynk. 1933. Bd. VIII. St. 5. S. 280.

W. Streinz in: d. mediz, Jahrb. d. österr. Staat. Bd. IX. St. 1.

E Remann's Hofgastein, wie es ist, als Seitenstück zu Emil's Kneisgebite. München 1834.

B. Eble, die Bäder von G. Wien 1834.

Du Thi. s. Warmbad zu G. von A. v. Muchar. Grätz 1834. J. Chr. A. Clarus u. J. Radius, Beiträge. Bd. 1. St. 3. 1834. Kienen: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. St. 4.

W. Werseck in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. 1835. W. Streinz in: Weitenweber's Beiträgen. Bd. II. St. 3.

Alestagen über G. u. dessen Anstalten zu Wildbad u. Hofgalin vo R. Edlem von Vivenot. Wien 1839.

An der Nordseite der salzburgischen Tauernkette sind noch drei freden zu erwähnen, welche aber von niederer Temperatur als die Ragien zu Gastein sind, — im Grofsarl, in der Rauris und ab. Wolfgang in der Fusch.

Die Mquelle zu St. Wolfgang am Weichselbach, eine beschen Sande von dem Dorfe Fusch, früher eine der berühmtesten M. Arin in Salzburgischen, war besonders gegen das Ende des vorign beimelerts sehr besucht, jetzt jedoch weniger.

ha I wasser der Trinkquelle zu St. Wolfgang ist klar, farbmid steinacklos, perit ziemlich stark, hat die Temp. von 5—6,5° R.,
kricher sich aus durch den geringen Gehalt an festen Bestandtheih, und esthält Talk- und Kalkerde, Kohlen-, Schwefel- und Kiesellart und Schwefelwasserstoffgas. — Noch ärmer an festen Bestandkria it des Augenwasser zu St. Wolfgang, es enthält Kalk- und Talkle, tie Spur von Natron und Hydrochlor-, Kohlen- und Schwefelsäure.

114 Häuser und 688 Einwohner und gewährt den Kurgüsten er räumigeren und bequemeren Aufenthalt. Die ganze Badeanstr unter dem Ausschusse einer Actiengesellschaft, und diese un dortigen Pfleggericht.

Zur Benutzung des nach Hof-G. geleiteten Th. wassers sich Gemein- und Separatbäder in dem großen Badehaus, de tairbadehaus, dem Nothbad, und in mehreren Privathäusern, chen auch für gute Wohnungen der Kurgäste gesorgt ist.

Ob das nach Hof-G. geleitete Thermalwasser eben so sei, wie das an der Quelle zu Bad-G. — kann nur die E entscheiden. Hr. Eble will die Bäder zu Hof-G. mit ganz ; Erfolge, wie die zu Bad-G., gebraucht haben.

J. J. Huggelin, von den heilsamen Bädern des teutsch

des. Basel 1559. S. 47.

J. Güntheri Andern. comment. de balneis et aquis m Argentorati 1565. p. 67.

A. Theophr. Paracelsi Schreiben von warmen ode bädern, durch Adam v. Bodenstein. Basel 1570. — 1576.

L. Thurneisser, von kalten, warmen, min. u. metal sern. Frankf. a. d. O. 1572. Buch V. Kap. 39. S. 171.

- G. Pictorius, Badefahrtbüchlein oder ganz kurzer Beri allerhand einfachen und componirten mineralischen deutschen Wildbädern. Frankfurth 1572.
- J. Th. Tabernämontanus, neuer Wasserschatz. Fra 1605. S. 586.
- W. Eckl, vom Gasteiner Wildbade im Stifte Salzburg. S 1738. — 1750.
- J. A. Wieser's Schreiben aus dem herühmten Wildbad d. 10. Jul. 1759 (in Versen).
- P. Corbianus Thomas, Thermae Gasteinienses, in Ephemeriden.

Ern. Stoeben, observationes quaedam de thermis Gas sibus. 1760.

- J. Barisani Dissert. de therm. Gasteiniensibus. Vindobon.
- Physisch-chemische Untersuchung des berühmten ner Wildbades. Salzburg 1785.
- J. Niederhuber, einige Erläuterungen über den nützlich brauch des Gasteiner Wildbades. Salzburg 1790. 8.

Mayer u. Trommsdorff in: J. B. Trommsdorff's Journal der Pharmacie. 1809. Bd. XVIII. St. 1. S. 313. St. 2.

- J. E. von Koch-Sternfeld, das Gasteiner Thal mit warmen Heilquellen im Salzburgischen Gebirge. Ein Tasci für Reisende, insbesondere zum Nutzen und Vergnügen der E Gasteins. Salzburg 1810.
- J. Fr. Rumpf, Notizen über das G. Wildbad in der Ka 1815. Nr. 30.
- Oberlechner u. Mahir, im Salzacher Kreisblatte. 16 48, 59, 60.

Westesrieder's Briefe von und über G. München 1817.

Die Stranlinger Hütte zu Bad G. v. Emil. Wien 1819. — 1832. Mitterdorfer's Gastungia. Salzburg 1820.

Testichiad, geognostisch-geologisch dargestellt von Ch. Keferstein. 1931. Bl. I. St. 3. S. 277.

Carionitătea. 1822. S. 4. S. 421.

Klastich in: Hufeland's und Osann's Journal der prakt. Beitseit. Bl. LVIII. St. 1. S. 72-87.

Hänefeld in: Schweigger's Jahrbücher der Chemie und Aysik 1898, Bd. XXII. St. 4. S. 458.

R. Brandes, Archiv d. Apothek. Bd. XXIX. S. 88.

Les bains de Gastein et leurs effets admirables dans les malales les ples désespérées par W. Streinz. Linz 1831.

R. Elle, das Wildhad G. in seinen Beziehungen zum menschliden Organismus und die neu errichtete Filial-Badeanstalt zu Hof-Carra 1839.

Schweigger-Seidel in: dessen neuen Jahrb. d. Chemie u. bynk 1933. Bd. VIII. St. 5. S. 280.

W. Streinz in; d. mediz. Jahrb. d. österr. Staat. Bd. IX. St. 1.

Larasan's Hofgastein, wie es ist, als Seitenstück zu Emil's Minchen 1834.

B. Eble, de Bader von G. Wien 1834.

Des Tal. u. Warmbad zu G. von A. v. Muchar. Grätz 1834. J. Chr. 4. Clarus u. J. Radius, Beiträge. Bd. 1. St. 3. 1834. Kiese in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. St. 4.

W. Werseck in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. 1835, W. Streinz in: Weitenweber's Beiträgen. Bd. II. St. 3.

Alenen: v. Graefe u. Kalisch Jahrb. 1838. Jahrg. III. S. 260.
Abstragen über G. u. dessen Anstalten zu Wildbad u. Hofgaten R. Edlem von Vivenot. Wien 1839.

A der Nordseite der salzburgischen Tauernkette sind noch drei Laulen us erwähnen, welche aber von niederer Temperatur als die Apolen un Gastein sind, — im Grofsarl, in der Rauris und als Wolfgang in der Fusch.

Die Mquelle zu St. Wolfgang am Weichselbach, eine bist biste von dem Dorfe Fusch, früher eine der berühmtesten M. Aria in Salzburgischen, war besonders gegen das Ende des voriga histories sehr besucht, jetzt jedoch weniger.

In I wasser der Trinkquelle zu St. Wolfgang ist klar, farbin stanklös, perit ziemlich stark, hat die Temp. von 5—6,5° R.,
kräst sich aus durch den geringen Gehalt an festen Bestandtheiin, in esthält Talk- und Kalkerde, Kohlen-, Schwefel- und Kieselint und Schwefelwasserstoffgas. — Noch ärmer an festen Bestandinia ist des Augenwasser zu St. Wolfgang, es enthält Kalk- und Talkin, die Spar von Natron und Hydrochlor-, Kohlen- und Schwefelsäure.

114 Häuser und 688 Einwohner und gewährt den Kurgästen ei räumigeren und bequemeren Aufenthalt. Die gauze Badeansti unter dem Ausschusse einer Actiengesellschaft, und diese un dortigen Pfleggericht.

Zur Benutzung des nach Hof-G. geleiteten Th. wassers sich Gemein- und Separatbäder in dem großen Badehaus, de tairbadehans, dem Nothbad, und in mehreren Privathäusern, chen auch für gute Wohnungen der Kurgäste gesorgt ist. -

- Ob das nach Hof-G. geleitete Thermalwasser eben so sei, wie das an der Quelle zu Bad-G. — kann nur die E entscheiden. Hr. Eble will die Bäder zu Hof-G. mit ganz ! Erfolge, wie die zu Bad-G., gebraucht haben.
- J. J. Huggelin, von den heilsamen Bädern des teutsch des. Basel 1559. S. 47.
- J. Güntheri Andern. comment. de balneis et aquis m Argentorati 1565. p. 67.
- A. Theophr. Paracelsi Schreiben von warmen ode bädern, durch Adam v. Bodenstein. Basel 1570. — 1576.
- L. Thurneisser, von kalten, warmen, min. u. mets sern. Frankf. a. d. O. 1572. Buch V. Kap. 39. S. 171.
- G. Pictorius, Badefahrtbüchlein oder ganz kurzer Beri allerhand einfachen und componirten mineralischen deutschen Wildbädern. Frankfurth 1572.
- J. Th. Tabernämontanus, neuer Wasserschatz. Fri 1605. S. 586.
- W. Eckl, vom Gasteiner Wildbade im Stifte Salzburg. S **1738**. — **1750**.
- J. A. Wieser's Schreihen aus dem berühmten Wildbad d. 10. Jul. 1759 (in Versen).
- P. Corbianus Thomas, Thermae Gasteinienses, Ephemeriden.

Ern. Stoeben, observationes quaedam de thermis Gas sibus. 1760.

- J. Barisani Dissert. de therm. Gasteiniensibus. Vindobon.
- Physisch-chemische Untersuchung des berühmten ner Wildbades. Salzburg 1785.
- J. Niederhuber, einige Erläuterungen über den nützlich brauch des Gasteiner Wildbades. Salzburg 1790. 8.

Mayer u. Trommsdorff in: J. B. Trommsdorff's Journal der Pharmacie. 1809. Bd. XVIII. St. 1. S. 313. St. 2. S

- J. E. von Koch-Sternfeld, das Gasteiner Thal mit warmen Heilquellen im Salzburgischen Gebirge. Ein Tasch für Reisende, insbesondere zum Nutzen und Vergnügen der K Gasteins. Salzburg 1810.
- J. Fr. Rumpf, Notizen über das G. Wildbad in der Ka 1815. Nr. 30.
- Oberlechner u. Mahir, im Salzacher Kreisblatts. 18 48, 59, 60.

Westenrieder's Briefe von und über G. München 1817. Die Stradinger Hütte zu Bad G. v. Emil. Wien 1819. — 1832. Mitterderfer's Gastungia. Salzburg 1820.

Teatchiad, seagnostisch-geologisch dargestellt von Ch. Keferstein 1821. Bl. L. St. 3. S. 277.

Curiocitiera. 1822. S. 4. S. 421.

Klastschin: Hufeland's und Osann's Journal der prakt. Hellinde. Bl LVIII. St. 1. S. 72-87.

Hisefeld in: Schweigger's Jahrbücher der Chemie und Arai. 1828. Bd. XXII. St. 4. S. 458.

R. Brandes, Archiv d. Apothek. Bd. XXIX. S. 88.

Lu bins de Gastein et leurs effets admirables dans les malales les plus désespérées par W. Streinz. Linz 1831.

R. Elic, das Wildbad G. in seinen Beziehungen zum menschlichen frzeinens und die neu errichtete Filial-Badeanstalt zu Hof-Gatria 1833

Schweigger-Seidel in: dessen neuen Jahrb. d. Chemie u. bjuk 1833. Bd. VIII. St. 5. S. 280.

W. Streinz in: d. mediz. Jahrb. d. österr. Staat. Bd. IX. St. 1.

Latrann's Hofgastein, wie es ist, als Seitenstück zu Emil's knownisk. München 1834.

B. Elle, de Bäder von G. Wien 1834.

Du Thi. u. Warmbad zu G. von A. v. Muchar. Grätz 1834. J. Chr. A. Clarus u. J. Radius, Beiträge. Bd. 1. St. 3. 1834. Riete in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. St. 4.

W. Werneck in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. 1835. W. Streiuz in: Weiten weber's Beiträgen. Bd. II. St. 3.

Aleurigen über G. u. Kalisch Jahrb. 1838. Jahrg. III. S. 260.
Andeningen über G. u. dessen Anstalten zu Wildbad u. Hofgana R Edlem von Vivenot. Wien 1839.

h der Nordseite der salzburgischen Tauernkette sind noch drei landen zu erwähnen, welche aber von niederer Temperatur als die handen zu Gasteiu sind, — im Grofsarl, in der Rauris und abt Volfgang in der Fusch.

Die Mquelle zu St. Wolfgang am Weichselbach, eine beite wie von dem Dorfe Fusch, früher eine der berühmtesten M. Schan Salzburgischen, war besonders gegen das Ende des vorigabinderts sehr besucht, jetzt jedoch weniger.

De I wasser der Trinkquelle zu St. Wolfgang ist klar, farbd fedmackles, perit ziemlich stark, hat die Temp. von 5—6,5° R.,
sicher sich aus durch den geringen Gehalt an festen Bestandthei, sei esthält Talk- und Kalkerde, Kohlen-, Schwefel- und Kieseline mi Schwefelwasserstoffgas. — Noch ärmer an festen Bestandsich ist des Augenwasser zu St. Wolfgang, es enthält Kalk- und Talkin, im Spar von Natron und Hydrochlor-, Kohlen- und Schwefelsäure.

114 Häuser und 688 Einwohner und gewährt den Kurgästen eräumigeren und bequemeren Aufenthalt. Die ganze Badeanst unter dem Ausschusse einer Actiengesellschaft, und diese undortigen Pfleggericht.

Zur Benutzung des nach Hof-G. geleiteteu Th. wassers sich Gemein- und Separatbäder in dem großen Badehaus, d tairbadehaus, dem Nothbad, und in mehreren Privathäusern, chen auch für gute Wohnungen der Kurgäste gesorgt ist. —

- Ob das nach Hof-G. geleitete Thermalwasser eben so sei, wie das an der Quelle zu Bad-G. — kann nur die E entscheiden. Hr. Eble will die Bäder zu Hof-G. mit ganz Erfolge, wie die zu Bad-G., gebraucht haben.
- J. J. Huggelin, von den heilsamen Bädern des teutsch des. Basel 1559, S. 47.
- J. Güntheri Andern. comment. de balneis et aquis ma Argentorati 1565. p. 67.
- A. Theophr. Paracelsi Schreiben von warmen ode bädern, durch Adam v. Bodenstein. Basel 1570. — 1576
- L. Thurneisser, von kalten, warmen, min. u. meta sern. Frankf. a. d. O. 1572. Buch V. Kap. 39. S. 171.
- G. Pictorius, Badefahrtbüchlein oder ganz kurzer Ber allerhand einfachen und componirten mineralischen deutschen Wildbädern. Frankfurth 1572.
- J. Th. Tabernämontanus, nener Wasserschatz, Fr. 1605. S. 586.
- W. Eckl, vom Gasteiner Wildbade im Stifte Salzburg. 1 1738. — 1750.
- J. A. Wieser's Schreiben aus dem berühmten Wildbadd. 10. Jul. 1759 (in Versen).
- P. Corbianus Thomas, Thermae Gasteinienses, is Ephemeriden.
- Ern. Stoeben, observationes quaedam de thermis Gas sibus. 1760.
  - J. Barisani Dissert, de therm. Gasteiniensibus. Vindobos.
- Physisch-chemische Untersuchung des berühmtes ner Wildbades. Salzburg 1785.
- J. Niederhuber, einige Erläuterungen über den nützlich brauch des Gasteiner Wildbades. Salzburg 1790. 8.

Mayer u. Trommsdorff in: J. B. Trommsdorff's Journal der Pharmacie. 1809. Bd. XVIII. St. 1. S. 313. St. 2. 8

- J. E. von Koch-Sternfeld, das Gasteiner Thal mit warmen Heilquellen im Salzburgischen Gebirge. Ein Tass für Reisende, insbesondere zum Nutzen und Vergnügen der I Gasteins. Salzburg 1810.
- J. Fr. Rumpf, Notizen über das G. Wildbad in der Ei 1815. Nr. 30.
- Oberleehner u. Mahir, im Salzacher Kreisblatte. 18 48, 59, 60.

Westenrieder's Briefe von und über G. München 1817.

Die Straubinger Hütte zu Bad G. v. Emil. Wien 1819. — 1832. Mitterdorfer's Gastungia. Salzburg 1820.

Teutschland, geognostisch-geologisch dargestellt von Ch. Koforstein. 1821. Bd. I. St. 3. S. 277.

Curiositatea. 1922. S. 4. S. 421.

Klaatsch in: Hufeland's und Osann's Journal der prakt. Heiltande. Bl. LVIII. St. 1. S. 72-87.

Hünefeld in: Schweigger's Jahrbücher der Chemie und Physik. 1828. Bd. XXII. St. 4. S. 458.

R. Brandes, Archiv d. Apothek. Bd. XXIX. S. 88.

Les tains de Gastein et leurs effets admirables dans les maladies les plus désespérées par W. Streinz. Linz 1831.

R. Eble, das Wildbad G. in seinen Beziehungen zum menschlichen Organismus und die neu errichtete Filial-Badeanstalt zu Hof-Gastein 1833.

Schweigger-Seidel in: dessen neuen Jahrb. d. Chemie u. Physik. 1833. Bd. VIII. St. 5. S. 280.

W. Streinz in: d. mediz. Jahrb. d. österr. Staat. Bd. IX. St. 1. 8. 185. 1855. — Bd. XL. St. 1. 1836. —

H. Rermann's Hofgastein, wie es ist, als Seitenstück zu Emil's Straebingerhätte. München 1834.

B. Eble, de Bader von G. Wien 1834.

Dus Thal. u. Warmbad zu G. von A. v. Muchar. Grätz 1834. J. Chr. A. Clarus u. J. Radius, Beiträge. Bd. 1. St. 3. 1834. Kiene in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. St. 4.

W. Werseck in: Clarus u. Radius Beiträgen. Bd. II. 1835, W. Streinz in: Weitenweber's Beiträgen. Bd. II. St. 3. 8, 321, 1838

Kiese in: v. Graefe u. Kalisch Jahrb. 1838. Jahrg. III. S. 260.

Andentrugen über G. u. dessen Anstalten zu Wildbad u. Hofgastein von R. Edlem von Vivenot. Wien 1839.

An der Nordseite der salzburgischen Tauernkette sind noch drei Lycken zu erwähnen, welche aber von niederer Temperatur als die Thycken zu Gasteiu sind, — im Grofsarl, in der Rauris und zu &t Wolfgang in der Fusch.

Die Mquelle zu St. Wolfgang am Weichselbach, eine beine Stude von dem Dorfe Fusch, früher eine der berühmtesten M. quelle in Salzburgischen, war besonders gegen das Ende des voriges labitanderts sehr besucht, jetzt jedoch weniger.

Da I. wasser der Trinkquelle zu St. Wolfgang ist klar, farbund feschnackles, perit ziemlich stark, hat die Temp. von 5—6,5° R.,
zeichnet sich aus durch den geringen Gehalt an festen Bestandtheiles, und enthält Talk- und Kalkerde, Kohlen-, Schwefel- und Kieselsiate und Schwefelwasserstoffgas. — Noch ärmer an festen Bestandtheilen ist das Augenwasser zu St. Wolfgang, es enthält Kalk- und Talkttle, eine Spur von Natron und Hydrochlor-, Kohlen- und Schwefelsäure.

Nach Sauter wirkt die M. quelle zu St. Wolfgang wenige Se- und Excretionen bethätigend, dagegen mehr stärkend, die dauung und Blutbereitung verbessernd.

Die besucht, Badeört, u. Gesundbr. Th. I. S. 138. Sauter in: d. österr. med. Jahrb. 1838. Bd. XV. St. 2.

Das Soolbad zu Ischl im Traunkreise. freie Markt Ischl (Iscala), berühmt durch seine ergiel Saline, liegt fast im Mittelpunkt des K. K. Salzkami gutes, in dem malerischen Thale der Traun, zwischen Traun- und Gmundner See, 1433 Fuss nach von Lie tenstern üb. d. Meere, rings von hohen Gebirgen schlossen; - der Ischler Salzberg erhebt sich zwar bis zu 2975 Fuss, dagegen der Dach- oder Thorstein, sen Scheitel ewiger Schnee bedeckt und durch welc das Traunthal geschlossen wird, zu einer Höhe von 9 W. Fuss. — Das Alter dieses Marktes lässt sich bis das zwölfte Jahrhundert verfolgen, da laut einer Urku schon im Jahre 1192 Herzog Leopold VI. das Klos Garsten mit 62 Fuder Salz aus dem Bergwerk von Is beschenkte. Die an festen Bestandtheilen so reiche So wurde gleichwohl erst seit d. J. 1821 als Soolbad benut später ein Badehaus erbauet und mit den erforderlich Apparaten ausgestattet, und erfreuet sich jetzt sehr gu Einrichtungen und eines sehr zahlreichen Zuspruchs Kurgästen.

Unter den über J. erschienenen Monographieen si besonders zu erwähnen die von Hrn. Dr. Götz, Badea und Salinenphysikus zu J.

Die Umgebungen von J. gewähren eine reizende le wechselung von anmuthig-lieblichen und großartig-erhal nen Alpengegenden, — freundlichen Wiesengründen, stehen, theils mit Wald bewachsenen, theils nackten usteilen Kalkbergen; — schon der Weg nach J. von Litter den herrlichen Gmundener See, oder von Salzburden malerischen Gilgensee entlang ist reizend.

Bei einem längern Aufenthalt zu J. ist sehr die ho und verhältnismässig gesunde Lage, die reine und sti kende Bergluft, so wie die der hohen Lage entsprechende Alpenvegetation zu berücksichtigen.

Nach Götz kommen unter den Einwohnern von J. Nervensieber und Langensachten zur höchst selten vor, obgleich die bei dem Salzsieden beschäftigten Arbeiter fast Tag und Nacht den nachtheiligsten Einstünen zugezetzt zind; — bedeutende Epidemieen und Epizootieen herrschien zech zie in J. — Jm Durchschnitt beträgt das Verhältniss der Gebornen zu den Gestorbenen 160: 130, und es würde noch günstiger zein, wenn die erwähnten nachtheiligen Einstüsse sehlten.

Die J. umschließenden Gebirge sind Verzweigungen der norischen Alpen und bestehen aus vier Hauptformationen; — einer am weitesten verbreiteten, häufig mit Kalkspath gemengten und an Versteinerungen reichen Kalkformation, — einer Salzformation mit Thonlagern, — einer auf dieser gelagerten Mergelformation — und endlich einer aus Thon, fasrigem und dichtem Gyps- und Kalkconglomerat maammengesetzten, welche das Traunthal ausfüllt und zwischen welcher Sandsteinlager und Trappsteingeschiebe brechen.

Dus Trinkwasser zu J. ist, trotz des an kohlensaurem und schwefelsauren Kalk reichen Gesteins, sehr gut, namentlich die auf dem rechten Transsfer befindliche "Wierer's Quelle".

Die durch Auslaugen gewonnene und vom Salzberg in Röhren nach J. geführte Soole ist sehr reich an Chlornatium und enthält in sechzehn Unzen:

002 000 0-

Chlomos

| Chiernatrium                  |       | •     |       | 223,000 GF      |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-----------------|
| Chlorealeium                  |       |       |       | 0,780           |
| Chlortalcium                  |       |       |       | 7,109 —         |
| Schwefelsaures Natron         |       | •     |       | 4,855 —         |
| Schwefelsaure Kalkerde        |       |       |       | 1,027 —         |
| Schwefelsaure Talkerde        | •     |       |       | 1,820 —         |
|                               |       |       | -     | 238,591 Gr.     |
| Nach Meissner enthält ein     | Eime  | r Soc | ole ! | 56,57 Gr. Brom. |
| In 1000 Theilen der Mutterlau | ge fa | nd N  | lei   | (sner:          |
| Celernatrium                  | •     |       |       | 216,44 Tb.      |
| Chlortaleium                  |       |       |       | 16,21 —         |
| Schwefelsaures Natron         |       |       |       | 18,35 —         |
| Kieselerde                    |       |       |       | 2,00 —          |
| Brom (als hydrobromsau        |       |       |       | 0.04            |
| -, and mandandingera          | .ee 2 | NZ)   |       | 2,04 —          |

Noch ist in J. eine im Maria-Theresiastollen des Salzberges ent-

gung zu activen Congestionen oder Blutflüssen re Dampfbäder nachtheilig sein würden, werden sie Mehrzahl der Fälle empfohlen, in welchen die Soo zu J. benutzt werden, zur Unterstützung der letztei mentlich bei gichtischen und rheumatischen Leiden, G geschwülsten, Drüsenverhärtungen, chronischen Ner den und Hautausschlägen, — insbesondere aber bei heiten der Respirationsorgane und des Uterinsystem

- 3. Die Douchebäder werden zur Unterstützung de bäder benutzt, namentlich bei Lähmungen, hartnä localen rheumatischen und gichtischen Leiden, Gele figkeit, Verkrümmungen des Rückgrathes, Anschwel und Verhärtungen.
- 4. Das Schwefelwasser empfiehlt Götz allein of Verbindung mit Soole als Bad bei flechten- oder kitigen Hautausschlägen, herumschweifender Gicht, Lägen, Gelenksteifigkeit, Verkrümmungen, Geschwüreries und Krankheiten des Uterinsystems, innerleinem Seidel als eröffnendes Mittel bei scrophulöse den und Stockungen im Leber- und Pfortadersystem

Ischl besitzt endlich eine Molkenanstalt. Di bereitete Molke ist wegen der herrlichen Vegetatio Umgebung von J. von vorzüglicher Güte und wird oder in Verbindung mit fremden, versendeten M.w in allen den Fällen benutzt, in welchen Molken and sind, namentlich bei chronischen Leiden der Respirorgane, Stockungen im Unterleibe, Dyskrasieen w chexieen, Skropheln und chronischen Hautausschläg

Beobachtungen und Abhaudl, aus dem Gebiete der gesamm Heilkunde von Oesterr. Aerzten. Bd. V. 1826. S. 266.

Ischl und seine Soolenbäder. Wien 1826.

F. C. Weidmann, der Führer nach u. um Ischl. Wien Ischl u. seine Soolenbüder vom J. 1826 bis 1833 v. M. D. Wien 1834.

Beiträge zur Badechronik von Ischl. Wien 1836.

Die teutschen, insbesondere die bairischen und österreit Salzwerke von J. E. Ritter von Koch-Stornfeld. 1836. Meisener in d. med, Jahrb. d. Seterr, Stanta. N. Folge. Bd. III. St. 4. S. 619.

Das Salinen-Dampfhad zu Lochl von Fr. von Erlach, Wien. 1837.

Ritter Val. L. Brera, Ischl und Venedig in ihrer heilkräftigen Wirksunkeit, üben, u. mit Zunätzen vermehrt von Dr. H. H. Beer. Wien 1838

Beer's Genneiteiteneitung, 1840. S. 316, 389. 391.

## An diese Heilhäder schließen sich:

Die Salzquelle oder das Kropfwasser zu Hall im Traunkreise. – Der alte und freie Markt Hall (Haliola), liegt im Lande ob der Ess, im Traunkreise, an der Straße von Wels nach Steyer, 1060 Fus über d. Meere, in einer fruchtbaren, anmuthigen Gegend.

Bekunt ist diese Salzquelle seit länger denn einem Jahrtaussend. Die erste Erwähnung dernelben geschieht in den Stiftsurkunden des Benedictiner Klosters zu Kremsmünster, denen zufolge Thansilo II., Herzeg von Baiern, im J. 774 diese Quelle dem von ihm begründeten Stift Kremmünster nebst drei damals hier beschäftigten Salzziedern überph. Erst später fing man an auf seine medizinischen Wirkungen zu achten, damelhe wegen seiner ausgezeichneten Wirkung gegen Kröpfe "Kropfwasser" zu nennen, unter dem Namen "Haller Kropfwasser" in Flaschen zu vernenden, oder in Form von "Kropfbrot" (mit diesem Wasser gebackenem Brote) zu gebranchen.

Beschrieben und empfohlen wurde danselbe achen von Mederer 1772 und von H. J. v. Crantz, — in neuerer Zeit von L. F. Wagner und Arning, — analysirt von Ph. von Holger.

Das Hafer Kropfwasser ist klar, von einem salzigen Geschmack, einem schwachen aber eigenthümlichen, dem Jod ähnlichen Geruch, wird, der Enwirkung der atmosphärischen Luft längere Zeit ansgesett, gehlich geträht; seine Temperatur beträgt 9,16° R., sein spec. Gewicht 1,108.

Nach Ph. von Holger enthalten 1000 Theile demelben:

| - TOR MOIEC     | * 48        | وعصيبه | - | TAM | 4 20 0 | me areas |
|-----------------|-------------|--------|---|-----|--------|----------|
| Chlornatrium .  | •           | •      |   |     |        | 11,331   |
| Chlorlithion    |             |        |   | •   |        | 0,656    |
| Clorealcium     |             |        |   |     |        | 0,437    |
| Chloraluminium  | •           |        |   |     |        | 0,510    |
| Schwefelsaure   | <b>Falk</b> | erde   |   |     |        | 0,076    |
| Schwefelsaures  | Lith        | ios    |   | •   |        | 0,096    |
| Schwefelsaure A | Mau         | nerde  |   |     |        | 0,017    |
| Jodnatrium      |             |        |   |     |        | 0,720    |
| Bromnatrium     |             |        |   |     |        | 0,054    |
|                 | -           | -      | • |     | _      | 13.897   |

Nach einer Mittheilung in der Linzer Zeitung (1830. Nr. 27.) soll dieses M. wasser aufser den genannten Bestandtheilen nach Eisen, Etiraktivstoff, Kieselerde, Jodwannerstoffgas und Kohleneäure entlakten.

Als Getränk und Bad angewendet, wirkt dasselbe weger beträchtlichen Jodgehalts, ähnlich den jod- und bromhaltigen K quellen (vgl. Th. I. S. 278. u. 281. zweit. Aufl.), sehr reizend auf das und Lymphsystem, die Resorption erregend auf das Blut- u vensystem, so wie die Se- und Excretionen bethätigend, insbe der Schleimhäute, der Harnwerkzeuge, des Darmkanals und d rinsystems.

Benutzt wird dasselbe als Getränk (täglich zu einem Vihalben Seidel), als ganzes oder Halbbad, Fussbad, Waschungschlag (besonders bei Kropf), Einspritzungen und Klystier.

Zu widerrathen bei wahrer Vollblütigkeit und Disposition tiven Congestionen und Blutflüssen, großer Erregbarkeit des und Blutsystems, Exulcerationen wichtiger Organe, hektische ber und Neigung zu Bluthusten, Schwäche der Verdauungswemit Neigung zu Durchfall, hat sich dagegen die M.quelle als und Wasserbad sehr hilfreich erwiesen:

- 1) bei chronischen Leiden des Drüsen- und Lymphsyster mentlich Skropheln, Struma lymphatica, wie anderen scrophulö schwölsten und Verhärtungen, scrophulösen Leiden der Aug der äußern Haut. (Nach Haller wurden von 44 Kropfkranke che nur des Wasser tranken, 25 vollkommen geheilt, 16 gel nur bei dreien blieb die Kur ohne Wirkung.)
- Chronischen Hautausschlägen, veralteten dyskrasischeschwüren.
- Hypertrophieen und Verhärtungen der Milz und Leb Gekrösdrüsen, Stockungen im Pfortadersysteme, Hämerrhe schwerden.
- 4) Hartnäckigen rheumatischen und gichtischen Leiden, mit haften Störungen der Digestion und Assimilation.
- 5) Krankheiten des Uterinsystems von atonischer Schwäcke pressionen, Retentionen der Menstruation, passiven Profluvies, faucht. Unfruchtbarkeit.
- 6) Chronischen Nervenleiden von materiellen Ursachen, bedurch Stockungen im Unterleibe oder mit ihnen complicirt, chondrie, Melancholie, Hysterie.
- H. J. v. Crantz, Gesundbr. d. Oest. Monarchie. S. 16. Historisch-topographische Darstellung von dem Stifte Kres ster von P. Ulrich Hartenschneider. Wien 1830.
- Leop. Ford. Wagner, dissert. inaug. med. de aqua iodis tis Hallensis. Vindobonae 1831.
- J. v. Vering's eigenth. Heilkraft verschiedener Mineralv 1836. S. 95.

Die Jod- und Bromhaltige Salzquelle zu Hall von Art Wien 1834.

E. Osann, über Jod- und Bromhaltige M. quellen in C. W. feland u. Osann's Journ. d. prakt. Heilk. Bd. LXXXI. St. 5. Arming in: med. Jahrb. d. k. k. österr. Stnats. 1837. B4 St. 3.

C. Haller in: mediz, Jahrbüchern d. k. k. Seterr, Stanta. 1998. M XVI. St. 4.

Auser diem Kochentzquellen verdient noch eine besonden Kevähung die Bestung der Soole zu Hallein in Form von Ridern.

Knolx in: Bestacht, und Abhandl, nes dem Gebiete der grute. Helk, von Out Aerzten, 16:28, Bd. VI. S. 323,

Die Equelle zu Krems in Nieder-Oesterreich, enhält achwolebure Sale, unter Gesen Alaun, und wird Infectiich bei achkaffen Gestwiem und chachtisischen Beschwerden genühmt.

H. J. v. Crastz a. a. O. S. 40.

Die Agnelle von Eglhof im Trans-Kreise in Cher Connervich, wirz Windisch Garaten, eine kalte, wenig gehenscher Schussfelquit.

A.J.v. Crantz a. a. Q. S. 16.

Des Riendler M. wasser in Cher-Contennich in der Meszint Wallesfeld, nichen Meilen von Linn, enthält networktunger Telterle und kattenneuere Kalkerde.

H.J. v. Crantz a. a. Q. S. 32.

Des Pectrigter Bad im Trambreise, eine helbe finnige 114 Visint-Genten, nicht mehr im Gebensch.

Alt Crantz a a Q. S. 12

Die Kquelle zu Leonfelden, unweit der Recoller Manniquelle, bei den Schiechen Leonfelden, im Mitalianuse in Phon Assserrrich, jetzt aufner Gehenuch.

H.J. T. Crantz a. a. Q. S. M.

Die Lyselle von Aigen in einer seinanden Gegent den Seltlurger Kreisen, von der Sandt Solchung nur eine konne bennte enlemt, eine der Streuten M. quellen im Merzingthum beistung, die kter in lebre 1504 von J. P. Zwasgme.sies amplanen wente-

Du Il vaner int halt, wird in Ferm was Midera seastle. and states out over geninealten Annayse.

Extended they does Generallised in Augus in Econolity because, Skilling 1779.

l. A Schroll in: v. Moll's Indubicions der Brog and Mictrand, 1797. Bd. L. S. Bu.

Be brecht Bedefinter and Committee Th. I. S. inc

Des Led zu Leogung im Anthonyer Konne, an Gesche bafeilen, him im Jahre 1998 water dem Lestouches II 1250 1150 Kinders von diesem Rad bekannt. Eine geniepsade danbyer demon II, vinces mageik mech.

Die benede Rudoffer z. Committee Ta. I. I. ...

Des Bed bei Zell im Sannager Kanne. Die A. aprilo and Pint eine inde Annale von dem Manne Zel zu I der sonn Banner Bieferbegen, Such Biedert, a Anntyse genört, denen M. annare zu der Klasse der kalten erdig-saliuischen Schwefelquellen, und als Bad empfohlen bei Gicht, Rheumatismen, Lähmungen, Sch flüssen, Bleichsucht und Hypochondrie.

Die besucht, Badeort. u. Gesundbr. Th. L. S. 141.

## 2. Die Heilquellen der gefürsteten Grafsch Tirol.

Der Hauptzug der Gebirge Tirols streicht von Wenach Osten mit zahlreichen Seitenthälern nach Norden Süden, — der Inn bildet die nördliche Begränzung des Hagebirges, der Brenner die Scheidewand zwischen Süden Norden.

In den Gebirgen Tirols ist vorwaltend die Granit-Gneissformation; an ihren nördlichen und südlichen zweigungen findet sich viel Glimmerschiefer, nach 0 und Westen Thonschiefer. Sehr bemerkenswerth im lichen Tirol ist das Porphyrgebirge und der dasselbe gleitende rothe Sandstein, im nördlichen und südlichen Formation von Alpenkalkstein, Kalknagelflühe und Sikohlenflötzen.

Reich an reizenden Thälern, umschlossen und du zogen von kolossalen und hohen Gebirgen, vereinigt rol eine große Mannigfaltigkeit von Naturschönheiten zugleich eine große Verschiedenheit des Klimas.

Hinsichtlich des Klimas findet zwischen dem nöt chen und südlichen Tirol eine wesentliche Verschieden statt; so rauh das Klima in manchen Gegenden am n lichen Abfall des Brenners ist, so mild und lieblich is in vielen Thälern an seinem südlichen Abhange.

Sehr beachtenswerth ist die hohe Lage und die durch reizend stärkende Gebirgsluft vieler Bäder, nam lich des Brennerbades, — da nicht bloß die Berge Ti (der Brenner 4500 F., mehrere über 10,000 F.), sondern s selbst die einzelnen Thäler eine sehr beträchtliche Höhe ben, — so liegen in dem an Heilbädern so reichen Unterthale Innspruck 1766 F., in dem an M. quellen gleich giebigen Eisackthale Brixen nach von Liechtenst

1666 F., Botzen 1094 F., — im Pusterthale Brunecken 2610
F., — im Passeyrthale St. Leonhard 2134 F., Meran 1300 F.,
Toblach an der Rienz 3902 F. über dem Meere erhaben.

Tirol besitzt zwar eine sehr große Menge von Heilbädern, verhältnismäßig aber nur wenig ausgezeichnete Mineralquellen, nicht eine einzige von einer sehr hohen Temperatur, dagegen viele sehr kalte. Zu bedauern ist es, daß sogar bedeutende und sehr besuchte Kurorte, selbst in der Nähe von Innspruk und Botzen, guter Analysen noch entbehren.

In Vergleich mit den M.quellen anderer Länder zeichnen sich die Heilquellen Tirols durch folgende Eigenthümlichkeiten aus:

- 1. Thermalquellen von hoher Temperatur fehlen, die Th. quellen bei Dux, etwa 1500 F. unter dem Duxer Gletscher, haben nach Ennemoser nur 11—18,2° R., die des Bremerhades 18° R.
- 2 Trol besitzt viel Säuerlinge, welche meist nur sehr venig feste Bestandtheile, einige fast nichts als Kohleusiure zu enthalten scheinen, nach Ennemoser sind zehn näher bekannt, wie die von Ladis und andere, aber veniger benutzte.
- 3. Von erdigen und salinischen M. wassern sind nach Ennemoser über 50 bekannt.
- 4. Von eisenhaltigen ohngefähr eben so viele. Außer dem von Ennemoser angeführten Bärenbad gehört hierber insbesonders die viel benutzte starke Eisenquelle zu Rabbi.
- 5. An Schwefelwassern besitzt Tirol 30 40, an Soolen sur ein fleißig besuchtes Soolbad.

Ins Ausland werden von den Tiroler M. quellen nur wenige versendet. Häufig werden sie in Form von Wasserbäden benutzt, jedoch nur meist von Inländern; nach Hörmann betrug die Zahl der jährlich allein die Bäder des Botzener Kr. besuchenden Kurgäste an 4000. Der Aufwichalt in den einzelnen Bädern ist meist sehr billig, die Einlit Theil.

richtungen zur Benutzung der Quellen in der Mehrzahl der Bäder lassen indess noch viel zu wünschen übrig, — in wenigen finden sich Douche- und Tropfbäder. Sehr merkenswerth ist der Gebrauch in Tirol, in den Bäd sehr lange zu verweilen; man badet täglich meist zwei und verbleibt jedesmal eine halbe bis drei Stunden Wasser.

H. J. v. Crantz, Gesundbr. der Oesterr. Monarchie. S. 48. Vinc. Fer. Taude, synopsis fontium Austriae, p. 21.

Teutschland geognostisch-geologisch dargestellt von Ch. Kefstein, 1821. Bd. I. Heft 3. S. 313, 319, 344, 358, 386.

Marzari-Pencati in: Keferstein's Teutschland, Bd St. 2. S 236.

Leop. v. Buch in: Keferstein's Teutschland. Bd. II. S S. 253.

Marachini in: Annales des mines. T. VIII. 1823. p. 629. v. Pfaundler in: Beiträge zur Geschichte, Statistik, N. kunde und Kunst von Tyrol und Voralberg, herausgegeben von Mitgliedern des Ferdinandeums, v. Mersi, v. Pfaundler u. R. gel. Innsbruck 1825. Bd. I. S. 281.

J. v. Hörmann in: Beiträgen zur Geschichte, Statistik u. 1 1826. Bd, II. S. 239.

L. v. Bu ch in: Beiträgen zur Geschichte, Statistik u. s. w. 1 Bd. III. S. 242.

L. v. Buch in: Annales de chemie et physique. T. X

G. Bischof's Bemerkungen über Tyrol's M. quellen nach! theilungen des Hrn. Prof. Ennemoser in: Erdmann u. Schweger-Seidel's Journ. f. prakt, Chemie. 1834. Bd. H. S. 66. u. f.

Nach Verschiedenheit der Lage zerfallen die Heilq len dieses Landes in die des nördlichen und süd ohen Tyrols.

1. Die Heilquellen des nördlichen Tirols.

Eine besondere Erwähnung verdienen hier das Bad dem Brenner, zu Hall, Prutz und Ladis.

1. Das Brennerbad, auf dem Gipfel dieses I ges, nur eine kleine Stunde von der Station Brenner fernt, dicht an der vom Brenner nach Sterzing führen Straße, 4500 F. über dem Meere. Das Bad wird flei besucht, gewührt aber nur wenig Raum für Kurgäste. Dus M. wasser, dessen Temperatur Ennemoser zu PR. bestimmt, enthält nur wenig feste Bestandtheile, Gr. mlödiche und 1,5 Gr. lösliche; noch mangelt eine rändliche Andyse desselben.

Emphile vird dasselbe als Bad bei Stockungen im .eber ad Pfortadersystem, Rheumatismen, Harnbeschwerim ad dramichen Hautausschlägen.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 66. G. Bischof a. a. O. S. 66.

2 Das Soolbad zu Hall, seit d. J. 1825 bestehend of schrleisig besucht, nur eine Stunde von Innspruck fient, liegt in einer der schönsten Gegenden des nördlira Trok, dicht an dem Inn in einem breiten und fruchtra Tale, zu beiden Seiten von hohen Gebirgen umblesse.

Die hier benutzte sehr salzreiche Soole enthält 26,72 w. Chlomatrium, außer diesem eine unbestimmte Menge lorcalcium und Chlortalcium und schwefelsaure Kalkk. – die Mutterlauge, welcher man sich nach Umstännach zu Bädern bedient, Chlorcalcium und Chlortalm and etws Chlornatrium.

Zu wierathen in allen den Fällen, wo sehr salzreiche obider contraindicirt sind (vgl. Th. I. S. 280. 2. Aufl.), harisch die Bäder zu H., gleich ähnlichen, namentlich sehr irich ewiesen: 1) gegen Skropheln und Rhachitis, scrodisen Drüsenanschwellungen, Auflockerungen und Exulation des Uterus, scrophulösen Gelenk- und Knochenstrum, — 2) chronischen Nervenleiden von Schwäche, kranke Vervenschwäche, Lähmungen, — 3) hartnäckigen rauhein der äußern Haut, Rheumatismen, Gicht, örtlige Schriche der äußern Haut, — 4) Stockungen im Lehrader- und Uterinsystem, Hämorrhoiden, Hypoder, krankhaften Störungen der Menstruation.

Ratter in: medic. Jahrb. des k. k. österr. Staates. 1838. N. P. M. XV. St. 2. S. 203.

<sup>1</sup> Das Prutzer Bad im Ober-Innthaler Kreise, ge-

hört zu den berühmtesten und besuchtesten Kurorte rols, und begreift vier verschiedene kalte M. quelk Prutz und Ladis, nämlich:

- 1. zwei Säuerlinge, von welchen der eine, sehr an kohlensaurem Gase, viel getrunken, häufig vers und auch von der Quelle entfernt vielfach als Geträn nutzt wird. Sein Gehalt an festen Bestandtheilen witteren Analysen zufolge nach v. Crantz auf 10 Glösliche, und 3,57 Gr. lösliche Bestandtheile, nach lauf 28 Gr. in einem Pfunde angegeben, und besteht scheinlich aus kohlensauren und schwefelsauren Erde einem nicht unbedeutenden Gehalt an Eisen, wie de schmack des Mineralwassers an der Quelle zu bescheint, wovon ich mich selbst im Herbst 1839 überzeiten.
- 2. Zwei Schwefelquellen bei dem Dorfe Ladis Bad zu Ladis).

Die erstern werden als Getränk gerühmt gleich lichen Säuerlingen bei Blennorrhoeen, chronischen Briden, Krankheiten der Harnwerkzeuge und Krankheite allgemeiner Schwäche, — die Schwefelquellen als Brichronischen Hautausschlägen, Gicht und Rheumatals

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 51. Dietl, de Austr. imp. font, med. p. 88.

An sie schließen sich im Unter-Innthaler Kreise fi weniger benutzte M. quellen:

Das Bad zu Ampas, früher bekannt unter dem Nau Enbrickler Bades, zwischen Innspruck und der Haller Inn eine kalte erdig-salinische Eisenquelle mit einem Badehause. wasser entbält in sechzehn Unzen 5 Gr. feste Bestandtheile, Gr. kohlensaure und schwefelsaure Kalkerde und 2,16 Gr. st saure Talkerde, — und wird als Bad gerühmt gegen Schlei Kachexieen, Rheumatalgleen, Lähmungen und chronische F schläge.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 54.

Das Egerdacher-Bad bei Innspruck, 1800 F. üb. d. hier entspringende M. quelle ist kalt, enthält kohlensaures schwefelsaure Kalkerde, Chlormagnium, besitzt Einrichtungen dern und wird in dieser Form gegen ehronische Nervenkran

Leilen im Unterleibe von Schwäche und chronische Hautausschläge besetzt.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 53.

Das Voldersbad bei Schwatz, unfern Hall, achön gelegen, nit einen Belehaue versehen. Das M. wasser desselben enthält schwefelsaue Erden und wird nur als Bad gegen chronische Hantauschlige, Leiden der Unterleibsorgane, rheumatische Beschwerden und Neuwen mit günstigem Erfolg gebraucht.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 83.

Des Venusberger Bad, eines der ältesten Bäder Tirols, besitzt ein Badehaus und wird ziemlich fleissig besucht. Die hier entspringende kalte, erdig sallinische M. quelle wird nur als Bad gegen Bystrie, rheumatische Beschwerden, Krankheiten des Uterinsystems mi chronische Hautausschläge benutzt.

H J. v. Crantz a. a. O. S. 82.

Des M.wesser zu Oberperfuse ein kaltes, erdig-salinisches Eisenwamer, welches mit einem Badehause verseben, ziemlich hänig bezeht, als Getränk und Bad gegen Blut- und Schleimflüsse posiver Art, Gicht, Lähmungen, Bleichsucht und chronische Hantausschläge grühmt wird.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 63.

Das Bad zu Sellrain, angenehm gelegen, sehr im Gemuch, eine kalte erdig-alkalische M. quelle, welche durch Zutritt im wilden Wasser verloren haben soll, und nur als Bad bei chronischen Hautsunchlägen, Neurosen und Krankheiten des Unterleibes von Schwiche benntzt wird.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 76.

Die Nookquelle im Unter-Innthaler Kreise, an 5000 F. über len here entspringend, zeichnet sich durch die Reinheit und Leichteit ihres Wassers aus; ihre Temperatur betrug nach Ennemoratisch bei 11°R. der Lufttemperatur, ihr spec. Gewicht wird von lellatker und G. Bigchof verschieden bestimmt; nach G. Bitchef enthält die N. quelle an festen Bestandtheilen eine organische Intere und schwefelsaure Salze, wahrscheinlich Gyps und Bittersalz.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 63.

6. Bischof a. a. O. S. 67. u. folg.

Bar Bed zu Natters bei Innspruck. Das hier entspringende M. waner zeichnet sich aus durch seine Reinheit und seinen geringen Gehalt zu festen Bestandtheilen, insbesondere an Kieselerde, — G. Bischof versichert, dass ihm noch nie ein Quellwasser vorgetommen zei, in welchem sich Kieselerde und organische Substanz is dietans geringer Menge vorgesunden habe, als in dieser Mitsalpselle.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 62. G. Bischof a. a. O. S. 69. u. 71. Das Griesbad zu Kissbüchl, in dem Städtchen K., kalte erdige Eisenquelle, welche gegen gichtische und rheumat Leiden, so wie Krankheiten des Uterinsystems von Schwäche be und empfohlen wird.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 59.

Das Jochberger Bad. Die hier entspringende M. quel kalt, scheint schwefelsaure Salze zu enthalten, wurde sonst and Rheumatismen und chronische Hautausschläge, jetzt aber nicht gebraucht.

Das Heiligekrenzbad, unfern Hall, ein kaltes, schwierdig-salinisches Schwefelwasser, welches als Bad nur wenig het gegen rheumatische Beschwerden, chronische Hautausschläge Krankheiten des Uterinsystems empfohlen wurde.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 75.

Das Aubad unfern Rattenberg, eine kalte erdige Eiseng welche nur wenig besucht, als Bad bei Krankheiten von Schw namentlich bei Hysterie gebraucht wird.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 49.

Das Baumkirchner-Bad, zwischen Volders und dem ligenkreuzbad, — eine kalte M. quelle, welche schwefelsaure enthält und gegen Krankheiten des Uterinsystems als Bad em len wird.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 50.

Das M. wasser zu Rörebüchel, unfern der von Inns nach Salzburg führenden Strafse, eine kalte Schwefelquelle.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 75.

Das Bad zu Lengau im Landgericht Kufstein, eine | Schwefelquelle.

Das Ofenlocher- und Karschenthaler-Bad in bruck selbst, von geringer Bedeutung.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 59. u. 64.

In dem nordwestlichen Tirol, dem Bregenzer Kreise oder Voralbergischen sind zu erwähnen:

Das Bad Reutti, — eine alkalisch-salinische Eisenquelle Geträrk und Bad sehr gerühmt bei Kachexieen, besonders Bsucht und Schleimflüssen. Seit 1822 ist das Bad neu eingerich 1826 zählte man 600 Kurgäste.

Das Bad Rothenbrunn, — eine kalte salinisch-alkal M. quelle, welche seit Jahrhunderten schon im Gebrauch, jetz guten Einrichtungen versehen, fleifsig besucht und als Geträn! Bad gegen Hypochondrie und Hysterie, Stein-, Menstrual- und morrhoidalbeschwerden gerühmt wird.

Das Bad zu Hohenems, eine laue Schwefelquelle, gebr

resides Hantausschlägen, rheumatischen und gichtischen Lei-Lähnugen, Nervenschwäche, Stockungen im Unterleibe, und beites der Harnwerkzeuge.

) a: Dillingsbad, ein erdiges Eisenwasser, gegen Rheugen, chreiche Nervenkrankheiten, chronische Hautausschläge Krahleite des Uterinsystems benutzt.

Die Aquellen zu Ferenberg, Gfall, Haslock und Irregg, schwache Eisenquellen.

L Die Heilquellen des südlichen Tirols.

Besonders zu erwähnen sind hier: das Bad zu Rabbi, Mitter- und Egartbad und das Bad zu Ratzes.

1. Das Bad zu Rabbi im Trienter Kreise, 1800 ib. d. M., im Val di Rabbi, — eine mit Einrichtunu Bädern, stattlichen Gebüuden zur Aufnahme von sisten wohl versehene, zahlreich besuchte, sehr viel mate und häufig fern vom Kurort als Getränk bete, au Einen sehr reiche M. quelle.

Die Meelle hat die Temperatur von 7° R.; ihr spectie 1,00419, ihre Wassermenge in einer Minute find 6 Unsen Wiener Gewicht. Auf ihren Reichthum Lisen mehte schon H. J. von Crantz aufmerksam, Lisen mehte schon Recoaro zu übertreffen. Nach Ragazzini's lites enthält sie aufser kohlens. Eisenoxydul und Kohlensen, Chlornatrium, kohlensaures Natron und kohlensen Kalkerde als vorwaltende feste Bestandtheile, nämlichen venezianischen Pfunde:

| Kohlensaures Gas   |      |      |     | 9,42 | Gr. |
|--------------------|------|------|-----|------|-----|
| Kehlensaures Natro | n .  |      |     | 4,84 | _   |
| Chlornatrium .     |      |      |     | 1,59 |     |
| Schwefelsaures Nat | tron | •    |     | 0,06 |     |
| Deppelkohlensaure  | Kalk | erde | •   | 2,30 |     |
|                    |      |      |     | 0,28 |     |
| Doppelkohlensaures |      |      | dul | 0,67 |     |
| Kieselsäure        |      |      |     | 0,10 |     |
| Amonium            | •    | ·    | ·   | 0.01 |     |

Atter diesen Bestandtheilen fand Ragazzini in dem ochera lindenchlage des M.wassers Kren- und Hypokrensäure. In ihren Wirkungen ähnlich der berühmten Ei quelle von Recoaro, wird die von Rabbi als Getränk Bad namentlich empfohlen bei chronischen Leiden von nischer Schwäche, Verschleimungen und Erschlaffung Verdauungswerkzeuge, Bleichsucht, Stockungen im Ut system von Schwäche, so wie Gries- und Steinbeschwer

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 66.

Ueber die Stadt Meran in Tirol, ihre Umgebung und ihr k Wien 1837. S. 36.

Unfern Rabbi, mit Rabbi durch einen Saumweg verbunden, i

nem sehr wilden Felsenthale entspringt:

Die M.quelle zu Pey (Peyo), eiu kaltes, an Kohlen und Natronsalzen reiches Eisenwasser, welches häufig besucht Bad und Getrünk, auch versendet, benutzt und namentlich bei K heiten der Unterleibsorgane von Schwäche gerühmt wird.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 65.

2. Das Mitterbad im Thale Ulten im Botz Kreise, Landgerichts Ulten, anderthalb Stunden von Dorfe St. Pankraz, zwei und eine halbe von Lana, in nem engen und wilden Thale, — schon seit langer Zei Gebrauch und viel benutzt; — im Sommer 1825 zi man an 2000, im J. 1835: 1640 Badegäste. Obgleich Umgebungen des Bades nicht heiter sind, gilt es in für das heiterste, — die Hälfte der Badegäste besteht aus Italienern, welche aus den Nachbarthälern hielkommen.

Die Lage ist sehr hoch, die Luft rein und stärk für reizbare Brustkranke zu reizend, das Klima im und August schön und von gemäßigter Temperatur.

Die M. quelle entspringt eine Viertelstunde von Badehause entfernt, wird in Röhren dahin geleitet, scheint hierbei einen Theil seines Eisen- und Kohlensi gehaltes zu verlieren.

Kalt, klar, von einem säuerlichen, zusammenziehe Geschmack, geschüttelt viel Bläschen von kohlensal Gase entwickelnd, bildet das M. wasser, der Einwirl der atmosphärischen Luft längere Zeit ausgesetzt, e reichlichen ocherartigen Niederschlag, scheint an Ge mi Wirkung der M. quelle von Rabbi sehr ähnlich und mitält nach einer in Botzen unternommenen Analyse auter Kohlensiure kohlens. und schwefels. Eisen, schwefelzure Talkerie und Chlorsalze.

Getraka verursacht es leicht Magendrücken und andere Untelebebeschwerden, wird dagegen um so häufiger is stätendes Bad in allen den Krankheiten von Schwäle grühmt, wo kräftige Eisenwasser indicirt sind, namich bei wahrer Nerven- und Muskelschwäche, Zittern er Gieder, krampfhaften Leiden, Lähmungen, Impotenz, Bistangel in Folge fehlerhafter Ernährung und starm Sisteverlusts, nervösem Herzklopfen, Bleichsucht und den Leiden des Uterinsystems von reiner Schwäche, — wiren Profluvien, Hämorrhagien und Blennorrhoeen, — weischen Hautausschlägen, atonischer Schwäche der äutern Bat, Skropheln und Rhachitis.

Mar badet gewöhnlich den Vormittag, verweilt eine bunde im Bade, und sucht durch Bewegung nach demine die Wirkung zu unterstützen; eine ganze Badeau bauert nicht unter sechs Wochen.

Aum in eigentlichen Kranken finden sich im Mitterbade jährid viel Gate, welche hier die Sommerfrische genießen.

H.J. v. Crantz a. a. O. S. 85.

Hormann a. a. O. S. 266.

Ider die Stadt Meran u. s. w. S. 36. u. folg.

As Geses Bad reiht sich das auch im Thale Ulten gelegene Inlt. eier Letter-Bad, eine halbe Stunde vom Dorfe St. Walatt, an nördlichen Fuße des Karschbaumberges. — Die hier belant Leuelle scheint einer Analyse zufolge der des Mitterbades
att liele zu sein, steht an Ruf indess derselben nach.

Llv. Crantz a. a. O. S. 84.

Hirana a. a. O. S. 265.

3. Das Egartbad im Botzener Kreise, nur andertschaden von Meran entfernt, in einer der fruchtbarschadesten und schönsten Gegenden des Etschthai, ist nicht bloß eines der besuchtesten Bäder Tiik, sondern auch mit sehr guten Einrichtungen versehen.

In dem Badehause finden sich unter andern auch Vorritungen zu Tropf- und Dampfbädern.

Man unterscheidet zwei M.quellen. Die erste hat n einer neuen Analyse die Temperatur von 9° R. bei 21° der Atmosphäre, enthält Schwefelwasserstoffgas, koh und schwefelsaure Talkerde, schwefelsauren Kalk, sch felsaures Eisen und hydrothionsaures Kali. Die zweite neralquelle scheint der ersten ähnlich, nur schwächer wird weniger benutzt. Später sind noch andere Schwequellen (von 2 und 5° R. Temperatur im Juli) entde worden.

Wahrscheinlich wurden die zwei ersten hier entst genden M.quellen schon seit sehr langer Zeit benutzt, erste Badehaus jedoch erst 1728 von J. J. von W errichtet, später verbessert, vergrößert und mit no Gebäuden bereichert. Vermöge seiner freundlichen Lage seines angenehmen Klimas eignet sich dieses Bad vorz weise für zarte, sehr reizbare, nervenschwache Perso

Als Bad hat man dieses M. wasser mit vielem Ei empfohlen bei chronischen Hautausschlägen, Gicht, R matismen, Stockungen im Unterleibe, Lähmungen, Hä rhoidal- und Urinbeschwerden, Verschleimungen, beson der Brust, Fluor albus; — getrunken wirkt das M.wa auflösend, die Darmausleerungen befördernd.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 54.

Hörmann in: Beiträgen zur Geschichte a. a. O. S. 268.

des Dorfes Kastelrut (Castroruptum), im Landgerich zirke gleiches Namens, fünf Stunden von Botzen und ben von Brixen, sehr romantisch an dem Fuße der Salpe und des mächtigen Schlärnkofels gelegen, Schädler 1715 sehr in Aufnahme gekommen, von reren unter dem Namen Castroruptum aufgeführt, ter einige Zeit vergessen, in neuerer Zeit dagegen ger benutzt. Die Lage ist sehr hoch, das Klima

Die Zahl der Kurgäste beträgt jährlich im Durchdait 4-600 Personen.

Man unterscheidet hier zwei M. quellen:

1. Die Eisenquelle, am Fusse des Kosels aus einhähren Thonschiefer entspringend, kalt, klar, etwas Ekziche spielend, reich an schweselsaurem Eisen und im sach Wassermann in sechzehn Unzen Wasser is Gran Eisenvitriol enthaltend). Man soll es, trotz destate Beschwerden trinken können. Empsohlen wird es stärkendes Bad in Krankheiten von atonischer Schwänzentlich bei passiven Profluvien, chronischen Nermankheiten, besonders Lähmungen, Zittern der Gließankheiten, besonders Lähmungen, Zittern der Gließankheiten Hautausschlägen.

Die Schwefelquelle, am Fusse der Seiseralpe mend, ist kalt, enthält Schwefelwasserstoffgas, an im bestandtheilen vorzüglich schwefelsaure Kalkerde in ist Bad und Getränk benutzt bei Blennorrhoeen, schleimungen, Stockungen im Unterleibe, rheumatischen putschen Leiden, flechtenartigen Hautausschlägen, mitten Geschwüren.

Alt. Crantz a. a. O. S. 52. <sup>Bu lai</sup> Raizes, beschrieben von Dr. Wassermann. Brixen

Birnann a. a. O. S. 249.

utencheidet hier fünf Quellen:

Therete, in der Küche des Badehauses entspringende, hat die von 13° R. bei 17° R. der Atmosphäre und enthält kohlenien, Schwefel, kohlen- und schwefelsaure Kalkerde.

Le weite, in einer geringen Entfernung vom Bade befindli
Linde, gleich der vorigen zu Bädern benutzt, von 14° R. Tem
lit in 17° R. der Atmosphäre, soll nach einer in Meran unter
landen Aulyse kohlensaures Eisen, kohlensaure Kalkerde, salz
landen und Schwefel enthalten.

11 Die dritte oder die Schwefelquelle, sweihundert Schritte

von dem Badehause entfernt, von einem starken Schwefelgeru Geschmack, hat nach einer neuern Untersuchung die Tempera 13° R. bei 17° R. der Atmosphäre und enthält kohlen- und sc saure Kalkerde, schwefelsaure Talkerde, salzsaures Natron, K sen, Schwefel und Kohlensäure.

 Die vierte und fünfte Quelle bilden das Trinkwass Badegäste.

Die erste M.quelle hat sich einen Raf bei Rheumatismen Unfruchtbarkeit und allgemeiner Schwäche, — die dritte bei flechtenartigen Hautausschlägen und langwierigen Geschwüren er

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 78.

Hörmann a. a. O. S. 277.

Das Bad zu Salt, ebenfalls im Landgericht Schland dem Marteller Nördersberge, in einem einsamen Bauerhofe, zeichnet durch seine reine Bergluft, aber schwer zugänglich. I entspringende M.wasser hat die Temperatur von 9° R. bei 16° Atmosphäre, soll nach einer neuern in Meran unternommenelyse viel kohlensaures Gas, an festen Bestandtheilen Chlorischwefelsaure Kalkerde, schwefelsaures Natron, Eisenvitriol unfer (?) enthalten.

Das hier befindliche Badehaus ist im J. 1780 erbaut worde stärkendes Bad benutzt man das M. wasser gegen Gicht, chr Hautausschläge, Krankheiten des Uterinsystems, besonders Bleid

Hörmann a. a. O. S. 279.

Das Bad zu Serenthal oder Sarenthal besitzt ein alkalisch-erdige Eisenquelle, welche als Getränk und Bad bei heiten von Schwäche, namentlich bei Rheumatalgien, Krankhei Schleimhäute und chronischen Hautausschlägen benutzt wird.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 77.

Das Bad von Oberhaus im Landgerichtsbezirke Merderthalb Stunden vom Dorfe Partschins am Abhange des, gegeden das Etschthal begränzenden Gebirges, in einer an herrlichssichten reichen Gegend. Das M. wasser hat nach neueren Uchungen die Temperatur von 5°R. bei 9°R. der Atmosphäre uhält außer Eisen auch Kochsalz und schweselsaure Erden. benutzt es mehr innerlich, als in Form von Bädern, und emps bei Schwäche der Verdauungswerkzeuge und der Nerven, Bleiund Wechselsiebern.

Hörmann a. a. O. S. 276.

Das Bad in der Schörgen, von Botzen fünf Stunder bei dem Dorfe Sarnbeim, Seit Menghin wurde das hier er gende M. wasser nicht analysirt. Die Badeanstalt wird nur v nüchsten Bewohnern benutzt und gegen Gicht, chronische H schläge und Krankheiten des Uterinsystems von Schwäche em

Hörmanu a. a. O. 8. 260.

Det Bad 22 Zögg im Passeyrthale, im Landgerichtsbezirke gleiche Namen, unfern des Dorfes St. Leonhard, in einer gesunden Geged, schen 1755 vom Dr. von Fontana sehr gerühmt, indefs um zeit 1780 als Bad allgemeiner benutzt. Nach einer neuern Anahyse beträgt die Temperatur 12° R. bei 20° R. der atmosphärischen Laft, enthält Kallensäure, kohlensaures Eisen, Kochsalz und achwefelsaur Salze. Angewendet hat man dasselbe als Bad bei Gicht, thresiches Nervenkrankheiten und chronischen Hautausschlägen.

Hörmann a. a. O. S. 267.

Das Bed im Thurmbacke im Landgerichte Altenburg, nahe bei den Derfe Eppan oder St. Michael, hüchst malcrisch gelegen mit teineder Aussicht. Entdeckt wurde die M. quelle im Anfange des weigen lahrbunderts; nach den Erfahrungen von Dalletorre ist se. ab Bad angewendet, besonders zu empfehlen bei Schwäche des Laterlehes, bei Gicht und langwierigen Geschwüren.

Hirmann a. a. O. S. 258.

Des Bed zu St. Rochus nahe bei Kaltern, im Kreise gleiches Kamen, an Fußse des mächtigen, unter dem Namen der Mendel betwarn Geligsrückens. Das Wasser ist kalt und scheint nur wenige mierliche Bestandtheile zu enthalten; empfohlen hat man es is Bed gegn Gicht und chronische Hautausschläge.

Hormann a. a. O. S. 259.

Dat Bal zu Völlan, im Landgerichtsbezirk Lana beim Dorfe bricks Imen. Das hier entspringende Wasser hat die Temperatur im 19 L bei 170 R. der Atmosphäre, ist neuerdings wiederholt n Bonn mi Meran untersucht worden, doch ohne dass diese Analyses gragmie Resultate geliefert hätten.

Bestut wird das Bad seit dem Jahre 1816 und hat sich hilfich erwissen bei Gicht, Lähmungen und chronischen Krankheiten is innen Hant

Hirmann a. a. O. S. 260.

Das St. Peters bad im Landgerichte Gusidaun, nach dem Dorse In bei benannt, auf dem von dem Grödnerthale nach dem Eisackfale streden Gebirgawege, am östlichen Gebirgsabhange, welchen in Gebirgawege, am östlichen Gebirgsabhange, welchen in Gebirgtweit bildet, seit länger denn hundert Jahren im Gebrauch, seist we den Bewohnern des Grödnerthales besucht. Die als Bad sei Gesiak benutzte M. quelle wird nach Hörmann gerühmt bei Antredungen und Geschwülsten, Hämorrhoidalbeschwerden, chronitärs Battassschlägen, gichtischen Leiden, Krankheiten der Harnserlage und des Uterinsystems.

Hermann a. a. O. S. 247.

Des Bed zu Dreykirchen im Landgerichte Villanders, am istlichen Gebirgsabhange des Eisackthales, eine Stande vom Dorfe labam, auf einer mäßigen Höhe, in einem üppigen mit Wald ab-

wechselnden Wiesengrunde, mit herrlicher Aussicht in die reis Umgegend.

Außer der Badquelle finden sich hier zwei Trinkquellen, w sämmtlich zu der Klasse der salinisch-alkalischen Heilquellen z hören scheinen. Das Bad wurde erst 1811 errichtet und hat sich Ruf bei rheumatischen und gichtischen Leiden, so wie bei Kras ten des Uterinsystems erworben.

Hörmann a. a. O. S. 245.

Das Bad bei Löwenberg, oder dem Taufnergute Marling, im Landgerichtsbezirk Lana, unfern des Dorfes Tsch in einer sehr angenehmen Gegend, erfreut sich eines verhältnisig sehr milden Klimas. Einer in neuerer Zeit unternommenen lyse zufolge hatte das M. wasser die Temperatur von 8° R. b. R. der Atmosphäre, und enthält freie Kohlensäure, schwefels Natron, schwefelsaure Talkerde und Eisen. Gerühmt wird da bei hartnäckigen Hautausschlägen, veralteten Geschwüren und schen Affektionen.

Hörmann a. a. O. S. 262.

Das Bad Fros im Landgerichte Gusidaun, zwei Stunde Klausen und drei von Brixen entsernt, sehr hoch gelegen is wilden, waldigen Gebirgsgegend. Das hier entspringende M. ist kalt, und enthält nach neueren Untersuchungen kohlensaure an sesten Bestandtheilen schweselsaure und Chlor-Salze. A wurde es schon in der ersten Hälste des sechzehnten Jahrhibenutzt.

Aerztlichen Erfahrungen zufolge hat dasselbe sich nach mann bewährt bei Gicht, Wassersucht, chronischen Hautausse Stockungen im Unterleibe, Schwäche der Verdauungswerkzeugs beschwerden und Krankheiten des Uterinsystems, namentlich Usbarkeit.

Hörmann a, a, O. S. 248.

Das Bad Weifslan, im Landgerichtsbezirk Karneid, i wengen Thalschlucht, am Fusse des Schlärnkofels, eine kleine wom Dorfe Tiers. Die hier entspringenden M. quellen enthaltweisensaures Natron. Inhaberin des Bades ist die Thalgemeind im Jahre 1811 wurde das jetzt benutzte Badehaus erbaut.

Einen Ruf hat sich das Bad erworben in gichtischen up natischen Leiden, Krankheiten des Unterleibes und der Nerv Schwäehe, Bleichsucht.

Hörmann a. a. O. S. 254.

Das Bad zu St. Isidor, an der östlichen Seite der manuberges in einer waldigen Schlucht. Die hier entspringen quelle enthält nach Abermayr kohlensaures Natron, kohlen Kalkerde und Eisen, und wird als Bad benutzt bei Gicht, les Hautamehligen, Vernehleimungen, Schwindel und Krankheiten i lierinsystems.

Hörmann a. a. O. S. 256.

Das Bad an der Talfer bei Botzen, gehört eigentlich nicht nien, in des hier in Form von Büdern gebrauchte Wasser aus n. in de Eisack bei Botzen sich ergiessenden Talserbach genommen wid.

Birmann a. a. O. S. 257.

Der Bed zu Kochemoos im Landgericht Kastelbell, eine be Stude vom Dorfe Tschars in einer etwas aumpfigen, aber nicht mangenehmen Gegend, jetzt nur wenig besucht. Nach meuren Analyse besitzt das M. wasser die Temperatur von 14° hin R. der Atmosphäre und soll Kohlensäure, schwofelsauren fl. keiselt and Salpeter enthalten.

Birmann a. a. O. S. 267.

Des Bal zu Ueberwasser und Stafterlechner, zwei un-

Birman a. a. O. S. 266.

Der Beidei Längenfeld im Oetzthale, eine kalte, nur we-

Der Bei zu Schlaneid im Landgerichtsbezirke Karneid, ich untden Abhange des Möltnerthales.

Da Beizu Welschnofen in demselben Landgerichtsbezirke, bin wie, zwischen dem Tierner und Eggenthale, neht Stunden

lien Menn befindet sich bei Verdins im Passeyrthale eine aneile, welche weniger Eisen und Kohlensäure, als die von intält, mit Badeanstalten, — der Ort zeichnet sich aus durch steise Lage, seine gesunde und reine Luft; — ferner über die intens eine Badeanstalt, "das Badl" genannt, in welcher aupringende kalte und schwache Schwefelquelle in Formingen gen rheumatische und gichtische Leiden, so wie chrokenschläge gebraucht wird.

Stadt Meran in Tirol, ihre Umgebung und Klima. 1837.

<sup>in l</sup>uterthalkreise sind zu erwähnen:

beibei Innichen, im Ganzen nur wenig besucht. Man Beidet hier zwei kalte Quellen: 1. das Alt-Braxbad und 2. lostbrunnen, von welchen die erste zu der Klasse der hinchen Schwefelwasser, die andere zu der der erdig-salinisquellen gezählt wird. Empfohlen wird die erste als Bad ich, Skrepheln, Blennorrhoeen, Rheumatalgien, Amenorrhoe

und chronische Hautausschläge, — die zweite als Bad und bei Hysterie, Hypochondrie und Magenkrampf.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 55.

Das Bad zu Maystadt unweit Niedersdorf, nur w nutzt. Die hier entspringende M. quelle enthält kohlensauund viel kohlensaures Gas, wird als Getränk und Bad benu versendet, doch nur wenig.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 61.

Das Afaltersbacher Bad zwischen Lienz und Sil Kurort wenig besucht. Die Quelle ist kalt und wird nur al dem daselbst befindlichen Badehause benutzt bei chronischen schlägen und veralteten Geschwüren.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 48.

Das Bad zu Burgstall bei Brixen besitzt ein ka ges Eisenwasser, welches als Getränk und Bad bei Schlei namentlich bei Brustleiden, Lähmungen, gichtischen Leiden ( nischen Hautausschlägen, aber nur wenig benutzt wird.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 52.

Das Winkelbad in der Gemeinde Winkel im Puster Die hier entspringende M. quelle ist kalt, gehört zu der K erdig-alkalischen und wird als Bad, in dem hierzu vorhanden hause, so wie auch zugleich als Getränk benutzt bei Schwäl haupt, namentlich aber bei Krankheiten der Organe des repr Systems, so wie bei veralteten Geschwüren.

Der Jünkel- oder Jungbrunnen zu Tristach bei Li Einrichtungen zu Büdern, als Bad und Getränk benutzt bei f ten der Verdauungs- und Harnwerkzeuge.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 58.

Das Bad zu Antholz besitzt zwei kalte M.quellen Salomonsbrunnen, ein alkalisch-erdiges Eisenwasset das Stampfelbad, eine alkalisch-salinische Schwefelqs welchen jedoch nur die erste als Getränk und Bad in den denen Badehause bei Hämorrhoidalbeschwerden und Krankh Uterinsystems benutzt wird.

H. J. v. Crantz a, a, O. S. 48.

Das Bad zu Erlack in der Gemeinde St. Veit, ein tiges Eisenwasser, gegen chronische Hautausschläge, Häm und Menstrualbeschwerden, so wie chronische Nervenkrankh Schwäche, empfohlen.

Die M.quelle zu Silian, ein Säuerling, als Geträ Stockungen im Unterleibe gerühmt.

Das Gleisliberger Bad, Landgerichts Welsberg,

Muliquelle, welche in Form von Büdern, aber nur wenig ge-

Des Remvelder Bad, eine kalte erdig-alkalische M.quelle, etche zur wesig besucht, und als Getränk und Bad gegen gichtische zu theumsische Beschwerden mit gutem Erfolg benutzt wird.

Des Wallbrunn bad, in der Gemeinde Welsberg, — eine latte erfigefinsische M. quelle.

Aster diesen M. quellen besitzt Tirol noch viele andere, welche ber greisestheils nur wenig benutzt werden; — schliesslich erwähne is en weh: die M.quelle von Campo di Sotto bei Ampezzo, ine takt Schweselquelle, — die M.quelle zu Carano, eine ertwalmische Eisenquelle, — die M.quelle zu Sella im Val Supun, en takter erdiger Sänerling, — die M.quelle Sotto Cosses bei Roveredo, eine salinisch-alkalische Quelle, welche man gen Gicht, chronische Hautausschläge, Krämpse und Lähmungen want. —

Ween seines sehr milden Klimas ist neuerdings Meran im südichen Trei empfehlen und deshalb häufig von Kranken zum längem Asfentink als Kurort benutzt worden.

Merza, 1200 F. über dem Meere, liegt nur vier Meilen nordnstich von Betzen, in dem malerischen Thale der Etsch, an dem blusse des Passeyrbaches in letztere, im Norden und Nordosten uch hebe Gebirge gegen rauhe Winde geschützt; — das nahe bermais, eine Fortsetzung von Meran, auf dem linken Ufer der hauert, von M. nar durch sie getrennt, mit Meran durch eine Brücke erbasdes, liegt schon weniger geschützt als letzteres.

Die alte Stadt M., früher Sitz der Herzoge gleiches Namens, zählt vom 300 Rämer, von welchen viele den Kranken einen reinlichen und medichen Aufenthalt gewähren, — eine in steigender Zunahme besene Bevölkerung von 2 bis 3000 Einwohnern, welche, obgleich im so nahe, doch durch Sprache, Körperbildung, Sitten und Le-

meise soch ganz dem teutschen Tirol angehören.

Tree eine Lage und die großartigen Umgebungen von M. ge
seinen reichen Wechsel von, an einem Orte gewiß nur selten

reinen Schönheiten der Natur, in welchen sich die Lieblichkeit

al Lyppieit einer südlichen Vegetation mit der Erhabenheit und

bestigteit des Nordens verschwistert haben. — Das Thal der

bei reichen Meran und Botzen ist breit, wird zu beiden Seiten

zwei sehr hohen Gebirgszügen umschlossen, durch zahlreiche

isen. Schönser auf den malerischen Vorsprüngen dieser mächti
Gebirge geschmückt, und entfaltet in seiner Tiefe zwischen der

ze von Dörfern, Kirchen, vereinzelten Höfen und größeren

rathenizungen, eine italienische Vegetation, üppige Weinpflanzun
bete Mainfelder, stämmige Feigenbäume, Kastanien, Pfirsichen

Theil.

und chronische Hautausschläge, — die zweite als E bei Hysterie, Hypochondrie und Magenkrampf.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 55.

Das Bad zu Maystadt unweit Niedersdorf nutzt. Die hier entspringende M. quelle enthält keiund viel kohlensaures Gas, wird als Getränk und Balversendet, doch nur wenig.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 61.

Das Afaltersbacher Bad zwischen Lienz Kurort wenig besucht. Die Quelle ist kalt und widem daselbst befindlichen Badehause benutzt bei chi schlägen und veralteten Geschwüren.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 48.

Das Bad zu Burgstall bei Brixen besitzt ges Eisenwasser, welches als Getränk und Bad benamentlich bei Brustleiden, Lähmungen, gichtischen nischen Hautausschlägen, aber nur wenig benutzt

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 52.

Das Winkelbad in der Gemeinde Winkel Die hier entspringende M. quelle ist kalt, gehört erdig-alkalischen und wird als Bad, in dem hierzu hause, so wie auch zugleich als Getränk benutzt haupt, namentlich aber bei Krankheiten der Organ Systems, so wie bei veralteten Geschwüren.

Der Jünkel- oder Jungbrunnen zu Tris-Einrichtungen zu Bädern, als Bad und Getränk beten der Verdauungs- und Harnwerkzeuge.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 58.

Das Bad zu Antholz besitzt zwei kall Salomonsbrunnen, ein alkalisch-erdiges das Stampfelbad, eine alkalisch-salinische welchen jedoch nur die erste als Getränk und denen Badehause bei Hämorrhoidalbeschwerden Uterinsystems benutzt wird.

H. J. v. Crantz a, a, O. S. 48.

tiges 10 per, gegen chronische Hautausse und Markerden, so wie chronische N Schwerden,

> volle zu Silian, ein Säuerli Motorleibe gerühmt.

> > eger Bad, Landgericht

**.** ....

• · · La ,

Make . . It

Not "

2111 mines

mhle,

10 . 10 mate

. **s**ıt, 11. It-**11**ı i. · EB **2** — I\_

und ähnliche Obstarten mit einer seltenen Fülle der süßeste gewürzhaftesten Früchte. Jährlich findet eine dreimalige l erudte statt.

Das berühmte und sehenswerthe alte Stammschlofs des Landes, der ehemalige Sitz seiner Regenten, das Schlofs Tirol sich 2600 F. üb. d. M., nur eine gute Stunde von Meran auf steilen Vorsprunge des mächtig hinter letzterem aufsteigendes salen Gebirges und gewährt eine reizende und weite Einsicht, — südlich nach Botzen in das reich gesegnete Et nach Westen in das malerische Vintschgau, über welches sein heiterem Wetter sichtbare Ortles mit seinem weißen Hau jestätisch erhebt.

In medicinischer Hinsicht zeichnet sich Meran vor ähnlichten durch eine verhältnissmässig sehr wohlthätige Milde und digkeit seines Klimas aus; im Sommer ist es hier nicht so bein dem benachbarten Botzen und anderen Städten des tieseres thales; der Temperaturwechsel ist weniger schnell und auf in rauheren Jahreszeiten die Kälte weniger streng, und fällt itter Schnee, so ist letzterer in der Regel nur von sehr kurzer

Die mittlere Höhe des Barometers betrug in M. innerhall Jahren 26,10, — die mittlere Temperatur 9,9° R., die höchste? die niedrigste — 5 bis 9,0° R.; — die Durchschnittszahl der l'Tage 135, der Regentage 58, Schnee nur 8, Gewitter 11. · Sterblichkeit verhält sich in M. wie 1: 37.

In M. giebt es keine endemische Krankheiten, dagegen in dem Etschthale zwischen M. und Botzen nicht selten Wecher in Folge der hüufigen Ueberschwemmungen der Etsch.

Wegen der Milde und Beständigkeit seines Klimas ist M. dings häufig zum längeren Aufenthalt von Kranken benutzt welche an Nervenschwäche und anderen chronischen Nervesheiten, so wie an hartuäckigen Blennorrhoeen der Respirationse Hals- und Lungenschwindsucht leiden, um hier Trauben-, Voder Milchkuren zu gebrauchen, oder versendete Mineralwassmentlich das von Rabbi (Vergl. S. 183.) und von Ladis S. 180.) allein, oder in Verbindung mit Milch oder Molken kuzu trinken. Eröffnet wird die Molkenkuranstalt Mitte Aprila.

Von den Aerzten in M. erwähne ich die Hrn. DD. Gast Weibel und Feiertag, welche ich im Herbst 1839 bei Aufenthalt zu M. persönlich kennen zu lernen das Vergnögen

Ueber die Stadt Meran in Tirol, ihre Umgebung und ihr nebst Bemerkungen über Milch-, Molken- und Traubenkur, us M. quellen. Mit einer Karte der Umgebung. Wien 1837.

## 3. Die Heilquellen des Herzogthums Steier

Das Herzogthum Steiermark, durchzogen von dem tigen Zuge der durch Salzburg, Kärnthen und Krain cheaden Alpenkette, theilt mit seinen Nachbarländern eine gleich hohe Lage; — der Eisenhut an der Kärnthischen Grenze hat eine Höhe von 7470 Fus, die Stangalpe eine Höhe von 7140 F., — Leoben liegt 1568 F., Judenburg 2268 F., die Saline zu Aussee 2084 F. üb. d. M. erhaben.

Die reine, reizend-belebende Gebirgsluft der Steirischen Alpes verdient daher bei Kranken, welche sich dahin begeben sollen, besondere Erwägung, und ich kann in dieser Beziehung nicht umhin, auf die Molkenanstalt zu Mariatell ausnerksam zu machen, — dem berühmten, viel besuchten Wallfahrtsort, welcher 2544 Fus über dem Meere erhaben, mit Wien und Grätz durch gute Poststraßen verbunden, vermöge seiner hohen Lage einer reinen, gesunden Gebirgaluft, einer schönen Gegend und einer, gute Molke versprechenden Alpenvegetation sich erfreut. Auskunst über die Anstalt giebt das K. K. Verwaltungsamt, auser diesem Hr. Dr. K. Knafft, Distriktsarzt zu Mariazell.

Wichtig für die Entstehung und die Mischungsverhältnisse der Steirischen M. quellen sind beträchtliche Salzlager im Judenburger Kreise (zu Aussee) und der vulkanische Karakter einzelner Gegenden. Dahin gehört namentlich das Gebirge des Gleichenberger Distriktes, dessen
Berge von kegelförmiger Gestalt, aus porphyrartigem Trathyt zusammengesetzt, sich durch kräftige, kalte M. quelen, namentlich die Klausener Eisenquelle, auszeichnen.

Die zahlreichen Säuerlinge, welche in Steiermark entpringen, enthalten Eisen- und Natronsalze, vor allen die besitzt Steiermark nur drei, und zwar von 22—29,5° R. Femperalur.

Die berühmtesten M. quellen Steiermarks sind: das Pobbelbad, das Bad zu Tüffer und Neuhaus, und ie kalten M. quellen zu Rohitsch und Gleichenberg.

H. J. v. Crantz, Gesundbr. der Oest. Monarchie. S. 100. Vinc. Fer. Taude, synopsis fontium Austriae. p. 46. Die besucht. Badeörter und Gesundbr. Th. I. S. 55.

H. G. Bronn's Ergebnisse meiner naturhistorischen c schen Reisen. 1826. Th. I. S. 633.

Wiedmann, Reise im steirischen Oberlande mit be Beziehung auf den berühmten Wallfahrtsort Mariazell. Wies

1. Das Tobel- oder Dobbelbad im Grätzer in einem anmuthigen Thale, eine Stunde südwestli Grätz, — eines der ältesten Bäder Steiermarks; scher Zeit die hier entspringenden H. quellen entdec den, ist indes ungewis.

Den Namen Dobbelbad leitet man von dem nahe gelegen Dobbel, und diesen von dem Wort "toplo" und "tepl" (heise nach welchem auch die warmen Quellen zu Teplitz in Böhr Ungarn (Trentsin) benannt wurden; richtiger ist wohl di tung von dem Worte Tobel, einer engen Gebirgsschlucht.

Des Dorfes Dobbel geschieht schon im Jahre 1241 Er von Pernold, dem Biographen des Herzogs Friedrich II., de baren, welcher bei Tobel sich mit Jagd soll erlustigt haben, des im sechzehnten Jahrhundert unter Kaiser Ferdinand I. zehnten Jahrh. in einem, im Ständischen Archive befindliche Protokolle vom Jahre 1640, wo das Bad zwar benutzt, ab nach Verdienst gewürdiget wurde. Erst seit 1810, seit die für die nöthigen Einrichtungen Sorge trugen und die Hrn. Dr. N. Lessing, und nach dem Tode des letzteren Hr. Dr. C. Gesich thätig des Bades annahmen, begann dasselbe sich zu Die vorhandenen Wasserbäder sind neuerdings nicht nur versondern auch mit einem Apparat zu Dampfbädern bereichert durch welchen man in den Bädern die natürliche Wärmer wassers von 22° R. auf 28° R. erhöhet. — Im Jahre 1823 be Zahl der Kurgüste über 300.

Man unterscheidet zwei Hauptquellen in einer nung von 40 Klaftern, welche beide verhältnismäß an festen Bestandtheilen, in der Temperatur und ihre mischen Gehalte nur wenig verschieden, zu der Klaindifferenten Th. quellen gehören. — Ihr Wasser is durchsichtig, wird aber flockig, getrübt, wenn man schöpft, länger der Einwirkung der atmosphärische aussetzt. Es ist fast geschmacklos, nach Lessin einem schwachen, aber eigenthümlichen, balsamisch gen Geruch. Seine Temperatur beträgt 21 — 22° dem Herrunge 23° R.

Nach der Analyse des Hrn. von Vest enthalten sechdu Umen deses Th. wassers:

| Kohlemare Kalkerde . |   |   | • | 2,400 Gr. |
|----------------------|---|---|---|-----------|
| Kollanures Eisen .   |   |   |   | 0,266 —   |
| Schweitsures Natron  | • |   |   | 0,933 —   |
| Leliennes Natron .   | • | • | • | 0,400     |
|                      |   |   | • | 3,999 Gr. |

Kellemures Gas . eine unbestimmte Menge.

Nich von Vest enthält der Schaum des gekochten rasen folgende Theile:

| Kohlengaure |       |    |   |   | • |   | 80,0 Gr. |
|-------------|-------|----|---|---|---|---|----------|
| lises and M | langa | n. | • | • |   | • | 0,5 —    |
| Wasser .    | •     | •  | • | • | • | • | 18,7 —   |
|             |       |    |   |   |   | _ | 99.2 Gr. |

De Badeschlamm dagegen nach von Vest in 100 bilen:

| Licelen  | le  |       |     | • |   | • | 6,0 <b>G</b> r. |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---|-----------------|
| Koblezga | ure | Kalke | rdo |   | • |   | 3,0 —           |
| Kelleng  | ure | Eiser | ı.  |   | • |   | 56,0 -          |
| ¥        |     |       | •   |   | • |   | 3,0             |
| -        |     |       |     |   |   | • | 68.0 Gr.        |

ble befreidend ist hier die Menge des Eisengehaltes, bei der siege, is des Th. wasser enthaltenen Quantität dieses Metalles.

h Form von Bädern und als Getränk angewendet, wirkt is Threser, gleich den indifferenten Th.quellen, krampfillend bernhigend auf das Nervensystem, belebend, getre nærd auf alle Se- und Excretionen, die äußere Haut, Schleinhäute, das Drüsen- und Lymphsystem, die Harndeschlechtswerkzeuge, die Resorption befördernd, aufzu, dureisch.

Expfohlen wird dasselbe:

- 1 be chronischen Nervenkrankheiten mit dem Karak7 des Brethismus, Nervenschwäche, Hysterie, krampfthet Leiden.
- <sup>2</sup> Irankheiten der Harnwerkzeuge, Gries- und Steinrdwerden.
- 3. Krankhaften Störungen im Uterinsystem, Verschleiken, Unfruchtbarkeit, Leukorrhoe.
  - 4. Stockungen im Leber- und Pfortadersystem, Hy-

pochondrie, Melancholie. Gleichzeitig mit den Bädern Lessing den innern Gebrauch des Rohitscher M wassers.

- 5. Noch ist dasselbe endlich auch gegen rheum und gichtische Neuralgieen, chronische Hautausse Flechten, Krätze, veraltete Fußgeschwüre, — und pheln und Rhachitis angewendet worden, dürfte ind diesen genannten Krankheiten kräftiger einwirkenden i fel- und Soolbädern nachstehen.
  - H. J. v. Crantz, Gesundbr. der Oest. Monarchie. S. 10 Lessiug in: der Aufmerksame. 1820. Nr. 43, u. 44, 1823. Pressburger Unterhaltungsblatt. 1820 vom 28. April. Die besucht, Badeörter. Th. I. S. 63.

Sąlzburger medicinisch-chirurg. Zeitung. 1820. Nr. 58, Einige Beobachtungen über das Dobelbad im Jahre 1820 t Lessing.

Medicinische Erfahrungen über das ständische Dobelbad it

1821 von Dr. A. Lessing.

Fortgesetzte Beobachtungen und Verbesserungen im stän Tobelbade von Dr. A. Lessing, vom Jahre 1823, — von 1824, — vom Jahre 1825.

Einige Beobachtungen über das ständische Tobelbad im

1827 von Dr. C. Goriupp.

2. Das Römerbad zu Tüffer im Cillier I von Cilli drei Stunden entfernt, in einer malerische gend auf einer Anhöhe gelegen. Dass die Römer es gekannt und benutzt haben, scheint eine in der Mau Badehauses befindliche Inschrift zu beweisen.

Man unterscheidet hier drei Th. quellen, welche hinsichtlich ihrer Temperatur wenig verschieden, amen in einer Stunde an 1000 Kub. Fuß Wasser Dasselbe ist hell, ins Bläuliche spielend, geruchlot einem erdig-salzigen, etwas zusammenziehenden Gesch dem Gefühle nach weich; anhaltend der Einwirkung mosphärischen Luft ausgesetzt, wird es trübe. Die peratur der größten Quelle ist 29,7°R., der mittlern 29, der kleinsten 29,5°R., — im Bassin 29,5°R.; das Gewicht beträgt nach Baumbach 1,0012 bei einer ratur von 12°R.

Chemisch analysirt wurde das Th. wasser 1813 von Schallgruber, 1826 von Macher. Diesen Untersuchungen zufolge esthalten sechzehn Unzen:

Noblemsures Natron

Schweleisures Natron

Schweleisures Natron

Schweleisure Kulkerde

Koblemsure Kulkerde

Koblemsure Talkerde

Koblemsure Talkerde

Schweleisure Talkerde

Nesterde

Schweleisure Talkerde

Noblemsure Kulkerde

Schweleisure Talkerde

Schweleisure Talkerde

Noblemsures Kinenoxydul

Spuren

Spuren

2,53 Gr.

Der Gehalt an kohlensaurem Gas ist gering. Baumbach fand i 80 lin. Zell Wasser nur 15 K. Z. kohlens, Gas.

Der Badeschlamm enthält fast gleiche Bestandtheile, nämlich Kiederte, schwefelsaure Kalkerde und Eisen, außer diesen kohlensaure islierte,

Als But angewendet, eine Form, in welcher es vorugsweise benutzt wird, wirkt es belebend, stärkend auf
as Nervensystem, alle Se- und Excretionen befördernd,
orniglich die der äußern Haut. Sehr leicht erregt es eiva eigenhäulichen Badeausschlag, welcher meist gegen
im viereinten Tag mit Jucken zum Vorschein kommt,
ad dann mit Abschuppung nach und nach verschwindet.

Man badet von Anfang Mai bis Ende September. Den sten Tag eine halbe Stunde des Vor- und eine halbe unde des Nachmittags, den zweiten Tag eine ganze Stunde, a dritten Tag anderthalb Stunden Vor- und Nachmittags, id wird täglich zweimal um eine halbe Stunde gestiem, bis man den sechsten Tag auf drei Stunden zweimal kommen ist. Dieses sogenannte hohe Bad wird vierzehn ige lag fortgesetzt. Den einundzwanzigsten Tag badet un drittehalb Stunden Vor- und Nachmittags und verdert jeden Tag die Dauer des Bades um eine halbe nde, bis man am fünfundzwanzigsten Tage wieder auf halbe Stunde gekommen ist, und dann schliefst. — So wirksam diese Methode in manchen Fällen sein

mag, so wenig empfehlenswerth dürfte sie indess den sein.

Empfohlen hat man dieses Bad: bei gichtisch rheumatischen Leiden mit einem hohen Grad von Sc complicirt, selbst Contrakturen, Steifheit, — chro Nervenkrankheiten, Krämpfen, Lähmungen, — chro Hautausschlägen, veralteten Geschwüren, — örtlicher che durch mechanische Verletzungen, Verwundunge che, Quetschungen entstanden.

H. J. v. Crantz, Gesundbr. der Oest. Monarchie. S. 1 J. Schallgruber, Aufsätze und Beobachtungen, im G Heilkunde sammt Darstellung der Bäder von Neuhaus und 7 Steiermark. Grätz 1816.

Die besuchtesten Badeört. d. Oest. Kaiserst. Th. I. S. 7 Macher, das Römerbad nächst Tüffer in Steiermark i kalisch-medizinischer Hinsicht. Grätz 1826.

Brandes, Archiv des Apothekervereins. Bd. XXIL S.

3. Das Bad zu Neuhaus im Cillier Kreis Stunden von Cilli entfernt, mit letzterer Stadt dur schöne Strasse verbunden.

Neuhaus gehört zu den besuchtesten Badeorte ermarks; man zählt jährlich über 500 Kurgäste un sich frühzeitig um Wohnung bemühen, um derselben zu sein.

Das Bad, welches isolirt zwischen Bergen, weine Viertelstunde vom nächsten Dorfe entfernt lie Eigenthum des Besitzers der Herrschaft Neuhaus.

Das hier benutzte M.wasser ist klar, ins Bläulich lend, entwickelt geruchlose Blasen, hat die Temperat 27,5 — 29,0° R., und enthält wenig feste Bestam Zehn Maass Th.wasser geben 38 Gran trocknen Rückwanzig Gran von diesem enthielten vier Gran so saures Natron, außer diesem kohlen- und schwef Kalkerde, Kieselerde und 0,0625 Gran Eisen.

Zur Aufnahme und Bewirthung der Kurgäste, zu Bädern sind zwei große Gebäude hier aufgeführ M.quelle ist in einem geräumigen Bassin gefaßt, em von früh 4 bis Abends 9 Uhr gebadet wird. Neben n Bassin befinden sich die Zimmer zum Aus- und Aniden.

Gewöhnlich verweilt man ein bis zwei Stunden im asser, und badet täglich zweimal. Die Badezeit dauert wie Wochen, und mit jeder dritten Woche beginnt eine zu Tour.

Gerühst werden die Bäder zu Neuhaus bei gichtischen drheumatischen Leiden, vorzugsweise aber bei Krankiten des Uterinsystems, Fluor albus, Amenorrhoe, Unschlarkeit, Hysterie.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 102.

J. Schallgruber's Aufsätze und Beebachtungen im Gebiet Heilkunde, sammt Darstellung der Büder zu Neuhaus und Tüfin Steiermark. Grätz 1816.

Keferstein's Teutschland geogn. gool. dargestellt. Band VI. 1. S. 228.

4. Der M. brunnen bei Rohitsch, ebenfalls im llier Kreise, entspringt eine Stunde von dem Markt Rotsch, von Grätz fumfzehn Meilen entfernt. Entdeckt wie derselbe nach P. Sorbait's Angabe durch Zufall im Grafen Zriny auf der Jagd, und erwarb sich bald iter den Heilquellen Steiermarks einen sehr ausgebreiten Ruf. Die Versendung des Wassers, welche besonders ir beträchtlich nach Italien ist, beträgt jährlich mehrere ndert Tausend Krüge, — im J. 1830 betrug sie: 400000, im J. 1836: 382042; — im J. 1836 zählte man 704 Kurste, gegeben wurden 1616 Wasserbäder; — im J. 1837 unden 174669 Krüge versendet und 3000 Wasserbäder realreicht.

Durch Fürsorge der Steiermärkischen Stände ist viel Rohitsch geschehen, gute Badezimmer sind eingerichtet, für eine gute Apotheke und gesundes Trinkwasser ist sorgt worden.

Die ganze Gegend um Rohitsch ist reich an ähnlichen, an kohnaurem Gase reichen M. quellen. Außer der als Trinkquelle benten Hanptquelle sind zu erwühnen die Ferdinands- und Gottmag, so wenig empfehlen den sein.

Empfohlen hat man mit rheumatischen Leiden mit complicirt, selbst Contrakt Nervenkrankheiten, Krämpt Hautausschlägen, veralteten che durch mechanische Vorche, Quetschungen entstand

H. J. v. Crantz, Gesund J. Schallgruber, And Heilkunde sammt Darstellaug Steiermark, Grätz 1816.

Die besuchtesten Badeuri Macher, das Römerbad kalisch-medizinischer Hinde Brandes, Archiv de

3. Das Bad zoon Stunden von Cilli en schöne Strafse verloo

Neuhaus geho ermarks; man zāho sich frühzeitig man zu sein.

Das Bad. eine Viertelste Eigenthum

Day his lend, entw 27,5 — 20 Zehn M Zwan saure chendrie, Unfrachtbarkeit, krankhaften Anomalieen der Menstration, Bleichsucht.

- 3. Chronischen Nervenkrankheiten von Schwäche, krampfhaften Beschwerden, Hysterie, anfangenden Lähmungen, Impotenz.
- 4 Krutheiten der Harnwerkzeuge, Gries- und Steinbeschvades, Verschleimungen.
  - 5. Gichtischen und rheumatischen Leiden von Schwäche.
- Skropheln und Rhachitis, namentlich skrophuisen Auchwellungen.

Grindl's Robitschokrene. Grätz 1687.

H.J.v. Crantz, Gesundbr. der Oester. Monarchie. S. 102.

Tronnsdorff's Journ. d. Pharmacie. Bd. XII. St. 1. S. 150. J. A. Suefs, chemisch-physikalische Untersuchung des Rohitther Sauebramens, nebst Anleitung zum innerlichen Gebrauch deselber von R. Faby. Grätz. 1803.

Die beneitesten Badeorter u. Gesundbr. Th. I. S. 55.

Brichtick aus dem Leben, Trink- und Badegebrauch an der lineral- und Heilquelle Sauerbrunn bei Robitsch in Steiermark, von A. Riedl. Grätz 1821.

M. Macher, physikalisch-medicinische Beschreibung des Sancttunem bei Robitsch in Steiermark. Grätz 1826.

Branden Archiv. Bd. XXII. S. 320.

Stock in: med. Jahrb. d. k. k. österr. Strats. 1837. Bd. XIII. it 4.

Med, Jairh, d. k. k. österr. Staates. 1838. Bd. XVI. St. 3.

5. Der Kurert Gleichenberg im Grätzer Kreise, ne Mele von Feldbach, vier von Hartberg, sechs und ne halbe von Grätz.

Wen auch mehrere hier eutspringende Mineralquellen ichn set langer Zeit bekannt und im Gebrauch waren, rie z. E. die Klausener und Stradner, so wurde gleichwohl las jent bei den M. quellen befindliche Etablissement erst eit d. J. 1834 von einer Actiengesellschaft gegründet; es egt rot dem Dorfe Gleichenberg nur eine Viertelstunde, im Traumannsdorf eine halbe Stunde entfernt, umfasst lier einem Badehause mit den erforderlichen Einrichtunt zu Bädern, eine Apotheke, Gasthäuser und Wohngelide zur Aufnahme von Kurgästen, und erfrente sich seit

seiner Gründung eines zunehmenden Zuspruches vo güsten; — im J. 1838 zählte man 390, im J. 183 Kurgüste. — Badearzt ist Hr. Dr. Ritter von Hay Verfasser eines Berichtes über diesen Kurort.

Das fruchtbare aber schmale Thal Gleichenberg Schrötter 663 Fus über dem Meere erhaben, um sen von dem aus porphyrartigem Trachyt beste Schloss- oder Gleichenberg, dem Klöcherkegel um Hochstradner Kegel, deren Höhe 261 bis 319 beträgt, zeichnet sich durch ein verhältnissmäß des und beständiges Klima, durch sehr anmuthig gebungen und eine reiche Vegetation, wichtig für dereitete und benutzte Molke und Kräutersäfte, aus gewöhnliche Trinkwasser ist sehr gut.

Von den Gl. M. quellen werden die Constantim der Johannis - und der Klausnerbrunnen versende Versendung des Johannisbrunnens betrug im Jahre 64,000 Flaschen, im J. 1839: 101,000 Fl., — der Ctinsquelle im J. 1838: 23000 Fl., im J. 1839: 320 — des Klausnerbrunnens im Jahre 1838; 4000 Fl., 1839: 2500 Fl.

Man unterscheidet hier fünf verschiedene M.q. a) Die Constantinsquelle, zum Andenk

den um diesen Kurort hochverdienten Grafen Konvon Wickeburg, Gouverneur von Steiermark, be früher bekannt unter dem Namen der Sulzleitner, von genwärtigen Brunnendirektion zweckmäßig und geschaft, mit einem Säulendache überwölbt, find fast im Mittelpunkt der Anlagen des Kurortes.

Das M. wasser derselben ist frisch geschöpft perlend, klar, farblos, durchsichtig, von einem a säuerlich-erfrischenden, prickelnden, später alkalisch schmack, sein spec. Gewicht beträgt 1,00563 bei der Atmosphäre, seine Temperatur constant 13° R., Wassermenge in einer Minute 50 Wiener Maafs.

Der chemischen Analyse von Schrötter zufolg

hit die C.quelle an festen (wasserfreien trocknen) und flichtigen Bestandtheilen in einem Wiener Pfunde:

| Kohleneuwes 3  | Net  | on   |   |   | 19,29830 Gr.     |
|----------------|------|------|---|---|------------------|
| Kohlensaure K  | alke | erde |   |   | <b>2,72890</b> — |
| Kohlensaure T  | alke | erde | • | • | 3,20563 —        |
| Schwefelsaures | N    | tron |   |   | 0,65824 —        |
| Chlomatrium    |      |      |   |   | 14,24179 —       |
| Kieselorde .   |      | •    | • | • | 0,40604          |
|                |      |      |   |   | 40,88910 Gr.     |

Kohlensmures Gas 35,58784 Wien, K. Zoll.

Auser diesen Bestandtheilen fand Sigmund Jod, doch nur in

h voll verwahrten Flaschen oder Krügen hält sich das M.wasper sehr lange.

b) Die Werlesquelle, nach Hrn. Dr. Werle benamt, velcher sich um diesen Kurort sehr verdient gemecht, vird nur äußerlich in Form von Wannenbädern lenutzt in dem hier befindlichen Badehause, in welchem la mach Meissner's Angabe angefertigte Apparat zur instlichen Erwärmung des M. wassers, um hierbei das laveichen der Kohlensäure möglichst zu verhüten, Beichtung verdient.

 $\mathcal{I}_{0}$  expfehlen in allen den Krankheiten, in welchen alalisch-muriatische M. quellen indicirt sind, dürste diese k Bad bei Skropheln, hartnäckigen Hautausschlägen und diasis sich hilfreich erweisen.

- c) Die Karlsquelle scheint von der Constantinsrele nicht wesentlich verschieden, nur reicher an Jod ach den Geruch zu urtheilen, wird in Form von Douche-, Regard Tropfbad benutzt.
- d) Der Johannisbrunnen, früher bekannt unter en Name der "Stradener M. quelle", benannt nach dem rtherzog Johann, versendet seit dem J. 1814.

Das Wasser desselben perkt stark, ist frisch geschöpft F, farb. und geruchlos, von einem angenehmen, säuerh-prickelnden, später etwas eisenhaften Geschmack; sein Gewicht beträgt 1,0041 bei 16° R. der Atmosphüre, seine Temperatur 8,8 bis 9° R., seine Wassermenge ner Minute 40 W. Maafs.

Analysirt wurde derselbe in Wien 1818, von v. im Jahre 1821 und neuerdings von Schrötter; le fand an festen (wasserleeren, trocknen) und flüchtig standtheilen in einem Wiener Pfunde Wasser:

| Kohlensaures | Natro | D   |     |     |      | 13,41826   | Gr. |
|--------------|-------|-----|-----|-----|------|------------|-----|
| Kohlensaure  | Kalke | rde |     |     |      | 4,90798    |     |
| Kohlensaure  | Talke | rde |     |     |      | 3,86612    | _   |
| Kohlensaures | Eiser | oxy | dul | •   |      | 0,18586    | _   |
| Chlorkalium  |       |     |     |     |      | 0,07242    | _   |
| Chlornatrium |       |     |     | •   |      | 4,47582    | _   |
| Thonerde .   |       |     |     |     |      | 0,23270    | _   |
| Kieselerde . | •     | •   |     |     | •    | 0,36965    | _   |
|              |       |     |     |     |      | 27,31081 ( | Gr. |
| Kohlensaures | Gas   |     |     | 22. | 6661 | Wien K.Z   |     |

Benutzt wird derselbe als Getränk und in For Wasserbädern.

e) Der Klausnerbrunnen, eine sehr kräft senquelle.

Das frisch geschöpfte Wasser desselben ist klaund geruchlos, von einem säuerlich-prickelnden, erfriden und gleichzeitig zusammenziehenden, eisenhafte schmack; die spec. Schwere desselben beträgt 1,00 14°R. der Atmosphäre, die Temperatur 8—9,3°R.; Wasserreichthum dieses Brunnens ist nicht sehr belich, täglich können nicht mehr als vierhundert Fligefüllt werden. — Die in dem Wasser enthaltenen scheinen sehr fest an das Wasser gebunden; nach mund hatte drei Jahre lang aufbewahrtes M. wassnen Niederschlag gebildet.

Schon H. J. von Crantz gedenkt dieses M.wa analysirt wurde dasselbe von Ph. von Holger. Letzterem enthält an festen (nicht wasserfreien) und tigen Bestandtheilen ein Wien. Pfund Wasser:

| Kohlensaure Kalkerde   |     |  | 0,46080 Gr |
|------------------------|-----|--|------------|
| Kohlensaures Lithion   |     |  | 0,27648 —  |
| Kohlensaures Eisenoxyd | lui |  | 0,66048 -  |

| Schwelcheare               | Kal | kerde |   |   |   | 0,15360 Gr.            |
|----------------------------|-----|-------|---|---|---|------------------------|
| Chlortalcium<br>Thomalikat | •   | •     | • | • | • | 0,09216 —<br>0,09216 — |
| 1 44-144                   | •   | •     | • | • | • | 1,73568 Gr.            |
| 77 11                      |     |       |   |   |   |                        |

Kohlessures Gas . . . 25,627580 K. Zoll.

Die hier entspringenden M. quellen unterscheiden sich zwar vesentlich in ihren Wirkungen, unterstützen sich gleichvohl gegenseitig und gewähren dadurch eine vielseitige Benutzung in sehr verschiedenen Krankheitsformen.

Die durch ihren reichen Gehalt an kohlensaurem Natron, Chlomatrium und Kohlensäure ausgezeichnete, eisenfreie Constantins quelle, wird an der Quelle, und rersendet als Getränk mit sehr günstigem Erfolg benutzt iei scrophilösen Leiden, insbesondere Struma lymphatica and ihnlichen Geschwülsten und Verhärtungen, — Griesind Steinbeschwerden, — Plethora abdominalis, Stockunzen und Infarkten der Unterleibsorgane und dadurch beingter Dyspepsie, Säure und Verschleimung der ersten Nege, und Gicht. — Wirkt die Constantinsquelle nicht inrichtend die Darmausleerungen bethätigend, so lässt aan sie mit einem Zusatz von Zucker oder Karlsbaderalt trinken.

Der Johannisbrunnen, zwar weniger reich an sklensauren Natron, Chlornatrium und kohlensaurem Gas, er eisenhaltig, wird versendet leichter zersetzt als die instantinsquelle, wirkt indess an der Quelle getrunken kalich der letztern, nur erregender und wird in denselen Krakheiten benutzt, — der versendete, seines Eisentalte beraubte mit Milch oder Molken bei chronischen rustleider empfohlen.

Anfallend ist in dem Klausnerbrunnen die verknismälsig geringe Menge fester Bestandtheile, vorzügl sein geringer Gehalt an Salzen, wodurch er sich von meisten andern Eisenwassern wesentlich unterscheidet, vernöge dessen er sich nur mit wenigen, wie z. E. mit denen von Spaa, Brückenau und Schwalbach, chen läfst.

Wegen seines geringen Gehaltes an Salzen i nes beträchtlichen an Eisen, wirkt er daher wenig lösend, aber kräftiger erregend, sehr stärkend, ton

Er verdient daher, nach den Erfahrungen vo Schöller, L. von Vest, J. von Frauenberg schitzky, J. v. Vering und Sigmund, gleich kräftigen Eisenwassern, in allen den Krankheiten weise empfohlen zu werden, welche sich auf reine che gründen, - namentlich bei Schleimflüssen, chro Diarrhoeen, Fluor albus, passiven Blutflüssen, H Bleichsucht, Cardialgie und in dem Stadium der R lescenz nach schweren Krankheiten.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 101.

Werle's Anweisung zum Gebrauch des Johannis Grätz 1822.

F. v. Schöller in d. Aufmerksam. Grätz 1827. Nr. 36 Physikalisch-chemische Beschreibung des Klausner Stal in Steyermark, von Phil. Aloys Ritter v. Holger. W Kastner's Archiv. Bd. XVIII. St. 3. S. 313, 329.

Onderka in: med. Jahrbüch, des k. k. österr. Staat.

Bd. IX. St. 1. S. 115.

v. Vivenot in: Casper's Wochenschrift für die Heilk. 1835. Nr. 39. S. 624.

Die Heilquellen des Thales Gleichenberg von L. L

Grätz 1836.

J. v. Vering, eigenthümliche Heilkraft verschiedenet ser. 1836. S. 115.

Werle in: med. Jahrb. d. k. k. österr. Staat. 1838. Bd. XVI. St. 4. S. 542,

v. Haydegg in: med. Jahrb. d. k. k. österr. Staat.

Erinnerungen an Gleichenherg von Dr. R. G. Puff. Gr Gleichenberg, seine Mineralquellen und der Kurort von Sigmund. Wien 1840.

An diese schließen sich:

Das Wolkensteiner Bad zu Wörschach, an d des alten Wolkensteiner Schlosses, nur einige hundert Schri wiirts von der über Bruck nach Salzburg führenden Salz-Con strafse. Wenn gleich die hier entspringende kräftige Schwe schu large von den Armen der Umgegend mit glücklichem Erfolg gem die venchiedenartigaten Krankheiten benutzt wurde, so ist doch
ent seit einigen Jahren durch Hrn. Rofsmann, Besitzer der Herrschaft Wolkenstein, eine Analyse dieser M. quelle veranlasst und daselbst eine Heikustalt begründet worden.

Eine üppige Vegetation, eine reine herrliche Lust erhöhen nicht wenig die zuen Wirkungen dieser M.quelle. Die Umgebungen von Wörschet sied sehr anmuthig, — das Ennsthal ist wegen seiner Schönkeit kerälmt, — besonders zu erwähnen sind das Stift Admost, das herrliche Trautenfels und Gumpenstein, die Eisenwerke zu Domenbach und Galling.

Die erst seit 1838 organisirte, unter ärztliche Leitung gestellte far- ud Endeanstalt ist mit Sachkenntniss angelegt und besteht nicht bles zu einem großen gemeinschastlichen Bade, sondern auch aus betreuen ud reinlichen Wannenbädern in abgeschlossenen Räumen.

— Beziris- und Badechirurg ist Hr. Jos. Hey, Physikus des Judenwer Kreises Hr. Dr. Fleischboth.

Das milebig weiße M. wasser hat die Temperatur von 12°R. und thät met der von Hrn. Professor A. Schrötter zu Grätz im J. St. untensamenen Analyse sehr viel Schwefelwasserstofigas, etm frie Kahlensäure, — an festen Bestandtheilen: kohlensaures atron, kahlensaure Kalkerde, schwefelsaures Natron, Chlornatrium, was schwefelsaure Talkerde, einige Kalisalze und etwas Eisenoxydul.

Als Getrisk und Bad benutzt wirkt dasselbe analog ähnlichen iftigen Schwielwassern, die Se- und Excretionen, besonders der ben flatt sel der Schleimhaut des Darmkanals bethätigend, helest ut das Lymph- und Drüsensystem, gelind reizend auf das Lerr- met Pfethiersystem, den Blutumtrieb beschleunigend, auflösend al zegleich des Mischungsverhältniss der Süste umändernd, verwend.

Angewendet und empfohlen wird dasselbe daher namentlich: gegen twärlige rheunatische oder gichtische Leiden, besonders gegen letzt, - Trägheit des Stuhlganges, Stockungen, selbst Verhärtungen beteinksorganen, Hämorrhoidalbeschwerden, Gelbsucht, Hypochonund Hysterie von materiellen Ursachen, - Leiden des Uterinsyn, Supressionen und Retentionen der Menstruation, Bleichsucht, threiche Blennorrhoeen und Hautausschläge und Skropheln.

Des Bed zu Einöd im Judenburger Kreise. Es führt seinen neu von der einsamen Gegend, in welcher es liegt.
Der lutenuchung zufolge enthält die Badequelle an festen Bedeiteles in sechzehn Unzen:

| Schwefelsaures Natron  |   | 3,457 Gr. |
|------------------------|---|-----------|
| Schwefelsaure Kalkerde |   | 3,989     |
| Keblensaure Kalkerde   |   | 0,664     |
| Koblensaures Eisen .   | • | 0,033     |
|                        |   | 8 143 GT  |

Theil

Als Bad wird das M. wasser besutet bei Giele. Rhei chresisches Hostausrchligen, berträckigen Geschwüren. L

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 160.

Der Sauerbrunnen von Radendorf bei Radu Gratzer Kreine, enthalt unter den fenten Bestundtheilen a tende: kohlensaures Natron, nächst diesem schwefeinaur kohlensaure Talk- und Kalkerde und Eisen.

Der Sauerbrunnen von Sulzdorf bei Radu Gratzer Kreise, enthalt an festen Bestzodtheilen Lobienachwefelsaures Natron und kohlensaure Kalkerde.

Die Sauerbrunnen bei Judenburg. Der chenie lyne zufolge enthalten sie ausser kohlensaurem Gase k Kalkerde, schwefel- und salzsaures Natron, und eine schu mischung von Eisen, Mangan und Kieselerde.

Der Inkratischer Sauerbrunnen enthält unter Bestandtheilen als vorwaltenden: kohlensaures Natron, auf schwefel- and salzsneres Natron, kohlensoure Talk- and und Eisen.

Der Kostanitzer Sänerling. An festen Best sind seine vorwaltenden: schwefel- und kohlensaures Natre saure Talk- und Kalkerde, nächst diesen Eisen und salzsast

Der Säuerling zu Gabernek, entspringt anderd den von dem Robitscher Sauerbrunnen und enthält nach Su fung, außer kohlensaurem Gase, schwefel- und snizsaure kohlensaure Talkerde und Eisen.

A. Suefe, chem. physikal. Untersuchung des Robitsch brunnens. Grätz 1803. S. 25.

Ueber die Analyse dieser und ähnlicher Sänerlinge Su vergl. Den Aufmerkonmen, 1821, Nr. 49, u. 50.

## 4. Die Heilquellen des Herzogthums Kär

Die geognostischen und Höhenverhältnisse, wel Fortsetzung und Ausbreitung der Alpenkette in Ste und Krain karakterisiren, theilt auch das an re Thälern und grotesken Felsengruppen reiche Hochli Kärnthen. Die Villacher Alpe hat eine Höhe von ? der Obyr die von 6569 F. nach den Messungen de österr. Generalquartiermeisterstabes; — Villach lie F., Klagenfurth 1383 F. üb. d. Meere.

Ueber die Formation und Züge der Gebirge Kül hat neuerdings Keferstein ausführlich gehandelt. Besonders reich an M. quellen ist das Fellathal und as, vegen seiner Fruchtbarkeit berühmte, reizende Lavanal. — Für die geognostischen Verhältnisse des letztern 
nd die Mischungsverhältnisse der in demselben entsprinrenden Sinerlinge scheint sehr bemerkenswerth die Nähe 
ines betricktlichen Basaltberges unfern St. André, dessen 
lipfel die Rimen des Schlosses Gollnitz schmücken.

Von den Säuerlingen, welche Kärnthen zählt, sind durer sehr reich an kohlensaurem Gase und kohlensaum Natru, namentlich die des Fellathales; die wenigen Lyellen in Kärnthen, welche von einer höhern Tempetur sind, übersteigen nicht die von 21° R., wie die von illach.

H. J. v. Crantz, Gesundbr. der Oest. Monarch. 1777. S. 88. Vinc. Fer. Taude, synops. font. Austriae. p. 39.

Die besicht Badeorter und Gesundbr. des Oest. Kniserst. 1921.

Tevischind geogn, geolog. dargestellt von Ch. Keferstein. VI. & 2 8, 165. u. folg.

l. Die M. quellen im Fellathale im Klagenfurer Kreise. Am nördlichen Fusse der Karnischen Alpente, velche Kärnthen von Krain scheidet, entspringen an raus den Kankerthale über den Seeberg ins Fellathal irenden Strasse, auf dem rechten User des Fellabaches, 27 F. üb. d. Meere, vier nur einige Klaster von einaneuternte M. quellen. Eine geräumige Erweiterung des des hat Hr. Michael Pessiak, Eigenthümer des M. mann, mit vieler Umsicht zur Aufführung von Gebäuhn Bidern, Wohnungen für Kurgäste, Stallungen u.s. w., den Erbauung einer Kirche benutzt.

in Sumer 1830 betrug die Zahl der Kurgäste 275, vernendet des 700 Flaschen M. wasser.

Alle vier M. quellen, welche aus grauem Kalkstein entngen, zeichnen sich aus durch ihren Reichthum an kohaurem Gase und kohlensaurem Natron. Ihr Wasser
ilar, durchsichtig, wirft Blasen, hat einen angenehmen,
behenden, etwas salzigen Geschmack, verursacht in

der Nase eine prickelnde Empfindung, und trübt s der Luft erst nach langer Zeit. Die Oberfläche des sers an den Quellen ist mit einer Schicht von kohl rem Gase von verschiedener Höhe bedeckt.

In Bezug auf die einzelnen M. quellen findet is Verschiedenheit statt:

- 1. Die älteste M.quelle Nr. 1. hat die Te tur von 7,0° R.; die Höhe der Schicht von kohler Gase über dem Spiegel ihres Wassers beträgt nur
- 2. Die M. quelle Nr. 2. von gleicher Tem sehr stark perlend, von einer beträchtlichen Gaüber dem Wasserspiegel. Ihre Wassermenge bet 82 Minuten beinahe 10 Oester. Eimer.
- 3. Die M.quelle Nr. 3., von beiden vorigen Schritte entfernt, blofs zum Baden benutzt, von de Temperatur, weniger perlend als die vorigen; ihr sermenge beträgt in einer Minute 7 Maafs.
- 4. Die M. quelle Nr. 4., von der alten M.quell wärts nur 2½ Klafter entfernt, unter allen am reicht kohlensaurem Gase und daher von einer Gasschid dem Wasserspiegel, deren Höhe 3 Fuss beträgt; dissermenge beträgt in einer Minute 17 Maass.

Der Analyse des Hrn. Apotheker Franz von matzky zu Laibach zufolge enthalten in sechschi Wasser:

| 1.                    | Die | M.quel   | le N | r. 1. | 2, | Die | M.quel |
|-----------------------|-----|----------|------|-------|----|-----|--------|
| Kohlensaures Natron   | •   | 24,96    | Gr.  | •     |    |     | 24,61  |
| Chlornatrium          |     | 1,74     | _    | •     |    | •   | 1,73   |
| Schwefelsaures Natron |     | 3,89     | _    | •     |    | •   | 4,11   |
| Koblensaures Eisen .  |     | _        |      | •     |    |     | eine S |
| Kohlensaure Talkerde  | •   | 0,80     | -    | •     |    | •   | 1,12   |
| Kohlensauren Kalk ,   | •   | 9,04     |      | •     |    | •   | 8,48   |
|                       | -   | 40,43    | Gr.  |       |    | _   | 40,05  |
| Kohlensaures Gas .    | •   | 38,32    | Kub. | Zoll. | •  | •   | 38,321 |
| <b>3.</b> 1           | Die | M.quelle | e Nr | . 3.  | 4. | Die | M.quel |
| Kohlensaures Natron   |     | 16,56    | Gr.  |       | •  |     | 20,57  |
| Chlornatrium          |     | 0,87     | _    |       |    |     | 4,03 · |
| Schwefelsaures Natron | •   | 2,59     |      | •     | •  |     | 5,19 - |

| idiamure Eipen 0,04 Gr 0,48 Gr. bliessare Talkerde . 0,48 — 1,06 — bliessare Kalkerde . 4,88 — | iblensaures Gas   |   | 25,42 Gr.<br>30,65 Kub. 2 | Zoll. |   |   | 42,61 Gr.<br>45,98 Kub. Zoll. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---------------------------|-------|---|---|-------------------------------|
|                                                                                                | diessure Kalkerde | • | 4,88 —                    | •     | • | • | 11,28 —                       |
| idlammes Ripen 0,04 Gr 0,48 Gr.                                                                | Messare Talkerde  |   | 0,48 —                    |       |   |   | 1,06 —                        |
|                                                                                                | diameres Ripen .  | • | 0,04 Gt.                  |       | • |   | 0,48 Gr.                      |

Gernsken wirken sie auflösend, sehr diuretisch, und, sch Verschiedenheit ihres Gehaltes an Eisen und Kohlenlere belebend, stärkend. Am erregendsten und reizendm wirkt die M.quelle Nr. 4., sie ist daher bei einem leicht
regberen, zu congestiven Beschwerden geneigten Gefässten zu widerrathen, dagegen zu empfehlen bei vorwalmier Schwäche torpider Art.

Bautzt werden sie als Getränk, allein oder mit Molt, and als Bad. Als Getränk rühmt sie J. Verbitz:

- 1. bei gastrischen Leiden, Verschleimungen, Flatulenz, wundungen von Galle, Wurmbeschwerden, besonste ensichten wird hier die M.quelle Nr. 1., Durchl, insefera derselbe durch Schwäche bedingt wird, Härmbeidalbeschwerden, hartnäckigen Wechselfiebern, Wassucht und Gicht, insofern sich beide auf bedeutende trungen der Unterleibsorgane gründen.
- 2 Chreischen Leiden des Drüsen- und Lymphsystems, mentich Skropheln, Stockungen, Geschwülsten, Verhärigen.
- 3. Krankheiten des Uterinsystems von Schwäche, Bleich-M. fehlerhafter Menstruation, Fluor albus, Mutterblutflüsrea Schwäche torpider Art.
  - 1 Nieren-, Blasen- und Steinbeschwerden.
- 5. Chronischen Brustleiden, Verschleimungen, Asthma. in enphehlt sie hier mit Vorsicht, und in Verbindung it Meken.
- 6. Chronischen Nervenkrankheiten, namentlich Hypoordie, Hysterie, Magenkrampf, habitueller Kolik.

Als Bad werden sie von J. Verbitz fast in densel-Krankheiten empfohlen, allein, oder in Verbindung mit ninnern Gebrauch, namentlich gegen Gicht, Lähmunk chronische Hautausschläge, veraltete Geschwüre, Contracturen, Krankheiten der Sexualorgane von Schwäbesonders des Uterinsystems.

- J. Verbitz in: Karinthia. Klagenfurth 1806. Die besucht. Badeörter und Gesundbr. Th. I. S. 107. Kurze Beschreibung der Sauerbrunnen im Fellathale in Käm von Dr. J. Verbitz. Laibah 1825.
- 2. Das Villacher Bad im Kreise gleiches mens, ziemlich fleisig auch von Fremden besucht, be zwei M.quellen, welche von 21° R. Temperat., nach H ser's Untersuchung kohlensaure Kalk und Talke schwefelsaure Kalkerde, Kieselerde und Spuren von F enthalten. Benutzt werden sie als Bad bei allgemeiner Sche, gichtischen und rheumatischen Leiden und schwer lenden Wunden.

A. Th. Paracelsus, von warmen oder Wildbädern (Adam v. Bodenstein, 1576, S. 59.

L. Thurneisser, von kalten, warmen, mineralischen und tallischen Wassern. Bd. V. Kap. 56. S. 179.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 96.

Teutschland geogn, geologisch dargestellt von Ch. Kefers Bd. VI. St. 2. S. 202.

#### Außer diesen sind zu erwähnen:

Des Bad zu St. Leonhard im Klagenfurther Kreise, im zirk Alpeck, an dem Bergrücken, welcher den Klagenfurther von Villacher Kreise scheidet, 3636 Fuss über dem Meere. Entdeckt wi die hier entspringende M. quelle im Anfange des sechzehnten Jahr derts und 1528 über derselben eine, dem heiligen Leonhard gestei Kapelle, 1546 eine große Kirche erbauet.

So fleissig früher dieses Bad besucht wurde, hat sich det neueren Zeiten die Frequenz sehr gemindert. Im Sommer 1830

fanden sich daselbst nur 80 Kurgäste.

Das M.wasser ist ein schwaches Eisenwasser von 6° R., we erwärmt als Bad bei Krankheiten von Schwäche, namentlich bei venschwäche angewendet wird.

Die besucht. Badeörter und Gesundbr. Th. I. S. 90.

Der Preblauer Sauerbrunnen im obern Lavanthal Klagenfurther Kreise, eine Stunde westlich von St. Leonhard sehr reich an kohlensaurem Gase, dessen Gehalt aber nicht is sich gleich zu bleiben scheint.

Der chemischen Analyse zufolge enthält derselbe in sech

Jasen:

|                        |   | :   | nach B | urge | nach  | Hollenschnigg: |                  |
|------------------------|---|-----|--------|------|-------|----------------|------------------|
| Kohlemaures Natron     |   | . ` | 5,12   | Gr.  |       |                | 21,00 Gr.        |
| Kohlensaure Kalkerde   |   |     | 1,75   | _    |       |                | 1,66 —           |
| Kohlensaures Eisen .   |   |     | 0,02   |      |       | •              | 0,05             |
| Salzsaures Natres .    |   |     | •      |      |       | •              | 0,44             |
| Salzsaure Talkenie .   | • |     | 0,43   | _    |       |                | 0,44             |
| Schwefelsaures Natron  |   |     | •      |      |       |                | 0,66 —           |
| Schwefeissure Kalkerde | • |     | •      |      |       |                | 2,66 —           |
| Kieselerde ,           | • | •   | •      | •    | •     | •              | 0,50             |
|                        |   | •   | 7,32   | Gr.  | -     | _              | 27,41 Gr.        |
| Kohlensaures Gan .     |   |     | 32,00  | Kub. | Zoll. |                | 66,00 Kub. Zoll. |

Er wint getrunken, auflösend, eröffnend, und wird als Getränk mit Moltes gleich dem Selterzerwasser als Säuerling empfohlen bei hänormbidzischen Beschwerden, Verzehleimungen, besonders chronischen Brudeiden. Besucht wird der Brunnen indess wenig, da es an den nöttigen Einrichtungen mangelt.

Die besucht. Badeörter und Gesundbr. Th. I. S. 111.

Der Lieuzlmühler Sauerbrunnen im reizenden Lavanthale in Klagenfurther Kreise, anderthalb Stunden von Wolfsberg,
sehr ähnlich dem vorigen, nur eisenreicher, von einem schwachen
Schwefelgersch. Benutzt wird er gleich dem vorigen, versendet, als
Getränk mit Molken, bei chronischen Brustleiden, Verschleimungen
mad Stockungen im Unterleibe und Krankheiten der Urinwerkzeuge.

Der themischen Analyse zufolge enthält derselbe in sechzehn Unzen:

|                     |     |       |      | nach B       | urge | r:         | 1 | nach Spitzer:               |
|---------------------|-----|-------|------|--------------|------|------------|---|-----------------------------|
| Kohlensaures Natron |     |       | •    | 25,6         | Gr.  |            |   | 21,51 Gr.                   |
| Kohlenmare Kalkerd  | e   | •     |      | 14,3         | _    |            |   | 18,31 —                     |
| Kohlensaures Eisen  |     |       | •    | 1,1          | -    | •          |   | 1,04 —                      |
| Chlertalcium        |     | •     | •    | 2,4          |      | •          |   | 3,73 —                      |
| Lieselerde          | •   | •     | •    | •            | •    | •          | • | 0,83 —                      |
| Kohlemanes Gas      |     |       |      | 43,4<br>41.0 |      | -<br>Zoll. | - | 45,42 Gr.<br>45,0 Kub.Zoll. |
| Schweidwasserstoffg | 2.5 | :     | ·    |              |      |            |   | e unbest. Menge,            |
| Die besuchtesten    | B   | adeör | ter. | Tb. I.       | S. 1 | 11.        |   | _                           |

Der Klininger Sauerbrunnen im obern Lavanthale im Klagenfarther Kreise, nicht weit von dem Problauer M.brunnen, gehört nich den ehemischen Analysen zu den stärksten erdig-alkaliniches Kienquellen.

Sechzehn Unzen enthalten:

| <b>7</b>             |   | 1 | ach Burger | nach Spitzer: |   |          |
|----------------------|---|---|------------|---------------|---|----------|
| Kehleasaures Natron  | • | • | 1,59 Gr.   | •             | • | 2,56 Gr. |
| Kehlensaure Kalkerde |   |   | 2,00       |               |   | 5,58 —   |
| Calertalcium         |   |   | 0.50 -     |               | _ | 0.72 —   |

| Kieselerde                                                 | 2.00     | Gr.           |             | . 1,67 G     |
|------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| Kohlensaures Eisen                                         | •        | _             |             | 1,40 —       |
| Wollichmergron Tinen                                       |          | Gr.           |             | 11.93 G      |
|                                                            |          |               |             |              |
| Kohlensaures Gas                                           | 16,00    | Kub.          | Zon.        | . 28,03 K    |
| Getrunken wirkt derselbe                                   | reizend, | erhi          | tzen        | d, stärkend, |
| Schwäche der Unterleibsorgane                              | empfohl  | en wo         | rden        | , wird aber  |
| nig benutzt.                                               | •        |               |             | -            |
| Die besuchtesten Badeörter.                                | Tb. I    | S. 11         | L <b>4.</b> |              |
| Die M. quelle zu St. P<br>und Steiermark, hinsichtlich ihr |          |               |             |              |
|                                                            |          |               |             |              |
| dem Klininger M. wasser, enthäl                            |          | Dur           | ger         |              |
| Kohlensaures Natron                                        |          | •             | •           | 0,30 Gr.     |
| Kohlensaure Kalkerde                                       |          | •             | •           | 6,30 —       |
| Chlornatrium                                               |          | •             | •           | 0,40 —       |
| Schwefelsaure Kalkerd                                      | a'.      |               |             | 0,30 —       |
| Kohlensaures Eisen                                         |          |               |             | 1,40 —       |
| Kieselerde                                                 |          | _             | _           | 1,25 —       |
|                                                            | •        | •             | `           | 9,95 Gr.     |
|                                                            |          |               |             |              |
| Kohlensaures Gas .                                         | • •      | •             | •           | 27,00 Kab.1  |
| Die besuchtesten Badeörter.                                | Th. I    | <b>. S.</b> 1 | l15.        | ,            |
|                                                            | _        | _             |             |              |

Der Ebriacher Sauerbrunnen bei Kappel im Kheiter Kreise, wenige Stunden vom Dorfe Zell entfernt, in ein hen Gegend, ein ungemein starkes alkalisch-salinisches Eisest enthält nach Damiani's Analyse in sechzehn Unzen Wasset ten Bestandtheilen:

| Schwefelsaures Natron . |    |   |    | 2,22 Gr.  |
|-------------------------|----|---|----|-----------|
| Chlornatrium            |    |   |    | 4,44 —    |
| Kohlensaures Natron .   | ,  |   |    | 12,44 -   |
| Thonerde                |    | • |    | 1,33 -    |
| Kohlensaure Kalkerde    |    |   |    | 12,99 -   |
| Kohlensaures Eisenoxyd  | ul |   | ٠. | 5,77 -    |
| _                       |    |   | _  | 39,19 Gr. |

Getrunken wirkt er stärkend, zusammenziehend und sirt wenig von den Bewohnern der nächsten Orte bei Krankheite Unterleibsorgane von Schwäche als Getränk gebraucht.

Die besuchtesten Badeörter. Th. I. S. 120.

Das Weissbacher oder Weissenbacher-Bad bei berg im Klagenfurther Kreise.

In dem schönen Weissbacherthale entspringen zwei M. 9 welche diesen Namen führen, eine Schwefelquelle und eine i welche reicher an Eisen und Kohlensäure ist. Durch unvorsit Abteufen soll das Mineralwasser merklich verloren babes.

Durch die Stände ist hier ein Wohnhaus zur Aufnahme vol gästen und in einiger Entfernung davon ein Badehaus errichtel den. Jährlich wird das Bad nur von wenigen Gästen besucht Die besuchtesten Badeörter. Th. L. S. 116. Teunchland geogn., geologisch dargestellt von Ch. Kefersteis. IVI. St. 1. S. 190.

Des Nicolei Bad bei Gmünd im Villacher Kreise, ein kal-Schwestiwmer, welches nur wenig äusserlich und innerlich von Bewohern der nächsten Dörser gegen rheumntische Uebel und wische Hantasschläge angewendet wird.

Vor desem ist zu unterscheiden der bei Gmünd entspringende dersen. Er wirkt disretisch, auflösend, die Digestion verbestud wird von den Bewohnern der Stadt Gmünd als Getränk int bei Schwäche der Verdauungsorgane, Verschleimungen und unbeidalbeschwerden.

Der Fraganther Bad. Das M. wasser desselben ist kalt, noch Füdlich analyzirt, als Bad angewendet worden, wird aber Dar wenig von den Bewohnern der nächsten Umgebungen benutzt.

De: St. Katharinenbad bei Mühletadt im Villacher, it lauwarm, entbehrt einer gründlichen Analyse, wird als bei Knakheiten von Schwäche, namentlich bei Krankheiten des insystem angewendet, jetzt aber nur sehr wenig gebraucht.

Der &t. Barbara Bad bei Friesach im Klagenfurther be. Die hier entspringende M. quelle enthält nur wenig minerali-Bestudtheile, dient als gewöhnliches Getränk und ist erwärmt bei chronischen Hautausschlägen mit Nutzen angewendet sten.

Der Souerbrunnen auf der Petzen bei Bleihurg im Klaliecher Kreize, noch nicht analysiet, scheint aber nur sehr wenig binlische Bestandtheile zu enthalten.

Die besuchtesten Badeorter. Th. I. S. 107.

Die M.quelle in der Zell im Villacher Kreise, ein kaltes, chwarkes M.wasser, fast außer Gebrauch, 3040 Fuss über dem Moere rappingend.

Die besuchtesten Badeorter. Th. I. S. 106.

<sup>5. Die</sup> Heilquellen des Herzogthums Krain.

Die Krainschen Alpen, die Fortsetzung der Karnischen, Reben dem Herzogthum Krain und den in demselben entpringenden M. quellen eine verhältnismässig hohe Lage,
die Höhe des Terglou beträgt 8794 F., des Mangart
E5 F., des Wischberges 8195 F., des Rogitzaberges
E34 F., — Adelsberg liegt 1700 F., Radmannsdorf 1517

F., Idria 1448 F., Planina 1412 F., Krainburg 1217 Laibach 900 F. üb. d. M.

Der Entstehung kräftiger M. quellen scheint die birgsformation im Allgemeinen ungünstig zu sein, inso in ihr das Urgebirge vorwaltet. Namentlich ist dies Fall in Oberkrain, wo daher auch die vorwaltenden standtheile der M. quellen kohlensaure Talk- und Kalke mit einer wechselnden Beimischung von Eisen ausmac Dagegen finden sich in den M. quellen des Alpen-Uebergangskalkes mehr schwefelsaure Salze, Chlors in den Quellen des meistens aus Thonschiefer, Quar schieben, Flötzkalk und Kalkbreccie bestehenden übri Gebirges, - und die Menge der Chlorsalze scheint in Verhältniss der Annäherung an das adriatische Meet steigern; - der zu Laybach als Trinkwasser benu Lavbach enthält in einem Pfund nicht volle drei G feste Bestandtheile, und unter diesen Chlornatrium, Ch magnium, Chlorcalcium, Chlorkalium und Eisen.

Die Temperatur der M. quellen wird zum Theil du die Gebirgsart bedingt, welcher sie ihre Entstehung van danken. Von der niedrigsten Temperatur sind die Quel des Urgebirges, von höherer die anderer, besonders vul nischer Gebirgsarten, — namentlich gilt dies von den quellen, welche östlich dem Gebirgszuge entspringen, welche aus vulkanischen Gesteinen zusammengesetzt, südlich nach Kroatien, nordöstlich bis in die Umgebund des Plattensees erstreckt, und welchem außer den quellen Kroatiens die Th. quellen zu Töplitza ihre Entshung verdanken.

Im Allgemeinen ist in den M.quellen Krains das quellen Verhältnis der festen Bestandtheile gering; Th. quellen zählt man nur drei: Töplitza, Altenbund Veldes, deren Temperatur nur 22 bis 29,5° R. trägt. Die wichtigste von allen ist Töplitza.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 107. Hacquet, Oryctographia Carniolica. T. III. Visc. Fer. Taude, synopsis fontium Austriae p. 50.
Teutchkad geogn. geologisch dargestellt von Ch. Keferstein.
Bl. VI. St. 2. 8. 165—251.

A Boué, némoires de la Société géolog. 1835. T. II. p. 50. u. fig.

Das M.bad zu Töplitz oder Töplitz a im Neustädtler Kreise, von Neustädtl anderthalb, von Laybach acht Stunden entfernt.

Dieses Bad, welches von der Würme seines M. wassers seinen Namen erhielt, scheint schon sehr früh bekannt und benutzt worden zu sein.

An Ende des 'siedzehnten Jahrhunderts bemerkt schon J. W. Vilvassor in seiner gelehrten und berühmten Beschreibung von Krin, dass dieses Bad von In- und Ausländern sehr fleissig besucht und gehruscht werde. —

Töplitz ist ein ansehnliches Pfarrdorf, zur Fürstlich Ausspergischen Herrschaft Seifen berg gehörig. Im Jahre 1767 ließ Fürst Heinr. v. Auersperg das Badgebäude aufführen, welches außer Bädern mehrere Säle zu geselligen Vereinen und eine hinreichende Menge Wohnzimmer um Aufnahme von Kurgästen umfaßt. — Die Zahl der Töplitz jährlich besuchenden Kranken beträgt im Durchschaft gegen 400.

In dem Badegebäude befinden sich drei Badebassins:

- 1. Das Fürsten- oder Heinrichsbad, das größte, es bildet ein längliches Viereck, ist gewölbt, mit dem nahe davon brechenden Kalksteine gepflastert, rings um mit drei Reihen auf einander folgender, steinerner Sitze verehen, und so geräumig, daß 150 Personen darin baden können. Seine Höhe vom Boden bis zum Gewölbe beträgt 30 Ful. Zur Ableitung der Thermaldämpfe findet sich an der Decke eine Oeffnung. Für jedes Geschlecht ist ein besonderes Auskleidezimmer vorhanden, um die Hälfte des Vierecks läuft eine Gallerie, zur Aufnahme der nicht Badenden bestimmt.
- 2. Das Karlsbad, das zweite Bassin. Es ist ebenfalls gepflastert, mit einer Reihe Sitze aus Quadersteinen tersehen, auch gewölbt, das Gewölbe ist aber weniger

hoch, als das im ersteren; unfern des Bassins eine Auskleidekammer. Dieses Bad ist für d Volksklasse und das subalterne Militair bestim Unterkommen für das letztere schenkte Fürst von Auersperg ein massives Gebäude im I Militair-Aerarium. — Das aus dem Karlsbade al Wasser fliesst in das dritte Bad.

3. Das Josephsbad, zur Benutzung für stimmt.

Alle Bassins werden täglich zweimal abgelassen und Die ganze Badeanstalt wird von der Fürstl. Auerspergiter-Direktion auf mehrere Jahre verpachtet.

Die Lage des Kurortes ist sehr anmuthig durch schöne Parkanlagen erhöht.

Die Th. quelle scheint in dem östlich von Töllegenen Berge Gradishe zu entspringen, und derschiedenen Orten in mehreren besondern Que Tage zu kommen; das Fürstenbad hat eine Haudrei Nebenquellen, das Karlsbad drei Quellen.

Der Zufluss der Quelle ist reichlich und bet einer Sekunde 7-8 Wiener Maass. --

Die Temperatur des Th.wassers im Fürsten-und bade ist 29,25° R., im Josephsbade etwas weniger.

Frisch geschöpft ist das Th. wasser ganz klassichtig, und bleibt es sehr lange, ohne einen med Bodensatz zu bilden, wenn man dasselbe in wohl ver senen Flaschen aufbewahrt. Im warmen und abgek Zustande ist es geruchlos und besitzt einen nicht nehmen, gutem Quellwasser ähnlichen Geschmack. Metalle werden in dem Th. wasser glänzend, linnens sche blendend weiß, blankes Eisen nach einigen Stachwärzlich oxydulirt.

Der von D. Sig. Graf im Jahre 1830 unterno nen Analyse zufolge enthält es an flüchtigen Bestand len weder kohlensaures Gas noch Schwefelwasserstol an festen 2,2735 Gr. in sechzehn Unzen, nämlich:

| Schwefelsaures Natron  |   |   |   | 0,2472 Gr. |
|------------------------|---|---|---|------------|
| Schweselsaure Talkerde |   |   |   | 0,1020 —   |
| Calormognium           | • |   |   | 0,1405     |
| Calercalcium           |   | • |   | 0,1881 —   |
| Kolieniere Kalkerde    | • | • | • | 0,9316 —   |
| Eddennare Talkerdo     | • | • |   | 0,2606     |
| Themerie               |   |   |   | 0,2308     |
| Declarde               |   |   | • | 0,1025     |
| Extractivateff         | • |   | • | 0,0702 —   |
|                        |   |   |   | 2,2735 Gr. |

## In 160 Gr. fester Bestandtheile sind enthalten:

| Schwefelsaus  | res Na | tron  |   |   |   | 11,0 Gr.  |
|---------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| Schwefelsaus  | re Tal | kerde |   | • |   | 4,5       |
| Chlorealcium  |        |       |   | • |   | 8,3       |
| Chlormagnius  | m.     |       |   |   |   | 4,4       |
| Kobiessaure   | Kalke  | rde   | • |   |   | 41,1 —    |
| Kohlensaure   | Talke  | rde   |   |   |   | 11,5 —    |
| Thenerde .    |        |       |   |   |   | 10,5 —    |
| Kieselerde    |        |       |   |   |   | 5,5       |
| Extractivatof | Ŧ.     | •     | • | • | • | 3,2 —     |
|               |        |       |   |   | - | 100,0 Gr. |

Beautzt wird dieses Th. wasser nur als Bad. Man badet täglich zweimal und verweilt in jedem Bade eine halbe his andertalb Stunden.

Le dieser Form angewendet wirkt dasselbe belebend reizend auf das Nervensystem und die Organe der Reproduction, die Se- und Excretion befördernd, die Resorption ettätigend, auflösend, und wird gerühmt bei Gicht, Rheuntismen, chronischen Hautausschlägen, Lähmungen und in durch metastatische Ursachen oder Verwundungen entstaten Contrakturen, — Amenorrhoe, Bleichsucht, Merkrichexie und chronischen Nervenkrankheiten krampflafter Art.

J. W. Valvassor, die Ehre des Herzogthums Krain, übersetzt id an Anmerk. versehen von Erasm. Franciscus. 1689. Th. I. 28.

Auton Castellez, Thermarum Teplicensium in inferiori Cardia existentium examen et usus. Vindobon. 1777. 4.

H. J. v. Crantz a. n. O. S. 109.

An die Th. quellen zu Töplitza reihen nich zwei übr Dh.queilen zu Altrenburg und Velden, und mehrere ist gest besumme M. quellen.

The Thequelle on Altenburg on der Gurk in In salte in ion Benezistier Kreise.

The Masser has die Temperatur von 27° R., can note immession kampise, mit wird, in Econogoloog von me landmature von Karpissen, mar von den nichsten Bew last aus Nazzen lein einstensichen Hautmanchlägen, Geschutungsverbigspelein und Lahmungen benutzt.

The Report of the Police in Mer-Krain old de discount of the Police in Mer R., ist noch meir land of the College Collins of the Aria land of the College of the College Collins of the land of the College of Col

The Acqueilles on Arrange sim Kreyy at I Nove on Ind not two me via die Brendson in I nd opposite house.

\$ 14 h Graphite 4 to \$ 16.

The Season and Loyal, on advantable park. Smaller

The Jan and Company on the St. 1988.

the Appelle of Albertafels in Time-Kon. 16

St. St. N. Grandin a. a. R. S. 105.

Bie Appolle zu Billiebgrütz, en mitieni-ei Smolig

& & u Create a a O. S. 107.

this Mean-then to Streker and Rybnick, son to be him wood in Gebrauth, früher als Gentles, gegen is gestellt.

die Mquelle von Natoplitze, wurde feiber ab unm, wirkt gelied-auflüsend, ist gegenwartig aber zur wurd brunch.

H. J . Crants a. a. O. S. 108.

quellen schließen sich im Triester Gesteren r Stadt Triest:

1 - der van Montefalcone oder Monfalcone

ites wader Stadt dieses Namens, eine Miglie von San Giovanni, sirdiches Fasse des Monte di S. Antonio.

Schon die ulten Römer kannten sie; nach Plinius entsprangen taf lach des adriatischen Meeres den Quellen des Timao geniber, vula viel gebraucht, und ihrer ausgezeichneten Wirksamit wegen Apa Dei et vitae genannt. Reiche Villen und ein Temhis vekies die durch die Büder Genesenen ihr Dankopfer nie-Mich estaden um sie und in ihrer Nähe das reiche und mäch-🏴 📭 Seit Attila, der Aquiloja zerstörte, wurden indess auch Formen vielfach verheert und die Heilquellen fast vergessen. ture Umgegend beherrschende Falkenburg (Montefalcone) h etent von Theodorich, dem Könige der Ostgothen, nach sei-🗽 in der Ebene von Merinizza am Isonzo über Odoacer, den 🌬 Hereler, — erst später ontstand am Fuße des Borges, Malacone) die Stadt Monfalcone, und an den Quellen des rate ans den Quadern des zerstörten Tempels die Kirche ten Gieranni und auf dem Felsenrücken eine dem heiligen Angweikte Kirche erbant, von welcher die Benennung Monte di Amoun tich herschreibt. Die Thermalquelle blieb gleichwohl binden den Felsen, denen sie entspringt, und dem Sumpfe, Miles in fiels, unbeachtet, bis im J. 1433 Francesco Nani, Regimister Nobile und damaliger Podesta von Monfalcone, in his wieder herstellte. Durch seine ausgezeichneten Heilte in muche auch bald wieder in Aufnahme, und erhielt hericate Americanung, wie aus einem Schreiben von Jacomo Italiane aus Udine vom J. 1553 und aus einem Beschlusse des Marie Monfalcone vom J. 1590 erhellt; auch A. Baccius Ribbled dieses Bades. Im J. 1772 wurde das Thermalwas-Ton L.J. von Crantz in Wien untersucht, im J. 1799 von M<sup>ieli</sup> md den Gebrüdern Mattiassi, damaligen Pächtern des na Ralchaus aufgeführt, und J. Ant. Vidali beauftragt, die u malysiren. Eine neuere Analyse, welche sehr wünware, ward zwar 1830 veranstaltet, blieb leider aber uns<sup>kichwohl</sup> wurde hierdurch ermittelt, dass ausser den bis unter Bestandtheilen auch Jod und Brom in diesem Therenthalten sind; — eine im J. 1839 von Hrn. Degrassi, Radearzt von Monfalcone, veranlaiste Analyse steht zu erle Folge des Vereins einer Actiengesellschaft wurde im J. Pale Badegebände abgerissen und ein neues, geräumigeres baisigeres im Jahre 1839 vollendet, das schon von mehr Badegästen benutzt wurde und welches der Nachbar-Triest entspricht, - einer Stadt, die bestimmt scheint die to alten Aquileja einzunehmen; — und so scheint dieses Bad, her der belebtesten Strassen, am adriatischen Meere, an der the lizhiers gelegen, umgeben von malerischen Gegenden, klassischen aus der Vorzeit, mit einer reizenden Aussicht auf das Halbinsel, auf Triest und auf die Alpen im Hinter-Ltri ven und glänzenden Zukunft entgegen zu gehen.

Das Thermalwasser ist dadurch besonders merkwürdig, dat alle vier und zwanzig Stunden mit der Fluth und Ebbe des adriatis Meeres steigt und fällt, — fontes calidi, sagt Plinius, qui pa cum aestu maris crescunt minuunturque. Mit der Fluth entwic sich im Becken der Th.quellen Thermaldämpfe, welche aus dem ser in Form von Blasen aufsteigen, aus einem Gemisch von kolsaurem Gas und Schwefelwasserstoffgas bestehen, das Wasser trund eine 3 his 4 Fuss hohe Schicht über dem Wasserspiegel bi Die Temperatur des Th. wassers beträgt 30—31, nie über 37° R klar, bleibt durchsichtig, bildet keinen bedeutenden Niederschlag; selbe hat einen salzigen Geschmack, schmeckt, wenn es zu erkanfüngt, doch nur entfernt nach Schwefelwasserstoffgas, was nicht mehr weder durch Geschmack noch Geruch bemerkt wird, se erkaltet ist. Das spec. Gew. des Th. wassers beträgt 1015.

Nach Ant. Vidali's Analyse enthalten sechzehn Unzen Thermalwassers, außer einer unbestimmten Menge an Schwesel serstoffgas, an sesten Bestandtheilen:

| Schwefelsaure Talkerde |   |   | 6,186 Gr.   |
|------------------------|---|---|-------------|
| Schwefelsaure Kalkerde |   |   | 5,333 —     |
| Chlornatrium           |   |   | 83,200 —    |
|                        |   |   | 12,160 —    |
| Kohlensaure Kalkerde   |   |   | 5,546 —     |
| Verlust                | • | • | 1,920 —     |
|                        |   | • | 114,345 Gг. |

Man rühmt diese Bäder vorzüglich gegen hartnäckige rheut sehe und gichtische Leiden, chronische Haut- und Nervenkrankhei so wie veraltete, schwer heilende Wunden. —

Plinii histor. natural. Lib. II. Cap. 103. — Lib. III. Cap. Baccius, de thermis. Venetii 1711. p. 141.

Basilio Asquini, Ragguaglio geografico-storico di Monfale nel Friuli. Udine 1741. 4°. —

Raccolta di opuscoli inediti riguardanti l'Acque minerali de stato della sereniss. Repubblica di Venezia, data in luce da Del nico Vincenti. Venet. 1760. 4°. —

A. Vidali, Notizie ed analisi chimica dell'acqua termal Monfalcone. —

Dr. Franco, Risultati medico-chimici dei bagni di Monfale Padova 1804. —

Continuazione della storia medica dei bagni di Monfalcone di risultamenti medico-chimici, stampati in Padova l'anno 1804, in vengono esposte altre piu interessanti osservazioni riscontrate Marco Franco. Pardenone 1812. —

Medic. Jahrb. des Oesterr. Kaiser Staates. 1817. Bd. III. S S. 132. — Gisseppe Berini, indagini sullo stato del Timavo etc. Udine 1995. 4°. —

Wiener Zeitschrift für Kunst u. Literatur. 1830. Nr. 33. S. 266. Angeburger Allgem. Zoitung. 1839. Beilage 246. 247.

Wesiger bekannt und benutzt sind in Illyrien die lauwarmen M.quesser was Buschendorf, — ihr Wasser ist nach Macher klar, gerich- und geschmacklos und hat die Temperatur von 18—20° R.; — and die Mineralquessen bei Tschatasch auf dem rechten Ufer der Save, — ihr Wasser ist klar, geruch- und geschmacklos, dem Gefühl nach sehr weich, fast seisenartig, von 19—30° R. und wird als Bad bei giehtischen Leiden, chronischen Hautausschlägen und veralteten Geschwären benutzt.

III. Die Heilquellen der Königreiche Ungarn Galizien, des Großfürstenthums Siebenbürgen der Königreiche Slavonien und Kroatien.

Der große Gebirgsstock, welcher diese Länder zu Gruppe, zu einem Ganzen vereint, sind die Karpat Am nördlichen Ufer der Donau bei Orsowa sich erheh anfänglich nach Osten, später nach Westen in viela gen Verzweigungen streichend, in bedeutenden Höhen schen Galizien und Ungarn sich ausbreitend, südlich zur Donau bei Preßburg herabsteigend, im Norden dem schlesisch-mährischen Gebirge sich verbindend, schließen sie Völker von verwandtem Ursprung, Karak Sprache und Sitten und reich von der Natur geseegt Länder; — in ihrem Innern birgt sich ein unermeßlichen Guell von kräftigen Mineralbrunnen, in deren Tem ratur und Mischungsverhältnissen sich unläugbar eine gise Analogie ausspricht.

1. Die Heilquellen des Königreichs Ungar

Ungarn und Siebenbürgen bilden ein breites und tie Becken, welches von mächtigen Strömen und großen S bewässert, von dem Zuge der majestätischen Karpat umkränzt, vor den genannten andern Ländern verschw derisch von der Natur mit den schönsten Gaben auf in der Erde ausgestattet wurde.

2 a Trans and Reside the Emerge Ec. I MANUAL THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH I The last and Votres heakers see dech Fratelk verten kännte. welcher Lagran marchiefst, santes Erböhun. b = 2 a sirdiches Graze Cagaras in Siehenhargen, erheht sich beträchtliis are inherenten jedoch in der Zipser Get z inder die bekannten drei Hauptgruppen h 171 Matra Die Lomnitzer Spitze chebt sich bis zu einer Höhe von e iemerker in derselban Gespannschaft a der große Kryvan in der Liptauer Ge \*\* 7518 F.; \*\* \*\* Shrend die Donau, der mir aller ungarischen Flüsse, den Masistab auer ungariscuen angiebt; ihre Höhe Andres 310 F., bei Rash 256 F., bei Peath Lage der einzelnen M.quellen wher auch dadurch bedingt, je nachdem sie oder entfernter von ihr im Gebirge zu So entspringen nach Beudant's Angabe: 341 Fals lib. d. Meere Erdő-Bénye — Tölszva . Filed 1074 . Ofen Hampt gestein der Gebirgszüge ist Granit, mit Ur-Erlan Glafshitte (Karpathensandstein), Urkalk, Uebergangskalk,

mit, theilweise in beträchtlichen Massern vitrapp, Porphyr, Grünsteinporphyr, Trach

Wegen ihres Reichthums an kraftige nen besonders bemerkenswerth mehrere I phyrgebirge, namentlich die beträchtliche I che sich von dem Kalmannygebirge bis in särhelly erstreckt, und die Berge von I chyttuff zu Büdöshegy, welche so reich a und Ausströmungen von kohlensauren Gas dämpfen sind, dass sie Boué mit der Solfivergleicht. — Aehnliche Ausströmungen vor Gase, gleich denen in der Hundsgrotte zu sich bei Ribar in der Sohler, und zu Szliptauer Gespannschaft.

In Bezug auf die Mischungsverhältnisse verdient besonders bemerkt zu werden. sich fast alle edlen und unedlen Metalle in cher Menge vorfinden, sehr beträchtliche Sa viel Alaun und Natron. Die Erzgänge der in Ungarn zeigen eine auffallende Analogie Südamerika. Nach Beudant liefert Ungara Gold als ganz Europa zusammengenommen, a dritten Theil, die Mehrzahl der größern Flüsse - nach einem alten Sprichwort ist Neusohl mit Schemnitz mit silbernen und Kremnitz mit gol ern umgeben! — Mächtige Salzlager durchst Sároser und Marmaroser Gespannschaft, — die I Mosonyer Gespannschaft sind so reich an Natre Baranyer, Heveser und Beregher Gespannschaft giebig an Alaun, dass zur Benutzung des Natro zur Gewinnung von Alaun beträchtliche Fabriken

Durch alle diese Localverhältnisse erklärt große Reichthum Ungarns an Mineralquellen. Na v. Crantz beträgt ihre Zahl 230, nach Shep 275, nach neuern Angaben mehr denn 400.

Besonders reich an M. quellen sind die an de

-āchtiche karpathen gelegenen Gespannschaften, nasteinporphy, kagebiete der Waag, des Gran und der hthums und von Sáros lassen sich allein einige sie-

Ilundare und auch benutzt, eine besondere Aufmerkte ihnen jedoch die Regierung seit d. Jahre der ihnen jedoch die Regierung seit d. Jahre der Regierung seit d. Jahre der Regierung seit d. Jahre der Metalt der Schreibung derselben, später wurden der Metalt der Chemikern untersucht, namentlich von elcher sich von 1795 — 1814 damit beschäfter der Vollendung seines verdienstvollen Untersich den Tod verhindert wurde; doch gab Schuseine "Opera posthuma" heraus. — An diese Arsich mehrere neuerdings erschienene sehr vorgraphien einzelner Kurorte, — eine sehr versich die M. quellen Ungarns und Siebenbürgens die M. quellen Ungarns und Siebenbürgens io zu Pesth.

tichen Zuspruchs von den Nachbarstaaten; die gen von M. wasser sind indess nicht so bedeuman bei der Güte der einzelnen Quellen wohl sollte. Eigenthümlich ist der Gebrauch an einien, Wasser von Säuerlingen mit Hefen auf Fässer gähren zu lassen und in dieser Form als Getränk

Non den zahlreichen M. quellen Ungarns, welche we-

gen ihres Reichthums an festen und flüchtigen Besta und wegen ihrer ausgezeichneten Wirksamkeit eine 1 Erwähnung verdienen, nenne ich blofs die Eisenqu Bartfeld, Vichnye, Társca, Buztas, Sza Rank, Herlein und Parad, - die Säuerl Füred, Neu-Lublau, - die Thermalquellen vo Trentsin, Pöstheny, Mehadia, Harkan pina, Skleno, Lipik, - die kalten Schwei von Balf, Szobranz, - die alkalische M. qu Borszek und den Sodasee in der Biharer Gespa - die Bittersalzquellen von Gran, - die Soolen vár, Felső-Bajom u.a., - von jod- und h gen Mineralquellen erwähnt Tagnio in Ungarn Siebenbürgen 7.

Georg. Wernherus, Hypomnemation de admirandis

aquis. Vindobon. 1551.

Danubius Pannonico-Mysicus observationibus geographi nomicis, hydrographicis, historicis, physicis perlustr. et in digest, ab Aloysio Ferd, Com, Marsili, Hagae Co Amsteled, 1726, Tom, VI.

H. J. v. Crantz, Gesundbrunnen der Oesterreich, ! S. 131.

Vine, Fer. Taude, synopsis fontium Austrine. p. 63 Fichtel's mineralogische Bemerkungen von den I Wien 1791.

Beiträge zur Topographie von Ungarn, von S. Brei Wien 1803. Bd. I - IV.

Magda Pál Magyar Országnak sat. statistikai és geogr crása. Pesten 1819.

Die besucht, Badeorter und Gesundbr. des Oest. Kait Tb. II. S. 187.

v. Froriep's Notizen. Bd. V. S. 257.

Voyage minéralogique et géologique en Hongrie par F. dant. Paris 1818-1822. Vol. I-IV.

Oken's Isis. 1825. St. 10. Litt. Anzeig. S. 104. 105.

Merkwürdigkeiten des Königreiches Ungarn von C. v. S und J. C. v. Thiele, Kaschau 1825.

ter Wegweiser durch das Königreich Ungarn voi azy und J. C. v. Thiele. Kaschau 1827. Sommer's Taschenbuch zur Verbreitung geogra 5. Jahrg. Prag 1827.

aibeli Hydrographia Hungariae, ed J. Schust T. L. 11,

Smille von Ungarn, v. J. v. Cs a plovies. Pesth 1829. Th. I. S. 87. L. Besté in: Edinburgh philos. Journal. 1829. October — Dere und in: Jeurnal de Géologie. 1830. T. I. p. 30. 113.

Teuchimi geogn. geologisch dargestellt von Chr. Keferstein. VII. St. 2, 8, 135 — 191.

San Arg. Stoltz, aquae minerales sulfureae Hungariae. Dis-

Manik Macher, die den Grenzen der Steiermark nahen Heilze is Ingan, Croatien und Illyrien. Grütz 1834,

Ledvigl's malerische Reise in Ungarn. 2Theile, Hildburghausen 1835. Le brühntesten und besuchtesten Bäder und Gesundbrunnen lagen, ihre Eigenschaften, Heilkräfte und Gebrauchsweise. Leip-Br.

Ituie in: R. Brandes u. Wackenroder's Archiv und

Islisch, Allgemeine Zeitung des Brunnen- und Badewesens. Agust. S. 17.

1. Die Thermalquellen zu Ofen (Thermae - Die alte, in historischer Hinsicht so denkin lampt- und Residenzstadt des Königreichs, Ofen, finda Jahrhundert Aufenthalt des gefürchteten Attila, hr der Sitz und die Wiege der Könige Ungarns, ausschat durch den Besitz höchst wirksamer, viel benutzllellide, berühmt durch die mannigfaltigen und verwistellen Schicksale, welche diese Stadt im Wechde lei erfuhr, namentlich durch die häufigen Belage-🎮 den hartnäckigen und verzweifelten Widerstand, de de hart bedrängten Vertheidiger derselben zeig-- liegt auf dem rechten Ufer der Donau, nach Beu-# 493 F. üb. d. M. erhaben, fast in der Mitte des Köpiches, von Pressburg 29, von Wien 36 Meilen entfernt. lage ist sehr malerisch. - Durch eine Schiffhi ni dem auf dem linken flachen Donauufer gelegehallreichen Pesth verbunden, wird Ofen von einem hiris von Bergen mittlerer Höhe umkränzt, welche kindeils mit Gärten und reichen Rebenpflanzungen kut sind, - gegen Süden tritt der steile St. Gerhardsz dicht an die Donau, im Norden schliesst den Halbis der allmählig aich gegen den Strom abflachende Jopepcik.

Dass schon die Römer die Th.quellen Ofen's gekannt und haben, beweisen zahlreiche theils noch vorhandene, theils früh gegrabene römische Alterthümer. Auf der Stelle, welche gegel Altofen einnimmt, stand früher Aquincum (Acinquum, Acincu Sitz der römischen zweiten Hülfslegion (Legio secunda adjut fidelis), welche einer hier aufgefundenen Inschrift zufolge nac gen schon von Kaiser Titus Vespasianus im J. 69-79, nach A jedoch erst von Trajanus im J. 98-117 hieher befehligt wurd ter Kaiser Septimius Severus im J. Chr. 201 wurde schon 0 öffentlichen Bädern, Springbrunnen und Schwitzbädern ausge von welchen ein noch jetzt vorhandenes im J. 1778 entdeckt Nach der Vertreibung der Römer zu Anfang des vierten Jahrh durch die andringenden Völkerwanderungen verheerten bark ' Horden auch diese Gegend; die Hunnen und andere besafsen kurze Zeit, bis nach mannigfachem Wechsel die Ungarn im Jahrhundert auch hier festen Fuss fassten.

Die erste Erwähnung der warmen M.quellen findet sich nem Diplom des Königs Andreas II. vom J. 1212; später ge ihrer der aus Palästina über Ofen zurückkehrende Reisende Bei don de la Brocquière (1443), der Graner Erzbischof laus Olah unter der Regierung von Mathias Corvinus (1458-Antonius Bonfinius (zu Anfang des 16. Jahrh.), noch spätt mund Freiherr von Herberstein und in der Mitte des sechi Jahrhunderts der die türkische Gesandtschaft nach Konstantine gleitende Augerius Gislenius Busbecquius. — Glänze die beinahe anderthalbhundertjährige Periode des Besitzes vo Georg Wernher, der in seines unter den Türken. pomnemation de admirandis Hungariae aquis. Viennae 1551 Ofen ausführlichere Nachrichten giebt, sagt von dieser Zeit: quibus tamen omnia vastare libido est, (thermas) non modo 🗈 ruperunt, sed etiam cultiores ac per speciem religionis quasi 🖊 res reddiderunt." Der Pascha Mohammed liefs bei den obern t tern Bädern den Dervischen Klosterwohnungen bauen; die Eint der Bäder selbst förderte er und seine Nachfolger auf das Die Badegebände wurden zierlich und mehrere sogar prachtvi gestellt, wovon noch Spuren im Blocks-, Bruck- und Kaiserbad bar sind, und selbst in dem Königsbade waren sie es bis zum - Nach einer Herrschaft von 146 Jahren, nach langen und Kämpfen verloren die Türken endlich Ofen, und wichen im dem siegreichen Kaiser Leopold. Nach ihrem Abzuge verfielet dings die Badeanstalten und haben sich erst in neuester Zeit gehoben. Die einzelnen Th.bäder wurden zum Theil Privateige zum Theil Eigenthum des Aerars und wechselten oft ihre Besi

Von den Mittheilungen und Monographieen über Th. quellen aus neuerer Zeit sind zu erwähnen die § ten von Kitaibel, Denhoffer vom J. 1804, der von d uders enannten Commission in demselben Jahre gelieferte ericht über das Kaiserbad, die Anleitung zum Gebrauch s Kaiserbades von D. Schwimmer (dem jetzigen Baarte des Kaiserbades), — so wie die Monographieen . Stoker's vom J. 1721, D. Oesterreicher's vom . 1781 und D. Linzbauer's vom J. 1832 und 1837.

Die Theuellen von Ofen speisen fünf Bäder; aus dem hoofse des St. Gerhards- oder Blocksberges empfangen ei am südlichen Ende Ofens, beinahe in einem Halbkreise unbedeutender Entfernung von einander am Fusse des erges gelegene Bäder, die sogenannten unteren, — is der Tiefe des Josephsberges dagegen die sogenann
1 oberen Bäder am nördlichen Ende der Stadt, ihr in wasser.

Asser diesen Th. quellen kommen aber noch viele ähnliche an rechten Denauuser zu Tage, welche aber nicht benutzt werden; oberhalb der, dem Kaiserbade gegenüberliegenden Margaretheninl in der Richtung zum Pesther User, entspringen mehrere mitten Donaubett, die man bei niedrigem Wasserstande des Flusses deuthsehen und ihren Schweselgeruch erkennen kann. Auch auf dem absere Gebäude, so wie längs der Donau bis zu den Orten Krondorf und St. Audré finden sich noch andere Th. quellen, welche doch beit m Tage zu öffentlichen Bädern nicht mehr verwendet erden; einige derselben sind so mächtig, dass sie Mühlen treiben.

Alle diese M. quellen scheinen einen gemeinschaftlichen rsprung zu haben, wofür, außer der geringen Verschienheit in ihren chemischen Mischungsverhältnissen, auch r Umstand zu sprechen scheint, daß die Th. quellen des ruck. und Raizenbades von dem Wasserstande im großen Reservoir von Th. wasser des Kaiserbades abhängig ind; denn so oft derselbe entleert werden mußte, sank ir Wasserspiegel jedesmal beträchtlich. Auch das Kössbad unterlag gleichen Veränderungen, was jedoch bei iner Nähe nicht auffallen kann; nur das Blocksbad beluptete sich allein ganz un ibhängig, und scheint mithin mzig aus der Tiefe des St. Gerhardsberges seinen Zu-

Im Betreff der geognostischen Verhältnisse der Um-

gegend bemerkt Linzbauer, dass die unterste Leim Süden der Stadt gelegenen Blocksberges aus a Kalkstein besteht, der sich zum Donaubett fortzie mit Hornsteinconglomerat von verschiedener Farb cher wieder mit Jurakalk wechselt, bedeckt wird; Josephsberg, im Norden der Stadt, besteht aus Kagrößerer Tiefe besinden sich Braunkohlenschichten, Spalten des Josephsberges nach Kitaibel auch felkies.

Salpeter enthalten übrigens fast alle Trinkbrunnen Ofen'i Vorstadt Landstraße und zwischen den Ofener und Budaeörs bergen findet man bittersalzhaltige, zwischen den Ofener i montors Weingärten glaubersalzhaltige Wasser; letztere bildei pfe, welche im J. 1819 in die Donau abgeleitet wurden.

Nach Verschiedenheit ihrer Lage zerfallen die malbäder Ofen's, wie schon erwähnt, in die unter oberen.

- 1. Zu den unteren Thermalbädern (Alhei Aquae calidae inferiores) gehören: a) das Block b) das Bruckbad und c) das Neu- oder Raize
- a) Das Blocksbad (Sáros Fürdő), hart an dem Vorgel St. Gerhardsberges und dem Donanufer, in Ansehung der Ba unanschnlichste Badehaus Ofen's; noch besteht der tempelat des allgemeinen Bades, welchen die Türken im J. 1556 au ausgenommen drei im J. 1725 davon abgesonderte Steinbäck Bad wurde nach der Eroberung Ofen's vom Kaiser Leopold is seinem Leibarzt D. Friedr. Ferd. Illmer von Wartent schenkt, vom Sohn des Letztern im J. 1718 der Stadt verkauft die verfallenen Thermen ausbessern liefs und bis zum J. 180 in welchem sie un die Familie Sugits, ihre gegenwärtigen: käuflich übergingen. Im J. 1806 wurde dieses Bad durch » ten ansehnlich vermehrt. Außer Wohnzimmern für Kurgaste dasselbe ein großes Allgemeinbad, welches 200 - 250 Person Stein- und Wannenbäder. - Die das Blocksbad speisende 1 quelle ist nur eine Klafter über dem Donauspiegel erhaben ses Bad, wenn das Wasser des Stromes steigt, nicht selter ochwemmongen ausgesetzt.

Noch ist zu erwähnen, dass kranke Militairs, aus dem un Badegebäudes stehenden Lazarethe, in dem Blocksbade, laut e licher Uebereinkunst mit dem Eigenthümer, zu festgesetzten baden, — ein Umstand, der irrig Veranlassung zur Annahn besonderen, nach diesen Militairs benannten Bades gegeben b) Das Bruckbad (Radas Fürdő), unweit des vorigen, in der Raizenstalt, unnittelbar am Ufer der Donau, in einem sehr freundlichen Style erbaut. Seinen Namen erhielt es von der nach Pesth fährenden fliegenden Brücke, welche früher hier anlegte, — sonst das Gemein- oder Bürgerbad, früher auch die königlichen ersten Bäder, unter des Türken die Mustaphaschen genannt, weil Pascha Mustapha in J. 1556 dasselbe ganz neu herstellen ließe. Nachdem es während der Belagerung von Ofen im J. 1686 sehr gelitten, gelangte es 1763 als Schenkung des Kaisers Leopold an die Stadt Ofen, die es sehr beguen und zweckmäßig wieder herstellte und zu festgesetzten Terminen verpachtet.

Die Austalt, welche auch mit Wohn-, Gastzimmern, Räumen zu geselligen Vereinen und mit offenen Gallerien zum Aufenthalt bei ungünstger Witterung ausgestattet ist und sich eines zahlreichen Besech erfreut, enthält ein allgemeines Bad, und im Ganzen 30 Wanzen. Stein- und Dunstbäder, welche sehr bequem, mehrere auch auf des eleganteste eingerichtet sind.

- e) Das Neu- oder Raizenbad (Rácz Fürdő), an dem gegen Norlen sich abdachenden Fusse des St. Gerhardsberges an den Felsen gleichsan augelehnt, aber mitten unter Häusern, in alterthümlicher einsacher Form. Zu König Mathias Corvinus Zeiten hieße es dus "Könighaf", war von weitläuftigen Lustgürten umgeben und zum ausschlichlichen Gebrauch der königlichen Familie bequem und prachtroll eingerichtet. Bei der Eroberung Ofen's schenkte Kaiser Leopold es den aus Babylonien gebürtigen Johann von Pergasi, von dessen Nachkommen es käuflich 1774 auf die es noch gegenwärtig besitzende Familie Lagler überging. Das Bad, das sich eines großen Zuspruchs erfreut, enhält außer Wohnungen für Kurgäste ein allgemeines Bad und Steinfäher.
- <sup>2</sup> Zu den oberen Thermalbädern (Fel-hév-vizek, <sup>1</sup>quae calidae superiores) werden gezählt:
- a) Das Königs- oder Sprengerbad (Király Fürdő) vereinigt mangenehmes Aeußsere mit eben so freundlichen als bequemen interactioner. Nach der Eroberung Ofen's erhielt es damals Siethenhaus (Thermae xenodochiales) genannt der bei dem Blockstade bereits erwähnte Leibarzt D. Illmer v. Wartenberg zum Geschenk von Kaiser Leopold; später kam dasselbe käuflich in den kesitz verschiedener Personen, zuletzt im J. 1796 an die Familie Kölfe, die es noch gegenwärtig besitzt und ihm seinen Namen gab. Der anen "Sprengerbad" wird mit Wahrscheinlichkeit von der Familie Frenger abgeleitet, die es besessen haben soll.

Auser zwei Hösen enthält dasselbe ein allgemeines Bad, Stein-M Wannenbäder mit Ankleidekabinetten; einige Bäder sind sehr egant, mit Springbrunnen versehen und mit Marmor ausgelegt.

b) Das Kaiserbad (Ceászár-Fürdő) hat unter allen Bädern Jeis unstreitig die schönste Lage; sein Aeußeres ist angenehm, der schattige Hofraum desselben gleicht einem Garten, auf der zugekehrten Seite dieses Bades geniesst man eine überraschend und weite Aussicht.

Dieses Bad gehört ohne Zweifel zu den von den Römern ten und steht auf demselben Grunde, worauf die Aquae cali periores der Alten entsprangen. Nach Wernherus soll Pasi hammed die Bäder und daneben den Dervischen ein eigenes erbaut haben; nach Istuánfi dagegen wurde es von Huss scha hergestellt und mit einer Ringmauer umschlossen. Bei oberung Ofen's gingen auch diese Bäder auf den Kaiser Leopi und erhielten seit dieser Zeit den Namen der "kaiserlichen' verschiedenen Besitzern kamen diese Bäder im Anfange des ge tigen Jahrhunderts käuflich an Stephan von Marczibán cher sie dem Ordenshaus der barmherzigen Brüder in Ofen schen ren Spital unweit derselben stromabwärts gelegen ist. Die stalten erfuhren seit dieser Zeit vielfache Verbesserungen, z sich gegenwärtig durch sehr gute und zweckmäßige Einric aus, - und enthalten, außer zahlreichen Wohnzimmern für K ein Allgemeinbad, Stein- und Wannenbäder und im Hofraum Mormor gefaste, von einer Säulenhalle umgebene Trinkquelle

Man unterscheidet in O. folgende Th. quellen 1. Die Th. quelle des Blocksbades ents hinter dem Bade südlich aus der Felswand unter s Gasentwickelung, wird in einem großen Reservoir senelt und von da in die einzelnen Bäder geleitet. Ihre peratur beträgt 38 — 39° R. bei ihrem Ursprunge; deutenden atmosphärischen Veränderungen differirt des von 1,5 bis 2° R.; ihre Wassermenge soll in 24 den an 950 Eimer betragen.

Beachtenswerth ist der Badeschlamm, welcher sich al rer, gelbgrauer Niederschlag in dem allgemeinen Bade, wie abfließenden Wasser absetzt; Einrichtungen zur Benutzung Mineralschlamms fehlen, so wie eine chemische Analyse desse

2. Die Th. quellen des Bruckbades en gen am steilen Abhange des St. Gerhardsberges i Adern, und werden in einem großen viereckigen vereinigt. Ihre Temperatur beträgt 35—37° R., und det bei Veränderuugen der Temperatur der Atmoeine Differenz von 1,5 bis 2° R.; ihre Wassermeng in 24 Stunden 1800 bis 1900 Eimer betragen; in de nal, welcher das Th. wasser zu dem Bruckbad führ sich eine sehr bedeutende, täglich zunehmende Ablagerung von festen Bestandtheilen gebildet.

- 3. Die Th. quelle des Raixenbades, von 37—38° R., wird ebenfalls in ein großes viereckiges Wasserreservoir gesammelt und bildet, gleich der vorigen, in dem Th.wasser führenden Kanale sehr beträchtliche Ablagerungen.
- 4. Die Th. quelle des Königsbades entspringt an tausend Klaftern entfernt von dem Gebäude dieses Bades am Fusse des Josephsberges, und wird von da in einem Kanal in ein Wasserreservoir des Badehauses geleitet, welches die einzelnen Bäder versorgt.

Die Temperatur der Th.quelle beträgt am Ursprung 48° R., beim Einfluss in das Reservoir nicht über 36—37° R., – an der Trinkquelle 30—31° R.; — im Winter vermindert sie sich um 1,5 bis 2° R.; — die Menge des binnen 24 Stunden absliessenden Th. wassers berechnet man auf 800 Eimer.

5. Die Th. quellen des Kaiserbades, der Zahl nach sieben, welche theils innerhalb des Raumes, den die Gebäude dieses Bades einnehmen, theils in der nächsten Umgebung desselben zu Tage kommen. Ihre Temperatur beträgt an ihrem Ursprung 46—51°R., an dem Einflus in die Steinbäder 6—8°R. weniger, und 10—11°R. weniger in den Wannenbädern; ihr Wasserreichthum ist so groß, das sie nicht nur alle vorhandenen Bäder überslüssig mit Wasser versorgen und zum Theil unbenutzt absließen, sonden sogar mehrere Mühlen treiben.

Drei von diesen Th. quellen, welche höher als die Bäder liegen, werden mittelst Röhren in die Badebehälter geleitet; — drei andere tiefer gelegene mittelst Pumpen, nanetlich der sogenannte Wäscherbrunnen, welcher, nach Sigmund die heißeste Quelle, 51°R. haben soll. — Eine iebente, auf welche man im J. 1802 zufällig stieß, als man an der Südseite die Badeanstalten erweitern wollte die Schutt wegräumte, wird seit 1804 als Trinkquelle

benutzt; sie hat nach Sigmund die constante T tur von 48,8° R.

Zwei laue Th.quellen von 21 — 22° R. Tem welche inner- und außerhalb des Badegebäudes 2 kommen, werden zur Abkühlung der Wannenbäder

Außer diesen genannten Th. quellen besitzt O. noch viel ähnliche; — Linzbauer erwähnt noch 21, welche allein Josephsberge entspringen. Ich gedenke nur noch zweier M welche unweit des Kaiserbades in südlicher Richtung zu Timen, deren eine blos zur Reinigung von Wäsche, die and zur Speisung von einem Steinbade und zwei Wannenbäder welche gewöhnlich mit dem Namen des Bleicher- oder Liba des bezeichnet werden.

Sämmtliche Th. quellen zu Ofen scheinen nur ihre Temperatur, nicht durch ihren chemischen Geha wesentlich von einander zu unterscheiden. Nach dher bekannt gewordenen Analysen gehören alle Klasse der erdig-salinischen Schwefelthermalquelle zeichnen sich hinsichtlich ihrer chemischen Const vor vielen ähnlichen erdig-salinischen Schwefeltherm len durch ihre hohe Temperatur und ihren Reichth kohlensaurem Gase aus.

Das frische Thermalwasser entwickelt unaufhörlikleine Luftblasen, ist klar, durchsichtig, nicht gamlos, sondern etwas ins Bläuliche spielend, verbreitet schwachen hepatischen Geruch und hat einen unan men säuerlich - salzigen, etwas zusammenziehende schmack. Bei längerem Stehen in offenen Gefäßen das Thermalwasser auf seiner Oberfläche ein feines fses Häutchen und einen reichlichen Niederschlag au Boden und den Wänden der Gefäße.

Analysirt wurden die Th. quellen schon von H. Crantz (1772) und von Oesterreicher (1781). Iserdem hat Schuster Analysen mitgetheilt, welche nach Linzbauer nur die im Decimalverhältnis beneten Analysen Oesterreicher's vom J. 1781 sind. Trinkquelle wurde ferner im J. 1804 durch eine auf

nhme der königl. Statthalterei gewählte ärztliche Comisson einer chemischen Prüfung unterworfen, deren Rehate von Winterl und Kitaibel veröffentlicht worn sind. Die neueste Analyse der Trinkquelle und des läscherunens des Kaiserbades vom J. 1839 verdanken ir C. Signund in Wien.

# la sechsehn Unzen Thermalwasser enthält:

### 1. Das Kaiserbad,

a) die Trinkquelle: b) der Wäscherbrunnen:

|                                                             | a,            | die                | Trink                                                                              | daene:                        | b) a          | er W    | äscherbrunnen:                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |               |                    |                                                                                    | nach                          | Sig           | ם נו מו | d:                                                                                                      |
| sticares Natron                                             |               |                    | 2,950                                                                              | Gr.                           |               |         | 2,070 Gr.                                                                                               |
| matrices .                                                  |               |                    | 0,820                                                                              | _                             |               |         | 0,530 —                                                                                                 |
| incures Natron                                              |               |                    | 2,020                                                                              | -                             |               |         | 1,800 —                                                                                                 |
| mare Magnesia                                               |               |                    | 0,460                                                                              | _                             |               |         | 0,420 —                                                                                                 |
| mezere Kalkerde                                             |               | •                  | 3,120                                                                              | -                             |               |         | 3,210 —                                                                                                 |
| Miare                                                       |               |                    | 0,690                                                                              | _                             |               | •       | 0,720                                                                                                   |
| meryd                                                       | •             | •                  | 0,180                                                                              | _                             |               |         | 0,170 —                                                                                                 |
| M.                                                          | •             |                    | 0,270                                                                              |                               |               |         | 0,190 —                                                                                                 |
|                                                             | -             | _                  | 10,510                                                                             | Gr.                           |               | _       | 9.110 Gr.                                                                                               |
| miere                                                       |               |                    |                                                                                    | Kub. Z                        | الم           |         | 3,130 Kub. Zoll.                                                                                        |
| tirls asseratoffgas                                         | •             | •                  | Spure                                                                              |                               |               |         | 0,100 2420.2011                                                                                         |
| P.                                                          | •             | •                  | Spure                                                                              |                               | •             | •       | Spuren.                                                                                                 |
| •                                                           | •             | •                  | - Pur                                                                              | -                             | •             | •       | Sparen.                                                                                                 |
| l Das Kön                                                   | i = =         | h a d              | . 3.                                                                               | Das                           | Rai           | zer     | bad.                                                                                                    |
|                                                             |               |                    |                                                                                    |                               |               |         | (Schuster):                                                                                             |
| Misses Natron                                               |               | D.D.               |                                                                                    | Gr.                           |               |         | 2,312 Gr.                                                                                               |
| Minure Magnesia                                             | •             | •                  | -,10-                                                                              | <b>u</b>                      | •             | •       | 1,616 —                                                                                                 |
| Weisse Kalkerde                                             |               | •                  | 0,286                                                                              | ÷                             | •             | •       | 1,956 —                                                                                                 |
| Milian .                                                    | •             | •                  | 0,829                                                                              |                               | :             | •       | 1,629 —                                                                                                 |
| : • •                                                       |               |                    |                                                                                    |                               |               |         |                                                                                                         |
| Mesesiam                                                    | •             | •                  |                                                                                    |                               |               | -       |                                                                                                         |
| Mercaina<br>Marre Magnesia                                  | •             | •                  | 0,215                                                                              |                               | •             | •       | 0,042 —                                                                                                 |
| mure Magnesia                                               | •             | •                  | 0,215<br>0,555                                                                     | _                             | •             | •       | 0,042 —<br>2,684 —                                                                                      |
| mare Magnesia<br>mare Kalkerde                              | •             | •                  | 0,215<br>0,555<br>1,347                                                            |                               |               | •       | 0,042 —<br>2,684 —<br>0,810 —                                                                           |
| haure Magnesia<br>haure Kalkerde<br>hare                    | •             |                    | 0,215<br>0,555<br>1,347<br>0,275                                                   | -                             | •             | •       | 0,042 —<br>2,684 —<br>0,810 —<br>0,366 —                                                                |
| mare Magnesia<br>mare Kalkerde                              | •             | :                  | 0,215<br>0,555<br>1,347<br>0,275<br>0,008                                          | <br>                          |               | •       | 0,042 —<br>2,684 —<br>0,810 —<br>0,366 —<br>0,016 —                                                     |
| harre Magnesia<br>harre Kalkerde<br>hare<br>limteff         | •             | :<br>:<br>:<br>-   | 0,215<br>0,555<br>1,347<br>0,275<br>0,008<br>5,687                                 | <br><br><br>                  | •             | •       | 0,042 —<br>2,684 —<br>0,810 —<br>0,366 —<br>0,016 —<br>11,431 Gr.                                       |
| mure Magnesia<br>harre Kalkerdo<br>laure<br>liminfi         |               | :<br>:<br>:<br>:   | 0,215<br>0,555<br>1,347<br>0,275<br>0,008<br>5,687<br>9,158                        | <br><br><br>Gr.<br>Kub, Z     | •             | •       | 0,042 —<br>2,684 —<br>0,810 —<br>0,366 —<br>0,016 —<br>11,431 Gr.<br>7,771 Kub.Zoll.                    |
| haure Magnesia<br>haure Kalkerde<br>hare<br>hintest<br>mine |               | :<br>:<br>:<br>: _ | 0,215<br>0,555<br>1,347<br>0,275<br>0,008<br>5,687<br>9,158<br>Spur                | <br><br><br><br>Gr.<br>Kub, Z | •             | •       | 0,042 —<br>2,684 —<br>0,810 —<br>0,366 —<br>0,016 —<br>11,431 Gr.<br>7,771 Kub.Zoll.<br>Spur            |
| mure Magnesia<br>harre Kalkerdo<br>laure<br>liminfi         |               | :<br>:<br>:<br>:   | 0,215<br>0,555<br>1,347<br>0,275<br>0,008<br>5,687<br>9,158                        | <br><br><br><br>Gr.<br>Kub, Z | •             | •       | 0,042 —<br>2,684 —<br>0,810 —<br>0,366 —<br>0,016 —<br>11,431 Gr.<br>7,771 Kub.Zoll.                    |
| haure Magnesia. haure Kalkerde hare hinteff haiare histori  | •             | :<br>:             | 0,215<br>0,555<br>1,347<br>0,275<br>0,008<br>5,687<br>9,158<br>8pur<br>0,808       | Gr.<br>Kub, Z                 | oll.          | •       | 0,042 —<br>2,684 —<br>0,810 —<br>0,366 —<br>0,016 —<br>11,431 Gr.<br>7,771 Kub.Zoll.<br>Spur<br>0,589 — |
| haure Magnesia<br>haure Kalkerde<br>hare<br>hintest<br>mine | •             |                    | 0,215<br>0,555<br>1,347<br>0,275<br>0,008<br>5,687<br>9,158<br>8pur<br>0,808       | Gr.<br>Kub, Z                 | . oil Bloc    | · ·     | 0,042 —<br>2,684 —<br>0,810 —<br>0,366 —<br>0,016 —<br>11,431 Gr.<br>7,771 Kub.Zoll.<br>Spur<br>0,589 — |
| haure Magnesia. haure Kalkerde hare hinteff haiare histori  | · · · · · · · | bad.               | 0,215<br>0,555<br>1,347<br>0,275<br>0,008<br>5,687<br>9,158<br>8pur<br>0,808<br>5. | Gr.<br>Kub, Z                 | oll. Bloceich | cks     | 0,042 —<br>2,684 —<br>0,810 —<br>0,366 —<br>0,016 —<br>11,431 Gr.<br>7,771 Kub.Zoll.<br>Spur<br>0,589 — |

|                   | D. | ach Vester | (Schuste |   |       |     |
|-------------------|----|------------|----------|---|-------|-----|
| kisasres Natron . |    | 2,425 Gr.  |          |   | 2,333 | Gr. |
| Pissure Kalkerde  |    | 2,156 —    |          |   | 2,156 |     |
| Mrian .           | _  | 1.136 —    | _        | _ | 2.156 | _   |

| Chlormagnesiw<br>Kohlensaure M |         |   | • | 0,942 Gr.<br>1,491 — |                 | • | 1,078 Gr.<br>2,670 — |
|--------------------------------|---------|---|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|
| Kohlensaure K                  | alkerde |   |   | 1,471 —              |                 |   | 2,670 —              |
| Kieselsäure                    |         |   |   | 0,194 —              |                 |   | 0,273 —              |
| Extractivatoff .               |         | • |   | Spur .               | •               |   | 0,072 —              |
| Alaunerde                      |         |   |   | 0,019 —              |                 |   | 0,021 —              |
| Eisen .                        |         |   | • | Spur .               | •               |   |                      |
|                                |         |   |   | 9,834 Gr.            | <b>-</b> .      | - | 13,429 Gr.           |
| Kohlensäure                    |         |   |   | 10,230 Kub           | . <b>Z</b> oll. |   | 8,670 Kub.           |
| Sauerstoff                     |         | • | • | 0,661 —              | _               | • | 0,791 —              |

Der Erfahrung zufolge ist die Hauptwirkung der ner Th. quellen nicht minder in den in ihnen enthalte festen und flüchtigen Bestandtheilen, als in dem beder den Wärmegrad derselben zu suchen. Die Hauptwirk spricht sich vorzüglich aus in kräftiger Erregung Nerven- und Blutsystems und Bethätigung der Se-Excretionen, namentlich der äußern Haut, der Nieren, Schleim-, serösen und fibrösen Häute, der aushauchen und aufsaugenden Gefäße, und als Folge davon in e eindringlichen Wirkung auf die Mischungsverhältnisse Säfte und die Qualität der Ab- und Aussonderungen. Häurch erklären sich nicht bloß die gerühmten auflösen und zertheilenden Kräfte, sondern auch die so wohltigen, nicht schwächenden Ausscheidungen durch die Harnwerkzeuge.

Wegen ihrer reizend-erhitzenden Wirkung sind selben contraindicirt in allen den Fällen, wo Vollbid keit, Neigung zu Congestionen, activen und passiven B flüssen, Vereiterungen oder Desorganisationen wicht Centralorgane, ein hoher Grad von Schwäche und Z fieber den Gebrauch reizend-erhitzender M. quellen im gemeinen verbieten.

Benutzt werden die Thermalquellen äußerlich und nerlich.

Zum inneren Gebrauche eignet sich vorzüglich Trinkquelle im Kaiserbade, wegen der Localität die Bades, welche die während des Trinkens unerläßliche besondere Erwähnung verdienen, von welchen drei als Getränk, die übrigen drei zu Bädern benutzt werden.

Wean gleich die M. quellen zu B. schon im Anfange des sechzehrten Jahrhunderts (1505) bekannt waren, so wurden sie gleichwohl erst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts als Heilquellen allgemeiner benutzt. Im Jahre 1787 wurde die erste Badennstalt errichtet, und sie kam bald durch die glückliche Heilung eines Polnischen Edelmanns Thomas v. Lisiczki in große Aufnahme.

In Jahre 1813 wurde dieses Bad besucht von 134, im Jahre 1814 von 226, — im J. 1815 von 286 und 1816 von 368 Familien. Im J. 1815 wurden 55860, im J. 1816 45660 Flaschen M. wasser versendet. Die Frequenz hat sich in den letzten Jahren merklich vermehrt; — der Karert durch sehr zweckmäßige Einrichtungen wesentlich gewonnes.

Der Boden, welcher zunächst die M. quellen umgiebt, ist thonhaltig, das Gestein der nahen Hügel und Berge Sandstein. Alle M. quellen sind sehr wasserreich und scheinen ihren gemeinschaftlichen Ursprung aus dem Berge Köhegy zu erhalten. Man badet theils in den zu diesem Zwecke eingerichteten, mit Wannen versehenen Zimmern, theils in den von den Kurgästen bewohnten Privathäusern.

Das Wasser der erwähnten M. quellen ist klar, farb
18. mit Ausnahme desjenigen, welches in großen Behäl
18. mit Ausnahme desjenigen, welches in großen Behäl
18. fortwährend der Einwirkung der atmosphärischen Luft

18. nsgesetzt, trübe und bräunlich gefärbt wird. Es verur
18. acht gleich Säuerlingen ein eigenthümliches Stechen in

18. ler Nase, hat einen säuerlich-prickelnden, etwas zusam
18. menziehenden, eisenhaften Geschmack. Erwärmt entwickelt

18. M. wasser sehr viele Gasblasen; längere Zeit der Ein
18. menziehenden, weißen Niederschlag ab, welcher spä
18. rothbraun gefärbt wird. Die Temperatur der M. quel
18. beträgt bei 12° R. der Atmosphäre 7,50—9,00° R.

Das Bartfelder M. wasserist von Kitaibel mit dem

heiten der Nieren und Blase, Gries- und Steinbeschuchronischen Hautausschlägen, scrophulösen Gesten und Drüsenverhärtungen, — chronischen Megiftungen, — hartnäckigen Wechselfiebern.

Acufserlich haben sich die Th.quellen hülfre wiesen:

- 1. bei hartnäckigen Hautleiden psorischer und tischer Natur, — Finnen und Hautslecken, mit li Brennen und Jucken verbunden;
- 2. chronischen gichtischen und rheumatischen A nen, Gelenksteifigkeiten, Contracturen;
- 3. Lähmungen von rheumatischen, gichtisch psorischen Metastasen, oder in Folge chronischer vergiftungen;
- 4. bei Störungen der Abdominalfunctionen, Alpungen, Trägheit der Circulation vorzüglich in der sen Gebilden, Anomalieen der Menstruation, Hämorbeschwerden;
- 5. bei scrophulöser Disposition, Drüsenverhär Knochenauftreibungen, unreinen Geschwüren;
- 6. bei chronischen Krankheiten der Urinwer Blasenkatarrhen, Blasenkrämpfen, Gries- und Steinl

An Wohnungen zur Aufnahme von Kurgüsten fehlt es nicht, da zu diesem Zwecke bei jedem Bade mehrere, bei des Königs- und Kaiserbade zugleich reine, sehöne, sogar prachty mer vorhanden und die Badehäuser selbst zur Bequemlic rer Gäste mit Billard-, Kaffee-, Speisesälen u. s. w. ausgesta — das Kaiserbad hat indessen durch seine neue Einrichtung ein tenden Vorzug vor allen übrigen gewonnen. Außer den Baden selbst findet man aber auch häufiges und bequemes Umen in den nahgelegenen Gasthöfen und Bürgerhäusern.

Endlich ist noch zu erwähnen, dass die Ofener Bäder Bewohnern der Städte Ofen und Pesth sehr häufig als dis Mittel benutzt werden; der Andrang ist besonders an Freits Sonnabenden so stark, dass man ungeachtet so vieler Badoft kein Bad erhalten kann. Der Gebrauch der Allgemeinl dem geringeren Theile der Bevölkerung überlassen. In dem bad eignen sich zu diesen Zwecken die etwas kübleren un

Türkenbäder verzugsweise, da in ihnen weniger

theilen und zugleich allgemeine oder örtliche Schwäche zu beseitigen.

Beautzt wird das M. wasser als Getränk und Bad, und versendet. Die Zumischung von Cremor Tartari, welche Manche anathen, ist deshalb zu widerrathen, weil dadurch nothwendig eine Zersetzung bewirkt wird.

Die Krankheiten, in welchen das M. wasser sich besonders hälfreich erwiesen, sind folgende:

- 1. Chronische Nervenkrankheiten von Schwäche, Hysteie, Cephalalgie, Epilepsie, Schwindel, allgemeine, durch Excesse herbeigeführte Schwäche des Nervensystems.
- 2 Krankheiten des Magens und Darmkanals von Schwäche, Cardialgie, Appetitlosigkeit, Neigung zu Säure und Verschleinung.
- 3. Stockungen, Hämorrhoidalbeschwerden, Anomalieen der Messtruation, Hypochondrie, Anlage zu Gicht.
  - 4. Krakheiten der Harnwerkzeuge, Lithiasis, Ischurie.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 185.

V. v. Bathyany in: Zeitschrift von und für Ungara. 1803. Th. L. S. 49.

Kitaibel's Vorläufige Nachricht über das Bartfelder Mineralvaner. Kantau 1801.

Harquet, Reise durch die dacischen und sarmatischen Karpathen. Th. III. S. 131.

Caplovics in: Hesperus. 1816. S. 57.

Das Bertfelder Bad beschrieben von J. v. Csaplovica. Wien 1817.

Bánfai Levelek. Icta Graf Dezseöffy Joséf. S. Patakon. 1818. Die besicht, Badeörter und Gesundbr. des Oesterr. Kaiserstantes. B. II. S. 199.

P. Kitaibel l. c. Th. II. p. 3.

J. v. Caaplovies Gemälde von Ungarn. 1929. S. 88.

J. v. Vering, eigenthümliche Heilkruft verschiedener M. wässer. Wies 1836. S. 118.

Die berühmtesten und besucht. Bäder und Gesundbr. von Ungarn. 87. 8. 179.

Kalisch, allgem. Zeitung des Brunnen- und Badewesens. 1839.

An diese schließen sich:

Die M.quellen von Lipocz (Szinyo-Lipocz), nach dem Dorfe

Lipocz benannt, Eigenthum der von Szinycyschen Fam Eperies vier Stunden entfernt, in einer sehr anmuthigen Geg zahlreichen hier entspringenden M. quellen sind kalt, und wullingerer Zeit von St. Jösa chemisch untersucht; eine ne nauere Analyse derselben mangelt noch. Der Gehalt der list verschieden, die Mehrzahl scheint schwefelhaltig; die v gegen, ein unfern der Ghilányischen Wohngebäude be Sauerbrunnen, ist sehr eisenreich und daher mit dem Barti wasser verglichen worden.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 186.

Scrutinium aquarum mineralium in possessionibus Sindle pocz inclyti comitatui Sárossiensi ingremiatis existentium p phanum Jósa. Cassoviae 1799.

v. Sennowitz in: vaterländ. Blättern. 1810. Nr. 9, S. Tudományos Gyuitemeny 1820. S. 69.

Die besucht. Badefirter und Gesundbr. Th. II. S. 230.

J. v. Csaplovics, Gemälde von Ungarn. 1829. S. 99.

Die M.quelle von Savnik, eine kalte Schwefelque genthum des Hrn. Joh. v. Szirmay, bei Stropko an der Grä Zempliner Gespannschaft, mit einem Bade. Einer Analyse enthält dieses M.wasser Schwefelwasserstoffgas, kohlensaur kohlensaures Natron, kohlensaure Kalkerde und Eisen.

Das Czemeter M.wasser (Aqua Czemiatensis), enthä Kitaibel's Untersuchung kohlensaures Gas, kohlensaure und alkalische Salze.

P. Kitaibel I. c. T. II. p. 1.

Das Kis-Sároser M. wasser (Aqua Kis-Sárosiensis).
nuch Kitaibel außer kohlensaurem Gase, kohlensaures Eist
kohlensaure Erden zu enthalten.

P. Kitaibel l. c. T. II. p. I.

Der Dubover Sauerbrunnen (Aqua acidula Dubov entspringt zwischen Felsen in drei Quellen, welche gesondert w entwickelt viel Blasen, wird aber nicht benutzt.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 185.

P. Kitaibel l. c. T. II. p. 3.

Die Soole zu Sover (Salzburg), eine der größten us rühmtesten Salinen in Ungarn. — Sie giebt 27 pro Cent, liefert lich gegen 120000 Centner Kochsalz und wird auch zu Büdern be

Fichtel's mineralogische Bemerkungen von den Karp

Th. I. S. 66.

Bredetzky's Beiträge zur Topographie des Königreichs Un
Bd. I. S. 1.

Die M.quelle von Vitecz-Hurka, auf dem rechien

er Toicz, eine halbe Stunde von der Stadt Eperies, Eigenthum der lettern. Sie ist schweselhaltig und besitzt eine Badeanstalt.

Die M.quelle von Borkut (Weinbrunnen), ein eisenhaltiger Suerling, mit einer Badeanstalt.

Die M.quellen zu Czigla, zwei Sanerlinge, beim Dorfe die-

Die Mauellen zu Gablotto, drei Sünerlinge, beim Flecken dieses Namen.

Die Mquelle zu Gerlahó, ein Sänerling beim Dorfe Gerlahé.

Die M.quellen zu Hrabske, mehrere Sauerbrunnen.

Die M.quelle von Radoma, ein Sauerbrunnen, eine Vierkkinde von dem Savniker Bade.

Die Mizeralquellen von Niklova, Singlér, Petrova, Eineko a. a.

3 Die Heilquellen der Trentsiner Gespannschaft.

l. Das M. bad zu Trentsin, auch das Teplitzer <sup>3ad</sup> genannt, auf der Gräflich Illésházyschen Herrchaft Dubnicz, im Dorfe Teplitz, anderthalb Stunden von er Freistadt Trentsin, eines der ältesten und berühmtesten <sup>läder Ungarns,</sup> — seit 1835 Eigenthum des Hrn. Baron on Sina, dem es auch die Errichtung eines neuen <sup>ladehauses</sup> verdankt. Nach J. von Klausenburg soll liese Quelle durch einen Hirten aus Topla zuerst entdeckt rorden sein, welcher, aufmerksam auf dieselbe durch die Virkmen, welche ihr Wasser auf seine Heerde äusserte, 188elbe mit sehr günstigem Erfolg gegen offene Schäden r Füsse gebrauchte. Der Thermalquellen gedenkt zu-#Georg Wernherus in s. Hypommemation i. J. 1551. tenvärtig erfreut sich das Bad eines sehr zahlreichen aspruchs von Kurgästen; man zählt jährlich im Durchanitt 2 bis 2500. Die Stadt Trentsin gewährt durch die ile md die Merkwürdigkeiten ihres alten Schlosses, so das nahe gelegene Gräfliche Schloss Dubnicz mit seischönen Gärten einen angenehmen Ausflug.

Das M. wasser zu Trentsin gehört zu der Klasse der kamsten Schwefelthermen und hat die Temperatur von -32° R. Nach Verschiedenheit der besonderen Bäder rägt die Temperatur:

An die Bäder von Trentsin reiht sich:

Die M.quelle bei Rajecz, eine Stunde von der dieses Namens, häufig in Form von Bädern benutzt. Das hat in den einzelnen Bädern die Temperatur von 26—27° R. im Herrenbad 27° R., im Gemein- und Armenbad 26° R.

Einer unvollkommenen Analyse zufolge enthält ein Pfu M.wassers nicht vier Gran feste Bestandtbeile, unter diese naures Natron.

Beautzt werden diese Büder bei Lähmungen, chronisvenkrankheiten krampfhafter Art, Gicht und chronischen schlägen.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 140.

Die besucht, Badeörter. Th. 11. S. 239.

Ausser den kräftigen Bädern zu Trentsin und Rajecz sich die Tzentsiner Gespannschaft durch einen Reichthum vi brunnen aus.

Der Sauerbrunnen zu Kubra, oder Kis-Kubra Trentsin, zwischen den Dörfern Groß- und Klein Kubra, tränk benutzt, und nach Trentsin und Töplicz verführt; diuretisch, nuflösend.

H, J, v, Crantz a. a. O. S. 138,

Der Vag-Teplaer, ein Sauerbrunnen, dessen flüch feste Bestandtheile nur schwach au das Wasser gebunden

J. v. Csaplovicz, Gemälde von Ungarn. 1829. S. 91.

Die M.quelle zu Kokolna (Chocholna), eine Me Trentsin, von angenehmem Geschmack, wirkt, getrunken, le rauschend, sehr diuretisch.

Zwei Pfund Wasser enthalten 46 Gran feste Bestandtheile fel- und kohlensaures Natron, Erden und Eisen,

Benutzt wird es als Bad und Getränk, nicht blofs an det sondern auch nach Pressburg, Tyrnau und Leopoldstadt verse

Die M.quelle bei Nimnicza, drei Meilen von Hi eine halbe Stunde von Püchow, nahe bei dem Dorfe Nimnic kalte, an freier Kohlensäure reiche M. quellen.

Die M.quellen zu Bellusse, eine halbe Stunde W. Stüdtchen dieses Namens entfernt, sind lan, schwefelhaltig, aber nur wenig benutzt.

Die M. quelle von Iafstrabe, ein alkalischer Sä welchen man dem Selterserwasser gleich stellt.

Die M.quelle Melcsics, ein eisenhaltiger Säuerling. ein bei Schwäche der Verdauungswerkzeuge, Verschleinung. Durchfall.

Die Mquelle zu Orechove, ein Sauerbrunnen, eine Viertelstude von dem Dorse Orechove, zwei Stunden von Trentsin, als Getränk benutzt.

Auser diesen sind noch zu erwähnen die M.quellen zu Kosztelna, Zsamarocz und Szutsa.

## 4 Die Heilquellen der Neutraer und Profsburger Gespannschaft.

1. Die M.quellen zu Klein Pöstheny, Pöstyen oder Piestyán (Thermae Postyenses), in der Neutraer Gespannschaft, entspringen in dem an Naturschönheiten so reichen Thale der Waag, dicht an genanntem Fluse, von Trentsin vier, von Tyrnau sechs Meilen, von Neustadt nur eine Poststation entfernt. Sie sind das Eigenthum Sr. Excellenz des Hrn. Grafen Joseph Erdödy f. Monyorokerék, Obergespann des Neutraer Komitales, durch welchen für die Einrichtungen der Bäder, so sie für die Verpflegung der Gäste so gesorgt worden ist, las dieser Badeort jetzt zu den vorzüglichsten Ungarns gebört.

Schon im sechzehnten Jahrhundert erwähnt Wernberus ribnlichst der Bäder zu Pösthény, später Krato on Kraftheim, A. Baccius, Nic. Isthvánfi, Ad. raj. Beneschovinus, H. J. v. Crantz, Kitaibel, Monographieen über sie lieferten Torkos, Prochasa, Tonházy, Wallich und Scherer. — Badearzt 1P. ist gegenwärtig Hr. M. Pullmann.

Außerhalb Klein-Pösthény, auf dem rechten Ufer der Faag, dicht am Fluss, besindet sich die Haupt quelle, ach schlechtweg nur der Brunnen genannt). Sie entwickt unter fortwährendem Geräusch und Gasentwickelung en eigenthümlichen hepatischen Geruch, und ist besonste des Morgens und bei hohem Wasserstande der Waag teiner dichten Wolke von Wasserdampf umhüllt. Aehnte Dampswolken erheben sich längs dem linken Ufer Waag, einige sogar mitten aus dem Strome selbst, in

Da die Bäder zu Posthény sehr erregend wirken, hüte vor zu heißen Büdern, und setze öfters aus, (nach Wall chentlich einen Tag), - die Zahl der Bäder wird bedingt Art der Krankheit, die Individualität des Kranken und die der Bäder.

- 3. Der hier befindliche Mineralschlamm wirkt zend. Von der Benutzung desselben ist bereits ge worden (Vergl. Th. I. S. 418, - zweit. Aufl. S. 4
- 4. Noch wird besonders das M. wasser zu P örtlich mit sehr günstigem Erfolg benutzt bei chra Augenleiden.

Wernherus, de admirandis aquis Hungariae hypomi Viennae 1551.

J. Crato de Kraftheim, consil. med. 1571. lib. V. Ortelius redivivus 1665. T. I. p. 24.

Torkos, Schediasma de Thermis Postényensibus. Post H. J. v. Crantz a. a. O. S. 135.

Beiträge zur Topographie des Königreichs Ungarn von deczky. Wien 1804, Bd. III. S. 242.

Alóys v. Mednyanzy's Topographie des Neutraer C

im Hesperus. 1817.

Einige Nachrichten und Bemerkungen über die Bäder in von Prochaska. Wien 1818 (aus den med. Jahrbüchern 4 Kaiserstaates. Bd. III. St. 1. S. 106).

Abhandlung über das berühmte Pischtyaner Bad und st wendung in verschiedenen hartnäckigen Krankheiten, von J. hazy. Pressburg 1821.

Die besucht. Badeörter und Gesundbr. 1821. Th. II. S. Ueber die Bäder in Klein-Pöstény oder Pöstyén, auch l von E. W. Wallich. Wien 1821. P. Kitaibel I. c. T. I. p. 7.

J. v. Csaplovics Gemälde von Ungarn. 1829. S. 88.

J. v. Voring, eigenthümliche Heilkraft verschiedener M. 1836. S. 31.

Die heißen Quellen und Bäder zu Pöstény in Ungarn F. E. Scherer. Leipzig 1837.

Die berühmt. u. besucht. Bäder und Gesundbrunnen von 1837. S. 66.

Kalisch, allg. Zeitung des Brunnen- und Badewesens. August, S. 21.

An diese schließen sich:

Die M.quelle zu Bajmöcz in der Neutraer Gespannsch einer sehr romantischen Gegend, am Flusse Neutra, am Fusse lege, desen Rücken die Ruinen des Schlosses Bajmöcz trägt, ist meier niedem Temperatur als die von Pöstény, und wurde schon incheinten Jahrhundert von Alexander Turzső als Bad einzichte. Das Badehaus ist geräumig, enthält Wohnungen für Kurte und ver Gebbäder, deren jedes mit Steinen gepflastert und a heunkefenden Marmorbänken versehen ist. Das Wasser ist zu, inrämkig, und dabei so warm, dass es mit kaltem Wasser versicht verles nuss. In Wannen wird nur auf besonderes Verlanischt zwies nuss. In Wannen wird nur auf besonderes Verlanischten. Die Badegäste finden theils in dem Badehause, theils des Matte Bajmöcz, welcher von dem Bade nur durch einen setze Barg getrennt wird, in den Privatwohnungen der dortigen per, litertenmen.

R.I.v. Crantz u. a. O. S. 132. Espena 1819. Dec. S. 529. Se tenchiusten Badeörter. Th. II. S. 276. J.v. Craplovics, Gemälde von Ungarn. 1829. S. 97.

Die Eggelle zu Pösing oder Bozin in der Presiburger stemelest. In dem Weingebirge der K. Freistadt Pösing entiegt die kalte Risenquelle, welche als Bad und als Getränk bet wird. Das Badehaus wurde 1777 von dem Magistrat zu Pötriest. Das Wasser enthält in einem Pfund nur vier Gran te Bestmitheile.

H.J. v. Crantz a. a. O. S. 132.

Des Eisenbrünne Ann bei Profeburg. Es entspringt nördten freiburg im Weidritzer Thale, gehört zu der Klasse der im Einsquellen, hat die Temperatur von 16°R. bei 24°R. der heepkir, die spec. Gewicht 1,005, und enthält nach J. Bach-111's Antree in einem Pfund:

| ,              |             |      |      |   |   |            |
|----------------|-------------|------|------|---|---|------------|
| Chlerastrium   |             | •    |      |   |   | 0,0504 Gr. |
| Koblessaures   | Nat         | ron  |      |   |   | 0,1329 —   |
| Kohlenmure "   | <u>Calk</u> | erde | •    | • |   | 0,0429     |
| Kohlensaure    | Kall        | erde |      |   |   | 0,6284 —   |
| Loblensaures   | Eis         | enox | ydal |   |   | 0,3894 —   |
| Thonerde       |             |      | •    |   |   | 0,0389 —   |
| Lieselerdo     | •           |      |      |   |   | 0,3028 —   |
| Litractivatoff | •           |      |      |   |   | Spuren —   |
|                |             |      |      |   | - | 1,5857 Gr. |
| Tablemannes    | 0-          | _    |      |   |   | 0.0064 Knh |

Kohlensaures Gas . . . 2,0264 Kub.Z. Prisburger Unterhaltungsblatt. 1825, Nr. 91. 92.

Stiger's Mag. für Pharm. IV. Jahrg. 1826. Bd. XVI. S. 101.

Des Bed zu Beliez in der Neutraer Gespannschaft, ist laub, wird weniger als Heilbad, mehr als Belustigungsort des behuten Adels an Sonn - und Festtagen besucht. Für Wohnungen Lugiste ist nur nothdürftig gesorgt.

R 2. Die M.quelle zu Neu-Lublau (Uj-Acidulae Neo-Lublowienses), jetzt Eigenthum des I Probstner, von Kesmark drei Meilen, von Stat Schloss Lublau eine Stunde entfernt, — einer der vlichsten Säuerlinge, zuerst erwähnt von J. H. v. Crausführlicher beschrieben von Dr. Engel 1794 und sirt von Kitaibel.

Nachdem man lange dieses M. wasser ganz unbeachtet a erwarb sich dasselbe gegen das Ende des vorigen Jahrhunder so ausgebreiteten und großen Ruf, daß, trotz der vorhande bäude, die aus den benachbarten Comitaten und aus Galizien strömenden Kurgäste kein Unterkommen finden konnten. Das ser wurde nach Warschau, Krakau und Wien versendet; in Zeiten hat es einen Theil seiner Kurgäste aus Polen verlom che diesem, früher schwer zugänglichen, Bade das vaterlä von Neu-Lublau nur sechs Stunden entfernte, Bad zu Krynica hen. — Der von Leutschau über die hohen Gebirge na Badeorte führende, sonst geführliche Weg ist seit 1825 auf des Hrn. von Probstner in eine sehr gute Straße umgeworden.

Die hier befindlichen M. quellen entspringen in tiefen, von hohen, mit Wald bewachsenen Bergen um senen Thale, welches ein Bach durchschneidet; at einen Ufer desselben finden sich zwei M. quellen, at andern eine dritte, welche eisenreicher scheint, als rigen und zu Bädern benutzt wird.

Das M. wasser perlt ungemein stark, ist von säuerlich angenehmen, prickelnden, weinartigen Gesch und hält sich in wohl verschlossenen Krügen seh Der Einwirkung der atmosphärischen Luft ausgesetz gekocht, setzt es einen röthlichen, ocherartigen Nieder ab, welcher sich auch auf dem Boden und den Kanäl Quellen findet.

Außer vielem kohlensaurem Gase scheint dieses ser nach Kitaibel's Untersuchung an festen Bestaulen kohlensaure Salze, besonders erdige, und kohlensen zu enthalten.

K. Kroczkiewicz empfiehlt dasselbe als gelind

inde mit angleich gelind auflösendes M. wasser in folgenk Krukbeiten:

- l. in dronischen Nervenkrankheiten, nervösem Kopfchnez, Schwindel, Hysterie, Nervenschwäche, Impotenz, trampfaste Affectionen, Krankheiten der Augen und des Gelds ros reiner Schwäche.
- <sup>2</sup> Ba Profluvien passiver Art, Blennorrhoeen, Fluor 🏧 hartnäckigen Brustkatarrhen, Asthma pituitosum, rangender Lungensucht, Pollutionen.
- 3. Retentionen von Schwäche, namentlich Retentio
- 4 Stockungen in den Organen des Unterleibes, Anivelingen der Leber und Milz nach Fiebern.
- i. Schwäche des Magens und Darmkanals, Appetitnigheit, Pyrosis, Magenkrampf, habitueller Trägheit des
- 6. Knukheiten der Harnwerkzeuge, Stein- und Gries-Mchverden.
  - 7. Chronischen Hautausschlägen und Skorbut.
  - S. Gickischen und rheumatischen Leiden.
- 9 Erdich als allgemeines Stärkungsmittel in dem hom la Reconvalescenz.

Mu läst dieses Wasser allein trinken, oder auch 峰 mit Mich oder Molken. —

J. v. Vering vergleicht dieses M. wasser mit der na Salzquelle und rühmt es namentlich bei hartnücki-1 Mockungen im Unterleibe, Nervenschwäche und langtion Hals- und Brustleiden mit Molken.

Liv. Crantz, Gesundbr. der Oest. Monarchie. S. 182. Chroczkiewicz, Physische Beschreibung des Neu-Lublauer Indesenhaltigen Mineral-Sauerbrunnenwassers.

Bie besuchtesten Badeörter. Th. II. S. 247. Cr. Szepesházy und C. J. v. Thiele, Merkwürdigkeiten 0. S. 164.

P. Kitaibel L. c. T. I. p. 239.

I v. Caaplovies, Gemälde von Ungarn. 1829. S. 99.

H. J. v. Vering, eigenthum. Heilkraft verschiedener M. wässer. i 8. 112

H. J. v. Crantz a. st. O. S. 185. Die besuchtesten Badeörter. Th. II. S. 265.

Die M. quelle von Lipnik, ein eisenhaltiger Säuerlit

Die M.quelle zu Szlatvina, eine halbe Stunde von ein Sauerbrunnen, welchen man verfährt und dessen die Kraft gerühmt wird.

Die M.quelle von Topporecz, ein Sauerbrunnen, an festen Bestandtheilen kohlensaure Kalkerde und Natron e

Die M.quelle von András, ein eisenhaltiger Säuer der Straße von Leutschau nach Poprad.

Die M. quelle von Roks oder Rokus, ein eisenhaltige ling mit einem Bade.

Die M.quelle von Baldöcz, den Gräfl. Emanuel schen Erben gehörig, mit Gebäuden zu Bädern und Woder Kurgäste versehen.

Die M. quelle zu Ganöcz (Johannesdorf), ein Säuerlisschen Svabocz, Lutsiwna und Poprad.

Die M.quellen zu Kisocz, Kreigh, Kamjonka, l Viborna, Ladok, Totfalva, Maldur, Svabocz, Siva-H. J. v. Crantz a. a. O. S. 177. 180. 182.

Die besuchtesten Badeörter. Th. II. S. 266. 267.

# 6. Die Heilquellen der Sohler Gespannscha

Die M.quellen zu Szliäcs oder Ribär mae Ribärienses), entspringen auf dem linken Uf Gran bei Ribär, drei Viertelstunden von Altsohl, halb Stunden von Neusohl, 1194 Fuß über dem Das Bad liegt unfern der lebhaften, von Schemnit Neusohl führenden Hauptstraße und gewährt vollöhe, auf welcher die Badegebäude sich befinder reizende Aussicht auf das fruchtbare Thal des Gride mahlerischen Gebirgszüge von Trachyt, welch Horizont begränzen.

Bekannt sind die M.quellen zu Szliács schon se ältesten Zeiten. Nach Zipser soll schon Aeness vius unter der Regierung Math. Corvinus dieser len gedenken. Eine bestimmte Erwähnung derselben sich schon in den Schriften von G. Agricola m Fernher. Erst 1724 und 1726 würdigte man indess ise Quellen einer nähern Ausmerksamkeit und Untersumg, später jedoch handelten von ihnen M. Bel, Wicher, H. J. v. Crantz, Csaplovics, P. Kitaibel, ipser und Mojsisovics. Analysirt wurden die M. deles von Höring und neuerdings von Dr. Dan. Fagger.

Man unterscheidet in S. folgende verschiedene Büder:

1. Das Herrended bildet ein längliches Viereck von 13½ Fass

1. Das Herrended bildet ein längliches Viereck von 13½ Fass

1. P. Breite und 4½ F. Tiese, mit einem Wasserstande

1. Das Th. wasser desselben, welches mit Geräusch und mit

1. Das Th. wasser desselben, welches mit Geräusch und mit

1. Das Th. wasser desselben, später bitterlich-salzigen, zuletzt et
1. Sammigneden Genchmack; seine Temperatur beträgt eonstant

1. Das Th. wasser desselben, später bitterlich-salzigen, zuletzt et
1. Sammigneden Genchmack; seine Temperatur beträgt eonstant

1. Das Th. wasser Gew. 1,0038 bei + 12° R. der Atmosphäre,

1. Das Th. wasser geweiches der Untersuchung zuselge aus reinem kohlen
1. Das Th. wasser desselben, wird stürmisch, dass das Th.

1. Das Th. wasser seine

1. Das Th. wasser s

2. Das Bürgerbad ist 8 Fuss lang, 71/2 F. breit und 7 F. th. nit einen Wasserstande von 4 F. 3 Zoll. Sein Wasser, welst in viel kohlensaures Gas entwickelt, als ersteres, hat die imperiar von 23,90 R., sein spec. Gew. beträgt bei + 120 R. der heskire 1,0037. Im Uebrigen verhält sich dasselbe gleich dem Pa, sechzehn Unzen desselben enthalten nach Wagner 22,725 i feste Bestandtheile.

Der Bewernbad, dem Umfange nach das größte, von 22,1° Teneratur. Die Entwickelung des kohlensauren Gases ist in be Wasser noch geringer, als in der vorhergehenden Quelle; sec. Gew. beträgt bei + 12° R. der Atmosphäre 1,0034. Im 1920 verhält sich das M.wasser wie das der beiden vorigen Bülle wagner enthalten sochzehn Unzen 21,20 Gr. feste Betrieb.

d Der Dorotheenbrunnen, benannt nach Maria Doro
1. Genahlin des Erzherzogs Joseph, Palatinus von Ungarn,

1. im J. 1823 dieses Bad besuchte, wird als Trinkquelle be
1. im dentwickelt noch weniger freie Kohlensäure, als die erwähn
1. deellen. Sein Wasser hat die Temperatur von + 17,6° R., ein

1. Gew. von 1,0029, verhält sich im Uebrigen wie die vorigen

1. dellen und enthält, nach Wagner, in sechzehn Unzen 17,425

1. fests Bestandtheile.

- Hysterie, krampfhaften und neuralgischen Besden, Cardialgie, Amblyopie, Amaurosis, Paralysen.
- 2. Blennorrhoen der Schleimhaut der Luftweg Darmkanals, der Harnblase und weiblichen Genitali
- 3. Verschleimungen und Stockungen in den Onder Verdauung und Assimilation, so wie Stockung Uterinsystem von Schwäche, Magendrücken, Dyspyrosis, Gelbsucht, Plethora abdominalis, Hämorrbeschwerden, Hypochondrie, congestiven Beschwerden in Folge anfangender oder schon er Cessation der monatlichen Reinigung.

Zur Minderung krankhaft vermehrter Se- und i tionen werden die heißeren, die kühleren M. quelles gen zur Bethätigung und Vermehrung krankhaft v derter Ab- und Aussonderungen empfohlen.

- 4. Veralteten rheumatischen und gichtischen L besonders der Gelenke und Knochen.
  - 5. Scrophulösen Geschwülsten und Verhärtung
  - G. Agricola, de natura fossilium. Basil. 1546. Lib. III.
- G. Wernheri de admirandis Hungariae aquis hypomes: 1595.

Danubius Pannonico-Mysicus observationibus geographicis, nomicis, historicis, physicis perlustratus ab Aloys. Ferd. Marsili. Hagae Comitum et Amstelodami. 1726. T. I. p. 94.

Math. Bel, notitia nova historico-geographica Hungariae.

nae 1736, T. II. p. 396.

Dav. Wipacher de Thermis Ribariensibus in Hungaria singularis. Lipsiae 1768. 4.

Anzeigen aus sämmtlichen k. k. Erblanden. V. Jahrg. With

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 257,

Windisch, neues ungerisches Magazin. Pressburg 1791 3. 92.

J. Kant's physische Geographie von Joh. Jac. W. Vo. B. II. Abth. 2. S. 80.

Hamburg. Magazin, Bd. IV. St. L S. 69.

Cs a plovics topographisch-statistisches Archiv des Köni Ungarn. Wien 1801. Bd. I. S. 182.

Ungerische Miscellen 1805. B. I. St. 2.

P. Kitaibel l. c. T. I. p. 100.

Der Badegast' zu Sliatsch in Nieder-Ungarn von Dr. C Zipser, Neusohl und Schemnitz. 1827.

J. v. Csaplovics Gemälde von Ungarn. 1829. S. 91.

Dan Wagner and Mojsisovics in: med. Jahrb, des k. k. istrich. Stratz. 1834. Bd. XV. St. 3, and 4.

Mejaisevica in: Casper's kritischen Repertorium für die gemante Heilkunde. Jahrg. 1832. Bd. XXXII. St. 1. S. 130.

Ludvigh's malerische Reise. Th. II. S. 93.

Die berührt, und besucht. Büder und Gesundbr. von Ungarn. 80, 8, 213.

Dr. Berkheim's Jahresberichte der medic. Section der Schles. Seelschaft für vaterländische Kultur 1838. in Breslau. Berl, Med. eatral-Leitung. VIII. Jahrg. d. 8. Juni 1839. 23 St. S. 455.

Kalisch, allgem. Zeitung des Bade - und Brunnenwesens. 1839.

#### In diese schließen sich:

Die Lquellen zu Altsohl (Aquae Veterosolienses). An Zummenfus des Gran und Szalath entspringen mehrere (12) spellen, von welchen die vorzüglichste das rothe Wasser (Cserzi Woda), auf dem linken Ufer des Gran, leicht Ueberschwemzen des letztern ausgessetzt, einem Porphyrfelsen mit vielen Blatestquilk.

Das M.vasser bildet eineu röthlichen, ocherartigen Niederschlag, her sein Name, hat nach Kitaibel die Temperatur von 9° R. 23° R. der Atmosphäre, sein spec. Gewicht beträgt 1,0028. Nach faibel esthalten 100 Kub. Zoll Wasser 80 Kub. Zoll kohlensau618, sechzeha Unzen Wasser am festen Bestandtheilen:

|              | CT 41 1110 | -  |   | <br>Dogu | endencirch. |
|--------------|------------|----|---|----------|-------------|
| Schwefelsaur | e Kalkerd  | le | • | •        | 0,450 Gr.   |
| Kohlenmure   | Kalkerde   |    |   | •        | 1,500 —     |
| Kohlensaure  | Talkerde   |    |   |          | 4,600 —     |
| Schwelelsaur | es Natron  | 1  |   |          | 1,025 —     |
| Chiernatrium |            |    |   |          | 0,075       |
| Chlertalcium |            |    | • |          | 0,100 —     |
| Chlorcalcium | •          |    |   |          | 0,050       |
| Kohlensaures | Natron     |    |   |          | 7,000 —     |
| Kieselerde   |            |    |   |          | 0,500       |
| Eisenoxydul  |            |    | • |          | 0,700 —     |
| •            |            |    |   |          | 16,000 Gr.  |

Bie übrigen bei Altsohl entspringenden M.quellen wernicht benutzt.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 155.

ß. r. Szepesház y und C. J. v. Thiele, Merkwürdigkeiten a. S. 14

<sup>&#</sup>x27;. Kitaibel L. c. T. I. p. 103,

hie M.quellen zu Nagyszalathna (Aquae Nagyszalaths), der Zahl nach zwei, nicht sehr ergiebig, reich an kohlens Gase, geruchlos, von angenehmem Geschmack, von 16,5° R. water bei 11° R. der Atmosphäre, ihrem chemischen Gehalt nach lanich dem Altsohler M. wasser.

Die M.quellen zu Czaczin unfern des Dorfes dieses! Die vorzüglichste davon Jelsovecz ist sehr reich an kohle Gase, hat nach Kitaibel die Temperatur von 7° R. bei 12 Atmosphäre, ihr spec. Gewicht beträgt 1,0027.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 157. P. Kitaibel l. c. T. I. p. 107.

Außer diesen M. quellen gedenken noch mehrere Schr der weniger bekannten Säuerlinge von Benyuss, Jeszeny nik, Brezno-Bánya, Brezno-Mito, Bukovecz, Jan Bruzna

## 7. Die Heilquellen der Graner Gespannsch

1. Die Graner Bitterquellen (Aquae nienses), entspringen auf dem, dem Erzbischof gel Grunde Kiss-Léva, am St. Thomas Berge; ihr wird in einem großen Reservoir gesammelt. Es is und geruchlos, von einem bittersalzigen Geschma hat die Temperatur von 9° R. bei 18° R. der Atmo Auf dem St. Thomas Berge entspringen mehrere ä M.quellen. Auf dem Kapitelgrunde fand sich früh sehr reiche ähnliche M.quelle, ist aber jetzt gan schwunden. Außer dieser enthalten fast alle Que Gran mehr oder weniger Bittersalz. Nach den Winterl, F. Schmidt und Vinc. Krammlin nommenen Analysen ist Bittersalz ihr Hauptbestal Ein Maaß des M.wassers von Kiss-Léva enthält:

|                        | n | ach Winter | nach | Sd |     |
|------------------------|---|------------|------|----|-----|
| Schwefelsaure Talkerde |   | 700 Gr.    |      | •  | 715 |
| Kohlensaure Kalkerde   |   | 24 —       | •    | •  | 3   |
| Chlormagnium .         | • | 14 —       | •    | •  | • ] |
| Schwefelsaure Kalkerde | • | •          | •    | •  |     |
|                        |   | 738 Gr.    | _    |    | 74  |

Nach der Analyse von Vinc. Krammlin doch der Gehalt an Bittersalz weniger groß.

Benutzt wird es gleich dem Saidschitzer Bitter als Abführungsmittel und zur Bereitung von Bitters

An dem Fusse des Thomas Berges entspringt auch eine M. quelle, welche gefast ist und deren Absus eine Mühle Das Wasser dieser M. quelle ist klar, farblos, von einem faschmack, einem unangenehmen hepatischen Geruch, und hat di peratur von 22° R. bei 15° R. der Atmosphäre.

h Gra sellet entspringen überdies mehrere warme M.quellen, m veichen verzäglich drei besondere Aufmerksamkeit verdienen. le bachtenwertheste davon findet sich zwischen dem Fusse des dieisiege mit der nahen Donau, gesammelt in einem geräumigen chiku mi m wasserreich, dass sie eine nahe Mühle treiben kann. ha Waner deser M. quelle ist klar, farb- und geschmacklos, entndel me shwachen hepatischen Geruch, friert nie im Winter n mi viri n Bädern benutzt.

Elv. Crantz a. a. O. S. 176.

lich v. Lenhossék in Lübeck's patriotisch. Wochenblatte. 1501 BL IL S. 39.

P. Kitaibel L. c. T. L. p. 53.

Le phòren dahin ferner:

Des Ebeder M. wasser (Aqua calida Ebediensis), entspringt niche den Gute Ebed und der Donau in zwei Quellen und in so in linge, dass der Absluss desselben früher hinreichte, eine Mühle teler. Es ist klar, obwohl durch den mit Ungestüm mit dem war bevorgetriebenen Sand an der Quelle etwas getrübt, von en weiertenden faden Geschmack und hepatischen Geruch; ite Imperatur beträgt 19° R. bei 15° R. der Atmosphäre.

P. Kinibel I. c. T. L. p. 59.

Die Bérizéper M. quelle (Aqua Sárispásiensis calida), enting cine Fiertelstunde von dem Gute Sarisap entfernt, ist klar, Mes, ves timen faden Geschmack, und hat die Temperatur von 'A di ii R. der Atmosphäre. Früher befand sich bei der Mi-Thete in Badegebäude, welches aber jetzt verfallen ist; das lens it jest außer Gebrauch.

be in stee genannten Gute, unfern einer Steinkohlengrube, Aqua Sarispasiensis M.quellen (Aqua Sarispasiensis teren Wasser farb- und geruchlos ist, von einem süßs-Assamenziehenden Geschmack, und von 15° R. Temperatur be R. der Atmosphäre.

P. Kitzibel L c. T. I. p. 57 du Megyeréser M.wesser (Aqua Mogyorosiensis), nach bete Megyorés benannt, unfern Tokod. Es ist von einem mide, berben, zusammenziehenden Geschmack, erhält, wenn es Pat eine Regenbogenhaut und bildet einen ocherartigen Nie-Kach Kitaibel's Analyse sind die Hauptbestandtheile and schwesekanre Salze, nameutlich: schweselsaures Eisen, n, luk- und Kalkerde.

RRitaibel L c. T. I. p. 60.

L Die Heilquellen der Honther Gespannschaft.

Das Szalathnyaer M.wasser (Aqua Szalathis) entspringt am Fusse eines mit Gärten und Obst-Theil

anpflanzungen bedeckten Hügels, in vier Haupt-, un reren andern, weniger starken Quellen. Nicht widemselben in dem schönen und breiten Thale, durches das Schemnitzer Wasser fließt, liegen die Horváthy, Szemmeréd und Egegh, — Szalathnya in kleineren Nebenthale.

Unterkommen finden die Kurgäste in dem zu ihrer A eingerichteten Kurgebäude. Das Bad dient dem Honther Adnem Vereinigungspunkt und wird vorzüglich au Sonn- und I stark besucht,

Von den vier Hauptquellen zu Szalathnya wir eine benutzt; sie liegt etwas tiefer, als die andern, einem hölzernen Behälter gesammelt und ist un wasserreich.

Das Wasser ist klar, von einem schwachen F schmack, und hat eine Temperatur von 11,5° R. und 16° R. der Atmosphäre.

In wohl verschlossenen Gefässen läst sich das Was Zeit aufbewahren, ohne wesentlich verändert zu werden; bei Wärme entwickelt es viel Bläschen von kohlensaarem Ga trübe, bildet ein hellbrännliches Häutchen auf der Oberfisch nen braunen Niederschlag.

Nach einer ältern Analyse enthält ein Pfund Mineralwassers an festen Bestandtheilen:

| Chlornatrium          | • | 3,20 Gr.  |
|-----------------------|---|-----------|
| Schweselsaures Natron |   | 14,00 -   |
| Kohlensaures Natron   |   | 32,00 —   |
| Koblensaures Eisen    |   | 2,50      |
|                       |   | 51,70 Gr. |

Einer neuern Analyse zufolge hat dieses M.was spec. Gewicht von 1,0034 und enthält nach We 10000 Th.:

| Chlornatrium           |     |   |  |   | 4,8446 |
|------------------------|-----|---|--|---|--------|
| Chlorkalium            | . • |   |  |   | 0,2674 |
| Schwefelsaures Natrou  |     |   |  |   | 3.8855 |
| Schwefelsaure Kalkerde |     |   |  |   | 0.8459 |
| Kohlensaures Natron    |     |   |  |   | 1,23%  |
| Kohlensaure Kalkerde   |     |   |  |   | 5.5598 |
| Kohlensaure Talkerde   |     |   |  | - |        |
| Essignaures Natron     |     | - |  | · | 0.9616 |
| Kohiensaures Ammoniak  | •   | • |  | · | 0.6604 |

| Busisch phosphors. Thonerde und Manganoxyd 0,0690 — Kohlesstoffhaltige Substanz 0,0680 — 20,1210 Thie. | Kieselerde<br>Kohlensures Eisenoxydul |     |     |       | • | 0,0434 <b>Thie</b> .<br>0,0103 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-------|---|--------------------------------|
|                                                                                                        | Basisch phosphors. Thonorde           | und | Man | ganos |   | 0,0690 —                       |
|                                                                                                        | montanonaunge Generala                | •   | •   | •     | - | <del></del>                    |

### 100 Km. Zell dieses Wassers enthalten:

Kohlensaures Gas 75,0 Kub. Zoll Stickstoffgas 5,0 —

Der Sinter, welchen dieses M.wasser absetzt, besteht in 100 Theilen aus:

Kohlensaurer Kalkerde 76,245 Thie. Kohlensaurer Tulkerde 22,826 ---Lieselerde 0,654 Kehlensaurem Eisenoxydul 0.645 Phosphorsaurer Thonerde u. Manganoxyd 0,050. —

Der Analyse zufolge schliefst sich dieses M.wasser an die bekannten andern kräftigen Eisenquellen Ungarns, an <sup>las</sup> Ranker, Neu-Lublauer und Bartfelder M.wasser an.

Seinen Mischungsverhältnissen zufolge wirkt es geind reizend, stärkend, auflösend, — weniger reizend, und laher leichter verträglich, als die M.quellen zu Bartfeld md New-Lublan.

Benutzt vird es als Getränk (an der Quelle und auch rersendet) md als Bad; nach Wagner beträgt die jähriche Versendung an 10,000 Flaschen.

Kitaibel theilt mehrere Fälle mit, denen zufolge das wasser sich sehr hilfreich erwies in Krankheiten von chwäche, namentlich bei Nachkrankheiten nach Wechselchem, hysterischen Krämpfen, Hypochondrie, Griesbethwerden und bei chronischen Brustleiden.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 158.

Die besuchtesten Badeorter. Th. II. S. 249.

P. Kitaibel L. c. T. I. p. 69.

P. Kitaibel in Schedius Zeitschrift von und für Ungara. 72. BL II. S. 54.

Wagner in Medic. Jahrbüchern des K. K. Oest, Kaiserstaates. V. St. 4. S. 132.

J. v. Csaplovics Gemälde von Ungars. 1820. S. 96.

Wehrle in: Baumgärtner's Zeitschrift. Bd. III. S. 289.

An diese schließen sich:

Das Magyarader M.wasser (Aquae Magyaradenses unterscheidet hier drei Mineralquellen. Die erste, nahe a befindliche, das große Bad genannt, ergielst ihr Wi einen steinernen Behälter, und wird als Bad gegen Rhean Gicht und chronische Hautausschläge benutzt. Eine zweite auf dem Gipfel des Hügels soll früher wasserreicher gewei nach einem Erdbeben ärmer an Wasser geworden sein. I liegt niedriger, ergiesst sich in einen kleineren Behälter, wel kleine Bad genannt wird. Kitaibel erwähnt noch eine M.quelle, welche aber, von den Einwohnern für giftig gehal schüttet worden sein soll. Noch befindet sich eine schwache am Fusse eines Hügels von Tuffstein, welcher in Form 10 von den hiesigen Bewohnern häufig mit Fett bei äußeren namentlich bei Beinbrüchen, Quetschungen u. dgl. benutzt w ter den hier bei den M.quellen wachsenden Pflanzen ist besof merkenswerth Glaux maritima.

Das M.wasser in allen drei Behültern, besonders aber kleinen Bade, entwickelt viel Blasen, setzt Kalksinter und ab, besitzt einen süßlich-sauren Geschmack und hat einen be Geruch.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 164.

Wagner in deu Medic. Jahrbüchern des K. K. Oest stantes, Bd. V. St. 4. S. 132.

Die besuchtesten Badeörter. B. II, S. 249.

P. Kitaibel l. c. T. I. p. 88.

Das Szántóer M.wasser (Aquae Szántóenses), e auf dem rechten Ufer des durch das Thal fliessenden Bes wird in einem geräumigen Behälter gesammelt. Es ist klar von fast unmerklichem Schweselgeruch, einem angenehme merklich säuerlichen, aber pikanteren Geschmack, als das linken User des erwähsten Baches entspringende Magyarat ralwasser; seine Temperatur beträgt 10° R. und scheint hi seiner Mischungsverhältnisse dem Magyarader M.wasser sie zu verhalten.

Außer diesen erwähnten M.quellen finden sich noch med dere, welche klar, farb- und geruchles, von einem sänerlischmacke, einen ocherartigen Niederschlag bilden, nicht best den, und die benachbarten Felder sehr fruchtbar machen: Nähe wächst häufig Glaux maritima und, wo sie stagnires, lacustris und Poa aquatica.

Wagner in den Medic, Jahrbüchern des K. K. Oest staates, B. V. St. 4. S. 132.

Die besuchtesten Badeörter, B. II. S. 249.

P. Kitaibel l. c. T. I. p. 93.

nt Grigy eatspringt ein Säuerling, welcher aber weniger kräftig hin ib der von Szalathnya, und mehrere kalte Schwefelquellen.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 163.

Wagner in Medic. Jahrbüchern des K. K. Oest. Kaiserstaates. V. 8t 4 5 132.

Die lenchtesten Badeörter. Th. 11. S. 254.

P. Litaibel L. c. T. I. p. 87.

De Meréer M. wasser (Aquae Meréenses), der Zahl nach da Kitaibel hat von ihuen nur zwei untersucht, die M.quelle i den mid die Schweselquelle des untern Hügels.

P. Kitaibel L. c. T. I. p. 86.

Des Egegker M. wasser (Aqua Egeghensis), eine Quelle, ich is ihren Eigenthümlichkeiten sehr ähnlich dem M. wasser von intere, ser weniger wasserreich ist.

P. Kitaibel L. c. T. I. p. 87.

Die M.quelle zu Czall, beim Dorfe dieses Namens, mit einer densak

A Die Reilquellen der Thurgezer Gespannschaft.

Der Bad zu Stubnya oder Stuben (Aquae bibenen), seit fast 300 Jahren schon bekannt, gegenirig mit der Herrschaft Stubnya der K. freien Bergtalt krunicz zugehörig, liegt an dem südlichen Ende ines brita Thales. Gesammelt wird das kier in großer lage atspringende warme M. wasser in großen überbaußehiten, welche zu Bädern benutzt werden, — unter Namen des grünen, blauen und rothen Bades ich der Farbe benannt, mit welcher die hölzernen Better augestrichen sind), — und des Bauern- und Zitnerbades. Außer diesen Bädern ist noch zu ersten die Trinkauelle.

um der Bäder finden sich Wohngebäude für die ut ein Gasthaus.

Stragenehm sind die Umgebungen. Wegen der nahen bedeubie Gebirge, deren Gipfel vom Ende September bis im Juni mit bet bedeckt sind, und wegen der verhültnissmäßig hohen Lage 1 Otu, ist das Klima rauh, kalt, die Lust rein und gesund, insehite Reinheit nicht durch die benachbarten Hansgruben leidet.

Das M.wasser ist hell, klar, farb-, geruch- und fast kimacklos, und setzt einen rothen eisenhaltigen Nie-

derschlag ab. Man bestimmt gewöhnlich die Tempes der M.quellen zu 29-32° R., nach Kitaibel die höd zu 35° R.

Nach Kitaibel's Analyse enthält das M.wasser freie Kesaure, an festen Bestandtheilen: kohlensaure Kalk- und Talksachwefelsaure Kalkerde, schwefelsaures Natron, etwas Eisen, Tund Kieselerde und Extractivstoff.

In den einzelnen Bädern findet weder in ihrem Gehalt und Temperatur, noch in ihren Heilkräften eine wesentliche Verschitheit statt; — man zieht gleichwohl im Gebrauch das blaue, und grüne vor.

Man empfiehlt sie allein oder in Verbindung mit Gebrauch der Trinkquelle:

- 1. bei hartnäckigen rheumatischen und gichtischen den, gichtischen Geschwülsten, Steifigkeiten, Contract örtlicher Schwäche der Gelenke.
  - 2. Chronischen Hautausschlägen, Geschwüren.
- 3. Lähmungen, von gichtischen Metastasen, oder Folge von Schlagfluß entstandeu.
- 4. Stockungen und Geschwülsten, Infarcten, schwellung und Verhärtung der Leber und Milz, Här rhoidalbeschwerden, Wechselfiebern.
  - 5. Gries- und Steinbeschwerden.
- 6. Krankheiten des Uterinsystems von Schwäche, licher Erschlaffung, Leukorrhoe.
  - 7. Allgemeine Schwäche torpider Art.

Schwandneri scriptor, rerum Hungaric, T. II. p. 302.

- J. Lischoviny, scrutin. physic, aquarum Stubnens. Tyn 1748.
  - H. J. v. Crantz a. a. O. S. 160.
  - P. Kitaibel, examen thermarum Stubnensium. Neosolii

Zipser in Hesperus. 1815.

Die besuchtesten Badeörter. Th. II. S. 237.

- P. Kitaibel l. c. T. I. p. 20.
- J. v. Csaplovics, Gemülde von Ungarn. 1829. S. 98.

Außer diesen sind hier noch folgende, an freier Kohlensäur reiche M.quellen zu erwähnen:

Die M.quelle zu Jahodnika, ein Sänerling.

Die M.quellen zu Kelmenfalva und Budy. Getr wirken sie auflösend, eröffnend. Le gebien ferner bierher die Säuerlinge von Töt-Pröna, drigg, Stjävnitska und Dolina.

# M. Die Heilquellen der Liptower Gespannschaft.

De: Lucekaer M. wasser entspringt kaum eine ertelstude von dem Kameraldorfe Lucsky, zwischen den lässe Wag und Arva, in einem breiten gegen Süden inten Thale, in solcher Menge in mehreren Quellen, is einem Bach bildet und zwei große, zu Bädern betwie Behälter in zwei Stunden füllt. Die Temperatur Maralwassers beträgt 25° R. Es ist von einem wichen, später eisenhaften Geschmack, bildet einen ertigen Niederschlag und färbt die Wäsche bräunlich. Der Analyse zufolge ist dasselbe trotz seiner erhöhten menter sehr reich an Kohlensäure und enthält an feßestadtheilen: kohlensaures Eisen, Kalk- und Talke, stweielsaure Talkerde und Chlortalcium.

Man ühlt das Lucskaer M.wasser zu einer der kräften Eisenquellen Ungarns, welche vor andern, in ihrem lakte ihnlichen M.quellen, wie z. E. denen von Bartt, duch ihre erhöhte Temperatur einen entschiedenen rugbeitet. Vermöge der letztern wirkt das M.wasser, wich beutzt, gelind reizend, auflösend, stärkend, wenistingirend, — als Bad angewendet das Hautsystemmed, belebend, leicht einen eigenthümlichen Hautaustergend.

Schlem die Herrschaft Lucsky der Kameral-Herrschaft im enverleibt worden, ist durch die Fürsorge des Hrn.

liter von Morgenstern viel geschehen, um die bis inchandenen mangelhaften Anstalten zu verbessern.

L. r. Crantz a. a. O. S. 143.

Mitch in Zeitschaft von und für Huggern. R. VI. S. 283, 339.

Mitch in Zeitschrift von und für Ungarn. B. VI. S. 283, 339. Mitaibel I.e. T. I. p. 11.

he übrigen in dieser Gespannschaft entspringenden bemerkensna Maellen sind kalt und zeichnen sich aus durch ihren Reichau Kohlensäure, dahin gehören nach Szepesházy u. A. nalich:

Die M.quellen zu Bessenova, mehrere Sänerlinge des Dorfes gleiches Namens, gerühmt wegen ihrer dinretische kung.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 146.

P. Kitaibel l. c. T. I. p. 18.

Die M.quelle zu Szléts, ein Sauerbrunnen, welchen: Getränk allein oder mit Milch benutzt.

Die M.quellen zu Szent-Ivény, fünf an der Zal angenehme leichte Säuerlinge.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 147.

P. Kitaibel l. c. T. I. p. 18.

Die M.quelle zu Magyar-Falva, ein eisenhaltigei brunnen, welcher als Getränk empfohlen wird bei Schwäche gens und Darmkanals, Hämorrhoidalbeschwerden, Nieren- und steinen und Krankheiten des Uterinsystems von Schwäche.

Die M.quellen von Nagy-Selmecz, der Zahl na die obere, mittlere und untere; — alle sind reich an kohle Gase und enthalten Eisen und kohlensaures Natron.

Noch sind außer den genannten zu erwähnen: die M.que Stankovár, Tepla, "Schemnitz, Benedekifalva, Smr Konszka, Zsjár und Rosenberg.

# 11. Die Heilquellen der Neograder Gespannse

Die Neograder Gespannschaft besitzt zahlreich zum Theil sehr kräftige M. quellen, besonders Säue namentlich:

Das M. wasser zu Ronya, (Aqua Ronyensia), leider bekannt, als dasselbe es verdient. Es enthält viel Eisen s erwärmt in dem nahebei gelegenen Badehause zu Büdern best

J. v. Csaplovics, Gemälde von Ungarn. 1829. S. 95

Das M. wasser zu Felsö-Peteny, welches gesams erwärmt zu Bädern gegen gichtische Leiden gebraucht wirk.

Es gehören hierher ferner die in dem östlichen und s
Theile der Neograder Gespannschaft entspringenden M. quelles
Garáb und die nicht weit davon entfernte zu Kalás (we in
Zeit erst eine solche entdeckt worden), zu Poltás, we
entspringen, an Stürke aber der von Garáb nachstehen.
giebt es unter andern eine M. quelle, welche "Richanka" vos
vischen Einwohnern genannt, Schwefel zu enthalten scheint
dem Parader M. wasser verglichen wird. Ungefähr 200 Schr
von entspringt eine zweite M. quelle, welche stark perk, etwi
ist und Eisenocher absetzt. — Unfern der Stadt Fülek fisdet

n den Enwohnern viel getrunkener Sauerbrunnen, bei der Stadt Loner eine einenhaltige M. quelle, welche, erwärmt, in dem 1818 bei zelten ertauten Badehanne zu Bädern benutzt wird.

In the westlichen Theile der Neograder Gespannschaft sind benkessent;

Die Sauchemnen zu Esztergály, Kürtös, Ráros-Mulid bi Ithkö, zu Tiszovnyik, Hugyag, welcher nach ich lines in Kassern, ich in loken Flaschen versendet wird, — ferner die Sauerbrunnen Italiaiska, Szklabonya, Hutla (wo von den drei hier entigenden der durch eine röthliche Farbe ausgezeichnete am meinkunt wird, zu Ebeczk und zu Zsély. In Jene befindet his Iwasser, Zsibak genannt, welches als Bad gerühmt wird, Italiaiska, Szklabonya, et eine Kasser, Zsibak genannt, welches als Bad gerühmt wird, Italiartyany eine Salzquelle, welche von der K. K. Kammer inter Maier umgeben worden ist. Bei Juropolya entspringt in Atta-Novak findet sich auf dem Gipfel eines Berges ein katta-Novak findet sich auf dem Gipfel eines Berges ein katta-Novak findet sich auf dem Gipfel eines Berges ein katta-Novak findet sich auf dem Gipfel eines Berges ein katta-Novak findet sich auf dem Gipfel eines Berges ein katta-Novak findet sich auf dem Gipfel eines Berges ein katta-Novak findet sich auf dem Gipfel eines Berges ein katta-Novak findet sich auf dem Gipfel eines Berges ein katta-Novak findet sich auf dem Gipfel eines Berges ein katta-Novak findet sich auf dem Gipfel eines Berges ein katta-Novak findet sich auf dem Gipfel eines Berges ein katta-Novak findet sich auf dem Gipfel eines Berges ein katta-Novak findet sich auf dem Gipfel eines Berges ein katta-Novak findet sich auf dem Gipfel eines Berges ein katta-Novak findet sich auf dem Gipfel eines Berges ein katta-Novak findet sich auf dem Gipfel eines Berges ein katta-Novak findet sich katta-Nova

Boxin Antal Nemes Nógrád Vármegyének Historiai, Geogran és Szüstikai és mertetése. Pesten 1826. Masodik Kötet. I. 21. P. Kitaibel I. c. T. I. p. 114.

B. Die Reilquellen der Zempliner Gespannschaft.

Die Hquellen von Keles, fünf Meilen von Epe
Mu unterscheidet hier zwei M. quellen. Die erste in agenehmer Säuerling, welcher, getrunken, auflö
sehr duretisch wirkt, und mit Nutzen bei Stockunim Unterleibe, Verschleimungen, Hämorrhoidalbeschwer
Sodbrennen, Harn-, Gries- und Steinbeschwerden ge
wird.

De zweite M. quelle, 100 Schritte von der ersten ben, erst vor kurzem von Hrn. v. Jekelfalussy enten, hat einen starken Schwefelgeruch und wird als Bad bei chronischen Hautausschlägen, Geschwülsten und härtungen scrophulöser Art.

Die besuchtesten Badeurter. Th. II. S. 242.

An diese schließen sich:

Die Velejterer M.quelle. Sie enthält nach Kitaibel an

festen Bestandtheilen: kohlensaure Kalk - und Talkerde, kohlen res Natron und Chlornatrium.

P. Kitaibel l. c. T. I. p. 281.

Die M. quellen zu Körtvélyes oder Hrussov (Aquael vélyenses s. Hrussovenses), der Zahl nach zwei, am Fusse eines ges, von Kitaibel untersucht.

P. Kitaibel l. c. T. I. p. 283.

Die M.quelle zu Erdobenge, von Kitaibel untersbesitzt eine Badeanstalt.

P. Kitaibel l. c. T. I. p. 281.

Die M.quelle von Mad, mit einer Badeanstalt.

Die M.quelle von Tölceva, noch nicht genau analysi

13. Die Heilquellen der Szalader Gespannschaf

Die Szalader Gespannschaft besitzt mehrere M. den, besonders unfern des Plattensees, welche sich dihren Reichthum an kohlensaurem Gase auszeichnen hin gehören:

Die Heilquellen von Füred (Acidulae F dienses s. Tihanienses), dicht am Ufer des Platten zwei Meilen von Weszprim, nur drei Viertelstunden i lich von der Benedictinerabtey Tihani, eine starke Vie stunde südlich vom Dorfe Füred, — gehören zu den rühmtesten Säuerlingen Ungarns.

Außer den bei Füred entspringenden M. quelles auch das Wasser des nahen Plattensees mit vielen folg zu Bädern benutzt, allein, oder in Verbindung dem innern Gebrauch des Füreder M. wassers.

Obgleich die Römer diesen Theil von Pannonien wohl kannten, wie zahlreiche und bedeutende Niede sungen beweisen, scheinen sie doch die M.quellen von red nicht gekannt zu haben; den Plattensee erwähner mit dem Namen Lacus Peiso, Peison, Pelsodis (ein Na welchen auch der Neusiedlersec führt), Lacus ad Cybrolcaea. In der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrderts gedenken der M.quellen bei Schloss Tyhan zu Zeiller, Kreckwitz und Lower. Benutzt wurder

mänglich nur von den nächsten Bewohnern der Umgegend; allgemeiner wurde ihre Benutzung erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Wesentliche Verbesserungen der vorhandenen Einrichtungen, zweckmäßigere Fassung der einzehen M. quellen und Verschönerung der Umgegend wurden seit d. J. 1831, insbesondere durch den dortigen Badearst Hrn. Dr. Adler veranlaßt und seit dieser Zeit hat sich die Frequenz der Kurgäste jährlich sehr vermehrt. In den letzten Jahren soll ihre Zahl jährlich an und über 1000, in d. J. 1839 an 4000 betragen haben.

In F. finden zich zwei Badehäuser, Einrichtungen zu warmen nd inten Bedern. Auch wird das M.wasser in nicht unbeträchtlicher Neuge versendet, nur läßt die Art der Füllung noch manches m winschen übrig.

Der Platten- oder Balaton-See (Lacus Balaton), der größte Ungarn's und daher auch poetisch das Ungrische Meer genannt, erstreckt sich von Nordost nach Nordvest, seine Länge beträgt 8 deutsche Meilen, seine Breite eine Achtel bis anderthalb Meilen, bei Tihany, welthes eine Halbinsel bildet, nur 560 Wiener Klafter. Schon bei mäßigen Wind zeigt dieser See eine ungewöhnliche Bevegung seines Wassers. Höchst wahrscheinlich entspringen auf dem Grunde desselben zahlreiche M. quellen. Die Temperatur des Sees ist an den verschiedenen Orten erschieden, in der Regel niedriger, je weiter vom Ufer entant, im Allgemeinen aber in einem ziemlich beständigen erhältnis zu der der Atmosphäre, im Durchschnitt im Numer Mittags 3 — 4° R. geringer als die der letzteren, ad behilt bei ruhigem Wetter diese Temperatur bis Miternacht.

In gesgnostischer Hinsicht sind in den Umgebungen des Plattenes nach Beudant Jurakalk mit Kieseleinschüssen, sein- und grobniger aus Quarz bestehender Sandstein und Basalt in Kegeln und ben bemerkenswerth; in dem Kalk sinden sich eigenthümliche Musbildungen, bekannt unter dem Namen der Ziegenklauen. — Die be der Thäler des Plattensees beträgt nach Beudant 140 bis 150 hu (460 F.) über dem Spiegel des Meeres, — eine Höhe, welch kie Sigmund für zu hoch hält.

Nach Sigmund ist das Klima von F. sehr gesund, erfieiner sehr gemäßigten Temperatur; vermöge der Richtung nachbarten Berge ist die Gegend gegen die rauhen Nords sehützt und nur Ost- und Südwirden offen.

Man unterscheidet in F. drei verschiedene M.

Die erste, die Hauptquelle, hat die Tempera 10° R., ein spec. Gew. von 10013; ihr Wasser i farblos, vollkommen durchsichtig, von einem pricke chenden Geruche, einem prickelnd-säuerlich-erfrise eigenthümlich metallischen Geschmacke; — die be dern sind nur wenig von der ersten verschieden, d wird vorzugsweise zu Wasserbädern benutzt.

Analysirt wurden die M. quellen zu verschiede ten von H. J. von Crantz (1772 u. 1773), Kit Schuster (1821) und neuerdings von Sigmund 1836), — dem Verfasser der neuesten, sehr ver chen Monographie über diese Heilquellen.

| in sechzehn         | Unze  | TO WY | asser   | enthalt    | ale | Maupi   |
|---------------------|-------|-------|---------|------------|-----|---------|
|                     |       | nach  | Schus   | ter:       | Da  | ch Sign |
| Kohlensaure Kalker  | de .  |       | 7,2250  | Gr         |     | 6,46    |
| Kohlensaure Talkere | le .  | •     | 0,0210  | <b>-</b> . |     | 1,10    |
| Kohlensaures Eiseno | xydul | •     | 0,1810  | <b>-</b> . |     | 0,33    |
| Thoperde            | ٠.    |       | 0,0625  | ·          |     | 0,19    |
| Kieselerde          |       |       | 0,0312  | ) —        |     | 0,20    |
| Chlormagnium .      |       |       | 2,0323  | ·          |     | •       |
| Schwefelsaure Talke | erde  |       | 0,9170  | <b>–</b> . |     |         |
| Schwefelsaures Nati | ron . |       | 6,0615  | <b>-</b> . |     | 6,30    |
| Kohlensaures Natro  | a .   |       | 0,3750  | ) —        |     |         |
| Basisch kohlens, Na | tron  |       |         |            |     | 1,10    |
| Chlornatrium        |       |       |         |            |     | 1.08    |
|                     |       |       | 16,9065 | Gr.        | _   | 17,11   |
| Kohlensaures Gas .  |       | •     | 37,18   | Kub. Zo    | n   | 38,40   |

Das Wasser des Plattensees untersuchte kinur oberflächlich, Schuster betrachtet dasselbes sehr verdünnten Säuerling. Nach Sigmund enth selbe am Ufer geschöpft verhältnismäsig viel standtheile und kaum eine Spur von kohlensaures während das zwischen Boglard und S. Abraham soffenen See geschöpfte weniger feste Bestandthe mehr kallangaures Gas nachwies.

Du letziere analyzirt enthilt nach Sigmund in zwei Civil-

| Kohlensaure Kalkerde     |      |      | 0,47 Gr. |
|--------------------------|------|------|----------|
| Kohlensaures Eisenozyd   |      |      | 0,01 —   |
| Schwefelsaures Natron    | •    |      | 0,49     |
| Chlornatrium             |      |      | 0,02 —   |
| Ishlensaure Talkerie     |      |      | Sparen   |
| Thenerde                 | •    | •    | 0,09     |
| Vegetabilische u. mimal. | Mate | erie | 0,54     |
|                          |      | _    | 1,62 Gr. |

Kohlensaures Gas . . . 1,06 K. Zoll.

Den mitgetheilten Aralysen zufolge gehören die M. quellen m F. nicht zu der Klasse der kräftigen Eisenwassen, wie früher angenomnen wurde, sondern zu der der erdigsalmischen Säuerlinge.

Als Getränk und in Verbindung mit warmen und kalten Biden haben sie sie; gleich ähnlichen Säuerlingen, sehr hilfreich erwiesen:

- a) bei chronischen Leden von allgemeiner oder örtlicher Schwäche, Blemorrhoeen der Schleimhaut der Luftwege, Harn- und Gescelechtswerkzeuge, Amennorrhoe, Chlorosis, Unfruchtbarkeit nervös-krampfhaften Leiden, Magenkrampf, Erbrichen, Flatulenz, allgemeiner Abspanning in Folge seh schwächender Einflüsse, schwerer Entbindungen, übermäsig geistiger Anstrengungen oder Forbergegangener Krankleiten, besonders Faul- und Nerstenbern, Erschöpfung, Lähmungen; —
- b) Stockungen leichte Art im Allgemeinen, Stockungen im Leber- und Pfortdersystem, Plethora abdominalis, Hänsenheiden, Gelbsuch, Hypochondrie; —
- c) als stärkende Nachkur nach dem Gebrauch von Pösten, Trentsin, Ofe, Mehadia und ähnlichen Bädern.

Plia., histor. natural. Lib. III. Cap. 27.

Martin Zeiller, nac Beschreibung des K. Ungarn und der magebörigen Landen. Im 1644.

G. Kreckwitz, toss regni Hungariae superioris et inferioris etriptie. 1635.

Matth. Remig. Lever's neue Beschreibung einer Reysz von

H. J. Nep. Crantz, analysis thermarum Herculanarum Trajani celebriorumque Hungariae. Viennae 1783. p. 88.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 175.

Kurzer Unterricht von dem Füreder Säuerling. Heraus von N. S., Med. Dr. Wien 1780.

Alexander Aradschky (Sunuel Rátz), Anmerkunge den Füreder Sauerbrunnen. Pest 178'.

— Beschreibung des F\u00fcreder Sauerbrunnens. Per Joh. Wurm's Anleitung zum Gebrauche der M. w\u00e4sser und der mit besonderer Hinsicht auf das F\u00fcreder M. wasser un Prefsburg 1807.

Kastner's Archiv. 1814. Bd. I. S. 356.

Vaterländische Blätter. Wien 182. Nr. 101. — 1814. — 1816. Nr. 63.

Die besucht. Badeört. d. österr. Käserst. Th. II. S. 217. P. Kitaibel l. c. T. I. p. 217 u.191.

Szepeshány u. Thiele's Markwürdigkeiten a. a. 0. S C. v. Csaplovics Gemälde von Ungarn. S. 93.

Oesterreich. Archiv für Geschiche, Erdbeschreibung, Skunde, Kunst u. Litteratur. Wien 183. Nr. XLVI. S. 181.

J. v. Vering's eigenthümliche Hilkraft verschiedener M. 1836. S. 106.

Füreder Badeanzeige. Pest 1812. - 1836.

Annalen des Wiener Museums. Wen 1836. Bd. I. Abth. f C. Ludw. Sigmund, fontes sotrii Füridienses et lacu ton. Pest 1837.

C. Ludw. Sigmund, Füred's kineralquellen und der l see. Pest 1837.

Kalisch, allg. Zeit. d. Brunnen- uBadewesens. 1839. Au

Reich an kohlensaurem Gase, chenisch untersucht von taibel, aber weniger bekannt und beutzt sind die M.ques Zánka, Kekkus, Kis-Eör, Abrahm und Kis-Apáthi

Bemerkenswerth zu Kefzthely it eine laue Schwest von 25° R., bei welcher Graf Feszetit: Bäder hat einrichten P. Kitaibell. c. T. I. p. 189.

J. v. Czaplovics Gemälde von Umarn. 1829. S. 98.

14. Die Heilquellen der Aba-Ujürer Gespannsch

Die Herleiner und Ranke M. quellen (Herleinenses et Rankenses), entsprinen vier Stunde der K. K. Freistadt Kaschau, an de Gränze der Alvarer Gespannschaft in einem Thale, heils bei dem Herlein, theils nördlich davon bei deu Dorfe Rank.

Die Berge der Umgegend scheinen vulkanischer Natur, enthalten weise weigstens porüse Lava; der eine Stunde entfernt davon den Dafe Kaminicz sich erhebende kahle, kegelförmige Boldoghe-beitelt aus Pseudoporphyr, und noch weiter vier Stunden nördlich den Fieden Cservenicza finden sich ähnliche vulkanische Gepanen.

Die hei Herlein und Rank entspringenden M. quellen wie in Behältern gesammelt und zu Bädern benutzt. tribel unterscheidet: 1. die Herleinsche obere und die Herleinsche untere, 3. die Ranker obere 14. die Ranker untere M. quelle. In Temperatur 16 Gehalt scheinen nach Kitaibel die einzelnen M. quelmicht wesentlich verschieden zu sein.

In Wasser ist klar, farblos, von einem prickelnden, ichtigen Geruch, einem säuerlich-zusammenziehenden im Geschmack, entwickelt Gasblasen, setzt einen marchen Eisenocher ab, wird erwärmt bräunlich, trübe fart auch die Wäsche bräunlich. Die Temperatur Wassen beträgt nach Kitaibel 10° R. bei 15° R. Atmosphäre, das spec. Gewicht verhält sich zum deiten Wasser = 1069 14.1 : 1067 3.2.

Nach Kitaibel's Analyse enthält dasselbe: kohlenres Gar, Eisen, kohlen-, schwefel- und chlorsaure, errud alkalische Salze.

Die vorhandenen Einrichtungen zu Wohnungen für Kurund um Benutzung des M. wassers in Form von Bäund hier besser und bequemer, als in manchen an-Bedeorten Ungarns.

Gribmt wird dieses M. wasser bei Schleimflüssen, wasser bei Schleimflüssen, wasser bei Schleimflüssen.

he muchtesten Badeorter. Th. II. S. 244.

litaibel I. c. T. I. p. 295.

Craplevics Gemälde von Ungarn. 1829. S. 99.

wer diesen sind zu erwähnen:

es M. wasser zu Kéked, Eigenthum der Familie v. Zomeine kalte Schwefelquelle, früher weniger, in neuern Zeiten in Ferm von Bädern mit sehr glücklichem Erfolge angewen-

det bei Lähmungen, gichtischen Affectionen, chronischen Rhei men und Hämorrhoidalaffectionen.

J. v. Csaplovics Gemälde von Ungarn. 1829. S. 100.

Die M. quelle zu Kaschau. In der Vorstadt dieser am Hernathflusse findet sich ein Bad von einem schwachen haltigen M. wasser.

Die M.quelle zu Banko, ein eisenhaltiges Bad, drei stunden von Kaschau entfernt, in einer reizenden Gegend gele

Die M. quelle zu Rudnok, ein eisenhaltiges Bad, zu Schmölnitz und Jászó.

Die M. quelle zu Telki-Bánya, eine Viertelstunde τ Dorfe gleiches Namens, mit einem Bade.

15. Die Heilquellen der Stuhlweifsenburger 6 spannschaft.

Die M. quellen zu Bodaik (Wudacka). Si springen in der Mitte der Stadt dieses Namens, am des Calvarienberges; das abfließende Wasser bildet kleinen Teich, treibt eine Mühle und bleibt auch be ser Trockenheit an Menge sich gleich. Während de bebens 1810 sollen neben den alten M. quellen sich geöffnet haben und die Menge des vorhandenen N sers um die Hälfte vermehrt worden sein.

Die Umgegend ist freundlich. Bodaik liegt in einem breits baren Thale; das nahe liegende Gebirge ziert eine, von de gästen fleissig besuchte Ruine.

Das M.wasser ist klar, geruchlos, perlt stark, Kitaibel die Temperatur von 13° R. bei 0° R. I mosphäre und friert nie; sein spec. Gewicht beträ Kitaibel nur etwas mehr als das des Brunnen Gekocht, oder längere Zeit der Einwirkung der aurischen Luft ausgesetzt, bildet es einen weißen Niederschlag.

Der chemischen Analyse zufolge sind die B standtheile desselben: Kohlensäure, kohlensaure I und Kieselerde.

Das M. wasser wirkt auflösend, erweichend, u mit Erfolg gebraucht bei chronischen Hautauss hematischen und gichtischen Affectionen, Stockungen im Literleibe, Hypochondrie, Hysterie und Hämorrhoiden, — 10 vie bei heftigen Schmerzen nach Fracturen, gegen Steinbeschwerden und Amenorrhoe.

Besetzt wird es in Form von Bädern in dem hier beindicken Badehause, doch meist nur von den Bewohnern des Orts und des Comitates.

P. Kitzibel, disz. de motu terrae in genere, ac in specie m60-

P. Kitaibel l. c. T. I. p. 201.

#### A dese reiben sich:

Des Atyser M. wasser. Man unterscheidet zwei verschiedene:

1. Des obere (Atysi Felsöté) entspringt in zahlreichen Quellen,
beite sich in einen Teich vereinigen, auf dessen Grunde selbst mehme Quellen sich öffnen, ist klar, geruchlos, vom Geschmack reinen
hassesman und wirft Blasen. Die Temperatur desselben betrug

i 0° der Atmosphäre im Februar 1810 15° R.

2 Des untere (Duzzogó), gegen hundert Schritte von dem vopen östlich, ist gleich diesem klar und farblos, unterscheidet sich loch von tenselben durch eine so starke Gasentwickelung, daßs zu kohen scheint und eben daher den Namen Duzzogó erkt. Rinsichtlich seiner Temperatur übertrifft es alle M.quellen im ablycischuger Comitate, sie beträgt 20° R. bei 0° der Atmokir.

Net de chemischen Analyse enthalten sechzehn Unzen folgende tariteits.

| Preie Kohlensäure .    |   |   | 11,509 Gr. |
|------------------------|---|---|------------|
| Kohlensaure Kalkerde   |   |   | 5,454      |
| Kehlensaure Talkerde   |   |   | 5,090      |
| Kieselerde             | • |   | 0,909 —    |
| Chlorenicium           |   |   | 1,090      |
| Chlorialcium           |   |   | 6,000 —    |
| Schwefelsaure Kalkerde |   |   | 2,181 —    |
|                        |   | - | 32,233 Gr. |

Person, welche in den Teich springen, sinken nicht, sondern im Macht wieder nach der Oberfläche getrieben. Kitaibel diese Erscheinung von dem feinen Sand zu erklären, welchen Vasser aufwühlt und welcher mit dem Wasser und dem in dementhaltenen kohlensauren Gase sich in beständiger Bewegung it.

Kitaibel I. c. T. I. p. 201. 203.

r Sauerdrunnen zu Moka entspringt in der Ebene, welfleil. che der Bodaiker Fluss durchsehneidet. Der Brunnen ist 31/t Kiter tief und wird aus dem Zusammenfluss von drei Quellen gebik Sein Wasser ist klar, farb- und geruchlos, perkt nicht, und beseinen schwachen säuerlichen, später einen etwas zusammenziehend eisenhaften Geschmack, fürbt den Wein schwärzlich und setzt Eusecher ab.

Der chemischen Untersuchung zufolge enthält ein Pesther Mai

| Kohlensaure Kalkerde . |   | 17,00 Gr. |
|------------------------|---|-----------|
| Kohlensaure Talkerde.  |   | 6,00 —    |
| Kohlensaures Eisen .   |   | 0,83 —    |
| Kieselerde             |   | 1,40 —    |
| Kohlensaures Natron .  |   | 1,10 —    |
| Schwefelsaures Natron  |   | 2,00 -    |
| Chlornatrium           |   | 2,00 —    |
|                        | _ | 30,33 Gr. |
| Freie Kohlenstere      |   | 42 50 C-  |

Freie Kohlensäure . . . 13,50 Gr. Benutzt wird es von den Bewohnern der Gegend als Getris

J. Novák theilt die Geschichte eines Obristwachtmeisters welcher mit Wunden bedeckt, an großer Schwäche des Darmkaf Stockungen in dem Leber- und Pfortadersystem leidend, durch Trinken dieses Wassers fast vollkommen hergestellt wurde.

P. Kitaibel l. c. T. I. p. 205.

Das M.wasser zu Csurg 6 entspringt in mehreren Qu aus Dolomitbergen, sammelt sich in einen Teich, ist klar, farbgeruchlos, hat den Geschmack von gutem Brunnenwasser und sch weniger ergiehig als das zu Bodaik.

P. Kitaibel l. c. T. I. p. 202.

Das Gäther M.wasser (Güthi forrás), entspringt am feines Weinberges in mehreren Quellen, bildet einen Teich von szig Schritten im Umfang. Der Grund dieses Teiches besteht Quarz- und Dolomitstücken. Das M. wasser ist klar, farb- met ruchlos, perlt und hatte im Februar 1810 die Temperatur von 140 während die der Atmosphäre auf 0° stand.

Der chemischen Analyse zufolge enthält ein Pesther Mass:

| Kohlensaure Talkerde   | • | • | 3,10 Gr.  |
|------------------------|---|---|-----------|
| Kohlensaure Kalkerde.  |   | • | 4,30 —    |
| Kieselerde             |   |   | 0,70      |
| Chlorcalcium           |   | • | 0,38 —    |
| Chlortalcium           |   |   | 1,10 —    |
| Schwefelsaure Kalkerde | • |   | 0,90      |
|                        |   | _ | 10,48 Gr. |
| Freie Kohlensäure .    |   | • | 3,20 Gr.  |
|                        |   |   |           |

P. Kitaibel l. c. T. I. p. 201. 203.

Die M.quellen zu Aba. Sie bilden einen salzbaltigen an der Strafse nach Kaloz. Das Wasser desselben enthält nach

emeting: kohlensaure Kalk- und Talkerde, Kieselrefeissares Natron, weniger kohlensaures Natron und Merastriam.

... I. p. 207.

Isilquellen der Barser Gespannschaft.

Bad zu Sklene oder Glashütten, von ei, von Vichnye nur zwei Stunden, und eben Schemnitz entfernt, zu der K. K. Sachsensteimeralherrschaft gehörig, schon von Tullius erwähnt.

Ten für Kurgäste finden sich in den verschietusern, so wie in der benachbarten ehemalitionsmühle.

**‡**scheidet folgende Bäder:

Herrenbad.

Prinzenbad.

4 Kaiserbad.

Zipserbad, für Arme bestimmt.

Schwitzbad. — Ueber dem Spiegel des M.

Let sich eine in Tuffstein gehauene Höhle, in

uf Stufen sich begiebt und welche wegen ihSchwitzbädern benutzt wird; je höher man

ehr nimmt die Hitze zu, je profuser wird der

das man es kaum hier eine halbe Stunde

der hier entspringenden Th. quellen, so wie ihres Wassers ist beträchtlich. Alle scheinen inschaftlichen Ursprung zu haben, und nur in ihrer Temperatur sich zu unterscheiden. Letz1 19—44,6° R.

intlich der Temperatur der einzelnen Th.quellen grade Verschiedenheit statt:

equelle hinter dem Pfarrhofe, von 44,6° R. Temperatur,

ferelle unter dem Kreuze, von 41,5° R. Temperatur, spec.

Silberbergwerke, von welchen die vorzüglichsten sind: die nach Heiligen Anton von Padua und nach den Heiligen drei Königen nannten, — so wie die drei Stunden von Eisenbach entfernte be tende Silber-Schmelzhütte zu Sczernovicz.

Das M. wasser ist hell und klar, geruchlos, ohne sondern Geschmack; seine Temperatur beträgt 32° R., spec. Gewicht 1,0025.

### Sechzehn Unzen desselben enthalten:

| Chlornatrium           |  |   | 0,60 Gr.   |
|------------------------|--|---|------------|
| Schwefelsaures Natron  |  |   | 0,65 —     |
| Schwefelsaure Kalkerde |  | • | 3,45 —     |
| Kohlensaure Talkerde   |  |   | 0,40       |
| Koblensaure Kalkerde   |  |   | 1,75 —     |
| Kohlensaures Eisen .   |  |   | 0,95       |
| Kieselerde             |  |   | 0,20 —     |
|                        |  |   | 8.00 Gr.   |
| 77.11                  |  |   | C 450 TZ 1 |

Kohlensaures Gas . . . . 6,179 Kub.Z.
Empfohlen hat man das M.wasser als stärkend.

bendes Bad bei Gicht, Schleimflüssen und Krankheiten Uterinsystems von Schwäche, namentlich Bleichsucht Fluor albus.

Math. Belii Hungariae antiquae et novae prodromu. p. 139.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 161.

Wagner in: Med. Jahrbüch, des K. K. Oester, Kaiset tes. 1819. Bd. V. St. 4. S. 138.

Die besuchtesten Badeorter. Th. H. S. 156.

J. v. Csaplovics, statist, geognost. Archiv von Ungara.
Bd. L. S. 186.

— Gemälde von Ungarn. 1829. S. 92.

#### An diese schließt sich:

Die M.quelle von Leva oder Levenz, welche als Sling benutzt wird.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 161.

Ausser diesen gedenkt Szepesházy in der Barser Geschaft der Sauerbrunnen von Csernely und Ebedécz.

## 17. Die Heilquellen der Temeser Gespannscha

1. Die Buziaser M.quellen (Aquae Buziaser Das Dorf Buzia, von welchem diese M.quellen ihren men erhielten, liegt in einem angenehmen, von mäß im mschlossenen Thale, und war schon den Römern ir den Namen "Centum putei" bekannt.

Die Messlen entspringen theils bei dem Dorfe, theils an der liche Seite des Thales. Der Grund des Thales ist von einer in ih eine Fass tiefen Schicht von sehr fruchtbarer Dammerde licht, mit welcher sich ein Lager von zähem braungelbem oder lichen Then befindet, noch tiefer ein zweites Lager von Thon, this zi weisem, aus Glimmerblättehen und Quarzkörnera zutenpestiten Sande gemischt ist, und wahrscheinlich aus verwitte Ginnerschiefer besteht. Als man vor einigen Jahren wegen krunens zehn Fass tief grub und die in der Tiefe befindliche fürzise durchbrach, brach das M. wasser mit einer solchen we Gas hervor, dass die Arbeiter in Gefahr geriethen, zu erher besachbarte Berg, auf welchem ein vortrefflicher Wein entitt als Hauptgestein Quarz und Glimmer.

efreut sich deshalb eines gesunden Klimas.

Mei keist an diesem Kurort viel für die Bequemlichkeit der für n winschen übrig. Die Wasserbäder werden in mehreren kan tenenen; — die Kurgäste wohnen in Privathäusern. An tenenen nich viele Gäste aus Temesvar und Lugos.

In merscheidet zu Buzia vier M. quellen, zwei an iden Ende des Dorfes, die beiden andern am Ende Itales. Eine dieser M. quellen hat Kitaibel mit dem in "Sprudelbrunnen" bezeichnet, wegen des Getöses der starken Gasentwickelung, mit welcher derselbe Boden entquillt.

Madelen entwickeln viel Gas, besonders die zwei außer beändlichen, bei diesen ist die Gasentwickelung so bedeutie die ein bedeutendes, weit vernehmbares Geräusch ver-

hs geschöpste Wasser perkt stark, ist zwar klar und h, aber nicht frei von Ocherslocken, von einem eigenken Gerach nach Erdharz, einem säuerlich-prickeln-mannenziehenden Geschmack, und einer sich gleichmen Temperatur von 10° R.

he Massers ist verschieden nach Verschiedenheit der

einzelnen M. quellen; die Sprudelquelle glebt in einer Stunde Eimer, die übrigen M.quellen weniger. Die Wände der Beh den, das M.wasser führenden Kanülen, sind mit einem oran gen Niederschlag überzogen. In wohl verkorkten Flaschen h das M. wasser ziemlich lange. In einem offenen Gefäse d ausgesetzt wird es nach und nach trübe, bekommt eine hellbr Farbe und verliert allmählig an Geschmack und Geruch.

Untersucht wurden die M.quellen zu verschi Zeiten von Fischer, Cichini, Petz, Klapk Kitaibel.

Nach Kitaibel enthalten sie außer viel Kohle kohlensaure Talk- und Kalkerde, kohlensaures ikohlensaures Eisen, — und in untergeordneten Verlsen Chlornatrium, Alaun- und Kieselerde, und Extstoff. — Bemerkenswerth ist der Gehalt dieses isers an Steinöl.

Benutzt werden die M. quellen als Getränk und Nach den Erfahrungen der Herrn Comitats-1 Capde bo und Csokeslyan haben sie sich sehreich erwiesen in folgenden Krankheiten: 1. bei Kraten von allgemeiner Schwäche, besonders aber de vensystems, — Impotenz; — 2. Schwäche der Verda werkzeuge; — 3. Schleimflüssen passiver Art, Fluor Schleimhämorrhoiden; — 4. Krankheiten der Harzeuge und Geschlechtstheile, — besonders Gries- und beschwerden; — 5. chronischen Krankheiten der hartnäckigen Geschwüren; — 6. Skropheln und Rhs— 7. chronischen, gichtischen und rheumatischen tionen. — Venerische Beschwerden verschlimmern sifig, sind dagegen empfohlen worden als stärkende kur nach den Thermalbädern von Mehadia.

Künstlich erwärmt oder auch kalt als Bäder an det, sind sie zu widerrathen bei Vollblütigkeit, a Congestionen und Anlage zu Blutflüssen, dagegen apfehlen: bei inveterirten Geschwüren, flechtenartige schlägen, allgemeiner Schwäche, Schwäche der Verda werkzeuge, der äußern Haut, der Geschlechtswerk

m abus, Genorrhoea secundaria. Bei Lokalleiden des pies von Schwäche desselben wird die örtliche Anwenng des M. wassers kalt gerühmt.

P. Kitsibel L. c. T. IL. p. 252.

k J. Cuplevies, Gemälde von Ungarn. 1829. S. 97. Kalischallg. Zeitung d. Brunnen- u. Badewesens, 1839. Aug. S. 19.

f ine desen sind hier noch zu erwähnen:

Das Engelbrunner- oder Kis-Faluder M. wasser (Aqua Amessis s. Kis-Faludensis), eine Viertelstunde von dem Dorfe wird des Flusses Maros, der Familie Pikety zugehörig, ist in des gruchlos, von einem etwas zusammenziehenden Gemit, ist die Temperatur von 10° R. bei 20° R. der Atmosphäre, with ur wenig Chlorsalze, Erden und Eisen.

Litaibel L. c. T. IL. p. 251.

et Lippaer M. wasser (Aqua Lippensis). Die Stadt Lippa kan liegt, sechs Meilen von Temesvar, in einem breiten von kan Höhen umgebenen Thale. Die hier entspringende, seit tot kinnte M. quelle ist kalt, klar, farblos, von einem säuerkichen Geschmack, enthält viel kohlensaures Gas, außer die-Menke und Kisen, und wird als Getränk benutzt.

7. liuibel l. c. T. II. p. 251.

Per Herenyer M. wasser entspringt drei Meilen weit von mit us Pare eines Sandberges, ist klar, farb- und geruchlos, von dru sierlichen Geschmack, giebt in einer Stunde sechs Ei-Mind) Wasser, hat die Temperatur von 10° R. bei 17° R. handlie, und enthält Kohlensäure, kohlensaure Kalkerde, kohlensaure Kalkerde, kohlensaure Raikerde, kohlensaure Kalkerde, kinserlich zur Reinigung von Geschwüren.

Baitaibel l. c. T. II. p. 248.

is Bruckenauer M.quelle (Aqua Bruckenauensis), eine some von dem Kammergute dieses Namens, in der Mitte eilie, scheint in Temperatur und Gehalt nicht wesentlich von sien verschieden und wird gleich jenen als angenehmes Geplancht.

Litaibel Le. T. II. p. 248.

Les de la comper M. wasser (Aqua Szetsányousis et Fibisensis).

The chear Thale, eine Viertelstunde von Bruckenau entfernt, und Fibischer Gute finden sich theils mehrere Kohlensäure halleilen, theils auch an mehreren Stellen eine starke unaufhörtatwickelung von kohlensaurem Gas statt, vermöge welcher in aufgefangenes Regenwasser davon imprägnirt wird.

P. Kitsibel L c. T. II. p. 249.

Das Bakovárer M.wasser (Aqua Bakovárensis). I Bakovár liegt drei Stunden weit von Temesvár. Die in und Dorfe entspringenden M.quellen, nach Kitaibel der Zahl misind kalt und von säuerlichem Geschmack. Die bemerkensvist die in der Mitte des Dorfes befindliche. Ihr Wasser ist klund geruchlos, von einem säuerlich-prickelnden Geschmack, Temperatur von 10° R. bei 20° R. der Atmosphäre und friert ter nicht zu; seine spec. Schwere verhält sich zu der des de Wassers = 771: 768. Es euthält Kohlensäure, Chloranize, saure Kalkerde und kohlensaures Natron, und wirkt getrunk abführend.

P. Kitaibel l. c. T. II. p. 250.

Die M. quelle von Bogda, einem Dorfe vier Stun Temesvar, mit einer Badeaustalt.

18. Die Heilquellen der Hevescher und Borse Gespannschaft.

In verschiedenen Richtungen von dem Matradurchschnitten, reich an schönen Thälern und male Gebirgszügen, erfreut sich die Hevescher Gespan eines verhältnismäsig sehr gesunden und milden Die höheren Theile des Gebirges werden von Dami Thäler von Lagern von Thonerde bedeckt, das Celbst besteht aus Basalt, Sandstein, Thonschiefer uphyr, und ist reich an Schwefelkiesen, Steinöl, Gyltersalz, Alaun und Eisenvitriol. Hierdurch erklädas Vorkommen von M. quellen, welche sich durct beträchtlichen Gehalt an Kohlensäure, Eisen, Alas Schwefel auszeichnen.

Literarischer Anzeiger für Ungarn. 1799. Februar. Nr. 7 — März. Nr. 12. und 13. S. 45.

P. Kitaibel l. c. T. II. p. 151.

1. Die M. quellen zu Parad in der Her Gespannschaft. Das Dorf Parad liegt vier Stund Erlau, drei und eine halbe Stunde von Gyöngyös, zwölen von Pesth, in einem wiesenreichen, schönen vo Matragebirge gebildeten Thale. Das Klima der Gegend ist sehr gesund und mild, schon im Märschwindet fast aller Schnee; an der Südseite des gebirges wächst ein vorzüglicher Wein.

Mit dem Ruf, welchen sich die M.quellen zu P. in den inten zwölf Jahren erworben, hat sich die Zahl der Kuriste vermehrt, haben sich die hier befindlichen, unter der ufsicht eines Badearztes stehenden Anstalten verbessert. In Wolmungen der Kurgäste dienen mehrere Badegewind. – Eine Monographie über die M.quellen von P. mitten wir von Dr. Prúnyi, Badearzt daselbst.

Man unterscheidet zu Parád drei verschiedene Arten n Mquellen, welche von Kitaibel und Meissner im 1867 untersucht wurden.

I. Schwefelquellen, ausgezeichnet durch ihren ichtum an kohlensaurem Gas, der Zahl nach drei, ich Kitaibel durch die Benennungen der schwarzen, mittlern und der weißen unterschieden.

Dis Gestein, welchem sie entspringen, ist ein Sandstein, welcher teines ehere Schichtem aus größeren, tiefer aus kleineren Quarzhen zummengesetzt, viel Glimmerblättehen und Eisenkrystalle
thät, nd in der Luft in einen alaun- und eisenhaltigen Sand vertiert. Bierus erklärt sich wohl der Umstand, dass die aus diesem
tieh entwiagenden Quellen Schweselwasserstoffgas und zugleich
thessum Eisen enthalten.

Das M. wasser ist frisch geschöft klar, von einem hetelschen Geruch, einem angenehmen säuerlichen Gelaack, und entwickelt sehr viel Gasblasen. Bei 0,5° R. Almosphäre betrug nach Meißener die Temperatur veisen M. quelle 8,5° R. und der mittlern 7,5° R. bei um Barometerstand von 27" 8" 7"" Wien. Maaß, das ut. Gewicht der schwarzen M. quelle 1,087, der weißen 2000 nach Kitaibel.

Der Einwirkung der atmosphärischen Luft längere Zeit ausgeg, wid das M.wasser aller Quellen trübe, das der schwarzen biftlich, das der beiden übrigen weißlich. In offenen Gefäßen, h scheller durch Kochen, verliert das Wasser fast allen Geruch Geschmack. In wohl verkorkten Flaschen scheint es dagegen beinen fächtigen Bestandtheilen nur wenig zu verlieren.

Nach Meissner's Analyse enthalten in sechzehn

| 1. Die M.quell           | 2. Die Manelle Nt.<br>(Kitaibel's mittlere |              |   |               |  |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------|---|---------------|--|
| (Kitaibel's sch          |                                            |              |   |               |  |
| Kohlensaure Kalkerde .   | 4,50 Gr.                                   |              |   | 4,30 Gr.      |  |
| Kohlensaure Talkerdo .   | 2,30 —                                     |              |   | 0.80 —        |  |
| Kohlensaures Natron      | 5,20                                       |              |   | 3,70 —        |  |
| Schwefelsaures Natron .  | 3.80 —                                     |              |   | 2.50 <b>—</b> |  |
| Chlornatrium             | 1.80 —                                     | •            |   | 1,30 —        |  |
| Kieselerde               | 0,80 —                                     | •            | • | 0,70 —        |  |
|                          | 18,40 Gr.                                  |              |   | 13,30 Gr.     |  |
| Schwefelwasserstoffgas . | 2,10 Kul                                   | . <b>Z</b> . |   | 10,90 Kub. \$ |  |
| Kohlensaures Gas         | 31.40 —                                    |              |   | 34.00         |  |

Nach Kitaibel's Untersuchung enthält das M.wasser sek keblensaures Gas (einige 90 Kub. Z. in 100 Kub. Z. Wasser), Schwefel (in der Form von Schwefelwasserstoffgas), Naphths, b saure Kalk- und Talkerde (in 12 Unzen 3 Gran), und keblensam tron, Chlornatrium und schwefelsaures Natron (5 Gran in 12 U In dem Niederschlag der schwarzen Quelle, zuweilen auch in & mittleren, fand Kitaibel Eisen, nie jedoch in dem der weise

2. Eisen quellen, weniger berühmt und benutst die vorigen, obgleich ausgezeichnet durch ihren rei Gehalt an kohlens. Eisen und kohlens. Gas. — Meift zählt dahin die M.quellen Nr. 3, 4 und 5, von welche erste nur wenig kohlens. Eisen, die zweite viel, die endlich noch mehr enthält; — die M.quelle Nr. 3. ister dem Namen des weißen Schwefelsäuerlings beschrie

Das Gestein, aus welchem diese drei M.quellen entspringen höher als das, welchem die Schwefelwasser entquellen, M. Dammerde bedeckt, führt aber tiefer Lager von Thon, Porph Basalt, alle Eisenquellen scheinen nur verschiedene Adera die meinschaftlichen Quelle zu sein.

Frisch geschöpft ist ihr Wasser farbles, durchsichell, perlt stark, hat den, den Säuerlingen eigenthümligeruch nach kohlensaurem Gas, einen angenehmen, fänglich prickelnd-stechenden, später eisenhaften schmack; seine Temperatur beträgt bei + 2° R. der mosphäre 8,8° R., sein spec. Gewicht 1,098, die Wamenge ist sehr beträchtlich.

Nach Meissner enthalten in sechzehn Unzen:

| 1. Die M              | anell     | e Nr.  | 3. :    | 2      | . Die | Man            | elle Nr. | 4.: |
|-----------------------|-----------|--------|---------|--------|-------|----------------|----------|-----|
| Kellenerure Kalkerde  | , ,,,,,,, |        | Gr.     |        |       | 4,50           |          |     |
| Iodensaure Talkerde . |           |        | _       |        |       | 1,80           |          |     |
| Kohlessaures Eisen .  |           |        | ,       |        |       | 4,80           |          |     |
| Kohlensures Natron .  | •         | 3,50   | _       |        | •     |                |          |     |
| Schwefelmeres Natron  | •         | 0,80   | _       |        | •     | Spar           | •        |     |
| Chlorastrium          | •         | 0,50   | _       |        | •     | 0,50           |          |     |
| Kieselerde            |           | 0,50   | -       | •      |       | 0,80           | -        |     |
|                       | _         | 9.80   | Gr.     | •      | -     | 12,40          | Gr.      |     |
| Koliemaures Gas .     | . 9       | 21,00  |         |        |       | 36,3           |          |     |
| 2                     | Dia I     | ,<br>M | 11_ 107 | - E.   |       | •              | •        |     |
| Kohlengaure           |           |        | 118 74  | r. 5.: |       | 0 Gr.          |          |     |
| Kohlensaure '         |           |        | •       | •      | •     | 0 <del>-</del> |          |     |
| Kohlensaures          |           |        | •       |        | •     | 0              |          |     |
| Kohlensaures          |           |        |         | •      | •     | 0 —            |          |     |
| Schwefelsaur          | es Na     | tron   |         |        | •     | 0 —            |          |     |
| Chlornatrium          |           |        |         |        | •     | 0 —            |          |     |
| Kieselerdo            |           | •      | •       | •      | •     | 0 —            |          |     |
|                       |           |        |         |        | 21.6  | 0 Gr.          |          |     |
| Kohlensaures          | Gas       |        |         |        | •     | Ku             |          |     |

3. Das Alaunwasser entspringt östlich von dem Dorfe Parád in einem sehr angenehmen Thale, wo schon 1778 en Alaunwerk errichtet wurde. Die M.quelle ist sehr ergebig, versiegt auch in sehr heißen Sommern nicht. Man sammelt das Wasser, bewahrt es ohne bedeutenden Verlott an flüchtigen oder festen Bestandtheilen auf und besutzt es zu Bädern.

Du M.wasser entspringt alaunhaltigem Porphyr, ist klar, von bellbrünsicher Farbe, einem sehr zusammenziehenden Geschmack, färbt die Badewannen gelbbrünnlich, die Abkochung der Eichenrinde schwarz und wirkt, als Bad angewendet, auf die äussere Haut sehr zusamenziehend.

Als Haupthestandtheile dieses M.wassers hat die chemische Anglye von Kitaibel nachgewiesen: schwefelsaure Thonorde, schwefelsaure Eisen, schwefelsaure Kalk- und Talkerde.

Die Verschiedenheit der einzelnen M.quellen gestattet ach eine sehr mannigfaltige Benutzung derselben:

1. Die Schwefelquellen, wegen ihres Reichthums a kohlensaurem Gas leicht verträglich, werden vorzugszeise als Getränk benutzt, in wohlverschlossenen Gefäsen ach versendet, aber auch zu Bädern benutzt; — Prúlyi empsiehlt täglich 6 bis 10 Becher.

Nach den Erfahrungen von Bene, Prúnyi i Aerzten haben sie sich, gleich ähnlichen wirksamen Schwassern, namentlich hilfreich erwiesen bei chronis Hautausschlägen und dyskrasischen Geschwüren, wungen im Leber- und Pfortadersystem, Hämorrhoid schwerden, Verschleimungen, Trägheit des Stuhlga Gries- und Steinbeschwerden, — hartnäckigen gichti und rheumatischen Leiden, — Skropheln und Rhachit veralteten Verschleimungen und Blennorrhoeen der wege, — und chronischen Metallvergiftungen.

2. Die Eisenquellen werden im Allgemeine Getränk weniger leicht vertragen als die Schwefelquman fängt mit den schwächeren an und geht allmähden eisenreicheren über, zu Wasserbädern benutzt die M. quelle No. 3.

Angezeigt in allen den Fällen, in welchen äh Eisenwasser empfohlen werden, haben sie sich, inn und äußerlich angewendet, namentlich hilfreich erv bei chronischen Hautkrankheiten von örtlicher Schw— Blennorrhoeen, Verschleimungen, Diarrhoeen, Flu bus und Nachtripper, — rheumatischen und gichti Beschwerden, — Leiden des Uterinsystems von Schw profuser Menstruation, Amenorrhoe, Bleichsucht, — nischen Nervenkrankheiten, Krämpfen, Neuralgieen, Ligen, — Skropheln und Rhachitis, — Krankheiten wegemeiner Schwäche.

3. Das Alaunwasser, innerlich seltner, hi äußerlich als örtliches oder allgemeines Bad, als G wasser und Einspritzung in allen den Fällen benutz kräftiger adstringirende Heilquellen angezeigt sind, sondere bei passiven Blutflüssen, Blennorhoeen, Verungen, Schleimpolypen, chronischen Halsentzündurheumatischen und gichtischen Leiden, complicirt milicher oder allgemeiner Schwäche, örtlicher Erschlein Folge mechanischer Verletzungen, Skrophein und chitis.

Literarischer Anzeiger für Ungarn, 1799. Februar Nr. 7. — März Nr. 12 13.

C.v. Szepcsházy und C. J. v. Thiele, Merkwürdigkeiten. 71. II S. 43.

J. v. Csaplevies, topogr. statistisches Archiv von Ungarn. B. l. S. 194.

P. Kitaibel L. c. T. H. p. 151. 162.

J. r. Csaplovica, Gemälde von Ungarn. 1829. S. 93.

Med topegraph. Abhandlung des Kurortes Parad sammt seinen Schwefel-, Eisen- und Alannwässern von Em. Mich. Prunyilent 1833.

Die berühnt, Buder und Gesundbr. v. Ungarn. S. 133. Francisc. Bone, elementa medicinae practic. Pestini 1834. Kalisch allgem. Zeit. des Brunnen- und Badewesens. 1839. S. 21.

As sie schließen sich in der Hevescher Gespannschaft:

De: M.wasser zu Erlau (Thormae Agrienses). Drei M.quelsied hier zu unterscheiden:

i. Die erste, welche zu B\u00e4dern benutzt wird, hat die Tempealar von 5° R. bei 8,66° R. der Atmosph\u00e4re, und enth\u00e4lt nach izevits bellensaures Gas und kohlensaure Kalkerde.

2 Die zweite hat die Temperatur von 19,75° R. bei 8,75° R. er Atmesphäre.

3. Die dritte von der Temperatur von 22° R. bei 9° R. der imesphire. — Die beiden letztern werden nicht als Heilquellen, salen zu technischen Zwecken anderweitig benutzt.

P. Kitaibel l. c. T. II. p. 206.

Der Retiker Sauerbrunnen (Acidula Retzkensis) scheint in weig kollensaures Gas zu enthalten, ist klar, geruchles, von ice ageschmen säuerlichen Geschmack, wird von den Bewohnern T lagegend getrunken, aber nicht als Heilquelle benutzt.

P. Kitaibel l. c. T. II. p. 204.

Der Tarer Säwerling (Acidula Tarensis), bei dem Dorfe

Ritaibel Lc. T. IL p. 204.

Benerkenswerth in der Borsjoder Gespannschaft sind:

Die M.quelle von Szalona, als Bad benutzt.

Die M.quelle von Dies-Györ, unfern des Städtchens die-Ramens, an der Nordseite des Gebirges.

Die M.quelle zu Kácz, sehr ähnlich der vorigen.

Die M.quelle zu Szendrö, eine kalte Schwefelquelle, in non Bad benutzt.

Michael Hanák, dissert. sist. analysin trium fontium de Béel Aufalva comitatus Borsodiensis prorumpentium. Pestini 1827.

- 19. Die Heilquellen der Oedenburger und Eisen Gespannschaft.
- 1. Die Tarczaer M.quelle, bei dem Dorl cza (Tazmannsdorf), anderthalb Stunden von Pin In einem schönen, nicht über dreihundert Schritte fünf Stunden langen, fruchtbaren Thale auf eine wiese entspringen mehrere M. quellen. Ihr Wa kalt, klar, perlt stark, bildet, der Einwirkung de sphärischen Luft ausgesetzt, einen starken och Niederschlag, besitzt einen laugenhaft-adstringire schmack und hat die Temperatur von 9-10° R.

Nach Macher enthalten sechzehn Unzen de

| Kohlens, Kalk- mit Talkerde   |   | 12,00 G |
|-------------------------------|---|---------|
| Säuerliches kohlens. Natron   |   | 10,30 - |
| Schwefelsaures Natron .       | • | 3,50 -  |
| Chlornatrium                  |   | 3,70 -  |
| Kohlensaures Eisenoxydul      | • | 0,60 -  |
| Kieselerde und Extraktivstoff |   | 0,40 -  |
|                               | • | 30,50 € |
| Vahlansannan Can              |   | 447 17  |

Kohlensaures Gas

Benutzt wird dasselbe als Getränk und Ba den Krankheiten von Schwäche, wo stärkende! len indicirt sind, — namentlich bei Schleimflüsst schen Nervenkrankheiten, und Leiden des Ute von Schwäche.

Ign. Wetsch, dissert. inaug. sistens examen chesi aquae acidulae Tarcsensis. Viennae 1763.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 173.

Ign. Wetsch in: Schedius Zeitschrift von und 1804. B. I. S. 193.

P. Kitaibel l. c. T. I. p. 204.

J. v. Cauplovics, Gemälde von Ungarn. S. 96.

J. Brehm's vorläufiger Unterricht, den innerlichen lichen Gebrauch des Taxmannsdorfer M.wassers betref manger. 1813.

M. Macher's physik. medicin. Beschreibung der \$. zu Taumannedorf und Sulz, der schwefelhaltigen Bader : Krapina, Stubitza, Tschatasch und Neustädtl. Grätz 18.

Verhaltungsregela bei dem Trink - und Badegebrau manuscorfer M.wassers von Frans Hoffer. Mit eines plane, Günz 1834.

J. v. Vering, eigenthüml. Heilkraft verschiedem

Es gebören hierber ferner:

Die Wolfser- oder Bahlfer M. quellen in der Oedenburge Gespanischaft, östlich von der Stadt Oedenburg, an dem großen Meniedenee, in dem Dorfe Bahlf (Wolfs), mit den erforderlichen Enrichtuges zu Bädern versehen.

Man untercheidet zwei kalte Schwefelquellen, von welchen die

cine II liden, die andere zum Trinken benutzt wird.

Der denischen Analyse zufolge enthalten in sechzehn Unzen:

| <b>8</b> .1             | •   | 1. Die | e Trinkq | uelle : | 2. Die  | Badequelle: |
|-------------------------|-----|--------|----------|---------|---------|-------------|
| Schweleinare Alaunerde  | 1   |        |          | •       | . 0,068 | 332 Gr.     |
| Stivefeiseures Natron   |     | •      |          | •       | . 0,700 | <b>)</b> —  |
| Morcalcina              |     | •      |          |         | 0,256   | j           |
| Mortaleium              |     |        | 0,09593  | 6 Gr.   | . 0,224 | i           |
| Morastium               |     |        | 0.864    | _       | 1,560   | <b></b> .   |
| ablementes Natron       | -   | •      | 0,48992  |         |         |             |
| sleasaire Kalkerde      | •   | -      | 4,256    |         | 2,068   | 88 —        |
| obleasaure Talkerde     |     | -      | 1,184    | _ `     | 1.08    | _           |
| ieselerde               | •   | •      | 0,32     | _ :     | 9,008   | 3 —         |
|                         |     |        | 7,209850 | Gr.     | 5,965   | 12 Gr.      |
| oblesszeres Gas         |     |        | 5,27568  | Kub.Z   |         |             |
| thwefel wasserstoff gas | •   | •      | 0,08768  | Kub. Z  | . 0,508 | 8 Kub. Z.   |
| Paul                    | _   |        | 5,36336  | Kub. Z  | •       |             |
| Beschrieben und em      | pfo | ohlen  | wurden   | sie von | Andres  | Conradi     |

Angewendet werden dieselben bei chronischen Hautausschlägen, and in the state of the state o Barrettege, namentlich Gries- und Steinbeschwerden.

Besatzt werten sie in Form von Wasserbädern, als Getränk und Minerichian za Umschlägen.

Hesperus 1816. S. 357.

Theil

I. v. Casplevies, topogr. statist, Archiv von Ungarn. Bd. I. 217.

- Gemälde von Ungarn. 1829. S. 96.

Die Mauelle von Pecsenyed (Pötsching), einem Fürstlich steisenberger und v. Jaquin. Nach dem letztern enthalten tren Cazen:

| Kohlensaures Gas .     | 219 | • | 11,147 Gr.<br>39,866 Kub. Z. |
|------------------------|-----|---|------------------------------|
| Eisenoxydul            | •   | • | 0,833 —                      |
| Kieselerdo             | •   |   | 0,133 —                      |
| Chlortalcium           | •   | • | 0,233 —                      |
| Schwefelsaure Kalkerde |     | • | 0,666                        |
| Kohlensaure Talkerde   |     |   | 1,466 —                      |
| Kohlensaure Kalkerde   | •   | • | 3,666 —                      |
| Schwefelsaures Natron  | •   | • | 3,850 —                      |
| Chlornatrium           | •   |   | 0,300 Gr.                    |
| <b></b>                |     |   |                              |

U

Die M.quelle von Pinkafeld an der Steyrisch-Oe Gränze, sechzehn Meilen von Wien, ähnlich der M.quelle vo yéd, nur scheint sie noch reicher an flüchtigen und festen theilen als jene. Benutzt wird dieselbe als Getränk und Verschleimungen, Stockungen und Krankheiten der Harnvon Schwäche, so wie bei Unfruchtbarkeit und nervöser Gi

Die M.quelle zu Sulz, in der Eisenbarger Gesp., lisch-erdige Eisenquelle, von 9 bis 10° R. Temp.; ihr spec beträgt 1,003, ihre Wassermenge 1,033 Eimer in einer Sta

Vor einigen Jahren entdeckte man Ueberreste einer äl sung der M.quelle, nach welcher in Verbindung mit den bei ausgegrabenen römischen Münzen und einer Nymphenstatue len, man schon auf eine sehr frühe Benutzung dieser M. schließen kann.

Nach Mittermayr's, durch Macher reducirten An halten sechzehn Unzen dieses M.wassers:

| Kohlensaure Kalķerde .        | • | • | 10,3 Gr |
|-------------------------------|---|---|---------|
| Kohlepsaure Talkerde .        |   | • | 1,2 —   |
| Kohlensaures Eisenoxydul .    | • | • | 0,7 -   |
| Chlornatrium                  |   |   | 18,5 -  |
| Chlortalcium und Calcium .    |   | • | 0,6 —   |
| Kieselerde und Extractivstoff |   | • | 0,7 —   |
|                               |   |   | 32,0 Gr |

Freie Kohlensäure . . . 12,0 Ka

Fr. Mittermayr, Beschreibung des im Eisenburge zu Sulz befindlichen und chemisch untersuchten M. wass am Anger 1825.

Buchner's Repert. für die Pharmac, Bd. XXVIII, St. M. Macher's phys. med. Beschreibung der Sauere mannsdorf, Sulz u. s. w. Grätz 1834.

Die M. quelle bei Német-Keresztur. Bei des dieses Namens in der Oedenburger Gespannschaft ente kalte M.quelle, welche reich an kohlensaurem Gase, ke Natron, Erden und Eisen, getrunken auflösend, eröffnend

H. J. v. Crants a. a. O. S. 170.

An sie schließen sich in der Oedenburger Gespannscha mehreren erwähnten Säuerlinge zu Kabelc, Harka und

## 20. Die Heilquellen der Komorner Gespannt

Das M. wasser von Almás, von Komo von Raab sieben Meilen entfernt, entspringt in Quellen in solcher Menge, dass dasselbe eine M ben kann. Es ist klar, wird nur trübe bei sti

5

itams, oder geschöpft längere Zeit der Einwirkung atmesphärischen Luft ausgesetzt, perlt stark, ist von mehatischen, aber bald verschwindenden Geruche leschnacke, im Sommer kalt, im Frühjahr und röst las.

Der chemischen Untersuchung zufolge enthält ein ind as festen Bestandtheilen eine Drachme, — Schwensestoffgas, kohlen - und schwefelsaures Natron und k md Talkerde.

Das M. wasser wird als Getränk mit Nutzen gebraucht hematischen und gichtischen Leiden, Lähmungen, merhoe, Krätze und Flechten, Blennorrhoen, und timgen im Leber-, Pfortader - und Uterinsystem, Hänteiden, Hypochondrie.

E.J.v. Crantz a. a. O. S. 162. P. Kitaibel l. c. T. I. p. 195.

Achiche M. quellen finden sich bei dem Flecken Dotis oder ta, bei Téváros, welche früher häufig gebraucht wurden und hin Fem von Bädern benutzt werden.

P. Kitzibel L. c. T. L. p. 198.

L. Die Reilquellen der Unghvarer und Beregher Gespannschaft.

Die M.quelle bei Szobrancz in der Unghvarer Panschaft, entspringt ungefähr 1200 Klafter nördlich der Stadt dieses Namens, zwei Meilen von Unghvar, Posten von Kaschau, und ist Eigenthum des Hrn. die Christian Sztaray. Die nächsten Umgebungen Lquellen bestehen aus verwittertem Porphyr. Die dieses Badeortes ist sehr anmuthig, auf der einen verliert sich der Blick in eine fruchtbare, unermeßebene, auf der andern weilt er mit Vergnügen auf berühmten, mit reichen Weinpflanzungen bedeckten Jallyaer Bergen, dem Vaterland des köstlichen Tokayer ines, und auf den andern Gebirgszügen der Unghvarer Bergeher Gespannschaft.

Der Kurort erfreut sich eines ausgebreiteten und eines zahlreichen Zuspruchs von Kurgästen. geräumigen, zur Aufnahme von Kurgästen best Wohnzimmern, finden sich hier Einrichtungen zu W bädern.

Das M.wasser perlt, ist von einem starken Sc geruch, einem bitterlich-salzigen Geschmacke, bil Einwirkung der Atmosphäre ausgesetzt, einen g weißen Niederschlag; seine Temperatur beträgt 13 R. bei 17° R. der Atmosphäre.

Seinem Gehalt und Wirkungen zufolge gehört d zu der Klasse der erdig-salinischen Schwefelquelle Ein Pfund dieses M.wassers enthält:

| Chlorpatrium           |  | 20,00 Gr. |
|------------------------|--|-----------|
| Chlorcalcium           |  | 12,00 —   |
| Schwefelsaures Natron  |  | 1,00 —    |
| Schwefelsaure Kalkerde |  | 6,00 —    |
| Schwefelsaure Talkerde |  | 5,00 —    |
| Kohlensaure Kalkerde   |  | 4,00      |
| Kohlensaure Talkerde   |  | 2,00 —    |
|                        |  | 50.00 Gr  |

Schwefelwasserstoffgas in 100 K. Z. 40,00 Kub. Zo

Nuch Kitaibel enthält es an festen Bestand dagegen nur: kohlensaure Kalk- und Talkerde, Kie und Alaunerde.

Nach den Erfahrungen des Comitats-Physiks Dr. Czermak, hat sich dieses M. wasser als Ge Wasserbad und in Form der Umschläge von M.sc sehr hilfreich in folgenden Krankheiten erwiesen:

- Gegen Gicht und Rheumatismen, gich Contracturen und Geschwülste.
- 2. Stockungen, Geschwülste und Verhärtunge scrophulöse und rhachitische Beschwerden, Anslungen und Verhärtungen der Leber und Mils, blind schleimige Hämorrhoiden, Hypochondrie, Amenorrhoi
- 3. Würmer, namentlich Bandwurm; in von Getränk und Bad.

4. Chronische Hautausschläge, besonders Krätze, iden, Kopfgrind, veraltete Geschwüre, Sommersprosten, Leberslecke, — rauhe, spröde, harte Haut. — rehät wird in den genannten Fällen die Wirkung Wassebäder durch Umschläge von M. schlamm.

5. Chronische Merkurialvergiftungen, — so wie meh-Formen von venerischen Leiden.

6. I. v. Crantz a. a. O. S. 187.

7. Kitaibel I. c. T. I. p. 286.

Amer dieser M. quelle ist in der Unghvärer Gespannschaft u erwähnen: Der Sauerbrunnen von Uzzok mit einer Badeanstalt.

Av. Caaplovice, Gemälde von Ungarn. 1829. S. 100.

Vos den M. quellen der Beregher Gespannschaft nenne ich: Bie M.quelle zu Nelipinu, eine salzhaltige Quelle mit Geden n Biden und Wohnungen für Kurgüste.

R. J. v. Crants a. a. O. S. 200.

J. v. Caaplevies, Gemälde von Ungarn. 1829. S. 100.

Die Mauelle von Szent-Ivány, unsern Munkasz, ein eiinliges Unsser, seit-1826 bekannt, zu Büdern benutzt.

F. Kittibel I. c. T. I. p. 210. L. Craptovics, Gemälde von Ungarn. 1829. S. 100.

Asser diesen gedenken mehrere Schriftsteller noch der M.quellen Szolyva, Dragobertfalva, Krabonicza, Latukas, zika, Polena, Szolotsina, Podhering, Sztrojna, nova.

Die Reilquellen der Gömörer und Klein-Honther Gespannschaft.

Die Mehrzahl der hier entspringenden Mequellen entviel Kohlensäure, und an festen Bestandtheilen als laltende: kohlensaure Erden, kohlen- und schwefelstin-Eisen; im Jahre 1795 wurden sie von dem Physikus Comitates St. Pillmann, später von seinem Nacher G. Marikovszky Edlen von Nagy Toronya lisch untersucht. Marikovszky empfichlt es bei Schwäche der Verdauung mentlich bei Säure des Magens, Sodbrennen.

G. Marikovszky a. a. O. S. 39.

Das Héter M. wasser entspringt in zwei Quellen, weld einer Stunde acht Eimer Wasser geben, ist klar, farb. und gera von einem angenehmen Geschmack, und wird als Getränk und Begen Rheumatismen benutzt.

P. Kitaibel I. c. T. L p. 313.

Die M,quelle von Király, sehr wasserreich, bei dem dieses Namens, eine halbe Stunde von Tornallye, auf dem ruffer des Sajo. Ihr Wasser ist klar, farblos, von einem widen Geschmack, einem hepatischen Geruch, entwickelt Blasen und beim Kochen einen weißlichen Niederschlag. Im Sommer is kalt, im Winter lau und friert nie zu. Seine Temperatur best Marikovszky zu 20° R. bei 23° R. der Atmosphäre, sein Gewicht zu 1,001.

Nach Marikovszky enthalten sechzehn Unzen Wasseru

sten Bestandtheilen:

| Kohlensaure Kalkerde   | • | • | 5,777 Gr. |
|------------------------|---|---|-----------|
| Schweselsaure Kalkerde | • | • | 2,222 —   |
|                        |   |   | 7,999 Gr. |

Innerlich und äusserlich angewendet soll es leicht einen Fausschlag bewirken, und als Bad sich hilfreich bei Geschwigichtischen und rheumatischen Beschwerden erweisen.

G. Marikovszky a. a. O. S. 72,

P. Kitaibel I. c. T. I. p. 314.

Die M. quelle von Vargede entspringt in dem Seiter strikte, an dem Gortwafluss, zwei Stunden von Rima-Szembeth Fusse des aus eisenhaltigem Tonschiefer und Kalk zusammente ten Schlosberges, auf welchem nur noch wenig von den Rusel Vargede wahrzunehmen ist.

Das M.wasser ist klar, farblos, perkt stark, hat einen angemen, säuerlich-prickeluden, etwas zusammenziehenden Geschidle Temperatur desselben beträgt nach Murikovszky 10° R

16° R. der Atmosphäre, das spec. Gewicht 1,002.

Nach Marikovszky enthalten sechzehn Unzen Wasser:

| Kohlensaure Kalkerde | • | •  | 0,898 Gr.                  |
|----------------------|---|----|----------------------------|
| Kohlensaure Talkerde |   |    | 1,333                      |
| Kieselerde           |   |    | 0,222                      |
| Kohlensaures Eisen   |   |    | 1,333 —                    |
| Chloreisen           |   |    | 0,222 —                    |
| Extractivatoff       | • | ͺ• | 0,111 —                    |
| Kohlensaures Gas .   |   |    | 4,109 Gr.<br>18,666 Kub. Z |

h seiner Wirkung gleicht es dem Sider M. wasser. Es wirkt durisch, gelinde eröffnend, stärkend, und wird in Krankheiten von Erwiche empfohlen.

G. Marikovszky a. a. O. S. 26. P. Kitaibel I. c. T. I. p. 314.

Ds: Ijzécsköer M.wasser (Aqua Hajnátsköensis), entspringt auf eisen Wiesengrunde zwischen Ajnatskö und Almagy, kaum eine lalle Sinde von beiden entfernt; die benachbarten Berge bestehen im graen Sand- und Kalkstein und eisenhaltigem Thonschiefer.

Du Mwaser ist trübe, von einem säuerlichen, etwas zusammeniskeden Geschmack und wirft viel Blasen; seine Temperatur diftitt uch Marikovszky im Monat Juni um 6° R. von der der Inseptire, sein spec. Gewicht betrug 1,004, seine Wassermenge shat u wechseln, und im Winter, so wie bei trockner Witterung, ich u vernindern.

Nach Marikevszky enthalten sechzehn Unzen:

| Schwefelsaure Kalkerde  |   |   | 1,222 Gr.      |
|-------------------------|---|---|----------------|
| Kobiensaure Kalkerde    |   |   | 4,666 —        |
| Kieselerdo              |   |   | 0,111          |
| Kohlensaures Eisen      |   |   | 1,777 —        |
| Harzetoff               |   |   | 1,111          |
|                         |   | • | 8,887 Gr.      |
| Kohlensaures Gas .      |   | • | 14,666 Kub. Z. |
| Schwefel wasserstoffgas | • | • | 2,000 —        |
|                         |   |   | 16,666 Kab. Z. |

Mariterank y rühmt es gegen Magenskure, Gries- und Steinbechurden Retention der monatlichen Reinigung, Bleichsneht, Rheualisnen und chronische Hantausschläge.

G. Marikovszky a. a. O. S. 9. P Kitaibel I. c. T. I. p. 315.

Die M.quelle zu Sid. Das Dorf Sid liegt im Sérker Diske in einem engen Thale zwischen zwei Sandhügeln, zwei Stuntre Filek und Vargede. Die Hügel bestehen aus Sand und Lohm, i nörlich gelegenen Berge aus eisenhaltigem Thonschiefer und ilbrig.

l'an den hier entspringenden M. quellen erwähnt Marikovszky t. Ihr Wasser ist klar, geruchlos, von einem säuerlichen, etwas samenziehendem Geschmack, setzt einen gelben ocherartigen Niekhlag ab; nach Marikovszky beträgt die Temperatur des Was-1 10° R. bei 19° R. der Atmosphäre, das spoo. Gewicht 1,003,

Marikovszky's Analyse zufolge enthalten sechzehn Unzen:

Kohlensaure Kalkerde . . . 2,444 Gr. Kohlensaure Talkerde . . . 1,111 — Kohlensaures Eisen . . . . 1,333 — entfernt. Das M.wasser, in zwei Quellen entspringend, ist klar, ruchlos, von einem säuerlichen Geschmack und entwickelt nur nig Luftblasen; seine Temperatur beträgt 10° R., sein specif, wicht 1,002.

| Kohlensaure Kalkerde |    | <b>'</b> |    | 2,444 Gm.    |
|----------------------|----|----------|----|--------------|
| Kohlensaures Natron  | •  | •        |    | 0,666        |
| Kieselerde           |    |          | ٠. | 0,444 —      |
| Kohlensaures Eisen 4 | •  |          | 7• | 0,111 —      |
| •                    |    |          |    | 3,665 Gr.    |
| Kohlensaures Gas     | •. | ٠, ٠     | :4 | 5,333 Kab. Z |

Von den genannten ähnlichen Säuerlingen dieser Gespanns unterscheidet es sich durch seinen sehr geringen Eisengehalt. I Marikovszky wirkt es auflösend, eröffnend, diuretisch, und er sich sehr hilfreich gegen nach Fiebern zurückgebliebene Stocks in den Unterleibseingeweiden.

G. Marikovszky a. a. O. S. 34.

P. Kitaibel L. c. T. I. p. 316.

Die Mastintzer M. quelle, im Klein-Honther Distrikte, eine halbe Stunde von dem Pongyeloker M. brunnen entfernt, un der von Zaluzán nach Zeleno führenden Straße, häufig durch Re wasser verdünnt.

Es ist klar, geruchios, von angenehmem säuerlichem Geschmentwickelt wenig Luftblasen und hat die Temperatur von 10° R. 14° R. der Atmosphäre, sein spec. Gewicht beträgt 1,003.

Nach Marikovszky enthält es in sechzehn Unzen:

| Kohlensaure ' | Talko | erde | • | • | • | 0,444 Gr. |
|---------------|-------|------|---|---|---|-----------|
| Chlornatrium  |       | ·    | • | • | • | 0,444     |
| Kieselerde    | •     |      | • |   |   | 0,222 —   |
|               |       |      |   |   | • | 1,110 Gr. |

Kohlensaures Gas . . . . 5,333 Kub.Z.

G. Marikovssky a. a. O. S. 48.

Das M. wasser von Gortwa-Kisfalu, eine halbe Stätlich von Vargede, nach dem Dorfe Gortwa-Kisfalu benannt Gehalt und Wirkung dem M. wasser von Vargede sehr ähnlich, hält nach Marikovszky in sechzehn Unzen:

| Kalker | đe     |     | •                 |                   | 9,888 <b>G</b> r. |
|--------|--------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Talker | de     | •   | •                 | •                 | 1,333 —           |
| Eisen  |        |     | •                 | •                 | 1,333 —           |
|        |        |     |                   |                   | 0,922 —           |
|        |        |     | •                 |                   | 0,222 —           |
|        | •      |     |                   | •                 | 3,998 Gr.         |
| Gas    | •      | •   | •                 | •                 | 18,666 Kub.Z      |
|        | Talker | • • | Talkerde<br>Eisen | Talkerde<br>Eisen | Talkerde          |

G. Marikovszky a. a. O. S. 31.

Das Rathe-Sukaer M. wasser im Ratheet Distrikte, eine inte Stude von Rathe, und oben so weit von Suha und Dobrafant entfernt; der Boden, welcher die Quelle umgiebt und aus welten sie entspringt, besteht aus Lehm und einem viel Glimmer fühmien Thouschiefer.

Das M. wasser ist klar, von einem schwachen säuerlichen Gorchmack und estwickelt wenig Luftblasen; seine Temperatur beträgt bei 12°R der Atmosphäre 8°R., sein spec. Gewicht 1,00°/2.

Nach Marikovszky enthält es in sechzehn Unzen:

Kobiensaure Kalkerdo . . . 0,444 Gr.
Schwefelsaure Kalkerde . . 0,666 —
1,110 Gr.

Kohlensaures Gas . . . 8,00 Kub. Z.

Nei Marikovszky wirkt es gelinde eröffnend, diuretisch und in meden Bewohnern der Umgegend im Sommer viel getrunken.

6. Marikovszky a. a. O. S. 53.

Die M.quelle von Eltsch, nach Marikovszky an Gehalt d Witung sehr ähnlich den Kiralyer, Lewarter und Taploczer 4ueles, wird in Form von Bädern benutzt.

6. Marikevszky a. a. O. S. 78.

Die Equelle von Buratz im Putnoker Distrikte. Das kleine vf. 12ch welchem diese M.quelle ihren Namen erhielt, liegt in ein ergen Wiesenthale zwischen Füge und Zako.

Das M. waser ist trübe, geruchlos, von einem sänerlichen Gebanch, entwickelt Luftblassen, hat die Temperatur von 10° R.; sein et. Gewicht beträgt 1.001.

Nach Maritovszky wirkt es gelind stärkend und enthält in chiels lines.

Roblensaures Gas . . . 10,666 Kub. Z.

Dat lelener M. wasser in der Gömörer Gespannschaft zwi
skiny und Suha, anderthalb Stunden von Rima-Szombath entt, sach letztgenanntem Ort im Sommer häufig gebracht, ist klar,
einen sänerlich-zusammenziehenden Geschmack, entwickelt viel
ksen, hat die Temperatur des Suhaer M. brunnens; sein spec.
cht beträgt 1,003.

ach Marikovszky enthält es in sechzehn Unzen:

 24. Die Heilquellen der Baranyer, Bibarer, Mara Szabolczer, Ugocser, Szathmarer und Tor Gespannschaft.

Das Bad zu Harkany, in dem Dorfe die mens in dem südwestlichen Theile der Baranyer G schaft, Eigenthum des Grafen Batthyany, — in von einer ziemlich hohen Gebirgskette und der I gränzten Thale gelegen, eine halbe Stunde von dem Siklos, drei und eine halbe Stunde von Fün entfernt.

Entdeckt wurden die M. quellen im Jahre 18 Graben von Kanälen und durch die zufällige Hei nes Arbeiters, welcher seit längerer Zeit an Gicht

Von Seiten der Grundherrschaft ist zur Versch der Umgebungen und Verbesserung der vorhander richtungen bereits viel geschehen. Die Zahl der K betrug in den letzten Jahren 9—1100. Zu ihrem kommen dient ein unfern der Bäder befindliches V bäude, — in der Badeanstalt befinden sich Badeamit Wannen, und zwei größere Bäder für die Klasse.

Man unterscheidet drei Brunnen, von welchen seste die Temperatur von 47° R., der weniger be von 35° R. hat.

Das M. wasser wirft starke Blasen, ist væstarken Schwefelgeruch; seine specif. Schwere 0,980:1,000 bei 10° R. der Atmosphäre, seine vænge in 16 Stunden 3,840 Eimer.

Der Analyse zufolge enthalten zwei Apothek Wasser:

| Kohlensaure Talkerde<br>Chlernatrium<br>Kieselerde | • | : | • | 2,000 —<br>3,493 —<br>0,096 — |
|----------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|
|                                                    |   |   |   | 17,947 Gr.                    |

Schwefelwasserstoffgas . . . 21,75 Kub. Z.

Nach Patkovich enthält das Th. wasser auch Berg

ime dinte sich zum Theil seine günstige Wirkung bei Krankheiber Hanwerkzeuge erklären lassen.

Seinen Mischungsverhältnissen und Wirkungen zufolge hört deses M. wasser zu den kräftigsten Schwefeltherp., und ist daher in allen den Fällen zu empfehlen und wiemsthen, in welchen letztere indicirt oder contrainlist sind.

A. Dr. Patkovich, Physikus der Baranyer Gemedaft, empfiehlt es am Morgen als Getränk zu 4
6 Gisen, als Wasserbad und benutzt den M. schlamm,
polez bei heftigen Lokalleiden als Umschlag, oder mit
men verdünnt als Hand- und Fussbad, zur Unterstüpei dem Gebrauch ganzer Bäder.

Trinkter wird nur zur Unterstützung der Wirkung der Büder in dieser Verbindung bei Stockungen im Unterleibe, bien der Harnwerkzeuge und scrophulösen Leiden von gro-Virlankeit.

He Rier werden nach Erforderniss zu 28—31°R. genommen, Machiel der Kranken, trotz aller Warnung, noch heiser. Schwa-Irnte beden meist täglich nur einmal, die Mehrzahl zweimal verwelt in einem Bade eine Viertel- bis ganze Stunde. Die I der Bider wird bei rheumatischen und gichtischen Kranken im Machint auf 24 bis 36 festgesetzt, bei hartnäckigen Hautausschlätier auf nar. Fälle von Ueberbaden kommen nicht selten vor.

Nach J. von Vering, Patkovich und Kremzir, bier i J. 1838 das Bad selbst besuchte, erweiset sich Th. wasser sehr hilfreich in folgenden Krankheitsten:

- 1. Gichtischen und rheumatischen Leiden, schlecht ge-Wuden, Anchylosen und Contracturen.
- Luonischen Hautausschlägen, veralteten Geschwüren.
- 1 Stockungen im Unterleibe, Hämorrhoidalbeschwer
  Aschwellungen der Leber und Milz.
- 4. Chronischen Nervenkrankheiten, durch gichtische, matische oder psorische Metastasen bedingt, Zitder Glieder, Lähmungen.
- b. Krankheiten des Drüsen- und Lymphsystems, nafich Skropheln. — Von großer Wirksamkeit ist der Mamm örtlich bei Drüsenverhärtungen angewendet. Theil.

- Verschleimung und Blennorrhoeen der Har zeuge.
- 7. Chronischen Metall-, vorzüglich Merkurial- i senikvergiftungen.

Tudományos Gyüitemeny. 1825. December.

J. v. Csaplovics, Gemälde von Ungarn. 1829. S. 99. Die Heilquellen zu Harkány, kurz dargestellt von Dr. vich, Physikus im Baranyer Komitate. Fünfkirchen 1830.

J. v. Vering in: allgem. medizin. Zeitung. Altenburg 19

S 81.

J. v. Vering's eigenthüml. Heilkraft verschiedener M 1836. S. 32.

Kremzir in: H. Beer's Gesundheitszeitung. 1839. S. 241, u. S. 245.

Kulisch, allg. Zeitung d. Brunnen- u. Badewesens. 18

Es gehört hierher ferner in der Baranyer Gespans Die M.quelle zu Kökeny, nebst einer Badeanstalt.

In der Biharer Gespannschaft sind zu erwähnen: Der Sodasse am Wege von Groß-Wardein nach Deb Bad benutzt.

J. von Csaplovics topogr. statist, Archiv von Ungan S. 348.

- Gemälde von Ungarn. 1829. S. 100.

Die M.quelle von Szelérd, Eigenthum des Grafen Obschon sie bereits im Jahre 1798 entdeckt wurde, hat mas ter vernachlässigt. In neuern Zeiten entdeckte man einerrichtete ein Budehaus und seit der Zeit wird sie als Hellmutst; im Jahre 1823 erfreute sie sich eines zahlreichen Nach einer unvollkommenen Analyse enthült sie in einem Fran sester Bestandtheile, unter diesen viel Eisen.

Tudományos Gyültemeny, 1822, Sept. S. 10.

Noch verdient in der Biharer Gespannschaft eine besot wähnung die sogenannte Schwellquelle (Dagadé-Forrás). springt in einem reizenden Thale auf dem Terrain des zur Horrschaft gehörigen Wallachischen Dorfes Kalugy. Nach zählung von Csaplovics stöfst diese merkwürdige Quelle stimmten Zeiten eine sehr beträchtliche Menge Wasser von ruht in der Zwischenzeit. Jedem Wasserausbruch geht in unterirdisches Brausen vorher. Die Menge des ausströmend sers ist nicht immer nich gleich; nach Csaplovics soll silen an 50 Eimer betragen, zuweilen aber auch viel wenig

Anhiche erselgen täglich öster, — sehr häusig zwischen Weihnachten und der Mitte des Sommers, dagegen viel seltener in der zweim Hilste des Sommers und im Herbste. Das Wasser selbst ist mi, talt, von einem angenehmen Geschmack, trinkbar, und friert nie n Winter.

Die die Ungegend bewohnenden Wallachen schreiben dem Waser Wusschifte zu und benutzen es häufig als Bad gegen Gicht, Wusse us Krätze.

Trien. Gyülte m én y. 1822. Sept. S. 85. J. r. Csaplevica, Gemälde von Ungarn. Th. L. S. 86.

le der Marmaros er Gespannschaft sind bemerkenswerth:

Dic M.quelle von Suliguli (Schuliguli). Nach Torosieitz estätt sie in sechzehn Unzen:

| Kohlennaure  | s Na  | tron |     |      |       |    | 12,8168 Gr. |
|--------------|-------|------|-----|------|-------|----|-------------|
| Salzanures 1 | Natro | D.   |     |      |       |    | 6,1328 —    |
| Kohlensnure  |       |      |     |      |       |    | 8,9104 —    |
| Kohlenmure   |       |      |     |      |       |    | 5,0780      |
| Kohienzaure  |       |      | und | Mang | (anox | yd | 0,4124      |
| Theserde     |       | •    |     | . `  | ٠.    | ٠. | 0,0141 —    |
| Kieselerde   |       |      |     |      |       |    | 1,2728 —    |
|              | •     | •    |     |      |       |    | 34.6373 Ge  |

Die Merge des kohlensauren Gases scheint sehr beträchtlich, ist 87 noch nicht näher bestimmt.

Wegen seiner Haltbarkeit wird das M.wasser viel versendet. Beekungen auf lasselbe werden zu Szigeth angenommen.

Bachner's Repert. für die Pharm. Bd. XXXIV. St. 1. S. 2.

Die Eguelle zu Kobols-Polyáns (Aqua Kebolensis), ein in kriftiger M. brunnen, mit einem gut eingerichteten Bade verse5, wurde 1796 und 1815 untersucht, ist sehr reich an kohlensau6 Gaze med enthält an festen Bestandtheilen kohlen- und schwefelte Saize.

Die M.quelle zu Dragomirfalva, eine kalte Schwefel-

Vaterländische Blätter. 1812. Nr. 49.

Die besuchtesten Badeörter. Th. II., S. 273.

P. Kitaibel L. C. T. H. p. 210, 216.

A. C. Caplovica Gemälde von Ungarn. S. 97.

Von den M.quellen der Szabolczer Gespannschaft gedenke ich der

Aquellen von Nyiregykszs, der Zahl nach zwei, eine sal<sup>†</sup> <sup>tad</sup> eine natronhaltige.

P. Kitaibel L. c. T. II. p. 217.

In den M. quellen der Ugoczer Gespannschaft ist die

M.quelle von Nagy-Torna zu erwähnen, ein Saut mit einer Badeanstalt.

Von den M.quellen der Szathmarer Gespannschaft n Die M.quelle von Bikszad, mit einem Bade auf d nach Szathmar, — ferner

Die Säuerlinge von Vamfalva, Baj-Falu und Nagyoros.

Noch ist zu erwähnen in der Torner Gespannschaft der unnens zu L6-Fej, ein halbe Stunde von der berühm Szilicz, — in der Weszprimer Gespannschaft der Schwau Szent-Laszlo.

## 2. Die Heilquellen des Königreichs Gal

Die den Karpathen eigenthümliche Gebirgsso welche in Ungarn sich so bestimmt ausspricht, wi sich mit einigen Modificationen in dem, an dem no Abhange dieses Gebirgszuges ausgebreiteten Gali finden sich daher hier in verwandten Gebirgsart ähnliche Erzeugnisse.

Ungarn ist reich an Steinsalz, Galizien nicht Die Salinen Galiziens geben jährlich einen Ert neun Millionen Centnern Sudsalz, und dabei bleit Salzquellen unbenutzt; alle entspringen aus Salzt cher mit Gyps, Kalk, Sandstein und zuweilen salz lagert, — das Gebirge selbst gehört der fides schwarzen Mergels mit Gryphitenkalk oder d gelsandstein an. — Der reiche Salzstock, welcher durchstreicht, hat mächtige und weit verbreitete gungen. Wer kennt nicht das berühmte Salzwerk liczka, welches schon im dreizehnten Jahrhundert noch jetzt jährlich eine so reiche Ausbeute liefert

Aufser den Salzlagern scheinen für die Qual Mischungsverhältnisse der M.quellen Galiziens seh kenswerth bedeutende Flötze von Sandmergel, T Gyps mit Schwefel und Erdharz, namentlich in de k Krise. Wie beträchtlich ist der Jährliche Gewinn Schwefel zu Szwoszowice in dem Wadowicer Kreise! Heise M.quellen entbehrt Galizien ganz, besitzt dagetan Eisequellen und Säuerlingen die bekannten M.queltwa Krynica, Korsow, Szczawnice, Dorna-Kanzymi Watra, — an Soolen und Kochsalzwassern w Wieliczka, Iwonicz und Bolechow und eine in Menge kalter Schwefelquellen, von welchen eine fiche Erwähnung verdienen die M. quellen von Lu-A, Sklo, Niemirow, Szwoszowice und Nowolte.

idalk Oczko Cieplice w Krakowie 1578.
idalk Tylkowski, philosophia curiosa. Olivae 1680. P. IX.
idalk Rzaczynski, historia naturalis curiosa regni Poloniae.

- actuarium historiae naturalis curiosae. Opus posthu-

L. I. Craatz, Gesundbr. der Oest. Monarchie, S. 233.

Vinc Feed Taude, synopsis fontium Austriae. p. 138, 141, 182. San Bredetzky's Reisebemerkungen über Ungarn und Gali-Win 1939. Bd. II. S. 218.

Kr. Schindler, geognostische Bemerkungen über die Karpa-Vin 184, 8. 30.

Mile, der die Uebergangsgebirgsformation im Königr. Polen. Thirtsgel in: C. J. B. Karsten's Archiv für Bergbau und Bron. Bl. XII. 1826. St. 2, S. 337,

grat Joan Ressig, diss. inaug. med. sistens brevem exposit quara miseralium regni Galiciae. Vindobonae 1827. 8. hit. Jarb. den K. K. Oesterr, Strates, Johnson 1820. Rd J.

hit. Jahrb. des K. K. Oesterr. Staates. Jahrgang 1830. Bd. I.

L. Siarczynski Bibliothekors Wiadomosc o dawnym powin nywania Lazcin, w Kraiach slowianshijek, a wszczgolnolikuze i Rusi. 1828. T. II. — Vergl. Zeitschrift der Ossolie Bibliothek zu Lemberg. Heft 2. S. 100.

lesé in: Joarnal de Géologie. 1830. T. I. p. 337.

meise Benedict. Bulikowski, de aquis naturalibus meprinciarum antiquae Poloniae nec non de tumoribus adipomeriae 1834.

L Die M.quelle zu Lubien im Samborer Kreise. Borf, von welchem die M.quelle ihren Namen erhielt, dri Meilen von Lemberg, ist Eigenthum der Gräfin Jablonowka, besitzt die nöthigen Einrichtungen zu dern und erfreut sich eines zuhlreichen Zuspruches Kurgästen.

Die Zahl derselben betrug im Jahre 1824: 490, 1825: 481 1826: 518, — ungerechnet der armen Kranken, welche das Ba entgeltlich gebrauchen.

Die M. quelle zu Lubied gehört zu der Klasse de senhaltig-salinischen Schwefelquellen. — Ihr M. wasse klar, farblos, von einem starken Schwefelgeruch und schmack; seine Temperatur betrügt 8,2° R., sein spec wicht 1,005023.

Nach der Analyse von Th. v. Torosiewiczenten sechzehn Unzen:

| Schwefelsaures Natron .  |     |   | 0,5634 Gr.    |
|--------------------------|-----|---|---------------|
| Chlornatrium             |     |   | 0,3400        |
| Kohlensaures Lithion .   |     |   | 0,0105        |
| Kohlensauren Strontian . |     |   | 0,0182 —      |
| Schwefelsaure Kalkerde . |     |   | 15,5722 —     |
| Schwefelsaure Talkerde . |     |   | 0,1060 —      |
| Kohlensaure Kalkerde .   |     |   | 2,1373 —      |
| Kohlensaure Talkerde .   |     |   | 0,0760        |
| Chlortalcium             |     |   | 0,2325 —      |
| Kohlensaures Manganoxy   | dul |   | 0,0073 —      |
| Kohlensaures Eisenoxydu  |     |   | 0,0320 —      |
| Schwefel                 |     |   | 0,0362 —      |
| Kieselerde               | ,   |   | 0,0426 —      |
| Schwefelhaltiges Harz .  |     |   | 0,0349 —      |
| Humusextract             |     | • | 0,3666 —      |
|                          |     |   | 19,5757 Gr.   |
| Kohlensaures Gas .       |     |   | 1,226 Kub.Z   |
| Schwefelwasserstoffgas   |     |   | 2,401 —       |
| Stickgas                 |     |   | 0,426 —       |
| •                        |     |   | 4,053 Kub. Z. |

Benutzt wird dasselbe als Getränk und Bad in den Fällen, wo eisenhaltig-salinische Schwefelwasse gezeigt sind. Außer den erforderlichen Vorrichtung Wannenbädern finden sich auch hier Apparate zu Do Tropf- und Dampfbädern.

Man empfiehlt das Schwefelwasser zu Lubien genannten Formen: bei Stockungen der Eingeweid

Unterleibes, Anschwellungen der Leber und Milz, Gelbsucht, Hämorrhoidalbeschwerden, Hypochondrie, — Verschleibungen und Schleimflüssen, — Rheumatismen und
Gicht, — chronischen Hautausschlägen, Flechten, Krätze,
— Dyskasieen, chronischen Merkurialvergiftungen, verschieden Formen von degenerirter Syphilis, — Krankheiten der Harnwerkzeuge, Gries- und Steinbeschwerden,
Bleanorrhoeen, Leiden der Prostata.

C. Kreczkiewicz, allgemeine Baderegels für Lubien'. Lemter 1798.

Physikalisch-chemische Analyse der mineralischen Schwefelquelle n Labien im Königreiche Galizien von Th. von Torosiewicz, Wie 1829.

Bichner's Repertorium für die Pharmacie. Bd. XXVIII. St. I.

iga J. Ressig l. c. p. 22.

2. Das M. wasser zu Krynica (Krynitza), im Sandeer Kreise, entspringt in zwei Hauptquellen in eisem sehr engen, von Nord-West nach Süd-Ost streichenden Thale. Schon im Jahre 1784 schenkte demselben die Ost. Regierung ihre Aufmerksamkeit. Zu verschiedenen Zeiten wurden die M. quellen gut gefafst und mit den nöthigen Gebäuden und Büdern umgeben, und gehören jetzt m den berühmtesten und besuchtesten Eisenquellen Gallices.

Das M. wasser ist klar, perlt stark, besitzt einen prikeinden, angenehm säuerlichen, später zusammenziehenka Geschmack, in der Nähe der Quellen, besonders gegen Abnd einen schwachen Schwefelgeruch, doch ohne, dass Schwefelwasserstoffgas durch die chemische Analyse ermittelt worden wäre; seine Temperatur beträgt 7°R., sein spec. Gewicht 1,074.

Nach Schultes Analyse enthält dieses M. wasser in whichn Unzen:

| Chlornatrium         |   | 0,61 Gr.      |
|----------------------|---|---------------|
| Chlorealeium .       | • | 0,37 <b>—</b> |
| Kohlensaures Natron  | • | 1,28          |
| Kohlensaure Kalkerde |   | 12,16 -       |

| Kohlensaures Eise | . 46 |  | 0,33 Gr.  |
|-------------------|------|--|-----------|
| Kieselerde        |      |  | 0,17      |
| Extractivetoff    |      |  | 0,18 —    |
| Erdharz           |      |  | 0,32 —    |
|                   |      |  | 15,42 Gr. |
| Kohlensaures Gas  |      |  | 45,3 K.Z. |

Hundert Theile des auf dem Boden des Wasse ters befindlichen Niederschlags enthielten:

| Kohlensaures I | Eisei | a . |   | 27,50 Gr. |
|----------------|-------|-----|---|-----------|
| Kohlensaure K  | alke  | rde | • | 24,50 —   |
| Chlorcalcium   |       |     |   | 0,96 —    |
| Chlernatrium   |       |     |   | 1,27 —    |
| Kieselerde .   | •     |     |   | 24,50 —   |
| Extractivatoff |       |     | • | 0,32 —    |
|                |       |     |   | 79,05 Gr. |

Nach seinem Gehalt und seinen Wirkungen g diesem Wasser unter den stärkenden Heilquellen Ga eine der ersten Stellen. Getrunken wirkt es reizer sammenziehend, sehr diuretisch, mehr die Stuhlausl gen anhaltend, als vermehrend, und wird nicht ble der Quelle als Getränk und Bad benutzt, sondern versendet.

Contraindicirt in allen den Fällen, wo eisenreich quellen wegen ihrer reizend-erhitzenden Wirkung zu v then sind, empfiehlt man dasselbe vorzugsweise: be nischen Nervenkrankheiten, namentlich Lähmungs Schleimflüssen, Fluor albus, hartnäckigen Durchfäll Schwäche der Verdauungswerkzeuge, Würmern, - all ner Schwäche nach bedeutendem Säfteverlust, in de dium der Reconvalescenz, - Skropheln und Rhachi sofern beide durch reine Schwäche bedingt werden.

J. A. Schultes, über die M. quellen zu Krynica im S Kreise. Wien 1807.

Vaterlündische Blätter. Jahrgang 1811. Nr. 2. S. 10. Fr. Stirba v. Stirbitz, die M.quellen zu Krynica. I

Die besuchtesten Badeörter. Th. II. S. 309.

Stirba v. Stirbitz in: Beobachtungen und Abbandlun dem Gebiete der gesammten Heilkunde von Oest, Aersten.

hn von den Direktoren des Studiums der Heilk. Wien 1826. F. S. 299.

lga J. Ressig L c. p. 11. Whitense o wodzie mineralney Krynickicy. 1829.

3. Die M. quellen zu Szczawnice im Sandecer ist, im Meilen von Neu-Sandec, gleich weit von Krylettent. Das Dorf Szczawnice liegt dicht an der me von Ungarn auf einer Anhöhe in einem romantia Thale, welches von hohen Bergen von Thonschiefer Kalkstein gebildet, als eine Fortsetzung und Verzweiger Karpathen zu betrachten ist, welche hier mit Namen der Pien in en belegt wird.

le Monate Juni, Juli und August sind zu einer Brunnenkur in Mitte die besten, zuweilen auch noch der September; der Mohin degegen meist kalt, nass und weder zu Trink- noch Bam u empfehlen.

ls des Brunnen selbst befinden sich drei Dominialgebäude, audem Einrichtungen zu Büdern und Wohnungen für Kurgüste in sie gelegenen Dorfe Szczawnica wizia.

la Somme 1830 betrug nach Herbich die Zahl der in Szczawlefissische Kurgliste mehr denn 300.

krake, while Szczawnice besuchen wollen, wenden sich direct in Verstag in Szczawnice.

Channel untersucht wurde das M.wasser zu Szczaw
† n verchiedenen Zeiten von Ign. Fonberg und 

#th. Prof. Rhodius.

Man unterscheidet zwei M. quellen:

Den Josephinenbrunnen in der Mitte des schauses. Sein Wasser ist hell, von einem angen, salzigen Geschmack von 8° R. Temperatur, wurde steilsig getrunken.

Den Stephansbrunnen, im östlichen Theile des des. Sein Wasser ist hell, von einem etwas hepaa Geruch, einem weniger salzigen Geschmack, hat emperatur von 7° R. und perlt stark.

der Analyse zufolge enthalten nach Herbich in den Unzen:

sen wird dieser tiefe und weit verbreitete Salzstock von eine Rinde, welche aus salz- und kohlenstoffhaltigem, mit Gyps und fel gemengtem Thon gebildet wird, welchen Schichten von T gel und Triebsand bedecken.

Die chemische Analyse dieser Soole durch Dr. Sawicz Professor der Chemie zu Krakau, ermittelte in einem Quart d 3900 Gran Salztheile und zwar:

| Chlornatrium            |   |   | 3820 Gr. |
|-------------------------|---|---|----------|
| Chlortalcium            |   | • | 21       |
| Chloreisen              | ٠ | • | 3 —      |
| Schwefelsaure Talkerde  |   |   | 24 —     |
| Schwefelsaures Natron   | ٠ |   | 24 —     |
| Schwefelsaure Kalkerde  |   | • | 8 —      |
| Harzigen Extractivetoff |   | • | Spuren   |
|                         |   |   | 3900 62- |

Wegen ihres großen Reichthums an festen Bestandtheile diese Soole unbedenklich zu den stärksten und wirksamsten bisher als Heilmittel angewendet worden sind.

Seit dem J. 1821 wird sie von nahen und fremden Kurga sehr günstigem Erfolg benutzt, und hat sich, gleich ähnlichen nach den Erfahrungen des Dr. Boczkowski, k. k. Saline kus zu W., vorzüglich bewährt gegen die hartnäckigsten und fachsten Formen von Skropheln, skrophulöse Geschwülst schwüre, Ausschläge, Augenleiden, Coxalgieen, Leiden der i schen Drüsen und dadurch bedingte, anfangende Atrophia scrol - veraltete flechten- und krätzartige Hautausschläge, - rheun gichtische, pliköse und degenerirte venerische Dyskrazioen, schleimungen und Blennorrhoeen der Luftwege, hartnäckige beginnende Hals - und Lungensucht, - chronische Leiden d vensystems von Schwäche krampfhafter und torpider Art. H Epilepsie, Lähmungen, allgemeine Entkräftung, - Stockna Leber- und Pfortadersystem, Hämorrhoidalbeachwerden und bedingte Hypochondrie, - und endlich Leiden des Uterim Menostasie, Menstruatio difficilis, profusa, Unfruchtbarkeit.

Seit 1838 ist ein neues Badebaus erbaut worden, welche Wannenbädern, einem Gemein- und Spiegelbad, sowie einem dampfbad, auch Vorrichtungen zu Douche- und Tropfbädern ei

Die Bäder wirken ähnlich den Soolbädern (Vgl. Bd. I. S. 2 scheinen sie weniger erregend auf das Nerven- und Blutay Man bereitet sie bei großer Empfindlichkeit der Haut anfänglich nur aus 1 bis 2 Theilen Soole des Hauptnees bis 60 Theilen süfsen Wassers, setzt zu denselben nach 🖜 d Abkechung von Kleie, - Kranke von weniger reizbarer Hame gen nicht selten Büder von 8, 12, ja selbet von 30 Theilen Sehr soolereiche Bäder verursachen indess starkes Prickeln de Schwere und Abgeschlagenheit der Glieder, nicht selten selbat fall und Fieber. Um sie leichter verträglich zu machen, dier

paisig warm genommen, und ihre Temperatur muss alimählig bis 155 R. termindert werden.

i Sehr sweekmäßig wird mit dem Gebrauch der Büder der innere i Soole in der Elizabethkammer verbunden, vorzüglich wenn auflötät swisselbene Stockungen im Unterleib gewirkt und die Darmklim-14 und Aussonderung befördertwerden soll. Man läßt zu diem Isset einen bis zwei Esslöffel Soole mit schwacher Fleischthe m Morgen ein bis dreimal nehmen.

Bettkewski in: Medic. Jahrbüch. des k. k. österr. Staates.

Bit M.quellen von Iwonicz im Jasloor Kreise, zwei Meiwa Kresso entfernt, liegen auf einer bergigen, mit Nadelholz bederen Anböhe. Man unterscheidet hier zwei an Jod und Brom de Lecksalzquellen und eine dritte, weniger wichtige.

Au Gestein, welchem sie entspringen, besteht aus Salzthon, trukken bituminös-salziger Sandstein, Sandmergel und bituminöintwazer Schieferthon lagern.

🏂 wei ersten entspringen mit vielem Geräusch und starker

Bu fried geschöpfte Wasser ist farblos, von salzigem Geschmack, in sinten Gernch von Naphtha, an degsen Stelle, wenn er sich bindet, der von Jod und Brom tritt. Die Temperatur der Quelle 1.1 krigt constant 7,8° R., das spec. Gewicht 1,01178; — die Persit der Quelle Nr. 2.8,2° R., das spec. Gewicht 1,100729. Die Derberkeitstelt des Wassers der Quelle Nr. 1 ist 743 der

Die Durchsichtigkeit des Wassers der Quelle Nr. 1. ist 742, der le Nr. 1 720, wenn das rein destillirte Wasser = 1000 ange-

Nach Teresiewicz enthalten in zwölf Unzen Wasser an fe-

| _                 |             | Die   | Quelle  | Nr. 1. | : Die   | Quelle I | ĭr. 2.: . |
|-------------------|-------------|-------|---------|--------|---------|----------|-----------|
| <b>Ame</b> atrium |             |       | •       | 0,218  | Gr      | 0,074    | Gr.       |
| Matrien           |             |       |         | 0,127  |         | 0,030    |           |
| Chierentrium      |             | •     |         | 45,343 |         | 35,398   |           |
| Loblemanres       | Natron      | •     | •       | 9,778  |         | 6,044    |           |
| Libiensanre       | Kalkerde    | . •   | •       | 1,291  |         | 1,100    |           |
| Lablemenne        | Bittererd   |       | •       | 0,499  |         | 0,386    |           |
| Tri-              | Ditterero   | 18    | •       | •      |         |          |           |
| Emicarani.et      | Risenox:    | ydul  | •       | 0,029  |         | 0,044    | _         |
| MICHAELTE!        | Mangan      | oxyd  | al      | 0,014  |         | 0,020    |           |
| mark erie         |             | ٠.    |         | 0.074  |         | 0,079    |           |
| Mhaure            |             |       |         | 0.058  |         | 0,068    | _         |
| Maniposes.        | Erdharz     | •     | -       | 0,039  | -       | 0,024    |           |
| <b>Sophtha</b>    |             | ·     | ·       | 0,000  | unbesti | •        |           |
|                   | _           |       | -       | 57,470 | Gr.     | 43,267   | Gr.       |
| 10 Kab. Z. 1      | isseer.     | an fi | üchtige | m:     | <b></b> | -0,201   | <b></b>   |
| TOBICE WE BEE     | erstoffen e |       | •       | 2,777  | Kub. Z. | 0,820    | Kub. Z.   |
| BURICESSEE BED    | • Gas       |       |         | 30,416 | _ ′     | 27,598   | -         |
| Rickgus           |             |       | •       | 0,704  | _       | 1,240    | ) —       |
|                   |             | •     | -       | 33,897 | Kub. Z. | 29,658   | Kub. Z.   |

M. O. Zcakrewski, über die M.quellen zu Sklo. Verglschrift der Ossolinskischen Bibl. Jahrg. 1828. St. 3.—1829. Ign. J. Ressig l. c. p. 26.

Die M.quelle zu Nowosielce im Brzezaner Kreise, kalte Schwefelquelle, welche nach Rhodius viel Schwefelwistoffgas, von festen Bestandtheilen schwefelsaures Natron, Chtrium, schwefelsaure Talkerde und koklensaure Kalkerde enthält in Form von Wasserbädern bei chronischen Hautausschlägen, Hrhoidalbeschwerden, rheumatischen und gichtischen Beschwerde gewendet wird.

Ign. J. Ressig l. c. p. 31.

Die M. quelle zu Korsow im Zloczower Kreise, ist enthält nach einer Analyse von A. C. Titz in drei Pfund und Unzen Wasser:

| Schwefelsaure  | Kalkerde |   |   | 2,00 Gr.                |
|----------------|----------|---|---|-------------------------|
| Kehlensaures   | Natron   |   |   | 2,00 —                  |
| Kohlensaures l | Eisen .  | • | • | 6,00 —                  |
| Kohlensaures ( | Gas      | _ |   | 10,00 Gr.<br>30,00 Kab. |

Eine andere im Garten entspringende M. quelle enthält & nach Titz:

| Schwefelsaure<br>Kohlensaures |     |   | ٠ | 2,00 Gr.<br>2.00 —         |
|-------------------------------|-----|---|---|----------------------------|
| Kohlensaures                  |     | • | • | 7,00 —                     |
| Kohlensaures                  | Gee |   |   | 11,00 Gr.<br>26,00 Knb. Z. |

Benutzt wird dieses M.wasser ähnlich dem von Krynica, nes auflösender wirken (wogegen indess sein Reichthum an Eise sein geringer Gehalt an auflösenden Salzen spricht), und sit daher als Bad auch sehr bei Krankheiten des Drüsen- und Lisystems.

Ign. J. Ressig l. c. p. 19.

C. Theod. Titz, Beschreibung des Korsower mineralisch senhaltigen Wassers. Lemberg 1800.

Das Bad von Krzessow. Es befinden sich hier zweilen, eine Eisen- und eine Schwefelquelle, welche in Form von serbädern und Mineralschlamm benutzt werden. (Vergl. Thl. 1. — Zweite Aufl. S. 479.)

S. Bredetzky's Reisebemerk, üb. Ungarn u. Galizien. Bd. l

Die M.quelle zu Niemierow im Zolkiewer Kreise, etes Schwefelwasser. Der vorläufigen Untersuchung des Kreise zu Zolkiew Hrn. Heller zufolge enthält sie: Schweserstoffgas, kohlensaures Gas, — an festen Bestandtheilen: Ctrium, Chlortalcium, schwefelsaures Natron, schwefel- und

Likerie. Sie wird fleißig besucht und in Form von Bädern Gicht, Rheumatismen und chronische Hautausschläge benutzt, Lenterger Miscellen 1825. N. 23. Ign. J. Ressig L. c. p. 29.

is Mysellen zu Dorna-Watra und Dorna-Kandreny moeiner Kreise. — Das ganze Thal von Dorna, besonders die Uter der Dorna, ist sehr reich an eisenhaltigen M.quellen, siche besonders die zwei genannten Erwähnung verdienen. gleich Pluschk die M.quelle zu Dorna-Kandreny schan im 1807 untersuchte, fing man doch erst im Jahre 1811 an, ein lablissement zu errichten. Die Frequenz der Badegäste betrug in 1813: nur 23, 1814: 20, 1815: 44, — im Jahre 1816 zählte Instander.

den hier befindlichen eisenreichen M.quellen entspringen die zeichigsten mitten im Dorfe; sie liefern in 24 Stunden 166 der. Eimer Wasser, welches in Tonnen in die Wohnungen zeiste verfahren wird.

ditte, weniger ergiebige M.quelle befindet sich westlich wie auf einer morastigen Wiese, unfern der Mündung der in die Bistritz.

Jahre 1816 wurde die bisher nicht beachtete, von den ersteei Luellen nur funfzig Schritt entfernte, M.quelle von Dornagereinigt und zu Bädern benutzt. Ihr Wasser ist von einem
massmenziehenden Geschmack, einem schwachen hepatischen
h, hat die Temperatur von 4° R. bei 16° R. der Atmosphäre,
pec. Gewicht = 1,002 und liefert in 24 Stunden 180 öst.

Polysit warden die M.quellen von Pluschk. Februischen Analyse zufolge enthalten in sechzehn Unzen

| 1.              |   |    | die M.q<br>Kandı |      |             | 2. die M.quelle zu D.<br>Watra: |              |  |
|-----------------|---|----|------------------|------|-------------|---------------------------------|--------------|--|
| Matron Natron   | • |    | 5,40             | Gr.  | •           |                                 |              |  |
| bissure Kalkerd | 0 |    | •                |      | •           |                                 | 0,090 Gr.    |  |
| Stiem .         |   |    | . 0,05           |      |             |                                 |              |  |
| ine .           | • |    | •                |      |             |                                 | 0,110 —      |  |
| time .          |   | :  | 0,38             | _    |             | •                               | 0,330 —      |  |
| Maures Natron   | ı | ٠: |                  |      |             |                                 | 0,150 —      |  |
| are Kalkerde    |   |    | 6,80             | _    |             | _                               | 0,430        |  |
| are Talkerde    |   |    |                  | _    | •           |                                 | 0.460 —      |  |
|                 | _ |    |                  |      | _           |                                 | 0,138 —      |  |
| mares Eisen     | • | •  | 0,40             |      | -           | ·                               | 0,538        |  |
| ivstoff         |   | •  | •                |      | •           |                                 | 0,070 —      |  |
| rde .           |   |    | 1,00             | _    | •           |                                 |              |  |
| •               |   |    | 14,03            | Gr.  | -           |                                 | 2,316 Gr.    |  |
| mares Gas       |   |    | 49,80            | Kub. | <b>Z.</b> . |                                 | 6,00 Kub. Z. |  |
| Theil.          | - |    | ,                |      |             |                                 | Ÿ            |  |

Innerlich und äußerlich angewendet wirken sie reizes zend, stärkend. Man benutzt die M.quelle von Dorna-Watra weise als Bad, als Getränk zum Anfang die leichtere vo Kandreny, später die eisenreichere, schwerere von Dornaund versendet sie auch in gläsernen Flaschen.

Empfohlen hat man sie bei nervöser Gicht, Hypochon

sterie, Migraine, Skropheln und allgemeiner Schwäche.

Pluschk in Vaterländischen Blättern für den Oest. K. 1811. Nr. 87.

Med. Jahrb. der K. K. Oest. Staaten. 1818, B. IV. St. 4. 1830, B. I. St. 3. S. 182.

Die besucht. Badeörter. Th. Il. S. 317.

Ign. J. Ressig l. c. p. 17.

Die M.quelle von Jaroslaw in dem Przemysler i kalt, und enthält nach der Analyse von J. Pogir in Pr sechnehn Unzen Wasser an festen Bestandtheilen:

| Kohlensaure  | Taike | rde |   | •      | 10,00 Gr. |
|--------------|-------|-----|---|--------|-----------|
| Kohlensaure  | Kalke |     | • | 3,75 — |           |
| Kohlensaures |       |     | • |        | 1,00 —    |
| Kieselerde   | •     | •   | • |        | 1,95 —    |
|              |       |     |   |        | 16,00 Gr. |

Ign. J. Ressig l. c. p. 20.

Die M. quelle von Grodek im Lemberger Kreise, e Schwefelquelle, welche in Form von Wasserbädern bei rheus und gichtischen Leiden benutzt wird.

In und bei Lemberg sind mehrere M.quellen bemerkt 1. Eine M quelle, eine Viertelstunde von der Stadt, in einer Gegend gelegen, nur wenig Einen enthaltend, mit einer Bawelche von den Einwohnern Lembergs benutzt wird. — 2 quelle in der Vorstadt Chorexexyzna, mit einem Badehauses kabinetten. — 3. Eine dritte in dem Jesuitengarten, welche wirksamen Bestandtheile entbehrt. — 4. Die M.quelle nächt blonowskischen Garten, so schwach wie die vorige, mit einem Badehäuschen und einigen Wannen. — 5. Die M. Fusbe des Sandberges, arm an mineralischen Bestandtheil den vorigen, mit einem Badehause.

Die M.quelle zu Szwoszowice im Wadowicer Krekalte Schwefelquelle, welche als Bad angewendet, auflösend utärkend wirkt, als Bad benutzt wird und sieh in Galizien bei rheumatischen und gichtischen Leiden erworben hat.

Ign. J. Ressig L c. p. 28.

Die M.quelle zu Zielonce im Wadowicer Kreise, tes, noch nicht analyzirtes Schweselwasser, welches wenig 8 wird. Die M.quelle zu Truskawice im Samborer Kroise, eine im Schwefelquelle, als Bad gegen gichtische und rheumatische sien empfehlen.

Buchner's Report, f. d. Pharm. 1836. Bd. V. Nr. 13. S. 1. -- k. 14. S. 165.

Die Mentelle von Drokobycz im Samborer Kreise, eine bekankinige Quelle, sehr ähnlich der Soole zu Bollechow.

Iga J. Ressig L. c. p. 35.

Die M. quelle zu Kwiczowice im Samborer Kreise, eine sch nicht analyzirte kalte Schwefelquelle, welche als Bad von den ichten Bewohnern gegen Gicht und Rheumatismen benutzt wird.

Die Soole zu Bollechte im Stryer Kreise. Sie ist farblos, kr. gruchles, von einem sehr salzigen Geschmack; ihr spec. Geicht betägt 1,199.

Nach C. Adler's Analyse enthalten 100 Theile des Soolwassers:

| Chlomatrium            | • | 23,2440 Thie.  |
|------------------------|---|----------------|
| Chloraluminium         |   | 0,2938         |
| Chlercalcium           |   | 0,0052 —       |
| Chlortaleium           |   | 1,2090 —       |
| Schwefelsaures Natron  |   | 0,4264         |
| Schwefelsaure Talkerde |   | 0,3068 —       |
| Schwefelsaure Kalkerde |   | 0,2808         |
| Kehlensaure Kalkerde   |   | •              |
| Kehlensaures Eisen     |   | 0,2340 —       |
| Kinclerde )            |   |                |
| Water                  |   | 74,0000 Thie.  |
|                        |   | 100,0000 Thie. |

Geränt wird diese Soole gleich der zu Ischl in Form von Bän in allen den Krankheiten, in welchen kräftige Kochsalzquellen
seint sind, namentlich bei hartnäckigen psorischen Affectionen,
mischen Rheumatismen und Gicht, Lähmungen, chronischen Nertrankheiten erethischer Art, Schwäche und großer Empfindlichler zusern Haut, mehreren Formen von Syphilis und Hydrarmis und endlich in den mannigfachen Krankheiten des DrüsenLimphsystems, welche sich in Form von Stockungen, Geschwüln, Verhärtungen und Skropheln aussprechen.

Iga J. Ressig I. c. p. 33.

Die M. quelle zu Rozdol im Stryer Kreise, eine kalte Schwe-

Die M. quelle von Kozyn im Stryer Kreise, eine kalte Kinelle.

Die M.quellen zu Truchanow und Woyczyna im Stryer k, zwei kalto Schweselquellen, ähnlich der von Rozdol, wenig meht. Noch ist in dem Stryer Kreise zu gedenken der Schlacke zu Synowudzka, Skole, Mizun, Padhorodze, Wel Roznintow und Perechinsko, welche jedoch, da größe deanstalten mangeln, nur von Einzelnen benutzt werden.

Die M. quelle zu Horodenka im Kolomeer Kreise, eint noch nicht analysirte, in Form von Bädern empfohlene Sch quelle.

Dio M. quelle zu Zabokruki in demselben Kreise, der vorigen, zu der Klasse der kalten Schwefelwasser gehörig, nicht untersucht.

Die M. quelle zu Lodyczyn im Tarnopoler Kreise, is schwefelhaltig, noch nicht analysirt, in Form von Bädern bei matischen und gichtischen Leiden gebraucht.

Die M. quelle zu Wyszowa im Jasloer Kreise, ist bl hört zu der Klasse der eisenhaltigen Kochsalzquellen, wird su den nächsten Bewohnern besucht und in Form von Bädern bei matischen und gichtischen Leiden benutzt.

Die M. quelle zu Zamowa im Jasloer Kreise, eine kalt geringe Beimischung von Eisen enthaltende Schwefelquelle, v nur von den nächsten Bewohnern in Form von Bädern gegen matische und gichtische Beschwerden gebraucht wird.

Die M. quelle von Bizdzidza im Kreise Jaslo, eine Schwefelquelle mit einer schwachen Beimischung von Eisen, der vorigen wenig benutzt.

Die M. quellen zu Wapiennie und Johanolove is loer Kreise, zwei kalte, wenig benutzte und noch nicht and Schwefelquellen.

Das Rawnicer M. wasser, ein sehr angenehmer Sitt welcher in Galizien gleich dem Selterser Wasser benutzt wir.

Die M. quelle von Sokolowka im Brzezaner Krist, kalte Eisenquelle.

 Die Heilquellen des Großfürstenthums benbürgen und der slavonischen, banatisund siebenbürgischen Militair-Gränze.

Das Großfürstenthum Siebenbürgen wird auf Seiten von einem, nur durch vierzehn Engpässe zug chen Wall hoher und schroffer Gebirgsmassen umschle — der Fortsetzung des gewaltigen Zuges der Karp Die Höhe dieser Gebirge beträgt an mehreren Pu dem 6 md 7000 Fuss, wie z. E. die des Uenökoë, Swal und des Budislaw.

Von der Natur reich mit Allem, und namentlich einem nur von edlen und unedlen Metallen ausgestattet, bet Sichabürgen auch viele und sehr kräftige M.quellen. In geognostischer Hinsicht und in Beziehung auf die in der und Mischungsverhältnisse der zahlreichen Mittellen Siebenbürgens ist sehr bemerkenswerth der pheusandstein, welcher beinahe ganz Siebenbürgen int met von da zwischen trachytischen und Urgebirgsphen, deren früher schon Erwähnung geschehen, in Fallschei und Moldau vordringt.

hr beachtenswerth ist der Umstand, dass auch Sieben, gleich dem benachbarten Ungarn, beträchtliche her md Salzquellen besitzt.

The Thermalquellen haben die Temperatur von 24—

R; de Mehrzahl der kalten M.quellen ist sehr reich ablaumem Gase, und reich an Chlornatrium, kohmen Natron und schwefelsauren Salzen, — von letzand und alaun, namentlich die M.quelle von Sovany.

Teichet durch ihren Reichthum an M.quellen sind war von Rodna und der Distrikt Udvarhelly.

berühntesten M.quellen dieser Gruppe sind: die La u Borszék und Mehadia.

12 Wagner, dissert. inaugur. med. chemic. de aquis medica-P. Transylvaniae. 1773.

J. Crantz, Gesundbrunnen der Oest, Monarchie. S. 202. i Erdely-Országi Orvosvizeknek bontásáról közönségesen. Irta a Ferencz Orvos. Härom Daráb. 8. Kolósváratt Hochmi. 1890.

in. Bélteki, conspectus systematico-practicus aquar. miner. minersum Transylvaniae indigenarum. Vindobonae 1818. a. Pataki, descriptio physico-chemica aquarum mineralium musylvaniae iussu excelsi Regii gubernii. Pestini. 1820. aguatin. Ötvös, aquae medicatae Transylvaniae. Budae

1. Heilquellen im Lande der Szekler. Die M. quelle zu Borezék entspringt an der inten Szeklergränze im Distrikte Csik, gegen die Moldau, auf dem Territorium von Zärhegy und Dit dem romantischen Gebirgsthale der Gyergyo. Von zahlreichen M.quellen, welche in diesem Thale zu I kommen, wird vorzugsweise diejenige benutzt, welche Namen der Borszéker führt.

Bekannt wurde dieses M.wasser erst unter der R rung der Kaiserin Maria Theresia; rühmliche Erwäh von demselben thaten L. Wagner, H. J. v. Cra St. Mattyus, Neustädter, später S. Belteki S. Pataki.

Im Juli und August erfreut sich der Kurort eines zuhln Zuspruchs von Kurgästen.

Die M.quelle hat einen angenehmen säuerliche schmack, die Temperatur von 8° R., welche sich sich sich heißen Tagen nur wenig zu verändern scheint, giebt in 24 Stunden 299 neue Maas, oder 40 ehem Siebenbürger Eimer.

Der chemischen Analyse zufolge, welche 1822 vollwiener Facultät unternommen wurde, enthalten sec Unzen dieses M.wassers:

| Kohlensaures Natron   |    |   | 18,80 Gr.                 |
|-----------------------|----|---|---------------------------|
| Koblensaure Kalkerde  |    |   | <b>5,26</b> —             |
| Kohlensaure Talkerde  |    |   | 12,52 —                   |
| Kohlensaures Eisen    |    | • | 0,17 —                    |
| Schwefelsaures Natron | •  |   | 1,75 —                    |
| Chlornatrium          | ,• |   | 0,65 —                    |
| Thonerde              | •  |   | 0,87 —                    |
| Kieselerde            |    | • | 0,87 —                    |
| Kohlensaures Gas .    |    |   | 40,89 Gr.<br>56,27 Kub.Z. |

Sehr bemerkenswerth ist der Umstand, dass dieses Minera nicht bloss sehr reich an kohlensaurem Gase, sondern das kauch sehr fest an das Wasser gebunden ist und selbst bei einer Tetur von 50° R. sich nur langsam verflüchtiget. — Nach Sigi Analyse ist die Menge des kohlensauren Gases wechseled, Gehalt an kohlensaurem Eisenoxydul betrug etwas mehr als in einem Pfund Wasser.

Seinen Mischungsverhältnissen zufolge gehört M.wasser zu der Klasse der erdig-alkalischen M.que aken wirkt dasselbe die Verdauung befördernd, auf das Utedelebend, stärkend.

uptquelle wird zum innern Gebrauch vorzugsat, und jährlich in beträchtlicher Menge, nach bis Konstantinopel und Smyrna, versendet; 24 betrug die Zahl der nach der Moldau und endeten Krüge 135,000,

e, unfern der Hauptquelle befindliche ähnliche M.quelle n in dem zu diesem Zweck errichteten Badehause be-

tahrung zufolge hat sich die M.quelle zu Borserwiesen bei Stockungen und Verhärtungen, and Verschleimungen des Darmkanals, Kranktrinwerkzeuge und Anomalieen der Menstruation.

sgner, diss. inaug. med. chem. de aquis medicatis M.

Crantz a. a. O. S. 219.

dettyus István Med. Dr. O, es uj Diaetetica s. Dar. 2.

"wildter in der Siebenbürgischen Quartalschrift 1793.

🏙 teki l. c. p. 65. 70. 80.

Rtaki l. c. p. 16.

Ten einem praktischen Arzte. Wien 1825.

Panyos Gyüitemény. 1826. III. S. 84.

ch, allg. Zeitung des Brunnen- und Badewesens. 1839.

## se schließen sich:

M.quelle zu Kovászna. Bei dem Dorfe dieses Na-Bistrikte Haromszék am Fusse der Gebirge, welche Siebena der Moldau trennen, bei dem Flusse Mészapataka, ent-Behrere M.quellen, welche als Getränk und Bad benutzt ihr Wasser ist von angenehm säuerlichem, etwas zusamselem Geschmack; seine Temperatur beträgt 10° R., sein wicht 1,001041.

A Pataki enthalten sechzehn Unzen:

| - Whatries          |   |   |   |   |     | 1,0000 Gr. |
|---------------------|---|---|---|---|-----|------------|
| wefelsaures Natron  | • | • | • |   | •   | 2,6000     |
| wefelszere Kalkerde | • |   |   | • | • \ | 2,8000     |
| wefelsaure Talkerde | • |   |   |   |     | 0.9000     |

| Schwefelsaures Eise Extractive toff .                                                                                                   | en<br>•                                          |                              | •                            |                            | • .                                   | 0,                                    | 8000 Gr.<br>5125 —                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kohlensaures - und                                                                                                                      | Schwe                                            | felwa                        | ssers                        | toffge                     | 18 .                                  | . 28,                                 | 6125 Gr<br>80 Kub                               |
| In Verbindung mit<br>sers von Borszék oder<br>Kovászna in Form von<br>H. J. v. Crantz a<br>Die besucht. Badeö<br>S. Pataki l. c. p.     | dem in Bodol Wasse a. O. rter un                 | onern<br>k ben<br>erbäde     | Gebi<br>utzt<br>ern.<br>216. | auch<br>man                | des 1<br>das                          | ersen<br>Miner                        | leten M<br>alwasse                              |
| Die M.quelle 2u<br>bei den Dörfern Bodok<br>krystallhell, von einer<br>Temperatur beträgt 10°<br>Nach Pataki enth                       | und (<br>n ang<br>R., ib                         | Oltsze:<br>;enehn<br>ire sp  | me i<br>n si<br>ec. (        | inferi<br>luerlic<br>lewic | des<br>chem<br>ht 1.0                 | Fluss                                 | ies Alut<br>hmack:                              |
| Koblensaur<br>Koblensaur<br>Koblensaur<br>Koblensaur<br>Schwefelsa<br>Chloraatriu                                                       | e Talke<br>es Nati<br>es Eise<br>ures N          | erde<br>ron<br>en<br>atron   |                              | •                          | 2,20<br>29,00<br>0,05<br>2,80<br>1,00 | 00 Gr<br>00 —<br>00 —<br>28 —<br>00 — |                                                 |
| Kohlensaur                                                                                                                              | o Con                                            |                              |                              |                            |                                       | 8 Gr                                  |                                                 |
| In seinem Gehalt un<br>ser zu Borszék, wird<br>Getränk benutzt und au<br>H. J. v. Crantz a<br>Die besucht. Badeön<br>S. Pataki l. c. p. | das voi<br>ch veri<br>i. a. O.<br>ter und<br>34. | n Bossendet<br>S. 2<br>d Ges | dok<br>:.<br>:16.<br>:andl   | in de<br>or. T             | nselbe                                | en Kr<br>8. 30                        | ankheita                                        |
| Die M.quelle von<br>Büdöshegy, von einem<br>Geruch, enthült nach Pa                                                                     | säuerl                                           | ichen                        | Ges                          | chma                       | ck. e                                 | istrik<br>inem                        | te an Bi<br>bitamini                            |
| Schwefelsaure Kalke<br>Chlornatrium .<br>Chlortalcium .<br>Kohlensaures Eisen<br>Extractivstoff .                                       | erde                                             | •                            | ,                            |                            | •                                     | •                                     | 4,80 Gr<br>3,60 —<br>2,00 —<br>0,24 —<br>2,80 — |
| W-Ll.                                                                                                                                   |                                                  |                              |                              |                            |                                       |                                       | 3,44 G                                          |
| Kohlensaures - und S                                                                                                                    |                                                  |                              |                              | _                          |                                       |                                       | 4,40 K                                          |
| Das Volk rühmt die<br>Gicht, Contracturen, chre                                                                                         | ese M.<br>onische                                | quelle<br>n Ha               | e in<br>utaus                | For<br>schlä               | m voi<br>gen n                        | ı Büd<br>nd ve                        | ern sel                                         |

Das Volk rühmt diese M. quelle in Form von Bädern sel Gicht, Contracturen, chronischen Hautausschlägen und veraltete schwüren.

S. Pataki l. c. p. 23,

Die M.quellen von Soosmesö in dem untern Csiker Ditakte entspringen auf dem in geognostischer Hinsicht so merkwürfen Berge Büdöshegy, unfern der M.quelle von Sombor, sind farben, von einem prickelnden Geruch, einem säuerlich-stechenden, zusameniehesden Geschmack, haben die Temperatur von 9° R., ihr pec. Gewicht beträgt 1,004635.

Die Lagegend ist sehr reich an M. quellen und Ausströmungen von kohlensaurem und hepatischem Gase. Das Gebiet des Dorfes Tarja zähk allein mehr denn 30.

Noch mangelt eine genaue Analyse.

S. Pataki I. c. p. 29.

Die Mquelles zu Borsáros im Csiker Distrikte. Die ganze iegesi un Sz. Király ist ungemein reich an M. quellen, vor allen ber die von Borsáros an der Aluta.

Uster diesen hat man vorzüglich zwei Quellen beachtet, welche in durch eine geringe Temperaturverschiedenheit unterscheiden, is eine hat nämlich 14° R., die andere 10° R. Ihr spec. Gewicht etrigt 1,000625. Nach Pataki enthalten sechzebn Unzeu:

| Koblensaure Kalkerde  |   | 1,200 Gr.   |
|-----------------------|---|-------------|
| Kohlensaure Talkerde  |   | 0,048 —     |
| Kehlensauren Natron   |   | 2,800       |
| Kohlensaures Eisen .  | • | 0,800       |
| Schwefelsaures Natron |   | 1,600       |
| Chlomatrium           |   | 0,400       |
| Alamerde              |   | 0,400 —     |
|                       |   | 7,248 Gr.   |
| Tallenson Con         |   | 05 60 K-L 7 |

Reliensaures Gas . . . 25,60 Kub. Z.

Pataki empfiehlt sie zum innern und äußern Gebrauch bei

ratheien von Schwäche, — bei chronischen, gichtischen, rheumaichen und perischen Affectionen.

8. Pataki l. c. p. 21.

Die Mquelle zu Rékos im Csiker Distrikte, vom Dorfe Sz. kly anderthalb Stunden, vom Flusse Rákos hundert Schritte entm, besitzt einen angenehmen säuerlichen Geschmack. Das M.wasl, deuen specifisches Gewicht 1,001666 ist, enthält nach Pataki stehzehn Unzen:

| Kohlensaure Kalkerde  |   | • |   | 4,90 Gr.      |
|-----------------------|---|---|---|---------------|
| Kohlensaure Talkerde  |   | : |   | 1,40 —        |
| Kohlensaures Natron . |   |   |   | 4,20          |
| Kohlensaures Eisen .  |   |   |   | 0,48          |
| Schwefelsaures Natron |   |   |   | 1,20 —        |
| Chlornatrium          |   |   |   | 0.60          |
| Alaunerde             |   |   |   | 0,40 —        |
| Extractivatoff        | • | • | • | 0,20 —        |
|                       |   |   | - | 13,38 Gr.     |
| Kohlensaures Gas .    |   | • |   | 32,00 Kub. Z. |

Die M. quellen von Horod oder Olahfálu, nach Dorfe gleiches Namens benannt, im Distrikte Udvarhelly, vier den von der Stadt Udvarhelly entfernt. Mass unterscheidet vier schiedene, von welchen folgende bemerkenswerth sind:

1. Die untere M. quelle, nach Pataki von 9° R. Tentur; ihr specif. Gewicht beträgt 1,002239, ihre Wassermenge Stunden 450 Krüge. Sechzehn Unzen derselben enthalten:

| Schwefelsaures Natron  |   | ٠. | 1,200 Gr.   |
|------------------------|---|----|-------------|
| Schwefelsaure Kalkerde |   |    | 0,640 —     |
| Chlornatrium           | • |    | 1,280       |
| Kohlensaures Natron    |   |    | 3,080 —     |
| Kohlensaure Kalkerde   | • |    | 2,816 —     |
| Kohlensaure Talkerde   |   |    | 1,720       |
| Kohlensaures Eisen .   |   | •  | 0,600 —     |
| Kieselerde             |   | •  | 0,520 —     |
|                        |   | -  | 11,856 Gr.  |
| Kohlensaures Gas       | _ |    | 32.00 Kub Z |

2. Die obere M. quelle, 300 Schritte von der vorigen est von 8,5° R. Temperatur, enthält in sechzehn Unzen:

| Schwefelsaures Natron  | • |   | 1,60 Gr.      |
|------------------------|---|---|---------------|
| Schwefelsaure Kalkerde | • |   | 0,40 —        |
| Chlornatrium           |   |   | 1,00 —        |
| Kohlensaures Natron .  |   | • | 3,90 -        |
| Kohlensaure Kalkerde   |   |   | 1,60          |
| Kohlensaure Talkerde   |   |   | 1,00 —        |
| Kohlensaures Eisen .   |   |   | 0,40 —        |
| Kieselerde             |   |   | 0,60          |
|                        |   | _ | 10,50 Gr.     |
| Kohlensaures Gas .     | • |   | 27,55 Kub. Z. |

Getrunken wirkt dieses M.wasser auflösend, eröffnend, üntigelind stärkend, und wird von Pataki empfohlen bei Vendkingen, Stockungen, Hämorrhoidalbeschwerden, Hypochondrie, in schen Brustleiden und Anomalieen der Menstruation.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 213,

S. Pataki l. c. p. 41.

Die M.quelle von Szombatfalva im Distrikte Udvar am Flüsschen Sospatak, vom Dorse Szombatfalva anderthalb, vol varhelly zwei Stunden entsernt. Man unterscheidet hier:

1. Den Säuerling von Szombatfalva. Nach Patak trägt das spec. Gewicht seines Wassers 1,001041, Sechzehn I desselben enthalten:

| Schwefelsaures Natron |   | 1,00 Gr. |
|-----------------------|---|----------|
| Chlornatrium          |   | 0,20     |
| Kohlensaures Natron . | • | 1,40 —   |
| Kohlensaure Kalkerde  |   | 5.20 -   |

| Kohlensau  | e ' | Talkerd | le |   | 2,40 Gr.    |
|------------|-----|---------|----|---|-------------|
| Kohlensaut | 23  | Eisen   |    |   | 0,04 —      |
| Alaunerde  |     |         |    |   | 1,20 —      |
| Kieselerde |     |         |    |   | 0,20        |
|            |     |         |    | - | 11,64 Gr.   |
| Kehlengaur |     | Cos     |    |   | 99 40 Knh 2 |

h wien Wirkungen ähnlich dem Säuerling von Horod, wird " 14 meichischem Gebrauch nicht benutzt.

 Die Schwefelquelle von Szombatfalva, ungeführ D Schritte von dem vorigen entfernt. Ihr Wasser ist von einem dzigen Geschmack, einem hepatischen Geruch, hat die Temperatur n 🤉 R. usd enthält nach Pataki in sechzehn Unzen:

| Chlornatrium           |   | 10,00 Gr. |
|------------------------|---|-----------|
| Kohlensaures Natron    |   | 2,80 —    |
| Kohlensaure Kalkerde   | : | 2,00 —    |
| Kehlensaure Talkerde . |   | 0,80      |
| Kohlensaures Eisen     |   | 0,08      |
| Kieselerde             |   | 0,40 —    |
| Schwefel               |   | 0,80      |
| ,                      | - | 16,88 Gr. |
|                        |   |           |

25,60 Kub. Z. Kohlensaures Gas

Schwelelwasserstoffgas eine unbestimmte Menge.

<sup>Erwirst</sup>, in Form von Bädern erweiset sich dieses M.wasser bei chronischen Hautausschlägen, rheumatischen und gichtithen Levalciden, namentlich Contracturen und krampfhaften Afectionen\_

H. J. Crantz a. a. O. S. 215. & Pataki l. c. p. 46.

Die Aguelle von Sós-Borvitz im Distrikte Udvarhelly, f eine Viertelstunde von dem Säuerling von Lövete oder Hamor ferst, esthält an festen Bestandtheilen vorzugsweise Chlornstrium, ber diesem Eisen, schwefelsaure Kalk- und Talkerde, Chlortalcium Chlercalcium, von kohlensaurem Gas in sechzehn Unzen 25,60 B. Zoll

Net Pataki ist dieselbe mit Nutzen gebraucht worden bei Stok-To ud Verschleimungen in Folge von kalten Fiebern, Wurmbewaks, rhachitischen und scrophulösen Leiden.

S. Pataki L. c. p. 43.

Die M.quelle von Farkas Mesö im Distrikte Udvarhelly, dem linken Ufer des Flüsschens Fejér Patak. Ihr spec. Gewicht <sup>agt</sup> mach Pataki 1,001145; sechzehu Unzen derselben enthalten:

Schwefelsaures Natron 1,00 Gr. • Chlornatrium 0,20 -1,40 -Kehlensaures Natron .

Vátzaienses) in der Zaránder Gespannschaft, entspringen swei 8 den von Körös-Bánya und Halmágy in einer Ebene, am Fuite an Eisen- und Kupfer-Erzen reichen Bergen. Ihr Wasser ist von nem starken hepatischen Geruch, einem weichen faden Geschn hat die Temperatur von 25° R., das spec. Gewicht = 1,000625.

Nach Pataki enthalten sechzehn Unzen:

| Schwefelsaure | Kalk   | erde |   | 2,40 Gr.  |
|---------------|--------|------|---|-----------|
| Chlornatrium  |        |      | • | 2,90 —    |
| Chlortalcium  |        | •    |   | 3,00 —    |
|               |        |      | _ | 8,30 Gr.  |
| Schwefelwasse | rstoff | gas  |   | 12,8 Kub. |

Diese Schwefel-Thermalquellen wirken nach Pataki 🖻 auf alle Se- und Excretionen, diaphoretisch, diuretisch, auflöses weichend, beruhigend, und werden mit ausgezeichnetem Erfolg wendet bei gichtischen und rheumatischen Leiden, Stockunger Unterleibe, Hysterie, Hypochondrie, Melancholie und chroist Hautausschlägen.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 208.

S. Pataki l. c. p. 61.

Die Thermalquellen von All-Gyögy in der Huy Gespannschaft, unfern der Stadt Hunyad, bei dem Dorfe All-G der Zahl nach drei, von welchen die Hauptquelle den Namen A! Ferdője (Thermae Apafti) führt.

Ihr Wasser ist klar, farb- und geruchlos, von einem süter Geschmack, ihre Temperatur beträgt 23-28° R., ihr spec. Ge 1,001770. Ihre Wassermenge ist so beträchtlich, dass sie him das Rad einer Mühle zu treiben. Sechzehn Unzen der Haupt enthalten :

| Kohlensaure l | Kalker | :de |    | • |   | 2,80 Gr.      |
|---------------|--------|-----|----|---|---|---------------|
| Kohlensaure ' | Talke  | rde |    |   | • | 3,20 —        |
| Kohlensaures  | Natro  | n   |    |   |   | 7,05 <b>—</b> |
| Chlornatrium  | •      |     | •  |   |   | 0,80 —        |
| Kieselerde .  |        | •   | .• | • | • | 0,60 —        |
| •             |        |     |    |   | _ | 14,45 Gr.     |
| Kohlensaures  | Gas    |     |    | • |   | 14,40 Kub. Z  |

Die übrigen M.quellen unterscheiden sich von dieser dadurch

sie weniger kohlensaures Natron enthalten.

Als auflösend-erweichendes, gelind stärkendes M.wasser 🔻 Hauptquelle von Pataki bei rheumatischen und gichtischen gieen, Krämpfen und bei chronischen Hautausschlägen empfohle

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 214.

S. Pataki l. c. p. 55.

Die Thermalquelle von Kis-Kalan entspringt i Hunyader Gespannschaft unfern des Flusses Strigy, zwei Stund Hunyad. Ihr Wasser ist farb- und geruchlos, von einem süt bles Geschnack; ihre Temperatur beträgt 24° R., ihr spec. Gewicht ,0050.

| vacu Latari | cothaiten | sechzenn | Un | zen : |      | •   |
|-------------|-----------|----------|----|-------|------|-----|
| Kohler      | saure Kal | kerde    |    | •     | 2,00 | Gr. |
| Kahlan      | cours Tal | karda    |    |       | 9 40 |     |

9,60 Gr.

Kohlensaures Gas

9,60 Kub. Z.

Is friberen Zeiten viel benutzt, sind sie jetzt fast ganz aufser kruch. Pataki empfiehlt sie in denselben Fällen, in welchen die h welen von All-Gyögy angewendet werden.

H.J. v. Crantz a. a. O. S. 206.

& Pataki I. c. p. 56.

#### La geboren bierher ferner:

Die könerlinge von Kéménd. Sie entspringen in der Huder Gepanschaft, einige hundert Schritte von dem Dorfe Kéist in einen sehr engen Thale. Ihr Wasser ist farb-- und geruchh, von einen säuerlich-prickelnden Geschmack, von 11,5° R. Temratur, ihr spec. Gewicht beträgt 1,001250. Nach Pataki enthalten
kzein Unzen:

| Kohlennaure Kalkerd | le |   |   | 4,400 Gr.  |
|---------------------|----|---|---|------------|
| Kohlennure Talkerd  | le |   |   | 5,200      |
| Kohlemures Natron   |    |   |   | 2,000 —    |
| Kohlensaures Eisen  |    |   |   | 9,120      |
| Schwefelsaures Natr | on |   |   | 1,525      |
| Chiornatrium .      |    |   |   | 0,600 —    |
| Final - 1           |    | • |   | 0,400      |
|                     |    |   | • | 14,245 Gr. |

iohlensaures Gas . . . 28.80 Kub. Z.

Besutzt werden sie wenig, obsehon sie in allen Fällen, wo erStartlinge indicirt sind, zu empfehlen wären.

dehliche Säuerlinge finden sich unfern dieser.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 206.

8. Pataki l. c. p. 58.

Die Mquellen von Bozes, bei dem Dorfe dieses Namens, ler Hmyader Gespannschaft, anderthalb Stunden von der M.quelle All-Gyögy entfernt, haben hinsichtlich ihres Gehaltes mit den malquellen von Kéménd die größte Aehnlichkeit, nur sind sie reita Eisen, als letztere.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 203.

Pataki l. c. p. 59.

L Theil

Die M.quelle su 'Sibó, von dem Orte dieses Namens halbe Stunde entfernt, in der Szolnoker Gespannschaft, von e starken Schwefelgeruch, einem salzig-schwefeligen Geschmack, die Temperatur von 11,5° R., das spec. Gewicht 1,012500. Sech Unzen enthalten nach Pataki:

| Kohlensaure Kalkerde   |   |   |   | 1,00 Gr.      |
|------------------------|---|---|---|---------------|
| Kohlensaure Talkerde   |   | • |   | 2,90 —        |
| Kohlensaures Eisen .   |   |   |   | 0,10 —        |
| Schwefelsaures Natron  | • |   |   | 78,40 —       |
| Chlornatrium           |   |   |   | 82,80 —       |
|                        |   |   | - | 165,20 Gr.    |
| Kohlensaures Gas .     |   |   |   | 3,20 Kub.Z.   |
| Schwefelwasserstoffgas |   |   |   | 22,40 —       |
| •                      |   |   | - | 25.60 Kub. Z. |

## 8. Pataki l. c. p. 70.

Die M. quelle zu Stoika in der Szolnoker Gespanst wasserarm, von einem prickelnden Geruch, salzig-bitterlich si chem Geschmack, hat die Temperatur von 10° R., ihr spec. Ge beträgt 1,011145. Nach Pataki enthalten sechzehn Unzen:

| Kohlensaure Kalkerde  |   |   | 4,20 Gr.     |
|-----------------------|---|---|--------------|
| Kohlensaure Talkerde  |   |   | 6,00         |
| Alaunerde             |   | • | 1,60 —       |
| Kieselerde            |   |   | 0,80 —       |
| Chlornatrium          |   |   | 18,12 —      |
| Schwefelsaures Natron |   |   | 26,80 —      |
| Kohlensaures Natron . |   |   | 7,20 —       |
| Extractivatoff        | • |   | 0,80 —       |
|                       |   | • | 65,52 Gr.    |
| Kohlensaures Gas .    | • | • | 40,00 Kub. Z |
| Koblensaures Gas .    | • | • | 40,00 Kub. Z |

Ihrem Gehalte zufolge unterscheidet sich diese M. quelle wie ihnlichen dadurch, das sie kein Eisen enthält. Innesse braucht wirkt sie auflösend, eröffnend und diuretisch.

### S. Pataki l. c. p. 67.

Die Säuerlinge von Vetzel in der Hunyader Geschaft, in dem Thale Kalamar, von dem Dorfe Vetzel eine Stunde entfernt.

Von einem s

üuerlichen Geschmack, haben sie die Tempera

12° R., das spec. Gewicht 1,001302. Nach Pataki enthaltes
zehn Unzen:

| Kohlensaure Kalkerde  |  | 5,00 Gr. |
|-----------------------|--|----------|
| Kohlensaure Talkerde  |  | 1,30 —   |
| Kohlensaures Natron   |  | 4,80 —   |
| Schwefelsaures Natron |  | 1,00 —   |
| Chlornatrium . :      |  | 0,80 —   |

| Alamerde     |       |  | 0,20  | Gr.     |
|--------------|-------|--|-------|---------|
| Extractivato | ff.   |  | 0,20  |         |
|              |       |  | 13,30 | Gr.     |
| Kohlensaure  | e Gas |  | 22,40 | Kub. Z. |

Die Leellen werden als gewöhnliches Getränk benutzt. Obà m füher glaubte, dass sie wegen des Kupfergebaltes der where Berge auch Kupfer enthielten, hat doch die chemische ந்≥ i ien Wasser keine Spur davon auffinden können. & Pataki l. c. p. 59.

Bic M.quelle von Zovány bei dem Dorfe gleiches Namens Rammer Gespannschaft, von der Stadt Somlyó zwei Stunden m it klar, farblos, von einem süßlich säuerlichen, etwas zu-Mexichenden Geschmack, ihr spec. Gow. beträgt 1,015533. Soch-Ism esthalten nach Pataki:

| Schwefelsaure Kalkerde | • | 18,416 Gr. |
|------------------------|---|------------|
| Schwefelsaure Talkerde |   | 8,420 —    |
| Schwefelsaures Eisen   |   | 2,800 —    |
| Schwefelsauren Alaun   |   | 66,400     |
| Chlortaleium           |   | 0,600 —    |
| Extractivatoff         | • | 0,800 —    |
|                        |   | 97 436 C-  |

97,436 Gr.

kvirst wird das M. wasser als stärkend – zusammenziehendes beauti bei Krankheiten von atonischer Schwäche, Erschlaffung, he Schwiche nach Luxationen oder Knochenbrüchen, — chroin limmuchlägen, Geschwären, Darchfällen, rheumatischen pichische Leiden.

& Pataki L. c. p. 66.

Koblensaures Gas

Die Ngselle von Arapataka, bei dem Dorfe dieses Namens is him, in einem anmutbigen, mit Wald begränzten Thale der Weisenburger Gespannschaft, besitzt einen säuerlich-zusamishnica Geschmack, ihre Temperatur beträgt 9° R., ihr spec. ti 1,004010. Nach Pataki enthalten sechzehn Unzen:

| Kohlensaure Kalkerde  |   |   | 12,80 Gr. |
|-----------------------|---|---|-----------|
| Kohlensaure Talkerde  |   |   | 1,60 —    |
| Kehlensaures Natron   |   |   | 9,60      |
| Kohlensaures Eisen .  | • |   | 0,24      |
| Schwefelsaures Natron | · |   | 1,60 —    |
| Chlornatrium          | • | - | 1,00 —    |
| Alaunerde .           | • |   | 0,90 —    |
| Extractivatoff        | • | • | 0,50      |
| ,                     |   | • | 28,24 Gr. |

41,60 Kub. Z.

laiger reich an Eisen, als die M. quelle zu Poján, ist der Süuu Ampataka ven ähnlicher Wirkung und wird gegen verk Krankheiten benutzt.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 202. S. Pataki I. c. p. 37.

Die M.quelle zu Kis-Czeg bei dem Dorfe dieses Name in der Koloser Gespannschaft, vier und eine halbe Meile von Thori ehne Geruch, von gelblicher Farbe, einem bitterlich-salzigen 6 schmack, ihre Temperatur beträgt 9° R., ihr spec. Gewicht 1,0083 Nach Pataki enthalten sechzehn Unzen:

| Kohlensaure Kalkerde   | • | 1,20 Gr.   |
|------------------------|---|------------|
| Kohlensaure Talkerde   |   | 2,00 —     |
| Alaunerde              |   | 0,80 —     |
| Schwefelsaure Talkerde |   | 24,00      |
| Schwefelsaures Natron  |   | 105,60     |
| Chlornatrium           |   | 10,90 —    |
| Extractivatoff         | ٠ | 0,80 —     |
|                        |   | 145,20 Gr. |

Kohlensaures Gas . . . 2,40 Kub. Z.

Dieser Analyse zufolge gehört dieses M. wasser zu der klas der kalten Glaubersalzquellen, wirkt getrunken, abführend, diereist auflösend, und ist in dieser Hinsicht dem Püllnaer M. wasser in w gleichen.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 202.

S. Pataki l. c. p. 71.

Die M.quelle von Oelves in der Koloser Gespannschaft, der von Kis-Czeg eine halbe Stunde entfernt, von gelblicher Fat einem schwach bitterlichen Geschmack, ohne Geruch, hat die Testratur von 11°R. und enthält nach Pataki in sechzehn Unzen:

| Kohlensaure K  | alker | de   |  |   | 1,70 Gr.   |
|----------------|-------|------|--|---|------------|
| Kohlensaure T  | alker | de   |  |   | 2,80       |
| Alaunerde .    |       |      |  |   | 0,60 —     |
| Schwefelsaure  | Talk  | erde |  |   | 104,00 —   |
| Clornatrium    |       |      |  |   | 1,60 —     |
| Extractivatoff |       |      |  |   | 0,40 —     |
|                |       |      |  | • | 111,10 Gr. |

Kohlensaures Gas einige Kub. Z.

Seinem Gehalt und seinen Wirkungen nach gehört dieses My ser zu der Klasse der Bitterwasser und ist in dieser Hinsicht Saidschitzer Bitterwasser zu vergleichen, nur mit dem Unterschi daß es weniger feste Bestandtheile enthält, als letzteres.

S. Pataki l. c. p. 72.

Die M.quelle von Felső-Bajom oder Bazen im Dis Medias. In einem sehr anmuthigen Thale entspringen auf den ken Ufer eines kleinen Flusses mehrere M.quellen, von welche sonders zwei Erwähnung verdienen, die obere oder das Kirch bad und die untere, oder das Bettlerbad.

Sehr bemerkenswerth ist die starke Ausströmung von Schr

mentofigus, theils in der Nähe der M.quellen, theils einige Stun-

Bus M. wasser von Felső-Bajom ist geruchlos, von einem ste-M-akiga Geschmack, hat die Temperatur von 15° R., das spec. sich vu 1,040000 und enthält nach Pataki in sechzehn Unzen:

Sci Jahrhunderten hat sich bereits dieses M. wasser sehr hilfderissen bei hartnäckigen gichtischen Leiden, namentlich Conten, Stropheln und Lähmungen, å Pataki l. c. p. 62.

ieHeilquellen der Slavonischen, Banatischen, Kroatinthen und Siebenbürgischen Militairgränze.

1. Die Herculesbäder von Mehadia. Sie ich in der ungarischen oder banatischen Militairgränze, Beine des wallachisch-illyrischen Regiments, in ein amuthigen Thale, welches anderthalb Stunden lang, inche sehreng, nirgends mehr denn 3—400 Schritte breit, ich Theil des Cserna Thalzuges zu betrachten, sich sich Wärme und Reinheit der Luft, und eine reiche setzlie auszeichnet. — Das Badeetablissement besteht inne einige hundert Schritte langen Reihe von Häusern dem rechten Ufer der Cserna, von dem Marktflecken adia eine Stunde, von der türkischen Gränzfestung manderthalb Stunden entfernt.

he hechste Grad von Kälte, welcher aber nur selten mehr denn is drei Tage anhält, beträgt — 11° R., nur im Winter 1829 — we sie, als ausserordentlich, bis zu — 16° R. gestiegen. Der inch liefert schon im August vortreffliche Trauben, der Feigen-Vehst hier wild und der Rosmarin hält den Winter hindurch ten aus. Im Juli und August ist die Hitze wegen des Reflexes Ismenstrahlen von den Kalkfelsen so beträchtlich, dass sie Mitwischen 11 bis 3 Uhr im Schatten 26 — 29° R. beträgt.

Die zahlreichen römischen Niederlassungen in dem Dacien und die bei den Herculesbädern aufgefundezahlreichen Inschriften, Votivtafeln, Münzen von Tralladrian und den Antoninen bis auf M. A. Philippus,

so wie sieben Statuen des Hercules lassen auf eine s frühe Kenntnis und Benutzung dieser Heilquellen sch sen. Lange Zeit wurden sie jedoch vernachlässigt. Feldmarschall-Lieutenant Graf Hamilton war der er welcher in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ter Kaiser Karl VI. ihnen seine Aufmerksamkeit schen die bis dahin schlechten Einrichtungen verbesserte namentlich das Ludwigs-, Francisci- und Hercu bad errichtete. Während der Türkenkriege erfuhr Etablissement leider mannigfache Bedrängnisse und störungen', erfreute sich jedoch seit 1792 nicht nur wesentlichen Verbesserung der vorhandenen und En tung von neuen Bädern, sondern auch zahlreichen zweckmäsiger Wohngebäude und Verschönerungen Umgebungen.

Die Zahl der Kurgüste im Jahre 1811 betrug 944, im Jahre 1431 (außer 298 Fremden, welche sich nur einige Zeit im Bahhielten), — die Zahl sämmtlicher Kurgäste von 1811 bis 1830!

Paschalis Caryophilus (Pascal Garofolo) der erste, welcher in einer Monographie die durch Hamilton wieder neu aufgefundenen Heilquellen beschie neueste und vollständigste Schrift über diesen kverdanken wir Schwarzott.

Die das Cserna-Thal umschließenden Berge bestehen rechten Ufer aus Granit, schießrigem Kalk- und Thonmerge chem häufig Schweselkies vorkommt, und aus körnigem Kalk aschgrauem Uebergangskalk und Grauwacke, — auf dem lisks aus Grünstein mit Feldspath, Quarzkrystallen, Kalkspath us stein, weiter abwärts aus schaligem Kalkmergel, und moch we wärts aus einem an beiden Flußusern hinabziehenden Thom gebirge, mit abtheilungsweise eingeschobenen Kieselmassen.

Die Mehrzahl der M. quellen bei Mehadia geh der Klasse der Schwefelthermalquellen. Ihr Was klar, von einem bitterlich-salzigen und, nach Ve denheit ihres größern oder geringeren Schwefelge mehr oder weniger hepatischem Geschmack und ( trübt sich, längere Zeit der Einwirkung der atmo schen Luft ausgesetzt, und bildet dann auf der Obe farbiges Häutchen, auf dem Boden einen feinen Nie-

Die eiszelnen, benutzten und unbenutzten M.quellen entspringen leiset sehr verschiedenen Wassermenge in einer Entfernung von Scheiten vom Hercules- bis zum Franciscibade, 22 an der Zahl, kwa uf dem linken, die übrigen auf dem rechten Ufer, zum in den Bette der Cserna. Nach Schwarzott beträgt ihre kwarzott beträgt ihre kwarzott.

Ment ist Hr. Regimentsarzt Dr. Martini.

- Bestut werden folgende Bäder:

1. De Hercules bad, das älteste, wahrscheinlich schon von Daen benutzte Bad.

Mich Thauelle entquillt einem anchgrauen Kalkfelsen, ist hell, ist Thauelle entquillt einem anchgrauen Kalkfelsen, ist hell, ist Thauelle entquillt einem anchgrauen Kalkfelsen, ist hell, ist Thauelle entquillt einem Geschmack; die Temis ist Thauelle beträgt 18—39° R. (nach Verschiedenheit ist und des Zuflusses von Schnee- oder Regenwasser), ist Gewicht 1006 bei 14° R. der Atmoaphäre, seine Wasser- und Zimmermann in einer Stunde 5045 Kub. F. oder 2815 ist kafe.

2 bu Karlsbad. Die Th.quelle dieses Namens bricht sechs für im Ufer zwischen den Ludwigs- und Herculesbädern aus der leiting derselben Gebirgsmasse hervor, aus welcher die Hercules etspringt. Ihr Wasser ist gleich dem der vorigen hell, isten stwachen hepatischen Geruche, einem gelind bittersalzi- Gudmid, von 35° R. Temperatur; sein spec. Gewicht beträgt kan Vassermenge 23 Kub. F. in einer Stunde. Sie ist unter lepatische Quellen die schwächste und bildet zwischen diesen ihr Berstequelle gleichsam den Uebergang.

I buludwigs bad, hart am rechten Ufer der Cserna gelegen.

Thuelle ist durchsichtig, von schwach schwefeligem Geruch,

Michimhigem Geschmack, ihre Temperatur beträgt 37° R., ihr
Gewicht asch Zimmermann 1005, ihre Wassermenge in ei
Inde 960 Kub.F.

Int der ehemaligen Militair-Baracken, in welche die Militairbamedaft einquartirt wurde, besteht seit 1834 ein sehr schönes, besteht gehände, in welches 170 Mann aufgenommen werden könind welches mit dem Ludwigsbade durch einen unterirdischen In Verbindung steht, so dass die Mennschaft gegen jede Wittegeschützt sich dahin begeben kann.

Das Kurolinenbad. Die unter diesem Namen benutzten wertalten ihr Wasser aus zwei Th. quellen, von welchen die aus Kalkfelsen entapringt und in einem Reservoir aufgefangen die andere dagegen eine durch Röhren gebildete Ableitung aus Kaiserbade ist. Ihr Wasser ist farbles, durchsichtig, von einem ka Schwefelgeruch, welcher selbst in mehreren Tagen nicht verschwindet, von mildem, schwach-salzigem, bitterlichem Ge-

schmack; seine Temperatur beträgt 22° R., sein spec. Gewäseine Wassermenge 180 Kub. F. in einer Stunde. — Nach 2 mann betrug die Temperatur constant 33° R., der Zufluß Stunde 1154 Kub. F.

Das Neu-Gebäude für Kurgäste ist seit 1833 durch ein aber geschlossenen Gang zum Vortheil der Kurgäste verbunde

5. Das Kaiserbad hat seine eigene, aus Kalk- und felsen entspringende Th.quelle, welche theils zu den Bädern blissements, theils zu denen des Karolinenbades benutzt var derselben sprudeln mehrere sehr heiße Quellen (die 51° R.), welche unter sich und mit der eigentlichen Bad communiciren scheinen. Das Wasser erscheint an der und farblos, in größerer Menge ins Grünliche spielend, starken, mehrere Tage anhaltenden Schwefelgeruch, ein haft-bitterlichen, scharfsalzigen Geschmack; seine Tempera 44° R., das spec, Gewicht 1012 (nach Zimmermaun 41008), sein Zufluß (ungerechnet den der tiefer entspring ergiebigen, heißeren) 89 Kub. F. in einer Stunde.

6. Das Ferdinandsbad. Die Quelle war früher bei ter dem Namen der "Kalkquelle." Unfern derselben best das sogenannte Schwitzloch, auf dessen Grunde dritische Quellen von 43°, 33° und 32° R. hervorquellen; die tur dieser, jetzt unbenutzten Höhle wechselt nach Verschiede Temperatur der Atmosphäre. Unter derselben zwischen des und Augenbade befindet sich noch eine nicht unbedeuteste welche Nicolaiquelle genannt, früher zu einem eigen

verwendet wurde.

Die M.quelle des Ferdinandsbades kommt in ihrem pl Verhalten mit der des Kaiserbades überein, hat jedoch nur peratur von 43° R., ihr specifisches Gewicht beträgt 1009, il sesmenge 90 Kub. F. in einer Stunde.

7. Das Augenbad oder Augendunstbad (der Anen). Die Th.quelle, welche unter diesem Namen bewkommt mit der des Kaiserbades in Geschmack, Geruch Eigenthümlichkeiten überein, hat die Temperatur von 42° Wassermenge beträgt in einer Stunde 40 Kub. E.

8. Das Franciscibad. Das am linken Ufer der C gende Badegebäude steht auf der Quelle selbst, unfern den det sich eine zweite, welche aber nicht benutzt wird. D ist frisch geschöpft klar, durchsichtig, ins Grüuliche spielen nem starken Schwefelgeruch, einem bitterlich-salzigen 6 Ihre Temperatur beträgt 32° R., ihr spec. Gewicht 1012, i

sermenge in einer Stunde 96 Kub, F.

9. Das Josephsbad, ebenfalls auf dem linken Ufer de Die Quelle dieses Bades scheint ein Abkömmling des Kaise sein, kommt daher hinsichtlich ihrer physischen Eigenthüm mit denen jener überein; ihre Temperatur beträgt 39° R., i sermenge nur 5 Kub. F. in einer Stunde.

| Quellen zu verschiedenen Zeiten von Kitaibel,     |
|---------------------------------------------------|
| huster und Zimmermann und ergab folgendes Re-     |
| ht.                                               |
| , h schzehn Unzen Wasser enthalten:               |
| 1. die Herculesquelle: 2. die Karlsquelle:        |
| 12,103004 Gr 10,211526 Gr.                        |
| <b>Indian</b> 5,242182 — 4,463519 —               |
| Mehaure Kalkerde mit                              |
| In Sper von Kieselerde 0,656039 — 0,631514 —      |
| 18,001225 Gr. 15,306559 Gr.                       |
| phinaserstoffgas 0,766400 K.Z.                    |
| 0,340282 K.Z 0,324954 —                           |
| 1,128139 — . 0,349478 —                           |
| 1,468421 K.Z. 1,440832 K.Z.                       |
| 3. Die Ludwigsquelle: 4. Die Karolinenquelle:     |
| , 16,729000 Gr, 28,028816 Gr.                     |
| 6,974248 — 13,534641 —                            |
| michare Kalkerde mit                              |
| ther Sper von Kieselerde 0,931943 1,400980 -      |
| 24,635191 Gr. 42,964437 Gr.                       |
| midelyamentoffgas . 1,578877 K.Z. , 2,293071 K.Z. |
| <b>56</b> . 0.340989 0.343347                     |
| Manages Gas 0,380101 — 0,447578 —                 |
| 2,299260 K.Z. 3,083996 K.Z.                       |
| 5. Die Kaiserquelle: 6. Die Ferdinandsquelle:     |
| 29,478847 Gr 29,432826 Gr,                        |
| 15,398528 —                                       |
| Mehaure Kalkerde mit                              |
| ₩ Spur von Kieselerde 1,548129 — 1,557325 —       |
| 46,425504 Gr. 46,765748 Gr.                       |
| Milwasserstoffgas . 3,096256 K.Z 1,581851 K.Z.    |
| <b>9</b> 0,352507 — 0,331085 —                    |
| O,643776 0,478233 -                               |
| 4,092539 K.Z 2,391169 K.Z.                        |
| 7. Die Augenquelle: 8. Die Francisciquelle:       |
| matrium                                           |
| haleium                                           |
| Melekare Kalkerde mit                             |
| er Spar von Kieselerde 1,538933 — 1,237890 —      |
|                                                   |

49,732675 Gr.

36,148950 Gr.

Chemisch untersucht wurde das Th.wasser der einzel-

| Schwefelwassers<br>Stickgas<br>Kohlensaures G | •        | •   | (    | 2,60 <b>57</b> (<br>),34334<br>),57326<br>3,52237 | 17 -<br>13 - | <br>   | :      | 1,563458 I<br>0,343347<br>0,407794<br>2,314529 I |
|-----------------------------------------------|----------|-----|------|---------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------------------------------------------------|
|                                               |          | 9.  | Die  | Josej                                             | haqu         | elle : |        | I                                                |
| Chlornatrium                                  |          | ٠.  |      |                                                   | 1-           | •      |        | 28,185162                                        |
| Chlorcalcium                                  |          |     |      | •                                                 | `.           |        | •      | 14,442023                                        |
| Schwefelsaure K                               | alerde   | mit | eine | r Spur                                            | von          | Kies   | elerde | 1,532765                                         |
|                                               |          |     |      |                                                   |              |        |        | 44,159949                                        |
| Schwefelwassen                                | stoffgas |     |      |                                                   |              |        |        | 9,133660                                         |
| Stickgas .                                    |          |     |      | •                                                 | •            | •      |        | 0,343347                                         |
| Kohlensaures G                                | as .     | ٠.  | •    | •                                                 | •            | •      |        | 0,422648                                         |
|                                               |          |     |      |                                                   |              |        | •      | 2,899655 1                                       |

In ihren Wirkungen sind sie den kräftigsten Sch
felthermen gleich zu stellen (Vergl. Th. I. S. 243. Zw
Aufl. S. 257 u. f.). Contraindicirt in allen den Fällen
welchen reizende Schwefelthermen überhaupt zu wide
then sind, sind sie gar nicht, oder nur sehr bedingt a
wenden bei Fieber, entzündlichen Affectionen, einem
hohen Grade von Schwäche, ödematösen Anschwellun
skirrhösen, scorbutischen und syphilitischen Dyskras
so wie organischen Fehlern, varicösen Geschwüren
localen syphilitischen Affectionen.

Benutzt werden sie in folgenden Formen:

1. Als Bäder. Ganze Bäder werden genommen in Hercules-, Ludwigs-, Karolinen-, Kaiser-, Ferdina Francisci- und Josephsbade, — das Karlsbad dient uf und Handbädern, der Augenbrunnen als Augendunstha

Die Dauer des Aufenthaltes im Bade, so wie die Zahl der hängt von der Individualität des Kranken und der Art der i heit ab.

Man badet früh nüchtern zu einer Temperatur von 27-3 verweilt in dem Bade eine halbe bis ganze Stunde, — in Bäde hoher Temperatur indess nur zehn, höchstens sunszehn Minutes

Die Th.bäder verursachen häufig einen eigenthümlichen Beschlag mit starkem Jucken der Haut, welcher oft kritisch, bei warmem Verhalten, so wie das Jucken allmählig verschwindet.

2. Als Klystier und Einspritzung, — Douche, und Regenbad; — die Douche wird besonders ge

Librangen, Contracturen, Rheumatalgieen, kalten Ge-

3. h luftförmiger Gestalt als Thermaldampfbad.

4. Als Trinkkur. Hierzu werden gewöhnlich benutzt: Haules, Karls., Ludwigs- und Augenbrunnenquelle.

Aw Vasser der erstern ist, besonders mit Milch, nicht unangetu makes, wird am besten nüchtern ein oder zwei Stunden jen Bele zu 2 bis 6 Gläsern, bei mäßiger Bewegung im Freien pan, met in der Regel vom Magen leicht vertragen. — Das met Karlsquelle wirkt stärker auflösend und erhitzender; — Emakh dieser wirkt die Augenbrunnenquelle.

This des getrunkene Th.wasser nicht hinreichend täglich auf beitrug, so mischt man dem ersten zu trinkenden Becher eine ihr mierthalb Drachmen Karlsbadersalz zu, oder sucht durch is von Th.wasser des Hercules -, Karls - oder Augenbrunnens abden.

De krankheiten, in welchen sich die Heilquellen beken klifeich erwiesen, sind folgende:

- l Chronische Hautausschläge, namentlich krätzlachtenartige.
- <sup>2</sup> Krakheiten des Drüsen- und Lymphsystems, Skrok, Verlätungen, kalte Geschwülste.
- 3. Blemerhöische und katarrhalische Affectionen der from md Lungen, des Darmkanals, der Harn- und blichtsverkzeuge.
- 4 Heftige rheumatische und gichtische Leiden, pa, Chiragra, Podagra, verlarvte Gicht in Form von schen Schleimflüssen, Neuralgieen, chronischen Hautlägen und Geschwüren.

Steifigkeit und Contracturen der Gelenke, in Folge Verwundungen, Knochenbrüchen, Verrenkungen, Getschwülsten oder metastatischen Affectionen.

Lähmungen; contraindicirt bei Lähmungen, welche belgekrankheit der Apoplexia sanguinea zu betrachten, sie zu empfehlen, wenn sie von reiner Schwäche, braieen, gichtischen und psorischen Metastasen oder bischen Metallvergiftungen entstanden sind.

7. Verhaltene oder zu sparsame, anomale Menstruation.

Auch bei Kindern werden die Heilquellen nicht selte indess doch nur äußerlich in Form von Bädern und Klysti

Paschalis Caryophilus, dissert, epistolaris de the culanis nuper in Dacia detectis. Viennae 1737.

Paschalis Caryophilus, dissert. de usu et praesti marum Herculanarum, quae nuper in Dacia detectae sunt, altera. Mantuae 1739.

H. J. v. Crantz, analyses thermarum Herculanarum D jani, celebriorumque Hungariae. Viennae 1773.

H. J. v. Crantz, Gesundbr. der Oest. Monarchie S. 1 Stadler, Versuche über die uralten römischen Hercu Wien 1775.

Fr. Griselini, Versuch einer Geschichte des Temesw Wien 1780. Th. II. S. 107.

Vaterländische Blütter. 1808. S. 157. - 1810. S. 393. No. 9.

Sartori's Naturwunder des Gestreichischen Kaiserthe Th. I. S. 201.

Hesperus 1815. S. 477.

J. Wächter, Abhandlung über den Gebrauch der von Bäder und Trinkwasser. Wien 1817. S. 127.

v. Hitzinger's Statistik der Militairgranze des Oes thums. Wien 1817. Th. I. S. 135. Th. II. S. 425.

Die besucht. Badeurt. u. Gesundbr. des Oest. Kais. Th.

v. Caaplovics, topographisch-statistisches Archiv fü nigr. Ungarn. Wien 1821. Th. I. S. 244.

C. v. Szepesházy und C. J. v. Thiele, Merkwärlig

a. O. S. 172.

v. Hitzinger's Gemälde von Ungarn. 1829. Tb. I. S. P. Kitaibel, Hydrographia Hungar. T. II. p. 311.

J. v. Csaplovics, Gemälde von Ungara. 1829. S. 93. Felső-Magyar-Országi Minerva. Második Kötet. 1830. Die Hercules - Büder bei Mehadia von J. H. Seharzet 1831. Mit einem Kupfer und mehreren Tabellen.

Ludvigh's malerische Reise von Pesth nach Orse Th. I. S. 83.

J. v. Vering, eigenthüml. Heilkraft verschiedener 1836. S. 34.

Die berühmtesten Bäder u. Gesundbrunnen von Ungs

Das M.bad zu Topuszko in der krot Militairgränze, unfern Sziszeg, scheint schon den bekannt gewesen zu sein, wie unter andern eine grabene römische Inschrift zu beweisen scheint. der Quellen wurde 1222 unter Andreas II. von nedictinern eine Abtei erbaut.

Die M.quellen haben die Temperatur von 45—49° R.; Wasser ist geschmack- und geruchlos. Diejenige, che zu Bädern benutzt wird, hat die Temperatur von R. Nach Csaplovics giebt die Hauptquelle in eistunde 180 Einner Wasser.

Not der Analyse des Apothekers Gürth enthalten tzehn Unzen dieses Th.wassers:

| Kohlensaure Kalkerde   |    |   | 2,709 Gr. |
|------------------------|----|---|-----------|
| Schwefelsaure Talkerde | е. |   | 4,011 —   |
| Chlortaleium           |    |   | 1,340     |
| Erdbarz                |    |   | 0,088     |
| Schwefelsaure Kalkerd  | е. | • | 0,465     |
|                        |    | • |           |

8,613 Gr.

Kohlensaures Gas . . . 0,886 Kub. Z.

Auser einem Hospital für Soldaten findet sich hier Baddaus. Das Unterkommen der Kurgüste ist durch brere neu aufgeführte Bauten, so wie bessere Einrichten in Privatwohnungen erleichtert worden.

Beautit werden die M.quellen in Form von Wasserlem, so wie auch von M.schlamm.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 124.

Wirner Leitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode. 1827.

J. v. Casplovics Gemälde von Ungarn. 1829. S. 101.

Die M. quelle von Dombhat. Ihr Wasser ist klar, von feligem Geruch, einem säuerlich-stechenden Geschmacke, von Temperatur; das spec. Gewicht beträgt 1,005308. Nach Paenthalten sechzehn Unzen:

| Kohlensauro Kalkerde  |  | 11,200 Gr. |
|-----------------------|--|------------|
| Kohlensaure Talkerde  |  | 5,100 —    |
| Kohlensaures Eisen    |  | 0,900      |
| Koblensaures Mangan   |  | 0,300 —    |
| Kohlensaures Natron   |  | 25,600     |
| Schwefelsaures Natron |  | 2,400      |

An diese Büder schliefsen sich:

Die M.quellen von Rodna und Szent-György (St. Georg)

siebenbürgischen Militairgrünze. Das Gebiet der Stadt Rodna

Unkreise einer Quadratmeile ist ungemein reich an M.quelrezüglich eisenbaltigen Säuerlingen; man zählt einige zwanzig,

sichen die vorzüglicheren folgende sind.

| Chlornatrium                                                                                                                      | _                        |                        | _                      | _                      | 7,200 Gr.                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kieselerde                                                                                                                        | •                        | :                      | •                      | ·                      | 0.100 —                                                |
| Extractivatoff                                                                                                                    | •                        | •                      |                        |                        | 0.024 —                                                |
| EXITACTIANTO                                                                                                                      | •                        | •                      | •                      | •                      |                                                        |
|                                                                                                                                   | _                        |                        |                        |                        | 52,924 Gr.                                             |
| Kohlensaures<br>Schwefelwass                                                                                                      |                          | fgas i                 | in ur                  | best                   | 46,08 Kub.Z.<br>immter Menge.                          |
| 2. Die M'quelle v<br>ses Namens mehrere hund<br>von schwefeligem Geruch,<br>hat die Temperatur von i<br>und sie enthält nach Pats | dert S<br>einem<br>11° R | Schrit<br>saut<br>, da | to e<br>en, s<br>s spe | ntfer<br>alzig<br>c. G | nt, farblos, kry<br>g-stechenden Ger<br>ewicht beträgt |
| Kohlensaure I                                                                                                                     | Kalker                   | rde                    |                        |                        | 12.80 Gr.                                              |
| Kohlensaure                                                                                                                       |                          |                        | •                      | •                      | 5,60 —                                                 |
| Kohlensaures                                                                                                                      |                          |                        | •                      | •                      | 0,80 —                                                 |
| Kohlensaures                                                                                                                      |                          |                        | •                      | •                      | 17,20 —                                                |
| Schwefelsaure                                                                                                                     |                          |                        |                        | ·                      | 1,40 —                                                 |
| Chlornatrium                                                                                                                      |                          |                        | •                      |                        | 28,80 —                                                |
| Kieselerde                                                                                                                        |                          |                        | •                      |                        | 0,20 —                                                 |
|                                                                                                                                   |                          |                        |                        |                        | 66,80 Gr.                                              |
| Kohlensaures                                                                                                                      | Con                      |                        |                        |                        | 40.96 Kub.Z                                            |
| Schwefelwass                                                                                                                      |                          |                        | eine                   | eri:                   |                                                        |
|                                                                                                                                   |                          | -                      |                        | _                      |                                                        |
| 3. Die M.quelle e<br>langen waldigen Thale di<br>Rodna, farb- und geruchlo<br>den Geschmacke, hat die<br>= 1,002698 und sie enthä | eses<br>s, voi<br>Tem    | Name<br>n ein<br>perat | ems<br>en s            | nörd<br>Lueri<br>on 8  | lich zwei Studi<br>ichen, zusammen<br>R., das spec G   |
| Kohlensaure l                                                                                                                     | Kalker                   | rde                    |                        |                        | 2,20 Gr.                                               |
| Kohlensaure '                                                                                                                     |                          |                        |                        | •                      | 1,60 —                                                 |
| Kohlensaures                                                                                                                      |                          | -                      | •                      | •                      | 1,10 —                                                 |
| Kohlensaures                                                                                                                      | Natro                    | a                      |                        |                        | 6,00 —                                                 |
| Schwefelsaure                                                                                                                     | s Nat                    | ron                    |                        | •                      | 1,50 —                                                 |
| Chlornatrium                                                                                                                      |                          | •                      |                        |                        | 0,90 —                                                 |
| Extractivatoff                                                                                                                    | •                        | •                      | •                      | •                      | 0,40 —                                                 |
|                                                                                                                                   |                          |                        |                        | •                      | 13,70 Gr.                                              |
| Kohlensaures                                                                                                                      | Gas                      | •                      | •                      | 6                      | 30,72 Kub. Z.                                          |
| 4. Die M.quelle v<br>mens, 'am Flüfschen Med<br>krystallheil, geruchles, v                                                        | ve Pı                    | ıtaka.                 | . ein                  | e ha                   | lbe Stunde von                                         |

krystallhell, geruchles, von säuerlich-tintenartigem Geschmad Temperatur beträgt 7,5° R., ihr spec. Gewicht 1,001704. Nad taki enthalten sechzehn Unzen:

> Koblensaure Kalkerde 0,20 Gr. 0,60 — 0,90 — Kohlensaures Eisen . Kohlensaures Natron

| Schwefelsaures Natron<br>Extractivatoff                              |             | •      | 0,40 Gr.<br>0,20          |          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------|----------|
| Kohlonsaures Gas                                                     |             |        | 2,30 Gr.<br>23,04 Kub, Z. |          |
|                                                                      |             | n      | •                         | •        |
| 5. Die M. quellen zu Rodna<br>der Stadt selbst, unfern des Flusse    |             |        |                           |          |
| mitter Geschmack, ihre Temper                                        |             |        |                           |          |
| sizit 1,001183; sie enthalten nach                                   |             |        |                           |          |
| Kohlensaure Kalkerde                                                 | -           |        | 1,60 Gr.                  |          |
| Kehlensaure Talkerde                                                 | •           | •      | 0,30 —                    |          |
| Kohlensaures Eisen                                                   | •           | •      | 1,20                      |          |
| Kohlensaures Natron                                                  |             |        | 1,00 —                    |          |
| Schwefelsaures Natron                                                |             |        | 1,10 —                    |          |
| Chlornatrium                                                         |             |        | 0,40 —                    |          |
| Extractivatoff                                                       | •           | •      | 0,10 —                    |          |
| •                                                                    |             | • •    | 5,70 Gr.                  |          |
| Kohlensaures Gas                                                     |             | _      | 15,24 Kub. Z.             |          |
|                                                                      | •           | •      | -                         | • • •    |
| 6. Die M.quelle am Fluse                                             | AT          | s ny o | s, von Domi               | bát hur  |
| : halle Stunde entfernt. Ihr Wass                                    | ier i       | ust ia | ro- una geruci            | 108, VOR |
| a sizedich-tintenartigen Geruch,<br>spec. Gewicht 1,001373; sie enth | .214<br>Mre | neek   | peratur vetrag            | t o n.,  |
| in:                                                                  | HIL         | BACH   | TACAKI IN                 | iecuzenr |
| Kohlensaure Kalkerde                                                 |             |        | 1,40 Gr.                  |          |
| Kohlensaures Eisen .                                                 |             |        | 0,90 —                    |          |
| Kehlensaures Natron                                                  |             | •      | 0.30 —                    |          |
| Stwefelsaures Natron                                                 |             | •      | 0,80 —                    |          |
| Chematrium                                                           |             |        | 0,40                      |          |
| Catortalcium                                                         |             | •      | 1,50 —                    |          |
| Kieselordo                                                           | •           |        | 0,20 Gr.                  |          |
| ,                                                                    |             | -      | 5,50 Gr.                  |          |
| Kohlensaures Gas .                                                   |             |        | 15,36 Kub. Z.             |          |
| _                                                                    |             | •      | •                         | -L 37-   |
| Die hier besonders aufgeführten                                      | M.<br>337:  | quelle | n zerfallen ni            | ech Ver- |
| denheit ihres Gehalts und ihrer                                      | Wil         | kung   | ID ZWOI Klass             | ed :     |
| 1. in die weniger eisenreichen                                       | SEC         | erling | ge, die M.que             | non von  |

stenheit ihres Gehalts und ihrer Wirkung in zwei Klassen:

1. in die weniger eisenreichen Säuerlinge, die M. quellen von Mit, Sz. György und Vale-Szienluy. Getrunken wirken sie geinziend auf alle Se- und Excretionen, namentlich die Schleimhäute, stenniend, eröffnend, diuretisch und werden empfohlen bei Stockunde Verschleimungen im Unterleibe, Hämorrhoiden, Infarcten, Hybadie, Melancholie, Gelbsucht, Stockungen in den messaraischen sea, — bei chronischen Brustkrankheiten, Gries- und Steinbererden, — endlich bei rheumatischen und gichtischen Affectionen.

2. Die eisenreicheren Säuerlinge dagegen (die M. quellen von Vale hy, Rodna und Aranyos), von einer reizenden und erhitzenden lang, zu widerrathen in allen den Fällen, wo Eisenwasser conkicit sind, werden in Krankheiten von Schwäche torpider Art

empfohlen, — namentlich bei Kachexieen von Schwäche, Chlor Rhachitis, Skropheln, Fettsucht, Impotentia virilis, Anomalieen Menstruation von Schwäche, Unfruchtbarkeit.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 228.

S. Pataki l. c. p. 7.

Das Barander M. wasser in der Banater Militairgränze dem Dorfe Barand befindet sich ein salzhaltiger Teich, welch technischen Zwecken, zur Gewinnung von Salz, von den Bewo der Umgegend benutzt wird. Nach Kitaibel ist der Haupther theil desselben Chlornatrium, die Menge seines Gehaltes jedoch v selnd.

P. Kitaibel l. c. T. II. p. 298.

Die M.quelle Szalankame, in der slavonischen Mi gränze, von Kitaibel nur unvollkommen untersucht.

P. Kitaibel l. c. T. II. p. 297.

4. Die Heilquellen der Königreiche Kroat und Slavonien.

Beide Königreiche besitzen einen großen Reicht an M.quellen, sowohl warmen, als an kohlensaurem reichen kalten, von welchen jedoch verhältnißmäßig ein kleiner Theil benutzt wird. Die bekanntesten die Heilquellen zu Großwardein oder Töplika, h pina und Szutinczka.

H. J. v. Crantz, Gesundbr. der Oest. Monarchie. S. 112 Joan. Bapt. La Lanque, tractatus de aquis medicali gnorum Croatiae et Slavoniae. Zagrebiae 1779.

Vinc. Ferd. Taude, synopsis fontium Austriae. p. 31.61 Magda Pál Magyar Orszáynak sat. statistikai és gesgá lecrása. Pesten 1819.

Taube, Beschreibung von Slavonien. Th. I. S. 11.

1. Die Thermalschwefelbäder zu Töplit Töplitza oder Groswardein (Therm. Töplike Croatorum), in der Varasder Gespannschaft, schon Alten bereits bekannt unter dem Namen der Thermae stantini, Eigenthum des Agramer Domkapitels, sehr sig besucht, eine halbe Stunde von der K. Freistadt rasdin, acht von Agram, vier von Fridau, in einer riden Gegend.

Nach den noch vorhandenen Ueberwesten waren diese Th. quellen zicht bloß den Römern bekannt, sondern wurden von letzteren mit beienzelden Bauwerken ausgestattet, auch als Bäder benutzt. Nach zier verheerenden Feuersbrunst ließ Constantinsbäder", — den Namer verheerenden feuersbrunst ließ Constantinsbäder", — den Namen "Th. Jasiae" erhielten die Bäder von den anwohnenden Jazygen. Die Ferwüstungen, welche Attila's Zug auch hier veranlaßte, wurde Emsche, daß sie lange Zeit vernachlässigt und erst in neuerer Ieit wieder mit den erforderlichen Einrichtungen zu Bädern verzieht wurdes. Außer den Constantinischen Bädern, den ältesten, zu den Josephsbädern, finden sich hier Wannenbäder, und auch ein Ischlambad in zwei Abtheilungen für Männer und Frauen.

Das Wasser der hier entspringenden sehr wasserreiten Th.quellen ist klar, stark perlend, von einem starken, reit sich verbreitenden hepatischen Geruch und ähnlihem Geschmack; der Einwirkung der Luft längere Zeit magesetzt, bildet sich auf dem Boden des Wassers ein chwärzlicher Niederschlag; seine Temperatur beträgt 45° l., sein spec. Gew. 1,0015.

Chemisch untersucht wurde dasselbe von H. J. von rantz, Hacquet, Lalanque, Kitaibel und neuerings von M. J. Halter, Apotheker in Warasdin.

Nach Halter enthält dasselbe in sechzehn Unzen:

| Schwefelsaures Natron    |   |    | 1,97 Gr.     |
|--------------------------|---|----|--------------|
| Cilornatrium             |   |    | 0,81         |
| Schwefelsanre Talkerde   |   |    | 0,57         |
| Chlortalcium             |   |    | 0,41 —       |
| Schwefelsaure Kalkerde   |   |    | 1,17 —       |
| Chlorcalcium             |   |    | 0,14         |
| Kohlensaure Talkerde .   |   |    | 0,57 —       |
| Kohlensaure Kalkerde .   |   |    | 2,26 —       |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   |    | 0,12         |
| Kieselerde               |   |    | 0,21 —       |
| Thonerde                 |   |    | 0,42         |
| Harzstoff ,              |   | •• | 0,12         |
| Schwefel                 |   |    | 2,84 —       |
|                          |   | _  | 11,61 Gr.    |
| Kohlensaures Gas .       |   |    | 2,68 Kub. Z. |
| Schwefelwasserstoffgas   | • | •  | 5,68 — —     |
|                          | - |    | 8,36 Kub, Z. |

Der Schwefel-Mineralschlamm ist von aschgrauer, ins Gelbliche 
inder Farbe, breiartiger Consistenz, hepatischem Geruche und 
37° R. Temperatur an der Oberfläche, von 30° R. in der Tiefe. 
A a.

Empfohlen werden die Th.quellen zu T. vorzüglie Bad in folgenden Krankheiten:

- 1. gegen chronische Hautausschläge, in Folge scher, rheumatischer, selbst syphilitischer Dyscrasie
- Nevralgien und Contrakturen von gichtisch sachen.
- 3. Krankheiten des Uterinsystems, besonders / zu Abortus.

Mit Nutzen bedient man sich auch des Schwefel-Machlan T. zur Unterstützung der Wirkung der Wasserbäder, namest chronischen Hautausschlägen und hartnäckigen gichtischen Lee

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 121.

P. Kitaibel l. c. T. II. p. 284.

J. v. Csaplovics, Gemälde von Ungarn. 1829. S. S. Historisch-topographische Beschreibung des Varasdiner T Schwefelbades von Mich. von Kunitsch. Varasdin 1828.

Macher's phys. medis. Beschreibung der Sauerbrunsen mannsdorf und Sulz, der Bäder bei Warasdin, Krapina, S Tschatasch und Neustädtl. 1834.

Die berühmtesten und besuchtesten Bäder und Gesund von Ungarn, 1837, S. 88,

2. Die Thermalbäder bei Krapina, a halb Stunden von K. entfernt.

Das Wasser der drei hier entspringenden The ist klar, von einem hepatischen Geruche, einem schwefeligen Geschmack und von 33—35,5°R. Temp

Der chemischen Analyse zufolge enthält es ein deutende Menge Schwefelwasserstoffgas, an festa standtheilen in sechzehn Unzen Th. wasser 3 Gr., diesen verhältnifsmäßig viel schwefelsaures Natronger kohlensaure Kalkerde, sehr wenig Chlorsalze un Spur von kohlensaurem Eisenoxydul.

Weniger als Getränk, häufig in Form von Bäde nutzt, erweiset sich dasselbe sehr hilfreich bei chron Exanthemen, besonders Flechten und hartnäckigen artigen Hautausschlägen, gichtischen und rheumst Affectionen.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 115.

F. Kitsibel I. c. T. H. p. 287. Hicker, phys. medic. Beschr. der Sauerbr. zu Tazmannsdorf, pl. s. 1834.

3. Die Thermalquellen zu Szutinczka, Studen weit von Krapina entfernt, am Fuse eines das hr Wasser ist klar, hell, von bläulicher Färbung, md geschmacklos, nach Kitaibel von 30—32, da Macher von 25—27° R.

esten Bestandtheilen enthält es kohlensaure Kalkschwefelsaure Talkerde.

himt wird dasselbe bei gichtischen und rheumatileiden und chronischen Nervenleiden.

Ll. v. Crantz a. a. O. S. 121. a. a. itaibel l. c. T. II. p. 288.

liber diesen Th. quellen sind noch zu erwähnen:

Mallièder zu Daruvár in der Poseganer Gespannschaft, In in Ira. Grafen v. Jankovicz.

hei nehreren aufgefundenen römischen Ueberresten war dieser the in Römern bekannt unter dem Namen Thermae Jasorvenbu intsubad ruht auf einem römischen Fundamente.

ha Nama Daruvár leitet man von dem im Gräfl, Jankowicha Funicawappen befindlichen Kranich (Daru) und Vár há) si.

he Thunken entspringen am Fuss des die nordöstliche Seite meinenden Weingebirges.

L.v. Crantz enthielten zwei Pfund des Wassers abpt set fünf Gran feste Bestandtheile; Kitaibel fand bei seiseternommenen Analyse: kohlensaures Gas, kohlensaure mi Bittererde, Eisen und schwefelsaures Natron.

entr besitzt mehrere, in neuerer Zeit noch verbesserte Bade-B, iss Antonibad, das Johannesbad und ein Schwimmisstet wird auch der M. schlamm.

U. Crantz n. a. O. S. 128.

t. Csaplovics, Gemälde von Ungarn. 1829. S. 100.

Me Lipiker Bad, drei Stunden von Daruvár, unfern Pakrátz.

Meratur der hier entspringenden schwefelhaltigen M. quellen

30-41° R.: die des Volksbades 41° R., die des Bischofsbades

1 die einer dritten 33° R., und die einer die eine 30° R.

termuthen, das Lipiker Th. wasser habe mit dem von Da-

Pfoblen wird es als Getränk, Bad und in Form von Klystie-Stockungen, Verschleimungen und Lähmungen. H. J. v. Crantz a. n. O. S. 126. J. v. Csaplovics, Gemälde von Ungarn, 1829. S. 101.

Die Mquellen von Sztubicze in der Agramer Gespienstepringen auf einer Ebene aus Moorgrand, auf welcher, wogräbt, Th.quellen zu Tage kommen. Man unterscheidet i quellen, welche so wasserreich sind, dass sie in drei Stut 1500 Kub. Fuss Wasser geben.

Obgleich diese Th. quellen schon lange bekannt, hat menerer Zeit geeignete Einrichtungen zu ihrer zweckmäßei nutzung zu treffen sich bemüht. Außer Vorrichtungen zu schaftlichen Bädern, finden sich nach Macher zu St. auch Dampf- und Schlammbäder.

Das Wasser aller Th.quellen ist klar und durchsichtig, chem, kaum merklich salzigem Geschmack; die Temperatu sesten Th.quelle beträgt nach Macher 47° R., ihr speck 1,00204. Der Einwirkung der atmosphärischen Lust lies setzt, entwickelt sich ein hepatischer Geruch und weißlich

#### Nach Baumbach enthalten sechzehn Unzen:

| Schwefelsaures Natron    |    |   | 0,67 Gr.  |
|--------------------------|----|---|-----------|
| Schwefelsaure Talkerde   | •  |   | 0,50 —    |
| Schwefelsaure Kalkerde   |    |   | 0,33 -    |
| Chlorcalcium             |    |   | 0,24 —    |
| Kohlensaure Talkerde     |    |   | 0,75 —    |
| Kohlensaure Kalkerde     |    |   | 0,86 —    |
| Kohlensaures Eisenoxydul | ١. |   | 0,01 —    |
| Kieselerde               |    |   | 0,03 —    |
| Alaunerde                |    | • | 0,05 —    |
|                          |    | _ | 3,44 Gr.  |
| Kohlensaures Gas .       |    |   | 0,53 K.Z  |
| Sauerstoffgas            |    |   | 0.03 —    |
| Atmosphärische Luft .    |    |   | 0,25 —    |
|                          |    | - | 0,81 K.Z. |

Ihrer chemischen Constitution zufolge gehören die The der Klasse der indifferenten Th. quellen (Vergl. Th. I. Zweit. At werden zwar hauptsächlich als Wasserbad benutzt, aber auf tränk, zu einem halben bis ganzen Seidel, als Dampfbad un von Mineralschlamm.

Hilfreich haben sie sich, gleich ühnlichen indifferentes len, numentlich in chronischen Leiden von allgemeiner oder Schwäche des Nervensystems, besonders Lähmungen, — Hautausschlägen und Geschwüren, — hartnäckigen rheumatis gichtischen Leiden ohne entzündliche oder fleberhafte Compl Mercurialkachexie, — Krankheiten des Drüsen – und Lymp en Geschwälsten und Geschwüren, Rhachitis, — ud Verhärtungen im Unterleibe, Hämorrhoidalbeschwerden, Gelbk, Hypochondrie, krankhaften Störungen der Menstruation, Bleichj Floor albus, — bewiesen.

L.J. r. Crantz a. a. O. S. 118.

P. Kitaibel L. c. T. II. p. 289.

nu demische Beschreibung des Sztubitzer Bades von Jos. 1 Shitisch. Agram 1814.

Acter, phys med. Beschreibung der Sauerbrunnen zu Tazmiri, Sulz u. s. w. 1834.

🛊 🗝 schließen sich in der Agramer Gespannschaft die drei men ven Jamnicza, Lascina und Kamensko, welche duse in einer Entfernung von drei Stunden entspringen, und die Quantität als die Qualität ihrer Bestandtheile sich Meiden.

Die M.quelle Jamnicza in dem Jamniczer Walde, auf dem s Um des Kulpaflusses entspringend, hat das spec. Gew. 1008 emik mich der Analyse von Augustin in einem halben Wie-Manie Wasser:

| Kohlensaure K            | alkerd | le |   |      | 5,00 Gr.  |
|--------------------------|--------|----|---|------|-----------|
| Kohlensaures Eisenoxydul |        |    |   |      | 1,00 —    |
| 8chwefelsaures           | Natr   | on |   |      | 9,80      |
| Chlornatrium             | •      |    |   |      | 12,00     |
| Chortalcium              |        |    |   |      | 3,00 —    |
| Kolensaures N            | atron  | ٠. |   |      | 23,20     |
| Lieselerde .             |        |    |   |      | 0,75 —    |
| Extraktivstoff .         | •      |    | • | 0,25 |           |
|                          |        |    |   | -    | 55.00 Gr. |

. 116,00 Wien. Kub. Z. Kohlensaures Gas

cruzt wird dieselbe als Getränk und Bad. — Im J. 1829 wur-M - im J. 1830: 12332 Fluschen dieses M. wassers abgesetzt, J. v. Crantz a. a. Q. S. 112,

staibel l. c. T. II. p. 290.

h Sauerbrunnen Jamuicza im Königreiche Croatien, von Mi-Ivon Kunitsch. Agram 1831.

lie M.quelle von Laszina (Lassinia), eine halbo Stunde bese Laszine, auf dem rechten Ufer des Kulpasiusses, enthält färth's Analyse in sechzehn Unzen:

| Kohlensaure Kalkerde   | ٠. | 5,293 Gr. |
|------------------------|----|-----------|
| Schwefelsaure Talkerde |    | 1,817 —   |
| Schwefelsaures Natron  |    | 18,518    |
| Chlornatrium           |    | 10,360    |

Kohlensaures Eisen . . . 0,133 Gr.
Extractivatoff . . . . 0,370 —

36,491 Gr.

Kohlensaures Gas . . . 56,888 Kub. Z.

Als Getränk empfiehlt man sie bei Verschleimungen, Säure Magens, — aufserdem als Einspritzung und zu Klystieren.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 117.

Der Sauerbrunnen von Jamnicza von M. von Kunitt S. 31, 32.

Die M.quelle von Kamenszko, von Jamnicza zwei Stuentfernt.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 115.

Es sind hier ferner zu erwähnen der Sauerbrunnen vos hanna Goricza, eine halbe Stunde von Nowi-Marhoff, Schwefelquelle von Slaboticz, — und die Th.quelle des Saudecher Bades bei Krapina von 24 — 26° R., in sechzeh lu Wasser nur 2¹/2 Gr. feste Bestandtheile enthaltend, gegen der sehe Hautausschläge empfohlen.

H. J. v. Crantz a. a. O. S. 114, 119.

# II.

Die Heilquellen des Königreichs Preußen.

. · • , • • Zusammenstellung der Mineralquellen Preussens nach Zihl und Qualität mit den verschiedenen Gebirgsarbuth welche ihre Entstehung bedingt wird, zeigt 1 hein ersten Blick eine große und wesentliche Verdenkeit zwischen denen der flachen Moor- oder Sanda md denen bedeutender Gebirgszüge. — Während Polse Schuttebene, welche von dem nördlichen Abfalle thesischen Gebirge zwischen Elbe und Weichsel mit 1 mr geingen Sandhügeln bis an die Küste der Ostsich estreckt, der heißen Mineralquellen ganz ent-<sup>t, hug</sup>zwar kalte enthält, aber doch nur solche, tm an freier Kohlensäure und festen Bestandtheilen und iblangig von äußern, besonders atmosphärischen Einh einen sehr veränderlichen Gehalt, und daher als tellen nur einen untergeordneten Werth haben kön-- welche Menge, welche Mannigfaltigkeit von, an und flüchtigen Bestandtheilen reichhaltigen M. quelten dagegen Schlesien, die Rheinlande und ein Theil estphalen dar! - Gegenden, in welchen durch die liegenden Gebirgsarten einer ältern Zeit das Innere Erde sich erschliesst, wodurch um so leichter <sup>Ingetrübter</sup> die Erzeugnisse ihrer geheimnissvollen <sup>II</sup> Tage gefördert werden können.

<sup>lach</sup> Verschiedenheit ihrer Lage zerfallen die Heil-<sup>a des</sup> Königreichs Preußen in folgende Hauptgruppen:

- I. Die Heilquellen der Provinz Schlei und der Grafschaft Glaz.
- II. Die Heilquellen des Großherzogth Niederrhein und der Provinz Jül Cleve-Berg.
- III. Die Heilquellen der Provinz Westphi
- Die Heilquellen der Provinzen Sach Brandenburg, Pommern und Ostpreu
- E. Osaun's Uebersicht der wichtigsten Heilquellen im reich Preußen, Berlin 1827. — Abgedruckt in: Hufelan Osann's Journal der praktischen Heilkunde. Bd. LXV. St. 6. 8 Supplem. 1827. S. 112. — Supplem. 1829. S. 235. — Supplem. S. 208. — Bd. LXXIX. St. 6. S. 95.
- C. v. Graefe u. M. Kalisch, Jahrbücher für Deutschlich quellen und Seebäder. III. Jahrg. 1838, S. 301. — IV. Jahr 3. Abth.

Heilquellen der Provinz Schlesien und der Grafschaft Glaz.

räuptgebirge, durch welches die Eigenthümlichkeiin genannten Länder bedingt werden, ist der hohe,
bitet nach Nordwest streichende Kamm des Riesenment seinen mannigfachen Vorbergen und Verzweim, ud der die Grafschaft Glaz amphitheatralisch
biefende Kranz von hohen Gebirgen. Von den M.
en, velche Schlesien und die Grafschaft Glaz besitzt,
ringen die zahlreichsten und kräftigsten im Gebirge

am false desselben, — die schwächeren und verhältmilde uch weniger benutzten dagegen in dem, am
lichen Abbange des Gebirges tiefer sich ausbreitenden

Lande.

ider Betrachtung der Localverhältnisse der erstemet vor allem ihre zum Theil sehr hohe Lage in
ht. Die Höhe der Schneekoppe, des höchsten Punkts
mengebirge, beträgt 4965 F., des Altvaters in der
haft Glaz 4505 F., — die des Spiegels der Oder,
htiefsten Punkts, bei Kosel 570 F., bei Brieg 419 F.,
htilau 370 F., bei Glogau 212 F., bei Neusalz 190 F.
hen Meere. Während mehrere unbedeutende M.quelder Ebene und eben deshalb verhältnismäsig ziemhet entspringen, beträgt die Höhe der wichtigeren
hellen Schlesiens und der Grafschaft Glaz 1000 —
h. über dem Meere. Es entspringen nämlich:

| Die | M. q. | zu Warmbrunn   |     |   |   |   |   | 1008 F. |
|-----|-------|----------------|-----|---|---|---|---|---------|
| _   |       | - Salzbrunn    |     |   |   |   |   | 1210 —  |
|     | _     | — Cudowa .     |     | • |   |   |   | 1235 —  |
| _   |       | - Altwasser    |     |   |   |   |   | 1255 —  |
| _   |       | - Niederlangen | au  |   |   |   |   | 1330 -  |
|     | _     | - Landeck.     |     |   |   |   |   | 1399 -  |
| _   |       | - Charlottenbr | unn |   |   | • |   | 1437 —  |
| _   |       |                |     |   | - | • | • | 1542 -  |
| _   | _     | •              | •   |   |   | : | • | 1720 -  |
|     |       | Zeciacia .     | •   | • | • | • | • |         |

Durch ihre beträchtliche Höhe, und besonders d daß die Mehrzahl der Kurorte am nördlichen Abl Gebirges gelegen, häufig den Einflüssen der Nor Nordostwinde mehr ausgesetzt ist, wird ihr Klims und kalt; - daher die eigentliche Badezeit hier me ter ihren Anfang nimmt und auch früher schließ andern, in dieser Beziehung günstiger gelegenen K Durch die hohe Lage besitzen die meisten eine rei zend-belebende Bergluft. Wenn diese allerdings fi sonen, welche sehr reizbare Lungen haben, n gend sein kann, so wirkt sie dagegen um so wohlt auf alle diejenigen, welche an krankhafter Schwäd Nerven, oder an chronischen Brustübeln, zunächst schlaffung und Atonie der Schleimhaut der Luftwege det, leiden. - Noch darf hierbei nicht unbeachtet dass gerade die verhältnismässig hohe Lage der b von Schlesien und der Grafschaft Glaz nicht selit Umgebungen eine, vielen Gegenden in der Schweis gleichende Gebirgsvegetation verleiht, welche von Wichtigkeit für die Qualität der hier bereiteten Molks

Die Mehrzahl der in oder an dem Gebirge gele Kurorte erfreut sich einer reizenden Lage. Die Graf Glaz umschließt zum Theil sehr liebliche Thäler, van ter andern das nach Landeck führende anmuthige Thälela, — der hohe, durch seine kolossale Form ausgenete Kamm des Riesengebirges, reich an weiten Anten in die fruchtbare, nach Norden sich entfaltende bildet dagegen breitere, reich bevälkerte, durch Besamkeit belebte Thäler, — namentlich das mit Recht

und gepriesene Schmiede- und Hirschberger Thal, hem Warmbrunn liegt.

geognostischer Hinsicht zeigt das Riesengebirge mit e Grafschaft Glaz umschliefsenden Gebirgszug die Analogie.

Riesengebirge beschränken sich die Hauptgebirgsof Granit, Gneus, Glimmer- und Hornblende-Schiekörnigen Kalkstein. — Bei Liebwerda, am Iserrdlick miedeberger Kamm zeigt sich gneusartiger Granit, schiefer bei Flinsberg, Lager von Thonschiefer ik isartigem Glimmerschiefer abwechselnd am südli-hang des Gebirges Grünsteinschiefer; das Wal-Gebirge besteht aus Grünstein- und Thonschie-Fichtliche Lager von Sandstein anschließen, welche de-Sandsteingebirge sich nach Böhmen und der haft Glaz fortsetzen. Den größten Theil des gan-Aldenburger Gebirges nimmt das Steinkohlengebirge dukelrothem eisenhaltigem Sandgestein und Schiebestehend, zwischen welchen Steinkohlen lagern. eten cheben sich eine Menge höherer aus Porphyr nder Berge. Bemerkenswerth ist das Vorkommen ult, namentlich bei Querbach, Neusorge, zwischen ttz und Neu-Kemnitz, bei Pörschwitz, Keulendorf, Greifenstein, Friedberg am Queiss und Langwasser. den Gebirgen der Grafschaft Glaz herrscht Gneus f diesem gelagerter Glimmerschiefer vor. Mit dem von Albendorf parallel bildet der Porphyr eine Hüe, und verliert sich in die kolossalen säulenartigen teinfelsen, welche die Heuscheuer, die Umgebungen raunauer Spitzberges und die merkwürdigen Adersba-Felsengruppen bilden, und an welche sich ein mächti-Sandsteinzug anschließt. Mit der Sandsteinformation meint Pläner Kalkstein, besonders bemerkenswerth bei howa und Reinerz, und von da sich bis gegen Habelmerdt ziehend. Das von Glaz bis Silberberg sich ausdehnende Uebergangsgebirge zeigt Grünstein, Grischiefer, Hornblendeschiefer, Thonschiefer, Grauwac Conglomerat. Steinkohlen finden sich in beträck Flötzen. Bemerkenswerth ist das Vorkommen von am Dieberschaarberg, Grauen-Berg und Winklerl der Gegend von Landeck.

Nach G. Bischof läst sich bei vielen der a Kohlensäure und Natron reichen kalten Quellen n sen, das sie in der Nähe von vulkanischen Gebir zu Tage kommen, — die warmen entspringen am birge, — die schwächern kalten, an flüchtigen B theilen und kohlensaurem Natron ärmern dagegen nen aus angeschwemmtem Lande. —

In Bezug auf die Mischungsverhältnisse, das tative und das qualitative Verhältnis der Bestandik M.quellen Schlesiens und der Grafschaft Glaz verdi merkt zu werden, dass die Mehrzahl der kalten M. im Gebirge und namentlich in der Grafschaft Glaz un reich an kohlensaurem Gase ist; die Quellen zu gehören sogar zu den an Kohlensäure reichsten, überhaupt besitzen. - Bei dem großen Reichthum lensaurem Gase ist es indess sehr zu bedauern, d mehreren schlesischen und gläzischen M.quellen nur schwach an das Wasser gebunden, und dass dabe nicht ohne bedeutende Zersetzung und Verlust gehalt versandt werden können. Zwar hat man dur schlagen von eisernen Nägeln in den Kork, - Vorken welche früher schon empfohlen wurden, — diesem Uch zu begegnen versucht; - dass diesem Zweck abe besser die Anfüllung des wasserleeren Raumes der 1 sendenden Flaschen mit Kohlensäure entspricht, ist schon früher erörtert worden. (Vergl. Th. 1. S. 427,

An festen Bestandtheilen sind die M.quellen vidowa, Reinerz und Salzbrunn reich, — in anders zl-M.quellen ist dagegen das quantitativ

più ilres fixen Gehaltes zum Theil sehr gering. In p Pfund Wasser enthalten die Quellen von Warmbrunn jätvasser nicht 10 Gran, die von Niederlangenau nicht pp, die von Charlottenbrunn, Landeck und Flinsberg 15 Gnn.

le Reug auf die Qualität der Bestandtheile finden sich have Salze, kohlensaures Natron und kohlensaure re, kohlensaures Eisen, und nächst diesen schwefel-Mbe am häufigsten. Bemerkenswerth scheint der pi, dass trotz beträchtlichen Steinsalzlagern und Dien in den östlichen Nachbarländern von Schlesien har, namentlich Chlornatrium in allen schlesischen inichen M.quellen nur sparsam vorkommt. 🔄 Gehalt an Chlorsalzen in einem Pfunde Wasser La von Niederlangenau nicht einen halben, der the von Salzbrunn, Cudowa, Warmbrunn, Landeck, 📭 und Reinerz nicht einen Gran. — Der Gehalt Maischen M. quellen an Kochsalz ist zwar beträchthaber doch immer noch unbedeutend im Vergleich mden (Vergl. S. 17. 28. 59.); der Gehalt an Kochin des Gellen von Karlsbad und Kaiser Franzensbad Min 16 Unzen Wasser nicht 10 Gran. —

In hon und warmen M.quellen besitzt Schlesien nur heiseselthermen, die Schwefel-Th.quellen zu Warm-und Landeck, die Temperatur der erstern beträgt R., die der letztern 15—23°R.; — unter den Säuersedienen vor allen die von Salzbrunn Erwähnung, Menzahlreichen Eisenquellen die rühmlichst bekannte Cudowa, Niederlangenau, Reinerz in der laft Glaz, — von Flinsberg und Altwasser in henquellen zu Altwasser nach dem Gebrauch von lan, der Eisenquellen von Flinsberg nach Warmder Eisenquellen zu Reinerz nach Landeck.

schwenkfelt, stirpium et fossilium Silesiae catalogus. Lip-

Schickfuss, Chronik. Jena 1625. Cap. IV. S. 16.

N. Hernelii ab Hennenfeldt Silesiographia renovata, a sariis scholiis, observationibus et indice aucta. Wratislaviae 170

- G. Ant. Volkmanni Silesia subterranca, oder Schlesie seinen unterirdischen Schätzen, Seltsahmkeiten, als seltsahn dete Steine, in Stein verwandelt Holz, Sauer-, Heil- und Ge brunnen. Leipzig 1720.
- D. Sieg. Weifst, von den Sauerbrunnen in Schlesien w Grafschaft Glaz. 1738.
- J. G. Morgenbesser's Nachricht an das Publikun: üs sundbrunnen zu Cudowa, Reinerz, Altwasser, Charlottenbrun Salzbrunnen in Schlesien. Breslau 1777.

Die Mineralquellen in Schlesien und Glaz von G. P. Most Breslau 1802.

L. v. Buch, geognostische Beobachtungen auf Reises. I 1802. S. 1.

Das Riesengebirge von Dr. J. K. E. Hoser, 1804.

Schulze in: v. Leonhard's Taschenbuch. Jahrg. [811. S. Die Gebirge Niederschlesiens, der Grafschaft Glau und e Theiles von Böhmen und der Oberlausitz, geognostisch dem durch C. v. Raumer. Berlin 1819.

Singer in: Karsten's Archiv für Berghau und Hätters Bd. 111. S. 86.

Burkart in: v. Leonhard's Taschenbuch für die gest Mineralogie, Bd. XVII. St. 4, S. 831.

Die Heilquellen Schlesiens und der Grafschaft Glas, dars von Dr. C. Fr. Mosch. Breslau. 1821.

Teutschland geogn. geolog. darg. von Chr. Kefersteis. § St. 3. S. 193.

Rhode in: Schles. Provinzialblätt. 1823. Bd. LXXVII. S. Manés in: Journal des Mines. 1825. T. XI. p. 1.

- G. Bischof, die vulkanischen Mineralquellen Deutschieberankreichs. 1826. S. 206.
- E. Fr. Glocker, Beitrüge zur mineralogischen Kesnis Sudetenländer. Breslau 1827.

Hufeland und Osann's Journal der prakt, Heilk. 1829. S menth. S. 235. — Bd. LXV. St. 6, S. 124, — 1830. Supplement.

Zobel und v. Carnall in: Karsten's Archiv für Misst 1831. Bd. III. St. 1.

- C. A. Müller, Beschreibung sämmtlicher Bäder Schlesst topographischer, oekonomischer u. medizinischer Hinsicht. Is betischer Ordnung. Breslau. 1832.
- K. A. Müller, Taschenbuch für Schlesische Bade- und Br gäste, oder kurze Beschreibung aller in Schlesien, der Gra Glaz und dem Preuß. Antheil der Lausitz befindlichen M.bruns Badeanstalten etc. Breslau. 1835.

Die Höhenmessungen in Schlesien von Felix Prudlo. 1

v. Decken in: Karsten's Archiv für Mineralogie. 1838. Bd. K.Ch. Hille, die Heilquellen Deutschlund's und der Schweiz. 1 3. Heft. Leipzig 1838.

L Die Heilquellen der Provinz Schlesien.

Die Schwefeltherme zu Warmbrunn Ancherger Kreise, — der Kurort, welcher unter t schlesischen Bädern unbedenklich die freundlichste Michste Lage besitzt.

Mannt durch seine kunstreichen Glas- und Steinik, berühmt durch seine kräftigen, lange benutzten relen, liegt Warmbrunn unweit der Stadt Hirschberg breiten fruchtbaren, wohlangebauten Thale, auf I len des Zackenflusses ausgebreitet; - südlich dawich majestätisch das Riesengebirge mit seinen rischen Vorsprüngen und begränzt mit der, über den h Kamm des Gebirges stolz sich erhebenden Schneep den Horizont.

le Bicort Warmbrunn, über 2000 Einwohner zählend, im Mit-Einze Leit Eigenthum der Herzöge von Jauer und Schweid-und mit zeinem Gebiete 1377 von Kaiser Karl IV. zur Be-📭 lit le teuen, in der Schlacht bei Erfurth geleisteten Dienh Gzia Gottschaf oder Schafgotsch übertragen, dessen Warmbrunn noch jetzt angehört.

medizinischer Hinsicht ist beachtenswerth, dass Inn 1008 Fus über dem Meere und an dem nörd-Abhange des Riesengebirges liegt.

en das Klima des Hirschberger Thales milder ist als das anther und ungunstiger gelegener Kurorte Schlesiens, so ist bloch im Allgemeinen rauh und veränderlich, und sehr abhängig beferen oder höheren, mehr oder weniger geschützten Lage be den Orte. Die Traube reift hier nicht, in den höher gele-Beilen des Gebirges gedeiht nicht mehr Getreide und Obst, hippiger ist dagegen die Vegetation in den geschützten Theiin den tiefer gelegenen Gründen. Von den Winden ist der der herrschende. Wechselfieber kommen nur selten vor, Epidemien von bössartigen Nerven- oder Faulfiebern fast , - dagegen häufiger, wegen der Veränderlichkeit der Witkatarrhalische und rheumatische Krankheiten, Brustaffectionen, endemische Krankheiten, wie in den meisten Gebirgsgegendöple. Theil

Bb

Einer Sage zufolge sollen die Schwefel-Th.que Warmbrunn schon im zwölften Jahrh. bekannt u Herzog Bole slav IV. (Crispus, auch Bolkog angeblich 1175 beim Verfolgen eines Hirsches auf d zuerst entdeckt worden sein. Sie wurden dem Johannes geweiht und in ihrer Nähe eine Kapelle Später verband der damalige Besitzer einen Theil bietes von Warmbrunn nebst dem Bade mit dem zienser Stift zu Grüssau zu einer Probstei, wo noch jetzt die Benennung des "Probsteibades" Damals und später wurden die Schwefelquellen zu brunn, nach der benachbarten Stadt Hirschberg, w Namen des "Hirschberger Bades" aufgeführt. Im ten Jahrhundert gedenkt derselben C. Hoffmann zehnten Jahrhundert C. Schwenkfeld, Pansa Zindel, Chr. Pauli, - an sie reihen sich die und kleinern Abhandlungen, welche im achtzehnte hundert über sie erschienen, und was in diesem dert über die Wirkung und Benutzung dieser lie von Mogalla, Hufeland, Schmidt, Hausle Wendt und Preiss mitgetheilt worden ist. - Be zu W. sind die Hrn. Dr. Hausleutner und Pr

Die Schwefel-Thermalquellen zu Warmbrun Eigenthum des Grafen Schafgotsch, erfreuen si lich eines sehr zahlreichen Zuspruchs von Kurgüs

Außer den zahlreichen, W. jährlich besuchenden Fres che sich längere Zeit daselbst aufhielten, zählte man:

| Im J. 1826      |    |   |   | 1794 Kurgüste |
|-----------------|----|---|---|---------------|
| <b>— — 1828</b> |    |   | • | 1353 —        |
| <b>— — 1829</b> | •  |   |   | 1474 —        |
| 1830            | `. | ٠ |   | 1268          |
| <b>— — 1831</b> |    |   |   | 1227 —        |
| - $-$ 1832      | •  |   |   | 1500 —        |
| <b>— — 1833</b> |    |   |   | 1565 —        |
| <b>— — 1836</b> |    | • | • | 1940 —        |

Das Thal, in welchem Hirschberg und Waliegen, meist nach dem ersten Orte benannt, ist vlen lang, zwei Meilen breit und gehört unstreitig

trickten Schlesiens und der Grafschaft Glaz. Es zeicht sich aus durch Fruchtbarkeit und sorgsame Cultur des Ins, durch Annuth und Mannigfaltigkeit der lieblichen Deze und malerischen Seitenthäler des Hauptgebirges, Mich durch die Thätigkeit und den großen Gelicks seiner zahlreichen Bewohner, welche überall sich Ind dem schönen Ganzen das wahre Leben giebt.

bet allen Richtungen bieten die Umgebungen von W. einladende die Punkte dar, — ich nenne nur die Ruinen des an Sagen den Kynast, den malerischen Zacken- und Kochelfall, das nah Hirschberg, Hermsdorf, Buchwald, die Falkenberge, die rei lagebungen von Fischbach und Erdmannsdorf, und endlich Fessüber das Meer sich erhebende, mit einer weiten Aussicht ik Schaeckoppe.

lie Gebirge, welche W. umgeben, bestehen aus UrLugranit ist die Grundlage, auf diesem lagert
Lugranit ist die Grundlage, und Molybdän. Reich
Lugranit Kalksteinlagern und Metallen sind die den
Lugranit in Norden und Osten umschließenden und bedeckenLugranit in Norden und Osten umschließenden und bedeckenLugranit ist die in Süden und Nordwesten geleLugranit ist die Grundlage, so wie die Marmorbrüche in
Lugranit ist die Grundlage, auf diesem und bedeckenLugranit ist die Grundlage, auf diesem lagert
Lugranit ist diesem lagert
Lugranit ist die Grundlage, auf diesem lagert
Lugranit ist diesem lagert

Auellen entspringen aus Spalten eines grobkörnigen Graten überwiegender Bestandtheil fleischrother Feldspath ist
ben grauer Quarz, grüner Speckstein und schwarzer Glimtenegt sind. Ueber dem Granit liegt blaugrauer Thon.
Tiefe der Quellen entwickeln sich häufig große Blasen,
af der Oberfläche des Wassers zerplatzen. — Basalt findet
Meilen von Warmbrunn in den kleinen Schneegruben, in
te von mehreren tausend Fus, aus Granit hervorbrechend,
tu Ursprungs der Elbe, — so wie am Kohlenberge bei QuerWickenstein bei Neusorge, bei Steinrücken zwischen BörnNeu-Kemnitz und bei Langwasser.

einzelnen Schwefelth.quellen, welche in einer Entvon kaum 100 Fuss von einander, 290 Fuss vom Zacken entspringen, sind unter sich an Gehalt und Temperatur nur wenig verschieden, und haben uscheinlich einen gemeinschaftlichen Heerd. Das Theser ist vollkommen hell und durchsichtig, etwas ins liche spielend, wirft viele Blasen, welche frei von Kosäure und Schwefelwasserstoffgas aus Stickgas best Frisch geschöpft ist dasselbe von einem weichlichfischwefeligen, später etwas bitterlichen Geschnack einem schwachen hepatischen Geruch, welcher aber der Zumischung von Säuren nicht vermehrt wird; erkalte sitzt dasselbe keinen vorwaltenden Geschmack. Nach sich er beträgt das spec. Gewicht des Th.wassers 1,000 die Wassermenge ist ziemlich constant, und beträgt ner Stunde im großen Bassin gegen 700 Kub. F., in hen gegen 250 Kub. F.

Man unterscheidet folgende Hauptbäder und Than

- Das Probsteibad oder das kleine Bast von 29° R. Temperatur.
- 2. Das Grafenbad oder das große Bas von 28° R. Temp.
  - 3. Die Trinkquelle, von 29° R. Temp.

Chemisch analysirt wurde das Th. wasser von galla und Günther (1802), Tschörtner (1822) Fischer (1823, 1836 u. 1839).

Nach Mogalla und Günther enthalten seden Unzen:

| 1.                     | des | Probsteil | bade | B : | 2. d | es Gnicia  |
|------------------------|-----|-----------|------|-----|------|------------|
| Kohlensaures Natron    |     | 5,014     | Gr.  |     |      | 5,073 🕏    |
| Schwefelsaures Natron  |     | 2,666     |      |     |      | 2,514 -    |
| Chlorpatrium           | •   | 0,666     | -    | •   | •    | 0,833 -    |
| Kohlensaure Kalkerde   | •   | 1,043     |      | •   | •    | 1,101 -    |
| Schwefelsaure Kalkerde | •   | 0,444 ·   |      |     | •    | 0,463 -    |
| Harzstroff             | •   | 0,578     |      | •   | •    | 0,605 -    |
|                        |     | 10,411    |      |     |      | 10,888 Gr. |
| Schwefelwasserstoffgas | •   | 6,666     | Kub. | Z,  |      | 8,000 Km   |

In 1000 Kub. Z. Th. wasser des kleinen Bassins Tschörtner:

| Schwefelsaures Natron | • | 64,3650. |
|-----------------------|---|----------|
| Kohlensaures Natron . |   | 39,5000. |

| L                                            |                      |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Chlornatrium                                 |                      | <b>18,8463.</b>      |
| Chlorezleium mit Ammo                        |                      | eine Spur.           |
| <ul> <li>Lösliche organische Stot</li> </ul> | ffe                  | 1,2500.              |
| Schwefelsaure Kalkerde                       |                      | 1,7500.              |
| Schwefelignaure Kalkerd                      | lo                   | 1,5000.              |
| Kehlensaure Kalkerde                         |                      | 7,0340.              |
| · Kohlensaure Talkerda                       |                      | 0,5000.              |
| Thonerde                                     | •                    | 2,5000.              |
| Risenoxyd                                    |                      | 0,1250.              |
| Unlësliche organische S                      |                      | 0,5000,              |
| Kieselerde                                   |                      | 27,0000.             |
| ,                                            | • ; _                | <del></del>          |
|                                              |                      | 164,8703.            |
| 8tickgas                                     |                      | 27,76.               |
| Kohlensaures Ammonium                        | ٠.                   | 1,535.               |
| Schwefelwasserstoffgas                       | • •                  | Spuren.              |
| beh Fincher (1926) and                       | halten ass           | beeks Unser Th       |
| tch Fischer (1836) ent                       | nairen sec           | mzem Chzen In        |
| <b>C</b> I                                   |                      |                      |
| 1. des grofsen Bas                           | sins: 2.             | des kleinen Bassins; |
| directances Natron                           | 1,83 Gr.             | . 1,7100 Gr.         |
| Andreas No. 4                                | 0,91 —               | 0.0400               |
| Maria triana                                 | 0.54 -               | V 1000               |
| Marcian and Ammonium                         | 0.06 —               | 0.0600               |
| Prime Stoffe u. Quellsäure                   | 0,15 —               | 0.4400 1             |
| Marie Kalkerde                               | -                    | 0.0400               |
| Schools Kalkerde                             |                      | . 0,1500 —           |
| Talkerde                                     | 0,13 —               |                      |
| laikerde                                     | 0,02 —               | . 0,0300 —           |
| Implement Thonordo                           | 0,03 —               | . 0,0100 —           |
| Appaintle Stoffe                             | 0,07 —               | . 0,0700 —           |
| A-criss.                                     | 0,89                 | . 0,6300 —           |
| <del></del>                                  | 4,63 Gr.             | 4,2000 Gr.           |
| iti <sub>gas</sub>                           | 0,46 Kub. 2          |                      |
| Messaures Gas                                | 0,16 —               | . 0,13 —             |
| avelel wassers to figas                      | Spuren               | . Spuren             |
| _                                            | •                    | •                    |
| delettend abweichend war de                  | s Resultat           | der Analyse von Fi-  |
| J. 1839, nur war der G                       | e <b>sa</b> mmtrücks | tand etwas geringer, |
| an schwefelsaurem Natr                       | on etwas g           | rößer, schwefelsaure |
| fehlte günzlich, dagegen wa                  | ren Spuren v         | von Eisen vorhanden. |
| Venn unter den Schwefe                       |                      |                      |
| the wifer den Schweie                        | itnermen             | Tentscorand a me     |
| chen den ersten Platz e                      | innehmen,            | so gebührt denen     |
| Warmbrunn und Baden                          | in Oester            | reich der zweite     |
| M Solver C 1 CD1                             | T COLOR              | IOIOII UOI EMCILO    |
| ta Schwefel-Th.quellen z                     | u Aachen             | verguchen, besit-    |
| ie von W. eine verhältnis                    | smäßig ni            | edere Temperatur     |
| men ungleich geringeren                      | Cahalt a             | n fosten Restand     |
| Proton Relinketen                            | Genait W             | TOSTON DOSCONG-      |
|                                              |                      |                      |

theilen, namentlich nur sehr wenig Schwefel und Cl trium. Hieraus erklärt sich, warum die Schw. Tha zu W., obgleich zu den reizend-erregenden Schwefel zu zählen, doch weniger reizend, erhitzend und dur gend wirken, als die zu Aachen.

Als Bad angewendet, wirkt das Th.wasser zu vend-belebend auf die äusere Haut, das Nerven-, I und Gefässystem, — erhitzend, die Resorption besoumändernd auf die Mischungsverhältnisse der Säst diaphoretisch, häusig einen Hautausschlag eigener A vorrufend; — und ist daher als Bad zu widerrat Vollblütigkeit, Neigung zu Congestionen, Blutslüsse lage zu Schlagslus, so wie bei scorbutischer Dyskribydropischer Kachexie. — In Fällen dieser Art sieden Bädern in Schlesien und der Grafschaft Glader Bäder zu W. die weniger reizend wirkenden Schweselquellen zu Landeck zu empsehlen.

Als Getrünk angewendet, besitzt das Th.was W. eine gelind reizende Wirkung auf alle se- und nirende Organe, vorzüglich die Schleimhäute, — wi linde öffnend, diuretisch, belebend auf das Uterinste

Benutzt werden die Schw.th.quellen zu W.:

- 1. Als Wasserbad. Gemeinschaftlich wird gebeim kleinen und großen Bassin, und in dem für bestimmten Bade, in welchem arme Kranke aus Bade auch Wohnung, Kost und Pflege unentgelt halten; außer diesen in Separatbädern in Wasser Täglich zweimal zu baden, wie hier häufig geschie im Allgemeinen zu widerrathen.
- 2. Als Getränk, täglich zu 4 bis 12 Bechemoder mit Milch, oder bei Trägheit des Darmkas einem Zusatze von Karlsbader Salz.
- 3. Erhöht wird die Wirkung der Bäder und nern Gebrauches durch Benutzung der Wasserd deren Fall 35! F. Höhe beträgt, und die Anwendurussischen Dampfbüdern.

Formen in allen den Krankheitsformen von egende atonischer Art, welche reizend-erhitzende Schwerthitzeit forden (Vergl. Th. I. S. 246, — zweite Aufl. mentlich in folgenden:

The mackigen rheumatischen und gichtischen Leidis sichen Kachexieen, Nevralgieen, Ischiadik, Anchytracturen, Lähmungen.

misst enischen Leiden des Drüsen- und Lymphsystems, chlat ellungen drüsiger Gebilde, Kniegeschwülsten.

hronischen Krankheiten der Haut, inveterirten blägen, Flechten, veralteten Geschwüren, degetische Tätze.

Arsenik.

Uterinsystem, welche sich in Form von Hämordie Schwerden oder Anomalieen der Menstruation aus-

Curonischen Krankheiten der Urinwerkzeuge, — impfen, Verschleimungen, Gries - und Steinbe-

Das Einathmen der Thermaldämpfe der Quellen, sephärischer Luft vermischt, wird allein und in ung mit dem innern Gebrauche des Th. wassers leten Katarrhen, Engbrüstigkeit und anfangender schwindsucht gerühmt.

effmann (Physikus zu Küstrin) epistola ad D. P. Lutheconsiliis et epistolis medicinalib. J. Cratonis a Kraftheim pe praestantissimorum medicorum. 1569. p. 240.

18chwenkfeld, Catol. stirpium et fossilium. 1601. p. 398.

- Kurze und einfältige Beschreibung des Hirschbergischen lan Bades. Görlitz 1607. S. 154. — Hirschberg 1620. — Leip-

lernelii ab Henenfeld Silesiographin. Francofurti 1613. p.
Silesiographia renovat. 1704. Cap. III. §. 37. p. 302.
L Panes Redecidence clear Parishs and Approximate Ridgen.

L Pansa, Badeordnung oder Bericht von den warmen Bädern bren Eigenschaften, insonderheit des Hirschbergischen und Lauwhen Bades. Leipzig 1618. 8. — 1718. 8. Schickfuss, Chronik. Jena 1625. Cap. IV.

M. A. Zindel, vom Hirschbergischen warmen Bade in Sc Liegnitz 1656. 8.

Christ, Pauli, Deliciae Thermarum, oder Seelen-Ergötz der Hirschbergisch. od. Landecker warmen Badekur. Brieg 1

Joh. Chr. Schwedler, gottseliger Badegast oder Pred warmen Bädern, sonderlich von Schaffgottschischen warmen B Lauban 1701. 4.

Balth. Scharf's Vortrefflichkeit des Hirschbergisches

bades. Hirschberg 1710. 12.

Alberti, Beschreibung des Hirschbergischen Warmbade Hirschbergische Denkwürdigkeiten von Dav. Zeller 1726. 3 Theile.

Joan Chr. Otto, de thermis Hirschbergensibus. Lipa. C. G. Lindner, in Ephemerid. Acad. natur. curiosor. append. 1737. pag. 47.

Chr. Ben. Schneider, diss. de modo utendi et n

thermis Hirschbergensibus observandis. Halae 1739.

Chr. M. Adolphi de thermis Hirschbergennibus, is Diphysico-med. Lipsiae 1747. pag. 149—227.

Vom Trinken des Warmbades zu Warmbrunn, in Schlet

zial-Blättern. 1786. Bd. II. S. 262.

G. P. M. Mogalla, Briefe über die Bäder zu Warmbruseinigen Bemerkungen über die zu Flinsberg und Liebwerte lau 1791.

v. Crell's chemische Annalen. 1795. Bd. I. 128. 270.

Vaterländische Blätter zum Nutzen und Vergnügen. 1797 tes Stück. S. 33.

G. P. M. Mogalla, Mineralquellen in Schlesien und Glatan 1802. S. 41.

Hufeland's Uebersicht. Vierte Aufl. S. 169.

Hausleutner in: Hufeland's Journal der prakt lie Bd. LVI. St. 5. S. 62—84. Bd. LXI. St. 2. S. 54. Bd. LUK S. 104. Bd. LXV. St. 6. S. 135.

Kastner's Archiv. Bd. VI. S. 229.

Teutschland geolog, geogn, dargestellt von Chr. Kefel Bd. II. S. 19.

Schlesische Provinzialblätter, 1820, St. 3, S. 231, — 8t. 4 — 1823, S. 135.

Warmbrunn und seine Heilquellen, von W. L. Schmidt

berg 1821. Fr. Tschörtner in: Trommsdorff's neues Journal b

macie. Bd, VIL St. 1. S. 36. C. F. Mosch, die Heilquellen Schlesiens u. der Grafscha Breslau 1821, S. 215.

Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. 18 plamentheft S. 244. — 1830 Supplementheft S. 208.

Warmbrunn u. s. Heilquellen von Bergemann. 1830.

Osann's Hufeland und Osann's Journ. d. prakt. Heilk. JAXIX. St. 6, 8, 98,

En Fr. Hausleutner, Warmbrunn u. seine Schwefelquellen.

Futer in: v. Gräfe u. Kalisch, Jahrb. für Deutschlands

Muleutaer in: v. Graefe und Kalisch, Jahrb. II. Jahrg.

Andrewshitt für Deutschlands Heilquellen und Seebäder zu iste ud Kalisch Balneol. Jahrb. f. 1837. S. 71,

Wendt in: Rust's Magazin. Bd. XLIV. S. 145.

Theme zu Warmbrunn von Dr. J. Wendt. Warmbrunn 1840. Inhehtungen über die Heilkraft der Bäder zu Warmbrunn von Bis. Breslau 1840.

beer Warmbrann ist in dem Hirschberger Kreise der Säuern Seidorf zu erwähnen, welcher abführend wirkt und von Breihem der Umgegend getrunken wird, — und eine ähnliche ple in dem benachbarten Arnsdorf, welche getrunken und auch Im 101 Bädern benutzt wird.

L Die M. quellen zu Salzbrunn, im Walden-8th Kreise. - Außer Marienbad giebt es in der Gekate der, in den letzt verflossenen Decennien in Geach gelemmenen M.quellen wohl keinen Kurort, wel-\* mell emporgekommen, eines so ausgebreiteten md eines so beträchtlichen Zuspruchs von Kranken birzer Zeit sich zu erfreuen gehabt hätte, als Salz-Dieses, dem Grafen Hochberg gehörige, von minitz 2! Meilen, von dem reizenden Schloss Fürten nur eine gute Stunde entfernte, sehr lange Dorf hte, trotz der trefflichen, lange zwar gekannten, aber bekannten M.quellen aller Einrichtungen zu ihrem mäsigen Gebrauch, — ja sogar passender Wohnunfür Kurgäste. Statt kleiner unwohnlicher Häuser n sich indess jetzt schon in S. sehr schöne stattliche hgebäude, deren Zahl sich jährlich vermehrt, eine theke und eine Molkenanstalt; — mit der Anlage von tiergängen, an welchen es früher sehr mangelte, ist lortwährend beschäftiget, — der Salzbrunnen erfreut sich eines bedeckten, zum Lustwandeln für Kurgäste ungünstiger Witterung bestimmten Ganges, welcher unserer verehrten Königin, die die Heilquellen im J. I gebrauchte, benannt wurde, — und an diese wesentlik Verbesserungen der Kuranstalt reihen sich jährlich zur Vervollkommnung der vorhandenen Einrichtungen, wie zur Bequemlichkeit der Kurgäste. — In der II wenn man erwägt, was die Quellen von Salzbrunn ber schon geleistet haben, dass ferner gerade in den östlic Theilen von Teutschland ähnliche Quellen nur selten vorfinden, steht zu erwarten, dass dieser Kurort mit jed Jahr mehr emporkommen und zu einem der bedeutendsten, mentlich für chronische Brustkrankheiten, sich erheben

Salzbrunn erfreut sich jetzt jährlich eines sehr zahlreiden suches von Kurgästen. — Brunnenarzt ist Hr. Geh. Hofrath Zes lin, welcher sich um die Begründung und das Gedeiben is Kuranstalt große Verdienste erworben hat, — nächst dieses Dr. Kürschner.

Die Zahl der Kurgüste betrug:

| 5 Z | WILL GO! | war  | Sero co | Dettug : |   |               |
|-----|----------|------|---------|----------|---|---------------|
|     | Im       | Jahr | 1821    |          |   | 412           |
|     | _        | _    | 1822    | •        | • | 516.          |
|     |          | _    | 1826    |          |   | 1053.         |
|     |          |      | 1830    |          | • | 1134.         |
|     |          |      | 1831    |          |   | 904.          |
|     | _        |      | 1832    | •        |   | <b>1</b> 312. |
|     |          | _    | 1833    |          |   | 1404.         |
|     | _        | _    | 1834    |          |   | 1607.         |
|     |          |      | 1835    |          |   | 1329.         |
|     | _        |      | 1836    |          |   | 1504.         |
|     | _        | _    | 1837    | •        |   | 1491.         |
|     | _        | _    | 1838    | •        | • | 1631.         |
|     | _        |      | 1839    | •        |   | 1910.         |

Die Zahl der versendeten Krüge von Obersalzbrunnen und Mö brunnen betrug im J. 1813: nur 1700, — 1821: 70,000, und in den k ten Jahrzehnten jährlich im Durchschnitt 100—130,000.

Außer mit Molken, welche nach der bekannten Methode aus N bermagen bereitet werden, werden die M.q. jährlich auch von den B gästen viel mit Eselinnen-, Kuh- und Ziegenmilch getrunken, welche die Vegetation um S. sehr schön ist, von besonderer Qualität

Die nächsten Umgebungen, so wie die entfernte Punkte des Gebirges bieten eine Mannigfaltigkeit von f zenden Gegenden dar, welche auch häufig, von Kurgäst bet verden; ich erwähne nur: das so romantisch gebe, nahe Schlofs Fürstenstein, die Annenhöhe, den pach Conrathsthal, den Wachberg, die Ruinen von plag, die Hornburg und die sehenswerthen Adersbe Felsen.

Le llquellen zu Salzbrunn entspringen nach v. Hopjarten's Angabe 1210 Fuss über dem Meere, aus Tangsgebirge. Die Berge, welche Salzbrunn zunächst den, bestehen aus Thonschiefer, grauem und rothem dem und rothem Conglomerat. Die Basalte von dritz und Keulendorf sind  $2\frac{1}{2}$ , die von Strigau 2 Meilson entfernt.

k Bestimmtheit ist nicht nachzuweisen, aber mit großer Wahr-Mikiti zu vermuthen, dass die Quellen von Salzbrunn, und na-in im Ober- oder eigentliche Salzbrunnen, schon sehr lange geweden, and dass das ihn umgebeude Dorf nicht bloss seinen staden auch seine Entstehung demselben verdankt. In alten Men wird des Dorfes schon 1333 und 1337 gedacht. Die auf un Eufassung des Brunnens eingegrabene Jahreszahl 1599 lässt tin, in schon damais derselbe gebraucht wurde. Beschrieben Tuent r.C. Schwenkfeld im Jahre 1601, später von Hartin, Grupner, Morgenbesser, Mogalla. Seit dem Jahre In midoch erst an ihn nach Verdienst zu würdigen. Auf myrzeichneten Heilkrüfte machten Ebers und Hufeland Eine, sehr gute Monographicen verdankt Salzbrunn Hrn. Geh. Milesplin, — an sie schliesst sich die Schrist von Radius. Me in S. entspringende M.brunnen scheinen einen inschaftlichen Heerd zu haben. Es werden folgende ellen unterschieden:

Der Salz- oder Oberbrunnen, von allen M.
die älteste und berühmteste. Er ist gut gefast,

men kleinen Pavillon umgeben und wird unter allen

kweise als Getränk benutzt, sowohl an der Quelle,

rsendet. Sein Wasser ist sehr klar, perlt stark,

men anfänglich zusammenziehenden, später gelinde

ten, erfrischenden Geschmack, keinen Geruch. Die

mermenge beträgt in 13 Stunden 36250 K. Zoll, seine

peratur 5-6° R., die spec. Schwere 1,00241.

2 Der Mühlbrunnen, 160 Schritt von dem vori-

gen entfernt, sehr ungünstig, dicht neben dem durch brunn fließenden Bach gelegen. Schon erwähnt vog alla, wird er als Trinkquelle erst seit 1816 benut versendet. Sein Wasser ist klar, geruchlos, perl stärker, als das des Salzbrunnens, und hat einen prisäuerlichen, angenehmen, weniger salzigen, mehr menziehenden Geschmack; seine spec. Schwere l 100192, seine Wassermenge in 2 Stunden 21,788 K

- 3. Der Heilbrunnen, ungefähr 260 Schridem Salzbrunnen entfernt, in einem hölzernen Kast fast, nicht so wasserreich, wie die andern M.quelle ner wird zuerst 1704 gedacht.
- 4. Der Sonnenbrunnen, in gleicher Ente vom Oberbrunnen, in einem Seitengebäude des Gas zur Sonne, von einem zusammenziehenden Geschmannem schwach hepatischen Geruch, an Wasser reich als der Heilbrunnen.
- 5. Die Kramerquellen, in zwei Brunnen g 300 Schritte vom Oberbrunnen, in ihrer Qualität den ser des Heilbrunnens ähnlich.
- 6. Der Wiesenbrunnen, dicht am Mühlbafern des Wiesenhauses, hell, klar, von einem salzigen Geschmack, in seiner Qualität dem Heiler gleich.

Der Heinrichsbrunnen und der Sauerbrunnet, des Oberbrunnens, unterschieden sich nur wenig von letzteres: wurden überdeckt, um dadurch dem Oberbrunnen nicht 12 % — Auster diesen befinden sich noch mehrere, ähnliche M4000 Salzbrunn, die aber nicht benutzt werden.

Chemisch untersucht wurden die M.quellen zubrunn von Günther und Mogalla, und neuerding Fischer, Struve und Heller.

In sechzehn Unzen enthalten:

1. Der Ober- od. Salzbrunnen sach Fischer; nach Fisch Kohlensaures Natron . 8,000 Gr. . 6,373 G. Schwefelsaures Natron . 3,200 — . 2,557

| Chlornatrium                                                                                                                 |       | 1,012 G            | r.               |              |                | 0,464 Gr.                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------|
| Kohlensaure Kalkerde                                                                                                         | •     | 2,020 -            | _                |              | •              | 3,380 —                                     |
| Kohlensaure Tulkerde                                                                                                         |       | 1,100 -            | _                |              |                | 1,563 —                                     |
| Kieselerde                                                                                                                   | •     | 0.240 -            | _                |              | •              | 0,830 —                                     |
| Kohlensaures Eisen                                                                                                           | •     | 0,240 -<br>0,018 - | _                | •            | •              | 0,095 —                                     |
| Major                                                                                                                        | ٠.    |                    |                  | •            | ٠ -            |                                             |
| _                                                                                                                            |       | 15,590 (           | ₹r.              |              |                | 15,292 Gr.                                  |
| Koikusaures Gas im fi                                                                                                        | reier | 1                  |                  |              |                |                                             |
| Zestande in 100 K.                                                                                                           | Zol   | l                  |                  |              |                |                                             |
| Wasser                                                                                                                       |       | . 8                | 9,0 Ku           | ь. <b>Z.</b> |                | 112,0 Kub. <b>Z</b> .                       |
| 3 1                                                                                                                          | ler I | Teinriche          | henna            |              | á Da           | r Sauerbrunnen                              |
| J, I                                                                                                                         |       | h Fisc             |                  | CII          |                | ch Fischer:                                 |
| Kehlensaures Natron                                                                                                          |       | 8,056              | _                |              |                | 1,052 Gr.                                   |
| Schweselsaures Natron                                                                                                        | •     | 4,321              | Jr.              |              | • ·            | 0 007                                       |
| Chematrium                                                                                                                   | •     | 1,321 -            | <del>-</del> , . | ٠            | •              | 2,827                                       |
| Kohlensaure Kalkerde                                                                                                         | •     |                    | -                | •            | •              | 0,701 —<br>1,436 —<br>0,277 —<br>unbestimmt |
| MARICHERALC WRIKELGE                                                                                                         | •     | 2,942 -            | -                | •            | •              | 1,430                                       |
| Kehlensaure Talkerde                                                                                                         | •     | 1,454 -<br>0,300 - | -                | :            | •              | 0,2//                                       |
| Kieselerde<br>Kohlessaures Eisen                                                                                             | •     | 0,300 -            | -                | •            | • .            | unbestimmt                                  |
| Augustus Eisen                                                                                                               | •     | 0,016 -            | _                | •            | •              | 0,002 —                                     |
|                                                                                                                              |       | 18,410             | Gr.              |              | •              | 6,295 Gr.                                   |
| Kohleasaures Gas in 10                                                                                                       | n K   | ,                  |                  |              |                | -,·                                         |
| Zoll Wasser .                                                                                                                | U Ex. | 90,                | 1 67L            | 7            |                | 71,0 Kub. Z.                                |
|                                                                                                                              |       |                    |                  |              |                | / 1,0 Eur. 22.                              |
| 5. <b>D</b>                                                                                                                  | er S  | Sonnenbr           | annen            |              |                |                                             |
|                                                                                                                              | ach   | Fisch              | er:              |              |                |                                             |
| Chlorastriano                                                                                                                |       |                    |                  | •            |                | 0,15 Gr.                                    |
| Schweftigures Natron                                                                                                         | _     |                    | •                | ·            |                | 0,27 —                                      |
| Boblessere Natron                                                                                                            |       |                    |                  | •            | -              | 0,11 —                                      |
| Colortalciam Kohlensaure Kalkerde                                                                                            | •     |                    | •                | ·            | •              | 0,04 —                                      |
| Kohlensaure Kalkerde                                                                                                         | •     | • •                |                  | ·            | •              | 1,20 —                                      |
|                                                                                                                              |       |                    | •                | •            | •              | 0,09 —                                      |
| Extractivstoff Kohlensaures Eisenoxy Rieselerde                                                                              | •     | • •                | •                | •            | •              | 0,08 —                                      |
| Kohlensanres Ricenows                                                                                                        | 4-1   | • •                |                  | •            | •              | 0,41 —                                      |
| Bieselerda                                                                                                                   | uuı   | • •                | •                | •            | •              | 0,39 —                                      |
|                                                                                                                              | •     | • •                | •                | •            | ٠.             |                                             |
|                                                                                                                              |       |                    |                  |              |                | 2,74 Gr.                                    |
| An fliebtigen Bestandt                                                                                                       | beile | n enthal           | ten 15           | 0 K          | ub. <b>Z</b> . | •                                           |
| Kohlensaures Gas .                                                                                                           |       |                    |                  |              |                | 16,0 Kub. Z.                                |
| Noblensaures Gas .<br>Schwefelwasserstoffgas                                                                                 |       |                    |                  | •            | _              | Spuren.                                     |
|                                                                                                                              | •     |                    | •                | •            | •              |                                             |
| 6. Der n                                                                                                                     | eue ! | Kramerb            | runner           | ı 7.         | Der            | Wiesenbrunnen                               |
| nach                                                                                                                         | He    | ller (18           | 331):            | 100          | ach l          | Heller (1831):                              |
| Kohlensaures Natron                                                                                                          |       |                    |                  |              |                | 0,553 Gr.                                   |
| Chlornatrium                                                                                                                 | •     | 0.529              | łr.              | •            | •              | 0.233 —                                     |
| Schwefelsaures Natron                                                                                                        | •     | 0.403 -            |                  | •            |                | 2.243 —                                     |
| Achiensaures Natron<br>Chiornatrium<br>Schwefelsaures Natron<br>Kohlensaure Kalkerde<br>Kohlensaure Talkerde<br>Chiornatrium | •     | 1.265              | _                | •            | •              | 0,233 —<br>2,243 —<br>0,890 —<br>0,675 —    |
| Kohlessaure Talkarda                                                                                                         | •     | 1 754 -            | _                | •            | •              | 0.675                                       |
|                                                                                                                              |       |                    |                  |              |                | 0,364 —                                     |
|                                                                                                                              |       |                    | _                | _            | •              | VALVE                                       |

|                           |              |                 | ,           |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| Schwefelsaure Talkerde    | 0,113 Gr.    |                 | 0,139 Gr    |
| Kohlensaures Eisenoxydul  | 0,305        |                 |             |
| Kieselerde                | 0,188 —      |                 | 0.281 —     |
| Thonerde                  | 0,121 —      | • •             | 0,020 —     |
|                           | 0,229 —      |                 | 0,970 —     |
| Extractivatoff            | •            | • •             |             |
| Verlust                   | 0,299 —      | • •             | 0,377 —     |
| _                         | 5,216 Gr.    |                 | 6,045 G     |
| Kohlensaures Gas          | 7,00 Kub. Z  | ,<br><b>l</b> a | 6,00 K      |
| Struve fand in sech       | zehn Unze    | a des S         | alzbrunne   |
| Kohlensaures Natron       |              |                 | 8,1512 Gr   |
| Chlornatrium              |              |                 | 1,1675 —    |
| Schwefelsaures Natron     |              |                 | 2,9462 -    |
| Schwefelsaures Kali .     |              |                 | 0,2960 -    |
| Kohlensaures Lithion      |              |                 | 0,0134 -    |
| Basisch phosphorsaure Tho | nerde nebst  | Spuren          | •           |
| von phosphorsaurer Kalke  |              |                 | 0,0061 -    |
| Kohlensaure Kalkerde      |              |                 | 2,3333 -    |
| Kohlensaure Talkerde      |              |                 | 1,8812 -    |
| Kohlensauren Strontian    |              |                 | 0,0220 -    |
| Kohlensaures Eisenoxydul  | nahat Sarras |                 | 0,0220      |
| •                         | -            | 1 100           | 0,0360 -    |
| kohlensaurem Manganoxy    | aui .        |                 |             |
| Kieselerde                |              | • •             | 0,3386 —    |
| •                         |              | •               | 17,1915 Gr. |

Nach ihrem Gehalt und ihren Wirkungen gehören M.quellen zu Salzbrunn theils der Klasse der alkalisalinischen Säuerlinge, theils der der eisenhaltigen Silinge an.

Der Salzbrunnen, oder Oberbrunnen, welcher vorzumbenutzt, theils an der Quelle getrunken, theils unter dem Nara Salzbrunnen jährlich in beträchtlicher Menge versendet wirk ist seinen Wirkungen im Allgemeinen ganz analog den alkalischen Säuerlingen (Vergl. Th. I. S. 273, Zweit. Aufl. S. 290).

Getrunken wirkt derselbe specifik auf das Drüsen- und Lystem, die Schleimhäute, das Leber- und Pfortadersystem, die Bwerkzeuge und das Uterinsystem, — alle Se- und Excretionen gbefördernd, auflösend, die Expectovation erleichternd, eröffnend, dtisch; — darin ähnlich dem Selterserbrunnen, nur mit dem Uschiede, dass der versendete Salzbrunnen weniger erregend auf Gefässystem wirkt, als der nicht versendete, welcher reiche Eisen und Kohlensäure ist.

Von dem Salzbrunnen ist dagegen der Mühlbrunnen wol unterscheiden, durch seinen größeren Gehalt an Eisen und freier lensäure und daher auch durch seine ungleich reizendere, erhitzes Wirkung. Vortrefflich als belebend reizendes Mittel bei Schwäche r An, ist er Personen, welche ein leicht erregbares Gefäßssystem kn, oder wohl gar an kranken Lungen leiden, zu widerrathen. It erregt er im letzteren Falle heftige Wallungen, Vermehrung Insbeschwerden, selbst Bluthusten.

De häufigste Form, deren man sich bedient, ist die Getinkes. Man lässt täglich 4 bis 8 Gläser trinken, ser mit Molken. Zur Bequemlichkeit der Trinkenien sich bei dem Brunnen mit warmen Wasser ge-Vorrichtungen, um nach Gefallen in denselben Molmeralwasser künstlich zu erwärmen und warm talten. Zur Beförderung der Wirkung des Brunnens Darmausleerung geniesst man häufig Pfefferkuein auch in andern schlesischen Bädern häufiger uch.

a Bilen werden benutzt der Sonnen-, Kramer- und Wiesenen in den Sonnen-, Kramer- und Wiesenbad; gebraucht nie Abider allein oder mit Abkockungen von Kleien oder an-Zeitzen.

lik krankheiten, in welchen der Salzbrunnen sich vordilikeich erwiesen hat, sind folgende:

I. Chronische Brustleiden, — anfangende eiterige, schleih kroige Lungensucht, hartnäckige Brustkatarrhe,
kronische Lungenentzündungen, langwierige
biei, chronische Bronchitis, anfangende Luftröhrenbischt. Viele von denen, welche an genannten Krankleiden, werden leider oft erst dann nach Salzbrunn
icht, wenn alle Hilfe umsonst ist, — und hieraus erich auch, dass viele derselben nur erleichtert diesen
i verlassen, und an demselben häusiger Todesfälle
men, als an andern, nach welchen man nicht leicht
bere Kranke sendet.

geicht man die Brustkranken ebenfalls so sehr empfohlenen flen zu Reinerz mit denen von Salzbrunn, so ergiebt sich follenehiedenheit: Die ersteren, reicher au Eisen, schon durch
here Lage und ihre dadurch reizendere Gebirgsluft, wirken unmegender und sind daher empfehlenswerth, wo Erschlaffung,
he atonischer Art vorwaltend ist, — die zweiten dagegen, in
linkungen analog ähnlichen Säuerlingen, weniger erregend, stedieser Besiehung den Th.quellen von Ems näher, sind gleich-

wohl bei einem reizbaren, zu Congestionen oder entzündlicher disponirten, Gefüßssysteme mit Vorsicht anzuwenden.

- 2. Stockungen im Unterleibe, namentlich im und Pfortadersystem, Verschleimungen, Hämorrisschwerden.
- 3. Chronische Krankheiten der Harnwerkzeug senkrämpfe, anomale Hämorrhoiden, Gries- und S schwerden.
- Anomalieen der monatlichen Reinigung, Bleic Suppressionen.
  - 5. Drüsengeschwülste, Verhärtungen. —

Den Mühlbrunnen hat man dagegen als empfohlen bei vorwaltender Schwäche torpider At Bleichsucht und chronische Krankheiten des Nerves

Sehr wichtig für Salzbrunn ist die Nähe der Eisengst Altwasser; sie liegen kaum eine Stunde von Salzbrunnest können, wenn andere Eisenquellen überhaupt während oder s Gebrauch von Salzbrunn erforderlich sind, passend und leicht sen verbunden werden.

C. Schwenkfeld, Catalogus stirpium et fossilium Silesi S. 390.

Hernelii Silesiographia. T. I. p. 515.

G. Graupner, de fontibus Silesiae alcalinis medicatis. ad V. 1775.

Morgenbesser, Nachricht über die Gesundbrunnen 13 Reinerz, Altwasser, Charlottenbrunn, Salzbrunn und Flinsber lau 1777.

P. J. Hartmann, de fontibus alcalino-martialibus Siletim Salzbornensibus et Veteraquensibus. Traj. ad Viadr. 174 Die Mineralquellen in Schlesien und Glatz von Mogaliau 1802. S. 71.

Ebers in: Hufeland's Journal der prakt, Heilk. B4. St. 3, 8, 22—94.

Salzbrunn oder das schlesische Selterserwasser von Alin. Schweidnitz 1817. — Salzbrunn im Jahre 1818. — 1819. Fischer, chemische Untersuchungen der Heilquellen brunn. Breslau 1821.

Brunnen- und Molkenanstalt zu Ober-Salzbrunn im Jahr C. W. Hufeland, prakt. Uebersicht. Vierte Auf. S. 17 Journal der prakt. Heilkunde. Bd. LVII. St. 5. S. 125.

C. F. Mosch, die Heilquellen Schlesiens. 1821. S. 163.
A. Zemplin in: Hufeland's Journal, Bd. L. St. 3. 8.
Bd. LIL St. 3. S. 108—125. Bd. LIV. St. 2. S. 109—112.

8t 9. 8. 115-123. — Bd. LVIII. St. 3. 8. 114. — Bd. LXI. St. 3. 8. 1111. — Bd. LXII. St. 5. 8. 113. — Bd. LXIV. St. 5. 8. 113. — Bd. LXVI. St. 4. 8. 122. — Bd. LXX. St. 3. 8. 93. — Bd. LXXVIII. Bt. 3. 8. 116. — Bd. LXXVI. St. 3. 8. 110. — Bd. LXXVI. St. 3. 8. 110. — Bd. LXXVIII. St. 4. 8. 103. — Bd. LXXX. St. 3. 8. 118. — Bd. LXXXI. St. 1. 8. 73. — Bd. LXXXIII. St. 6. 8. 27. — Bd. LXXXIII. St. 1. 8. 81. — Bd. LXXXVIII. St. 1. 8. 91. — Bd. XC. 8t. 8. 20.

A Zemplin, Salzbrunn und seine Heilquellen. Breslau 1822.

Hefeland und Osann's Journ. der prakt, Heilkunde, Bd. LXV. § 6. 8. 129. — 1830 Supplem. S. 215.

Die Brannen- und Molkenanstalt zu Salzbrunn im Jahre 1827, sint einer Vergleichung unserer schlesischen Bäder und Brunnen mit bige assländischen. Von D. A. Zemplin.

Benerkungen über Salzbrunn und Altwasser nebst einem Anhange Chriettenbrunn von J. R. adi us. Leipzig 1830.

Die Brunnes- und Molkenanstalt zu Salzbrunn von Dr. A. Zempin Erste Bändchen. Breslau 1831. — Zweites Bändchen. 1837.

Ch. Lange, Salzbrunn mit seinen Heilquellen, Localitäten, Sc-

Loeve in: v. Gräfe und v. Walther's Journ. der Chirurg. LXVIII. 8. 643.

Zemplin in: v. Gräfe und Kalisch Jahrb. für Deutschlands bespecken und Sechäder. I. Jahrg. 1836. S. 331. — II. Jahrg. 1837. 230. — III. Jahrg. 1838. S. 303. — IV. Jahrg. 1839. 3. Abtheil. S. - V. Jahrg. 1840. S. 325.

Kitschier in: medicin. Zeitung von dem Verein für Heilkunde in Freußen. Jahrg. 1836. No. 20. S. 97.

Wendt in: Rust's Magazin. Bd. XLIV. S. 138.

Lebesheim in: Rust's Magazin. Bd. XLIX. S. 461.

Hille 2 2 0. S. 55.

A Vetter's Handbuch der Heilquellenlehre. 1838, Th. II. S. 382.

3. Die M. quellen zu Altwasser im Waldenzer Kreise, in einem freundlichen Thale, 1255 Fuss über Meere nach Schulz, nahe bei der Stadt Waldenburg, Salzbrunn nur durch einen Berg geschieden, nur we-Stunden von dem reizenden Fürstenstein entfernt.

Das Dorf Altwasser scheint von hohem Alter zu sein.

Lon im Jahre 1357 wird desselben in einer Urkunde undem Namen "Aqua antiqua" als einer Besitzung Herze Bolko von Schweidnitz gedacht, und der Name des Efes lässt wohl vermuthen, dass die M.quellen sehon dabekannt gewesen. Sie geriethen indes in Vergessent Theil.

heit, wurden erst zufällig im Jahre 1646 durch einen senden wieder bekannt, und erhielten bald einen Ruf. Oberbrunnen wurde 1689 gefast und mit einem Bruthause überbant, der Mittelbrunnen später, der Friedrbrunnen erst 1771 und die vierte Mineralquelle noch ter entdeckt.

Wenn die Einrichtungen zu A. früher allerdings vieles zu schen übrig ließen, so ist doch in den letzten Jahren schr vie schehen. A. erfreut sich jetzt mehrerer guten Badehäuser, in chen nicht bloß Wannenbäder in Badekabinetten, sondern auch Dobäder gegeben werden. Badearzt ist Hr. Hofrath Dr. Rau, wei wir die neueste Monographie über die Heilquellen zu A. verdank

Die Zahl der Familien, welche in den letzten füsst Jahren A. besucht, betrug vor dem J. 1829 weiger 300, hat aber seit dieser Zeit eine erfreuliche Zunah erhalten.

#### Man zählte:

| Im           | J. | 1815 | • |   | • | 239 | Familiep. |
|--------------|----|------|---|---|---|-----|-----------|
|              | _  | 1820 | • |   | • | 277 | _         |
| _            | _  | 1825 | • |   |   | 231 | _         |
| -            | _  | 1829 |   |   |   | 301 |           |
| _            | _  | 1830 | • | • |   | 361 | _         |
| _            |    | 1831 |   |   |   | 315 | _         |
|              | _  | 1832 |   |   |   | 378 |           |
| _            | -  | 1833 |   |   |   | 422 |           |
| _            | _  | 1834 |   |   | • | 432 |           |
| _            | _  | 1835 |   |   |   | 370 | _         |
| _            | _  | 1836 |   |   |   | 449 | _         |
| -            | _  | 1837 |   | • |   | 440 |           |
| <del>-</del> | _  | 1838 |   |   |   | 454 |           |
| _            | _  | 1839 |   | • | • | 522 | _         |

Das Gebirge umher besteht aus einem bald grobfeinkörnigen Sandstein, der hier und da conglom ähnlich wird, und in welchem sich bedeutende Steinko flötze befinden.

Zu unterscheiden sind folgende M.quellen:

1. Der Ober- oder Mühlbrunnen, die äl Quelle, mit einem auf Säulen ruhenden Ueberbau ge vorzüglich zu Bädern benutzt. Sein Wasser ist klar rein, etwas ins Hellgelbe spielend, von einem säuerlic unmenziehenden Geschmack, einem schwachen Geruch und Schwefelwasserstoffgas; seine Temperatur beträgt vie die der übrigen M.quellen 7° R.

- 2. Der Friedrichs- oder Niederbrunnen, im I. 1771 entdeckt, etwa hundert Schritte von dem Mittel-kunnen entspringend, sehr wasserreich, als Getränk, als Verbereitung zum Uebergang zu dem Georgbrunnen, und I Bädern benutzt. Sein Wasser ist auch klar, etwas ins lellgelbe spielend, von einem etwas salzigen, weniger adtingirenden Geschmacke, einem säuerlichen Geruche; inch geschöpft entwickelt es Gasblasen.
- 3. Der Mittelbrunnen, zwischen dem Ober- und riedrichsbrunnen gelegen und daher "Mittelbrunnen" geannt, üe an Eisen schwächere, und nur zu Bädern beutzte Quelle.
- 4. Der Georgenbrunnen, erst seit 1824 entdeckt, it gefast, von einem eisernen Geländer umschlossen, von inem auf Säulen ruhenden Dache bedeckt, benannt nach leorg Mogalla, zum Andenken an die Verdienste des autem im die Heilquellen Schlesiens. Das Wasser dieser Mquelle ist von angenehmem, erfrischend-zusammeniehenden Geschmack, übertrifft hinsichtlich seines Gehals au Eisen alle übrigen M.quellen zu A., wird vorzugstise als Getränk benutzt, und versendet.
- 5. Die beiden Wiesenquellen, von welchen die eim J. 1798, die andere im J. 1801 entdeckt wurde, inter dem kleinen Badehause, nur zu Bädern betet.
- hi der Aufzählung und Benennung dieser M.quellen bin ich (hys. med. Abhandl. über die Heilq. von A. S. 46.) gefolgt, oblik Fischer bei seiner veröffentlichten Analyse derselben die einmunter andern Namen aufführt. (v. Gräfe und Kalisch Jahrb. i. 8. 33).
- Chemisch untersucht wurden die M.quellen zu A. von Ralla und Günther, und neuerdings von Fischer.

  Nach Mogalla und Günther enthalten in sechzehn im:

| 1. Der Ober                                      | brunnen:    | L Der F   | riedrichsbrunn                    |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------|
| Kohlensaures Natron .                            | 0.639 Gr.   |           | 0 406 C-                          |
| Schwefelsaures Natron .                          | 0,235 —     |           | 0.000                             |
| Schweielsaures Mation .                          | 0,029 —     |           | 0,140 —                           |
| Chlornatrium                                     | 1,955       |           | 1,618 —                           |
| Kohlensaure Talkerde .<br>Kohlensaure Kalkerde . | 2,785 —     |           | 2,159 —                           |
| Kohlensaures Eisen .                             | 0,450 —     | •         | 0,065 -                           |
| Extractivatoff                                   | 0,050 —     |           | 0,006 -                           |
| Extractivation                                   |             |           | 7,113 Gr.                         |
| •                                                | 6,143 Gr.   | -         | 17,50 Kub.                        |
| Kohlensaures Gas                                 | 23,75 Kub.  | <b>Z.</b> | 17500 1540                        |
| Nach Fischer enthalt                             | en in sec   | hzehn l   | Jnzen:                            |
| 1. Der Georgbi<br>(Mittelbrunnen nac             |             | 2. Der F  | riedrichsbrum                     |
|                                                  | 1,21 Gt     |           | 1,33 Gr.                          |
| Kohlensaures Natron                              | 0,89 -      |           | 1,01 -                            |
| Schwefelsaures Natron .                          | 0,09        |           | 0,06 -                            |
| Chlornatrium                                     | 0,35 —      |           | 0,29 -                            |
| Extractivatoff                                   | 2,88 —      |           | 2,63 -                            |
| Kohlensaure Kalkerde                             | 0,72 —      |           | 0,79 -                            |
| Kohlensaure Talkerde                             | 0,37 —      |           | 0,34 -                            |
| Kohlensaures Eisenoxydul .                       | 0,08 —      |           | 0,34 -                            |
| Kieselerde                                       |             | -         | 6,81 Gr.                          |
| _                                                | 6,59 G      |           | 101.                              |
| Kohlensäure in 100 Maass I                       | Brunnen 100 |           | _                                 |
| 3. Der Oberb                                     | runnen:     | 4. D      | er Mittelbrusse<br>brunnen nach R |
|                                                  |             | (Georgi   | If Unzen Was                      |
|                                                  | 0.000 ~     |           | 0,010 Gr                          |
| Chlorkalium                                      | 0,090 Gr    |           | 0,010                             |
| Schwefelsaures Kali .                            | 0,086 —     | •         | 1,099 -                           |
| Schwefelsaures Natron .                          | 0,400 —     | •         | 1,5% -                            |
| Schwefelsaure Talkerde .                         | 0,250 —     | •         | 1,291 -                           |
| Schwefelsaure Kalkerde .                         | 0,100 —     | •         | . 1,201                           |
| Kohlensaure Kalkerde .                           | 0,860 —     | •         | 0.090 -                           |
| Kohlensaure Talkerde .                           | 0,308 —     |           | 0,728 -                           |
| Kohlensaures Eisenoxydul                         | 0,306 —     |           | 0.460 -                           |
| Kohlensaures Manganoxydu                         | 1 0,130 —   |           | 0,660                             |
| Extractivatoff                                   | 0,520 -     |           | 0,650                             |
| Kieselerde                                       | 0,130 —     | -         |                                   |
| •                                                | 3,180 Gr    | •         | 6,122 G<br>16 Ve                  |
| Kohlensäure in 100 Vol.                          | 21 V        |           |                                   |
| Die Wirkung der M.                               | quellen 2   | u Altw    | asser ist g                       |

Die Wirkung der M.quellen zu Altwasser ist gl der der schwächern erdig-alkalischen Eisenwasser, belei stärkend, gelinde zusammenziehend, — von specifiker ( ng auf das Nerven-, Muskel- und Uterinsystem und die Meinhäute. Wegen ihres Reichthums an kohlensaurem se und ihres verhältnissmässig nur geringen Gehaltes feste Bestandtheilen werden sie getrunken, leicht vergen. Zur Beförderung der Wirkung des M.wassers auf 2 Dumkanal bedient man sich auch hier wie in Salz-2 mad Charlottenbrunn häufig des Genusses von Pfefischen.

Zu widerrathen oder nur bedingt zu erlauben in allen Fällen, in welchen die milderen Eisenwasser überhaupt kindicirt sind, hat man die M.quellen zu A. als Getränk Bad vorzüglich in folgenden Krankheitsklassen einkn:

1. bei allgemeiner Schwäche, nach acuten Krankheibedeutendem Säfteverlust, oder auch als Nachkur nach 1 Gebruch von auflösenden, oder sonst schwächenden Tunen.

Schr vertheilhaft ist in dieser Beziehung die Nähe von Salza. Bing und mit gutem Erfolg wird der Gebrauch beider Kurnit einster verbunden, man trinkt erst einige Zeit in Salzbrunn . Schmitk mäter zur Stärkung und als Nachkur Bäder zu A.

- 2 Schräche des Magens und Darmkanals, besonders siegleichzeitig mit Stockungen oder Hämorrhoidalbroden leichter Art verbunden ist.
- 1 Chronischen Krankheiten des Uterinsystems, Fluor h Neigung zu Abortus, Menstruatio irregularis, parca, sucht.
- 4 Passiven Schleim- und Blutflüssen überhaupt.
- & Chronischen Krankheiten des Nervensystems, nath mit dem Charakter des Erethismus, hysteriBeschwerden, Veitstanz,
- 6. Großer Schwäche der Haut und dadurch bedingter beition zu rheumatischen und gichtischen Krankheiten.
- J. Chronischen Hautausschlägen.

Grafs in Miscell, curios, medico-phys. Academiae Nat. curios. 1674. Observat. 97. p. 99.

J. C. Thym, Beschreibung des Altwasserschen Sau Schweidnitz 1698,

Henelii ab Hennenfold Silesiographia. Cap. 7.

G. A. Volkmann, Silesia subterranea, oder Schleis nen unterirdischen Schätzen. Leipzig 1720. §. 11. S. 284

Kurzer Begriff der Wirkungen der Schlesisch-Alm Sauerbrunnen, wie und in welcherlei Krankheiten selbige chen. Breslau 1732.

F. Hoffmann (respond. Sam. Rohnke) de scie quensibus in Silesis, vulgo Altwasser Sauerbrunnen. Ha übers. Leipzig 1732. — 1734.

F. Hoffmann's gründlicher Bericht vom Altwasse

nen in Schlesien. Leipzig 1732.

E. J. Neifeld's physikal, Abhandlung vom Alwabrunnen in Schlesien. 1752.

- J. G. Morgen besser's Nachricht an das Publist sundbrunnen zu Cudowa, Reinerz, Altwasser, Charlotte Salzbrunn in Schlesien. Breslau 1777.
- P. J. Hartmann (respond. J. Giesche) dissert. alcalino-martialibus Siles. speciatim Salzbronnensibus et sibus. Traject. ad Vindr. 1780,

Literarische Beilage zu den Schlesischen Provinzialbis
11. Stück.

- G. P. Mogalla, die Mineralquellen in Schlesien und schaft Glatz. S. 60.
- A. H. Hinze, Altwasser und seine Heilquellen. Bei — Annalen der mineralischen Kuranstalt 22 (1, Jahrgang. Breslau 1810.

Kurze Nachricht für die Brunnen- und Badegüste

von A. H. Hinze, 1812.

Horn's Archiv für med. Erfahrung. Jahrg. 1812. S. C. W. Hufeland's Uebersicht der vorzüglichstes Be

Aufl. 8. 91.

Hufeland's Journ. d. prakt. Heilkunde. Bd. XLIII. 8

Rd. XLV St. 3. S. 59. Rd. Ll. St. 6. S. 113. Bd. Ll.

Bd. XLV. St. 3. S. 59. Bd. LI, St. 6. S. 113. Bd. L. St. 114. 115.

C. F. Mosch, die Heilquellen von Schlesien. S. 138.

Hufeland und Osann's Journal der praktischen H LXV. St. 6, S. 132, — Supplem, 1829. S. 254, — Su

Radius, Bemerkungen über Salzbrunn und Altwasser zeinem Anhang über Charlottenbrunn. Leipzig 1830. S. 44.

Rau in: d. Berlin, Central-Zeitung. 1834. Nr. 4. Medizin. physikal. Abhandlung über die Heilquelles 12 Ak

von Dr. Rau. Breslau 1835, Mit einem Kupfer. Cohen in: Casper's Wochenschrift für ges. Heilkunde. Nr. 15. S. 232. des Abustrin: v. Graefe u. Kalisch Jahrhüch. I. Jahrgang.

Silement v. Graefe u. Kalisch Jahrb. I. Jahrg. 1836. S. 139. 1837. S. 235. Jahrg. III. 1838. S. 337.

bierrand Hufeland u. Osann's Journ. d. prakt. Heilkunde. is 121 t. St. 3. S. 120.

Jer Mark a. O. Th. I. Heft. 3. S. 76.

der ide

# chließen sich:

i Kratin

0720

chaft Tannhausen, eine Meile von Waldenburg und Alticht 18 Jathalb Meilen von Salzbrunn. - Der freundliche Markt-Begt 1437 F. üb. d. M. auf dem östlichen Rücken des nach Thale der Weistritz sich abdachenden Langen-Berges. m Thale der Weistritz sich abuganannen.
mbrunn umschliessende Gebirgebesteht aus rothem Sandit as is at Porphyr und Basalt, 1236, is winde die erste M. quelle hier schon im J. 1697 von ei-

Tannhausen, woranf sie 1724 besser gefasst, mit einem versehen wurde und unter dem Namen des "Tannhäuser verschen wurde und unter den bei berdurch um den Brun-tenbrunnen" in Gebrauch kam. Die hierdurch um den Brunene Kolonie wurde 1740 zu einem Marktflecken erhoben, durch den in Schlesien im vorigen Jahrhundert sehr einwandhandel emporkam.

d der Ch. besuchenden Kurgüste betrug in den letzten Durchschnitt jährlich 60-95 Familien. In dem Badehause a nicht blofs Wannenbäder, sondern auch Douchebäder E Zahl der jährlich versendeten Flaschen mit M. wasser ing. Auf Mogalla's Veranlassung wurde eine Molkenket, und zur Beguemlichkeit der trinkenden Kurgäste im eine bedeckte Wandelbahn erbaut. Badearzt ist Hr. Dr.

۱۲. آم unterscheidet zu Ch. zwei M. quellen:

le Charlottonquelle, an der untern Hälfte des Markhybyrfelsen entspringend, noch von dem alten Brunnenhause und umschlossen.

ie Elisenquelle, entspringt aus einem Schacht von ro-

Wasser beider M. quellen ist hell, klar und geruchles, ent-Égeschöpft viel Gasblasen, vorzüglich das der Elizenquelle; das R der Charlottenquelle ist von einem erfrischenden, etwas saland zugleich gelind adstringirenden Geschmack, das der Elisen-<sup>3 70B</sup> einem angenehm erfrischenden, prickelnden, später schwach isch-salzigen Geschmack. Beide haben eine Temperatur von 6º das spec. Gew. der Elisenquelle betrügt 1,010625.

Chemisch untersucht wurde das M. wasser zu Ch. von Stern-

in, Klaproth und neuerdings von Beinert.

#### In sechzehn Unzen Wasser enthalten nach Beinert:

| 1. Die Charl                       | ottenquelle: | 2, D | ie Elisenq |
|------------------------------------|--------------|------|------------|
| Kohlensaures Natron (wasserfrei)   | 1,588 Gr.    |      | 0,5429 6   |
| Chlornatrium (wasserfrei)          | 0,079 —      | •    | 0,3038 -   |
| Schwefelsaures Natron (wasserfrei) | 0,116 —      | •    | 0,1344 -   |
| Kohlensaure Kalkerde (wasgerfrei)  | 2,290 —      |      | 1,8828 -   |
| Schwefelsaure Kalkerde             | 0,030 —      |      | 0,0122 -   |
| Kohlensaure Talkerde               | 0,553        | •    | 0,8068 -   |
| Thonerde                           | 0,023 —      |      | 0,0031 -   |
| Kieselerdo                         | 0,217 —      |      | 0,1502 -   |
| Kohlensaures Eisenoxydul           | 0,200 —      |      | 0,0595 -   |
| Gummigen Extraktivetoff            | 0,186 —      | •    | 0,1005 -   |
| Verlust , ,                        | 0,374 —      | •    | 0,0606 -   |
| ₩                                  | 5,656 Gr.    |      | 4,0568 G   |
| Kohlensaures Gas.                  | 18.60 Kub. 2 |      | 17,6036 E. |

Das M. wasser zu Ch. gehört zu den leichteren Eisenque wirkt, innerlich und äußerlich angewendet, gelind stärkend auf Nerven- und Muskelsystem, die Schleimhäute und insbesonden das Uterinsystem und wird daher häufig von sehr reizbaren Schten leicht, viel besser vertragen als stärkere Eisenwasser.

Als Bad und Getränk hat man es empfohlen bei: Schwick Mageus und Darmkanals, Bleichsucht, Stockungen im Uterinst Anomalieen der monatlichen Reinigung, Krankheiten der Harri zeuge von Schwäche, Verschleimungen, Blennorrhoeen und Neschwäche.

Der Mineralquell zu Charlottenbrunn in Schlezien. Vos ! Nimmtsch und J. Kanold in Breslau. Sammlung v. J. 178

- F. Sternstein, von dem Tannhäuser oder Charlotteshingsanerbrunnen. Hirschberg 1737.
- G. H. Burghardt's histor, phys. und medic, Abhardis, den warmen Bädern bei Landeck in der Grafschaft Glaz, seit weisung wie der Charlottenbrunnen zu gebrauchen. Bresist

Vernünftiger und erfahrungsmäßiger Rath, wie der (lath) brunnen im Trinken und Baden zu gebrauchen. Breslau 1743.

- Vom Gebrauch des Tannbäuser Brunnens. Breslau 1743.
- J. G. Morgenbesser, Nachricht über die Gesundbrand Cudowa, Reinerz, Altwasser, Charlottenbrunu und Salzbrunn b fend. Breslau 1777.
  - G. P. Mogalla a. a. O. S. 69.
  - C. F. Mosch a a. O. S. 192.
- (v. Zedlitz) Vom Charlottenbrunu, nebst einer chemisches fung (Klaproth's) und einem Schreiben (Selle's) über Werth. Berlin 1790.
  - G. Bischof a. a. O. S. 209.

Schlesische Provinzialbätter. 1827. April. S. 356. Hufeland und Osann's Journal der prakt, Heilk. Bl. 1 L. 6. S. 133. — 1829. Supplementheft S. 255. — 1830. Supplementch. 8. 216. — Bd. LXXIX. St. 5. S. 111.

J. Radius a. a. O. 8. 64.

Lorenz in: Schles. Provinzialblätter. 1837. St. 3, S. 6. Wealt in: Rust's Magazin. Bd. XLIV. S. 144. Cohen in: Casper's Wochenschrift. 1836. S. 236. Hille a, a, O. S. 90.

Da: Bad zu Diradorf, eine halbe Meile südlich von Nimptschaftese N. Die hier eutspringende kalte M.quelle enthält Eisen, zweidwasserstoffgas und etwas kohlensaures Gas. Seit 1825 bestet hier eine Badeanstalt mit Wannenbädern in Badekabinetten. m Getränk wird eine zweite, unfern der ersten entspringende M. wie benatzt. — Im J. 1837 zählte man 134 Kurgäste, im J. 1838: ii j. 1839 wurde ein Gebäude zu Wohnungen für Kurgäste statint.

Des Bed zu Olbersdorf im Frankensteiner Kreise, zwischen zwenteis und Reichenbach. Zwei kalte, nach dem Dorfe O. beante Myellen, von welchen die Badequelle schon im J. 1670 von 
itius mtersacht worden sein soll, sind arm an kohlensaurem Gas 
decheinends Hanptbestandtheil schwefelsaures Eisen zu enthalten; 
ater vergleicht sie mit denen des Augustusbades bei Radeberg in 
when. Seit dem J. 1813 befindet sich hier ein Badehaus.

Die M.quellen zu Peterwitz, eine halbe Meile züdwestlich m Frakentein, der Zahl nach zwei, in Hinsicht ihres Gehaltes er vorgen ihnlich. In dem Badehause findet sich eine Douche. bie eine der M. quellen wird zu Bädern, die andere als Getränk entzt,

Achide Eisenquellen finden sich im Frankensteiner Kreise zu eine enderf und Lampertsdorf.

Des Bad zu Münsterberg, in der Kreisstadt dieses Namens.

i 1820 besteht hier eine Badeanstalt. Das hier entspringende M.

wer enthält nach der Analyse von Burgund in sechzehn Unzen:

| amen nach ger whereas   | AOH | Dut | 8 ա ո | d in secure |
|-------------------------|-----|-----|-------|-------------|
| Schwefelsaures Natron   |     |     | •     | 0,115 Gr.   |
| Chlornatrium            |     |     |       | 0,332 —     |
| Kohlensaure Kalkerde    |     | • . |       | 1,351       |
| Schwefelsaure Kalkerde  | •   |     |       | 0,253 —     |
| Chlorealcium            |     |     |       | 0,133 —     |
| Kohlensaures Eisen .    |     | •   |       | 0,115 —     |
| Harriger Extraktivetoff | •   |     | •     | 0,115       |
|                         |     |     | •     | 2,414 Gr.   |

Von flächtigen Bestandtheilen enthält dasselbe eine unbestimmte age Schwefelwasserstoffgas.

Eine ähnliche Eisenquelle im Münsterbergischen Kreise entspringt boofsen,

Hille a. a. O. S. 101-104.

4. Die M.quellen zu Flinzberg, im Lönbergischen Kreise, entspringen dicht an der böhmischenze, nördlich vom Iserkamm, eine Meile von der Striedeberg an der Queis, nach Charpentier 1542F. d. M., in einem anmuthigen, von hohen malerischen B gen umschlossenen Thale, welches sich gegen Norden net und eine freie, weite Aussicht in die freundliche Therweiterung gewährt, in welcher Friedeberg und Greiberg liegen.

Die Kuranstalt liegt auf einer Anhöhe in einer migen Entfernung von dem langen, längs dem Laufe Queiss gebauten Dorfe Flinsberg. So angenehm die List, so schön die Aussicht von dem Kurhause und dicht dabei gelegenen M.quellen, so ist doch das Lim Ganzen rauh und schnellem Temperaturwechsel mig worfen.

Wohnungen für Kurgäste, so wie Speise- und Gesellschaftsie finden sich bei den M.quellen, — in dem alten und neuen Badek außer Wannenbädern in Badekabinetten, Vorrichtungen zu Douche-Mineralschlammbädern. — Noch muß der Molkenanstalt gedacht a den, welche sehr gute Molken liefert.

Die Zahl der jährlich verabreichten Wannenbäder beträt! 7000, — der in Glasslaschen versendeten alten Quelle und des N brunnens gegen 6000 Flaschen.

Die Zahl der Flinsberg besuchenden Kurgäste kon jährlich im Durchschnitt zwischen 250—300.

| Im | Jahre | 1830 | zählte | man | 254 | Kurgäste |
|----|-------|------|--------|-----|-----|----------|
| _  |       | 1831 | -      | _   | 212 | _        |
| _  |       | 1832 | _      |     | 245 | _        |
|    | -     | 1833 | _      | _   | 298 | -        |
| _  | _     | 1835 | _      |     | 271 |          |
| _  |       | 1837 |        |     | 315 | _        |

Die Umgebungen von Flinsberg werden von den Kurgüsten fig zu Excursionen benutzt, — man besteigt die hohe Tafelfichte besucht Meffersdorf, den grünen Hirt oder die Ruinen von Grestein; — die Hühe des Geiersteines betrügt 2501 F., des Iserks (der Einsenkung bei den Iserhünsern) 2897 F., des Heufuders Wund der Tafelfichte 3379 F. über dem Meere.

Die vorherrschende Gebirgsart der Gegend ist Glimmerschi welcher von der Tafelfichte sich ostwärts über Flinsberg hinzel later dem Namen des heiligen Brunnens gedenkt der M. quelle isberg schon L. Thurneisser 1572, spüter 1601 C. Schwenk-Das Dorf Flinsberg soll seinen Namen von dem alten wendi-Gotte Flüntz oder Flins erhalten haben. — Die eigentliche lächte Flüntz oder Flins erhalten haben. — Die eigentliche lächte Flüntz oder Flins erhalten haben. — Die eigentliche lächte Br. Weiss durch seine Schrift den damaligen Besitzer in Gafen Schafgotsch, auf diese M. quellen aus merksam machte lächte eine Untersuchung derselben durch eine ärztliche Compressiafiste. — Durch Kausch wurde im Jahre 1812 eine Moltatt gegründet, Hr. Dr. Georgi als Brunnenarzt angestellt, in später Hr. Dr. Junge folgte, welcher noch jetzt Brunnenstehst ist.

he hier entspringenden und benutzten M. quellen gein der Klasse der erdigen Eisenquellen, zeichnen hech einen verhältnismässig geringen Gehalt an feslestandtheilen, aber durch einen sehr beträchtlichen haufreier Kohlensäure aus.

Das M. wasser zu Flinsberg ist klar, perlt sehr und im angenehmen, säuerlich-stechenden, etwas zusambeden Geschmack. Man unterscheidet folgende in:

1. Die alte Quelle, oder die Hauptquelle, gut ist einem Pavillon überbauet, — so wasserreich, ist sicht bloß als Trinkquelle und zur Versendung, im auch zu Büdern benutzt werden kann.

Die Queissquelle oder der Neubrunnen einige it Schritte östlich von der vorigen, zweihundert Fussgelegen, nahe dem Queissflusse auf dem rechten Uferden, zweckmässig gefast, überbauet, erfreuet sich der vorigen eines so bedeutenden Wasserreichthums, it, zwar jetzt vorzugsweise getrunken, auch Bäder tersorgen können, wenn ihre tiefere Lage nicht den intransport nach den Badehäusern erschwerte.

L Die Quelle im Pavillon oder der Stahllaen und

Die Schützische Quelle oder die Quelle im er; — beide gegen zwei hundert Schritte westlich Hauptquelle, gefast, werden nur zu Bädern benutzt, und daher auch oft "der" oder "die Badeb genannt.

Die Temperatur der Hauptquelle beträgt 7,5° R., die des nens mehr. Das Wasser des an Kohlensäure weniger reich brunnens ist gleich den übrigen klar und hell, von einem z ziehend eisenhaften Geschmack, bildet aber geschüpft, der Ei der atmosphärischen Luft ausgesetzt, einen ocherartigen Nie

Das spec. Gewicht der alten Quelle beträgt: 1,001503 neuen: 1,002557, — der Quelle im Pavillon: 0,000674, — dim Keller: 1,000253.

Analysirt wurden die M.quellen zu verschiedenen Zu Tschürtner und Fischer.

Nach Fischer's neuester Analyse enthalten zehn Unzen:

|                                 | 1. Die alte Quelle: 2. Der Ned |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Kohlensaures Natron             | . 0,3313 Gr                    |
| Schwefelsaures Natron           | . 0,0529 — . 🕬                 |
| Chlornatrium nebst Kalium u. Am | amonium 0,0504 — . 👊           |
| Kohlensaure Talkerde            | . 0,2721 — . 0,78              |
| Kohlensaure Kalkerde            | . 0,7168 — 3,6                 |
| Kohlensaures Eisenoxydul .      | . 0,1735 — . 0,3               |
| Kohlensaures Manganoxydul       |                                |
| Auflösliche organische Stoffe : |                                |
| Quellsäure                      | . 0,0170 — . 0,0               |
| Unauflösliche organische Steffe |                                |
| Kieselerde                      | . 0,4823 — . 0,64              |
|                                 | 2,1644 Gr. 6.21                |
| Kohlensaures Gas                | . 27,56 Kub. Z 27,8            |
|                                 | im Pavillon: 4. Die Schätzisch |
| Kohlensaures Natron .           | 0,3839 Gr. 0,053               |
| Schwefelsaures Natron .         | 0,0259 — 0,013                 |
| Chlornatrium nebst Kalium       |                                |
| und Ammosium                    | 0,0338 0,0%                    |
| Kohlensaure Talkerde .          | 0,2684 —                       |
| Kohlensaure Kalkerde .          | 0,5758 — 0,345                 |
| Kohlensaures Eisenoxydul        |                                |
| Kohlensaures Manganoxydu        |                                |
| Auflösliche organische          |                                |
| Stoffe nebst Quellsäure         | 0,0156 — 0,009                 |
| Unauflösliche organische        | 90100 —                        |
| Stoffe                          | 0.0362                         |
| Kieselerde                      | 0,4495 — 0,101                 |
| Wichelding                      |                                |
|                                 | -,000-                         |
| Kohicasaures Gas                | 25,90 Kub. Zołl.               |

Die M.quellen zu Flinsberg gehören zu den le an Kohlensäure reichen erdigen Eisenwassern, und r Beziehung mit denen von Spaa verglichen worden, naber hinsichtlich ihres Eisengehaltes letztern nach. Betrunken wirkt der Flinsberger M. brunnen daher wetergend, erhitzend, als der zu Spaa, wird aber eben per von reizbaren, zu Congestionen geneigten Subbis welchen die stärkeren Eisenwasser in der Reträndicirt sind, leichter vertragen. Innerlich gebraucht er, ganz analog den erdigen Eisenwassern, belebend in, und insbesondere auf das Nervensystem, die inhäute und das Uterinsystem.

Benutzt hat man bisher:

Als Getränk, die Haupt- und Queissquelle allein Molken an der Quelle.

· Ma Bad in dem schon erwähnten Badehause.

impfellen hat man die M.quellen zu Flinsberg in alFillen, wo leichte erdige Eisenwasser überhaupt
sind, vorzugsweise bei weiblichen, reizbaren Subreiche stärkere, kräftiger zusammenziehende Eiden nicht vertragen würden, namentlich in folgenden
khätslemen:

Allgemeiner Schwäche des Nervensystems, zur Stärder auch zur Umstimmung des letztern, zur Ausder dynamischen Missverhältnisse zwischen den
Systemen, insofern diese auf reiner Schwäche atooder erethischer Art begründet sind, — Hysterie,
Hypochondrie.

Passiven Schleim- und Blutflüssen überhaupt, inste aber des Uterinsystems, — Störungen der Diaus Schwäche, Verschleimung des Darmkanals, zu Durchfällen.

Krankheiten des Uterinsystems von Schwäche, — lieen der Menstruation, Bleichsucht.

Chronischen Leiden der Harnwerkzeuge von the.

läufig bedient man sich endlich und mit sehr gufolg der M.quellen von Flinsberg als stärkender Nachkur nach dem Gebrauch der Schwefeltherme zu Wa brunn. —

L. Thurneisser, von den kalten, warmen, mineralischen, tallischen Wassern. 1572. Lib. VII. cap. 44. S. 321.

C. Schwenkfeld, stirpium et fossilium Silesiae catalogu. 1 p. 375.

Henelii ab Hennenfeld Silesiographia. p. 132.

Ign. Ephraim Naso Phoenix redivivus Ducatuum Suidni Jaur. Wratislav. 1667. p. 328.

D. S. Weiss, von den Sauerbrunnen in Schlesien und der 6 schaft Glaz, 1738.

Gründlicher Bericht von dem Gehalt, der Wirkung und Kraft Flinsberger Sauerbrunnens, abgefasst von S. Fribe. 1739. (Manss in der Bibliothek zu Hermsdorf.)

C. Friederici, Bericht in Gel. Schles. Neuigkeits. 13 S. 213.

J. G. Menzel, de acidulis Flinsbergensibus. Francof. ad Vi 1775.

Nachricht an das Publikum, die Gesundbrunnen zu Cadowa R erz, Altwasser, Charlottenbrunn, Salzbrunn und Flinsberg in Schle betreffend, von Morgenbesser. Breslau 1777.

Gott im Wasser, bei der Quelle erwogen von einem Flinskt von Bergmann. 1784.

Bauer, vom Flinsberger Brunnen. Prag 1785.

P. J. Hartmann, de acidulis Flinsbergensibus. Francof. ad V 1785.

Zimmermann's Beiträge zur Beschreibung von Schlesien. I 1786. Bd. VI. S. 115.

Schlesische Provinzialblätter. 1794 Juni. — 1795 October. cember. Anhang 342. — 1807 April. — 1812 April. — 1816 1820 Mai. — 1826 Mai.

Tschörtner in: v. Crell's chem. Annalen. 1795. S. J. 259-270. — J. B. Trommsdorff's Neues Journ. der Farm. IX. St. 1. S. 1.

G. P. Mogalla, Briefe über die Bäder zu Warmbrunn und berg. Berlin 1796.

— Die Mineralquellen in Schlesien und Glatz, Breslau S. 65.

C. W. Hufeland, prakt. Uebers. Viert. Aufl. S. 91. Georgy in: Kausch's Memorabilien der Heilkunde. 1813.

Schmidt, das Riesengebirge. 1816. S. 71. Mosch, die Heilquellen Schlesiens. S. 249.

Junge in: Schlesischen Provinzialblättern. 1827. April. S. Flinsberg und seine Heilquellen, von J. C. Bergemann. nitz und Löwenberg 1827.

Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. Bd. X

& 2-8. 47. Bd. XLJ. St. 1. S. 119. Bd. LXV. St. 6. S. 134. — 1829 Suplementhest S. 250. — 1830 Supplem. S. 212.

F. W. B. de Gufsnar diss. de acidulis Silesiacis Flinsbergensila. Giessa 1830.

Wendt in: Rust's Magazin. Bd. XLIV. S. 142.

June in: v. Gräfe und Kalisch Jahrb. 1. Jahrg. 1836, S. 169. Hillea a. O. S. 13.

Junge in: Hufeland's Journ. der prakt. Heilk. Bd. LXXXVI. 8.18.63.

Celes ia: Casper's Wochenschrift, Jahrg. 1836, S. 177.

la der Umgegend von Flinsberg finden sich mehrere ähnliche Eimetellen, welche aber weniger bekannt und entweder gar nicht,
der ner von den nächsten Bewohnern benutzt werden, namentlich
e Eisenquellen zu Baumgarten bei Greifenberg, zu Wünhendorf und Grofs-Waldendorf.

#### An diese reihen aich:

| Schwefelige Säure                   |      | •       |   | 6,34 Gr.  |  |  |  |
|-------------------------------------|------|---------|---|-----------|--|--|--|
| Freien Schwefel.                    |      | •       |   | 4,11      |  |  |  |
| Schwefelsaures Eisenoxydul mit Spu- |      |         |   |           |  |  |  |
| ren von Mangan (                    | wass | erfrei) | • | 1,44 —    |  |  |  |
|                                     |      |         | _ | 11.89 Gr. |  |  |  |

Verstärkt durch Zusatz von Eisenfeile wird dieses Wasser in von Bädern benutzt, wozu sich hier ausser einem Bassinbade Wannenbäder befinden. Die Anstalt besitzt auch Wohnungen Belegäste.

tue ähnliche Badeanstalt findet sich zu Schömbach im Bolbiner Kreise.

Die Wiesauer M. quelle im Bolkenhainer Kreise, unfern des 's Wiesau, enthält nach Klaproth in einem Pfunde Wasser:

| Schwefelsaures Natron |   | 8,200 Gr.  |
|-----------------------|---|------------|
| Kohlensaures Natron   |   | 2,100 —    |
| Chlornatrium          |   | 0,200 — ′  |
| Kohlensaure Kalkerde  |   | 4,699 —    |
| Kohlensaures Eisen .  | • | eine Spur. |
|                       |   | 15 100 Cr  |

Noch sind in dem Bolkenhainer Kreise zu erwähnen die M len zu Alt Reichenau, welche zwar gefaßt, aber nur v Bewohnern der Umgegend benutzt werden.

Das Bad zu Buckowing in Niederschlesien im Wagischen Kreise, eine Meile von Festenberg, anderthalb Meil Wartenberg entfernt. Außer einem Badehause befinden sich noch mehrere zum Aufenthalt der Kurgüste bestimmte Gebünden der jetzt verstorbene Hr. Major v. Weger, Besitzer der Buckowina, aufführen liefs.

Die hier entspringenden M.quellen gehören zu der Ka Alaunwasser. Man unterscheidet zwei, die Ober- und Ni quelle, die erste hat die Temperatur von 7,25° R., die zw von 9,5° R.

In sechzehn Unzen enthält nach Lachmund:

|                       | 1, 1  | Die Operquelle : | 7. | Die | IN 1666m |
|-----------------------|-------|------------------|----|-----|----------|
| Schwefelsaure Kalkerd | e .   | 0,400 Gr.        |    |     | 0,49     |
| Schwefelsaure Thoner  | de .  | 1,476 —          |    |     | 2,00     |
| Schwefelsaures Eiseno | xydul | 1,920 —          |    |     | 1,500    |
| Salzsaures Eisenoxydu | ľ.    | 0,440            |    |     | 0,920    |
| Kohlensaure Kalkerde  |       | 0,080 —          | •  | •   |          |
| Thonerde              |       | 0,140 —          |    |     | 0,380    |
| Kieselerde            |       | 0,080 —          |    |     | 0,129    |
| Extractivatoff        |       | 0,080 —          | •  |     | 0,139    |
| Eisenoxyd             |       | •                |    | •   | 0,160    |
| -                     | •     | 4,616 Gr.        |    | _   | 6,230    |

Sehr abweichend von diesen Analysen ist das Results neuern, im J. 1839 von Duflos unternommenen, nach web Unzen Wasser enthalten sollen:

| Doppelt kohlensaures Natron | 1,520 Gr.  |
|-----------------------------|------------|
| Kohlensaure Kalkerde .      | 1,940 —    |
| Chlornatrium                | 9,453 —    |
| Freie Kohlensäure           | Spuren.    |
|                             | 12.913 Gr. |

Badearzt ist Hr. Kreisphysikus Dr. Bunke.

Als adstringirendes M.wasser empfiehlt Kausch dasselbei von Bädern:

- bei Schwäche des Muskel- und Nervensystems, besos

  sterischen und hypochondrischen Beschwerden.
- 2. Rheumatischen und gichtischen, durch Schwäche be Leiden, — Lähmungen.
  - 3. Chronischen Krankbeiten der äußern Hant von Schwäd

Friese in lit. Beilage zu den Schlesisch. Provinzialblät. Kausch, die Heilquellen zu Buckowina, nach des Hrs.

Lachmund's chemischer Untersuchung gewürdigt. Breslau Kausch in: Hufeland's Journal der prakt. Heilk. Bi St. 3. 8. 133.

Veriger bekannt, weniger benutzt, zum Theil gar nicht gebraucht, die Eisenquellen bei Otto-Langendorf im Wartenberger k,-uMasselwitzim Breslauer Kreise, — zu Skarsine im piter Kreise, — zu Gimmel im Wohlauer Kreise, — zu Oberhittaa in Guhrauer Kreise, — das Bad zu Rauffe zwischen 🏁 🖬 Neamarkt — und die Liegnitzer M.quelle. —

Die Levellen zu Naumburg am Bober im Saganer Kreise. hier zwei M.quellen, die eine, dicht unter dem Schloss-Figure, hat die Temperatur von 8,5° R., ihr spec. Gewicht 1,002, — die andere entspringt nur sechzig Fuss von der voentfernt.

witt wird das M.wasser zu Naumburg erst neuerlich. B, Besitzer der Herrschaft Naumburg, hat ein Badehaus erbauen h welches ausser Badekabinetten mit Wannenbädern einen Doumat enthält.

Sonner 1828 zählte man 145 Kurgäste, - im J. 1830 nur nin den darauf folgenden Jahren noch weniger. Brunnenarzt m Dr. Fritsch.

1. der ersten M.quelle: 2. der zweiten M.quelle:

### ach der Analyse von Pitsch enthalten sechzehn Unzen:

| wwerenaure Kalkerde  | • |          | • |   | 0,280 Gr. |
|----------------------|---|----------|---|---|-----------|
| dvelelsaures Natron  |   | 1,99 Gr. |   | • |           |
| Myticisaure Talkerde |   | 1,76 —   |   |   | 0,855     |
| Allersatrians        |   | 1,47 —   |   |   |           |
| Mertalcium           |   | 0.32 —   |   |   | 0,716 —   |
| Witness Talkarda     |   | 0,59     |   |   | 0,475 —   |
| Makeum Kalkarda      |   | 1,65     | _ |   |           |
| Missonovedul         | • | 1,62 —   | • |   | 0,640     |
| and a constant       |   | 0.30 —   | • | • |           |
| an me Extractivatoff |   |          |   | • | 0,250 —   |
|                      | _ | 9,70 Gr. |   | - | 3,216 Gr. |

9,98 Kub. Z.

Spuren

Measaures Gas

hefelwassers toffgas

Bad beautzt zeigte sich nach Reiche das M.wasser von eit bei Krankheiten von reiner Schwäche, namentlich bei achkeit und erhöhter Reizbarkeit der äußern Haut, bei großer ta Erkältungen und rheumatischen Leiden, der nach Rheuts oft zurückbleibenden, lange anhaltenden Abspannung, ledes Muskel-, Verstimmung des Nervensystems, - Kachexieen, k, Gicht, Rheumatismen, Lähmungen, Schleimflüssen, Bleich-<sup>Atigung</sup> zu Abortus, chronischen Hautausschlägen.

guter Verdauung ist das M. wasser auch innerlich angewenrden. Theil.

D d

4,667 Kub. Z.

0,370 5.037 Kub. Z. Brandes Archiv. Bd. XXV. S. 87.

Trommsdorff's neues Journal, Bd. XVII. St. 2. S. 270. Reiche in: Hufeland und Osann's Journal der prakt. He Bd. LXIV. St. 6. S. 120.

Fritsch in: Hufeland und Osann's Journal der prakt. He Bd. LXVIII. St. 6. S. 85.

In demselben Kreise befinden sich noch mehrere M.quellen, die zu Hertwigswaldau, Hirschfelde u. a., welche den M.q len von Naumburg sehr ähnlich, nicht benutzt werden.

Die M. quellen zu Czarkow im Kreise Pleis. Man uscheidet mehrere hier entspringende M.quellen, welche in ihren mischen Gehalte gleichwohl keine wesentliche Verschiedenheit bieten.

Nach Zellner's Analyse entbalten sechzehn Unzen des M.wass

| Humussaures   | Eise         | noxy | lul | 0,7010 Gr. |
|---------------|--------------|------|-----|------------|
| Kieselerde    |              |      |     | 0,4250 —   |
| Kohlensaures  | Eise         | noxy | dul | 0,7300 —   |
| Kohlensaure I | Kalke        | rde  |     | 0,2865 —   |
| Kohlensaure 7 | <b>Calke</b> | rde  |     | 0,1531 -   |
| Chlortalcium  |              | `.   |     | 0,1555     |
| Chlorcalcium  |              |      |     | 0,1165 —   |
| Chlornatrium  |              |      |     | 0,0880 —   |
| Mangan .      |              |      | •   | 0,1185 —   |
|               |              |      |     | 2.7741 Gt. |

Die Mehrzahl der behandelten Krankheiten waren Gicht krampfhafte Zufälle, wogegen Wannenhäder mit Douchehäders mit stigem Erfolg angewendet wurden.

Hufeland und Osann's Journal der prakt, Heilk. Bl. L. St. 6. S. 145. — Bd. LXXIX, St. 6. S. 113.

Die Schwefelquelle zu Sophienthal, im Rybnicke frei zühlte im Sommer 1826: 41 Kurgüste, im J. 1827: 43, — 183: 1830: 49. — Unter den hier behandelten Kranken litt die Mehral gichtischen und krampfhaften Beschwerden. Leider brannte im J. 1 die Badeanstalt ab.

Hufeland und Osann's Journal der prakt, Heilk, Bd. L. St. 6. S. 145. — 1829, Supplementheft, S. 261.

Das Wilhelmsbad oder das Kokoschützerbad in nicker Kreise, nach dem Dorfe Kokoschütz benannt. Beide M. welche hier zu Bädern benutzt werden, haben die Temperatu 9° R., sind reich an Schwefelwasserstoffgas, und enthalten in zehn Unzen 23 Gr. feste Bestandtheile, unter diesen 17,33 Gr. selfelsaure Kalkerde und 5,67 Gr. schwefelsaure Talkerde.

Waneshilder wurden mit günstigem Erfolg angewendet bei hartkkigen gichtischen und rheumatischen Leiden, so wie bei chronischen areaknakheiten.

Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. Bd. LXV. 6. 8. 145. — Bd. LXXIX, St. 6. S. 112.

Die Equellen zu Grüben im Falkenberger Kreise, zwischen retter ind Falkenberg. — Man unterscheidet hier zwei M.quellen, e Bade- und Trinkquelle. Einer chemischen Analyse zufolge taken sechzehn Unzen derselben:

Schwefelsaure Kalkerde . . 0,275 Gr.
Schwefelsaures Eisenoxydul . 0,250 —
Kohlensaures Eisenoxydul . 0,325 —
Extractivstoff . . . 0,175 —

1,025 Gr.

la den Badehause, in welchem sich außer Badekabinetten mit auchläten auch ein Dampfbad befindet, bestehen seit 1834 i Verrichtungen zu M.schlammbüdern, welche nach Dr. Sieg mund, leurst duselbst, mit sehr günstigem Erfolg augewendet werden. Die Zahl der Kurgäste beträgt im Durchschnitt jährlich 60—70. Hit günstigem Erfolg wurden die Bäder zu Grüben angewendet chronichen, rheumatischen und gichtischen Leiden, Blennorrhoen, wischen Hantausschlägen und Nervenschwäche.

Brandes Archiv. Bd. XXIII. S. 159.

Hafelaud und Osann's Journal der prakt. Heilk. Bd. LXV. 6. 8, 143, 1829 Supplementheft. S. 258. — Bd. LXXIX. St. 6. 114.

Siegaard in: v. Gräfe und Kalisch Jahrb. 1. Jahrg. 1836.

Ele a. a. O. S. 187.

Achliche, aber weniger benutzte M.quellen im Falkenberger Kreise, a sich bei dem Dorfe Arnsdorf und hei Falkenberg (der betbrunnen).

Mit M. quellen zu Kunzendorf im Neustädter Kreise. —

interscheidet hier zwei M.quellen, von welchen die alte im J.

bein Graben eines Brunnens entdeckt, die zweite erst im J.

sagefunden wurde. Seit 1820 besteht hier eine Badeanstalt, in
hrauser Badekabinetten mit Wannenbädern, auch Douche-, TropfRegenbäder und ein Dampfbad sich befindet.

he Zahl der Kurgüste betrug früher im Durchschnitt jährlich ü, in den Jahren 1834—1838 zwischen 42—50.

Bedearzt ist seit 1836 Dr. Plattnauer.

bu Wasser beider M.quellen ist von einem gelind zusammenziela Geschmacke und einem hepatischen Geruche. Chemisch analysirt wurden die M.quellen von Günther ugund. In sechzehn Unzen Wasser enthalten:

|                          | 1. Die alte Quel<br>nach Günthe: |   | 2. Die<br>nach |     |
|--------------------------|----------------------------------|---|----------------|-----|
| Kohlensaures Natron .    | 0,433 Gr.                        |   |                |     |
| Chlornatrium             | 0,600 —                          |   |                | 0,0 |
| Schwefelsaures Natron .  | 0,088 —                          |   | •              | 0,0 |
| Chlorkalium              |                                  |   |                | 0,0 |
| Kohlensaure Kalkerde .   | 0,466 —                          |   |                | 0,9 |
| Kohlensaure Talkerde .   | 1,550 —                          |   |                | 0,1 |
| Kohlensaures Eisenoxydul | 0,330 —                          |   | •              | 0,2 |
| Schwefelsaure Kalkerde   |                                  |   |                | 0,0 |
| Extractivatoff           | . 0,266 —                        | • |                | 0,0 |
|                          | 3,733 Gr.                        |   |                | 1,6 |
| Kohlensaures Gas .       | . 2,660 Kub. Z                   |   |                | ăi: |
| Schwefelwasserstoffgas   |                                  |   |                |     |

Mit glücklichem Erfolg werden die M.quellen zu Kunze Bad in Verbindung mit der Douche angewendet bei Gicht, tismen, krampfhaften und paralytischen Affectionen, Hys Schleimflüssen.

Brandes Archiv des Apothek. Vereins. Bd. XXVI. S. Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. B. St. 6. S. 144, — 1829 Supplementheft S. 260, — Bd. LXX S. 113.

Hille a. a. O. S. 183,

Das Amalienbad zu Königshütte im Kreise Bes hier benutzte, von den Bergleuten "Sauerwasser" genss ser wird aus der Königsgrube, 160 F. tief aus der Erde e ben. Nach der Analyse des Hrn. Apotheker Cachler 22 enthält angeblich ein Pfund des M.wassers:

| Eisenoxyd                    | 0,100 Gr. |
|------------------------------|-----------|
|                              | 0,500 -   |
| Kieselsaures Eisenoxyd       | •         |
| Schwefelsaures Eisenoxyd     | 1,397 —   |
| Schwefelsaures Eisenoxydul . | 0,583 -   |
| Schwefelsaures Manganoxydal  | 0,126 -   |
| Schwefelsaure Kalkerde       | 1,053 -   |
| Schwefelsaure Talkerde       | 0,787 -   |
| Schwefelsaures Ammonium .    | 0,245     |
| Schwefelsaure Thonerde       | 1,166 —   |
| Schwefelsaures Natron        | 0,248 —   |
| Schwefelsaures Kali          | 0,170 —   |
| Harzigen Extraktivstoff      | 0,020 —   |
| Vegetabilische Säure         | 0,066 —   |

| Thoserde Freie Schwefelsäure | • | • | • | 0,020 Gr.<br>2,825 — |
|------------------------------|---|---|---|----------------------|
|                              |   |   | _ | 9.306 Gr.            |

Nath dier neueren Analyse enthalten sechzehn Unzen Mineral-

| Kehlensaures Eisenoxydul     |       |      | 0,17168  | Gr.           |
|------------------------------|-------|------|----------|---------------|
| Koblensaures Mauganoxydul    |       |      | 0,02296  | _             |
| Kohlensaure Kalkerde .       |       |      | 0,02788  |               |
| Schwefelsaures Mauganoxydul  |       |      | 0,00984  | _             |
| Schwefelsaure Kalkerdo .     |       |      | 1,45960  |               |
| Schwefelsaure Thonerde       |       |      | 0,03772  |               |
| Wasserleeres schwefelsaures  | Natro | n    | 0,25584  |               |
| Chlornatrium                 |       |      | 0,38688  |               |
| Calorcalcium                 |       |      | Spuren.  |               |
| Kieselerde .                 |       |      | 0,04920  |               |
| Remandare und barzigen Extra | ctiva | toff | 0,32636  | -             |
| Pytrhin                      | •     | •    | Spuren.  |               |
|                              |       | -    | 2,74796  | Gr.           |
| Freies kohlensaures Gas .    | •     |      | 2,84 Kul | b. <b>Z</b> . |

la der Badeanstalt finden sich außer Badekabinetten mit Wanein Douche- und ein russisches Dampfbad.

Durchschnittlich beträgt die Zahl der Kurgüste jährlich 60—80; — J. 1834 zählte man 126.

Balearzt ist Hr. G. W. Schultze zu Königskütte.

Historie etweisen sich die Wasserbäder bei passiven Schleimi Batissen, großer, besonders nach starkem Säfteverlust entdes allgemeiner Schwäche, Fluor albus und Bleichsucht, — die
inden Bäder bei hartnückigen, gichtischen und rheumatischen
es, Lähnungen und chronischen Hautausschlägen.

Hefeland und Osann's Journal der prakt, Heilk. Bd. LXV. 18, 143. — 1929 Supplementheft S. 257. — Bd. LXXIX. St. 6.

Der Heinrichsbrunnen im Neisser Kreise. Chemisch untert wurde derselbe von Günther.

Nach Günther's Analyse enthalten sechzehn Unzen Wasser an a Bestandtheilen:

| Chlorcalcium und Chlorts | ılciun | 9 | 0,214 | Gr. |
|--------------------------|--------|---|-------|-----|
| Chlornatrium             |        |   | 0,321 |     |
| Kohlensaure Talkerde     | •      |   | 0,303 | _   |
| Kohlensaure Kalkerde     |        |   | 0,390 | _   |

Außer Einrichtungen zu Wasserbädern fluden sich daselbst parate zur Wasserdouche, auch Ziegenmolken.

Die Mehrzahl der Kurgüste litt an chronischen Nervenleides sonders Nervenschwäche.

Hufeland und Osann's Journal der prakt, Heilk, Bd. I St. 6. S. 144.

## 2. Die Heilquellen der Grafschaft Glaz

1. Die Schwefeltherme zu Landeck im belschwerdter Kreise, — von der Stadt Glaz südich wenige Meilen entfernt, mit ihr durch eine, durch anmuthige Thal der Biela führende Chaussée verbun Das Bad liegt nur in einer geringen Entfernung von Stadt Landeck von freundlichen Gartenanlagen umge von hohen Bergen nach Osten, Süden und Westen schlossen.

Bemerkenswerth in medizinischer Hinsicht ist die Lage des Kurortes, so wie die Nähe bedeutender Geb wodurch das Klima zwar einen rauhen Charakter, zugleich auch alle Vorzüge einer reinen, stärkend bei den Gebirgsluft erhält; das alte Bad liegt nach Pra 1399 F. über dem Meere erhaben, — die Höhe der Schibergs bei Landeck beträgt 3158 F.

Ueber das Alter und die Geschichte der Th.quellen zu las lästs sich mit Zuverlässigkeit nichts bestimmtes ermitteln. Ubürgten Sagen zufolge sollen die Quellen des Georgenbades, des sten, gegen das Ende des zwölften, nach andern, geges Esidreizehnten Jahrhunderts zuerst durch Hirten entdeckt, das durch die Einfälle der Tartaren 1242 zerstört, nachher zwar der benutzt, aber später in dem funfzehnten Jahrhunderte von wieder vernachläßiget worden sein.

Carl, Georg und Albrecht, Söhne von Heinrich, B zu Münsterberg und Glaz, schenkten dem M.brunnen eine best Aufmerksamkeit und ließen ihn 1498 durch Conrad vom B aus Wien an Ort und Stelle untersuchen und in Stand setz Herzog Georg erbaute zu Ehren des Heiligen Georg eine ki bei welcher Gelegenheit auch das Bad den Namen des "St. Ge l'etielt. In Jahre 1501 kam die Grafschaft Glaz an Ulrich ardeck, von Christoph v. Hardeck an König Ferdinand, men an Hans v. Bernstein. Von Letzterem erkaufte das Vraz Kallmann, ein Bürger aus Glaz, im Jahr 1571 war es Imm von Simen Schubert, und kam im folgenden Jahre hänfan die Stadt Landeck, welche noch heute im Besitze despin

begenante "neue Bad" war noch im Jahre 1625 im Besitz men zu Thalheim. Siegmund Hoffmann, Kaiserlicher 6 6 kz, kaufte es mit den dasselbe umgebenden Grundstücken, b Mwaser durch Kunstverständige untersuchen, 1678 den Bau tt soch vorhandenen Brunnen- und Badehauses beginnen, späcue Kapelle zu Ehren unserer lieben Frauen Mariä von Einmaten, und darnach das Bad "Unser lieben Frauen Bad" bela Jahr 1735 kam auch dieses Bad an die Stadt durch Kauf.

beh die verdienstlichen Bemühungen des Hrn. Graloym ist schon in der letzten Hälfte des vorigen
motets viel zur Annehmlichkeit der Kurgäste und
wecknässigen Benutzung der Quellen geschehen,
bin Jahr 1788 besass Landeck ein Douchebad), und
westen Zeit ist L. durch viele sehr zweckmässige
hingen bereichert worden. — An die älteren Mohien über L. von Burghard, Mogalla und
sternaht sich die neueste, sehr verdienstliche von
henerth, Badearzt daselbst.

le letzten Jahren hat sich daher L. einer zunehFrequenz von Kurgüsten zu erfreuen gehabt.

| h | trug: |    |      |   |   | •     |           |
|---|-------|----|------|---|---|-------|-----------|
|   |       | J. | 1826 |   |   | 451   | Kurgäste. |
|   | -     | _  | 1827 |   | • | 470   | _         |
|   | -     | _  | 1828 |   |   | 449   | _         |
| l | -     | _  | 1829 |   |   | 385   | _         |
|   | -     | _  | 1830 |   |   | 390   | _         |
|   | _     | _  | 1831 |   |   | 372   | -         |
|   | _     | _  | 1832 |   |   | 282   | . —       |
|   | -     | _  | 1833 |   |   | 627   |           |
|   | _     | _  | 1834 | • |   | 457   |           |
|   | _     | _  | 1835 |   |   | 604   |           |
|   | -     |    | 1836 |   |   | 783   | _         |
|   | _     | _  | 1837 |   | • | 670   | _         |
|   | _     | _  | 1838 |   |   | 966   |           |
|   | _     |    | 4920 |   |   | 4 425 |           |

(587 Personen mitgerechnet, welche nicht unter 10 Bi nommen).

Von den Gegenden und Höhen, welche von den Kurgist deck's häufig besucht werden, nenne ich nurfolgende: den t Wölfelsfall, den steilen Schrollenstein, Dreieckenstein, und berg, das romantisch gelegene Schlos Johannisberg, das fr Kunzen- und Ullersdorf im Thale der Biela, Grafenort und Schneeberg.

Die Berge um Landeck führen Gneus, Quarz, Granit, T fer, Hornblendeschiefer, Kalkstein, Basalt und Steinkohlen; quellen entspringen einem Lager von Gneus.

Die Th.quellen zu L., in ihrem Gehalte werdurch ihre Temperatur verschieden, gehören nach Me und Günther zu der Klasse der lauwarmen als salinischen Schwefelthermen. Ihr Wasser ist klassichtig, in den Bassins von bläulich-grünlicher Fieinem nur schwachen Schwefelgeruch, und einem shepatischen, alkalisch-bitterlichen Geschmack, wehnen eigenthümlichen Nachgeschmack zurückläfst, dem von gekochtem Eiweiß. — Die in den Bassvorkommenden weißlichen Flocken sind nach Nee Esen beck's Untersuchung abgestoßene Masser Conferve aus der Gruppe der Leptomideen.

Man unterscheidet:

- 1. Die Th.quelle des St. Georgenbades, alten Bades, von 23° R.; sie giebt in einer Minute Quart Wasser und versorgt das Georgenbad.
- 2. Die Marienquelle, im Mittelpunkte rienbades, von 23° R., gibt in einer Minute 90 Pr. Wasser, und speiset das Marienbad.
- 3. Die Trink quelle, oder der Marianenbru nach der Prinzessin Albrecht von Preussen benann 16° R., unpassend "die kalte Schwefelquelle" genal seit 1829 gefasst und überbauet. Ihre Wassermen trägt 15 Pr. Quart in einer Minute.
- 4. Die Douchequelle, nur wenige Schrit dem Marienbade entfernt, versorgt nicht allein da chebad und die Wannenbäder des Marienbades, sond

such seit 1838 mit Vorrichtungen zu Inhalations- oder Gasliden versehen. Die Wassermenge dieser Th.quelle betrigt in einer Minute 30 Pr. Quart.

5. Die Mühl- und die Wiesenquelle, erstere von 14° R., letztere, welche erst 1837 wieder aufgegraben vade, von 17.5° R.

Du spec. Gewicht der Georgen- und der Marienquelle beträgt 180,102, — das der Trinkquelle 1000,104.

Chemisch analysirt wurden sie von Mogalla und Buther (1797) und von Fischer (1834—1835); beide buhsen bieten eine große Verschiedenheit dar, Fischer im zur Spuren von Schwefelwasserstoffgas.

#### In sechzehn Unzen Wasser enthalten:

1. Das St. Georgenbad

|                        |      | ir georgen        |              |     |               |
|------------------------|------|-------------------|--------------|-----|---------------|
| nach Moga              | ılla | und Gün           | ther:        | Dac | h Fischer:    |
| Schwefelsaures Natron  |      | 0,858 Gr.         |              |     | 0,248 Gr.     |
| Kellensaures Natron    |      | · .               |              |     | 0,286 —       |
| Quellaures Natron      |      |                   |              |     | 0,165 —       |
| Calornatrium .         |      | 0,025 —           | _            |     | • •           |
| Chlorkalium            |      |                   |              |     | 0,081 —       |
| Chlorealcium           | •    | 0,066 —           | •            |     |               |
| Phophomure Kalkerde    | ,    | =                 |              | -   | 0,042 —       |
| Schwefelmure Kalkerde  | ,    | 0,100 —           | •            |     | 0,008 —       |
| Kellennere Kalkerde    |      | 0,132 —           | •            | Ť   | 0,081 —       |
| Lesienmure Talkerde    | •    | 0,202             | •            | •   | 0,009 —       |
| Phosphornaure Thonerde | neh  |                   | •            | •   | 0,000         |
| Eisen und Mangan       | MCD. |                   |              |     | 0,012 —       |
| Kieselerde             |      | • •               | •            | •   | 0,271 —       |
| Alamand                | •    | • •               | •            | •   | 0,100 —       |
| watecide               | •    |                   | <b>-</b> '   | ٠.  |               |
|                        |      | 1,181 <b>G</b> r. | ,            |     | 1,303 Gr.     |
| Schwefelwasserstoffgas |      | 4,333 Kul         | b. <b>Z.</b> |     | Spuren.       |
| iniensaures Gas .      |      | 1,250 —           |              |     | 0,260 Kub. Z. |
| Stickgas               |      | ·                 |              |     | 0,620 — —     |
|                        |      | 5,583 Kub         | . Z.         | •   | 0,890 Kub. Z. |
| · 2.                   | . D  | as Marienb        | ad '         |     |               |
| nach Mog               | alla | und Gün           | ther:        | nac | h Fischer:    |
| Schwefelsaures Natron  |      | 1,200 Gr.         |              |     | 0,213 Gr.     |
| Kohlensaures Natron    | _    |                   | -            |     | 0,231 —       |
| Quellsaures Natron     | •    |                   | •            |     | 0,231 —       |
| Chlorkalium            |      |                   | •            | •   | 0,029 —       |
| Chlorastrium           | •    | 0,100 —           |              | •   |               |
|                        | •    |                   | •            | •   | • •           |

5. Verschleimungen, Schleimflüssen, namentlic chronischen Brustkrankheiten.

Durch Landeck wird oft sehr passend eine Kur eingeleitet, später sehr zweckmäßig in Reinerz vollendet wird.

- J. Crato v. Kraftheim, Consilia et epistolae medicinal cof. 1591. Lib. I. p. 126.
- C. Schwenkfeld, stirpium et fossilium Silesiae catalogu siae 1601. p. 405.
- M. Pansa, Badeordnung, insonderheit von dem Landet warmen Bade. Leipzig 1612—1618.
- G. Ambr. Walter von Liebenfels, Instruction a schreibung vom Landecker St. Georgenbade. Glatz. 1622. — 19

Schilling, vom Ursprung und Erfindung des warmen Br zu Landeck in: Schickfuss Chronik. Jena 1625. Cap. IV. S Baschreibung den Landeckirchen warmen Baden in der Ger

Beschreibung des Landockischen warmen Bades in der Geschatz. Glatz 1683.

Anonymi fons Landeccensis salutaris. Vindobonae 1693.

A. Fr. Kremeri descriptio fontium medicatorum is o Glacensi prope civitatem Landeccensem. Vindobonae 1693. — 1694.

Ein kurzer Unterricht was des alten Landeckischen ward des Ursprung oder Erfindung, Alter, Situation, Natur, Art, Eige Kraft und Wirkung sey. Glatz 1694.

Thermae Landeccenses in: Nic. Henelii ab Hennell lesiographia renovata. Vratislaviae 1700. Cap. 1. §, 44, p. 61.

Histor. morborum, qui anno praeteriti secul. LXXXXIX. Vine grassati sunt, adornata a Leopold. Acad. Nat. Curios. Vint 1701. p. 93.

C. Ochmbs Beschreibung des alten warmen Bades od. S genbrunnens nahe der Königl. Stadt Landeck, Breslau 1705.

Breslauer Sammlungen von Natur und Medizin. 1719.

- G. II. Burghard's hist. phys. und med. Abhandians w warmen Büdern bei Land-Ecke. Breslau 1744.
- A. Wentzel, de fontibus Silesiacis sulphureis medicatis ad Viadr. 1776.

A. Bach, Abhandlung von den laulichten Bädern bei La Breslau 1783. — Leipzig 1795.

Uden, Magazin für gerichtliche Arzneikunde und medic Polizei, Stendal 1785, Bd. II, St. 4.

J. Fr. Zölln er's Briefe über Schlesien, Krakau, Wieler die Grafschaft Glatz. 1791. Th. I. S. 550. Th. II. S. 42.

Leop. von Buch, Versuch einer mineralogischen Besch von Landeck. Breslau 1797.

- G. P. Mogalla, die Büder bei Landeck, 1798.
- — die Mineralquellen Schlesiens, S. 79.

A. G. Förster, über die Bäder bei Landeck u. deren Gebrauch.

Hosch, die Heilquellen Schlesiens. S. 57.

Testschland von Chr. Keferstein, Bd. II. St. 1. S. 18.

Mifeland, Journal der prakt. Heilkunde. Bd. Ll. St. 6. S. 113. WI. St. 5. S. 127. Bd. LVIII. St. 5. S. 36.

- Uebersicht, Viert. Aufl. S. 167.

Infeland and Osann's Journal der prakt. Heilk. Bd. LXV. 18 141. — 1829 Supplementheft S. 225. — 1830 Supplementheft S. Bd. LXXIX. St. 6. S. 103.

fendt in: Rust's Magazin, Bd. XLIV. S. 144.

fischer in: v. Gräfe und Kalisch Jahrb. 1. Jahrg. 1836.

kenerth in: v. Gräfe und Kalisch Jahrb. I. Jahrg. 1836. j – II. Jahrg. 1837. S. 209. — III. Jahrg. 1838. S. 317. — IV. 1839. Dritte Abtheil. S. 17.

t Bannerth's Jahresbericht über die Heilquellen bei Landeck. 4837. (Abgedr. aus d. Schles. Provinzialblätt.).

& Reilquellen zu Landeck von Florian Bannerth. Breslau

lile a. a. O. S. 121.

amerth in: v. Gräfe und Kalisch allg. Zeitung des Brunmi Badewesens, 1840. S. 162.

A. Die M. quellen bei Reinerz. Die Stadt Reinth über 1600 Einwohner und liegt am Fusse des
mid Hirtenberges in dem westlichen Theile der GrafGlaz, 1720 F. über dem Meere, von Levin nur eine,
belowa zwei, und von der Stadt Glaz drei Meilen
mt. Die Brunnen-, Bade- und Molkenanstalt, Eigender Stadt, mit letzterer durch eine Allee verbunden,
sich nur 1700 Schritte von R. entfernt, und umfast
den M.quellen zur Aufnahme von Kurgästen bete Wohngebäude, ein Badehaus mit Kabinetten, in
m Wannenbäder genommen werden, ein Gebäude zu
behädern, eine Apotheke, eine Speiseanstalt und
k zu geselligen Vergnügungen.

ine rühmliche Erwähnung verdient die hier von hila zuerst gegründete und mit Recht berühmte Molstalt.

le Milch der unfern des Brunnenetablissements im Gebirge unkan Ziegen und Eselinnen wird täglich nach dem Brunnen gebracht und unter Aussicht eines Apothekers Molke bereitet, gu lich aus Kälbermagen, aber auch auf andere Weise nach Ver und Bedürfnis der Kranken. Von Wichtigkeit für die Güte der ist die reiche Gebirgsvegetation.

Wegen der hohen Lage von Reinerz und der bedeutender Berge ist das Klima rauh, die Luft stäreizend. — Die Höhe der nahebei gelegenen Heusbeträgt 2800, die der hohen Mense 3284, die der Sei 2604 Fußs.

Die Stadt Reinerz liegt auf Urgebirge, — die gebenden Gebirge führen Thon- und Glimmerschiefer, stein und Kalksteinlager. Basalte kommen in eine fernung von einigen Meilen vor.

In den ältesten Zeiten war Reinerz ein Dorf, welches war "Dusnisk" genannt, und auch noch mit diesem Namen von den Nähe wohnenden Böhmen bezeichnet wird. Seinen Namen sprung scheint Reinerz dem Bergbau zu verdanken, welcher sein diesen Gegenden betrieben wird. In einer Urkunde vom Jawird Reinerz unter dem Namen "Oppidum Reinbardi" auf Als Kurort wurde Reinerz erst seit dem Ende des vorigen derts bekannt.

Die M.quellen und Molken zu R. haben sich ausgezeichneten und wohlbegründeten Ruf bei chron Brustkrankheiten erworben. Brunnenarzt zu R. Med. Rath Dr. Welzel.

| Im J. 1826      | zählte | man | in R, | 380 Kurgüste. |
|-----------------|--------|-----|-------|---------------|
| <b> 1827</b>    | _      | _   | _     | 475 —         |
| <b>— — 1828</b> | _      | -   | -     | 416 —         |
| 1829            |        | _   | -     | 334 —         |
| 1830            | _      | _   |       | 467 —         |
| 1831            | _      | _   |       | 406 —         |
| 1832            | _      | _   |       | 272           |
| <b>— — 1833</b> | _      |     | _     | 346 —         |
| 1834            | _      | -   | _     | 591           |
| 1836            | _      | _   |       | 587 —         |
| <b>— —</b> 1837 |        | _   | _     | 229 Families. |
| <b>— — 1838</b> | _      |     | _     | 249 —         |

Die ganze Gegend um Reinerz ist sehr reich a quellen. Die unfern der Stadt entspringenden un nutzten M.quellen enthalten außer kohlensaurem N Eden eine beträchtliche Menge kohlensauren Gases, und wesentlich durch ihren Gehalt an kohlensaurem und ihre Temperatur verschieden, — nur die Ulripele enthält abweichend von den übrigen M.quellen indem.

muterscheidet folgende M.quellen:

Die kalte oder alte M. quelle, zweckmäßig t, von einem Brunnenhause umschlossen, von 7,2° im.

Die laue oder neue M.quelle, seit 1800 im teh, zweckmäßig gefaßt, von einem tempelartigen de umgeben, an welches ein bedeckter Säulengang tehließt, welcher den Kurgästen bei ungünstiger bag als Wandelbahn dient; ihr Wasser hat die tratu von 13,7° R. und wird, gleich der vorigen, tempsweise auch als Getränk benutzt, aber auch ten im Badehause.

Die Ulrikenquelle, seit 1818 gefast und ananahe am Badehause, versorgt im letztern die Dou-Tropi und Regenbäder.

Waser sämmtlicher M.quellen ist an Farbe, Durchsichtigleit ud Geschmack nur wenig verschieden; die laue M.quelle
leit ihrer höheren Temperatur weniger klar als die kalte,
leit als letztere, entwickelt mehr freie Kohlensäure, ist von
leht prickelnd-stechenden Geruche und bildet über dem SpieWasers eine dauernde Gasschicht, welche jeden sich Bale Husten und Niesen reizt und den Theil des Körpers, welle seiner Einwirkung längere Zeit aussetzt, mit einem eigenle Gefühl von Wärme durchdringt. Das spec. Gewicht der
letelle beträgt 1,020, das der Ulrikenquelle 1,018.

kmisch untersucht wurden die M.quellen zu R. von lla und Günther und neuerdings von Fischer Die Resultate beider Analysen liefern hinsichtlich age der festen Bestandtheile sehr abweichende Er-

sechzehn Unzen Wasser enthalten:

| 1. Die k                   | alte Quèlle    | !            |
|----------------------------|----------------|--------------|
| nach Mogalla               | und Günther:   | nach Fisch   |
| Kohlensaures Natron        | 10.675 Gr.     | 1.11974 G    |
| Schwefelsaures Natron .    | 2,375 — .      | 0,52685 —    |
| Chlornatrium               | 0,953 — .      | 0,08986 -    |
| Kohlensaure Kalkerde       | 4,175 —        |              |
| Kohlensaure Talkerde .     |                | 2,68262      |
| Kohlensaures Eisenoxydal . | 0,572 —        | 0,23808 -    |
| Kohlensaures Mangan .      |                | 0,04539 -    |
| Extractivatoff             |                | 0,33331 -    |
| Kieselerdo                 |                | 0,41318 -    |
|                            | 18,750 Gr.     | 5,44903 G    |
| Kohlensaures Gas           | 24,184 Kub. Z. | 28,34 Kub.   |
|                            |                |              |
|                            | aue Quelle     |              |
| nach Mogalla               | und Günther:   | nach Fise    |
| Kohlensaures Natron        | 13,850 Gr      | 3,80621 G    |
| Schwefelsaures Natron .    | 2,027 — .      | 0,80333 -    |
| Chlornatrium               | 0,560 — .      | 0,09907 -    |
| Schwefelsaures Kali        |                | 0,21233 -    |
| Kohlensaure Kalkerde .     | 5,200 — .      | 4,63411 -    |
| Kohlensaure Talkerde .     | 1,340 — .      | 1,28256 -    |
| Kohlensaures Mangan .      |                | 0,00077 -    |
| Kohlensaures Eisenoxydul . |                | 0,11059 -    |
| Extractive toff            | ••             | 0,15130 -    |
| Kieselerde                 |                | 0,77953 -    |
|                            | 22,977 Gr.     | 11,87979 6   |
| Kohlensaures Gas           | 20,280 Kub. Z. | 26,78 Kul.   |
| 3. Die IIIs                | rikenquelle    |              |
|                            | elzel:         |              |
| Kohlensaures Natron        | 2.40           | 000 Gr.      |
| Schwefelsaures Natron      |                | 42 —         |
| Chlornatrium               |                | 771 —        |
| - Kohlensaure Kalkerde     |                | 000 —        |
| Kohlensaures Eisenoxy      |                | 586 <b>—</b> |
| Chlorcalcium               |                | 000 —        |
| Kieselerde                 |                | 86 —         |
|                            |                |              |
|                            | -              | 85 Gr.       |
| , Kohlensaures Gas .       | 12,57          | Kab. Z.      |

Getrunken wirken die Heilquellen zu Reinerz kend, gelind-zusammenziehend, auf Nerven-, Gefäß-Muskelsystem, vorzugsweise aber auf die Schleimhäute se Schleimabsonderung vermindernd, verbessernd. Viel her zu vertragen, als ähnliche an Eisen reichere M.len, sind sie gleichwohl Personen, welche an fieberzu Beschwerden leiden, oder ein sehr reizbares, zu getionen oder Bluthusten geneigtes Gefässystem bezu, entweder nur bedingt mit Molken zu empfehlen, ganz zu widerrathen.

bischen beiden, zum Getränk benutzten Quellen zu Reinerz
is der Wirkung ein wesentlicher Unterschied statt. Die laue
twirk veniger reizend und adstringirend, als die kalte, vorzugsbischend auf die Schleimhäute, besonders die der Luftwege,
wehrt, auch nur zu wenigen Bechern getrunken, die Thätigte iusern Haut. Sie wird daher vorzugsweise als GeBustkranken anempfohlen. Reizbare Kranke läst man anik Melken allein, später mit Molken täglich einige Becher der
helte trinken und mit letzterer allmählig steigen. — Das Wasik hiten Quelle ist dagegen getrunken, schwerer zu vertragen,
hier der Mehrzahl der Brustkranken zu widerrathen.
is de Molken und das Mineralwasser immer lauwarm trinken

we Moken und das Mineralwasser immer lauwarm trinken ben, bedient man sich bier wie zu Salzbrunn hölzerner, mit a Wasser gefüllter Gefäße, in welche man die Molken und bei gechöpfte Mineralwasser setzt und dadurch in immer glei-Tapentur erhält.

Ne knokheiten, gegen welche man die M.quellen belei, theils in Verbindung mit Molken empfiehlt,

Vor allen haben sie sich einen großen Ruf bei ischen Brustleiden erworben, namentlich bei veralteinstkatarrhen, chronischer Heiserkeit, anfangender in oder schleimiger Lungensucht, so wie anfangender in windsucht, — und wetteifern in dieser Hinsicht mit ischwisterten M. quellen zu Obersalzbrunn.

thehen beiden findet jedoch ein wesentlicher Unterschied statt. der Salzbrunnen in Schlesien bei Schwäche erethischer Art ist (Vergl. S. 393), so verdient dagegen die laue M.quelle zu zempfohlen zu werden, wo Schwäche torpider Art vorherrist, bei Krankheiten der Luftwege, welche durch örtliche Ertig bedingt werden, und in diesem Falle wird die reizend stär-Virkung der M.quellen durch die Reinerz eigenthümliche stär-Schirgsluft sehr passend unterstützt.

describader sind hier nur bedingt anzuwenden.

- 2. Allgemeine Schwäche, insbesondere Schwäche d Nervensystems, — so wie als stärkende Nachkur nach d Gebrauch von Landeck oder Warmbrunn. — In den nannten Fällen sind sehr zu empfehlen Wasserbäder. Sehr unterstützt wird auch hier ihre gute Wirkung du die hohe Lage des Orts und die reine und stärkend-be bende Gebirgsluft.
- 3. Schwäche der Verdauungswerkzeuge, verbunden Verschleimungen, vermehrter Schleimabsonderung, Hän rhoidalbeschwerden, Hypochondrie, anfangende Taabdominalis.

Nachricht von zweien in der Grafschaft Glatz befindliches sundbrunnen zu Reinerz und Cudowa. Breslau 1769.

J. G. Morgenbesser, Nachricht, die Gesundbrunnen u. dowa, Reinerz u. a. betreffend. Breslau 1777.

Die Gesundbrunnen zu Cudowa und Reinerz. 1799.

G. P. Mogalla, die Heilquellen in Schlesien und der Gnist Glatz. Breslau 1802. S. 92.

Schles. Provinzialblätter. Jahrg. 1804. St. 4. 1805. St. 5.

C. W. Hufeland's Uebersieht, Viert, Aufl. S. 92.

C. F. Mosch a. a. O. S. 89.

Friese und Fischer in: Trommsdorff's neues Jed der Pharmacie. Bd. VII. St. 1. S. 65.

Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. Bd. L. St. 6. S. 138, — 1829. Supplem. S. 256. — 1830. Supplem. S. Bd. LXXIX. St. 6. S. 110.

Wendt in: Rust's Magazin. Bd. XLIV. S. 137.

Fischer in: v. Graefe u. Kalisch Jahrbücher. 1. Jahr 1836. S. 20.

Welzel, die Molken-, Brunnen- und Badeanstalt bei la Breslau u. Reinerz 1838.

3. Die M.quellen zu Cudowa. Das Dor'dowa, bei welchem sie entspringen, liegt am Fusse Heuscheuer, nahe der böhmischen Gränze, von Reizwei, von Nachod eine Meile entfernt. Unmittelbar den Quellen befinden sich freundliche Gartenanlagen, che den trinkenden Kurgästen einen angenehmen Spagang gewähren, zahlreiche Gebäude, welche zu Wolgen, geselligen Vereinen und Bädern bestimmt sind.

Nach unverbürgten Angaben waren die Eisenque

ron Cudowa schon vor dem Jahre 1622 bekannt, wurden jedoch erst seit 1788 zu verschiedenen Zeiten von Hoffnann, Kneissler, Mogalla und neuerdings (1835) von flischer analysirt und erst gegen das Ende des achtzehnten und zu Anfange des neunzehnten Jahrhunderts wech Verdienst gewürdigt. Das ganze Brunnenetablissezent, früher Eigenthum des Hrn. Grafen v. Stillfried, zbört jetzt dem Hrn. Grafen v. Götzen.

Die Zahl der Kurgäste betrug im Durchschnitt in eim Jahr 2-300.

| Im | Jabr | 1826 |   |   |   |   | 224. |
|----|------|------|---|---|---|---|------|
| _  | _    | 1827 |   |   |   |   | 266. |
| _  | _    | 1828 |   |   |   |   | 243. |
| _  | _    | 1830 |   |   | • |   | 199. |
| _  | _    | 1831 |   |   |   |   | 182. |
| _  |      | 1832 |   |   |   | • | 167. |
| -  |      | 1833 |   |   |   |   | 220. |
| _  | _    | 1835 | - |   | - |   | 199. |
| _  |      | 1838 | - | _ |   |   | 264. |
| _  |      | 1839 | - |   | • | _ | 357. |

Bidearst ist Hr. Dr. Hemprich, Verfasser der neuesten und biserdsten Monographie über die Heilquellen von C.

Trotz der hohen Lage von Cudowa und der Nähe bemender Berge, — der Kurort selbst liegt 1235 Fuss über

Mere erhaben, die Höhe der Heuscheuer beträgt

F, – ist die Lage nicht ungünstig, das Thal breit, nach
west geöffnet, gegen Nordosten durch Höhen geschützt.

Me Berge, welche Cudowa umgeben, bestehen ausser Granit,
t und Sandstein, aus Kalksteinlager verschiedener Gebilde, —
masseney finden sich Steinkohlen mit Schweselkiesen und Eiha.

den Badehäusern finden sich außer Badekabinetten mit Wannen, Aparate zu Douche-, Tropf- und Regenbädern, und Vorrichtungen butzung des in großer Menge den M. quellen entweichenden kohren Gases in Form von ganzen und Gasdouchebädern. Seit besteht nach Anordnung des jetzt verstorbenen Badearztes Dr. Ifeler eine Vorrichtung zur Bereitung von künstlichem Karls-Th. wasser.

Die M. quellen von Cudowa gehören zu den bedeuten alkalisch-erdigen Eisenquellen, reihen sich an die quellen von Spaa, Malmedy, Schwalbach, übertreffen aber letztere durch ihren reicheren Gehalt an kohlensauren Natron, kohlensauren Erden und kohlensauren — nur ist zu bedauern, dass sowohl das kohlensauren, wie die freie Kohlensäure schwach an das lebunden sind.

Man unterscheidet drei M.quellen, welche indes ren Mischungsverhältnissen keine wesentlichen Ve denheiten darbieten.

Das Wasser der Trinkquelle entwickelt unauf und mit Geräusch Gasblasen, ist geschöpft klar, p von einem angenehmen, prickelnden, zusammenid Geschmack; nach Fischer ist die Temperatur 9,1° R. bei + 6-14° R. der Atmosphäre, das spe-= 1,0022; die Wassermenge der Trinkquelle bet einer Minute 8 Kub. Fuss 173 K. Zoll. Der in der ser sich bildende Niederschlag besteht aus kohle Talkerde und Eisenoxyd. Durch das in großer dem M. wasser entweichende kohlensaure Gas bild über dem Spiegel der Trinkquelle eine bedeutend oft wechselnde Gasschicht, welche nach Kneiss Hemprich bei heiterer und trockner Witterms Barometerstand und am Morgen nicht selten die drei Fuss erreicht, unter entgegengesetzten Verl und bei Gewitterluft bis zur Hälfte dieser Höh sinkt.

Chemisch untersucht wurden sie zu verschiedten. Das Resultat derselben weiset constant große, aber verschiedene Menge von kohlensaus dieselben festen Bestandtheile aber sehr abs Ergebnisse im Betreff des quantitativen Verlider letztern besonders des kohlensauren Eisen nach, (0,9062 Gr. nach Kneißler, 0,208 Gr. nach er in sechzehn Unzen Wasser).

Sechzehn Unzen Wasser enthalten:

nach Kneißler: nach Kohlensaures Natron . 12,1325 Gr. . 6,7

| Kobiezzaure Kalkerde | ,   |   | 1.8715 Gr.   | _     | 3,442 Gr.  |
|----------------------|-----|---|--------------|-------|------------|
| Kohleasaure Talkerde | -   | : | 13,6140 —    | •     | 1,270 —    |
| Kohlensaures Eisenox | •   | : | 0,9062 —     |       | 0,208 —    |
| Kohlensaures Mangan  | •   | _ | 0,0002       |       | 0.035 —    |
| Schwefelsaures Natro |     |   | 4,3508       | •     | 2,136 —    |
| Chlorastrium         | - : | - | 1,9492 —     | •     | 0,939 —    |
| Kicelerde            | •   | • |              | •     | 0,645 —    |
| Extraktivatoff       |     | • | 0,8654       |       | 0,868 —    |
|                      |     |   | 35,6896 Gr.  | ~     | 15,819 Gr. |
| Kohlensaures Gas .   |     |   | 86,8585 Kub. | Zoll. | ·          |

Getrunken wird das M. wasser wegen seines Reich
s an freier Kohlensäure leicht vertragen und wirkt

belich und äußerlich angewendet sehr belebend, stär
sid auf das Nerven-, Gefäß- und Muskelsystem, zusam
michend auf die Schleimhäute, die Harn- und Geschlechts
wiege, umändernd verbessernd auf die Mischungsver
litnisse, reizend erhitzend auf das Gefäßsystem, leicht

sgestionen veranlassend. Wenn es daher in allen den

lien zu widerrathen ist, in welchen Eisenwasser con
indicit sind, so verdient es um so mehr empfohlen

i werden in Krankheiten von atonischer Schwäche, in

lichen die an freier Kohlensäure reicheren Eisenquellen

indicat werden.

Bentzt werden sie als Getränk, an der Quelle und von der Quelle entfernt, — in Form von Wasserbän in Wannen, — Wasserdouche-, Tropf- und Regen- und als Gasbad und Gasdouche.

Le bedarern ist, dass das kohlensaure Eisenoxydul und die freie besiere nur schwach an das Wasser gebunden sind und dadurch standing desselben erschwert wird; so wenig sich das Einsten von eisernen Stiften in die Korke bewährt hat, um diesen betand zu verhindern, um so empfehlenswerther ist die Anfüllung wasserleeren Raumes der zu versendenden Flaschen mit kohlenten Gas (Vergl. S. 382).

Die Krankheiten, in welchen sich der innere und äure Gebrauch der Eisenquellen zu Cudowa in den er-Inten Formen besonders bewährt hat, sind folgende:

l. Allgemeine Schwäche, insbesondere des Nervensy-

stems in Folge von bedeutendem Säfteverlust, od berreizung, — Hysterie, nervöse Hypochondrie.

- Chronische Nervenkrankheiten von atonischer che, Lähmungen.
- 3. Passive Schleim- und Blutflüsse, Versch gen, krankhaft vermehrte Saamenergiessungen, E rhoea pulmonum, Fluor albus, — Menorrhagia, s sche Dyskrasieen.
- 4. Chronische Krankheiten der Geschlechts- um werkzeuge von reiner Schwäche, weibliche Unfru keit, Anlage zu Fehlgeburten, krankhafte Anomalis Menstruation, Schwerharnen aus Schwäche und nender Lähmung der Blase, Incontinentia urinae, I krämpfe, Lithiasis.
- 5. Leiden der Verdauungswerkzeuge, Mangel petit, Neigung zu Säure und Durchfällen, Magen und Krampfkolik, Durchfall, Schleimhämorrhoiden.
- 6. In vielen Fällen sind endlich die Eisenquel C. nach dem vorhergegangenen Gebrauch anderer I len als stärkende Nachkur in allen den Fällen zu e len, in welchen die Anwendung von ähnlichen Eisen indicirt ist.

Glaciographia oder Glätzische Chronik durch M. Ges Aelurium, Leipzig 1645, Nr. 1, S. 212,

Nachricht von zwei in der Grafschaft Glats befindliches brunnen Reinerz und Cudowa. Breslau 1769.

J. G. Morgenbesser, Nachricht die Gesundbrannet down, Reinerz u. s. w. betreffend. Breslau 1777. S. 1-6.

Uden's Magazin für gerichtliche Arzneikunde und medis Polizei. Stendal 1782. Bd. II. St. 4, 8, 740.

C. A. Hofmann's Untersuchung in: v. Crell's cha Annalen. 1787. St. 11. S. 431-436.

A. Bach, Abhandlung liber den Cudowaer Gesundbrusses gan 1787.

F. S. Kneissler, chemisch-medizinische Beschreibung (
dowaer Sauerbrunnen und Bades. Glatz 1795.

G. P. Mogalla iu: schlesisch. Provinzialblättern. Bresis. St. 11. S. 463.

Der Gesundbrunnen zu Cudown und Reinerz. Breslas 1.3 G. P. Mogalla, die Mineralquellen in Schlesien. 1801. S Hufeland's Uebersicht. Viert. Aufl. S. 73.

Journal d. prakt, Heilkunde, Bd. XXVII. St. 2. S. 22.
 M. Ll. St. 6, S. 113. Bd. LVII. St. 5. S. 128.

Trommsdorff's neues Journ. d. Pharmac. Bd. VII. St. 1. S. 65. C. F. Mosch, die Heilquellen Schlesiens u. der Grafschaft Glatz. Issia 1921. S. 106—125.

Hafeland und Osann's Journal der prakt, Heilk. Bd. LXV. & S. 137. Bd. LXXIII. St. 3. S. 101. — 1829. Supplementheft & Bd. LXXIX. St. 6. S. 106.

C. Hemprich in: Hufeland und Osann's Journal d. prakt. skude. Bd. LXXIII. St. 3. S. 101. — Bd. LXXX. St. 5. S. 115. C. Hemprich, die Heilquellen zu Cudowa. Breslau 1831.

C. Hemprich in: d. Schles, Provinzialblätt. April 1831-1839. Vendt in: Rust's Magazin. Bd. XLIV. S. 141.

Fischer in: v. Graefe u. Kalisch Jahrbüch. 1. Jahrgang.

A S. G.

Cohen in: Casper's Wochenschrift f. d. gesammt. Medizin. by 1336. S. 199.

C. Henprich in: v. Graefe u. Kalisch Jahrbüch. 1. Jahrg. 5. 8. 19. — IV. Jahrg. 1839. Abth. III. S. 50.

Hille 2. 2. 0. 8. 138.

C. Hemprich in: Casper's Wochenschrift. Jahrgang 1839.

C. Hemprich, die Heilquellen zu Cudowa. Breslau 1839.

An diese Mineralquellen schliesst sich:

Die Eisenquelle zu Niederlangenau im Habelschwerdter wie, - Eigenthum der Stadt Habelschwerdt, erst in neuerer Zeit als instalt benutzt und bekannt. Das Dorf Niederlangenau, von weltiese M.quelle ihren Namen erhielt, liegt 1330 Fus über dem er an der Neisse, unsern der Gränze, von Habelschwerdt nur ige Stunden, von Glaz drei Meilen entsernt. Die Niederlangenau Wiesesden Berge sind von beträchtlicher Höhe, — die Höhe des indorfer Berges beträgt 2000 Fus, die des westlich von Nieder- in der erhebenden Heidelberges 2900 Fus.

De Hauptgebirgsart der ganzen Gegend ist Pläner- und Quaderdein, auf Urgebirge gelagert, welches bei Niederlangenau an beibeiten der Neisse inselmässig hervortritt. Bedeckt wird der Sandvon jüngerem Flötzkalk und Lebm. Die nächsten Basalte bei deck brochen in einer Entfernung von zwei Meilen von Nieder-

Du Gestein, aus welchem die Quelle entspringt, ist ein schweitziger, zum Schieferthon sich neigender Glimmerschiefer.

Die M. quelle kommt aus einem früher bearbeiteten Stollen zu 5. Im Jahre 1572 befand sich zu Niederlangenau ein Alaunwerk, thes aber zur Zeit der Unruhen in dem dreissigjährigen Kri namentlich Skropheln und Rhachitis; — und endlich als stärkende kur bei rheumatischen oder gichtischen Leiden, nach dem Gebr von Landeck oder ähnlichen Bädern.

C. Oehmb's Beschreibung des alten warmen Bades od S. orgenbrunnens nahe der Stadt Landeck. Breslau und Lieguitz Seite 6.

C. F. Mosch, die Heilquellen Schlesiens. S. 125-129. Friese in: Schlesischen Provinzialblättern. Jahrg. 1821.

Friese und Fischer in: Trommedorff's Journal der macie. Bd. VII. St. 1, S. 65.

Die Heilquelle in Nieder-Langenau bei Habelschwerd in Grafschaft Glatz. Breslau (1823).

Schlesische Provinzialblätter. 1827 April. S. 342.

Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. Bl. 1 St. 6. S. 142. — Bd. LVII, St. 1. S. 119. — Bd. LVIII. St. 6. 8 — 1829 Supplementheft. S. 257. — 1830 Supplementheft, S. 25 Bd. LXXIX. St. 6. S. 112.

Wendt in: Rust's Magazin. Bd. XLIV. S. 142. Fischer in: v. Graefe u. Kalisch Jahrbüch. 1. Jahr. S. 51.

Lengfeld in: v. Graefe u. Kalisch Jahrb. I. Jahr. S. 267. — III. Jahrg. 1838. S. 598.

Hille a. a. O. S. 148.

Dr. J. Hancke, über das Bad zu Nieder-Langenau im J. (Abgedr. aus d. Schles. Provinzialblättern. 1840).

Außer diesen an Kohlensäure so reichen Mineralquellen bei Grafschaft Glaz noch viele andere ähnliche Eisenquellen Säuerlinge, welche aber größtentbeils ganz unbenutzt sind, belich die Mineralquellen zu Gellenau, Altheyda, Grafer Ober-Schwedelsdorf, Alt-Wilmsdorff, Arnsdorff, Schenau u. a.

# II. Die Heilquellen des Großherzogthums Niederrhein.

. (

in Land, welches wie dieses so früh schon der Sitz der dur var, so lange die Freistatt der Künste, der Schautz und Zeuge der in der Geschichte der Römer, Gal-; Franken und Teutschen erfolgreichsten Begebenheih bietet in historischer Hinsicht ein vielseitiges Interesse 'i - md nicht minder groß ist dasselbe, wenn man ht blos bei dem verweilt, was auf dem Boden dieses ades sich zutrug, sondern auch die großen Revolutioa truigt, welche in dem Schools seiner Gebirge vor te Statt gefunden haben müssen. Es dürfté in der in Teutschland -nicht leicht eine Gegend zu finden b in welcher die vulkanische Natur so rein und in so nigfachen Gestaltungen sich ausgesprochen hätte, wie - Wenn man daher die den Gebirgen des Niedereigenthümlichen Mineralquellen mit denen der schle-Gebirge vergleicht, so ergiebt sich, dass erstere Algemeinen zwar von einer weit weniger hohen Lage de letzteren, aber dagegen in den Bedingungen ihrer dehung, so wie in den Verhältnissen ihrer Mischung 1 bestimmter und unzweideutiger einen vulkanischen akter offenbaren.

Hinsichtlich des Klimas gewährt das Großherzogthum krihein in den durch Gebirge geschützten Theilen eine kliende Milde. Das mit Recht wegen seiner Schönheit so berühmte Thal des Rheins von Mainz bis Bonn geweine Reihe der reizendsten und mannigfaltigsten Gegen — schroffe, hohe mit Ruinen geschmückte Felsen, dwelche der noch männlich kräftige Strom mit Unge seinen Weg sich bahnt, — liebliche mit Fruchtfeld Wein und zahlreichen Dörfern bedeckte Höhen oder chen, auf welchen das Auge mit Vergnügen weilt un welche sich die anmuthigen Thäler der Nahe, Lahn, sel, Ahr und Sieg anreihen.

Die Gebirge des linken Rheinufers nördlich von Nahe erreichen in Vergleich mit den südlichen, westli und östlichen Gebirgszügen der Nachbarländer w mässige Höhe. Auf dem linken Ufer des Rheim let die Höhe des Lachersees 890 Fuss, der Landskrott Ahrweiler 1100 F., - auf dem rechten Rheinuser de Löwenburg 1444 F., der Wolkenburg 1015 F., ud Drachenfelsen 1005 Fus; - die Höhe des Spiegels Rheins — als des tiefsten Punktes. — bei Koblem 19 bei Bonn 138 F., bei Kölln 112 F. über dem Meere Mineralquellen des Niederzheins haben daher verbil mässig eine ungleich tiefere Lage, als andere unter cher Breite, ja sogar nördlicher gelegene Länder des lichen Teutschlands: die Mineralquellen von Kree entspringen 308 F., die von Godesberg 150 F., gleich nördlicher gelegenen Eisenquellen zu Hotel nördlich von Kassel dagegen 500 F. und die zu 404 F. hoch über dem Meere.

Das Gebirge, welchem die zahlreichen und krif Heilquellen des Großh. Niederrhein zunächst ihre E hung verdanken, ist als Theil und Fertsetzung der sen Gebirgsstockes zu betrachten, welcher, reich as kanischen Gebirgsbildungen, von dem westlichen The Riesengebirgs sich durch Nordböhmen zieht, die gephische Gränze zwischen Nord- und Süd-Teutschlandet, dann dem Rhein auf beiden Ufern folgt, und es auf dem linken Rheinufer an die Ardennen, auf dem

n an die Berge der Grafschaft Mark und Westphalen de anschliefst.

Ganz entsprechend den Gebirgsformationen des rech-Reinfers, besonders denen des Taunus, ist auch das te rich an Thonschiefer, nur scheint auf dem linken binder zwischen dem nördlichen und südlichen Theil Gebirges eine zu beachtende Verschiedenheit obzuwal-Der nördliche nämlich, und ganz besonders die Ei-, zeichnet sich durch einen vorwaltenden vulkanischen takter aus: außer einer diesem entsprechenden Menge 🗦 n freier Kohlensäure und kohlensauren Salzen rei-A kalten Mineralquellen und mehreren Thermen finden hier vulkanische Seen (Dreisweiher), vulkanische Süm-(Maren), starke Entwickelungen von kohlensaurem 8 (Mosetten), Lava und Basalt und unläugbar noch ater von früher thätigen Vulkanen. Sehr bemerkenssk vegen seines vulkanischen Karakters und zugleich 🎮 der starken Mofetten und seines großen Reichthums II. quellen ist namentlich das Kyllthal und die Umge-Ra des Lacher Sees, der sehenswerthe Ueberrest eifriha löchst wahrscheinlich thätigen Vulkans.

Südick von der Mosel in dem Gebirgsstocke des someten Hundsrücks scheint der vulkanische Karakter
men veniger vorherrschend. — Trapptuff, Trachyt und
ult mangeln, und andere Gesteine, welche für einen
mischen Ursprung, für früher hier thätige vulkanische
tesse zeugen könnten, kommen seltener vor. Es findet
menschüssiger Thonschiefer vor, schiefrige und körGrauwacke, stellenweise durchsetzt von Thoneisenm d Sandstein jüngerer Formation, bedeckt von sanm Thonmergel. Südlich und südöstlich durchstreicht
Hundsrück ein Steinkohlenflötz in einer Länge von
meilen und einer Breite von 3 bis 4 Meilen, abwechm mit buntem, jüngerem Sandstein, bedeckt von Flötzkstein, begränzt von der Nahe.

Die kalten und warmen M. quellen des Niederrheins

zeichnen sich durch einen verhältnismässig sehr be lichen Gehalt an freier Kohlensäure und kohlensaur tron aus, und enthalten nächst diesen kohlensaures oxydul, schwefelsaures Natron, Chlornatrium, kohlensaures schwefelsaure Erden, Chlorcalcium und Chlortalciu Kieselerde.

Nicht bloss in Gebirgsart und Gebirgsformation in Gehalt und in den Mischungsverhältnissen der! len findet zwischen dem Taunus und den Gebirgen ken Rheinufers unverkennbar eine große Achnlichke Die große Analogie zwischen dem Selterserwasser Roisdorfer bei Bonn hat die Chemie gezeigt, de rung bestätigt, - der Saline von Soden und Nami spricht die von Kreuznach, - den zahlreichen neh tigen Säuerlingen und Eisenquellen in Nassau die ken Rheinufers von Lamscheid, Tönnisstein, Hep Godesberg, Obermennig u. a. - In Bezug auf die malquellen sind die von Aachen und Burtscheid mit von Wiesbaden zu vergleichen, erstere am nördliche der Eifel, letztere am südlichen Abfall des Taums beide in ihren flüchtigen Bestandtheilen zwar vo verschieden, aber verwandt durch ihren vorwalten halt an Chlornatrium.

Besonders ergiebig an kräftigen M.quellen schei allen die Eifel und die ihr zunächst gelegenen G gruppen zu sein; über ihre geognostischen Eigenst keiten verdanken wir genaue Untersuchungen Dei Nöggerath, Steininger, von der Dechen Bischof, und es steht zu hoffen, dass die zuh und kräftigen Mineralquellen der Eifel auch in der noch mehr bekannt und henutzt werden.

An Thermalquellen besitzt das Großherzogthein die Th.quellen von Aachen, Burtschei Bertrich, — an Kochsalzquellen die von Kreuz — von den zahlreichen Säuerlingen verdienen eine dere Erwähnung die von Roisdorf, Heppingel

lstein, - von den Eisenquellen die von Malmedy, scheid, Tönnisstein und Godesberg. ethier, coup d'oeuil sur les anciens volcans éteints des ende la Kyll supérieure. Paris 1803. Gebirge in Rheinland-Westphalen von Nöggerath. A Baalius d'Halloy in: Journal des Mines. Nr. 140. Wininger's geogn. Studien am Mittelrhein. Mainz 1819. L Keferstein's geognostische Bemerkungen über die bala Gebilde des westlichen Deutschlands. Halle 1820. sininger's erloschene Vulkane in der Eifel und am Nieder-Mainz 1820. r, sur les Volcans éteints de la Kyll supérieure in: Annal. scienc, phys. par Bory de St. Vincent, Drapiez et Bringer's neue Beiträge zur Geschichte der rheinischen t Mainz 1821. inchiand good. geogn. dargestellt von Chr. Keferstein. L & 68. — Th. II. St. 1. S. 9. — Th. IV. St. 3. 8: 293. E Referstein, Zeitung für Geognosie und Geologie. St. 3. - & 4. S. 61, 78. — St. 6. S. 56. — St. 10. S. 21. 🌬 ur les anciens chateaux et monumens remarquables de

Aveigger's Journal der Chem. N. R. Bd. XIII. (1825.)

1 Wkanischen Mineralquellen Deutschlands und Frankreichs
Bischof. 1826. S. 139. 161.

11 der Wyck, Uebersicht der Rheinischen und Eifler VulBen 1936.

Retter's Archiv. Bd. IX. St. 1. S. 22.

1 teniglicheren salinischen und eisenhaltigen Gesundbrunnen fetzegthum Niederrhein von Chr. Fr. Harlefs. Bonn 1826.

méridienale du Dép. du Bas-Rhin par Schweighäuser.

8.7. 8.13, 66.
 bland und Osan n's Journal der prakt, Heilkunde. 1827.
 black. S. 77. — Bd. LXXIX. St. 6. 95.

Fr. Harless und G. Bischof, die Stahlquelle zu Lam-

Heilquellen der Regierungsbezirke Aachen`und Cleve.

Die Heilquellen zu Aachen und Burtd. — Die ehemalige freie Reichsstadt Aachen, a einem fruchtbaren, breiten Thale zwischen den bieten des Rheins und der Maas, von Kölln neun he halbe, von Lüttich sechs und eine halbe Meile entfernt, — ehrwürdig durch ihr Alter, denkwürdig die großen Erinnerungen, welche sich an die Gese der Fürsten knüpfen, die hier gekrönt wurden und reich durch die Betriebsamkeit ihrer Bewohner, du Mannigfaltigkeit und Größe ihrer Fabriken, berühm die Heilquellen, welche schon so lange seegensreicten, und welchen die Stadt Aachen ihren Namen, scheinlich auch ihre Entstehung verdankt.

Aachen führte verschiedene Namen: "Aquisgranum" od tas Aquensis", — Aix la Chapelle, nach dem prächtigen, widem Großen der heiligen Jungfrau erbauten und vom Papst 804 geweiheten, Dom genannt und zugleich zum Untersch Aix in Savoyen und Aix in Provence. Der teutsche Name dentstand höchst wahrscheinlich bloß aus Verdrehung des bei Wortes Aquae in derselben Art, wie noch jetzt mehren Teutschland und der Schweiz die von Aquae entstandene be Aach, Aken, auch Aa führen.

Die Geschichte der Stadt Aachen ist der Inbeg wichtigsten Ereignisse der altfränkischen Könige Hauptbegebenheiten des teutschen Kaiserreiches. der zahlreich ausgegrabenen Inscriptionen, Münz der Ueberreste alter Bäder, welche vermuthen lasse die Römer nicht bloss die heissen Quellen zu Azc kannt, sondern auch und mit glücklichem Erfolg 🤧 haben, ist doch die älteste Geschichte Aachens ! der Römer in einen undurchdringlichen Schleier! Wenn auch der Name der Stadt (Aquisgranum) der Quellen (Aquae Granenses) von dem angebli gründer "Granus" abgeleitet werden muß, so 🖣 die ganze Existenz desselben sehr ungewiß, - m gen soll er 53, nach Andern 124 nach Christus ge ben. Mit Gewißheit läßt sich dagegen nachwei annehmen, dass schon im Jahre 514 Klodowic Sohn Theodorichs, Aachen zu seiner Residenze - Klodwig hielt einen Reichstag in Aachen un 754 verweilte lange Pipin in ihren Mauern. Aach die Wiege und Vaterstadt Karls des Gross wurde später die Hauptstadt des von ihm begr kicks. – er erblickte hier im Jahr 742 das Licht der let, starb 814, und wurde im Dom zu Aachen beigesetzt. Aachen, von ihm besonders begünstigt, wuchs so an Johlhabenheit und Größe, daß im Jahre 1171 wegen des en der Wollfabriken und der zunehmenden Bevölke-📭 de Stadt selbst zu klein war, um alle die Wollena, Wollkämmer, Spinner, Walker und andere Wollleiter unferzubringen. - Seit Karl dem Großen wurde then die Auszeichnung zu Theil, die berühmtesten teutkaiser innerhalb seiner Mauern krönen zu sehen. historisch-politischer Hinsicht wurde Aachen später hvirdig durch den Frieden, welcher 1668 zwischen mien und Frankreich, einen zweiten, welcher 1748 zwiben Frankreich, England und den Niederlanden hier ge-Mossen wurde, und 1818 durch den hier gehalte-1 Congress. Schon Karl der Große liess über dem spteingang seines Pallastes die Worte setzen: "Hic la regni trans Alpes habeatur, caput omnium provinciaet civitatum Galliae," - auf Münzen wurde Aachen: the regalis, regni sedes principalis, prima regum curia" mant, - in Kaiserlichen Diplomen: "Aquisgranum, ubi manorum reges initiantur et coronantur, omnes provinet civitates post Romam dignitatis et honoris praeropraecellit!" -

Ester den sehenswertben Gebäuden der Stadt nehmen die Aufsankeit der Fremden vor allen in Anspruch die an historischen sungen so reiche Pfalz von Karl dem Großen, der ehrwürden, das Rathhaus, — unter den neuern Gebäuden der neue, schöne architektonische Verhältnisse ausgezeichnete Trinkbrunnene geschmackvolle Schauspielhaus, und die neue Redoute, lätelpunkt von geselligen Vereinen.

Mildthätigkeit und Wohlbabenheit seiner Bewohner verdankt en das Theresienhaus oder Josephinische Institut Versorgungsanstalt für alte abgelebte Personen beiderlei Gemis), das Elisabeth-Spital in dem Elisabethinerinnen et, das Marien-Spital, das Vincenz-Spital für unheil-Kranke beiderlei Geschlechts und das Armen Waisenbaus; diese milden Stiftungen schließt sich der seit dem Jahre 1823 ben getretene Verein zur Unterstützung auswärtiger, der Brun-Theil.

nenkur bedürftiger Kranken. Er besitzt gegenwärtig einen St fond von mehreren tausend Thalern, dessen Zinsen zur Heilur der Armen verwendet werden, aber hierzu nicht ausreichen, auch die vornehmeren Kurgüste um einen Beitrag zu dieser v tigen Stiftung ersucht werden. Ueber die erfrenliche Wirk dieser Anstalt sind bereits Berichte dem Publikum mitgetheilt

Aachen erfreuet sich einer sehr großen Freque Kurgästen, und besonders Ausländern; die Zahl steren beträgt jährlich im Durchschnitt 2—3000. In 1834 zählte man nach Zitterland 3300 Kurgäste, diesen nur 300 Inländer, dagegen 1400 Engländer, J. 1835: 3350, — im J. 1838 gegen 3000.

Von den zahlreichen Monographieen über die Blen von A. erwähne ich nur der neuern und neusst Monheim und Zitterland.

In geognostischer Hinsicht sind in den Umgebungen we bemerkenswerth mächtige Lager von Uebergangskalksteis, a chen abwechselnd Grauwacken-, Dach- und Thonschiefer von so wie glimmerartiger Sandstein, Quadersandstein, Grazza schelkalk, Steinkohlen mit Schwefelkiesen und Eisenstein. Alle scheinlichkeit nach findet sich tiefer ein sehr bedeutendes S von welchem der Kochsalzgehalt der Th.quellen zu Aachen scheid abzuleiten ist. Die Schwefel-Th.quellen entspringes! Uebergangskalkstein, Thouschiefer und glimmerartigem Sandal gleich die nächsten vulkanischen Gebirgsarten in einer & von 5-8 Meilen von Aachen erst vorkommen, so lässt sich vieler Wahrscheinlichkeit annehmen, dass der unverkennbar Karakter der Eifel nicht ohne Einfluss auch auf diese The und dass die Entstehung der letztern durch dieselben Uns Processe bedingt werde, welche Grund so vieler andern 🕬 Erscheinungen sind.

Die Th. quellen zu Aachen gehören nach ist schungsverhältnissen zu der Klasse der alkalisches schen Schwefelquellen. Ihr Wasser besitzt eines haften, salzig-schwefeligen Geschmack und Schwefel mit dem Unterschiede, dass bei den obern Th. quel Geruch und Geschmack von Schwefel stürker ist den untern. Frisch geschöpft ist dasselbe klar und los, verliert bald die in demselben enthaltenen Gewird trübe und setzt allmählig einen weisen Nieder ab. Mehrere Stunden der Einwirkung der atmosphi

ant ausgesetzt, ist es ganz trübe, ohne Geschmack und auch von Schwefel, und hat den Geschmack einer schwaten Hühnerbrühe. Die Temperatur der Th.quellen variirt m 46 und 37° R.; ihre spec. Schwere beträgt 1,004.

Nach Verschiedenheit ihre Lage, Temperatur und ihm Gelaltes an Schwefel theilt man die einzelnen Th.queltin die oberen und die unteren, — die oberen sind i heißeren und an Schwefel reicheren.

- l. Zu den oberen Schwefel-Th.quellen gehören:
- a die Kaiserquelle im Kaiserbade. Sie hat die tesperatur von 46° R., übertrifft an Reichhaltigkeit ihres taltes, besonders des Schwefels, alle übrigen Th.quelzu Aachen, und versorgt außer dem neuen Trinktenen (dem Elisenbrunnen), drei Badehäuser, nämlich das iserbad, das neue Bad und das Bad der Königin von garn.

Ber nich unserer verehrten Königin benannte Elisenbruni befindet sich von einem höchst geschmackvollen Gebäude umbinen, in einem der schönsten Theile der Stadt, dem FriedWilhelmsplatz. — Am 16. November 1822, dem fünf und zwanten lahtestage der Thronbesteigung König Friedrich Wilhelm's des
Ben, wite der Grundstein dazu gelegt, — im J. 1827 der Trinkten len kurgästen eröffnet.

Line vor dem Kaiserbade, auf dem Büchel gete, veniger mächtige Th.quelle von gleicher Tempeh für das Kaiserbad und das neue Bad benutzt.

- c. Die Quirinusquelle, hat die Temperatur von R. und versorgt das nach ihr benannte Quirinusbad, de Bäder der Königin von Ungarn.
- Lu den unteren Th.quellen gehören:
- \* Die Cornelius quelle, von 37° R. Temperatur, icht das Corneliusbad und das daneben liegende bad.
- 6. Die Trinkquelle (die Quelle des alten Trinkbrunk, von 35° R. Temperatur.
- c. Die Rosenbadquelle von 37°R. Temperatur. Chemisch untersucht wurde das Th.wasser zu Aachen

zu verschiedenen Zeiten von Kortum, Lausberg, bernat und Monheim.

## In sechzehn Unzen enthalten:

### 1. Die Kaiserquelle nach Monheim

|                               | im Jahre 1810; im J           | al      |
|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| Chlornatrium                  | . 22,30 Gr                    | 3       |
| Schwefelnatrium               |                               | 1       |
| Schwefelsaures Natron .       | . 1.50 —                      | İ       |
| Kohlensaures Natron           | . 4,15 —                      | 1       |
| Phosphorsaures Natron .       |                               | 1       |
| Phosphorsaures Natron-Lithion | n                             | 1       |
| Animal. organische Substanz   |                               | i       |
| Kieselsäure                   | . 0,52 —                      | 1       |
| Flussaure Kalkerde            |                               | 4       |
| Kohlensaure Kalkerde .        | . 0,95 —                      | a       |
| Kohlensaure Talkerde          | . 0,33 —                      |         |
| Kohlensauren Strontian        |                               | þ       |
|                               | 20 FF 6                       | 31      |
| _                             | 29,75 Gr.                     | 31      |
| Kohlensaures Gas              |                               | .]      |
| Stickgus                      |                               | 1       |
| Schwefelwasserstoffgas .      |                               |         |
|                               | _                             | 2       |
| •                             |                               |         |
| 2. Die                        | Quirinusquelle 3. Die Ros     |         |
|                               | nach Monheim im Jabre 18      |         |
| Schwefelnatrium               | . 0,5860 Gr                   | 1       |
| Chlornatrium                  | . 20,1810 —                   | ı       |
| Kohlensaures Natron           | . 6,4850 —                    | 1       |
| Schwefelsaures Natron .       | . 2,0680 —                    | 1       |
| Phosphorsaures Natron .       | . 0,1420 —                    | 1       |
| Phosphorsaures Natron-Lithion |                               | 1       |
| Animal. organische Substanz   | . 0,2850 —                    | 1       |
| Kieselsäure                   | . 0,4710 —                    | 1       |
| Flussaure Kalkerde            | . 0,4660 —                    | 1       |
| Kohlensaure Kalkerde          | . 0,2300 —                    | 1       |
| Kohlensaure Talkerde          | . 0,1350 —                    | 1       |
| Kohlensauren Strontian .      | . 0,0390                      | 1       |
|                               | 31,0875 Gr.                   | 놼       |
| 4 50 0                        | •                             | لدن     |
|                               | orneliusquelle 5. Der alte Tr |         |
|                               | ach Monbeim im Jahre 18       | اند     |
| 0-1 -61 + 1                   |                               | -1      |
| Schwefelnatrium               | . 0,5590 Gr                   | 9       |
| Chlornatrium                  | . 19,2580                     | E .     |
| •                             |                               | 4 2 2 4 |

| Besphersaures Natron .      |   | 0,1320 Gr.  |   | 0,1300 Gr.      |
|-----------------------------|---|-------------|---|-----------------|
| Peoplemares Natron-Lithion  |   | 0,0005 —    |   | 0,0005 —        |
| Asinal, organische Substanz |   | 0,1990 —    |   | 0,1960          |
| Kieselsäure .               |   | 0,4600      | • | 0,4130 -        |
| Inissaure Kalkerde          |   | 0,4600      |   | 0,4600 —        |
| Leblessare Kalkerde .       |   | 0,2240      |   | 0,2220          |
| Rebiensure Talkerde         |   | 0,1300      |   | 0,1210 —        |
| P.11                        | • | 0,0350      | • | 0,0340 —        |
|                             |   | 29,7345 Gr. |   | <br>29,5645 Gr. |

Noch verdient eine besondere Erwähnung das durch blampfen des Schwefel-Th.-wassers gewonnene Aachener bemaksalz. Dasselbe enthält in 100 Theilen:

| Chlormatrium             |       |    | • |   |   | 64,840 Gr.  |
|--------------------------|-------|----|---|---|---|-------------|
|                          | •     | •  | • | • | • | •           |
| Schweselsaures Natron    | •     | •  | • | • | • | 8,578 —     |
| Kohlensaures Natron .    |       | ·  | • | • |   | 20,688      |
| Phosphorsaures Natron    |       |    |   |   | • | 0,446 —     |
| Phosphormures Natron-L   | ithio | n  |   |   |   | 0,002 —     |
| Animalisch-organische St | ubsta | nz |   |   |   | 0,920 —     |
| Kieselsäure              |       |    |   |   |   | 1,689       |
| Plaissaure Kalkerde .    |       |    | • |   |   | 1,500 —     |
| Koblensaure Kalkerde     |       |    |   |   |   | 0,727 —     |
| Kehlensaure Talkerde     |       |    |   |   |   | 0,475 —     |
| Kohlenmaren Strontian    | •     |    |   |   | • | 0,135 —     |
|                          |       |    |   |   |   | 100,000 Gr. |

Aachen besitzt sehr gut eingerichtete Badehäuser, in achen von dem Thermalwasser der einzelnen Schwefelellen nicht bloß Wasser-, Douche- und Gasbäder gegetverden, sondern in welchen sich zugleich bequeme geschmackvolle Wohnungen für Kurgäste vorfinden. ihrer Lage und der der Schwefel-Th.quellen, weltse mit dem nöthigen Wasser versorgen, theilt man sie Badehäuser der obern und untern Schwelthquellen.

<sup>1.</sup> Zu den Badehäusern der obern Schwefel-Th.-quelgehören:

<sup>«</sup> Das Kaiserbad, auf der Büchelstraße gelegen und aller kricheinlichkeit nach die älteste aller Badeanstalten zu Aachen, Paz nahe bei demselben noch Ueberreste von römischen Bädern befinden.

b. Das neue Bad, dem vorigen schräg gegenüber.

c. Daz Bad der Königin von Ungarn, auf der Hofstralse.

d. Das Quirinusbad, dicht neben dem vorigen.

2. Zu den Badehänsern der untern Schwefel-Th.len gehören:

a. Das Rosenbad, auf der Comphausbadstrasse.

b. Das Cornelius bad, neben dem vorigen, der neuen Reschräg gegenüber.

c. Das Karlsbad.

d. Das Armenbad, — für Unbemittelte bestimmt, weld demselben um einen sehr geringen Preis Wasser- und Douch erhalten können.

Unter den Schwefel-Thermen Teutschlands net die Th. quellen von Aachen unbedenklich die erste Stel—sie übertreffen die von Baden in Oestreich, Warm und Landeck nicht blos durch ihre ungleich höhere peratur, sondern auch den Reichthum ihres chemis Gehalts, und nähern sich hinsichtlich der nicht unben lichen Menge von Kochsalz schon den muriatischen men, namentlich denen von Baden-Baden und Wiest Einen wirklichen Uebergang zu den letzten liefern in nachbarten Th. quellen von Burtscheid, von welche wenige Schwefel enthalten, die Mehrzahl derselben gen der Klasse der muriatischen Thermen angehört.

Im Allgemeinen wirken die Th.quellen zu Asc Form von Wasserbädern angewendet ungemein dur gend, reizend, auflösend, diaphoretisch, - vorzug nehmen sie die äussere Haut, die Mischungsverhi der Säfte, das Nerven-, Lymph- und Gefässysten spruch, verursachen daher bei plethorischen, zu " gen geneigten Subjecten leicht Erhitzung und stark gestionen nach Brust und Kopf. - Zu widerrathen daher bei Vollblütigkeit, activen Congestionen, And Blutflüssen und Entzündungen, Disposition zu Schla bei fieberhaften Beschwerden, krankhafter Reizbark Aufregung des Gefässystems, bei organischen Kr ten oder bedeutender örtlicher Schwäche wichtiger Organe, so wie überhaupt in allen den Fällen, wo von reizenden Thermalquellen contraindicirt sind. heilsamer erweisen sich dagegen die Th.quellen von

vem Schwäche torpider Art vorherrschend ist, bei lymplatischen, phlegmatischen Constitutionen. — Hinsichtlich ier Wahl der einzelnen Quellen verdient bemerkt zu werien, das die untern Th.quellen wegen ihrer niedern Temperatur und ihres geringern Schwefelgehaltes weniger reitend und erhitzend wirken, als die obern.

Germken wirkt das Aachener Schweselwasser reizend wf alle se und excernirende Organe, ihre Function bestemd md zugleich auch die Qualität der Se und Exterior umändernd, — namentlich auf die Schleinhäute, be reschirenden Gesässe und die äussere Haut, — schleimstend, gelinde absührend, expectorirend, diaphoretisch, weisch, auslösend, — erregend auf das Blutsystem, besten das der Venen, reizend auslösend auf die Leber, up Pfortader- und Uterinsystem.

Die Fermen, in welchen man die Th.quellen von Aam benutzt, sind folgende:

l. Als Getränk. Schon Blondel empfahl sie als stränk; neuerdings bedient man sich häufig der neuen nuk oder Elisenquelle, allein oder mit Milch, täglich zu er bis sechs Bechern.

Ordert das Anchenerwasser abgekühlt sehr verändert wird und interient, hat man doch auch das versendete bei Magenbeschwert ind hypochondrischen Leiden trinken lassen.

<sup>2</sup> Aculserlich benutzt man die Aachener Th.quellen <sup>2</sup> om von Wasser-, Douche- und Dampfbädern.

Man empfiehlt in der Regel täglich ein Wasserbad, reizbaren, Mallungen geneigten Kranken aber nur die Woche zwei bis drei. Laständen ist es oft rathsam, zuvor oder nachher Bäder von Mais weniger, theils gar keinen Schwefel enthaltenden Th.was-im Bartscheid zu nehmen.

Erköht wird die Wirksamkeit der sehr kräftigen Wasserdouchederch Frottiren und Massiren der leidenden Theile.

Die Thermaldampfbäder werden theils in wohl verschlossenen, plen dazu eingerichten Kasten benutzt oder nur partiell angelet. Die Th.dämpfe haben die Temperatur von 35° und mehr.

<sup>laner</sup>lich und äußerlich in allen den Fällen angezeigt, B<sup>egen</sup> gichtische oder andere Dyskrasieen kräftig erregend auf die äusere Haut, das Drüsen-, Lymph Nervensystem, die Schleimhäute, das Leber- und adersystem eingewirkt werden soll, — haben sich d quellen zu Aachen besonders hilfreich in folgenden heiten erwiesen:

- 1. Hartnäckigen rheumatischen und gichtische schwerden, besonders bei vorwaltender Dyskrasie de und Desorganisationen der festen Theile, wie Gi schwellungen in den Gelenken, Contracturen, Anch
- 2. Lähmungen der Extremitäten, von gichtischen matischen und psorischen Metastasen, oder von chroßleivergiftungen; bei Lähmungen von Schledund noch vorhandener Neigung zu Congestionen großer Vorsicht.
- 3. Nevralgieen rheumatischer, gichtischer oder scher Art, wie Kopfweh, Gesichtsschmerz, Lenden Hüftweh.
- 4. Eingewurzelten pseudosyphilitischen Beschv gegen welche schon lange Quecksilbermittel, un oder in zu großer Menge, auf jeden Fall erfolgi braucht worden.
- 5. Chronischen Metallvergiftungen durch Merks und andere Metalle.
- Hartnäckigen Hautausschlägen, vorzüglich scher und scabiöser Art, — Flechten, veraltes schwüren.
- 7. Stockungen im Unterleibe, Hämorrhoider, schen Leiden der Leber, bei hartnäckigen Webern werden sie mit Erfolg angewendet.
- 8. Verschleimungen und Schleimflüssen, Vermung des Magens und Darmkanals, Wurmbesch inveterirten Brustkatarrhen, Asthma pituitosum, gender Schleimschwindsucht, hartnäckigen Blenn der Harnwerkzeuge.
- 9. Geschwülsten, Verhärtungen, besonders vischen oder scrophulösen Ursachen.

10. Chronischen Krankheiten der Urinwerkzeuge, — Gries und Steinbeschwerden. —

Asser den Schwefel-Th.quellen finden sich zu Aachen auch kalte Bespellen, welche in ihren Mischungsverhältnissen denen von Spaa Malnedy ähnlich sind. Man unterscheidet zwei:

1. Die Eisenquelle auf der Draitschstraße, von 11°, Temperatur bei 15° R. der Atmosphäre, und

2 de Leuchtenrader Eisenquelle, von 9,5° R. Tem-

Nehisch geschöpftes M. wasser ist klar, farblos, hat einen schwachen spack von Schwefelwasserstoffgas und einen säuerlich-prickelnden schazek; ihr spec. Gewicht beträgt 1,0015. Der Einwirkung der sephärischen Luft ausgesetzt, entwickelt es unaufhörlich Gasbläsen, wird trübe und bildet einen ocherartigen Bodensatz.

#### Nach Monheim enthalten in sechzehn Unzen:

| 1. Die Eis                                      | senquelle auf         | 2. Die | Leuchtenrader |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| ` der Dra                                       | itschstraße ;         | E      | isenquelle:   |
| Kohlensaures Natron .                           | 0,384 Gr.             |        | 0,114 Gr.     |
| Calornatrium                                    | 1,025 —               |        | 0,416 —       |
| Schwefelsaures Natron .                         | 1,615 —               |        | 0,246         |
| Kohlemures Eisenoxydul                          | 0,579,                |        | 0,897         |
| kolemane Kalkerde .                             | 3,933 —               |        | 1,597 —       |
| Kohlenmure Talkerde .                           | 0,880                 |        | 0,091 —       |
| Rieselsäure                                     | 0,106                 |        | 0,086 —       |
| ~                                               | . 8,522 Gr            |        | 3,447 Gr.     |
| Kohlensaures Gas<br>Nach Eisen riechendes Wasse | 7,800 Kub. <b>Z</b> . |        | 4,115 Kub. Z. |
| stoffgas                                        | 0,004 —               |        | 0,029 —       |
|                                                 | 7,804 Kub. Z          |        | 4,144 Kub. Z. |

In zweckmäßigen Benutzung ist eine Badeanstalt errichtet worin welcher nicht bloß Wasser-, sondern auch Donchebäder gewerden.

Wegen seines geringen Gehaltes an Kohlensäure ist das M.wasweniger zum innern Gebrauch geeignet; man läst daher während ännern Gebrauches desselben entweder das M.wasser von Spaa, medy oder Heilstein, oder das Eisenwasser zu Aachen mit dem Heilstein zu gleichen Theilen nach G. Bischof's Rath trinken. Zu empsehlen sind diese Eisenquellen nach Zitterland änsserin den genannten Formen: bei allgemeiner, nach acuten Krankkn zurückgebliebener Schwäche, — Bleichsucht, insofern sie nich Die Zahl der Burtscheid besuchenden Kurgüste betrug:

| Im | J. | 1826 |   |    |     | • | 471.  |
|----|----|------|---|----|-----|---|-------|
| _  | _  | 1828 |   |    |     |   | 295.  |
| _  | _  | 1834 |   |    | . 4 | • | 882.  |
| _  | _  | 1835 |   |    |     |   | 666.  |
| _  |    | 1836 |   | ٠. |     |   | 745.  |
| _  |    | 1837 |   |    | •   |   | 889.  |
| _  |    | 1838 | _ | _  | _   | _ | 1108. |

Was über die geognostischen Verhältnisse der Umgegend von chen bereits erinnert worden, gilt auch von Burtscheid.

Nach ihren Mischungsverhältnissen zerfallen die M malquellen zu Burtscheid in zwei Klassen, in die schi fel- und nicht schwefelhaltigen.

- 1. Die sehwefelhaltigen Th.quellen schieß sich in ihren Mischungsverhältnissen an die von Aschan, enthalten nur wenig Schwefelwasserstoffgas, fast geleiche feste Bestandtheile, sind von gleichem Geschmund Geruch, haben das spec. Gewicht von 1,003 und Temperatur von 35—46,5° R.
- 2. Die nichtschwefelhaltigen Th. quellen halten gleiche feste Bestandtheile, unterscheiden sich a von den vorigen durch ihren Mangel an Schwefelwas stoffgas und gehören zu der Klasse der alkalisch-musschen Th.quellen. Die vorwaltenden Bestandtheile in in Mischung sind Kochsalz und kohlensaures Natron: I Temperatur beträgt 48—62° R., ihr spec. Gewick

Nach der durch ihre Temperatur, Mischung wild bedingten Verschiedenheit theilt man die Th.quellen is oberen und unteren.

- 1. Zu den unteren oder schwefelhaltigen I quellen gehören:
- a. Die Trinkquelle, am Eingange Burtscheids, der Seite der Aachener Theaterstraße und des dord Adalbertsthores gelegen, von 46,5° R. Temperatur.
- 6. Das sogenannte Pockenbrünnchen oder Pokenpfützchen, unfern des großen warmen Weilerhielt seinen Namen von dem außerordentlichen R

reichen es sich durch Heilung hartnäckiger Hautauschläge erwarb; seine Temperatur beträgt 35° R., sein spec. levicht 1,003.

- c. Zwei im Innern des Rosenbades gelegene geschwedte Thermalquellen, — so wie noch fünf andere, von Konkeim aufgeführte, aber nicht benutzte schwefelhaltige Lagellen.
- 2. Zu den oberen, nicht schwefelhaltigen Th.nellen werden gezählt:
- e. Der Kochbrunnen, auch die warme Pfütze mant, unweit des Krebsbades in der Mitte des Thales dezen, hatte früher die Temperatur von 53° R., nach saheim jetzt 48° R., seine spec. Schwere beträgt 04.
- b. Ene im Krebsbade gelegene besondere Th.ielle von 54° R.
- c. Eine im Mühlenbend entspringende Theralquelle; am Orte der Vertheilung hat sie nach Montin die Temperatur von 62° R., im Schwerdtbade 59°, im Mühlenbade 56° R., im Kaiserbade 54° R., und im the sum Prinzen von Lüttich 51° R. Diesem nach tren diese Quellen und der Sprudel zu Karlsbad die heisten Thquellen, welche Teutschland besitzt.
- d. Einezweite im Mühlenbend entspringende Th.de von 53° R.
- c. Eine dritte im Mühlenbend befindliche Th.-elle von 45° R.
- f. Eine vierte Th. quelle im Mühlenbend, aber
- g Eine aus dem Abhange des Bergrückens, welcher Kirchhof der Michaeliskirche begränzt, mächtig hertringende Th.quelle, ebenfalls nicht als Heilquelle raucht.
- 4. Eine im Garten des Krebsbades entspringende
- Chemisch analysirt wurden die Th.quellen zu Bur

scheid von Kortum, Gimbernat, Döbereiner Monheim zu verschiedenen Zeiten.

## In sechzehn Unzen enthalten:

### 1. Der Trinkbrunnen nach Monheim:

|                               |   | im Jahre 1810 | ): | im Jahre |
|-------------------------------|---|---------------|----|----------|
| Chlornatrium                  |   | 19,675 Gr.    |    | 21,624   |
| Schwefelnatrium               |   | • •           |    | . 0,624  |
| Kohlensaures Natron .         |   | 3,325 —       |    | 6,599    |
| Schwefelsaures Natron .       |   | 3,325 —       |    | . 2,567  |
| Phosphorsaures Natron .       |   |               |    | . 0,142  |
| Phosphorsaures Natron-Lithion | ı |               |    | . 0,000  |
| Animal, organische Substanz   |   |               |    | 0,2090   |
| Kieselsäure                   |   | 0,450 —       |    | . 0,5520 |
| Fluíssaure Kalkerde           |   |               |    | . 0,4550 |
| Kohlensaure Kalkerde .        |   | 0,425 —       | •  | 0,2410   |
| Kohlensaure Talkerde          |   | 0,300 —       |    | 0,1130   |
| Kohlensauren Strontian .      | • |               | •  | 0,0420   |
| •                             |   | 27,500 Gr.    |    | 33,198   |
| Kohlensaures Gas              |   |               |    | . 7,719  |
| Schwefelwasserstoffgas .      |   |               |    | 0,053    |
| Stickgas                      |   |               |    | . 18,867 |
|                               |   |               |    | 26,639   |

## 2. Das Pockenbrünnehen nach Monheim:

|                             |      | im Jahre 181 | 0: i | m Jahre ! |
|-----------------------------|------|--------------|------|-----------|
| Chlornatrium                |      | 18,400 Gr.   |      | 17,990    |
| Schwefelnatrium             |      |              |      | 0,300     |
| Kohlensaures Natron         |      | 3,200        | •    | 5,6.70    |
| Schwefelsaures Natron .     |      | 4,400 —      |      | 2,7500    |
| Phosphorsaures Natron .     | . •  |              |      | 812.0     |
| Phosphorsaures Natron-Lithi | on . |              |      | O'me -    |
| Animal. organische Substanz |      |              |      | 0.230     |
| Kieselsäure                 | •    | 0,260        |      | 0,3130    |
| Flussaure Kalkerde          | •    | • .          | · •  | 0,3236    |
| Kohlensaure Kalkerde .      |      | 0,140 —      |      | 0,1700    |
| Kohlensaure Talkerde .      | •    | 0,375 —      |      | 0,152     |
| Kohlensauren Strontian .    | •    | • •          |      | 0,0350    |
|                             |      | 26,775 Gr.   |      | 28,0280   |
| Kohlensaures Gas            | ٠.   | 0,570 K. Z.  |      | 7,680     |
| Schwefelwasserstoffgas .    | •    | 1,880 —      | •    | 0,036     |
| Stickgas                    | •    |              | •    | 18,960    |
|                             |      | 2.450 K. Z.  |      | 26,666    |

#### 3. Der Kochbrunnen nach Monheim:

|                         |    | im Jahre 1810 | :     | im | Jahre 1829: |
|-------------------------|----|---------------|-------|----|-------------|
| ornatrium               |    | 20,500 Gr.    |       |    | 20,7110 Gr. |
| Mensaures Natron        |    | 4,400         |       |    | 6,6510 —    |
| mefelsaures Natron .    |    | 4,950         |       |    | 2,9490      |
| uphoraures Natron .     |    | •             |       |    | 0,1500 —    |
| Phomures Natron-Lithion |    |               |       |    | 0,0006      |
| erganische Substanz     |    |               |       |    | 0,2240      |
| <b>Min</b> are          |    | 0,625 —       |       |    | 0.5560      |
| henre Kalkerde          |    |               |       | •  | 0.5020 —    |
| Amaure Kalkerde         |    | 0,850 —       |       |    | 0,3080      |
| hanne Talkerde          |    | 0,250 —       |       |    | 0,1560 —    |
| demuren Strontian .     |    |               | •     | •  | 0,0470 —    |
|                         |    | 31,575 Gr.    |       | •  | 32,2546 Gr. |
| icameres Gas            | _  | 0,450 Kub. Z. |       |    | •           |
| refelwasserstoffgas .   | •  | 0,550 —       |       |    |             |
|                         |    | 1,000 Kub. Z. |       |    |             |
| i Die beifreete T       | 'h | nelle nach Ma | . n h |    |             |

#### 4 Die heißeste Th.quelle nuch Monheim:

| Calornatrium           | •     |      | 22,0570 | Gr.        |
|------------------------|-------|------|---------|------------|
| Kohlensaures Natron    |       |      | 6,7220  | _          |
| Schwefelsaures Natron  |       |      | 3,4650  | _          |
| Phosphorsaures Natron  |       |      | 0,1610  | _          |
| Phosphorsaures Natron- | -Lith | nion | 0,0006  | _          |
| Animalisch organische  |       |      | 0,2320  | _          |
| Kieselsäure            |       |      | 0,6560  |            |
| Paíssauro Kalkerde     |       | •    | 0,5730  | <b>-</b> · |
| Kehlensaure Kalkerde   |       |      | 0,3950  | _          |
| Kohlensaure Talkerde   |       | ٠.   | 0,2420  |            |
| Kehlensauren Strontian | ı     |      | 0,0550  | _          |
|                        |       | -    | 34,5586 | Gr.        |
| Kohlensaures Gas .     |       |      | 7,600   | Kub. Z.    |
| Saverstoffgas          | •     |      | 0,040   |            |
| Stickgas               |       |      | 19,000  | _          |

h Bezug auf den Gasgehalt fand Döbereiner weder in dem kunnen, noch in dem Poekenbrunnen Schweselwasserstoffgas.

26,640 Kub. Z.

# 1 100 Kub. Z. enthält nach Döbereiner:

|                            |     | Der Kochbrunnen:<br>bei 152° F. |     |         |   | Der Pockenbruunen:<br>bei 110° F. |          |      |           |
|----------------------------|-----|---------------------------------|-----|---------|---|-----------------------------------|----------|------|-----------|
| itickgas<br>iohiensaures ( | Gas | •                               |     | Kub. Z. | • | • .                               | 79<br>21 | Kub. | <b>Z.</b> |
|                            |     |                                 | 100 | Kub. Z. | • |                                   | 100      | Kub, | Z.        |

Benutzt werden die Th.quellen zu Bartscheid in d selben Formen, wie die zu Aachen, als Getränk und Form von Bädern. Wie in Aachen, bestehen auch! Badehäuser, in welchen man außer den nöthigen Appt ten zu Wannen-, Gas-, Dampf-, und Douchebädern gleich auch empfehlenswerthe Wohnungen für Kurgi vorfindet. Es gehören dahin folgende neue:

- a. Das Rosenbad, ein neu aufgeführtes Gebände, bein gange Burtscheids, aufser einer Quelle mit nicht schwefelhalt. Th. wasser besitzt es zwei schwefelhaltige, von welchen eine Trinken benutzt wird, ausser diesen sehr gut eingerichtete mit chen versehene Wasserbäder; die hier befindliche Douche zeit sich durch besondere Stärke aus.
  - b. Das Krebsbad, unfern des vorigen.
  - c. Das Schwerdtbad, tiefer in die Stadt hinein gekgen.
  - d. Das Badehaus zur Goldmühle, neben dem vorges.
  - e. Das Badehaus zum Prinzen von Lüttich.
  - f. Das Kaiserbad.
  - g. Das Johannisbad.
  - h. Das neue Bad, auch Drieschbad genannt.
  - i. Das Schlangenbad.

Außer diesen einzelnen aufgeführten Badehäusern zählte früher noch mehrere, welche jedoch, mit Ausnahme des Armen fast sämmtlich außer Gebrauch gekommen sind.

Hinsichtlich ihrer Wirkung stehen die Th.quellen Burtscheid zwischen denen von Aachen und den stärkt alkalisch-muriatischen Th.quellen, wie z. E. denes Wiesbaden, in der Mitte.

Die schwefelhaltigen Th quellen zu Burtscheid wirke ibs denen von Aachen, nur wegen ihres geringeren Schwefelgebits v niger reizend-erhitzend.

Die nicht schwefelhaltigen Th.quellen zu Burtscheid sind des kalisch-muriatischen Th.quellen zu Wiesbaden und Baden-Baden vergleichen, wirken specifik reizend auf alle Se- und Exercise namentlich die Schleimhäute, das Drüsen-, Lymph-, Haut- und rinsystem, die Organe der Digestion und Assimilation und die Ewerkzeuge, — eröffnend, auflösend, diaphoretisch, diuretisch.

Angewendet werden die Th.quellen von Burtsch wie schon erinnert, häufig in Verbindung mit denen Aachen und in der Mehrzahl der Krankheiten, gegen che die letzteren gerühmt werden. Nicht selten läßt mit dem innern und äußern Gebrauch der Th.quellen techeid anfangen und geht dann später zu dem der lener Quellen über, oder man lässt die Burtscheider pellen trinken und in Aachen baden. In den schon laten Formen hat man sie allein oder mit denen von la vorzugsweise in folgenden Krankheiten empfohlen: I Stockungen in den Organen der Digestion und Aslein, Verschleimungen, Hypochondrie, Krankheiten des le und Pfortadersystems, Hämorrhoidalbeschwerden.

Chronischen Leiden der Harnwerkzeuge, Blasenhälien, Gries- und Steinbeschwerden, Anschwellungen Instata.

Krankheiten der Schleimhäute, Schleimflüssen, inten Brustkatarrhen, Blennorrhoea pulmonum, Asthmatum, Fluor albus.

l Ammalieen der Menstruation durch Stockungen und iche bedingt, Suppression, unregelmäßiger, oder zu ger Menstruation.

Chronischen Leiden des Drüsen- und Lymphsystems, brükten, Verhärtungen, von scrophulösen, gichtischen den, oder andern Dyskrasieen.

Hardackigen rheumatischen oder gichtischen Beten, – Lähmungen, durch gichtische, rheumatische Porische Ursachen veranlasst.

Chronischen Krankheiten der Haut.

asch dem Gebrauch der Bäder von Aachen und Burtscheid le Eisenquellen indicirt, so bedient man sich der nur einige Aachen entfernten alkalisch-erdigen Eisenquellen zu Spaa edy oder der zu Aachen und Burtscheid befindlichen Ei-

Gg

diese schließen aich mehrere kalte Eisenquellen, welche sich scheid befinden, aber lange Zeit ganz unbeachtet gelassen, in Brea Zeit gefasst und empfohlen worden sind.

unterscheidet zwei:
den Wilhelmsbrunnen, nach unserm verehrten Prinz Wilden Oheim unsers jetzt regierenden Königs benannt, und als belle empfohlen;
heil.

2. die Badequelle. Sie ist in Röhren in das Jehaniskel leitet worden, wo zu ihrer Benutzung Bäder eingerichtet und mit ner Douche versehen worden.

Das M.wasser ist von einem zusammenziehend-tintenlasten schmack, perkt nicht, entwickelt nur wenige Gasbläschen, wird der atmosphärischen Luft leicht getrübt und hat die Temperatur 13° R., sein spec. Gewicht beträgt 1,003.

Der Zustufe des M.wassers beträgt binnen 24 Stunden nach ter lan d's Angabe 50 Tonnen, und wird in einem dazu eingen

ten Reservoir aufbewahrt.

Erwärmt wird das M.wasser zum Gebrauch der Bilder durch Th.wasser des Johannisbades, welches beim Ausflus im Mühles nach Monheim noch die Temperatur von 45° R. besitzt.

Nach Zitterland's Angabe enthalten 1534 Grammen Wader Badequelle 0,530 Grammen eines gröblichen, ockergebes Pais welches nach einer vorläufigen Untersuchung aus Chlorastius, i lensaurer Kalk- und Talkerde, schwefelsaurer Kalkerde wild kall saurem Eisenoxydul bestand. In 100 Kub. Zoll Wasser wurd 4,45 Kub. Zoll kohlensaures Gas enthalten.

Auch in B. hat man wie in Aachen aus dem Th.wasser der G mühle das durch Abdampfen gewonnene Thermalsalz benutzt, wie nur wenig von dem Aachner verschieden scheint, — Es enthält Zitterland in 200 Theilen:

| Wasserfreies Chlornatrium          |   | 132,250 |
|------------------------------------|---|---------|
| Wasserfreies schwefelsaures Natron |   | 22,668  |
| Wasserfreies phosphorsaures Natron |   | 0,533   |
| Wasserfreies kohlensaures Natron   |   | 23,000  |
| Animalisch organische Substanz .   |   | 0,500   |
| Wasser                             | • | 21,050  |
|                                    |   | 200,00  |

Petri Bruhesii Epistolae de thermarum Aquisgrascissaribus, causa et legitimo usu. Antwerp. 1555. — 1558.

Andr. Baccii de Thermis. 1571. Lib. VII. p. 248.

Franc. Fabricius, de balneorum naturalium maxime et quae Aquisgrani et Porceti, natura et facultate et qua ratione utendum sit. Colon. 1546. — 1564. — 1616. — 1617.

Joan. Bauhini de aquis medicatis. 1612. Lib. II. p. 111.
Anton. Guainerii Comment. de aquis Aquensibus sea seivitatis antiquissimae.

F. Ruremondani Thermae Aquenses. Colon. 1616.

Petri a Beck Aquisgranum, s. historica narratio de regi B. I. et coronationis Regum Romanorum sedis Aquensis origi progressu. Aquisgrani 1620. cap. XII.

Noppii Chronicon Aquisgranense. Colon. 1643.

Be Royer, von den warmen Bädern der Stadt Aachen. 1649. F. Blondel, therm. Aquisgran. et Porcetan. elucidatio et thaumai. Traj. ad Mosam 1655. — Aquisgrani 1698. — libers. u. d. Tit.: Infiche Erklärung und augenscheinliche Wunderwirkung deren Sam Badt-u. Trinkwässer zu Aach durch Fr. Blondel. Aach 1688. S. Blondel, enarratio thermopotationis Aquensis. Traj. ad Mo-

time de Mr. Didier à Mr. Blondel touchant les vertus et lepités des dites eaux et à quelles maladies elles sont profitant par les bains que principalement par la boisson d'icelles.

ette de Blondel à J. Didier touchant les eaux minérales l'Aix et de Borcette et à J. Gaen sur les premices de la lies mèmes eaux et les rares cures, qui se sont faites par les Bruxelles 1667.

kmographia Aquensis et Porcetana, dat is beschryvinghe der 4 este warme medicinale Wateren der Stadt Aken en de Borpmakt door Franc. Tourneel. Luyk 1674.

mbesiessium et Aquisgranensium thermarum comparatio variis instrata R. P. Pugh epistola ad illustrem virum Royette. Lendon 1676.

Bloudel, repetitio medica de aquis thermalibus Aquisgra-

Agid. Heusch, Experientia doctrinalis de aquarum mineralium Processum ingredientibus. Colon. 1683. — Traject. ad Mosam 1683. Attus tes eaux minérales d'Aix et de Borset par J. F. Bres-1667.

his m fiblic, touchant les vertus des eaux minérales chaudes the la Chapelle, comme aussi des bains de Borcet par fielle Aix la Chapelle 1696.

leel Vallerii Tentamina physico-chemica circa aquas thersquigranenses. Quibus adjecta ex Auglico ab eo versa R. B. specimina historiae aquarum mineralium et Joa, Floyeri is in usum balneorum. Lugdun. Bat. 1699.

EBresmal, Hydro-Analyse des eaux minérales chaudes et le ville imperiale d'Aix la Chapelle. Liège 1703.

le à un ami, en vers libres, qui donnent une idée des eaux Caspelle. Cologne 1703.

esnoissance des eaux minérales d'Aix la Chapelle, de chaude tet de Spa par leur véritables principes. Par W. Chronet. 714. — Liège 1729.

F. Bresmal, la circulation des eaux ou l'Hydrographie des lécales d'Aix et de Spa. Liège 1716. — 1718.

Etryving van de beroemde en van ouds vermaarde vrye Kei-Ryks- en Krooningstadt Aken, mitsgaders van alle desselfs en, en minerale Wateren en Baden, so in als om deselve legen, als ook van alle desselfs heerlyke Gebouwen en ane Gesichten. Leiden 1727. D. C. Delile, Reflexions sur l'eau en générale, tant simple minérale et en particulier sur les eaux thermales d'Aix la Chap et de Borsette. Avec une Dissertation sur la goutte. Liège 1731.

Ch. Perry, inquiry into the nature and principles of Spa-I ters with a cursory inquiry into the hot fountains at Aix la

pelle. London 1734.

Amusémens des eaux d'Aix la Chapelle, ouvrage utile à c qui vont prendre les bains etc. par l'auteur des amusémens des de Spa. T. I—III. Amsterdam 1736. — deutsch. Berlin 1737.

Thom. Les oinne, Diss. de thermis Aquisgranensibus. L Bat. 1738.

G. C. Springsfeld, iter medicum ad thermas Aquisgrane et fontes Spadanos. Accessere singulares quaedam observations

dicae atque physicae. Lips. 1748.

Demonstrations mecaniques des opérations et effets, que les e minérales chaudes d'Aix la Chapelle produisent par leur usage i rieur et extérieur dans le corps humain etc. par N. T. Leds Aix la Chapelle 1749.

Essay sur les caux minéral, et thermal, d'Aix et de Bouel

Mr. Lucas traduit de l'Anglois par Mr. O'Kean. 1762.

C. M. Blom: in Kongl. Vetensk. Academiens Handl. for Vol. XXVII. S. 169. (Schwed, Abhandl. Bd. XXVIII. S. 175.)

Traité des eaux minérales avec plusieurs mémoires rélaticet object par M. Monnet. Paris 1768. p. 132.

A. Treatise on the medicinal virtues of the Waters of

Chapelle and Borset. By J. Williams. Lond. 1772.

Torbern Bergmann in: Kongl, Vetenskaps Academies & lingar. Vol. XXXIX. for 1778. S. 219. Opusc. physico-chemic. Vp. 237.

D. inaug. med. de thermis Aquisgranensibus earumque us lubri et noxio, quam publice defendet Joan. Lesoinne. Tessa ad Rhenum 1781.

Math. Solders, D. inaug. chemico medic. de thermis Aque bus. Colon. 1781.

Les amusémens de Spa. Seconde édition en deux Volume. J. Ph. de Limbourg. Amsterdam 1782. T. I. p. 171.

Lettres sur la ville et les eaux d'Aix la Chapelle par M.

Haye 1784.

Abhandlung über die Nutzbarkeit der in der kaiserlich Reichsstadt Aachen befindl, Mineralwasser von Jos. Ferd, Mic Köln 1785.

Tableau d'Aix pour servir à l'instruction et à l'édification voyageurs, des joueurs, des historiens et des philosophes. Be Zoom 1786.

Experiments and Observations to investigate by chemical lysis the medicinal properties of the mineral Waters of Spa as la Chapelle in Germany and of the Waters and Boue near St. in French Flanders, By John Ash, London 1788.

Briefe an eisen Freund über die Anchener Mineralquellen von D. Veling, Frankf. a. M. 1791.

C. C. Th. Kertum in: Hufeland's Journal der prakt. Heilk. Bt. XIV. St. 3. S. 155. Bd. XX. St. 3. S. 42.

Carl Georg Theod. Kortum, vollständige physikalisch-medzinische Abhandl. über die warmen Mineralquellen und Bäder in Ascha und Burdscheid. Dortmund 1798, — Mit neuen Zusätzen und Verleuerungen. Dortmund 1817.

Ginbernat und Monheim in; Schweigger's Journal der Chm. Bd. V. S. 181.

Guide des étrangers ou itinéraire de la ville d'Aix la Chapelle et de Berette par J. B. de Bouge. Bruxelles 1806.

J. B. Poissenat, Coup d'ocuil historique et statistique sur la ville l'Aix la Chapelle et ses environs. Aix la Chapelle 1808,

Rement's Beobachtungen in; Hufeland's Journal der prakt. Belt RL XLV. St. 5. S. 3-67.

Andyre des Eaux sulfureuses d'Aix la Chapelle par Reumont et Menheim. Aix la Chapelle 1810.

Analyse des eaux thermales de Borcette, suivie de l'examen du su arote mituré degagé des sources sulfureuses tant d'Aix la Chapile, que de Borcette par Fr. Lausberg. Aix la Capelle 1810.

8 M. X. de Golbery, considérations sur le departement de la Rett, mivies de la notice d'Aix la Chapelle et de Borcette. Aix la Chapelle 1811.

Analyse des eaux thermales de Borcette par J. P. J. Monheim. Aix la Chapelle 1812.

Aschen und dessen Umgebungen von Chr. Quix. Frankf. 1818. C. W. Hufeland, prakt. Uebersicht. Vierte Aufl. S. 164. 217.

Weizler, über Gesundhr. und Heilbäder. II. S. 253. — Zusätze ad Ferlemangen. 1822. S. 23.

L. Meyer, Anchen und seine Umgebungen. Mit einer topogra-

Berichterstattung über die Leistungen des Instituts zur Unterstang auswärtiger der Brunnenkur in Auchen bedürftiger Armen.

E.H. Höpffner, ein Wort zu seiner Zeit über die Mineralquelund Bäder zu Aachen. Aachen 1819.

Döbereiner, chemische Constitution der Mineralwasser. Jena 18. 8. 21. 22.

A. Höpffner, über die Heilkraft der Aachener Mineralwasn: Döring, Fenner, Höpffner und Peez Jahrbüchern der Equellen Teutschlands. II. 1922. S. 50—130.

Aschen, Spaa und Burdscheid, ein Handbuch für Fremde von A. chreiber. Nebet einer Abhandlung des Herrn Dr. Höpffner. wielberg 1824. — auch franzüsisch. 2. Aufl. 1840.

Wegweiser für Fremde in Anchen, Burtscheid und ihren Umgegen, von L. v. Bilderbeek. Anchen 1825.

Hafeland and Osann's Journal der prakt. Heilkunde, Bd. 1V. 1399. Bd. XV. St. 4. S. 118. Bd. XXIX, St. 4. S. 7. Bd. XXXI.

ip

LVIII. St. 5. S. 34. BLE D. C. Delile, Reflexions sur l' . Bd. LXVL St. 3. S. minérale et en particulier sur les e applementh. S. 236, 239, et de Borsette. Avec une Disserts Ch. Perry, inquiry into the <u>:29,</u> ters with a cursory inquiry in . stphalen. Bd. I. S. 281. 3 Keferstein, Bd. U. St. . n, ein Taschenbuch für I pelle. London 1734. Amusémens des eaux d'./ .. 1828. qui vont prendre les bains et : zn erfolgreicher Benutzung de Spa. T. I-III. Amsterdar eid von Dr. Zitterland, Asc Thom. Lesoinne, P hen, Burtscheid, Spaa, Male Bat. 1738. ien, geognostischen, physische G. C. Springsfeld eziehungen, von J. P. J. Monbe et fontes Spadanos. Acce dicae atque physicae. L Demonstrations mer liber die warmen Quellen in As minérales chaudes d'Ai neu entdeckten Eisenquellen in rieur et extérieur da. Nachricht über die Gewinnung der Aix la Chapelle 1749. 1831. Essay sur les e: wrisch-topographische Beschreibung Mr. Lucas traduit rkunden. Aachen und Leipzig 1832. Vol. XXVII. S. 1 Borcette et Spa; Manuel à l'usage des C. M. Blom: Traité des e tion de ces trois villes et de leurs envi etuillée sur la manière d'utiliser leurs et cet object par M Messieurs Monheim, Zitterland, A. Treatise r, Reumont et Schreiber. Chapelle and B Torbern . Aachens heiße Quellen. Aachen 1835. lingar. Vol. X d in: v. Graefe und Kalisch Jahrb. p. 237. und Seebäder. 1. Jahrg. 1836. S. 87. D. inaug · use Quellen. Von Dr. Zitterland. Aaches lubri et nox ad Rhenum Math icisen sich: bus. Color ellen bei Malmedy, im Kreise dieses Ki Les liegt zwei Meilen von Span, neun von J. Ph. de ch Malmedy benannten M.quellen, welche Let Spaa bisher weniger beachtet wurden, als Haye 1 ingen in den nächsten Umgebungen der Su Λb Sprache dieser Gegend ist die wallonische, Reiche neuern Zeiten durch die teutsche und französst Köln orden ist. nostischer Hinsicht verdient bemerkt zu werden **TOYS** on M. zwar viel Achnlichkeit mit der von Span Zoo cine Bergkette mit eigenthümlichem Congloners ter dem Namen des "Malmedyer Conglomerates bei lys der Analyse von Monheim gehören die Maseld la

iliftigsten alkalisch - ordigen Eisenquellen, die sit

hen Michungsverhältnissen sehr ähnlich den berühmten Eisenha zu Span, übertreffen sie letztere sogar durch ihren Reichthum han und flichtigen Bestandtheilen.

Soch werden diese M.quellen zwar nicht so benutzt, wie sie es vera; a steht indess zu hoffen, dass sie bei ihrem Reichthum an hamen Bestandtheilen in der Folge einer allgemeineren und himm Anwendung sich ersreuen werden.

mterscheidet bei Malmedy folgende M.quellen:

Poshont (mit dem Namen Pouhont bezeichnet man in der ischen Sprache liberhaupt ein Sauerwasser) de Geromont.

Apringt am steilen Abhange eines Berges in einer aumuthigen leise viertel Stunde von der Studt, bei dem Dorfe Geromont, in von Malmedy nach Aachen führenden Strafse. Ihr Wasser inem angenehmen säuerlich-zusammenziehenden Geschmack; Imperatur beträgt 7° R., sein spec. Gewicht 1,0015.

Pouhont des Isles, ganz nahe bei Malmedy dicht an der geges, weiche nach Stablo führt, noch besser gefast, als der de Geromont. Der Beiname "des Isles" wurde ihr deshalb wil wil sie auf einer von Wasser umflossenen Halbinsel entit ihren physischen Eigenschaften kommt sie mit der vorifyelle überein; Geschmack, Temperatur und spec. Gewicht sind m. zur läst ihr Geruch Spuren von Wasserstoffgas vermutäfun dieser Quelle entspringt die Source de Quirin. Incheidet sich von den übrigen durch ihren Alaungehalt und inserlich bei Augenkrankheiten benutzt.

Penhent de Cuves, eigentlich drei M.quellen, welche eine State nord-östlich von Malmedy, in einer sehr romantischen Typed entspringen. Den Beinamen "de Cuves" haben sie von Michaelen Vertiefung erhalten, die sie in dem Felsen nach zeitet haben.

Pothont de Laveaux, dicht bei der Stadt, nach einer hi Milnedy benannt, welche zu dieser Quelle führt. — Unter Agellen ist diese die schwächste.

der diesen M.quellen finden sich zahlreiche ähnliche in den der Stadt Malmedy auf dem alten Wege nach Weismes an bischen Grenze beim rothen Wasser (Eau rouge), in den Dörferscheidt und Reuland, in einem, eine Viertelstunde von eklingen gelegenen Wiesenthale, bei Planche und am Dresstelte aber nicht benutzt werden.

in Menheim's Analyse enthalten in sechzehn Unzen:

|                       | 1. | Der Po | uhont | 2. Der Pouhont |  |                   |
|-----------------------|----|--------|-------|----------------|--|-------------------|
|                       |    | Gerom  | ont:  |                |  | des Isles:        |
| Micasaures Natron     |    | 3,8645 | Gr.   |                |  | 1,8333 <b>Gr.</b> |
| Moreatrium            |    | 0,1271 |       |                |  | 0,2042 -          |
| thwefelsaures Natron  |    | •      |       |                |  | 0,3063            |
| Michigasaure Kalkerda | •. | 2,4741 |       | •              |  | 4,4700 —          |
| selensaure Talkerde   |    | 0,8332 |       |                |  | 1,1025            |
| ishiensaure Thonerde  |    | 0.5620 | _     |                |  | 0,0285 —          |

| Kieselerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,3841 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 0.1666 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kohlepsaures Eisenoxydul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 0,8780 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0410 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0106 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verlust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,0360 <b>G</b> r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,0000 G1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23,12 Kub. Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wasserstoffgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,024 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,100 Kab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hufeland und Osann's plementheft S. 124. — 1829 Su Brandes Archiv des Apo Die Heilquellen von Aac Heilstein, abgehandelt von I S. 351.  Die M. quelle zu He erdig-alkalischer Säuerling, vo Wollseifen eine halbe, von Ge den entfernt, entspringt am Ak ten Schiefergebirges. Schon von den Römern g                                                                                                                                                  | upplementheft in thek, Bd. XX hen, Burtsche Dr. J. P. J. Milstein im In Aachen siebemünd und Schange eines menten in the second | S. 124. VI. S. 160. id, Span, Malmedy in the im. Anches file. Reg. Bezirk Asches, in the under eine habe, with the iden and ertablished the control of the control of the iden and ertablished the control of the iden and ertablished the control of the iden and ertablished the identity of |
| Schon von den Kömern g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ekannt und wa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hrscheinlich ance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ist sie, nachdem man sie lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e unbeachtet g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | classen, vor weng 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| erst neu gefaßt, analysirt und<br>versendet; die Hauptniederlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | empfohlen w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | orden. Man hat se m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| versendet: die Hennthiederloo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | o 1st zu Aachd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in. wohin mas we w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Johannes Jon Almanas Am Jo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - TT-11-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Win and I home on Combi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| det unter der Adresse: "An de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | us Heilsteiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mineral brunnen-Comm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| det unter der Adresse: "An de<br>Das M.wasser ist vollkon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | as Heilsteiner<br>amen klar, vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mineralbrunnen-Come<br>n einem angenehm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| det unter der Adresse: "An de<br>Das M.wasser ist vollkon<br>schenden Geschmack; seine 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | as Heilsteiner<br>amen klar, vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mineralbrunnen-Come<br>n einem angenehm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| det unter der Adresse: "An de<br>Das M.wasser ist vollkon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | as Heilsteiner<br>amen klar, vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mineralbrunnen-Come<br>n einem angenehm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| det unter der Adresse: "An de<br>Das M.wasser ist vollkon<br>schenden Geschmack; seine 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | as Heilsteiner<br>amen klar, vo<br>Cemperatur bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mineralbrunnen-Cenn<br>n einem angenehnen<br>rägt 7° R., das spet. (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| det unter der Adresse: "An de<br>Das M.wasser ist vollkon<br>schenden Geschmack; seine T<br>wicht 1,0015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | as Heilsteiner<br>amen klar, vo<br>Cemperatur bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mineralbrunnen-tenm<br>n einem angeschn-st<br>rägt 7° R., das spet 6<br>sechzehn Unsen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| det unter der Adresse: "An de<br>Das M.wasser ist vollkom<br>schenden Geschmack; seine 7<br>wicht 1,0015.<br>Nach Monheim's Analy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | as Heilsteiner<br>amen klar, vo<br>Temperatur bet<br>vse enthalten s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mineralbrunnen-Cenn<br>n einem angenehnen<br>rägt 7° R., das spet. (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| det unter der Adresse: "An de<br>Das M.wasser ist vollkom<br>schenden Geschmack; seine 7<br>wicht 1,0015.<br>Nach Monheim's Analy<br>Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | as Heilsteiner amen klar, vo l'emperatur bet ese enthalten a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mineralbrunnen-Union n einem angenehn-di rägt 7° R., das spec. 6 sechzehn Unsen: . 0,221 Gr 6,667 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| det unter der Adresse: "An de<br>Das M.wasser ist vollkom<br>schenden Geschmack; seine T<br>wicht 1,0015.<br>Nach Monheim's Analy<br>Chlornatrium<br>Kohlensaures Nat<br>Kohlensaure Talk                                                                                                                                                                                                                                                              | as Heilsteiner amen klar, vo Temperatur bet ese enthalten a cron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mineralbrunnen-Comm<br>n einem angenehmer<br>rägt 7° R., das spe. 6<br>sechzehn Unsen:<br>. 0,221 Gr.<br>. 6,667 —<br>. 0,441 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| det unter der Adresse: "An de<br>Das M.wasser ist vollkom<br>schenden Geschmack; seine T<br>wicht 1,0015.<br>Nach Monheim's Analy<br>Chlornatrium<br>Kohlensaures Nat<br>Kohlensaure Talk<br>Kohlensaure Kall                                                                                                                                                                                                                                          | as Heilsteiner amen klar, vo l'emperatur bet ese enthalten a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mineralbrunnen-Comm<br>n einem angenehmer<br>rägt 7° R., das spe. 6<br>sechzehn Unsen:<br>. 0,221 Gr.<br>. 6,667 —<br>. 0,441 —<br>. 0,992 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| det unter der Adresse: "An de Das M.wasser ist vollkon schenden Geschmack; seine T wicht 1,0015.  Nach Monheim's Analy Chlornatrium Kohlensaures Nat Kohlensaure Kall Kohlensaures Eis                                                                                                                                                                                                                                                                 | as Heilsteiner amen klar, vo l'emperatur bet ese enthalten a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mineralbrunnen-Comm<br>n einem angesehn dr<br>rägt 7° R., das spe. (<br>sechzehn Unsen:<br>. 0,221 Gr.<br>. 6,667 —<br>. 0,441 —<br>. 0,992 —<br>. 0,009 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| det unter der Adresse: "An de<br>Das M.wasser ist vollkom<br>schenden Geschmack; seine T<br>wicht 1,0015.<br>Nach Monheim's Analy<br>Chlornatrium<br>Kohlensaures Nat<br>Kohlensaure Talk<br>Kohlensaure Kall                                                                                                                                                                                                                                          | as Heilsteiner amen klar, vo l'emperatur bet ese enthalten a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mineralbrunnen-Comm<br>n einem angeschn-d<br>rägt 7° R., das spe. (<br>sechzehn Unsen:<br>. 0,221 Gr.<br>. 6,667 —<br>. 0,441 —<br>. 0,992 —<br>. 0,009 —<br>. 0,331 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| det unter der Adresse: "An de Das M.wasser ist vollkon schenden Geschmack; seine T wicht 1,0015.  Nach Monheim's Analy Chlornatrium Kohlensaures Nat Kohlensaure Talk Kohlensaures Eis Kieselsäure                                                                                                                                                                                                                                                     | as Heilsteiner amen klar, vo Temperatur bet se enthalten s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mineralbrunnen-Comm<br>n einem angesehn-d<br>rägt 7° R., das qe. (<br>sechzehn Unsen:<br>. 0,221 Gr.<br>. 6,667 —<br>. 0,441 —<br>. 0,992 —<br>. 0,009 —<br>. 0,331 —<br>8,661 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| det unter der Adresse: "An de Das M.wasser ist vollkon schenden Geschmack; seine T wicht 1,0015.  Nach Monheim's Analy Chlornatrium Kohlensaures Nat Kohlensaure Kall Kohlensaures Eis                                                                                                                                                                                                                                                                 | as Heilsteiner amen klar, vo Temperatur bet se enthalten s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mineralbrunnen-Comm<br>n einem angeschn-d<br>rägt 7° R., das spe. (<br>sechzehn Unsen:<br>. 0,221 Gr.<br>. 6,667 —<br>. 0,441 —<br>. 0,992 —<br>. 0,009 —<br>. 0,331 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| det unter der Adresse: "An de Das M.wasser ist vollkon schenden Geschmack; seine T wicht 1,0015.  Nach Monheim's Analy Chlornatrium Kohlensaures Nat Kohlensaure Talk Kohlensaures Eis Kieselsäure                                                                                                                                                                                                                                                     | as Heilsteiner amen klar, vo Temperatur bet se enthalten a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mineralbrunnen-Comm<br>n einem angesehn-d<br>rägt 7° R., das spe. (<br>sechzehn Unsen:<br>. 0,221 Gr.<br>. 6,667 —<br>. 0,441 —<br>. 0,992 —<br>. 0,009 —<br>. 0,331 —<br>8,661 Gr.<br>. 13,639 Kub. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| det unter der Adresse: "An de Das M.wasser ist vollkom schenden Geschmack; seine Twicht 1,0015.  Nach Monheim's Analy Chlornatrium Kohlensaures Nat Kohlensaure Talk Kohlensaure Kalk Kohlensaures Eis Kieselsäure  Kohlensaures Gas Nach G. Bischof enth M.wasser:                                                                                                                                                                                    | as Heilsteiner amen klar, vo Temperatur bet se enthalten a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mineralbrunnen-Comm<br>n einem angenehmer<br>rägt 7° R., das spe. (<br>sechzehn Unsen:<br>. 0,221 Gr.<br>. 6,667 —<br>. 0,441 —<br>. 0,992 —<br>. 0,009 —<br>. 0,331 —<br>8,661 Gr.<br>. 13,639 Kub. Z.<br>Gowichtstheile Hallsta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| det unter der Adresse: "An de Das M.wasser ist vollkon schenden Geschmack; seine T wicht 1,0015.  Nach Monheim's Analy Chlornatrium Kohlensaures Nat Kohlensaure Talk Kohlensaure Kall Kohlensaures Eis Kieselsäure  Kohlensaures Gan Nach G. Bischof enth M.wasser: Freie und halbgebundene Koh                                                                                                                                                       | as Heilsteiner amen klar, vo Temperatur bet vse enthalten a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mineralbrunnen-Comm<br>n einem angenehmer<br>rägt 7° R., das spe. (<br>sechzehn Unsen:<br>. 0,221 Gr.<br>. 6,667 —<br>. 0,441 —<br>. 0,992 —<br>. 0,009 —<br>. 0,331 —<br>8,661 Gr.<br>. 13,639 Kub. Z.<br>Gowichtstheile Hallsta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| det unter der Adresse: "An de Das M.wasser ist vollkon schenden Geschmack; seine T wicht 1,0015.  Nach Monheim's Analy Chlornatrium Kohlensaures Nat Kohlensaure Talk Kohlensaure Kall Kohlensaures Eis Kieselsäure  Kohlensaures Gan Nach G. Bischof enth M.wasser: Freie und halbgebundene Koh Wasserfreies kohlensaures Na                                                                                                                          | as Heilsteiner amen klar, vo Temperatur bet vse enthalten a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mineralbrunnen-Comm<br>n einem angenehmer<br>rägt 7° R., das spec. (<br>sechzehn Unsen:<br>. 0,221 Gr.<br>. 0,667 —<br>. 0,441 —<br>. 0,992 —<br>. 0,009 —<br>. 0,331 —<br>8,661 Gr.<br>. 13,639 Kub. Z.<br>Gowichtstheile Hallston<br>. 26,6873;<br>6,446<br>0,131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| det unter der Adresse: "An de Das M.wasser ist vollkom schenden Geschmack; seine Twicht 1,0015.  Nach Monheim's Analy Chlornatrium Kohlensaures Nat Kohlensaure Talk Kohlensaure Kall Kohlensaures Eis Kieselsäure  Kohlensaures Gan Nach G. Bischof enth M.wasser:  Freie und halbgebundene Kohlensaures Nat Wasserfreies schwefelsaures Nat Wasserfreies schwefelsaures Nat Nach G. Bischof enth M.wasser:                                           | as Heilsteiner amen klar, vo Temperatur bet se enthalten a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mineralbrunnen-Comm<br>n einem angenehmer<br>rägt 7° R., das spec. (<br>sechzehn Unsen:<br>. 0,221 Gr.<br>. 0,667 —<br>. 0,441 —<br>. 0,992 —<br>. 0,009 —<br>. 0,331 —<br>8,661 Gr.<br>. 13,639 Kub. Z.<br>Gewichtstheile Hallsta<br>. 95,6873;<br>6,446<br>. 0,131<br>. 0,019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| det unter der Adresse: "An de Das M.wasser ist vollkom schenden Geschmack; seine Twicht 1,0015.  Nach Monheim's Analy Chlornatrium Kohlensaures Nat Kohlensaures Talk Kohlensaures Eis Kieselsäure  Kohlensaures Gas Kieselsäure  Kohlensaures Gas Kieselsäure  Kohlensaures Gas Kieselsäure  Kohlensaures Ris Kieselsäure  Kohlensaures Nach G. Bischof enth M.wasser:  Freie und halbgebundene Koh Wasserfreies kohlensaures Nathonshorsaures Natron | as Heilsteiner amen klar, vo Temperatur bet se enthalten a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mineralbrunnen-Comm<br>n einem angenehmer<br>rägt 7° R., das spe. 6<br>sechzehn Unsen:<br>0,221 Gr.<br>6,667 —<br>0,441 —<br>0,992 —<br>0,009 —<br>0,331 —<br>8,661 Gr.<br>13,639 Kub. Z.<br>Gewichtstheile Heilsta<br>0,134<br>0,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| det unter der Adresse: "An de Das M.wasser ist vollkom schenden Geschmack; seine Twicht 1,0015.  Nach Monheim's Analy Chlornatrium Kohlensaures Nat Kohlensaures Rall Kohlensaures Eis Kieselsäure  Kohlensaures Gan Nach G. Bischof enth M.wasser:  Freie und halbgebundene Kohlensaures Nat Wasserfreies kohlensaures Nat Wasserfreies schwefelsaures Phosphorsaures Natron  Lithionsalze                                                            | as Heilsteiner amen klar, vo Temperatur bet se enthalten a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mineralbrunnen-Comm n einem angenehmen rägt 7° R., das spe. 6 sechzehn Unsen: . 0,221 Gr 0,667 — . 0,441 — . 0,992 — . 0,009 — . 0,331 — 8,661 Gr 13,639 Kub. Z. Gewichtstheile Heilste . 28,6876 . 6,446 . 0,134 . 0,015 aicht bestimmberer M 0,084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| det unter der Adresse: "An de Das M.wasser ist vollkom schenden Geschmack; seine Twicht 1,0015.  Nach Monheim's Analy Chlornatrium Kohlensaures Nat Kohlensaures Talk Kohlensaures Eis Kieselsäure  Kohlensaures Gas Kieselsäure  Kohlensaures Gas Kieselsäure  Kohlensaures Gas Kieselsäure  Kohlensaures Ris Kieselsäure  Kohlensaures Nach G. Bischof enth M.wasser:  Freie und halbgebundene Koh Wasserfreies kohlensaures Nathonshorsaures Natron | as Heilsteiner amen klar, vo Temperatur bet se enthalten a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mineralbrunnen-Comm<br>n einem angenehmer<br>rägt 7° R., das spe. 6<br>sechzehn Unsen:<br>0,221 Gr.<br>6,667 —<br>0,441 —<br>0,992 —<br>0,009 —<br>0,331 —<br>8,661 Gr.<br>13,639 Kub. Z.<br>Gewichtstheile Heilsta<br>0,134<br>0,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Ichlessaure Talkere<br>Jeinstriem    | le .  | •   |      |   |     | •     | •  | •  | 0,7406 TI<br>0,0322 — |    |
|--------------------------------------|-------|-----|------|---|-----|-------|----|----|-----------------------|----|
| Kalensaures Eiseno<br>Masganexyd und | xydul | mit | geri |   | Spa | COR 1 | OR | •  | 0,0717                |    |
| Gesclerdo .                          |       |     |      |   |     |       | :  | :  | 0,1218 —              |    |
| Aguische Substanz                    | •     | •   | •    | • | •   | •     | •  | ٠. | Spuren.               | _  |
| •                                    |       |     |      |   |     |       |    |    | 37,5501 TI            | b. |

Des Erfahrungen von Höpffner und andern Aerzten zufolge th is M.wasser auflösend, cröffnend und wird mit Erfolg bei hehngen im Unterleibe, Verschleimungen, Hämorrhoidalbeschwerden, peit des Darmkanals und Drüsenverhärtungen benutzt.

Valunge Mittheilungen über die Mineralquelle zu Heilstein unmit lacken, von Th. Hons, mit einem Vorworte von Höpffner. lather 1896.

E. Bischoff in: Hufeland und Osann's [Journal der prakt. BL LXX. St. 3. S. 56.

Hafeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. 1827 Supmenthelt 8, 124.

Die Heisquellen von Anchen und Burtscheid von Monheim.

Sachtrigliche Mittheilungen von den Mineralquellen zu Heilstein W Zitterland. 1829.

### A dese reihen sich:

Die Levelle bei Cleve, sehr anmuthig unfern der Stadt in Thisgarten gelegen, wurde 1725 entdeckt, von Schütte bekielen, med wird jetzt noch häufig von den benachbarten Hollän-12 leucht und bonutzt. In frühern Zeiten betrug die Zahl der Paste 3 bis 400.

Ener Uteren Untersuchung zufolge enthält sie in einem Pfund Gan feste Bestandtheile, von welchen die hanptsächlichsten kohlen-Eisen und schwefelsaure Talkerde sind, ansser diesen eine Spur Abilensaurer Kalkerde und gehört demnach zu der Klasse der Talinischen Eisenquellen. Nach einer neuen Analyse von Velnthalten sechzehn Pfund M.wasser 26 Gran kohlensaures Eisen 4% Kab. Zoli kohlensaures Gas.

Als Getränk und Bad hat man sie empfohlen bei Krankheiten von briche, namentlich bei Verschleimungen, Schleimflüssen, Bleichbt, Hysterie, Skorbut, gichtischen und rheumatischen Leiden.

Schätte, Abhandlung über den rechten Gebrauch und die kräf-<sup>8</sup> Wirkung des Clevischen Gesundbrunnens. 1740.

Beschreibung des neu entdeckten Clevischen Gesund-Bacus. Cleve und Dortmund 1742. — 1751. — holländisch 1742. 1746

Schütte, Wirkung des Clevischen Gesundbrusnens. 1743.

— diss. de aquis medicatis praesertim de fonte m Clivensi. Halae 1751. — 1752.

W. v. Linden, über Schütte's Nachricht von dem Cle Gesundbrunnen, Leipzig 1746.

Velsen in: Horn, Nasse und Henke's Archivfürn fahrung 1817. Januar und Februar. S. 154.

Harless a. a. O. S. 148.

Over de gesondheidsbron van Cleef, door E. J. Themas Thuessink.

Die M. quelle bei Ratheim, im Reg. Bezirk Aachen is Heinsberg. Sie entspringt in einer dem Freih. v. Spies-B heim auf Hall gehörigen sumpfigen Niederung unfera des Ratheim und ist in der Umgegend bekannt unter dem Names Pütz" (trockner Brunnen).

Nach der vorläußgen Untersuchung von Voget enthät in Kohlensäure, kohlensaures Eisenoxydul, kohlensaure Kaik in erde, salzsaure Talkerde, Chlornatrium und Spuren von sauren Salzen.

Brandes Archiv Bd. XXVII. St. 1, 8. 5.

- 2. Die Heilquellen der Reg. Bezirke Coblenz und Trier.
- 1. Die Th. quelle von Bertrich. Der Bertrich liegt im Kreise Kochem unfern des Dork trich zwischen Trier und Coblenz, seitwärts der vanach Coblenz führenden Hauptstraße, in dem mahle Thale des Is- oder Usbaches, 433 Fuß über des 4 des Meeres erhaben. Die Höhen, welche das Tall sind großentheils mit Laubholz bewachsen, zwisch nen erheben sich mahlerisch nur spärlich mit Gebärdeckte schroffe Basalt- und Schieferfelsen. Die zund entfernteren Umgebungen von Bertrich enthalte seltene Mannigfaltigkeit von reizenden Gegenden.

Höchst wahrscheinlich waren die M.quellen zu Bertrich zu Römern bekannt. Ihren Namen scheinen sie später von ein miten, welcher in diesem Thate gelebt haben sell, erhalten zu Im vierzehnten Jahrhundert geschieht ihrer in Urkunden Erwunter dem Namen "Thermae ad Sanctum Bertricum," ode "Aquae Bertlichianae," — später "Bertlinger Bad." Im Juwird ihrer in den Gestis Trevirorum unter dem Namen "The

m Bertriem' gedacht. Einen ausgebreiteteren Ruf erwarben is Thuellen zu Bertrich im sechzehnten Jahrhundert, wo dieL. Terneisser, Eschenreuter, Günther von Anderind Tabernäm on tanus erwähnen. Gegen das Ende des
inten Jahrhunderts (1769 und 1770) unter der Regierung Cloi Venzeslaus, Kurfürsten von Trier, gesichah viel, die bis
langehaften Einrichtungen zu verbessern, und seit 1815,
is demalige Trierische Land mit Preußen verbunden wurde,
ist die bestehenden Einrichtungen noch mehr zu vervollkomminnicht.

höttigen Vorrichtungen zu Wannen- und Douchebädern finhim Kurhause. Die Bäder sind von verschiedener Größe, von Musstein und mit Brohler Traß bekleidet.

1821 erfrent sich Bertrich eines Armen- und Krankenhauses, ikkung und Unterhaltung von dem in Coblenz befindlichen wis, von Zuschüssen der Regierung und von den Beiträgen zumätung der Verarmten und Bedürftigen bestritten wurde, beit zu hoffen, dass der Plan eines, mit dem Armenhause zu denkt zu hoffen, dass der Plan eines, mit dem Armenhause zu denkt armenbadehauses bald wird können ausgeführt werden. Gil wirden in dem Armenhause jährlich 50—60 Arme verpflegt mittel behandelt.

de literen ungenligenden und zum Theil selten gewordenen Phierven V.E.E.Cohausen, Hett und Hartung schließt bereitings erschienene umfassendere von Harlefs.

be Gegend um Bertrich trägt unverkennbar einen vulkanischen bet, webereits auch schon Steininger, v. Dechen, Behr, gel, v. Haupt und G. Bischof dargethan haben. Die vorbach Geirgsart bei Bertrich ist Grauwackenschiefer, von Ballen auf der Oberfläche durchbrochen.

Thwasser ist hell und klar, perlt weder in dem hait welchem es geschöpft wurde, noch in dem Balen; sein Geschmack ist schwach laugenhaft, etwas sich nicht umangenehm; sein spec. Gewicht beträgt ich 1000, seine Temperatur 25—26° R. Nach Hett sie Th.quelle zu Bertrich in 24 Stunden 198 Fulfasser, das Fuder zu 6 Ohm oder 12 Eimern gest.

kalysirt wurde das Th. wasser von Mohr, G. Bifund Funke.

ach der von Mohr 1821 unternommenen Analyse den sechzehn Unzen:

Schwefelsaures Natron . . 8,160 Gr. Schwefelsaure Kalkerde . . 0,560 ---

|           | Schwefelsaure          | Talke             | rde            | •            | •    | 0,860  | Gr.           |
|-----------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|------|--------|---------------|
|           | Chlornatrium           | •                 | •              |              | •    | 1,200  | _             |
|           | Kohlensaures           | Natron            | l              |              | •    | 0,740  | _             |
|           | Kohlensaure '          | <b>Falkerd</b>    | e              |              | •    | 0,080  | _             |
|           | Kohlensaure 1          | Kalkerd           | 0              | •            | ٠.   | 0,720  |               |
|           | Kohlensaures           | Eigeno            | xydul          |              |      | 0,480  | _             |
|           | Kieselerde             | •                 |                |              | •    | 0,400  |               |
|           |                        |                   |                |              | _    | 13,900 | Gr.           |
|           | Kohlensaures           | Gas               | •              |              | •    | 0,1 K  | ib. <b>Z.</b> |
| Einer     | spätern von            | Fun               | kei            | in .         | Jahr | 1827   | unterne       |
| nen Analy | se zufolge e           | nthalt            | en s           | ech          | zehn | Unze   | n:            |
| Natron    | fmit Schweftentheils n | el- und<br>ait Ko | Salz<br>hlensi | säur<br>iure | e, g | röfs-} | 9,396 (       |

| Kali (      | nit Sc<br>enthei<br>len. |      |      |   |   |   |   |   | 9,396 6  |
|-------------|--------------------------|------|------|---|---|---|---|---|----------|
| Lithion .   | •                        | •    | •    | • |   | • | • |   | Sparen.  |
| Kieselerde  |                          | •    | •    |   | • |   |   |   | 0,084 -  |
| Thonerde    |                          |      | •    |   |   |   |   |   | 0,006 -  |
| Kohlensaure | Kall                     | erde |      |   |   |   |   |   | 0,708 -  |
| Kohlensaure |                          |      | ydul | • |   | • |   |   | 0,038 -  |
| Schwefelsä  |                          | •    | •    |   | • |   |   |   | 1,831 -  |
| Chlorkalium |                          | •    | •    | • | • | • | • | • | 0,363 -  |
|             |                          |      |      |   |   |   |   | - | 13,067 G |

Nach Harless besitzt das Bertricher Th.waser gelind reizende, auflösende, alle Absonderungen befören Wirkung, welche beim Bade zwar zunächst das Navund Lymphsystem der äußern Haut in Ansprud von da aber sich auch auf das System der Schleiber Harnwerkzeuge, des Darmkanals und der Organ Brust verbreitet.

Als Bad vorzugsweise, aber auch als Getränk nutzt, zeigt sich das Wasser von Bertrich nach Har hilfreich in folgenden Krankheiten:

1. in Krankheiten der Absonderungs-, Assimilation und Ernährungsorgane, namentlich Schwäche des Mund Darmkanals, bei Skropheln, Rheumatismen und tischen Affectionen, besonders mit gleichzeitigen Störs der Digestionsorgane.

l. Krankheiten des Gefässystems, in so fern sie sich Schwäche und Stockungen gründen, — namentlich imornoidalbeschwerden, Suppressionen der monatli-Rengung, Fluor albus, Unfruchtbarkeit.

l Chronischen Nervenkrankheiten, — vorzugsweise wigendes Mittel bei Krankheiten mit dem Charaktes krampfhaft gesteigerten Erethismus, wie Hysterie, E Hypochondrie, Nervenschwäche, — aber auch bei ingen.

tähliche M.quelle entspringt südlich von Bertrich, auf dem lier der Mosel zwischen Trarbach und Berucastel, aus Thonis der Tiefe einer Grube in dem Bergwerke am "Kauten-Sie hat die Temperatur von 22° R., und ist nach G. Bip Amlyse von ähnlichem Gehalte als die Therme von Bertdie letztere reicher an Kochsalz, Glaubersalz und Kalk zu

Teneisser, von kalten, warmen, mineralischen und metal-Vassen. Frankfurth 1572. B. XVII. Cap. 58. S. 270.

bejsamen Bäder, Saurbrunnen und anderer Wasser, so in bei bekandt und erfahren, Natur, Kraft und Wirkung durch Biehenreuterum. 1580. S. 36.

L. Cohausen: in Commerc. litterar. phys. med. Norim-Bit, 102 und 202.

ik Cohausen, Crenographia Trevirensis Bertlichio kin, h. e. Gründliche und physikalische Untersuchung Ensift Trier gelegener theils warmer theils kalter Ge-1748.

Hanpt in: Journ. des Mines No. LV.

t, Beschreibung von Bertrich.

Hartung, kurze Beschreibung des Badeortes Bertrich.

bratein's geognost. Bemerkungen über die basalt. Gebirge stem Deutschlands. 1820. S. 81.

Dinger's geogn. Studien am Mittelrhein. 1819. S. 35. 185.

— erloschene Vulkane in der Eifel und am Niederrhein.

4. 24.

- nese Beiträge zur Geschichte der rheinischen Vul-

Bischof, die vulkanischen M.quellen Deutschlands und bis. Bonn 1826. S. 167.

Bad zu Bertrich unsern der Mosel im K. Pr. Großberzogiedershein beschrieben von Dr. Chr. Fr. Harless. Mit zwei gen. Coblenz 1827.

anden Archiv. Bd. XXVI. S. 187.

v. Dechen in: Nöggerath's Rheinland-Westphalen, Bl. S. 113.

Hufeland und Osann's Journal der prakt, Heilk. Bd. L.—Supplementh, S. 118.

### An sie schliesst sich:

Die Eisenquelle zu Lamscheid. Sie entspringt auf Hundsrück im Reg. Bezirk Coblenz, im Kreise St. Goar, dicht u großen, von Coblenz über Boppard und Simmern nach Kreus führenden Landstraße, unfern der Dörfer Lamscheid, Schwil Leiningen, und führte daher auch früher den Namen des "Leis M.brunnen." Rühmlich gedenken derselben schon Eschenreu G. v. Andernach und Tabernämontanus, — die erste Aus wurde zuerst 1783 oder 1784 vom Dr. Wanzel, Oberantsphysu Simmern, unternommen und vom Dr. Ratzen 1786 bekannt macht.

Die M.quelle und das dicht bei derselhen befindliche für Kur und Reisende eingerichtete Logirhaus liegen in einem fremdi Wiesenthale. Außer einem Krugmagazin finden sich hier Eind gen zu Wannenbädern, welche aber noch sehr der Verbesserug dürfen. Vor dem Ausbruche der frauzösischen Revolutiou bette Versendung des Lamscheider M.wassers jährlich an 18000 kru

In geognostischer Hinsicht verdient bemerkt zu werden, das herrschende Gebirgsart der Gegend Thonschiefer ist, mit Sast mengt, oder schiefrige und körnige Grauwacke, stellenweise durch von Thoneisenstein, auch von Sandstein jüngerer Formatien, und deckt mit sandigem Thonmergel. Der Hügel, an welchem die Kantspringt, hat sandigen und eisenschüssigen Thonschiefer zun Gegestein und sandigen Thonmergel zur Bedeckung. Trapptuff, Tus Basalt, so wie alle Gebirgsarten vulkanischer Natur fehlen gegentein und hierdurch unterscheiden sich wesentlich die geognatie Verhältnisse des Hundsrück von der an vulkanischen Uebensereichen Eifel.

Chemisch analysirt wurde das M.wasser zu Lamscheid 1988. Funke und 1827 von G. Bischof. Der Analyse des letzen folge gehört es zu der Klasse der kalten alkalisch-erdigen Eiser, ist sehr reich an freier Kohlensäure, enthält zwar mit feste Bestandtheile, unter den letztern aber eine sehr betricht Menge von Eisen.

Nach G. Bischof beträgt die Temperatur des Wassen 14, bei 25° R. der Atmosphäre, sein spec. Gewicht 1,0013986.

#### Sochzehn Unzen des M.wassers enthalten:

|                      | nach Funke: | na | ch G. | Bis           |
|----------------------|-------------|----|-------|---------------|
| Kohlensaure Talkerde | 1,440 Gr    | •  | 0,5   | 5219 <b>G</b> |
| Kohlensaure Kalkerde | 3,520 — .   | •  | •     | •             |

| Kellensaures               | 0              | _    | 5,360 | Gr. | - |   | 4,87203 Gr.<br>42,541 Kub. Z |
|----------------------------|----------------|------|-------|-----|---|---|------------------------------|
| Palmaure Ka                | lkerd <b>e</b> | •    | •     | •   | • | • | Spuren.                      |
| Lieselerde                 |                | •    | •     | •   | • | • | 0,17687 —                    |
| Eisenoxyd                  |                |      | 0,160 | -   | • | • |                              |
| Kehlensauren               | Manganox       | ydal | •     | ·•  | • | • | .0,07047 —                   |
| Leicusaures                | Eisenoxy       | lal  | •     | •   | • | • | 1,00834 —                    |
| Schrefelsaure              |                | •    | •     | •   | • | • | 0,00749                      |
| Schwefelsaure              |                | •    | •     | •   | • | • | 0,02341 —                    |
|                            | e Kalkerde     | •    | 0,160 | -   | • | • | • •                          |
| Calornatrium               | •              | •    | •     | •   | • | • | 0,04902                      |
| Chlercalcium               |                |      | 0,080 | Gr. | • | • |                              |
| Kohlensaures               |                | •    | •     | •   | • | • | 0,30162                      |
| Kohlensaure<br>ren von Bas | ryt und Stro   |      |       |     |   |   | 2,68262 Gr.                  |

Instich und äußerlich empfiehlt es Harless in allen den Fäl, wo kräftige alkalisch-erdige Eisenwasser indicirt sind, namentbei Schwiche des Muskel-, Gefäß- und Nervensystems atonischer
krutheiten des Magens und Darmkanals von Schwäche, —
pehondie, Hysterie, Würmern, Unfruchtbarkeit, Impotenz, Bleichis, passiven Blut- und Schleimflüssen, namentlich Fluor albus, —
kirkung in dem Stadium der Reconvalescenz nach sehr angreimatten Krunkheiten, — so wie als stärkende Nachkur nach
i van Lanscheid nur 10 Stunden entfernten Th.quellen zu Bertrich.

Aller beyisamen Bäder, Saurbrunnen und anderer Wasser, so Zenteilund bekandt und erfahren, durch Gallum Eschenreu-. Ann. 150, 8, 52.

Kere physich-chemische Anzeige des Lamscheider, sonst Lei-Wisch und Kurwassers (von Dr. Ratzen). Frankfurth und 1766

Misch-chemische Abhandlung des Lamscheider Mineralwassers,

Fanke in: Trom m's dorff's Journal der Pharm. Bd. XXVII. 18, 107.

Me Stahlquelle zu Lamscheid auf dem Hundsrück, beschrieben M. Chr. Fr. Harless und Dr. G. Bischof. Bonn 1827.

Schweigger, Journal für Chemie und Physik. Bd. XXI. S. 116.

fifeland und Osann's Journ. d. prakt. Heilkunde. Bd. LXV.

Buchner's Repertorium für die Pharmacie. Bd. XXX. S. 374. Barlefs, Gesundbrunnen des Großberzogthums Niederth. S. 144.

2. Die Soolquellen zu Kreuznach, dem herzogthum Hessen zugehörig, aber unter Preussik Hoheit, entspringen zu und bei der Stadt Kreuzmais in ion Hog. House Colling des Colless Madaminis.

His site State Account. Countries, Irus seines in 2 38 a Countries erwister. 25 f. is There existed a Countries States, side and existence, side and existence of the countries. Large, — is come size States institute Erwistence des reines theses, was accountries Eithen and matterische matterische mit eine institute and vestiches and vest

Juin Bercams Untersuchungen ist es valed ist suban var d. I. 1600 die Soole zu Kr. als immit vande. Chichvohl ist erst in den letzten I. Kr. als I. Lunes bemaat wurden. Durch ihre ausge Walmanhait in den verschiedenartigsten und sehr Krakkeiten und die unter der Leitung des Hra. Priegger im Lehen gerufenen zweckmäßigen II. gan. inden die Halparilen zu Kr. sich gegenvis zu ausgehandeten und weld begründeten Ruf erwicke Entstellen der Kragisste in den letzten Jahren sich wannelet und die Einwahner Kr.'s durch neue II. gate Walmangen und Bequemlichkeit der Kragisste und dieser unschnenden Frequenz von Rentspoorden bemält eind.

Mie Erdit der Karpisto zu Kr. betreg:

| <b>b</b> | S | r 1836 | • | 800  |
|----------|---|--------|---|------|
| _        | _ | . 1837 | • | 1900 |
| _        | _ | 1838   | • | 1533 |
| _        | _ | 1839   | • | 1642 |

Ze diesen kamen im Sommer 1838 noch über 1000 zei 1787 Fremde und Durchreisende, nach den polizeilich Kurlisten.

Unter den Badeärzten Kr.'s gedenke ich au die zweckmäßige Benutzung dieser Heilquellen s Im. Hofrath Dr. Prieger und des Hrn. Dr. Enun, beiden verdanken wir Monographieen über diewrt.

gesegnete Thal der Nahe vereinigt einen Reich-Naturschönheiten, denkwürdigen historischen Ueund — gewährt auch in geognostischer Hinsicht es Interesse.

elquellen entspringen aus Felsen von Feldspath und Porliefern jährlich einen reichen Gewinn an Salz. Die nahe-Gebirge bestehen aus Lagern von Trapp, Steinkohlen und stein, an welche sich Bünke von älterm Flötzkalkstein ande nördlich von Kr. das rheinische Schiefergebirge an-- Steinsalzlager wurden bisher noch nicht ermittelt. sielberwerke auf dem Lemberg und Moschellandsberg, in nebst dem Erze zugleich Stufen von gediegenem Queckdes, bestehen noch.

tiche in und bei Kr. zu Tag kommende Soolben die Temperatur von 10—23° R., unterscheiin ihrem chemischen Gehalt nur durch das quanhältnis der einzelnen Bestandtheile, sind gleich
Soolen sehr reich an Chlorsalzen, enthalten
del, zeichnen sich aber vor ihnen wesentlich durch
an schwefelsauren Salzen und durch ihren
bingehalt aus.

nterscheidet folgende M.quellen:

Elisenquelle, ihre Temperatur beträgt conn verschiedenen Jahres- und Tageszeiten 10° R., Gewicht nach Löwig 1,004.

th geschöpft ist ihr Wasser von einem salzigen Geschmacke, vollkommen klar, nur sehr wenig
liche spielend, kleine Bläschen von kohlensaurem
gen nur in sehr unbedeutender Menge auf, bald
th indess das Wasser, es bilden sich viele kleine
von brauner Farbe, die zu Boden fallen, und erst
ligen Tagen nach beendigtem Niederschlag ganz
inden.

thzehn Unzen desselben enthalten:

Πĥ

| (N. 1 4 - 1                  | •     |            |       |       | · ·     |                |
|------------------------------|-------|------------|-------|-------|---------|----------------|
| Chlornatrium                 | •     | •          | •     | •     | 72,88   |                |
| Chlorkalium<br>Chlorkalium   | •     | •          | •     | •     | 0,624   |                |
| Chlorlithium'                | •     | •          | •     | •     | 0,613   |                |
| Chlorcalcium                 | •     | •          | •     | •     | 13,389  |                |
| Chlormagnium                 | •     | •          | •     | •     | 4,071   |                |
| Brommagnium                  | •     | •          | •     | •     | 0,278   | 3 —            |
| Jodmagnium                   | •     |            | •     | •     | 0,035   |                |
| Kohlensaure K                | alker | de         | •     |       | 1,693   |                |
| Kohlensauren I               | Baryt |            |       |       | 0,017   | ' —            |
| Bittererde .                 | • ,   | •          | •     | •     | 0,106   | <b>i</b> —     |
| Eisenoxyd .                  | •     | •          | •     |       | 0,154   |                |
| Phosphorsaure                | Thou  | erde       |       |       | 0,025   |                |
| Manganoxydul                 | •     |            | •     | •     | 0,006   | i —            |
| Kieselerde .                 | •     | •          |       | •     | 0,129   | <b>–</b>       |
|                              |       |            |       | •     |         |                |
|                              |       |            |       |       | 94,023  | ur.            |
| 1                            | nach  | Bau        | er    | ;     |         |                |
| Chlorkalium                  | •-    |            |       | 0,9   | 9717000 | Gr.            |
| Chlornatrium                 | ٠     |            |       | •     | 9223680 |                |
| <b>C</b> blorlithiu <b>m</b> |       |            |       |       | 750000  |                |
| Chlorcalcium                 | •     |            |       | 13,2  | 769370  | _              |
| Chlormagnesium               |       |            |       |       | 515250  |                |
| Bromnatrium                  |       | •          |       |       | 072000  |                |
| Jodnatrium .                 |       |            |       |       | 032145  |                |
| Magnesiacarbons              | ut    |            |       |       | 511240  |                |
| Strontiancarbons             | ıt .  |            |       |       | 835100  |                |
| Barytcarbonat                |       | •          |       |       | 994200  |                |
| Eisenoxydulcarb              | onat  |            |       |       | 993550  |                |
| Manganoxydulca               | rbons | ıt.        |       |       | 095665  |                |
| Reine Thonerde               |       |            |       |       | 215320  |                |
| Kieselsäure .                |       |            |       |       | 139530  |                |
|                              |       |            |       |       |         |                |
|                              |       |            |       | 90,00 | 864050  | Gr.            |
| 2. Der Karlshalle            | o » R | 100 TE 107 | . n . |       |         | mie t <b>A</b> |
| Fligoreus II.                |       |            |       | , , , | uur we  | THE .          |
| Elisenquelle verschieden     | . 3   | eine       | T     | empe  | ratur   | betras         |
| Schachte und an dem A        | usmi  | indw       | ngs   | rohr  | e 12°   | R., bei        |
| tem mehr aber in der T       | iefe. |            | _     |       |         | •              |
| Sechzehn Unzen des           | selb  | en e       | nth   | alten | 1:      |                |
| nach Pres                    | tins  | ripr       | d D   | ürin  | g: na   | ch G. 0#       |
| Jodnatrium                   |       |            |       | Gr.   | _       | 0,044          |
| Chlamat-!                    | •     |            |       | —     | • •     | 59,660         |
| Chlormagnium                 | •     | 3,3        |       |       | • •     | 0,679          |
| Chlorcalcium                 | :     |            | 66    |       |         | 2,561          |
| • • • •                      | •     | 7,1        | •     | _     | • •     | <del>-1</del>  |

nach Löwig: (im wasserfreien Zustande)

|                                                 | L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                              |                                        |                                                  |                                                          |                                 |                                                                 |                                             |                                                                  |                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                 | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                    |                                                              | •                                      |                                                  | 0,417                                                    | Gr.                             |                                                                 |                                             | 0,4071                                                           | Gr.                       |
| 1                                               | nen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                    | •                                                            |                                        |                                                  | 0,057                                                    | _                               |                                                                 |                                             | 0,0566                                                           |                           |
| 200                                             | iniam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                              |                                        | `.                                               | 0,443                                                    | _                               |                                                                 |                                             | 0,4321                                                           |                           |
| - پيوار                                         | lorür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                              |                                        | •                                                | 0,837                                                    | _                               |                                                                 |                                             | 0,6538                                                           |                           |
| ivi.                                            | re Ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ikerde                                                                                                               |                                                              |                                        |                                                  | 0,611                                                    |                                 |                                                                 |                                             | 0,6133                                                           |                           |
| 1.                                              | re Tal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kerde                                                                                                                |                                                              |                                        |                                                  | 0,483                                                    |                                 |                                                                 |                                             | 0,4730                                                           |                           |
| المير<br>- إلى الم                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Benoxy                                                                                                               | rdul                                                         |                                        |                                                  | 0,473                                                    |                                 |                                                                 |                                             |                                                                  |                           |
| (2)<br>(4)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . *                                                                                                                  |                                                              |                                        |                                                  | 0,033                                                    | _                               |                                                                 |                                             | 0,0313                                                           | _                         |
| ng.                                             | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                              |                                        |                                                  | •                                                        |                                 |                                                                 |                                             | 6,6025                                                           |                           |
| 1.00                                            | iun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                              |                                        |                                                  |                                                          |                                 |                                                                 | •                                           | 1,3672                                                           |                           |
| iil.                                            | d quell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | saures                                                                                                               | Eis                                                          | enoz                                   | cydul                                            | •                                                        |                                 |                                                                 |                                             | 0,3645                                                           |                           |
| iller                                           | es Li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                              | 1                                      | •                                                |                                                          |                                 |                                                                 | •                                           | -,                                                               |                           |
| Mis-                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nerde                                                                                                                |                                                              | - 1                                    |                                                  | ~                                                        |                                 |                                                                 |                                             |                                                                  |                           |
| (177<br>(1 <sup>2</sup> )                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ngano                                                                                                                |                                                              | ol 🕻                                   | •                                                | Spure                                                    | D.                              | •                                                               | •                                           |                                                                  |                           |
| 140                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oxydu                                                                                                                |                                                              |                                        |                                                  |                                                          |                                 |                                                                 |                                             |                                                                  |                           |
| 100                                             | ere un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | d einer                                                                                                              | eige                                                         | enth                                   | imli-                                            |                                                          |                                 |                                                                 |                                             |                                                                  |                           |
| -                                               | ere un<br>zigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stoff,                                                                                                               | des                                                          | sen                                    | Auf-                                             |                                                          |                                 |                                                                 |                                             |                                                                  |                           |
| (1)                                             | Weir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ogeist                                                                                                               | an                                                           | der                                    | Luft                                             |                                                          |                                 |                                                                 |                                             |                                                                  |                           |
|                                                 | diedert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bau                                                                                                                  | eine                                                         | br                                     | aune                                             |                                                          |                                 |                                                                 | ,                                           | •                                                                |                           |
|                                                 | m priici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | oitirt                                                                                                               |                                                              |                                        |                                                  |                                                          |                                 |                                                                 |                                             | 1,4717                                                           |                           |
| (i))                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | -                                                            | _                                      | -                                                | 75,549                                                   | G.                              |                                                                 |                                             | 75,4220                                                          |                           |
| <b>37.</b>                                      | <b>-</b> C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                    |                                                              |                                        |                                                  | 70,040                                                   | uı.                             |                                                                 |                                             | '3,98 Kul                                                        |                           |
| (1)                                             | K CB (12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                              |                                        |                                                  |                                                          |                                 |                                                                 |                                             |                                                                  | D. Z.                     |
|                                                 | res Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | •                                                            | •                                      | •                                                | •                                                        | •                               | •                                                               | •                                           |                                                                  |                           |
| ij.                                             | rische ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Luft                                                                                                                 | •                                                            | •                                      | :                                                | •                                                        | •                               | •                                                               | •                                           | 0,93 —                                                           |                           |
| ij.<br>Ž                                        | rische ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Loft                                                                                                                 | •                                                            |                                        | •                                                | •                                                        | •                               | •                                                               | •                                           | 0,93 —                                                           | b. <b>Z</b> .             |
| ()<br>()<br>()                                  | Brom w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Luft<br>Irde i                                                                                                       | :<br>n de                                                    | er e                                   | rsten                                            | Analys                                                   | se ni                           | cht I                                                           | Lück                                        | 0,93 —                                                           | b. <b>Z</b> .             |
| (T) 连通(A)                                       | Brom w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Luft<br>Irde i                                                                                                       | n de                                                         | erei<br>spä                            | rsten<br>iter e                                  | Analys<br>ntdeckt                                        | e ni                            | cht I                                                           | Lück                                        | 0,93 -                                                           | b. <b>Z</b> .             |
| 治理無利的                                           | Bron with dieser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Luft<br>urde i<br>Stoff                                                                                              | erst                                                         | <b>s</b> pä                            | iter e                                           | ntdeckt                                                  | Was                             | de.                                                             |                                             | 0,93 —<br>4,91 Ku<br>sicht gen                                   | b.Z.<br>om-               |
| 加速的用源的                                          | Bron with dieser Der H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Luft<br>Inde i<br>Stoff<br>Lupt                                                                                      | erst<br>b r                                                  | spä<br>un:                             | iter e<br>nen                                    | ntdeckt<br>auf d                                         | er '                            | de.<br>The                                                      | o d                                         | 0,93 — 4,91 Ku sicht gen orshal                                  | b.Z.<br>om-               |
| <b>化三甲基甲甲基甲甲基甲甲</b>                             | Bron with dieser Der H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Luft<br>Inde i<br>Stoff<br>Lupt                                                                                      | erst<br>b r                                                  | spä<br>un:                             | iter e<br>nen                                    | ntdeckt<br>auf d                                         | er '                            | de.<br>The                                                      | o d                                         | 0,93 —<br>4,91 Ku<br>sicht gen                                   | b.Z.<br>om-               |
| 以 致 即 的 我 的 我 的 我 的 我 的 我 的 我 的 我 的 我 的 我 的     | Brom wo<br>A dieser<br>Der H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Luft<br>Inde i<br>Stoff<br>aupt<br>en B                                                                              | erst<br>br<br>run                                            | spä<br>un:<br>nen                      | iter e<br>n e n<br>dure                          | ntdeckt<br>auf d<br>ch seir                              | er '<br>ee S                    | de.<br>The<br>tärk                                              | ode                                         | 0,93 —<br>4,91 Ku<br>sicht gen<br>orshall<br>erschied            | b.Z. om-                  |
| 以 新                                             | Brom wo<br>A dieser<br>Der H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Luft<br>Inde i<br>Stoff<br>aupt<br>en B                                                                              | erst<br>br<br>run                                            | spä<br>un:<br>nen                      | iter e<br>n e n<br>dure                          | ntdeckt<br>auf d<br>ch seir                              | er '<br>ee S                    | de.<br>The<br>tärk                                              | ode                                         | 0,93 — 4,91 Ku sicht gen orshal                                  | b.Z. om-                  |
| <b>国 安 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 </b> | rische  rom with dieser  Der Hitter vorigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Luft  rde i Stoff  aupt en B  tur l                                                                                  | erst<br>br<br>rum<br>etr                                     | spä<br>uni<br>nen<br>ägt               | iter e<br>n e n<br>dure<br>im                    | ntdeckt<br>auf d<br>ch seii<br>Schac                     | er'<br>er'<br>ne Si<br>ht 1     | de.<br>The<br>tärk<br>7° I                                      | ode<br>e ve<br>R., i                        | 0,93 —<br>4,91 Ku<br>sicht gen<br>orshal<br>erschieden<br>der Ti | b.Z.<br>om-<br>le,<br>en; |
| <b>国 安 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 </b> | rische  rom with dieser  Der Hitter vorigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Luft  rde i Stoff  aupt en B  tur l                                                                                  | erst<br>br<br>rum<br>etr                                     | spä<br>uni<br>nen<br>ägt               | iter e<br>n e n<br>dure<br>im                    | ntdeckt<br>auf d<br>ch seii<br>Schac                     | er'<br>er'<br>ne Si<br>ht 1     | de.<br>The<br>tärk<br>7° I                                      | ode<br>e ve<br>R., i                        | 0,93 —<br>4,91 Ku<br>sicht gen<br>orshal<br>erschieden<br>der Ti | b.Z.<br>om-<br>le,<br>en; |
| 新新典學與所述的                                        | From with dieser Der H. Forigi Impera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Luft  Stoff  aupt  en B  tur l                                                                                       | erst<br>br<br>rum<br>etr                                     | spä<br>uni<br>nen<br>ägt<br>me         | iter e<br>n e n<br>dure<br>im<br>r's w           | ntdeckt<br>auf d<br>ch sein<br>Schac<br>nter L           | er 'ne Si<br>ht 1               | de.<br>The<br>tärk<br>7° I<br>ig's                              | ode<br>e ve<br>R., i<br>Lei                 | 0,93 —<br>4,91 Ku<br>sicht gen<br>orshall<br>erschied            | b.Z. om- le, en; efe      |
| 新新典學與所述的                                        | rische in inche in in | Luft  Stoff  aupt  en B  tur l  tenl                                                                                 | erst br run oetr hei:                                        | spä<br>uni<br>nen<br>ägt<br>me         | iter e<br>n e n<br>dure<br>im<br>r's w           | ntdeckt<br>auf d<br>ch sein<br>Schac<br>nter L           | er 'ne Si<br>ht 1<br>ieb        | de.<br>The<br>tärk<br>7° I<br>ig's                              | ode<br>e ve<br>R., i<br>Lei<br>iese         | 0,93 — 4,91 Ku sicht gen orshall erschiede n der Ti tung unt     | b.Z. om- le, en; efe      |
| 新新典學與所述的                                        | From with dieser  Der Hitter Vorige  Empera  h Met  n Anal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Luft  Stoff  aupt  en B  tur l                                                                                       | erst br rum petr hei:                                        | spä<br>uni<br>nen<br>ägt<br>me         | iter e<br>n e n<br>dure<br>im<br>r's w           | ntdeckt<br>auf d<br>ch sein<br>Schac<br>nter L           | er 'ne Si<br>ht 1<br>ieb<br>Unz | de.<br>The<br>tärk<br>7° I<br>ig's<br>en d                      | ode<br>e ve<br>R., i<br>Lei<br>iese<br>2 Gr | 0,93 — 4,91 Ku sicht gen orshall erschiede n der Ti tung unt     | b.Z. om- le, en; efe      |
| 新新典學院的語句 明明 東京                                  | From with dieser Der Historige Empera Met m Anal Chlor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Luft  Stoff  a u p t  en B  tur b  t e n l  lyse c  realcin                                                          | erst br run  etr  hei  enth                                  | spä<br>uni<br>nen<br>ägt<br>me         | iter e<br>n e n<br>dure<br>im<br>r's w           | ntdeckt<br>auf d<br>ch sein<br>Schac<br>nter L           | er 'ne Si<br>ht 1<br>ieb<br>Unz | de.<br>The<br>tärk<br>7° I<br>ig's<br>en d<br>70,60             | ode<br>e ve<br>R., i<br>Lei<br>iese<br>2 Gr | 0,93 — 4,91 Ku sicht gen orshall erschiede n der Ti tung unt     | b.Z. om- le, en; efe      |
| 新新典學院的語句 明明 東京                                  | From with dieser Der H. Vorigi Empera h Met m Anal Chlor Chlor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Luft  Stoff  a u p t  en B  tur l  ten l  lyse c  realciumage                                                        | erst br run  etr  hei: enth um ium                           | uni<br>nen<br>ägt<br>me<br>alte        | iter e<br>n e n<br>durc<br>im<br>r's w<br>en sec | ntdeckt<br>auf d<br>ch sein<br>Schac<br>nter L<br>chzehn | er 'ne Si<br>ht 1<br>ieb<br>Unz | de.<br>The<br>tärk<br>7° I<br>i g's<br>en d<br>70,60<br>11,75   | ode<br>e ve<br>R., i<br>Lei<br>iese<br>2 Gr | 0,93 — 4,91 Ku sicht gen orshall erschiede n der Ti tung unt     | b.Z. om- le, en; efe      |
| 新新典學院的語句 明明 東京                                  | rische la dieser Der H. vorige la vorige la mera la dieser Met la Met la Chlor Chlor Chlor Kohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Luft  Inde i Stoff  aupt en B  tur l  ten l  lyse c  rnatri rcalcium ensau                                           | erst br run  etr  etr  enth  m ium res                       | uni<br>nen<br>ägt<br>me<br>alte        | iter e<br>n e n<br>durc<br>im<br>r's w<br>en sec | ntdeckt<br>auf d<br>ch sein<br>Schac<br>nter L<br>chzehn | er 'ne Si<br>ht 1<br>ieb<br>Unz | de.<br>The<br>tärk<br>7° I<br>i g's<br>en d<br>70,60<br>11,75   | ode<br>e ve<br>R., i<br>Lei<br>iese<br>2 Gr | 0,93 — 4,91 Ku sicht gen orshall erschiede n der Ti tung unt     | b.Z. om- le, en; efe      |
| 新新典學院的語句 明明 東京                                  | rische la dieser Der H. vorige mpera Met m Anal Chlor Chlor Kohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Luft  Stoff  a u p t  en B  tur l  ten l  lyse c  realciumage                                                        | erst br run petr hei enth um ium res l                       | spä<br>uni<br>nen<br>ägt<br>me<br>alte | iter e<br>n e n<br>durc<br>im<br>r's w<br>en sec | ntdeckt<br>auf d<br>ch sein<br>Schac<br>nter L<br>chzehn | er 'ne Si<br>ht 1<br>ieb<br>Unz | de.<br>The<br>tärk<br>7° I<br>i g's<br>en d<br>70,60<br>11,75   | ode<br>e ve<br>R., i<br>Lei<br>iese<br>2 Gr | 0,93 — 4,91 Ku sicht gen orshall erschiede n der Ti tung unt     | b.Z. om- le, en; efe      |
| 新新典學院的語句 明明 東京                                  | brom with dieser Der H. Forigo Empera Met Met m Anal Chlor Chlor Kohl Salza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Luft  Stoff  a u p t  en B  tur l  te n l  lyse c  rnatri  rcalcium  ensau  ensau                                    | erst br run petr hei enth um ium res l                       | spä<br>uni<br>nen<br>ägt<br>me<br>alte | iter e<br>n e n<br>durc<br>im<br>r's w<br>en sec | ntdeckt<br>auf d<br>ch sein<br>Schac<br>nter L<br>chzehn | er 'ne Si<br>ht 1<br>ieb<br>Unz | The<br>tark<br>7° I<br>i g's<br>sen d<br>70,60<br>11,75<br>4,12 | e ve<br>R., i<br>Lei<br>iese<br>2 Gr<br>8 — | 0,93 — 4,91 Ku sicht gen orshall erschiede n der Ti tung unt     | b.Z. om- le, en; efe      |
| 新新典學院的語句 明明 東京                                  | brom with dieser Der H. Forigo Empera Met Met m Anal Chlor Chlor Kohl Kohl Salza Kiese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Luft  Inde i Stoff Stoff aupt en B  ttur l  ttenl lyse e ensaure ensaures saures elerde                              | erst br rum netr heim num num num num num num num num num nu | spä<br>uni<br>nen<br>ägt<br>me<br>alte | iter e<br>n e n<br>durc<br>im<br>r's w<br>en sec | ntdeckt<br>auf d<br>ch sein<br>Schac<br>nter L<br>chzehn | er 'ne Si<br>ht 1<br>ieb<br>Unz | de.<br>The<br>tärk<br>7° I<br>i g's<br>en d<br>70,60<br>11,75   | e ve<br>R., i<br>Lei<br>iese<br>2 Gr<br>8 — | 0,93 — 4,91 Ku sicht gen orshall erschiede n der Ti tung unt     | b.Z. om- le, en; efe      |
| 新新典學院的語句 明明 東京                                  | brom with dissert Der H. H. Foriging tempera and Chlor Chlor Kohl Kohl Salza Kiese Phos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Loft  Stoff Stoff aupt en B  ttur l  ttenl lyse e  ensatri realci rmagu ensau ensau saures                           | erst br rum netr heim num num num num num num num num num nu | spä<br>uni<br>nen<br>ägt<br>me<br>alte | iter e<br>n e n<br>durc<br>im<br>r's w<br>en sec | ntdeckt<br>auf d<br>ch sein<br>Schac<br>nter L<br>chzehn | er 'ne Si<br>ht 1<br>ieb<br>Unz | The<br>tark<br>7° I<br>i g's<br>sen d<br>70,60<br>11,75<br>4,12 | e ve<br>R., i<br>Lei<br>iese<br>2 Gr<br>8 — | 0,93 — 4,91 Ku sicht gen orshall erschiede n der Ti tung unt     | b.Z. om- le, en; efe      |
| 新新典學院的語句 明明 東京                                  | brom with dissert Der H. H. Foriging tempera and Chlor Chlor Kohl Kohl Salza Kiese Phos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Luft  Inde i Stoff  Stoff  a u p t  en B  tur l  ten l  lyse c  reatri  reatri  reatri  saures  elerde  phorsi  orde | erst br rum netr heim num num num num num num num num num nu | spä<br>uni<br>nen<br>ägt<br>me<br>alte | iter e<br>n e n<br>durc<br>im<br>r's w<br>en sec | ntdeckt<br>auf d<br>ch sein<br>Schac<br>nter L<br>chzehn | er 'ne Si<br>ht 1<br>ieb<br>Unz | The<br>tark<br>7° I<br>i g's<br>sen d<br>70,60<br>11,75<br>4,12 | e ve<br>R., i<br>Lei<br>iese<br>2 Gr<br>8 — | 0,93 — 4,91 Ku sicht gen orshall erschiede n der Ti tung unt     | b.Z. om- le, en; efe      |
| 新新典學院的語句 明明 東京                                  | bron wind dieser III ber III b | Luft  Inde i Stoff  Stoff  a u p t  en B  tur l  ten l  lyse c  reatri  reatri  reatri  saures  elerde  phorsi  orde | erst br rum netr heim num num num num num num num num num nu | spä<br>uni<br>nen<br>ägt<br>me<br>alte | iter e<br>n e n<br>durc<br>im<br>r's w<br>en sec | ntdeckt<br>auf d<br>ch sein<br>Schac<br>nter L<br>chzehn | er 'ne Si<br>ht 1<br>ieb<br>Unz | The<br>tark<br>7° I<br>i g's<br>sen d<br>70,60<br>11,75<br>4,12 | e ve<br>R., i<br>Lei<br>iese<br>2 Gr<br>8 — | 0,93 — 4,91 Ku sicht gen orshall erschiede n der Ti tung unt     | b.Z. om- le, en; efe      |

87,917 Gr. H h 2 4. Der Hauptbrunnen der Saline Müns sehr ähnlich dem Karlshaller Brunnen, nur von die wie den übrigen, durch seine höhere Temperatur vers den; diese beträgt an dem Krahn des Aufsteigerohr Betriebstagen ziemlich constant 22° R., tiefer im Bohr 23-24° R.

Der Gehalt an festen Bestandtheilen schwankt zwischen Gr., am schwächsten ist derselbe in den Wintermonaten, we Brunnen längere Zeit ausser Betrieb ist. Eine genaue Analys noch, oberflächliche Untersuchungen ergeben ziemlich dieselbe hältnisse wie im Karlshaller Brunnen, nur scheint hier der Eises geringer, als bei dem Karlshaller Brunnen.

5. Die Mutterlauge der Münster-, Karls-Theodorshalle enthält eine concentrirte Außisung löslichen Bestandtheile nach Ausscheidung des Kochs und Prücipitation oder Ablagerung der nicht löslichen

Sie ist klar, von braungelber Farbe, einer geringen sistenz als fettes flüssiges Oel. Gleich letzterm fühlt sanfänglich fettig an, ertheilt aber später bei längerer Brung der Haut ein eigenthümliches Gefühl von Spröße wie nach Waschen mit einer Auflösung von Chlorkel Geruch ist dem von Seetang zu vergleichen, ihr Gesch bitter, zusammenziehend, brennend; ihr spec. Gewickträgt 1,307 und 1,314 bei 15° R.

Sechzehn Unzen derselben enthalten nach 6.011

| Chlorcalcium   |       |       |       |        |      | 1577,71 Gr. |
|----------------|-------|-------|-------|--------|------|-------------|
| Bromcalcium    | •     |       |       |        |      | 388,72 -    |
| Bromkalium     |       |       |       |        |      | 92,81 -     |
| Chlormagnium   | •     |       |       |        |      | 38,44 -     |
| Bromnatrium    | •     | •     |       |        |      | 154,10 -    |
| Chlornatrium   |       |       |       |        |      | 60,34 -     |
| Chlorkalium    |       | •     |       |        |      | 17,30 -     |
| Thonerde und   | Eise  | noxy  | dul   |        |      | 35,66 —     |
| Quellsäure und | Que   | lisat | zsäur | e, fe  | rner |             |
| zwei eigenthi  | imlic | he ha | rzart | ige St | offe |             |
| mit Spuren     | von . | Jod   |       | •      |      | 216,13 -    |
| Wassergehalt   | ler S | ialze | und   | Verl   | ust  | 44,50 -     |
|                |       |       |       |        |      | 2625,72 Gr. |

In dem grünen Mineralschlamm, welcher sich in den Kas

plirwerke absetzte, ermittelte Fontan mehrere vernchiedene Ar-1 von Conferven und Thierarten, namentlich Oscillatoria viridis, peuna genufiexum und Bacillarien.

Die Wirkung der Heilquellen zu Kr. kommt im Allgemeiamit der der iod- und bromhaltigen Kochsalzquellen übera (vgl. Th. 1. S. 279 zweit.' Aufl.), wird indess durch ihren ibm Gehalt an Brom gesteigert und unterscheidet sich durch wesentlich von ühnlichen M.quellen dieser Klasse.

## Benutzt werden die Heilquellen von Kreuznach:

l. an häufigsten als Wasserbad von 24—28° R.; sehr ednäsig wird das Soolbad nach Umständen durch ei
l Zusatz von Mutterlauge verstärkt. Ein eigenthümlir kritischer Badeausschlag zeigt sich nicht selten zwirn den zwanzigsten und dreissigsten Bade.

Die Muterlange wird jährlich in beträchtlicher Menge, auch ser Testschland, nach Holland, Belgien, Russland, England, nach seger selbst nach Brasilien versendet und mit sehr günstigem Ersach anderwärts als kräftiger Zusatz zu Büdern von Koch- oder meh benutzt; man rechnet von der versendeten Mutterlange auf Bal für einen Erwachsenen 1 Flasche.

2. Zur Unterstützung der Wirkung der Bäder benutzt
 in als Geränk die Elisenquelle, den Karlshaller Brun in den Brunnen am Stein zu Münster.

Die Elisenquelle wird versendet und hänfig auch im Ausland ge-

- 3 Die Wasserdouche kalt zu 8—15° R., oder warm 2—27° R. in stärkeren oder schwächeren Strahlen, sis Regendouche. An sie schließen sich:
- 4 Umschläge und Einspritzungen bei örtlicher Schwätnd profusen Absonderungen, namentlich Injectiovon 12—20° R. in die Scheide bei Fluor albus, weltvon örtlicher Erschlaffung, syphilitischen, oder scroläsen Dyskrasieen entstanden, Auflockerungen und decrationen der Schleimhaut der Vagina und des Uten, Anschwellungen, Verhärtungen des Muttermundes und les des Uterus.

Mit sehr gutem Erfolg wendete Prieger statt mit Soole tränkten Compressen bei Leiden der Knochen und Gelenke örtlich Säckchen mit Mutterlaugensalz allein oder mit andem Sub zen an.

5. Die durch Verdunstung der Soole fast ununte chen sich entwickelnde Salzluft bei den Gradirhin wird häufig auch benutzt.

Nuch der Berechnung des Hrn. Salinen-Directors Geyge dunsten an den Gradirwerken der Theodorshaller Saline allein Kub. Fuss Wasser mit den in denselben enthaltenen kräftige stanzen, - ähnlicher Art ist die Verdunstung an den Sain Münster und Karlshalle. — Diese Salzluft ist so stark mit ica samen Bestandtheilen der Soole gesättiget, dass sie ausalis Sinn des Geruchs und des Geschmacks in Anspruch nimm of stärkend auf die Schleimhaut der Luftwege und der Luga Man lässt die Kranken theils auf den bei den Gradirwerke 💆 chen Ruhebänken ein und mehrere Stunden verweilen, 🕪 längs den Gradirwerken, welche gegen 1000 Fuß lug sich ergehen, wenn es ihre Kräfte erlauben. Prieger empte längere Verweilen in dieser Salzluft, so wie nach Umstiss Einathmen der aus den Siedpfannen aufsteigenden Salzdäm Vorbauungs-, Heil- und Stärkungsmittel bei zu Tuberkelbilden nirten Subjecten, schon vorhandenen Lungentuberkeln, so wie bei Verschleimungen, hartnäckiger Heiserkeit, Blennorrböen dickung und Auflockerung der Schleimhaut der Luftwege, 🖬 gender Halsschwindsucht.

Auch den in Kasten und Röhren abgesetzten Mineralscha Prieger mit Nutzen als Umschlag nach dem Bade bei M leiden und Exulcerationen angewendet.

Contraindicirt in allen den Krankheiten, in von ihrer zu erregenden oder zu kräftig in der tionsprozess eingreisenden Wirkung Nachtheil zu ist, namentlich bei Anlage zu Schlagsluss oder achtstüssen, chronischen Entzündungen oder Exulcerationetiger Centralorgane, einem hohen Grad von alle Schwäche, Disposition zu Scorbut, oder schon aus tem Scorbut, Colliquation, hektischen Fieber, aus ter Hals- oder Lungenschwindsucht und Wasserst ben die Heilquellen von Kr. sich dagegen vorzubewährt in allen den Krankheiten, wo die krankhaft derten Se- und Excretionen beschränkt oder vermen

inet und verbessert, das Nervensystem gehoben und stärkt, die Resorption kräftig bethätiget, Dyskrasieen tilgt und zugleich Rückbildungen krankhafter Metamorsen bezweckt werden, — namentlich in den schon erlinten Formen:

l gegen die hartnäckigsten Formen der Scrophelsucht der Tuberkelbildung, — allgemeine Scrophulosis, pphulose Drüsenanschwellungen und Verhärtungen, — steinte Leiden der Augen, Augenlieder und des äußetohrs, — Geschwüre, Blennorrhöen, Auflockerungen i Exulcerationen der Schleimhäute, Tuberkeln der Lunt mit der Schleimhaut der Luftwege, — Stockungen, extrophieen und Verhärtungen der Leber, Milz, Proumd der Hoden;

2. Leiden der Knochen und Gelenke scrophulöser, hätischer, pseudo-syphilitischer Natur, — Knochenanallungen, Auftreibungen, Verkrümmungen, — Exulcem, Caries, Anchylosen, Tumor albus;

Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge iner Schwäche, oder in Folge anomaler Ab- und Austuga veranlasste krankhafte Metamorphosen, — lieu der Menstruation, Unfruchtbarkeit, Neigung Mas, Blennorrhöen mit Exulceration oder Auflockeer Schleimhaut der Vagina, — Stockungen, Verten und theilweise Verhärtungen des Uterus;

scrophulöse, arthritische und pseudosyphilitische schläge, — Herpes exedens, pseudosyphilis, Lichen, Ichthyosis, Psoriasis;

Leiden der Nieren und Harnblase, Gries- und Steinirden, hartnäckige Blennorrhöen, insbesondere mit berung, Verdickung oder andern Entartungen der haut oder der übrigen Häute der Blase;

Partnäckige rheumatische und gichtische Affectio-Vorzüglich wenn gleichzeitig wegen hämorrhoidalileiden Stockungen zu beseitigen und die Darmausleiden zu reguliren oder eine krankhaft erhöhte Reizbarkeit oder Erschlaffung der äußern Haut zu beseigen sind;

6. chronische Nervenleiden erethischer Art, wie sterie, nervöse Hypochondrie, — und atonischer Art, vollkommene oder vollkommene Lähmungen.

Widder, historische Beschreibung der Pfalz. Bd. IV. S. M. Kastner's Archiv. Bd. IX. St. 1, S. 113.

Kreuznach und seine Heilquellen von J. E. P. Prieger. I 1827.

Hufeland und Osann's Journal der prakt, Heilkunde. Supplementheft, S. 123,

Kopp's Denkwürdigkeiten in der ärztlichen Praxis. Bd. III. Kreuznach und seine Brom- und Jodhaltigen Heilquellen w J. E. P. Prieger. Kreuznach 1837.

Prieger in: Hufeland's Journ. d. prakt. Heilk. Bd. L. St. 4, S. 139.

Osann in: Hufeland's Journ. d. prakt. Heilk. Bd. LX St. 5. S. 126.

Engelmann in: Medic. Annalen, herausgegeben von de gliedern der Großb. Badischen Sanitäts-Kommission. Bd. IV. S C. W. Hufeland, Uebers. Viert. Aufl. S. 245.

Kreuznach, seine Heilquellen und deren Anwendung. Unfür Kurgüste. Von Dr. C. Engelmann. Heidelberg 1840. – Traduit du manuscritallemand par Fr. Nusbaum, Dr. Heidelb

Prieger in: Hufeland's Journ. d. prakt. Heilk. Bd. XC. & Wiesbaden in: Kalisch's allg. Zeitung des Brunnes-dewesens. 1840. Septbr. S. 41.

### An diese schließen sich:

Die M. quellen zu Roisdorf im Kreise Bonn. Roisdorf, von welchem die M.quellen ihren Namen erhickte Fuse einer Hügelkette, von Bonn zwei, von Cölln vier Sternt. Die erste Nachricht von diesen M.quellen theilt in einer Monographie mit. Früher führten sie nach eine Viertelstunde von Roisdorf entfernten, Dorfe Alfter demen. Unter der Bezeichnung Eau d'Alfter wurden sie schon bert beschrieben, — und die versendeten Flaschen führen zeichen: S. S. (Salm-Salm) Alfter. F. F. Nr. 7.

An den Quellen selbst mangelt es noch an hiureichende tungen zur Aufnahme von Kurgüsten, — dagegen wird jählbeträchtliche Menge dieses M.wassers verseudet. Die Zahlsendeten Krüge betrug früher jährlich an 150—200,000; 1834: 95,000, — im J. 1835: 70,000, — im J. 1836: 70,000 J. 1837: 75,000, — im J. 1839: 110,000 Krüge.

Mas anterscheidet in Roisdorf zwei M.quellen:

1. Die Trinkquelle oder den Roisdorfer Säuerling, nicher verzagsweise benutzt wird, - er gehört zu der Klasse der Misch-miriatischen Säuerlinge. Seine Temperatur beträgt 9,5° R. 14,75° R. der Atmosphüre, sein spec. Gewicht 1,00449.

L Die Stahlquelle. Ihre Temperatur beträgt ebenfalls 9,50

. bei 18,50 R. der Atmosphäre, ihr spec. Gewicht 1,00182.

Bu demischen Analyse zufolge, welche G. Bischef unternahm, le Trinkquelle in ihrem Gehalt und in ihren Mischungsverhältriel Achulichkeit mit dem Selterserwasser. Letzteres ist im Allien reicher an festen Bestandtheilen, nomentlich an kohlensaurem ind Chlornatrium, — die Roisdorfer Trinkquelle enthält dagegen schweselsaures Natron und kohlensaure Erden als jenes. — Die ichaeten Wirkungen, welche die Roisdorfer Trinkquelle, in kien angewendet, besitzt, haben noch mehr die Aehnlichkeit Aquellen bestätiget, und so steht zu erwarten, dass die durch Wasser zu versendende Rois-Trinkquelle in Preufsen allgemeiner bekannt und gewifs sehr in vielen Fällen statt des Seltersorwassers benutzt wer-

enisch untersneht wurden die M.quellen zu Roisdorf von Pe-1813, Vauquelin und neuerdings von G. Bischof. — In n Unzen enthält:

#### 1. Die Trinkquelle

r Bêr

|                                       |      |         | I       | -      |      |         |        |
|---------------------------------------|------|---------|---------|--------|------|---------|--------|
| 7 · 1                                 |      | nach P  | e t a z | zi:    | naci | G. Bis  | cbof:  |
| Dr. Proatriem                         | •    | 8,193   | Gr.     |        | •    | 14,5997 | Gr.    |
| orcalcium                             |      | 0,649   | _       |        |      |         |        |
| Welchaures Natron                     |      | 2,232   |         |        |      | 3,6727  | _      |
| veichaure Kalkerde                    |      |         |         |        |      |         |        |
| lensaures Natron                      |      | 6,807   |         |        | -    | 6,0406  | _      |
| emaure Talkerde                       | •    | 5,395   |         | •      | •    | 3,0628  |        |
| phonsaures Natron                     |      | 0,000   |         | •      | •.   | 0,0505  |        |
| T7 11 1 -                             | •    | 0,626   | •       | •      | •    | 2,1657  |        |
| erie Kalkerde                         | •    | 0,020   |         | •      | •    | 0,0090  |        |
| l er li                               |      | :-      | •       | •      | •    | 0,0050  | -      |
| in Of B                               |      |         |         |        |      | 0.055   |        |
| Luca Aon wanderno:                    | kya  |         | •       | •      | • *  | 0,0557  |        |
| sie ", lerde                          | •    | 0,083   |         | . •    | •    | 0,1240  |        |
| e All'                                |      | 24,402  | Gr.     | _      |      | 29,7797 | Gr.    |
| git fensaures Gas .                   |      | 15,571  | Kub.    | Z.     |      | 19,8685 | Kub. Z |
| 165 Stahlquelle enthält               | in   | 10000 7 | Ch. N   | f,w. 1 | ach  | G. Bisc | bof:   |
| Kohlensaures Natr                     | on   |         |         |        | 1,8  | 089 Th. |        |
| Behwefelsaures No                     | atro | D .     |         |        |      | i381 —  |        |
| 1 Chlorostriam                        |      |         |         |        | •    | 325 —   |        |
| Kohlensaure Kalke                     | erde |         |         |        | •    | 8470 —  |        |
| Kohlensaure Talk                      | erde |         |         |        | -    | 3409    |        |
| Kohlensaure Talk<br>Kohlensaures Eise |      |         | Mang    | anox   |      |         |        |
|                                       |      |         |         |        |      |         |        |

| Kieselerdo |      |      |      | • |   | • | 0,9202 Th. |
|------------|------|------|------|---|---|---|------------|
| Phosphorsa | ures | Natr | OB ' | • |   |   | eine Spar  |
| Thonerde   |      | •    | •    | • | • |   | 0,9202 —   |
|            |      |      |      |   |   |   | 14 6749 Th |

Der Roisdorfer Säuerling wirkt getrunken ganz gleich der lisch-muriatischen Säuerlingen, — kühlend, beruhigend, die S Excretionen befördernd, besonders die der Schleimkäute, — er rirend, gelinde eröffnend, auflösend, sehr diuretisch. —

Nach den Erfahrungen von Nasse, Harlefs, von Wal Merrem, E. Bischoff, Ennemoser, Velten und anden ten, ist derselbe täglich zu einer halben bis ganzen Flasche, oder mit Milch getrunken, besonders zu empfehlen:

- 1. bei chronischen Brustleiden, Hals- und Lungenschwis veralteten Brustkatarrhen, Schleimasthma.
- 2. Verschleimungen des Magens und Darmkanals, Stocks dem Leber- und Pfortadersystem, Hämorrhoidalbeschwerden, chondrie, Trägheit des Darmkanals.
  - 3. Leiden der Harnwerkzeuge, zur Beförderung der Diursi 4. Chronischen Krankheiten des Lymph- und Drüsensysts
- 4. Chronischen Krankheiten des Lymph- und Drüsensysts namentlich serophulösen Geschwülsten und Verhärtungen.
- F. W. Kauhlen, dissert, inaug. medica, in qua exponius men fontis mineralis soterii Roisdorffiensis prope Bonnam. Dei ad Rhenum 1774.

Petazzi in: Annales de Chemie. T. LXXXVII. p. 109. Gilbert's Annal. der Physik. N. F. Bd. XVI. S. 334. Mercure de la Roër. Nr. XI. 1813. p. 337.

Précis historique sur les eaux minérales les plus usitées decine, par J. L. Alibert. Paris 1826. p. 295.

- G. Bischof, die Mineralquellen zu Roisdorf bei Alster Bonn. Bonn 1826.
- die vulkanischen Mineralquellen Deutschlands mereichs. Bonn 1826. S. 172.
  - Ch. Fr. Harless a. a. O. S. 1. 150.
- Rheinisch-Westphäl, Jahrb. 1826. Bd. XI. St.
- E. Bischoff in: Hufeland und Osann's Journst Heilk. Bd, LVIII. St. 5. 8. 46. — Bd, LXI. Supplementh

Hufeland and Osanu's Journal der prakt, Heik. Supplementh S. 121.— Bd. LXXIX. St. 6. S. 128.

Die M. quelle oder der Draitschbrunnen zu God im Kreise Bonn, von der Stadt dieses Namens nur eine entfernt.

Die Lage von Godesberg ist reizend. Dicht an der gr Coblenz nach Cölln führenden Straße, in dem breiten Rheins, welches im Westen von einem waldigen Höhenzuge, von dem mahlerischen Siebengebirge umschlossen wird, bis gend von Godesberg das Schlußglied der Kette von pitter

en; — Godesberg
ruchtreichen Ebene,
uahegelegene Siebenen Aussichten reichen
ruchslose Marienforster
Wohlgefallen schweift
beschattete Fruchtebene,
den Ruinen von Godesberg
f dem mit Wald bedeckten
hn am Rhein über Nonnen-

and, das Godesberg durch die nes weit mildern Klimas erfreut, skranze, oft nur wenige Stunden

n von Godesberg trägt, ist ein Baffendorf sind ebenfalls basaltisch, und Godesberg entfernte, von Mehlem aufas basaltische Rolandseck sich lehnende brannter Vulkan zu sein.

denutzung der M.quelle zu Godesberg erarst von Cölln, Maximilian, wesentliche den, bis dahin gegen den Andrang von wilbützten, Brunnen gut fassen und führte die sberg zierenden Gebäude auf, welche gegenzur Wohnung dienen.

u Godesberg ist kalt, klar, perlt wenig, hat einen menziehenden Geschmack, und gehört nach seinen sissen zu der Klasse der erdig-alkalischen Eisen-

untersucht wurde das M.wasser von Wurzer und ehzehn Unzen enthalten:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | nach W   | urze | er:   | na    | ch Pick  | el:    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-------|-------|----------|--------|
| densaures Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 7,000    | Gr.  | 100   | 4100  | 7,240 G  |        |
| refelsaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | - 11     | 1    | - 604 | 151   | 2,100 -  | Althu. |
| Jornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,333    | -    |       | -     | 0,550 -  | 30     |
| blensnure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,666    | -    |       |       | 3,100 -  | - July |
| hlensaure Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 31,600   | -    |       |       | 0,500 -  | -      |
| hlensaures Eisen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,075    | -    |       | 100   | 0,040 -  |        |
| hiensautes 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |      | -     |       | 0,250 -  |        |
| tractivatoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | - 60 to  | 10   |       | 20    | 0,025 -  | -      |
| tractivatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 | 42,674   | ir.  |       | 11 15 | 13,805 G | r.     |
| Idensaures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 16,00 Ku |      | n.    |       | 12,00 K  |        |
| A SILL BOOK OF THE PARTY OF THE |    |          |      |       |       | 10000    | 10.48  |

jetzige M.quelle zu Godesberg betrachtet Döbereiner als

fuste. Nach seiner Bestimmung enthält sie ein Salz, welches zu folgenden Theilen zusammengesetzt ist:

| Kohlensaures Eisen    |   |    | 1 4 | ntheil   |
|-----------------------|---|----|-----|----------|
| Kohlensaure Talkerde  |   |    | 2   |          |
| Kohlensaure Kalkerde  | • |    | 3   |          |
| Kohlensaures Natron   |   |    | 3   | _        |
| Chlornatrium          |   | ٠. | 4   | <b>-</b> |
| Schwefelsaures Natron | _ | Ċ  | 2   |          |

Benutzt wird das M. wasser zu Godesberg innerlich und äußerlich Zu vier bis sechs Glüsern allein oder mit Mich getrunken, wird s leicht vertragen; in früheren Zeiten wurde es in nicht unbeträchtlicher Menge versendet. Bäder von diesem M.wasser werden entweter in der hier befindlichen Badeanstalt, oder in den Privatwohnange der Kranken gegeben.

Mit günstigem Erfolge hat man das M.wasser zu Godesberg be nutzt bei Krankheiten von allgemeiner oder örtlicher Schwäck, namentlich bei: Nervenschwäche, Krankheiten des Uterinsyntak Anomalieen der Menstruation, Bleichsucht, Metrorrhagie, Schwäcke ist Verdauungswerkzeuge, Krankheiten der Harnwerkzeuge von Schriche, Verschleimungen, Schleimflüssen, namentlich Fluor albus, - 154 lich in dem Stadium der Reconvalescenz oder nach dem vorheit gangenen Gebrauch von andern M.quellen als stärkende Nachkur.

F. Wurzer's phys. chemische Beschreibung der Mineralque za Godesberg bei Bonn. 1790.

Briefe üb. den Aufenthalt beim Gedesberg. Gesundbrunnen. 130 Ueber die chemische Constitution der Mineralwässer von Dr. ? W. Döbereiner. Jena 1821. S. 18. 19.

· E. Wetzler's Gesundbrunnen und Bäder. Th. H. S. 358. 🗷 - Nachträge und Zusätze. S. 38.

Nöggerath's Rheinland-Westphalen. Bd. III. S. 82.

G. Bischof, die valk. Mineralquellen Deutschlands S. 174.

Harless, die vorzügl. Gesundbr. 8. 72.

Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. plementheft S. 123. — Bd. LXXIX. St. 6. S. 121.

E. Weyden, Godesberg, das Siebengebirge und ihre Umge gen. Für den Fremden und Heimischen historisch-romantisch ger dert mit naturbistorischen Andeutungen. Mit einem Stahlstich einer Karte. Bonn.

B. Hundeshagen, der Heilbrunnen und Badeort Godesberg! Bonn am Rhein, Köln 1833.

Die M. quelle zu Tönnisstein, Tönnstein (Antoniuss oder der Tillerborn im Kreise Mayen, - in der Fortsetzung an Trais, vulkanischer Asche, Laven und andern vulkanisches birgsarten so ergiebigen, an Naturschönheiten so reichen romantie Brohler Thales, unfern des Laacher Sees.

Das M. wasser ist von einem angenehmen säuerlich - prickele

eisenhaltig zusammenziehenden Geschmack, hell, klar, wirft unaufhörlich starke Blasen; — der Luft ausgesetzt, präcipitirt es nach 12 Stusden seinen ganzen Eisengehalt.

### Nach J. Funke's Untersuchung enthalten sechzelin Unzen:

| Schwefelsaures Natron .  |   | 0,80 Gr.   |
|--------------------------|---|------------|
| Chlornatrium             | • | 0,95 —     |
| Kohlensaures Natron .    |   | 7,25 —     |
| Koblensaure Kalkerde .   |   | 9,00 —     |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   | 0,10 —     |
|                          | _ | 18,10 Gr.  |
| 77 11                    |   | 04.04.55.5 |

Kohlensaures Gas . . . 21,04 Kub. Zoll.

Das M.wasser zu Tünnisstein wird vorzugsweise zu Versendungen benutzt. Die Menge der im Jahr 1819 verschickten Krüge betrug 84000, von welchen 10000 nach Berlin versendet wurden.

Bei Bestellung des Tönnissteiner M.wassers wendet man sich: Ån die Brunnenverwaltung in Tönnisstein, bei Andernach, oder an Bra. Dahl jan. in Coblenz.

Gänther Andernac, comment. de balneis et aquis medicatis. Argenter. 1565. p. 136.

Tabernämontanus, neuer Wasserschatz. Frankf. 1593. S. 316.
Petri Holtzenii descriptio fontis medicati St. Antonii vulgo
Tillelom dicti prope Andernacum. Colon. Agripp. 1620. 12.

J. D. Horst, Beachreibung des Sauerbrunnens zu Langenschwalbach und Dönnigstein. Frankfurth 1659.

- - Kurze Beschreibung des Tönnisteiner Sauerbrunnens. Frankfart 1680.

J. Th. Mören's Beschreibung des Tönnisteiner Sauerbrunnens.

Bonn 1699

De methodo usurpandi ac cum utilitate bibendi aquas Dünsteinenes, cf. Behri i Medicina consultatoria. 1751. p. 58.

8. Grabeler, über Tönnistein. Bonn 1755.

F. Wallerstein, Abhandlung über die vorzüglichsten Eigenkaften des bisher so sehr verkannten Tönnisteiner Heilbrunnen. Anzunach im siebenten Jahre der Frankenrepublik.

J. Funcke in: Schweigger's Journal für Chemie und Physik. 31. Bd. III, St. 4. S. 383.

Einige Worte über die Mineralquelle zu Tönnisstein von F. Weter. Coblenz 1811. — 1821. — französisch 1812.

E. Wetzler, über Bäder und Gesundbr. Th. II. S. 361.

Harlefs, die vorzügl. Gesundbr. S. 59.

- - Rheinische Jahrbücher. Bd. I. St. 1. S. 201.

G. Bischof, die vulk. Mineralquellen Deutschlands. Bonn 1826. 175.

Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. 1827 Sup-

Die M.quelle zu Brohl oder Burgbrohl, kaum eine telstunde von Brohl, in einem höchst romantischen Thale, as a Kalksinterfelsen entspringend, ausgezeichnet durch ihren großen R thum an kohlensaurem Gase und Eisen.

Nach einer Analyse von G. Bischof betrug die Temperate M. wassers 12° R. An festen Bestandtheilen enthielt das M. wash zu verschiedenen Zeiten vorgenommenen Untersuchunge 10,000 Theilen 17—23, 1771, — nämlich:

| Koblensaures Natron     |       |        |       |        |     | 8,0097 1  |
|-------------------------|-------|--------|-------|--------|-----|-----------|
| Schwefelsaures Natron   |       |        |       |        |     | 1,0944    |
| Chlornatrium            | •     | •      |       |        |     | 1,2780    |
| Kohlensaure Kalkerde    |       |        |       |        |     | 5,1536    |
| Kohlensaure Talkerde    |       |        |       |        |     | 5,7489    |
| Kohlensaures Eisenoxydu | l nel | ost ei | ner : | gering | ren | •         |
| Menge Thonerde und l    |       |        |       | •      | •   | 1,4197    |
| Kieselerde              |       |        |       |        |     | 0,4726    |
| •                       |       |        |       |        |     | 93 1771 1 |

100 Kub. Z. Wasser geben 165 Kub. Z. kohlensaures Gas.

Sehr bemerkenswerth außer dieser M.quelle ist eine durd starke Kohlensäure-Entwickelung ausgezeichnete Gasquelle, w. G. Bischof auffand, 300 Schritte von der Brohler M.quelle. Viertelstunde von der M.quelle zu Tönnisstein, anderthalb Sovon dem Laacher See entfernt. Die Menge des hier ausströskohlensauren Gases beträgt in 24 Stunden 4237 Rheinl. Kab. Diese Gasquelle ist ganz frei von Beimischung von Schwefelwstoffgas, welches so häufig in ähnlichen vorzukommen pflegt.

Harlefs a. a. O. S. 128.

G. Bischof in: Hufeland und Osann's Journal det | Heilk, Bd, LXXIII, St. 5. S. 116. — 1827 Supplementheft S. 101

Der Heilbrunnen, wegen seines Salzgehaltes auch I genannt, im Kreise Mayen, unfern der M.quelle zu Tönnissterner tiefen Thalschlucht, schon von Tabernämontanus und gerühmt, neuerdings von Funke analysirt.

Das M.wasser ist klar, von einem salzig-laugenhaften Gesch präcipitirt, der atmosphärischen Luft ausgesetzt, bald seinen Can Eisen und Kalkerde, und gehört nach seiner chemisches Catution zu der Klasse der alkalisch-erdigen Säuerlinge.

### Nach Funke's Analyse enthalten sechzehn Unzen:

| Schwefelsaures Natron |   | • | 1,30 Gr |
|-----------------------|---|---|---------|
| Chlornutrium          | • | • | 4,80 -  |
| Kohlensaures Natron . |   |   | 10,80 — |
| Kohlengapre Kalkerde  | _ |   | 11.10 — |

Kohlensaures Eisenoxydul . . 0,40 Gr.
Kohlensaures Eisenoxydul . . 0,20 —

28,60 Gr.

Kohlensaures Gas . . . 12,80 Kub. Z.

liuter Andernac. comment. de balneis et aquis medicatis.

h Tabernämontanus, neuer Wasserschatz. S. 313. briefs, die vorzügl. Gesundbr. und Heilbäder. S. 72.

ie M.quelle bei Obermendig oder Obermennig im Mayen, unfern Andernach, zwei Stunden südlich vom Laacher im False der berühmten und als Handelsartikel für diese Gewichtigen Brüche der Nieder- und Obermendiger Mühlsteine. Inther v. An dernach und Tabernämontanus gedenken Angelle unter dem Namen des "Kesselborns von Mendich." Matelle ist reich an Eisen und Kohlensäure, von einem antwammenziehenden Geschmack, stark perlend, und enthält late's Analyse in sechzehn Unzen:

| Schwefelsaures Natron    |   | 0,80 Gr.   |
|--------------------------|---|------------|
| Chlornatrium             |   | 0,70 —     |
| Kohlensaures Natron .    |   | 0,80 —     |
| Kohlensaure Kalkerde     |   | 2,00       |
| Kohlensaures Eisenoxydul | • | 0,80 —     |
| •                        |   | · 5,10 Gr. |

Kohlensaures Gas . . . 27,90 Kub. Z.

i Niedermen dig findet sich eine ähnliche, aber schwächere

<sup>2</sup>Diten: Schweigger's Journal für Physik und Chemie. Bd. 14 & 383.

Itlefs a. a. O. S. 120.

e M. quellen bei Ober- und Nieder-Zissen im Kreise beide anderthalb Stunden von einander südlich von Tönnisad von Burgbrohl anderthalb Stunden entfernt, in ihrem a Kohlensäure, kohlen- und salzsaurem Natron ähnlich der pelle zu Birresborn. Beide M. quellen liegen am Fusse von bressanten vulkanischen Bergen, dem Herzenberg und dem her, deren abgestachte Gipfel ehemalige Krater vermuthen

itless a. a. O. S. 128.

le M.quelle zu Heppingen, im Kreise Ahrweiler, von her auf anderthalb Stunden entfernt, nahe bei dem Dorfe Hepin dem anmuthigen Thale der Ahr, am Fuße der Landskrone, 1100 Fuß hohen Basaltberges, schon Günther v. Anderand Tabernämontanus bekannt.

Sie entspringt aus Grauwacke und scheint auf der Granze schen Grauwacke und Basalt hervorzudringen, oder vielmehr selbs Basalte ihren Ursprung zu haben. So weit die Grauwacke un M.quelle eutblösst ist, zeigt sie eine große Zerrüttung ihrer Sc ten, welche wahrscheinlich durch das Aufsteigen des Basaltes v lasst ist.

Das M.wasser ist völlig klar, von einem sehr angenehmen schmack, setzt wenig Eisenoxyd ab und gehört zu der Klass alkalisch-erdigen Säuerlinge.

| Nach | Funke's | Analyse | enthalten | sechzehn | Unzen: |
|------|---------|---------|-----------|----------|--------|
|------|---------|---------|-----------|----------|--------|

| Kohlensaures Natron   |     | • | 6,20 Gr.  |
|-----------------------|-----|---|-----------|
| Schwefelsaures Natron |     |   | 2,10 —    |
| Chlornatrium .        | •   |   | 3,00 —    |
| Kohlensaure Talkerde  |     |   | 2,40 —    |
| Kohlensaure Kalkerde  |     |   | 1,30 —    |
| Kohlensaures Eisenoxy | dul |   | Spuren    |
|                       |     | _ | 15,00 Gr. |

Kohlensaures Gas 17,06 Kub. Z

Wegen ihrer tiefen Lage ist diese M.quelle leicht Ueberch mungen der Ahr ausgesetzt.

Ausser dieser M.quelle ist unfern derzelben eine zweite merken, der Landskroner M. brunnen, welcher böhet 🤻 sich durch seinen verhältnissmässig höchst geringen Gehalt 28 auszeichnet und dadurch sich wesentlich von der Mehrzahl der linge unterscheidet.

Nach G. Bischof's im J. 1831 unternommenen Analyse ten 10,000 Gewichtstheile

| •                       | ,   |   | 20,671 |
|-------------------------|-----|---|--------|
| Eisenoxyd und Thonerde  | •   | • | 0,041  |
| Kohlensaure Kalkerde; . | •   | • | 2,433  |
| Kohlensaure Talkerde .  | • 、 | • | 3,563  |
| Schwefelsaures Natron . |     | • | 2,413  |
| Chlornatrium            | •   |   | 4,076  |
| Kohlensaures Natron .   |     | • | 8,145  |

Freies und halbgebundenes kohlensaures Gas in 1,3932. einem Maasstheil M. wasser

Die Gesellschaft des Landskroner Brunnens beabsichtigt ! Quelle ein bequem und geschmackvoll eingerichtetes Kurhaus ren zu lassen.

Günther. Andernac. de balneis. 1565. p. 139.

Tabernämontanus, neuer Wasserschatz. Frankf. 1593 Funke in: Schweigger's Journal für Physik und Bd. III. St. 4, S. 383.

Harless a. a. O. S. 50.

G. Bischof a. a. O. S. 175.

Hefeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. 1827. Des Ahrthel von R. Weyden. Bonn 1835. Rheinsche Provinzial-Blütter für alle Stände. 1839. Nr. 16. S. 180. Rt. 17. S. 186.

Die M. quelle zu Birresborn im Kreise Prüm, im Kyllthale, et Suden von Hillesbeim, drei von Prüm, sehr angenehm gelekteist wurde sie schon 1757, fast gleichzeitig untersucht von Chisssen, beschrieben von Valent. Ernst Eugenius, 1824 de Sorgfalt des Hrn. Landrath Bürsch neu gefast und durch suchmackvolles Kuppeldach geschützt, und neuerdings analysirt. Der neuesten Analyse zusolge hat das M. wasser die Tempeton 8,1° R. bei 12,3° R. der Atmosphäre, und enthält nach initz und Veling in 10,000 Theilen:

| Chlornatrium             | 7,3400 Th.  |
|--------------------------|-------------|
| Schwefelsaures Natron .  | 3,7200 —    |
| Kohlensaures Natron .    | 18,7500 —   |
| Kohlensaure Talkerde .   | 3,4700      |
| Kehlensaure Kalkerde .   | 0,4400 —    |
| Kehlensaures Eisen       | 2,1200      |
| Unauflöslichen Rückstand | 0,5000 —    |
| Verlust                  | 3,6700      |
| •                        | 40,0100 Th. |
| Freie Kohlensäure        | 45,2000 Th, |

(h dese Analyse scheint indels der Eisengehalt zu hoch antha.)

6. Bischof a. a. O. S. 165.

Hefeland und Osann's Journal der prakt, Heilk, Bd. LXXII. 1.8.104. — 1827 Supplementheft S. 126.

Brandes Archiv Bd. XXVI. S. 160.

lariefs a. a. O. S. 126.

larlefs in: Hufeland und Osann's Journ. der prakt. Heilk.

he Dreisweiher- oder Dreiser-Weiher M. quellen im keink Trier, im Kyllthale, zwei Stunden von Daun, anderthalb Blesheim, in einer vulkanischen Gegend, bei den Dörfern Dreis, reiler, Prück und Oberheh auf einer von Anhöhen wallförmig men Wiese, welche früher mit Wasser bedeckt zu den sogem Maaren gehörte. Nach G. Bisch of sind hier vier M. quellanterscheiden: 1. die Dreisader, 2. der Kuchendreis, Judendreis und 4. der Stock dreis.

beiden ersten liegen nahe bei einander, sind sehr reich an saurem Gase, Salzen und Eisen. Das M.wasser des Judenlegen enthält zwar auch nach G. Bischof viel freie Kohle, kohlensaures Natron, aber wenig Chlornatrium, gar kein Theil. Glaubersalz, wenig Kalkerde und nur äußerst wenig Eisen. Unter allen vier M.quellen zeigt die Dreisader die stärkste Entwickelung von freier Kohlensäure, etwas weniger der Kuchendreis und soch weniger die beiden letztern. Die Temperatur dieser M.quellen ist 10—10,5° R.

Das Gebirge in Rheinland-Westphalen von Nüggerath. Bd. l. S. 66, 72.

G Bischof a. a. O. S. 162.

Harlefs a. a. O. S. 123.

Die M. quelle zu Gerolstein im Kyllthale, eine Stende von Birresborn entfernt, am Fusse eines der ausgebrannten, von Stengel beschriebenen Vulkane der Eifel. Sein Krater ist noch wohl erhalten, und die Lavaströme ergiessen sich über Uebergangkalkstein.

Das M.wasser scheint dem von Birresborn ähnlich, sich aber wesentlich von vielen andern Säuerlingen dadurch zu unterscheides, daß dasselbe frei von Eisen ist.

Stengel in: Das Gebirge in Rheinland - Westphalen von Nöggerath. Bd. 1. S. 92.

G. Bischof a. a. O. S. 165.

Harlefs a. a. O. S. 127.

Der Brudeldreis auf dem rechten Kyllufer unfern Birrestort, und die Quelle bei Hezerath, fünf Stunden von Trier, — swei Gasquellen, welche mit einem, sehr weit vernehmbaren Gerässch, aus Granwacke kohlensaures Gas entwickeln.

J. Fr. Schanat, Eiflia illustrata, — übersetzt von Birsch. 1824. T. I.

Schweigger's Journal der Chemie, 1825. N. R. Bd. XII. St. I. Harless a. a. O. S. 124.

Die Wimminger oder Caudenthaler M. quelk auf den rechten Ufer der Mosel, zwei Stunden von Coblenz, dem Flecken Wimmingen gegenüber, schon von Günther v. Andernach und Tabernämentanus gerühmt, acheint nur wenig Eisen zu enthalten, aber reicher an kohlensaurem Natron und Chlornatrium zu sein.

Harlefs a. a. O. S. 125.

Die M.quelle zu Wehr und die Wohlmühler M.quelle unfern der M.quellen von Ober- und Nieder-Zisseu, school wie Günther v. Andernach und Tabernämontanus erwähs!

Harlefs a. a. O. S. 128.

Die M.quellen bei der Stadt Daun im Reg. Bezirk Triet. eine Stunde östlich von Gerolstein, der Zahl nach drei, nämich.

t der Lenziger M. brunnen, woniger Eisen, aber mehr Kohlonsüre als die Ebrigen enthaltend, wegen seines angenehmen Gozebnacks von den Bewohnern der Umgegend gern getrunken. 2. Der Hotzerbrunnen, reicher an Eisen und Salzen als der vorige, und 1 der Dannerbecher, ausgezeichnet durch die Menge seines Eistagelalte.

Harlefs a. a. O. S. 122.

Der Sänerling im Thele Ehrenbreitstein, auf dem when Rheinuser, Coblenz gegenüber, am östlichen Ende von Ehsbreitstein, am Fusse der Arzheimer Höhe, auch nach dem nahen wie Mühlen der "Mühlener Sauerbrunnen" genannt, — schon von ihrtherv. Andernach und Tabernämontanus gekannt, westeines angenehmen Geschmackes ein Lieblingsgetränk der Beteiner von Coblenz und der Umgegend.

Nach Döbereiner's Bestimmung enthalten 700 Kub. Zoll dieses.

| Talkerde .  |   | 19,0 <b>G</b> r. |
|-------------|---|------------------|
| Kalkerde .  |   | 26,9 —           |
| Natron .    | • | 29,5             |
| Kieselsäure |   | 15,0 —           |
| Kohlensäure |   | 41,4 —           |
|             | • | 131.8 Gr.        |

Außer diesen eine geringe Menge von Eisen und Kochsalz.

Harlefs a. a. O. S. 139.

Döbereiner, über chemische Constitution der Mineralwasser. 17. 18.

Die M. quelle bei Riedenberg an der Westseite des Hochlles, in Regierungs-Bezirk Trier, vier Stunden von Birkenfeld in Richtung gegen Trarbach zu, ehemals zu der hintern Grafschaft abem gehörig. Noch mangelt eine gute Analyse derselben.

Hariefs a. a. O. S. 142.

Außer diesen finden sich noch eine Menge weniger bekannter etlinge, unter andern der Pönterbrunnen, die M.quellen von itersdorf, Bassenbeim, Kerlich u. a.

As diese M.quellen schließen sich zwei andere, zwar nicht im Cherz. Niederrhein, sondern in dem Großherz. Oldenburgischen Menthum Birkenfeld nahe bei einander gelegene, — die M.quellen Lambach und Schwollen.

Beide M.quellen scheinen schon in den ältesten Zeiten bekannt

gewesen zu sein; einen bedeutenden Ruf erlangten als in der letzta Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts. Ravenstein beschieb i 1744 und Maler 1784, 1780 wurde ein Badehaus gebaut. Den En porblühen der Badeanstalt trat indessen die französische Revolch hinderlich entgegen. Seit dem J. 1815, wo das Fürstenthum die Oldenburgische Herrschaft kam, hat sich besonders Hr. Dr. Rieh um die M.quellen wesentliche Verdienste erworben, sewohl der Vorschläge zur bessern Benutzung derselben, als durch eine sehrst führliche Monographie. — Die Errichtung eines neuen Kur- und gehauses mit Einrichtungen zu M.schlamm- und Gasbädern, se un Douche- und Regenbädern steht bevor.

1. Die M. quellen oder der Sauerbrunnen zu Hantet einem Dorfe, eine Stunde von Birkenfeld, von Kreuznach 14 Stund von Bingen 18 Stunden, von Trier 10 Stunden entfernt, liegen in nem anmuthigen Thale zwischen zwei waldbekränzten Berges, i der Landstraße, die von Birkenfeld nach dem Hundsruck und

Man unterscheidet hier vier Quellen, die zur Klasse der aktied ordigen Eisenwasser gehören:

a. Die Haupt-Trinkquelle, ovalrund in Wackensteines f
fast, aber unbedeckt, giebt in einer Stunde 339 Litres Wasser. B
frisch geschöpfte M. wasser ist vollkommen hell und klar, perit sen
der Einwirkung der atmosphärischen Luft ausgesotzt, fängt es an
zwölf Stunden an sich zu trüben und lässt später gelb-fühle
Flocken von Eisenoxyd fallen. Es hat einen stechenden, sänerliche
etwas zusammenziehenden, erfrischenden Geschmack und eine fes
peratur von 8,75° R. nach Kastner. Die specif. Schwere besit
nach Becker: 1,005.

Dieses M.wasser zeichnet sich durch eine sehr feste Bisés! F Kohlensäure und eine sehr große Innigkeit der Mischung seise F standtheile aus, daher es auch versendet werden kann.

- b. Die Albertusquelle, 1781 entdeckt, 70 Schritte derhabter Trinkquelle, an einer aumpfigen Stelle, gefast und auch beiecht giebt in einer Stunde 168 Litres Wasser. Das Wasser deruban klar, perkt aber minder stark und hat einen minder steckendes Geschmack, als das der vorigen Quelle; der Geruch erinnert enter an Schweselwasserstoff. Die Temperatur beträgt nach Becker 33 R. und das spec. Gewicht 1,004.
- c. d. Die Bade quellen, zwei an der Zahl, eine größert eine kleinere, ebenfalls gefast. Die größere liefert in einer Schinreichendes Wasser zu 26 Büdern. Der Geschmack des Wisset wie bei der vorigen Quelle, aber der Geruch stärker sach ich lensäure, welche sich so stark entwickelt, dass sie eine 1½ Fuß schicht über dem Spiegel der Quelle bildet. Das spec. Gewicht Wassers ist nach Becker 1,004; die Temperatur 11—13° R.,— schast ner aur 8,40° R.

2. Die M.quellen zu Schwollen, eine Vierteletunde vom wie Schwollen, zwei Stunden von Birkenfeld, dreiviertel Stunden in Hambacher Sauerbrunnen entfernt.

Man unterscheidet hier zwei Quellen, welche zwischen den alkath-minischen und alkalisch-erdigen Eisenwassern in der Mitte stez, ud sich auch durch ihren Gehalt an Brom- und Jodnatrium weichen

. a Die obere Trinkquelle, gefast und mit einem Dache beba, giebt in einer Stunde 189 Litres Wasser. Dasselbe ist klar perkud, von milderem, nicht so zusammenziehendem Geschmacke das der Hambacher M.quellen, doch stechender auf der Zunge. Temperatur beträgt 9,75° R. nach Kastner.

Die frühere Meinung, dass dies M.wasser sich nicht gut zur Ver-Engeine, theilt Rieken, gestützt auf eigene Erfahrung, nicht.

l Die untere M.quelle, gefast, früher bedeckt, jetzt offen, kin einer Stunde 146 Litres Wasser, das sehr klar, stark perlud von angenehmem, erfrischendem Geschmack ist. Die Temstur beträgt nach Kastner 9,2° R.

Za benerken ist noch der rings um alle M.quellen, besonders um untere Schwollener Quelle, in sehr bedeutender Menge sich vormet, fettig anzufühlende, rothbraune Mineralschlamm, welcher als etherartiger Niederschlag der M.quellen zu betrachten ist.

Sevell die Hambacher als die Schwollner Mquellen entspringen letergangsgebirge, und zwar aus Grauwacke. —

Comisch analysist wurden die Hambacher und Schwellener M.-Im ment von Maler (1778, 1781 und 1782), dann (1835—1836) Apoteker Adam Becker und zuletzt (1838) vom Professor Stitter

Die Hanbach er M. quellen enthalten in sechzehn Unzen nach ler:

| 1.                       | Die | Trin  | kquell | e: | 2. D | ie Badequeile: |
|--------------------------|-----|-------|--------|----|------|----------------|
| Kehlensaures Natron      |     | 0,629 | Gr.    |    | •    | 9,370 Gr.      |
| leblensaure Kalkerde .   |     | 3,703 |        |    | •    | 2,296 —        |
| ishlensaures Eisenoxydul |     | 0,200 | _      |    | •    | 0,120          |
| ishlensaure Thonorde     |     | 1,481 | _      | •  | •    | 0,312 —        |
|                          |     | 6,013 | Gr.    |    | -    | 3,098 Gr.      |
| Cohlemanures Gas         | 2   | 1,333 | Kub.   | Z. |      | 13,500 Kub.Z.  |

### 3. Die Albertusquelle:

| Mohiensaures Natron      |   | 0,111 Gr.   |
|--------------------------|---|-------------|
| Kohlensaure Kalkerde .   |   | 1,111 -     |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   | 0,120 —     |
| Kohlensaure Thonerde .   |   | 0,592 —     |
|                          |   | 1,934 Gr.   |
| Kohlensaures Gas         | _ | 13.500 Kub. |

# Nach den neuern Analysen enthält in sechzehn Unzen:

# Die Trinkquelle

|                                                                                                                                           | nach B    | ocker:           | nach Kasta             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| Kohlensaures Natron .                                                                                                                     | . 1,      | ,339 Gr.         | . 1,4150 Gt            |  |  |  |  |  |
| Kohlensaures Lithion .                                                                                                                    |           | •                | . 0,0050 —             |  |  |  |  |  |
| Kohlensaure Baryterde .                                                                                                                   | . 8       | puren            | . 0,0005 -             |  |  |  |  |  |
| Kohlensaure Strontianerde                                                                                                                 |           | puren            | . 0,0004 -             |  |  |  |  |  |
| Kohlensaure Kalkerde .                                                                                                                    |           | 117 —            | . 1,1156 -             |  |  |  |  |  |
| Kohlensaure Talkerde .                                                                                                                    |           | 382 —            | . 0,3850 -             |  |  |  |  |  |
| Kohlensaures Manganoxydu                                                                                                                  |           | puren            | . 0,0015 -             |  |  |  |  |  |
| Koblensaures Eisenoxydul                                                                                                                  |           | 835 —            | 0,6525 -               |  |  |  |  |  |
| Quelisaures und quelisatzsau                                                                                                              | res       |                  |                        |  |  |  |  |  |
| Natron                                                                                                                                    |           |                  | . 0,0125 -             |  |  |  |  |  |
| Schwefelsaures Natron .                                                                                                                   | . 0,      | 095 —            | . 0,0945 -             |  |  |  |  |  |
| Phosphorsaures Natron .                                                                                                                   |           | 010 —            | . 0,0095 -             |  |  |  |  |  |
| Basisch-phosphorsaure Thor                                                                                                                | oerde .   | •                | . 0,0012 -             |  |  |  |  |  |
| Kieselsäure                                                                                                                               | . 0,      | 286 —            | . 0,2775 -             |  |  |  |  |  |
| Thonerde                                                                                                                                  | . 0,      | ,006 —           |                        |  |  |  |  |  |
| Fluor-Calcium                                                                                                                             |           | .006 —           | . Spures               |  |  |  |  |  |
| Chlorkalium                                                                                                                               |           |                  | . 0,0250 -             |  |  |  |  |  |
| Chlornatrium                                                                                                                              | -         | 045 —            | . 0,0435 -<br>. Spuren |  |  |  |  |  |
| Chlorlithium                                                                                                                              | • •       | •                | 0.000                  |  |  |  |  |  |
| Brownstrium                                                                                                                               | • •       | •                | . 0,0005 -             |  |  |  |  |  |
| Jodnatrium                                                                                                                                |           | 076 —            | . Sparen               |  |  |  |  |  |
| Extractivaton and Assist                                                                                                                  |           |                  |                        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                           | •         | 197 Gr.          | 4,0397 64              |  |  |  |  |  |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                          |           | 66 Kub. <b>Z</b> | •                      |  |  |  |  |  |
| Die Hambacher Badequelle enthält nach Kastner: 16,65   Kub. Z. Kohlensaures Gas.  Von den Schwollner M. quellen enthalten in sechzels fin |           |                  |                        |  |  |  |  |  |
| nach Mal'er:                                                                                                                              |           |                  |                        |  |  |  |  |  |
| 1. Die obe                                                                                                                                | re Trinkq | juelle: 2.       | Die unter food         |  |  |  |  |  |
| Kohlensaures Natron .                                                                                                                     | . 1,5     | 5 Gr             | . 23. Gr.              |  |  |  |  |  |
| Kohlensaure Kalkerde .                                                                                                                    | . 3,88    | 5 —              | 5,47 -                 |  |  |  |  |  |
| Kohlensaures Eisenoxydul                                                                                                                  | . 0,19    | 2                | . 0,12 -               |  |  |  |  |  |
| Thonerde                                                                                                                                  | 0,67      | 7 — .            | . 0,67 -               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                           | 6,19      | Gr.              | 7,63 Gt                |  |  |  |  |  |
| Kohlensaures Gas .                                                                                                                        |           | 3 Kub. <b>Z.</b> | 16,66 Ka               |  |  |  |  |  |
| Nach den neuern Analysen enthält in sechzehn Uszen:                                                                                       |           |                  |                        |  |  |  |  |  |
| Die obere Trinkquelle                                                                                                                     |           |                  |                        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                           | nach B    | _                | nach Kasti             |  |  |  |  |  |
| · Kohlensaures Natron                                                                                                                     |           | 855 Gr.          | 1.8750 64              |  |  |  |  |  |
| Kohlensaures Lithion .                                                                                                                    |           |                  | 0,0235 -               |  |  |  |  |  |

| Kohlensaures G<br>Die Schwollene |           | e M.a  | welle | 6,198<br>24,00 l | Kub. 2 |   | 5,3616 Gr.<br>24,9040Par.K.Z<br>astner: 19.47 |
|----------------------------------|-----------|--------|-------|------------------|--------|---|-----------------------------------------------|
| Extractivatoff u                 | na Veri   | usi    | ٠     | 0,660            |        | • | 5 2545 0                                      |
|                                  | <br>      | •      | •     | 0,017            |        | • | 0,0165 —                                      |
| Jodnatriem .                     | •         | •      | •     | 0.047            | •      | • | 0,0011 —                                      |
| Bromostriem                      | • •       | •      | •     | •                | •      | • |                                               |
| Chlorlithium                     | •         | •      | •     | OOII             | ,      | • | 0,0115 —<br>0,0010 —                          |
| Calornatrium                     | • •       | •      | •     | 0,511            |        | • | 0,5115 —                                      |
| Chlorkalium                      | • •       | •      | •     | 0,122            | _•     | • | 0,1225                                        |
| Fluorcalcina                     | • •       | •      | •     | 0,170            | _      | • | 0,0005 —                                      |
| Thomerde                         | •         | •      | •     | 0,143            |        | • | 0,1425 —                                      |
| Lieselsäure                      | AT SERIE  | A 41V1 | 10146 | 0.259            |        | • | 0,2575 —                                      |
| Basisch phosph                   |           | The    | serde | 0,110            | _      | • | 0,0015 —                                      |
| Phosphorsaures                   |           |        | •     | 0,119            |        | • | 0,1185 —                                      |
| Schwefelsaures                   | Netron    | •      | •     | 0,145            | _      | • | 0,1465 —                                      |
| Natron                           | - dacare  | Lagran |       |                  |        |   | 0,0135                                        |
| Quellaures une                   | d anellan | tzsan  | Tre   | 0,000            |        | • | 0,1020 —                                      |
| Kohlensaures E                   | lisenov v | dol    | •     | 0,665            |        | • | 0,4925 —                                      |
| Kohlensaures A                   |           | cvdnl  | •     | Spare            |        | • | 0,0018 —                                      |
| Kohlensaure T                    |           | •      | •     | 0,636            |        | • | 0,6415 —                                      |
| Kohlensaure K                    |           |        | •     | 0,994            |        | • | 0,9925 —                                      |
| Kohlensaure S                    |           |        | -     | 0,012            |        | _ | 0.0012 —                                      |
| Kohlensaure B                    | arvterde  |        | _     | 0,017            | Gr.    | _ | 0,0015 Gr.                                    |

Die Schwollener untere M.quelle ergub nach Knstner: 19,475 k. k.d. Z. kohlensauren Gases. —

Die Mauellen zu Hambach und Schwollen werden bis jetzt nur le Geniak und Wasserbad benutzt, indessen lassen sich auch leicht Ischlannbäder und Gasbäder einrichten. — Zum Trinken bedient tas sich verzugsweise der Hambacher Trink- und Albertusquelle, so tie der ohren Schwollener Quelle.

Getrasken wirken sie im Allgemeinen belebend, reizend, stärkend, bet zu sehr zu adstringiren, im Gegentheil zugleich gelinde auflöal, eröffnend auf die Urinwerkzeuge und den Darmkanal, und werzuth bei schwacher Verdauung leicht und gut vertragen. Verge ihres etwas größern Gehalts an Salzen, Brom und Jod besitzt
Schwollener M.quelle mehr auflösende Kräfte als die Hambacher,
w Wirkung wegen ihres größern Eisen- und geringeren Salzgetes tonisirender ist.

Sie wirken daher vorzüglich auf die Organe der Blutbereitung, Circulation des Bluts beschleunigend, seinen Cruor vermehrend, inf das Nervensystem, stärkend, reizend, belebend, die zu große ibarkeit desselben vermindernd und in gleichem Verhältniß Reaction vermehrend, — auf das Muskelsystem stärkend, bend, — auf das Hautsystem die Absonderung der Haut vermindernd ihre Spanakraft erhöhend, — auf das Knochensystem die Cohäsion iblen vermehrend, — auf das Drüsen- und Lymphsystem und alle einabsondernden Häute, ganz besonders aber auf den Unterleib kend und doch zugleich auflösend, — auf die Nieren die Urinse-

cretion vermehrend und zugleich stärkend, — die Prodectiviti in Allgemeinen vermehrend und von specifiker Wirkung auf das Utens system.

Als Wasserbad angewendet, wirken die Hambacher und Schwi lener M.quellen auf eine ihrer Wirkung beim innern Gebrauch

loge Weise.

Diese M.quellen eignen sich daher vermöge ihrer stärkenden, norden, gelinde auflösenden Wirkungen zur Anwendung in alles de Fällen, wo Belebung und Stärkung ohne zu große Zusammesziebs und Erhitzung, wo Auflösung ohne Schwächung, Verbesserung stäräftigung der flüssigen und festen Theile beabsichtigt wird, — bärakheiten von Schwäche des Nerven- und Gefäßssystems, bassiven Blut- und Schleimflüssen, Kachexieen und in vieles Fähven Stockungen und andern Leiden der Digestion, Assimilation stärtigen, — Leiden des Haut- und Muskelsystems von Schwäche, und als Nachkur nach dem Gebrauche schwächender, auslöses Heilquellen.

Wenn daher die M.quellen contraindicirt sind bei alles zen fieberhaften Krankheiten, Vollblütigkeit und Neigung zu entzüsslich Krankheiten und activen Blutslüssen, apoplektischer Anlage, erze schen Fehlern des Herzens und der großen Gefässe, sowie bei le hartung und Exulcerationen wichtiger Centralorgane, so sind derer die Krankheiten, in denen sie sich besonders hilfreich erwieses ben, nach Rieken folgende: - Hypochondrie und Hysterie. Krämpfe und Zittern der Glieder mit dem Charakter nervöser Schwi che, - örtliche krampfhafte und schmerzhafte Affectionen, Schwid der Sinnesorgane, Lähmung, — chronische Rheumatismen und Gicht 🖈 dem Charakter der Atonie, - krankhafte Reizbarkeit und Schwäch & Aussern Haut mit Neigung zu profusen Schweißen, — Scropbel 💌 Rhachitis, - Schwäche des Magens und Darmkanals, - Neigus p passiven Blutungen, — übermäßige Schleimabsonderunges Schleimhaut und der Respirationsorgane, - Bleichsucht und Assacht der Menstruation, - Nelgung zu Metrorrhagieen und Aborm. fruchtbarkeit, Fluor albus in Folge atonischer Schwäche, Blemmin der Urinwerkzeuge, Nachtripper, - Mercurial-Dynkrasieen.

J. F. Ravenstein, Bericht von den bei Birkenfeld befishert

mineralischen Heil- und Gesundbrunnen. Zweibrücken 1744. F. W. Maler, Beschreibungen und Wirkungen des Handels und Schwollener Sauerbrunnens. Karlsruhe 1784.

Harless n. a. O. S. 145 ff.

Die Heilquellen bei Hambach und Schwollen in dem Greiben. Oldenb. Fürstenthum Birkenfeld, ihren physischen und chemiste Verbältnissen nach untersucht im Jahre 1838 von Dr. K. W. Kastner.

Heinr. Chr. Rieken, die eisenhaltigen M.quellen zu Hankel und Schwollen im Großherz. Oldenb. Fürstenthum Birkenfeld. Beb sel und Leipzig 1840.

## III. Die Heilquellen der Provinz Westphalen.

lach an starken Kochsalz- und Eisenquellen, besitzt iestphalen mehrere sehr kräftige Schwefelquellen, aber ine heise Thermalquelle.

Hinsichtlich der Lage der einzelnen M.quellen und der omation, Höhe und Richtung der Gebirgszüge im Verleich mit denen des südlichen Teutschlands, ergiebt sich ine wesentliche Verschiedenheit. Die Wesergebirge und er Teutoburger Wald haben nur eine mäßige Höhe, das and der Vechte und Ems erhebt sich an vielen Orten nicht iher 60-80 Fuß über dem Meere, der Weserspiegel bei Minden beträgt nur 88 F., — die Höhe der Eisenquelle zu länderoth 460 F., der Salzquellen zu Westerkotten 305 F., alkotten 315 F., Salz-Uffeln 254 F., Königsborn bei ma 226 F., Werl 264 F. über dem Meere.

Als die Geburtsstütte der zahlreichen M.quellen Westbelens ist das beträchtliche Flötzgebirge zu betrachten, eines die Flufsgebiete der Weser, Lippe und Ruhr durchteicht, und an die Gebirgszüge des rechten Rheinufers et anschließet. Von besonderer Bedeutung für die Entzehung der einzelnen M.quellen sind hier die verschiedem Gebirgsarten: für die zahlreichen Kochsalzquellen der liere Flötzkalk und die vorhandenen Salzlager, — für die wennenden kalten Schwefelquellen die zum Theil behichtlichen Steinkohlenflötze, und für die zahlreichen Eisen-

quellen die Sand-, Thon- und Mergelgebirge. Zwisch der Weser und Paderborn herrscht vor ein bunter Su stein mit buntem Mergel, Thon- und Sandmergel, in Weserthal findet sich Muschelkalk, bedeckt durch jüng Lager von Schieferthon, Thonmergel und einem locke schieferigen Sandstein. In unterbrochener Lagerung sich diese Decke auf der Höhe zwischen Häxter und B kel, zieht sich nordwärts bis in die Gegend von Pyrms fehlt theilweise in den Umgebungen von Driburg. Tr des häufigen Vorkommens von Basalt in den Umgebung von Kassel, finden sich nördlich vom Diemelflus Bas und dem Basalt ähnliche Bildungen nur selten. So f F. Hoffmann Basalt unweit Lemgo und Bielefeld, & wacke bei Salzuffeln, und nordwärts von Bielefeld schwarze, feinkörnige, kieselige Gebirgsart, welche Hornfels am Harze und mehreren Basalten zu gleid scheint, - Ueber die geognostischen Verhältnisse des ken Weserufers hat früher schon v. Beroldingen: Hausmann lehrreiche Untersuchungen mitgetheilt, a schließen sich die gründlichen, mit sehr detaillirten Pro zeichnungen und Karten der verschiedenen Gebirgsatt und Gebirgszüge erläuterten, welche wir F. Hoffma verdanken.

In Bezug auf die Mischungsverhältnisse der vermenden M.quellen ist besonders bemerkenswerth der Reichthum an Kochsalzquellen, — sie finden sit schen häufig in dem westlichen Theile, aber auch in den öst chen bildet Kochsalz in andern Quellen, namentlich in nen von Godelheim, einen vorwaltenden Bestandtheil. Mehrzahl der Eisenquellen zeichnet sich durch einer trächtlichen Gehalt an Eisen aus. In Bezug auf in Gehalt an freier Kohlensäure findet eine wesentliche zu beachtende Verschiedenheit statt; — sehr reich auf Kohlensäure sind die auf dem linken Ufer der Wesenstellen, unfern Höxter und Driburg, die dagegen west gelegenen in dem Flussgebiete der Lippe und Ems, obged

mm Theil sehr reich an festen Bestandtheilen, enthalten whältnismässig weniger flüchtige Bestandtheile.

Wenn auch im Allgemeinen die Einrichtungen der threichen Kuranstalten, welche Westphalen besitzt, noch te Mängel haben mögen, so sind doch dabei die graßen senige nicht zu verkennen, welche einige besitzen. Als ther einer trefflich eingerichteten Kuranstalt muß das it Recht so gerühmte Driburg genannt werden.

Von Eisenquellen sind die zu Driburg, Tatentesen, Gripshofen, Holzhausen, — von Schwefeltelen die zu Fiestel und Valdorf, — und von besalzquellen ausser den bekannten Soolen, die zu Goelheim besonders hervorzuheben.

Tembeland geogn. geol. dargestellt von Chr. Keferstein. IV. St. 1, S. 140.

Das Gebirge in Rheinland-Westphalen von Nöggerath. Bd. III-

F. Hoffmann's Beiträge zur genauern Kenntnis der geognoseten Verhältnisse Nord-Teutschlands, Berlin 1823.

F. Hoffmann in: Poggendorff's Annalen der Physik. Bd. AXIX. St. 1.

F. Hoffmann in: Karsten's Archiv für Bergbau und Hüttenween Bl. XII. S. 264. Bd. XIII. St. 1. S. 1.

F. Hoffmann, Uebersicht der orograph. und geogn. Verhälthine des sordwestl. Teutschlands. 1830.

1. Die M. quellen zu Driburg. Die kleine ind Driburg liegt von Paderborn nur wenige Meilen entmt, 300 Fus über dem Spiegel der Weser, in einem anzehmen Thale, welches rings von mässigen Höhen umtlossen wird. Die Stadt zählt 1482 Einwohner und ist ir alt. Ob ihr Name von einer berühmten Familie dies Namens, welche schon im funfzehnten Jahrhundert istarb, oder von der Zusammenziehung "nach d'r Iburg" iren Trümmer sich bei Driburg befinden) abzuleiten sein irfte, ist noch zweifelhaft.

Das Klima von Driburg ist wegen seiner Lage im Winter rauh, lat gesund, endemische Krankheiten sind uubekannt, Epidemieen komla nur selten vor. Die M.quellen und das sie umgebende, zur Aufnahr von Kranken und zur Benutzung der Quellen bestimm Etablissement liegt nerd-östlich von der Stadt.

Die erste Erwähnung der M.quellen von Driburg is. L. Thurneysser. In der Mitte des siebzehnten Jahre derts schenkte Ferdinand v. Fürsten berg, Fürstbisd von Paderborn, ihnen seine besondere Aufmerksamke liefs den Trinkbrunnen fassen, sein Leibarzt Rottende stellte in einem Brief das Driburger Wasser höher als von Eger, Schwalbach, Spaa und Wildungen; Bernha Rotger Tork und Leonhard Frison besangen sei Heilkräfte. Chemisch untersucht wurde dasselbe 1711 a Veranlassung des Fürstbischofes Franz Arnold Wolf Metternich zu Gracht von Dr. E. Nessel und Solderland. Die Versendung des Wassers geschah zei auf Rechnung der Stadt Driburg, von 1754 an aber a Rechnung der fürstlichen Kammer.

Im Jahr 1782 wurde der Freiherr von Siersdor vertragsmäßig Besitzer der M. quellen, und seine Schöpfist jetzt das schöne Etablissement, welches die Quel umgiebt. Geschmackvolle Wohnungen zur Aufnahmer Kurgästen wurden erhaut, die einzelnen Quellen wermäßig gefaßt, vortreffliche Bäder eingerichtet, erfahre Aerzte berufen und die Umgebungen der Quellen im freundliche Anlagen verschönert. — Zur unentgehüber Verpflegung und Behandlung wurde eine Anstalt gemeint, in welcher jährlich arme Kranke aufgenommen werpflegt werden können.

Unter den neuern Monographicen und Mittheiluse über die M.quellen zu Driburg sind die von Brand W. A. Ficker, L. W. Ficker und Brück, is Brunnenarzt zu Driburg, besonders zu erwähnen.

Das Leben in Driburg ist weniger geräuschvoll, in größern und glänzenderen Badeetablissements, und her häufig denen mehr zusagend, welche an ein ruhige

in gewöhnt, in a research a idlichen Natur men

Her seite with dem France. I either to rade was bestehn. In method grown and as

فلم من المدارة بالإنها الواتان الواتان الواتان المساورة الواتان المساورة المواتان المواتان المساورة المواتان ا



klar, durchsichtig, scheint unaufhörlich zu kochen, en .ckelt viel Luftblasen, und besitzt frisch geschöpft und trunken einen bitterlich-salzigen, später etwas zusamz ziehenden Geschmack. Ihre Temperatur beträgt 8° R., spec. Gewicht 1,00401. Nach wiederholten Untersud gen giebt sie in einer Stunde 63 Pfund Wasser und wickelt in gleicher Zeit 250 Kub. Fuß kohlensaures 6 Sie wird nicht bloß in Driburg als Getränk benutzt, z versendet.

- 2. Die Badequelle des alten Badehauses, der vorigen 60 Schritte entfernt. Ueber dem Spiegel M.wassers befindet sich in einem geschlossenen und Gasbädern benutzten Raume eine Schicht von kollens rem Gase, deren Höhe bis zu mehreren Fuss steigt
- 3. Die Badequelle des Armenhauses, seitl gefast, sehr ergiebig, in ihrem Gehalte der vorigen i lich. —

An diese Heilquellen schließen sich folgende, nur Theil benutzte M.quellen:

- 4. Der Mühlbrunnen, von der Trinkquelle gitausend Schritte entfernt.
- 5. Der Wiesenbrunnen, am Ende der grandlee, von der Trinkquelle westlich, achthundert Schentfernt. Seine Temperatur beträgt 12° R., nach Fidenthält er viel kohlensaures Gas, an festen Bestankohlensaure Kalk- und Talkerde, Chlornatrium, abst. Eisen.
- 6. Der Luisenbrunnen, in östlicher Richtung Schritte von der Trinkquelle entfernt, zwischen dem sen- und Steinberge. Seine Temperatur beträgt <sup>10</sup> sein spec. Gewicht 1,00235.

Von der Trinkquelle unterscheidet er sich durd nen geringeren Gehalt an Kohlensäure und kohlenss Eisen; mit Reagentien angestellte Versuche lassen lensaures Natron vermuthen.

| Chlornatrium   |      |        |   |   | 0,315  | Gr. |
|----------------|------|--------|---|---|--------|-----|
| Schwefelsaure  | Talk | erde   |   |   | 2,157  | _   |
| Schwefelsaure  | Kall | erde   |   |   | 4,315  |     |
| Schwefelsaures | Nat  | ron    |   |   | 5,315  |     |
| Hydrothionsaus | e K  | alkerd | e |   | 0,368  | _   |
| Thonerde .     |      |        |   |   | 0,157  | _   |
| Schwefelbarz   |      | •      |   |   | 0,197  |     |
| Extractivatoff | •    |        |   | • | 0,210  | _   |
|                |      |        |   | - | 17,217 | Gr. |

Imen Mischungsverhältnissen und Wirkungen zufolge ihren die erstgenannten M.quellen zu Driburg zu den ihigsten erdig-salinischen Eisenquellen Teutschlands und in dieser Hinsicht mit denen von Pyrmont um den rug. Von diesen unterscheidet sich dagegen die Herman. Von diesen die

Imelich und äußerlich angewendet zeichnen sich die ink und Badequelle zu D. durch ihre reizende, belemit und stärkende Wirkung aus, welche sich namentch in der Sphäre des Nerven-, Muskel- und Gefäßsycm, der Organe der Digestion, Assimilation und des
malsystems ausspricht.

Getrunken wirken sie wegen ihres großen Reichthums lohlensaurem Gase und ihres beträchtlichen Gehaltes unlösend eröffnenden Salzen, weniger die Se- und Extenen beschränkend, ihre Ab- und Ausscheidungen verwend, specifik auf das Uterinsystem, und scheinen in der Hinsicht bei Verschleimungen und Stockungen im ber. Pfortader- und Uterinsystem selbst vor in ihrem late verwandten Eisenquellen, wie z. E. denen von mont, sich vortheilhaft zu unterscheiden. Trotz des belählichen Gehaltes an Eisen kommen die Eisenquellen Driburg und Pyrmont wegen ihres Reichthums an kohlen.

bei der größten Trockenheit und Dürre im Sommer e Wasserabnahme nicht wahrnehmen.

Chemisch untersucht wurden die M.quellen von burg, früher von Westrumb, und neuerdings von Mesnil: Diesen zufolge enthalten in sechzehn Us Wasser:

## 1. Die .Trinkquelle

| 1. Die                                                                                                                                                                                                          | , A film | adacno                                                                                                              |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| nac                                                                                                                                                                                                             | h W      | estrumb:                                                                                                            | nach Da Mes                                                              |
| Schwefelsaures Natron .                                                                                                                                                                                         |          | 11,68 Gr.                                                                                                           | . 3,886 €                                                                |
| Schwefelsaure Talkerde .                                                                                                                                                                                        | •        | 2,85 —                                                                                                              | 4,250 -                                                                  |
| Schwefelsaure Kalkerde .                                                                                                                                                                                        |          | 10,68 —                                                                                                             | 8,425                                                                    |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                    |          | 0,23 —                                                                                                              | •                                                                        |
| Chlorcalcium                                                                                                                                                                                                    |          | 0,06 —                                                                                                              |                                                                          |
| Chlortalcium                                                                                                                                                                                                    | •        | 0,93 —                                                                                                              | . 0,535 →                                                                |
| Kohlensaures Aluminiumoxyd                                                                                                                                                                                      |          | 6,89 —                                                                                                              |                                                                          |
| Kohlensaure Talkerde .                                                                                                                                                                                          | •        | 0,24 —                                                                                                              |                                                                          |
| Kohlensaure Kalkerde .                                                                                                                                                                                          | •        |                                                                                                                     | . 9,123 -                                                                |
| Kohlensaures Eisen                                                                                                                                                                                              | •        | 1,33 —                                                                                                              | • • • •                                                                  |
| Kohlensaures Eisenprotoxyd                                                                                                                                                                                      | •        |                                                                                                                     | 0,512 -                                                                  |
| Harzstoff                                                                                                                                                                                                       | . •      | 0,13 —                                                                                                              | • • •                                                                    |
| Kohlensaures Manganprotoxy                                                                                                                                                                                      | d.       | • •                                                                                                                 | . 0,073 -                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                 | _        | 35,02 Gr.                                                                                                           | 26,805 €                                                                 |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                                                                | •        | 28,00 Kub. Z                                                                                                        | 41,65 <b>Kd</b>                                                          |
| 2. Der L                                                                                                                                                                                                        | uisen    | brunnen: 3.                                                                                                         | Die Herster                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                     |                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                 |          | nach Dn M                                                                                                           | espil:                                                                   |
| Chlortaleinm                                                                                                                                                                                                    | _        | nach Du M                                                                                                           |                                                                          |
| Chlortalcium                                                                                                                                                                                                    | •        | 0,06 Gr.                                                                                                            | 1,03 🕰                                                                   |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                    | •        | 0,06 Gr.<br>0,22 —                                                                                                  | 1,03 🕰                                                                   |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                    | •        | 0,06 Gr.<br>0,22 —<br>4,46 —                                                                                        | 1,03 <b>a</b><br>0.23 -<br>6.23 -                                        |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                    | •        | 0,06 Gr.<br>0,22 —<br>4,46 —<br>5,57 —                                                                              | 131° -                                                                   |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                    | •        | 0,06 Gr.<br>0,22 —<br>4,46 —<br>5,57 —<br>4,48 —                                                                    | 1,03 <b>a</b><br>0.23 -<br>6.23 -                                        |
| Chlornatrium .  Schwefelsaure Talkerde . Schwefelsaure Kalkerde . Schwefelsaures Natron .  Kohlensaure Kalkerde .                                                                                               | •        | 0,06 Gr.<br>0,22 —<br>4,46 —<br>5,57 —<br>4,48 —<br>6,48 —                                                          | 1,03 <b>6</b><br>0.33 -<br>6.33 -<br>134 -<br>5.55 -                     |
| Chlornatrium .  Schwefelsaure Talkerde .  Schwefelsaure Kalkerde .  Schwefelsaures Natron .  Kohlensaure Kalkerde .  Kohlensaure Talkerde .                                                                     | •        | 0,06 Gr.<br>0,22 —<br>4,46 —<br>5,57 —<br>4,48 —                                                                    | 191 –<br>131 –<br>131 –<br>131 –                                         |
| Chlornatrium . Schwefelsaure Talkerde . Schwefelsaure Kalkerde . Schwefelsaures Natron . Kohlensaure Kalkerde . Kohlensaure Talkerde .                                                                          | •        | 0,06 Gr.<br>0,22 —<br>4,46 —<br>5,57 —<br>4,48 —<br>6,48 —<br>0,37 —                                                | 1,03 <b>6</b><br>0,23 -<br>0,23 -<br>13,1 -<br>134 -<br>5,55 -<br>1,13 - |
| Chlornatrium .  Schwefelsaure Talkerde .  Schwefelsaure Kalkerde .  Schwefelsaures Natron .  Kohlensaure Kalkerde .  Kohlensaure Talkerde .  Koblensaures Eisenoxydul .                                         | •        | 0,06 Gr.<br>0,32 —<br>4,46 —<br>5,57 —<br>4,48 —<br>6,48 —<br>0,37 —<br>0,24 —                                      | 1,03 <b>6</b><br>0,23 -<br>0,23 -<br>13,1 -<br>134 -<br>5,55 -<br>1,13 - |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                    | •        | 0,06 Gr.<br>0,32 —<br>4,46 —<br>5,57 —<br>4,48 —<br>6,48 —<br>0,37 —<br>0,24 —<br>0,06 —                            | 1,02 <b>Q</b> 0.13 - 121 - 121 - 134 - 149 - 1,19 - 0,18 -               |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                    | •        | 0,06 Gr.<br>0,32 —<br>4,46 —<br>5,57 —<br>4,48 —<br>6,48 —<br>0,37 —<br>0,24 —<br>0,06 —                            | 1,02 <b>6</b> . 0.13 0.14 154 555 1,19 0,18 0,03 -                       |
| Chlornatrium .  Schwefelsaure Talkerde .  Schwefelsaure Kalkerde .  Schwefelsaures Natron .  Kohlensaure Kalkerde .  Kohlensaure Talkerde .  Koblensaures Eisenoxydul .  Kieselerde .  Harxige Materie .        |          | 0,06 Gr.<br>0,32 —<br>4,46 —<br>5,57 —<br>4,48 —<br>6,48 —<br>0,37 —<br>0,24 —<br>0,06 —<br>21,94 Gr.<br>26,66 Kub. | 1,02 @                                                                   |
| Chlornatrium . Schwefelsaure Talkerde . Schwefelsaure Kalkerde . Schwefelsaures Natron . Kohlensaure Kalkerde . Kohlensaure Talkerde . Koblensaures Eisenoxydul . Kieselerde . Harxige Materie .                | ofolqı   | 0,06 Gr. 0,22 — 4,46 — 5,57 — 4,48 — 6,48 — 0,37 — 0,24 — 0,06 — 21,94 Gr. 26,66 Kuh.                               | 1,02 &                                                                   |
| Chlornatrium .  Schwefelsaure Talkerde . Schwefelsaure Kalkerde . Schwefelsaures Natron . Kohlonsaure Kalkerde . Kohlonsaure Talkerde . Koblensaures Eisenoxydul . Kieselerde Harxige Materie  Kohlonsaures Gas | efelqu   | 0,06 Gr. 0,22 — 4,46 — 5,57 — 4,48 — 6,48 — 0,37 — 0,24 — 0,06 — 21,94 Gr. 26,66 Kuh. nelle nach F                  | 1,02 &                                                                   |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                    | efelqu   | 0,06 Gr. 0,22 — 4,46 — 5,57 — 4,48 — 6,48 — 0,37 — 0,24 — 0,06 — 21,94 Gr. 26,66 Kub. nelle nach F                  | 1,02 &                                                                   |

| Chlornatrium .       |     |    |   | 0,315  | Gr. |
|----------------------|-----|----|---|--------|-----|
| Schwefelsaure Talke  | rde |    |   | 2,157  | _   |
| Schwefelsaure Kalke  | rde |    |   | 4,315  | _   |
| Schwefelsaures Natro | on  |    |   | 5,315  | _   |
| Hydrothionsaure Kal  | ker | le |   | 0,368  |     |
| Thonerde             |     |    |   | 0,157  |     |
| Schwefelbarz .       |     |    |   | 0,197  |     |
| Extractivatoff .     |     | •  | • | 0,210  |     |
|                      |     |    | _ | 17,217 | Gr. |

Ihren Mischungsverhältnissen und Wirkungen zufolge biren die erstgenannten M.quellen zu Driburg zu den tängsten erdig-salinischen Eisenquellen Teutschlands und witen in dieser Hinsicht mit denen von Pyrmont um den raug. Von diesen unterscheidet sich dagegen die Herringen Von diesen unterscheidet sich dagegen die Herringelle wesentlich durch ihren geringen Eisengchalt ihre veniger erregenden Wirkungen, daher sie allen vienigen Kranken besonders zusagt, welche eines weniger unterschen, stärker die Se- und Excretionen bethätigenMineralwassers bedürfen.

Imerlich und äußerlich angewendet zeichnen sich die ik und Badequelle zu D. durch ihre reizende, beleik und stärkende Wirkung aus, welche sich namentin der Sphäre des Nerven-, Muskel- und Gefäßsyz, der Organe der Digestion, Assimilation und des zalsystems ausspricht.

Getrunken wirken sie wegen ihres großen Reichthums ohlensaurem Gase und ihres beträchtlichen Gehaltes mösend eröffnenden Salzen, weniger die Se- und Exten beschränkend, ihre Ab- und Ausscheidungen vertrad, specifik auf das Uterinsystem, und scheinen in Flinsicht bei Versehleimungen und Stockungen im F., Pfortader- und Uterinsystem selbst vor in ihrem alte verwandten Eisenquellen, wie z. E. denen von aont, sich vortheilhaft zu unterscheiden. Trotz des betilichen Gehaltes an Eisen kommen die Eisenquellen Driburg und Pyrmont wegen ihres Reichthums an koh-

lensaurem Gase gleichwohl darin überein, das ime gebraucht beide leicht von dem Magen vertragen mit arbeitet werden.

In Form von Wasserbädern spricht sich reine belebend-stärkende Wirkung der Eisenquellen zu D. Sehr beachtenswerth ist hier die innige Bindung des lensauren Gases an das Wasser, vermöge deren das zu Bädern benutzte noch eine nicht unbeträcht Menge Kohlensäure enthält.

Zu widerrathen ist der Gebrauch der Eisenquele D. in allen den Fällen, in welchen starke Eisen überhaupt contraindicirt sind, namentlich bei Vollblick activen Congestionen, Neigung zu activen Blutslüsse Entzündungen, Anlage zu Schlagsluss und einen reizbaren Gefässystem. —

Bei Haemoptoe, Haematemesis und Melaena, wogegen få das Driburger M.wasser empfiehlt, dürfte es wohl nur seh k und ausnahmsweise anzuwenden sein.

So wenig passend kräftige Eisenwasser bei organisches der parenchymatösen Eingeweide des Unterleibes, namestlich bi härtungen der Leber sind, so hat sich doch das Dribarger westehr hilfreich bei nach kalten Fiebern entstandenen bedeuteste schwellungen der Milz erwiesen, wenn sie durch Erschlaffung virtliche Schwäche bedingt wurden.

Benutzt werden die Eisenquellen zu Dribug:

- 1. Als Getränk an der Quelle selbst oder von fernt, täglich zu vier bis acht Gläsern, von der Massers, oder künstlich erwärm, oder nach Umständen mit Milch vermischt.
- 2. Als Wasserbad. Die Zahl so wie die Te tur und Dauer derselben hängt von der Art der heit, dem Zweck des Arztes und der Individualitä Kranken ab.

Sehr zu empfehlen ist während des Bades das From äußern Haut, und bei Andrang des Blutes nach dem Kopf de legen eines kalten Schwammes, eines mit kaltem Wasser bei ten Tittles öder einer, mit kaltem Wasser gefüllten Schweiauf 1865 fahr, um leiztern dadurch fortwährend kühl zu erhalt



3. Als Dampf- und Wasserdouche.

4 Als M. schlammbad. (Vgl. Th. I. S. 472. Zweite).

Die Krankheiten, in welchen die Eisenquellen zu Dri-; wrzugsweise als Getränk und Bad empfohlen wermid folgende:

1. Chronische Leiden der Organe der Digestion und blation, welche sich auf einen Mangel an Kraft und dadurch verminderte oder krankhaft veränderte Thät gründen, — wo entweder ein krampfhafter Eress beruhiget oder bei vorwaltender Schwäche atoni-Art durch belebend reizende Eisenwasser die träge auf Excretion bethätiget werden muß. — Man hat zu m Ende das Driburger M.wasser empfohlen bei Kolik, enkrampf und krampfhaftem Erbrechen, — so wie bei water Verdauung mit Neigung zur Trägheit des Stuhlen, vorwaltender Venosität, Verschleimungen, Stockun-Hänorrhoidalbeschwerden.

2 Chronische Krankheiten des Sexualsystems. Einen im Ruf hat sich Driburg in dieser Hinsicht bei Krankmaten Uterinsystems erworben, welche durch Schwänster Art und davon abhängige Stockungen bestreden, namentlich bei passiven Blutflüssen, Fluor , Neigung zu Abortus, Unfruchtbarkeit, Anomalieen Henstruation.

dr erböht wird in mehreren der genannten Krankheiten die g des M.wassers als Getränk und Bad durch die gleichzeitige ling der Douchebäder.

L Kachexieen im Allgemeinen, aber vorzüglich solche, be sich auf eine, durch Schwäche der assimilirenden me bedingte fehlerhafte Blutbereitung gründen, — wie läche Kachexieen, Bleichsucht, Scorbut, Skropheln Rhachitis bei Kindern.

Chronische Nervenkrankheiten, — allgemeine Nerdwäche, Hysterie, nervöse Hypochondrie, Nevralgieen, in der Glieder, und vor allen Lähmungen. — Auch hier wird die Wirksamkeit des Wassers sehr durd mannigfaltigen, so kräftigen Formen der äußern M dung des M.wassers erhöht.

Von ausgezeichneter Wirksamkeit ist die Dampf- und W douche nach Brück bei Lähmungen der Glieder, zurückgebi Erschluffung der Gelenke und Ligamente, torpider Schwie Darmkanals, des Sphincter vesicae, zu häufigen Pollutionen b hysterischen und hypochondrischen Lokalleiden, hartnäckigen chen gichtischen oder rheumatischen Leiden, Steifigkeit un chylosen.

Das in neuerer Zeit an der Quelle und von ih fernt getrunkene Herster M.wasser wirkt, mit den burger M.wasser verglichen, weniger erhitzend und gend, — aber stärker die Se- und Excretionen bethötig auflösender, leichter und schneller eröffnend, sehr (tisch, und wird als auflösend eröffnendes Wasser (täglich zu einem viertel bis halben Quart als Geträn mentlich empfohlen bei Unterleibsbeschwerden, — schleimungen, Flatulenz, Obstructionen, Anlage zu morrhoidalbeschwerden, — Gichtkranken, in Fällen vreizende Mineralwasser zu erregend wirken würden daher zu widerrathen sind, — bei Krankheiten der werkzeuge, — Schleimflüssen, Blasenhämorrhoiden ren- und Blasensteinen, — endlich als Vorkur zur brauch eines stärkeren Eisenwassers.

Der häufigere Gebrauch des Herster M.waser Verein mit den übrigen reichen Hilfsmitteln, webe darbietet, gewährt eine vielseitigere und mannigfalli Benutzung der vorhandenen M.quellen nach Verschi heit der einzelnen Krankheitsformen und der eigent chen Constitutionen der Kranken. Brück unterschiernach vier, diesen verschiedenen Anforderungen est chende Verbindungen der Heilapparate D.'s, — die leinige Anwendung der Eisenquellen als Getrund Bad, — der Herster M. quelle als Getrin Verbindung mit Eisenbädern, — des Eiswassers in Verbindung mit den Schwefelsi

sischlammbädern — und endlich der Herster M.telle als Getränk in Verbindung mit Schweimineralschlammbädern.

Tabernamontanus, newer Wasserschatz. Francf. 1593 S. 389. L. Thurneysser, von miner. und metall. Wassers. Strafsburg & \$296.

Rettendorf in: Monument. Paderborn. Amstelod. 1672. p. 268. L. Prizon, opera poetica. Paris., 1675. p. 304.

L Nesselii examen fontis salubris Driburgensis. 1714,

B. W. Rödder, gründliche Beschreibung des zu Driburg im datift Paderborn gelegenen Gesund- und Stahlbrunnens. Hannover v.

6. F. Gmelin, descript. aquae mineralis prope Driburg in Nov.

Brückmann, vom Nutzen des Driburger Mineralwassers bei topften Eingeweiden. In Baldinger's Neuem Magazin für Arzneide. Bd. XI. St. 4. Nr. 1.

J. A. E. v. Beroldingen, physisch-chemische Beschreibung des auchmanns zu Driburg. Hildesheim 1783.

J. F. Westrumb's Beschreib. des Mineralwas. zu Driburg.

Krebs, medizinische Beobachtungen. Quedlinburg 1789. Bd. VIII.

Brandis, Anleitung zum Gebrauch des Driburger Bades und Maca, nebst einer kurzen Beschreibung der dortigen Anluge und Mal Minster 1792.

A.J. Denner, Bemerkungen über die Brunnenörter Rehburg u. bilder, Hannover 1798.

J. F. Westrum b's kleine phys. chemische Abhandlungen. Bd. II.

Stadicani in: Hufeland's Journ. der prakt, Heilk. Bd. XIV.  $\stackrel{?}{\stackrel{?}{\sim}} 5.5.$ 

W. A. Ficker's Driburger Taschenbuch. Paderborn 1811. Bufeland in: Journ. d. prakt. Heilk. Bd. XXI. St. 3. S. 176—181. Bufeland's Uebersicht. Viert. Aufl. S. 70.

Ficker in: Fenner's Taschenbuch für Bäder, 1817, S. 11—18. Ficker in: Hufeland's Journ, d. prakt. Heilk, Bd. LII. St. 2. 91—107, St. 4, S. 3—38. Bd. LIV. St. 3. S. 111—129. Bd. LV. St. 3. \$. 111—129. Bd. LV. St. 3. \$. 100. Bd. LVIII. St. 4. S. 67—70. Bd. LXII. St. 3. S. 97. Buchner's Reperterium. Bd. XIII. St. 3. S. 469.

Du Mesnil's chemische Forschungen im Gebiete der anorgani-

Natur. Hannover 1825. S. 318.

l'cher die Wirkungen der eisenhaltigen Mineralquellen, insbe-Mere der Driburger und Herster von L. W. Ficker. Münster

Huseland und Osann's Journal der prakt. Heilk. 1827 Sup-8. 129. — 1830 Supplem. S. 218. — Bd. LXXIX, St. 6. S. 115. Brück in: Hufeland und Osann's Journal der prakt H Bd. LXXII. St. 4. S. 48. — Casper's kritisch. Repertorian fü gesammte Heilk. Bd. XXIX. St. 1. S. 136.

- A. Th. Brück in: Hufeland und Osann's Journ. der p Heilkunde Bd. LXXIV. St. 5. S. 98. Bd. LXXVI. St. 2. S. & LXXVIII. St. 3. S. 74. Bd. LXXXII. St. 3. S. 62. Bd. XC. 8 S. 47.
- in: Casper's med. Wochenschrift für die ges Heilk, Jahrg. 1833. No. 8. S. 158. Jahrg. 1834. No. 50, S. 800. J 1835. No. 51. S. 816. Jahrg. 1837. No. 4. S. 58.
- in: G.P. Holscher's Hannover, Annal, für d.gos Heilk, 1837. Bd. II, St. 2.
- in: v. Gräfe und Kalisch Jahrb. 1838. Jahr S. 403.
- 2. Das Mineralbad Fiestel im Kreise Rab Das hier benutzte M.wasser gehört zu der Klasse der ten erdig-salinischen Schwefelquellen.
- F. erfreuet sich eines neuen gut eingerichteten B hauses; ausser Einrichtungen zu Wasserbädern finden hier Vorrichtungen zu M.schlammbädern, Wasser-Dampfdouche. Ueber die Analyse, Wirkung und wendung des M.schlammes zu Fiestel ist bereits go chen worden. (Vergl. Th. I. S. 400. Zweit. Aufl. S. 4

Die Zahl der Kurgäste betrug in den letzten Jahren 4-600

| Im | J. | 1826 | zählte | man | in F. | 621         | Kurgäste. |
|----|----|------|--------|-----|-------|-------------|-----------|
|    |    | 1827 | •      |     |       | 457         |           |
|    |    | 1829 |        |     |       | 348         |           |
|    | _  | 1830 |        |     |       | 321         |           |
| -  | _  | 1831 |        |     |       | 407         | _         |
|    | _  | 1832 |        |     |       | 332         |           |
|    | _  | 1833 | ٠.     |     |       | <b>503</b>  |           |
| _  | _  | 1834 | •      |     |       | 571         |           |
|    |    | 1835 | •      | •   | •     | 539         |           |
| -  |    | 1836 |        | •   |       | <b>5</b> 57 |           |
| _  | _  | 1837 | •      | •   |       | 617         | _         |
| -  |    | 1838 |        | •   |       | 530         |           |
|    | _  | 1839 | •      |     |       | 458         | _         |
|    |    |      |        |     |       | _           |           |

Nach Witting's Analyse enthalten in sechzehn U

|                       | 1. Der | Tri | nkbrunnen: | 2. D | ie Bade |
|-----------------------|--------|-----|------------|------|---------|
| Kohlensaures Natron   |        |     | 1,657 Gr.  |      | 2,904   |
| Kohlensaure Talkerde  |        |     | 1,107 —    |      | 0,063   |
| Kohlensaures Eisenoxy | dul    |     | 0.243 —    |      | 0,174   |

| Kobicasaures                   | Mang   | anoxy | ydal | Spuren       |    | Spuren        |
|--------------------------------|--------|-------|------|--------------|----|---------------|
| Schwefelsaure                  | s Nat  | ron   | •    | 1,536 Gr.    |    | 1,203 Gr.     |
| Schwefelsaure                  | Talk   | erde  |      | 0,903 —      |    | 0,729 —       |
| Schwefelenure                  | Kalk   | erde  |      | 10,450 —     |    | 11,290 —      |
| Colornatrium                   | •      |       |      | 0,095 —      |    | 0,090         |
| Chlertaleium .                 |        |       | •    | 0,125        |    | 0.092 —       |
| Chlorcalcium                   |        |       |      | 0,125 —      |    | 0,136 —       |
| Phosphornaure<br>Phosphornaure |        |       | }    | Spuren       |    | Spuren        |
| Licselerde                     | •      |       |      | 0.071 —      |    | 0.114 —       |
| Harz .                         | · ·    |       |      | 0.036        |    | 0,036         |
| Extractivateff                 |        |       |      | 0,786 —      |    | 0,929         |
|                                |        |       |      | 17,134 Gr.   |    | 17,780 Gr.    |
| Kehlensaures 6                 | las    |       |      | 0,430 Kub. 2 | Z. | 0,036 Kub. Z. |
| Stavefely asse                 | rstoff | gas   |      | 0,840 —      |    | 0,840 —       |
|                                |        |       |      | 1,270 Kub. 2 | Z. | 0,876 Kub. Z. |

## 3. Der Augenbrunnen:

| Kohlensaures Natron       3,364 Gr.         Kohlensaure Talkerde       0,093 —         Kohlensaures Eisenoxydul       0,174 —         Kohlensaures Manganoxydul       Spuren         Schwefelsaures Natron       1,478 —         Schwefelsaure Talkerde       0,696 —         Schwefelsaure Kalkerde       13,619 —         Chlornatrium       0,086 —         Chlortalcium       0,100 —         Chlorealcium       0,136 —         Phosphorsaures Kali       Spuren         Kieselerde       0,107 —         Harz       0,021 —         Extractivstoff       0,571 —         20,445 Gr.         Kohlensaures Gas       0,8722 Kub. Z         Schwefelwasserstoffgas       0,7300 — | -•             |        |       |      |   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|------|---|----------------|
| Kohlensaures Eisenoxydul       0,174 —         Kohlensaures Manganoxydul       Spuren         Schwefelsaures Natron       1,478 —         Schwefelsaure Talkerde       0,696 —         Schwefelsaure Kalkerde       13,619 —         Chlornatrium       0,086 —         Chlortalcium       0,100 —         Chlorcalcium       0,136 —         Phosphorsaures Kali       Spuren         Kieselerde       0,107 —         Harz       0,021 —         Extractivstoff       0,571 —         20,445 Gr.       Kohlensaures Gas       0,8722 Kub. Z         Schwefelwasserstoffgas       0,7300 —                                                                                          | Kohlensaures   | Natro  | n     |      |   | 3,364 Gr.      |
| Kohlensaures Manganoxydul         Spuren           Schwefelsaure Natron         1,478 —           Schwefelsaure Talkerde         0,696 —           Schwefelsaure Kalkerde         13,619 —           Chlornatrium         0,086 —           Chlortalcium         0,100 —           Chlorcalcium         0,136 —           Phosphorsaures Kali         Spuren           Kieselerde         0,107 —           Harz         0,021 —           Extractivstoff         0,571 —           20,445 Gr.         Kohlensaures Gas         0,8722 Kub. Z           Schwefelwasserstoffgas         0,7300 —                                                                                      | Kohlensaure T  | alk er | de    |      |   | 0,093 —        |
| Schwefelsaures Natron   1,478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kohlensaures   | Eisen  | oxyd  | ul   |   | 0,174 —        |
| Schwefelsaures Natron   1,478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kohlensaures l | Mang   | anoxy | rdul |   | Spuren         |
| Schwefelsaure Kalkerde       13,619 —         Chlornatrium       0,086 —         Chlortalcium       0,100 —         Chlorealcium       0,136 —         Phosphorsaures Kali       Spuren         Phosphorsaure Kalkerde       Spuren         Kieselerde       0,107 —         Harz       0,021 —         Extractivstoff       0,571 —         20,445 Gr.         Kohlensaures Gas       0,8722 Kub. Z         Schwefelwasserstoffgas       0,7300 —                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |       | •    |   | 1,478          |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schwefelsaure  | Talk   | erde  |      |   | 0,696          |
| Chlortalcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schwefelsaure  | Kalk   | erde  |      |   | 13,619 —       |
| Chlorealcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chlornatrium   |        |       |      |   | 0,086          |
| Phosphorsaures Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chlortalcium   |        |       |      |   | 0,100 —        |
| Phosphorsaure Kalkerde   Spuren   Spuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chlorcalcium   |        |       |      |   | 0,136          |
| Kieselerde 0,107 —  Harz 0,021 —  Extractivstoff 0,571 —  20,445 Gr.  Kohlensaures Gas 0,8722 Kub. Z  Schwefelwasserstoffgas . 0,7300 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Phosphorsaures | Kali   | i     | )    |   |                |
| Harz 0,021 — Extractivstoff 0,571 —  20,445 Gr.  Kohlensaures Gas 0,8722 Kub. Z Schwefelwasserstoffgas 0,7300 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Phosphorsaure  | Kalk   | erde  | }    | • | Spuren         |
| Extractivstoff 0,571 — 20,445 Gr.  Kohlensaures Gas 0,8722 Kub. Z Schwefelwasserstoffgas 0,7300 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kieselerde .   |        | •     | •    |   | 0,107          |
| 20,445 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Harz           |        |       | •    | • | 0,021 —        |
| Kohlensaures Gas 0,8722 Kub. Z<br>Schwefelwasserstoffgas . 0,7300 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Extractivatoff | •      | •     | •    | • | 0,571 —        |
| Schwefelwasserstoffgas 0,7300 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |       |      |   | 20,445 Gr.     |
| Schwefelwasserstoffgas 0,7300 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kohlensaures G | las    |       |      |   | 0.8722 Kub. Z. |
| 4 6000 Kmb 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        | gas   |      | • | •              |
| 1,0024 Rus. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |       |      |   | 1,6022 Kub. Z. |

Die Krankheiten, gegen welche das M.wasser zu Fiein den genannten Formen besonders gerühmt wird, E. Gicht, Rheumatismen, chronische Nervenkrankheiten, Pheln, Lähmungen, chronische Leiden der Brust-Unterleibsorgane, Hypochondrie, chronische Hautauslege. Erdmann's Journal für technische Chemie. Bd. II. S. 49. Buchner's Repertorium, Bd. XXX. S. 387.

Brandes Archiv. Bd. XXXVI. S. 121.

Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. 1837 & plementheft S. 132. — 1830 Supplementheft S. 220. — Bd. LXI St. 6, S. 104.

## 3. Die M. quellen zu Tatenhausen im Kri Halle.

Der Kurort dieses Namens liegt an der Nordweseite des Teutoburgerwaldes in der Grafschaft Ravensle zehn Stunden von Münster, vier Stunden von Bielefeld, der von Münster abführenden Berliner Poststraße. Die Hequellen, in der Umgebung des dem Hrn. Grafen Korf Schmising angehörigen Gutes entspringend, 1795 dem Zufall entdeckt, wurden mit so günstigem Erfolge ang wendet und so fleißig besucht, daß im Jahre 1825 ver Mangel an Raum nicht alle Gäste aufgenommen werd konnten. An die Stelle eines hölzernen Badehauses, wendes abbrannte, wurde später ein größeres geräumige von Stein aufgeführt, und mit guten Einrichtungen m Wennen-, Douche-, Dampf- und M.schlammbädern versch Wohnungen für Kurgäste finden sich in dem Logierhen dem Wirthschaftsgebäude und bei Privatpersonen.

T. erfreut sich eines zahlreichen Zuspruches von Kurgistet den letzten Jahren zählte man im Durchschnitt jährlich 5-600

| Im J. | 1826 |   | _ |   |   |   | 1020.       |
|-------|------|---|---|---|---|---|-------------|
|       | 1827 |   |   |   |   | • | 450.        |
|       | 1829 |   |   |   |   |   | 484.        |
|       | 1830 |   |   |   |   |   | 415.        |
|       | 1831 |   |   |   |   | : | 389.        |
|       | 1832 |   |   | • |   |   | <b>540.</b> |
|       | 1833 | • |   |   |   |   | <b>506.</b> |
|       | 1834 |   |   |   | • |   | 464.        |
|       | 1835 |   |   |   | • |   | 519.        |
|       | 1836 |   |   |   |   | • | <b>526.</b> |
|       | 1837 | • |   |   | • |   | 637.        |
|       | 1838 |   |   |   |   | • | 507.        |
|       | 1839 | • | • |   |   |   | 502,        |
|       |      |   |   |   |   |   |             |

Badearzt ist Hr. Kreisphysikus Dr. Gieseler. Die Umgebung von Tatenhaueen ist sandig, das Klims <sup>196</sup> lgesund. Das Gebirge in der Nähe von Tatenhausen besteht vorzugsise ass Quadersandstein und Jurakalk, und enthält Steinkohlenflötze. Senne, oder die große Sandebene, auf welcher Tatenhausen liegt, theilweise von dunkelrothem Eisensande durchzogen, theilweise Dumm- und Moorerde bedeckt. In der Nähe von Tatenhausen, ter Kniesebecker Heide und anderen Orten finden sich versteinerte thiere in Feuerstein eingeschlossen.

Von den hier entspringenden M.quellen, welche zu Klasse der erdig-salinischen Eisenquellen gehören, sind zende bemerkenswerth:

- 1. Die Trinkquelle. Ihr Wasser ist klar, trübt han der Luft, besitzt einen schwachen, hepatischen Get, einen salzigen, zusammenziehenden, etwas hepatim Geschmack; ihre Temperatur beträgt 10° R. bei 'R. der Atmosphäre, ihr spec. Gewicht 1,0001.
- 2 Die Badequelle. In ihren physikalisch-chemiten Eigenthümlichkeiten der vorigen gleich, gibt sie in Studen 8265 Eimer oder 56792 Quart Wasser.

Ene besondere Aufmerksamkeit zu Tatenhausen verdient noch zie mehreren Orten in der Nähe der M.quellen vorkommende zihlum. Er ist weich, von schlüpfrig-gallertartiger Consistenz, te zur frei von Fasern, theilweise von einer mehr röthlichgelbli
ka, tielweise von einer dunkleren Farbe. In beträchtlicher Menge 

zumt deselbe bei der Allee vor, welche von der Trinkquelle nach 

ka Belekuse führt; wenigerergiebig ist der Absatz von M.schlamm 

zi der Trink- und Badequelle. — Der an diesen Stellen befindliche 

ziehum wird gesammelt, in ein großes Reservoir gebracht und 

M.schlambädern benutzt.

Er besitzt einen anfänglich hepatischen, später meorig-bituminöGerach. Bringt man ihn auf ein Filtrum, so läuft ein helles Wash; der zurückbleibende M.schlamm ist von dunkelgrün-schwarzer
he, einer weichen, teigartig-schlüpfrigen Consistenz, das spec. Geht beträgt 1,175.

Chemisch untersucht wurden diese M.quellen neuerles von R. Brandes. Dieser Analyse zufolge enthaln in sechzehn Unzen:

| 1. | Die | Trinkquelle: | 2. | Die | Badequelle: |
|----|-----|--------------|----|-----|-------------|
|----|-----|--------------|----|-----|-------------|

| Jodnatrium     |       |   | • | 0,00360 Gr. |   | 0,00296 Gr. |
|----------------|-------|---|---|-------------|---|-------------|
| Chlornatrium   |       |   |   | 0,01102 —   |   | 0,02078 —   |
| Chlormagnium   |       |   |   | 0,02802 —   |   | 0,01868 —   |
| Schwefelsanres | Natro | n |   | 0.04076 -   | _ | 0.08516 -   |

| Schwefelsaures Kali .                                                                                                                                                                                | •                       | 0,0035                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | 0,00484 G                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwefelsaure Kalkerde                                                                                                                                                                               | •                       | 0,0415                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | 0,02704 -                                                                                                              |
| Kohlensaure Kalkerde                                                                                                                                                                                 | •                       | 0,9534                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | <b>0,</b> 86398 -                                                                                                      |
| Kohlensaure Talkerde                                                                                                                                                                                 | •                       | 0,0270                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0,00614 -                                                                                                              |
| Kohlensaures Eisenoxydu                                                                                                                                                                              | l                       | 0,1097                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | 0,08639 -                                                                                                              |
| Kohlensaures Manganoxy                                                                                                                                                                               | dul                     | 0,0021                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | 0,00314 -                                                                                                              |
| Phosphorsaure Kalkerde                                                                                                                                                                               | •                       | 0,0040                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | 0,00600 -                                                                                                              |
| Kieselerde                                                                                                                                                                                           |                         | 0,0280                                | <b>10</b> —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 0,07040 -                                                                                                              |
| Alaunerde mit Spuren                                                                                                                                                                                 | von                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                        |
| Eisenoxyd                                                                                                                                                                                            |                         | 0,006                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | 0,01000 -                                                                                                              |
| Kalkerde                                                                                                                                                                                             |                         | 0,0061                                | .6 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 0,00618 -                                                                                                              |
| Kalkerde<br>Bituminöses Harz                                                                                                                                                                         |                         | 0,003                                 | 00 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 0,00600 -                                                                                                              |
| Azotisirte organ. Substan                                                                                                                                                                            | Z                       | 0,0960                                | <b>10</b> —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 0,06700 -                                                                                                              |
| Extractivstoffartige Mater                                                                                                                                                                           | rie                     | 0,0960                                | )4 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 0,08900 -                                                                                                              |
| Azotisirte mit Kieselerde                                                                                                                                                                            | er-                     | •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                        |
| bundene organ. Substan                                                                                                                                                                               | Z                       | 0,024                                 | 00 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 0,08100 -                                                                                                              |
| Ammoniaksalz                                                                                                                                                                                         |                         | •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Sparen                                                                                                                 |
| Allian Vallandaria                                                                                                                                                                                   | •                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1,45660 G                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                      |                         | -                                     | 8 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •     |                                                                                                                        |
| Schwefelwasserstofigas                                                                                                                                                                               |                         | Spure                                 | מ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Spuren                                                                                                                 |
| Kohlensaures Gas .                                                                                                                                                                                   | 1                       | 0,72 b                                | is 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kub.2 | Z. 0,97 Kub.                                                                                                           |
| 3. De                                                                                                                                                                                                | . Min                   | eralach                               | laww                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                        |
| J. 17 <del>0</del>                                                                                                                                                                                   | COLE                    | ici aibci                             | Tertification of the Contraction | •     |                                                                                                                        |
| Chlorcalcium                                                                                                                                                                                         | •                       | •                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •     | 4,0000 G                                                                                                               |
| Chlortalcium                                                                                                                                                                                         | •                       | •                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •     | 2,0000 -                                                                                                               |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                         | •                       | •                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •     | 0,8188 -                                                                                                               |
| Jodnatrium                                                                                                                                                                                           | •                       | •                                     | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •     | Sparen                                                                                                                 |
| Schwefelsaures Kali .                                                                                                                                                                                | •                       | •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | Sparen                                                                                                                 |
| Phosphorsaure Kalkerde                                                                                                                                                                               |                         | •                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •     | 3,7000 -                                                                                                               |
| Schwefelsaure Kalkerde                                                                                                                                                                               | •                       | •                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •     | 17,8856 -                                                                                                              |
| Kohlensaure Kulkerde                                                                                                                                                                                 | •                       | •                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 153,6856 -                                                                                                             |
| Kohlensaure Talkerde                                                                                                                                                                                 |                         | •                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •     | 8,0000                                                                                                                 |
| Alaunerde<br>Kieselerde                                                                                                                                                                              |                         | •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 449,7600 -                                                                                                             |
| *** landa                                                                                                                                                                                            |                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | *                                                                                                                      |
| Kieselerde                                                                                                                                                                                           | •                       | •                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •     | 1098,000 -                                                                                                             |
| Eisenoxyd                                                                                                                                                                                            | •                       |                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 1098,000 -<br>310,940 -                                                                                                |
| Eisenoxyd                                                                                                                                                                                            | •                       | •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | 1098,000 -<br>310,940 -<br>0,900 -                                                                                     |
| Eisenoxyd                                                                                                                                                                                            | •                       | •                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •     | 1098,000 -<br>310,940 -<br>0,900 -<br>46,000 -                                                                         |
| Eisenoxyd                                                                                                                                                                                            | iche                    | Materi                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | 1096,000 -<br>310,940 -<br>0,900 -<br>46,000 -<br>6,000 -                                                              |
| Eisenoxyd                                                                                                                                                                                            | liche<br>öslich         | Materi<br>ne Mate                     | e<br>erie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     | 1098,000 -<br>310,940 -<br>0,900 -<br>46,000 -<br>6,000 -<br>3,000 -                                                   |
| Eisenoxyd                                                                                                                                                                                            | liche<br>öslich         | Materi<br>ne Mate                     | e<br>erie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     | 1098,000 -<br>310,940 -<br>0,900 -<br>46,000 -<br>6,000 -<br>3,000 -                                                   |
| Eisenoxyd Manganoxyd Humussäure Azotisirte in Wasser lös Azotisirte in Wasser unl Durch Aetzkali erhaltene                                                                                           | liche<br>öslich         | Materi<br>ne Mate                     | e<br>erie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     | 1098,000 -<br>310,940 -<br>0,900 -<br>46,000 -<br>6,000 -<br>3,0000 -                                                  |
| Eisenoxyd Manganoxyd Humussäure Azotisirte in Wasser lös Azotisirte in Wasser unl Durch Aetzkali erhaltene ser lösliche Muterie                                                                      | liche<br>öslich         | Materi<br>ne Mate                     | e<br>erie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     | 1098,000 -<br>310,940 -<br>0,900 -<br>46,000 -<br>6,000 -<br>3,0000 -<br>144,000 -                                     |
| Eisenoxyd  Manganoxyd  Humussäure  Azotisirte in Wasser lös  Azotisirte in Wasser unl  Durch Aetzkali erhaltene ser lösliche Muterie  Gallertartige Materie                                          | liche<br>öslich<br>in A | Materi<br>ne Mate<br>Mkalier          | e<br>erie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     | 1098,000 -<br>310,940 -<br>0,900 -<br>46,000 -<br>6,000 -<br>3,000 -<br>840,000 -<br>144,000 -<br>36,000 -             |
| Eisenoxyd Manganoxyd Humussäure Azotisirte in Wasser lös Azotisirte in Wasser unl Durch Aetzkali erhaltene ser lösliche Materie Gallertartige Materie Extractivstoffartige Mater                     | liche<br>öslich<br>in A | Materi<br>ne Mate                     | e<br>erie<br>nud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 1098,000 -<br>310,940 -<br>0,900 -<br>46,000 -<br>3,000 -<br>840,000 -<br>144,000 -<br>36,000 -<br>4,000 -             |
| Eisenoxyd Manganoxyd Humussäure Azotisirte in Wasser lös Azotisirte in Wasser unl Durch Aetzkali erhaltene ser lösliche Muterie Gallertartige Materie Extractivstoffartige Mater Harz                | liche<br>öslich<br>in A | Materi<br>ne Mate<br>Malier           | e<br>erie<br>nud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 1098,000 -<br>310,940 -<br>0,900 -<br>46,000 -<br>3,000 -<br>840,000 -<br>144,000 -<br>36,000 -<br>4,000 -<br>4,000 -  |
| Eisenoxyd Manganoxyd Humussäure Azotisirte in Wasser lös Azotisirte in Wasser unl Durch Aetzkali erhaltene ser lösliche Muterie Gallertartige Materie Extractivstoffartige Mater Harz Wachs          | liche<br>öslich<br>in A | Materi<br>ne Mate<br>Alkalier         | e<br>erie<br>nud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 1098,000 -<br>310,940 -<br>0,900 -<br>46,000 -<br>3,000 -<br>840,000 -<br>144,000 -<br>4,000 -<br>4,000 -<br>10,4000 - |
| Eisenoxyd Manganoxyd Humussäure Azotisirte in Wasser lös Azotisirte in Wasser unl Durch Aetzkali erhaltene ser lösliche Materie Gallertartige Materie Extractivstoffartige Mater Harz Wachs Grinnarz | liche<br>öslich<br>in A | Materi<br>Materi<br>Materi<br>Mkalier | e<br>erie<br>nnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 1098,000 -<br>310,940 -<br>0,900 -<br>46,000 -<br>3,000 -<br>840,000 -<br>144,000 -<br>4,000 -<br>4,000 -<br>10,4000 - |
| Eisenoxyd Manganoxyd Humussäure Azotisirte in Wasser lös Azotisirte in Wasser unl Durch Aetzkali erhaltene ser lösliche Muterie Gallertartige Materie Extractivstoffartige Mater Harz Wachs          | liche<br>öslich<br>in A | Materi<br>Materi<br>Materi<br>Mkalier | e<br>erie<br>nnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 1098,000 -<br>310,940 -<br>0,900 -<br>46,000 -<br>3,000 -<br>840,000 -<br>144,000 -<br>4,000 -<br>4,000 -              |

Nach den bisherigen Erfahrungen wirkt das M.wastr in Tatenhausen reizend auf alle Se- und Excretionen, wegend stärkend auf Nerven-, Muskel- und Gefässystem, id die äußere Haut, das Drüsen- und Lymphsystem beläigend. Als Getränk, zu ‡—¾ Maass täglich, und in hom von Wasserbädern, wird das M.wasser zu Tatenweisen namentlich in folgenden Krankheiten empfohlen:

- 1. bei Verschleimungen und Blennorrhöen.
- 2. Stockungen im Leber- und Pfortadersystem, Hämormidalbeschwerden.
- 3 Störungen der monatlichen Reinigung, Menstruatio Edlis, delorifica, spastica, — Neigung zu Abortus.
- 4. Krankheiten der Harnwerkzeuge von Schwäche, desbeschwerden.
- 5. Chronischen rheumatischen und gichtischen Bedwerden.
- 6 Schwäche des Muskel- und Nervensystems, Lähungen, Nervenschwäche, convulsivischen Beschwerden.

Die Mineralschlammbüder, in welchen man die Kranken eine halbe is gaze Stunde verweilen läßst, haben sich namentlich sehr hilfreich swinn bei hartnäckigen gichtischen und rheumatischen Lokalleiden, Jamagen, scrophulösen Geschwüren und scrophulöser Caries.

Anna Unterricht von dem Gesundbrunnen überhaupt, nebst vorläger Anzeige eines neu-entdeckten eisenhaltigen-salinischen Schwelänness zu Tatenhausen von M. Detten. Münster 1799.

Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilkunde, 1827.

Michenth. S. 133. — 1830 Supplementh. S. 292. — Bd. LXXIX.

6. S. 119.

Die Mquelle und das M.schlammbad zu Tatenhausen in der Grafdaft Ravensberg von R. Brandes und K. Tegeler. Lemge 1830.

An sie schließen sich:

Die M.quellen zu Godelheim im Kreise Höxter, als Heilsellen bekannt seit 1747 durch Scriba, entspringen in einer anmuigen Gegend am Einfluss der Nethe in die Weser, eine Stunde von
kater, zwei Stunden vom Schloss Corvey entsernt. Bei den Mineralkellen sindet sich ein Badehaus mit Wannen- und Douchebädern.
ke Zahl der Kurgüste betrug im Sommer 1824: 150, — im Jahre
keiten im J. 1838: 89, — im J. 1839 aber nur 60.

Die Berge bei G. gehören dem Flötzgebirge an auf den Ufer der Weser bricht Sandsteinschiefer, auf dem linkes, auf die M.quellen entspringen, Flötzkalkstein, in welchem sicht Braunkohlen, Alaunerde und bituminösem Holze finden Beilen zu Godelheim scheinen ihre Entstehung dem schot den zu Godelheim scheinen ihre Entstehung dem schot den zu verdanken. Die das anmuthigt Weser umschließenden Berge sind zum Theil sehr bech; Lampadius Bestimmung ist der Moosberg im Solime 1046 F. über dem Meere.

Man unterscheidet zu G. zwei kalte M.quellen: die Trit oder den Salzbrunnen, und die von der vorigen nur # entfernte Bade- oder die Stahlquelle, welche nur is # titativen Verhältnis ihrer Bestandtheile verschieden, zu der # eisenhaltigen Kochsalzquellen gehören.

Das Wasser der Trinkquelle ist, geschöpft, krystalhel, Glase, obgleich nicht so auffallend wie das Pyrmonter ein ger M.wasser, perlt jedoch sehr stark, wenn dasselbe mit Wein vermischt wird; seine zu allen Jahreszeiten constant ratur beträgt nach F. K. Himly 8° R., sein spec. Gesil seine Wassermenge 1560 Quart in einer Stunde.

Chemisch analysirt wurden die M.quellen zu Gedde Trampel, Lampadius und neuerdings von Witting Himly. In sechzehn Unzen enthält:

#### 1. Die Trink- oder Salzquelle:

| ž. D10                 |       |     |      | Duizqu      | · · · · · |      |                   |
|------------------------|-------|-----|------|-------------|-----------|------|-------------------|
|                        | nac   | b I | Lam  | padiı       | 18:       | Bach | Wit               |
| Chlornatrium .         |       |     | 8,0  | 00 Gr.      |           |      | 7,3               |
| Schwefelsaures Natron  |       |     | 2,9  | <b>15</b> — |           |      | 2,7               |
| Schwefelsaure Talkerd  | e     |     | 2,0  | 00 —        |           |      | 2.9               |
| Schwefelsaure Kalkerde | e     |     | 7,0  | 00 —        |           |      | ķ                 |
| Chlorcalcium .         |       |     | 0,5  | 50 —        |           | •    | (L)               |
| Chlortalcium .         |       |     | 0,7  | <b>'5</b> — |           |      | 1,8               |
| Kohlensaures Natron    | •     |     | •    |             |           |      | 15                |
| Kohlensaure Talkerde   |       |     | 2,2  | 5 <b>—</b>  | •         | •    | <b>3</b>          |
| Kohlensaure Kalkerde   | •     |     | 5,0  | 0 —         |           |      | 15                |
| Phosphorsaures Kali    |       |     | •    |             |           |      | Spa               |
| Phosphorsaure Kalkerd  | e     |     | •    | •           | ,•        |      | Spu               |
| Kieselerde             |       |     | Sp   | uren        | •         |      | 0,7               |
| Extractivatoff .       | •     |     | Sp   | uren        |           |      | U.S               |
| Harzstoff              |       |     | •    |             |           |      | 0,51              |
| Kohlensaures Eisenoxyo | lul   | •   | 1,1  | 3 —         |           |      | 1,3               |
| Kohlensaures Manganon  | kydul |     |      |             | •         |      | 0,1               |
|                        |       | -   | 28,8 | 8 Gr.       | -         | ;    | 34.15             |
| Kohlensaures Gas .     |       |     | 65,0 | 0 Kub.      | Z.        | 1    | 65, <sup>5(</sup> |
| Dac                    | ch F. | K.  | Hi   | mly:        |           |      |                   |
| Zweifach kohlensaure l |       |     |      |             | _         | . 12 | 2,319             |
| Zweifach kohlensaures  |       |     |      | •           | •         | . 1  | ,lis              |

| Zweifneh kohl      | len | saures ] | Ma  | ngano  | xyd      | o l    | •     |      | 0,096 Gr.      |
|--------------------|-----|----------|-----|--------|----------|--------|-------|------|----------------|
| Schwefelsaure      | K   | alkerde  |     | •      | •        |        | ٠.    |      | 0,843 —        |
| Schwefelsaure      | T   | alkerde  |     |        | <b>.</b> |        |       |      | 2,199 —        |
| Chlormagnium       |     |          |     | •      |          |        |       |      | 1,275 —        |
| Chlornatrium       |     |          |     |        |          |        |       |      | 18,996         |
| Kieseler <b>de</b> |     |          |     |        |          |        |       | •    | 0,075          |
| Thouerde           |     |          |     |        | . •      |        |       |      | 0,008 —        |
| konnatrium         |     | •        |     |        |          |        | •     | •    | 0,001          |
|                    |     |          |     |        |          |        | •     | -    | 36,970 Gr.     |
| Freie Kohlens      | äu  | re       |     | •      |          |        |       |      | 37,160 Kub. Z. |
| Freie und soge     | ena | annte h  | alb | gebun  | dene     | Koh    | lensi | iure | 44,205 —       |
| Sämmtl, freie, l   | hal | bgebun   | den | eu. ge | ebun     | d. Kol | lens  | äure | 51,245 —       |

### 2. Die Bade- oder Stahlquelle:

| . na                    | ıch | Lampadius:    | nach | Witting:      |
|-------------------------|-----|---------------|------|---------------|
| Chlomatrium             |     | 7,00 Gr       |      | 6,50 Gr.      |
| Schwefelsaures Natron   |     | 2,13 — .      | •    | 2,50 —        |
| Schwefelsaure Talkerde  |     | 2,00 — .      |      | 1,75 —        |
| Schwefelsaure Kalkerde  |     | 1,13 — .      | •    | 2,00 —        |
| Chlortalcium            |     | 0,39 — .      | •    | 0,50 —        |
| Chlorealcium            |     | 0,96          | •    | 0,50 —        |
| Kohlensaure Kalkerde    |     | 2,75 — .      | •    | 2,75 —        |
| Kohlensaure Talkerde .  |     | 1,25          |      | 1,25 —        |
| Phosphorsaures Kali .   |     |               | •    | Spuren        |
| Phophorsaure Kalkerde   |     |               |      | Spuren        |
| Kieselerde              |     | Spuren .      |      | 0,75 —        |
| Extractivatoff          |     | Spuren .      |      | 0,20 —        |
| Harzmoff                |     | • • •         |      | 0,50          |
| Aodensaures Eisenoxydul |     | 1,50 — .      |      | 1,75 —        |
| Kohleasaures Manganoxyd | lut |               | •    | 0,16 —        |
|                         |     | 19,11 Gr.     |      | 21,11 Gr.     |
| Kohlensaures Gas .      | _   | 45.00 Knb. Z. |      | 46,00 Kub. Z. |

Weniger reich an Kochsalz als ähnliche, wie z. E. die eisentien kochsalzquellen zu Kissingen und Cannstadt, aber dagegen streichnet durch ihren größern Gehalt an freier Kohlensäure und streichnet durch ihren größern Gehalt an freier Kohlensäure und streichnet die Trinkquelle zu Godelheim specifik auf die Schleimite, das Drüsen- und Lymphsystem, auflösend, gelinde eröffnend, it dieretisch und dabei stärkend, weniger schwächend, auflösend verdünnend auf die Säfte, als die an Kochsalz reichhaltigeren, wahaltigen Kochsalzquellen, — die Badequelle, als Bad, ungemein ikend auf die äußere Haut, die Schleimhäute und das Nerventien

Empfohlen werden heide als Getränk, Wasser- und Donchehäder biolgenden Krankheiten:

- Allgemeiner Schwäche in Folge vorhergegangener gastris rheumatischer oder nervöser Fieber.
- Verschleimungen und Stockungen in den Organen der gestion und Assimilatiou, insofern sie durch örtliche Schwäche dingt oder mit ihr complicirt sind, — Schwäche der Verdauus, pochondrie, Hämorrhoiden.
- 3. Chronischen Leiden des Uterinsystems von Schwäche, Clais, Fluor albus, Sterilität.
- 4. Krankheiten der Harnwerkzeuge, Griesbeschwerden, Stram Blennorrhöen, Blasenhämorrhoiden.
- Chronischen Nervenkrankheiten erethischer und torpider - nevralgischen und convulsivischen Leiden, Hysterie, — Lähnu
  - 6. Scrophulösen Geschwülsten und Verhärtungen.
  - 7. Veralteten Geschwüren.

Kurze doch hinlängliche Anweisung und Unterricht, solde vor den gemeinen und einfältigen Mann, in welchen Zufälls Kraukheiten, zu welcher Zeit, in welcher Ordnung und mit wet Verhalten so wohl überhaupt alle mineralischen Gesundbrungen insbesondere der ohnlängst bei dem Dorfe Godelheim in dem Bfürstl. Stifft Corvey neu entdeckte Sauerbrunnen sicher und mit Nazu trinken seyen, 1747.

Kurze doch mit hinlänglicher Deutlichkeit entworfene Beschung des vor einigen Jahren neu entdeckten mineralischen Gesbrunnens in dem Hochfürstl. Stifft Corvey, ohnweit einem Derfe delheim genaunt. Von Fr. P. Seriba. Huxar 1749.

Becker im: Corvey'schen Intelligenzblatt, 1804, Stück 31.

W. A. Lampadius, das Bad zu Godelheim an der Wesers seinen reizenden Umgebungen. Freyberg 1807.

Seiler in: Hufeland und Osann's Journal d. prakt B. Bd. LX. St. 4. S. 102. — Bd. LXII. St. 6. S. 67. — Bd. LXII. St. 6. S. 114.

F. Hoffmann in: Poggendorff's Annalen der Physik E. St. 1. S. 1.

Brandes Archiv. Bd. XX. S. 125.

Hufeland und Osann's Journ. der prakt, Heilkunde. 1827 S plem. S. 130. — 1830 Supplem. S. 218.

F. K. Himly in: Archiv für med. Erfahrung von Hers, Nat Wagner, Johns 1836, St. 5

und Wagner. Jahrg. 1836. St. 5.

F. K. Himly in: v. Gräfe und Kalisch Jahrb. für Deub lands Heilquellen und Seebäder. II. Jahrg. 1837, S. 439.

Nur eine Stunde vom Bad Godelheim entfernt entspringt:

Die Bruchhäuser M. quelle, ein alkalisch-erdiger Sinere welcher als erfrischendes Getränk, ähnlich dem Selterserwasser nutzt, nach Witting's Analyse in sechzehn Unzen Was enthält:

| Zweifach kohl | e <b>nsa</b> u | res N | atroi | <b>a</b> . | 1,743 Gr.      |
|---------------|----------------|-------|-------|------------|----------------|
| Zweifach kohl | ensau          | re K  | alker | de         | 4,712 —        |
| Schwefelsaure | Nati           | ron   |       | • .        | 0,066 —        |
| Schwefelsaure | Kalk           | erde  |       | • .        | 0,458 —        |
| Chlormagnium  |                |       |       |            | 0,091 —        |
| Chlorealcium  | •              |       |       | •          | 0,031 —        |
| Chlornatrium  | •              |       | •     |            | 0,057          |
|               |                |       |       |            | 7,158 Gr.      |
| Kohlensaures  | Gas            |       |       |            | 31,90 Kub. Zol |

# Es gehören hierher ferner:

Die M. quelle zu Schwelm im Kreise Hagen. Das Hoch7 Gorgericht Schwelm liegt in dem südwestlichen Theile der
5 schaft Mark, an der Gränze des Herzogthums Berg, — in seiner
12 die durch seine Fabriken bekannte Stadt Schwelm, und nur
13 kleise Stunde nord-ostwärts davon der nach ihr benannte M.14 men. Er entspringt aus einem Thonlager in dem östlichen und
15 kleine Stunde nord-ostwärts davon der nach ihr benannte M.16 men. Er entspringt aus einem Thonlager in dem östlichen und
16 kleine Stunde nord-ostwärts davon der nach ihr benannte M.17 men. Er entspringt aus einem Thonlager in dem östlichen und
18 kleine Stunde nord-ostwärts davon der men der Schwelm durch18 ind von zahlreichen Bauerhöfen und Fabrikgebäuden belebt
18 die gut gefalste und überbaute Mineralquelle wird von einer
18 von Häusern umgeben, welche theils zu Wohnungen der Kur18 dienen, theils mit den nöthigen Einrichtungen zu Büdern ver18 auf in der Schwelm Schwelm im Kreise Hagen.
18 der der Schwelm der Schwelm der Schwelm der Schwelm der Schwelm durch18 in der Schwelm der Schwelm der Schwelm durch18 in der Schwelm der Schwelm der Schwelm durch18 in der Schwelm de

Bekant ist die M.quelle zu Schwelm seit 1706. — Die Zahl der Spint betrug in den letzten Jahren jährlich im Durchschnitt ge-

| im | J. | 1826 | zählte | man        | in S. | 405 K      | urgäst   |
|----|----|------|--------|------------|-------|------------|----------|
|    | _  | 1827 | _      |            |       | 194        | _        |
| _  |    | 1829 |        | _          | _     | 159        |          |
|    | _  | 1830 | _      |            | _     | 183        | _        |
| _  | _  | 1831 |        | _          | _     | 169        | _        |
| _  |    | 1832 | _      | _          | _     | 186        |          |
|    | _  | 1833 |        | _          | _     | 161        | <u> </u> |
| _  |    | 1834 |        |            | _     | <b>258</b> | _        |
| _  | _  | 1835 |        | <b>—</b> . |       | 221        | _        |
| _  | _  | 1836 |        | _          | _     | 188        | _        |
| _  | _  | 1837 | -      | _          | _     | 203        | _ ·      |
| _  | _  | 1838 | _      | _          |       | 171        | _        |
|    |    |      |        |            |       |            |          |

Die Berge, welche das Thal von Schwelm bilden, sind Flötzgehaben die Richtung von Westen nach Osten, schließen sich in
Westen an die Verzweigungen des Siebengebirges am Rheine, im
an die Berge des Herzogthums Westphalen. Sie führen KalkSandstein, Thouschiefer, Schwefelkies, Eisen- und Kupfererze
tind reich an Steinkohlenflötzen. Beachtenswerth ist ein durch

diese Gegend sich ziehender thoniger Moorgrund, welcher kaum s Viertelstunde breit, aber mehrere Meilen lang sich bis in die G schaft Limburg erstreckt.

Der M.brunnen zu Schwelm gehört zu der Klasse der erdige nischen Eisenwasser. Das M.wasser ist klar, perlt wenig, hat di säuerlichen, sehr zusammenziehenden Geschmack und wird durch Einwirkung der atmosphärischen Luft leicht zersetzt; seine Tespe tur, welche auch bei Veränderungen der Atmosphäre sich zien gleich bleibt, beträgt 7,7° R., sein spec. Gewicht 1,0025, seine W sermenge in 24 Stunden 929' 792" Wasser.

### Sechzehn Unzen dieses Wassers enthalten:

|                        | nac | ch Stuc | ke:     | nac | : <b>h</b> В 1 | andes (#  |
|------------------------|-----|---------|---------|-----|----------------|-----------|
| Schwefelsaure Talkerde |     | 1,20    | Gr.     |     |                | 0,6180 GL |
| Schwefelsaure Kalkerde |     | 8,72    |         |     |                | 7,3800 -  |
| Chlortalcium           |     | •       | •       | •   |                | 0,0500 -  |
| Chlornatrium           |     | 0,32    |         |     |                | 0,1104 -  |
| Kohlensaure Talkerde   |     | •       |         |     |                | 0,090 -   |
| Kohlensaure Kalkerde   |     | 1,86    | -       |     | •              | 0,9041 -  |
| Kohlensaures Eisenoxyd | •   | 1,75    | _       |     | •              | 0,4706 -  |
| Kohlensaures Manganoxy | -d  | •       | •       |     | •              | 0,0400 -  |
|                        | •   | 13,85 € | ir.     |     | •              | 9,6713 Ga |
| 77.11                  |     | 0.17    | 77 . 11 |     |                |           |

Kohlensaures Gas . . 9 Kub. Zoll.

Reich an Eisen, arm an kohlensaurem Gase, wirkt die Mazu Schwelm zusammenziehend, erhitzend, stärkend. Getrunks schwert sie leicht den Magen, wird daher mehr äusserlich is von Wasser-, Donche- und Tropfbädern benutzt.

Zu widerrathen in allen den Fällen, in welchen Eisenwasstraindicirt sind, wird dieser M.brunnen in den genannten Forskräftig, stärkeud zusammenziehendes Mittel in allen den Krahl gerühmt, welche sich auf reine Schwäche torpider Art grüße, mentlich bei: hartnäckigen rheumatischen und gichtischen Bedden, — passiven Blut- und Schleimflüssen, — chronischen schlägen, Flechten, veralteten Geschwüren, — Nervenschwick, vöser Hypochondrie, — chronischen Leiden des Uterinsysten Schwäche, Amenorrhoe, Bleichsucht, Fluor albus, — und scorbin Dyskrasieen.

Acidulae Schwelmenses oder Beschreibung des neuen Schwissenbrunnens. Von J. Ph. Maulio. Dortmund 1706.

Kurzer Unterricht von dem nahen bei der Stadt Schwein denen Medizinalbrunnen. Von E. Höllerhoff. Dortmund 1702.

Praxis Schwelmensis oder Erzählung etlicher vornehmen (1 und Krunkheiten, welche 1706 und 1707 durch den Gehres Schwelmer. Wasser vermittelst göttlichen Seegens genesen sevil J. Ph. Maulio. Dortmund 1707.

Neue Beschreibung des Schwelmer Gesundbrunnens. Von Schütte. Soest 1733, New Versuche, wodurch der Schwelmer Gesundbrunnen als ein pentes Sauerwasser, angemerkt, nebst einem Anhang von dem ufen Brunnen daselbst. Von A. Dulläus. Iserlohn 1744.

Bibers, Anleitung zum vernünftigen Gebrauch des Gesundbrunbei Schwelm. Dortmund 1769.

& Collembusch, Erfahrungen über den Nutzen und Schaden Bavelmer Gesundbrunnens. Stadthagen 1791.

L. Castringius und C. H. Stucke, über den Schwelmer Ge-Immen. Dortmund 1800.

Hifeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. Bd. LI. i 8.113. — 1827 Supplementh. S. 134. — 1830 Supplemth. S. 219. LXXIX. St. 6. S. 119.

Tronmsdorff's neues Journal der Pharmacie. Bd. IX. St. 2.

Die M. quellen zu Seebruch bei Valdorf im Kreise Her-Eine Stunde von der Stadt Vlotho nahe bei dem Dorfe Valdorf rügen drei kalte Schwefelquellen. Das Thal wird auf der Ostvon einer Bergkette begränzt, welche sich von Herford nach Weser nicht und deren höchster Punkt der Bornstapel ist. Das Geführt Kalkstein, rothen Sandschiefer, Tuffstein und Versteinem; in der Nähe finden sich Braun- und Steinkohlenlager, gegen he his Gyps und Thon.—

In J. 1826 betrug die Zahl der Kurgäste über 500, im J. 1827; in J. 1836: 500, in den folgenden Jahren jedoch durchschnittau gegen 200, auch weniger.

Die drei genannten M.quellen entspringen sämmtlich unfern des blanes. Ihr Wasser ist zuweilen klar, zuweilen milchig weißs, i einen starken hepatischen Geruch und Geschmack, ihre Tempe-weigt 8—9° R., bei 6° R. der Atmosphäre; das spec. Geste der enten M.quelle beträgt 1,001, das der zweiten 1,005, und i der einen 1.007.

Net Beisenhirtz enthalten in sechzehn Unzen an festen und Nigu Bestandtheilen:

| 1. Die er                    | ste M.quelle: | 2. Die | zweite M.quelle: |
|------------------------------|---------------|--------|------------------|
| Schwefeltalcium              | 1,137 Gr.     |        | 0,464 Gr.        |
| dweselsaure Talkerde .       | 2,043 —       |        | 0,766 —          |
| Stiwefelsaures Natron .      | 0,913         |        | 0,208 —          |
| Schwefelnatrium              | 0,058 —       |        | 0,058 —          |
| Schwefelsaure Kalkerde .     | 5,713 —       | • . •  | 2,539 —          |
| Neutrales kohlensaures Natro | on 0,071      |        | 2,539 —          |
| Kohlensaure Kalkerde .       | 1,657 —       |        | 0,566            |
| Aohlensaure Talkerde .       | 0,254 —       |        | 0,125            |
| Kohlensaures Eisenoxydul     | 0,100         |        | 0,116 —          |
| Kieselerde                   | 0,150 —       |        | 0,100 —          |
| Harzigen Extractivatoff .    | Spuren        |        | Spuren           |
| lamassäure                   | Spuren        |        | Spuren           |
|                              | 11,496 Gr.    |        | 7,481 Gr.        |
| L Theil.                     | •             |        | Ll               |

|                           | 1,836<br>1,049 |        | Z,         | 1,669<br>0,864 |    |
|---------------------------|----------------|--------|------------|----------------|----|
| -                         | 2,885          | Kub.   | <b>Z</b> . | 2,533          | Kd |
| 3. Die dritte Mic         | neral          | luelle | :          |                |    |
| Schwefeltalcium           |                |        | 0,682      | ir.            |    |
| Schwefelsaure Talkerde    |                | •      | 1,740 -    | -              | ļ  |
| Schwefelsaures Natron     |                |        | 0,300 -    |                |    |
| Chlornatrium              | •              | •      | 0,039 -    |                |    |
| Schwefelsaure Kulkerde    |                | •      | 3,656 -    | _              | i  |
| Neutrales kohlensaures I  | Vatro          | 3      | 0,056 ·    |                |    |
| Kohlensaure Kalkerde      |                |        | 0,800      | _              |    |
| Kohlensaure Talkerde      | •              | •      | 0,065      |                |    |
| Kohlensaures Eisenoxydu   | ı.             |        | 0,100      | -              |    |
| Kieselerde                | •              | •      | 0,125      | _              | İ  |
| Harzigen Extractivatoff   | •              | •      | Spure      | n              | İ  |
| Humussäure                |                | •      | Spure      | n .            |    |
|                           |                | -      | 7,572      | Gr.            |    |
| Kohlensaures Gas          |                |        | 2,170      |                | L  |
| Schwefelwasserstoffgas    | • .            | •      | 1,815      |                |    |
| Den Meter Amoserston Pro- | •              | •      |            |                |    |
|                           |                |        | 3,985      | Kub.           | L  |

bäder ten u

Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. 1857 plementheft S. 135. — Bd. LXXIX. St. 6. S. 105.

Beisenhirtz in: Brandes Archiv. Bd. XXXVI. St. 23

Die M.quelle zu Gripskofen im Kreise Minden, 🖮 alkalisch-salinische Eisenquelle. Gebadet wird in zwei Baid Die ganze Anstalt ist Privateigenthum und wird verpachtet

Die Zahl der Kurgäste betrug durchschnittlich in den konte ren in einem Sommer 2-300.

| Im | J. | 1834 |   |   |   | • | 282.        |
|----|----|------|---|---|---|---|-------------|
|    |    | 1835 |   |   | • |   | 274.        |
|    | _  | 1836 |   |   | • | • | 358.        |
| _  | _  | 1837 | • | • | • | • | 322         |
| _  | _  | 1838 |   |   | • | • | <b>260.</b> |
| _  |    | 1839 |   |   |   |   | 220.        |

Unpassend und selbst nachtheilig bei Vollblütigkeit, erwei diese M.quelle sehr hilfreich bei Scropheln, scrophulösen M zündungen, langwierigen Brustkatarrhen, Blennorrhoeen,

Hufeland und Osann's Journal der prakt.Heilk. 🧐 plementheft S. 134. — 1830 Supplementheft S. 223. — Bd. 1 S. 6. 8. 120.

Des M. bed zu Holzheusen im Kreise Rabden. Nach einer Rusge zu Oldendorf unternommeuen chemischen Analyse beträgt i Tesperatur des Mineralwassers zu Holzhausen 8,5° R., die spec. ivere 1,0025. Sechzehn Unzen des Wassers enthalten:

| Schwefelsaure Kalkerde   |   |   | 15,343 Gr. |
|--------------------------|---|---|------------|
| Kohlensaure Kalkerde     |   |   | 1,393 —    |
| Chlorealcium             |   |   | 0,575 —    |
| Chlortalcium             |   |   | 0,370      |
| Schwefelsaure Thonerde   |   |   | 0,358      |
| Kohlensaures Eisenoxydul | • | • | 0,105 —    |
|                          |   |   | 18 144 C-  |

h den letzten Jahren betrug durchschnittlich in einem Sommer Lall der Kurgäste 2-300.

| Im | J. | 1835 |  |   | • | 268. |
|----|----|------|--|---|---|------|
| _  | _  | 1836 |  |   | • | 156. |
| -  |    | 1837 |  |   |   | 302. |
| _  | _  | 1838 |  |   |   | 191. |
| _  | _  | 1839 |  | _ |   | 192  |

Bie Krankheiten, gegen welche das M.wasser benutzt wurde, 1: Allgemeine Schwäche, Gicht und chronische Rheumatismen, megen, Anomalieen der Menstruation, Scropheln, Rhachitis und liethe Augenkrankheiten.

Infeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. 1827 Supwisch 8. 135. — 1830 Supplementheft S. 220. — Bd. LXXIX. 18.190

Die Mquelle zu Lippspringe in der Stadt dieses Namens, ich des Tentoburger Waldes, anderthalb Stunden von Padervon Witting zuerst im J. 1832, später von R. Brandes und
schof untersucht, mit einem Badehaus versehen, zählte im J.
130, im J. 1838: 183, im J. 1839: 129 Kurgäste.

u Mwasser hat nach Witting die Temperatur von 16—18° R.,
hur wenig feste Bestandtheile, unter diesen vorwaltend schwesalze (nach neuern Untersuchungen auch Beimischungen von
von flüchtigen Stickgas und kohlensaures Gas.

Vol. des aus dem M.wasser ausströmenden Gases enthalten:

Stickgas . . . 82,64. Sauerstoffgas . . 1,95. Kohlensaures Gas . 15,41.

0 Vol. des aus dem M.wasser entwickelten Gases enthalten:

Kohlensaures Gas . 79,31. Stickgas . . 18,01. Sauerstoffgas . 2,68. Nach den Erfahrungen des Hrn. Dr. Sehmidt hat sich is M.wasser innerlich und äußerlich benutzt sehr hilfreich erwieses chronischen Leiden der Schleimhaut der Luftwege, anfange Phthisis, so wie bei Stockungen im Leber- und Pfortadersystes Nierenleiden.

G. Bischof in: Schweigger-Seidel's Jahrb. Bd. VIII. 5 u. 249.

Erdmann und Schweigger-Seidel's Journ, f. pratt mie, Bd. 1. St. 6, S. 321.

Hufeland und Osana's Journ. d. prakt. Heilk. Bd. LU St. 6, S. 96.

Die M. quelle zu Hüllkorst im Kreise Lübbecke, eine Schwefelquelle, welche in Form von Bädern gegen gichtische, matische und scrophulöse Leiden gerühmt wird.

Die Zahl ihrer Kurgäste betrug:

| Im | J. | 1830 |   |     | ٠. | 120. |
|----|----|------|---|-----|----|------|
|    | _  | 1831 |   |     |    | 163. |
|    |    | 1832 |   |     |    | 130. |
|    |    | 1833 |   | ` • |    | 133. |
| _  | _  | 1834 |   |     |    | 198. |
|    | -  | 1835 |   |     |    | 181. |
| _  | _  | 1836 | • |     | •  | 168. |
| _  | _  | 1837 | • |     |    | 155. |
| _  | _  | 1838 |   |     |    | 155. |
| _  | _  | 1839 |   |     | •  | 198. |

Hufeland und Osann's Journal der prakt, Heilk. 1839 plementheft S. 222. — Bd. LXXIX. St. 6. S. 119.

Die Eisenquelle zu Levern im Kreise Lübbecke, mit of neuen Bade- und Logierhause ausgestattet, erfreute sich binkte zahlreichen Zuspruches. Die Zahl der Kurgüste betrug:

| Im | J. | 1836 |   |   |   | 232. |
|----|----|------|---|---|---|------|
| _  | _  | 1837 | • | • | ٠ | 330. |
|    |    | 1838 | ٠ |   | • | 209. |
| -  | _  | 1839 |   |   |   | 240. |

Es gehören hierher ferner:

Die M. quelle zu Bünde im Kreise Herford, wird in von Bädern benutzt und empfohlen gegen inveterirte rheums Leiden, Gicht, Lähmungen und veraltete Geschwüre.

Die Zahl der Kurgäste, welche in den J. 1832 und 1833

vermindert hatte, betrug:

| Im | J. | 1834 | • | • | 280. |
|----|----|------|---|---|------|
|    | _  | 1835 |   |   | 419. |

| Lm | J. | 1836 |   |   |   |   | 349. |
|----|----|------|---|---|---|---|------|
| -  | -  | 1837 | • | , | • | • | 385. |
| -  | _  | 1838 | • | • |   | • | 308. |
| _  | _  | 1839 | • |   |   | , | 366. |

Messeland und Osann's Journal der prakt, Heilk. 1827 Sup-mbest S. 137. — 1830 Supplementhest S. 222, — Bd. LXXIX. i, & 119.

94: Scolbad zu Königsborn bei Unna im Kreise Hamp, # 1888er Einrichtungen zu Wannen- und Douchebädern auch misches Dampfbad.

We Zahl der Kurgäste betrug jährlich meist weniger denn 100, r in J. 1830 : 147, im J. 1835 : 109.

be von Brandes unternommene Analyse der Soole ergab eisträchtlichen Gehalt an Brom- und Jodmagnium.

ach Brandes enthalten 100 Theile des Mergels, aus welchem edquellen zu Tage kommen, folgende Bestandtheile:

| Siliciumsiiu     | re   |    |      |      |   | 54,380 | Gr.          |
|------------------|------|----|------|------|---|--------|--------------|
| Calciumoxy       |      | •  | •    | •    | : | 8,616  |              |
| Magnesium        | oxyd | •  |      |      |   | 1,000  |              |
| Carbonsiin       |      |    | •    |      |   | 7,000  |              |
| Alaminium        | oxyd |    |      |      |   | 16,000 | <del></del>  |
| <b>Eisenoxyd</b> |      | Me | ngan | oxyd |   | 2,600  | <del>-</del> |
| Kochsalz         |      |    | •    | •    |   | 0,610  | _            |
| Wasser           | ·    | ·  | ·    | •    | • | 9,250  | _            |
|                  | -    |    |      | •    |   | 99.456 | Gr.          |

Seht twähmt werden die Büder zu Königsborn bei Gicht, Rheuisaca, Scopheln und chronischen Hautkrankheiten,

ha Saal. uud russische Dampfbad zu Königsborn bei Unna. 1827.

Brandes in: Verhandlungen der Gesellschaft naturforschender ole zu Berlin. Bd. I. S. 315.

Vestphälischer Anzeiger. Correspondenzblatt, Nr. 19. 1830, aifeland und Osanu's Journal der prakt. Heilk. 1827 Sup-1830 Supplementheft S. 219. — Bd. LXXIX.

Das Soolbad Salzkotsen im Kreise Bitrep.

he Zahl der Kurgüste erreichte in den letzten zehn Jahren durchmich nicht die von 50.

ehrautzlich erwiesen sich die Bäder in rheumatischen Krankheiten, Mela, chronischen Hautkrankheiten, Hysterie und Anomalieen der Michen Reinigung.

Rufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk, 1827 Suptatheft S. 136. — 1830 Supplementheft S. 223. — Bd. LXXIX. § S. 135.

Das M.bad zu Dankersen im Kreise Minden. An fixel standtheilen enthält die M.quelle nur wonig Eisen und Salze.

Die Zahl der Kurgäste erhob sich in den letzten zehn Ind im Durchschnitt jährlich nicht bis zu 50.

Angewendet wurden die Bäder gegen Gicht, Rheumaten Schwäche der Verdauungswerkzeuge und Verschleimungen.

Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. 1821 1 plementheft S. 136. — 1830 Supplementheft S. 223. — Bd. LXI St. 6. S. 120.

Die M.quellezu Soest im Kreise Soest. Im Jahre 1935 deckte man eine neue Soolquelle. Nach der chemischen Analyse halten sechzehn Unzen der ältern Soolquelle:

| Chloreatrium Chlorealcium | • |   | 310,0 Gr.<br>41,6 — |
|---------------------------|---|---|---------------------|
| Chlortalcium              |   |   | 5,0 -               |
| Schwefelsaures Natron     |   |   | 17,0 —              |
| Schwefelsaure Kaikerde    |   | • | 23,6 —              |
| Harzigen Extractivatoff   | • | • | Spuren              |
|                           |   | • | 397,2 Gr.           |
| Schwefelwasserstoffgas    |   |   | Spuren              |

Die Analyse der neu aufgefundenen Quelle zeigte in ihres mischen Gehalt von der älteren keine wesentliche Verschiedenbei

Die Zahl der Kurgüste erhob sich in den letzten Jahren in De schnitt jährlich nicht bis zu 100.

Gerühmt werden die Büder namentlich bei Gicht, inversi Rheumatismen und chronischen Hautausschlägen.

Hufeland und Osann's Journal der prakt, Heilk. 1875 plementheft S. 137. — 1830 Supplementheft S. 220. — Bl. LII St. 6. S. 135.

Die M.quelle zu Lippoldshausen im Kreise Dem Außer der schon früher von Pröbsting, Bährens und Stat untersuchten, ist eine neue Quelle entdeckt, und als Bad untersuchten. Im Sommer 1826 betrug die Zahl der Kurgüste N. J. 1827: 71, später noch weniger.

Die hauptsächlichsten Krankheiten, gegen welche die <sup>15</sup> als Bad und zum Theil auch als Getränk benutzt wurde, ware: <sup>6</sup> Lähmungen, chronische Hautausschläge, Schwäche der Verland werkzeuge, chronische Krankheiten der Augen.

Hufeland und Osann's Journal der prakt, Heilk. 1827 plementheft S. 136. — 1830 Supplementheft S. 224. — Bd. LX St. 6. S. 121.

Die M. quellen bei Vlotho im Kreise Herford. Anset reren M.quellen ist hesonders bemerkenswerth der hier bessträftige M.schlamm.

Nach der von Brandes im Jahre 1823 angestellten Analyse entakta sechzehn Unzen der M.quelle:

| Chlornatrium             | 38,2392 Gr.   |
|--------------------------|---------------|
| Schwefelsaures Natrou    | 4,1862 —      |
| Schwefelsaure Talkerde   | 1,8512 —      |
| Schwefelsaure Kalkerde   | 15,1750       |
| Chlortalcium             | 0.9874        |
| Kohlensaures Eisenoxydul | 0,1308 —      |
| Koblensaure Kalkerde     | 3,8798        |
| Kohlensaure Talkerde     | Spuren        |
|                          | 64,4496 Gr.   |
| Kohlensaures Gas         | 6,450 Kub. Z. |
| Schwefelwasserstoffgas   | 0,167 —       |
|                          | 6.617 Kub. Z. |

### Der Ricen-Machlamm enthält nach Brandes in sechzehn Uunen:

| Schwefelsaures Eisen         | 244,328 Gt.  |
|------------------------------|--------------|
| Freie Schwefelsäure          | 70,116 —     |
| Chlornatrium                 | 3,640 —      |
| Schwefelsaures Natron .      | 6,412 -      |
| Schwefelsaure Kalkerde .     | 262,000      |
| Faserstoff                   | 1830,000 —   |
| Extractivatoff und Erzhars . | 160,000      |
| Unlösliche Erden und Oxyde   | 1830,000 —   |
| Wasser                       | 3280,000 —   |
| •                            | 7686,496 Gr. |

Die Zahl der Kurgäste betrug früher jährlich im Durchschnitt <sup>(28</sup> 50, hat nich aber noch mehr vermindert.

Hilfreich erwiesen sich die Bäder bei Rheumatismen, Flechten, ehroben Augenkrankheiten, (ein fast schon Erblindeter fühlte schon nach Bidern eine ungemeine Besserung), Verschleimungen, besonders Unterleibes.

Brandes Archiv. Bd. XI. S. 330.

Rufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. 1827 Suptentheft S. 137. — 1830 Supplementheft S. 222. — Bd. LXXIX. i. S. 121.

Die M. quelle am Hoppenberge bei Petershagen, im Kreise ba, enthält Eisen und wenig Salze, und wird in Form von Bäbenutzt.

Die Zahl der Kurgüste belief sich von d. J. 1826—1833 jährlich krehschnitt auf weniger denn 100, hat sich aber in den letzten na schr vermehrt; sie betrug:

| Im | J. | 1834 |   |   |   | 438. |
|----|----|------|---|---|---|------|
| _  | _  | 1835 |   | • |   | 312. |
| _  | _  | 1836 |   |   |   | 300. |
| _  | _  | 1837 | • |   | • | 209. |
| _  |    | 1838 |   |   |   | 258. |
| _  |    | 1839 |   |   |   | 278. |

Contraindicirt in den Fällen, wo Eisenwasser unpassend is wird diese M.quelle als Bad empfohlen bei chronischen, gichtist und hartnäckigen rheumatischen Beschwerden, so wie bei Scroph Verschleimungen und Schleimflüssen.

Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. 1927 & plementheft S. 138. — 1830 Supplementheft S. 223. — Bd. LXI St. 6. S. 120.

Die M. quelle zu Nammen im Kreise Minden, gehört zu der Klasse der kalten erdig-salinischen Schwefelquellen und hat is Ben auf ihren chemischen Gehalt große Aehnlichkeit mit der Schwek quelle zu Eilsen.

Die Zahl der Kurgüste war früher sehr gering, hat sich aber neuerer Zeit vermehrt; sie betrug:

| <b>Im</b> | J. | 1834 |   |   | • |   | 206. |
|-----------|----|------|---|---|---|---|------|
| _         | _  | 1835 |   |   |   | • | 120. |
| _         | _  | 1836 |   |   |   | • | 201. |
| _         | _  | 1837 |   |   |   |   | 160. |
|           | _  | 1838 |   |   |   |   | 87.  |
| _         | _  | 1839 | • | • |   | • | 116. |

Witting, welcher im J. 1833 dieses M.wasser analysint, is die Temperatur desselben 10° R. bei + 12° R. und 27" 10" is der Atmosphäre, und in sechzehn Unzen Wasser:

#### a. an krystall. Salzen:

| Schwefelsaure Kalkerde .    |   | 16,77 Gr. |
|-----------------------------|---|-----------|
| Schwefelsaures Natron .     |   | 3,49 —    |
| Schwefelsaure Talkerde .    | • | 2,36 —    |
| Kohlensaure Kalkerde .      |   | 1,43      |
| Kohlensaures Natron .       |   | 0,61      |
| Chlorcalcium                |   | 1,22      |
| Chlortalcium                |   | 1,28 —    |
| Chlornatrium                |   | 0,06 —    |
| Jod- und Bromverbindungen   |   | Spuren    |
| Kalisalz                    |   | Spuren    |
| Silicium- und Aluminiumoxyd |   | 0,05 —    |
| Extractiv-Harzstoff         | • | Sparen    |
|                             |   | 27,27 Gr. |

### b. au flüchtigen Bestandtheilen:

Schwefelwasserstoffgas 3,21 Kub. Zoll. Kohlensaures Gan 1,21 1,06 Atmosphärische Luft . 5,48 Kub. Zoll.

Grant wird die Sch.quelle zu N. als Getränk und Bad bei busiden Hautausschlägen, rheumatisch-gichtischen Leiden, namentd gestuchen Gelenkentzundungen, so wie bei Stockungen im Le-1- and Pfortadersystem.

Rufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. 1827 Supmentheft S. 138. — 1830 Supplementheft S. 223. — Bd. LXXIX.

Brandes Archiv II. Reihe, I. S. 133.

Die M.quelle zu Heckinghausen zwischen Schwelm und Marke, enthält nach Stucke in sechzehn Unzen Wasser:

| Schwefelsaure Talkerde                     |   |   | 0,750 Gr.     |
|--------------------------------------------|---|---|---------------|
| Chlortalcium                               |   |   | 0,150 —       |
| Kohlensaure Kalkerde                       | • |   | 0,500 —       |
| Schwefel                                   |   |   | 0,150 —       |
| Asphalt                                    |   |   | 0,250 —       |
| Kohlensaures Eisen .                       |   |   | 0,575 —       |
|                                            |   | _ | 2,375 Gr.     |
| Kohlensaures Gas<br>Schwefelwasserstoffgas | • |   | 7,000 Kub. Z. |

L. Castringius und Stucke, über den Schwelmer Gesundunes. Dortmund 1800. S. 114.

Die M.quelle zu Eppenhausen im Kreise Hagen, unfern lihagen, enthält mach Stucke in sechzehn Unzen:

| Chlornatrium Schwefelsaure Talkerde |   | 0,600 Gr.      |
|-------------------------------------|---|----------------|
| Schwefelsaure Kalkerde .            |   | <b>2,000</b> — |
| Kohlensaure Kalkerde .              |   | 0,600 —        |
| Kohlensanres Eisenoxydul            | • | 0,333 —        |
|                                     | • | 3,533 Gr.      |
| Kohlensaures Gas                    |   | 2,500 Kub. Z.  |

Die Zahl der Kurgäste betrug im J. 1838 : 100, früher oft weni-

Beautzt wurde das M.wasser gegen Gicht, veraltete Rheumatismen thronische Hautausschläge,

L. Castringius und C. H. Stucke, über den Schwelmer Gebrun nen. 1800. S. 107.

Hufeland und Osann's Journal der prakt Heilk. 1897 plementheft S. 138. — 1830 Supplementheft S. 219. — Bd. LX St. 6. S. 121.

Der Scharbocksbrunnen unfern Schweim, ein starks triolwasser, welches nach Stucke in 3 Pfund 24 Gran Eisen und 26 Gran Alaun enthalten soll.

Castringius und Stucke a. a. O. S. 97.

Die M. quelle zu Ründerosh im Aggerthale, unfen mersbach, eine erdig-salinische Eisenquelle von 7° R. Temperatus, hült nach A. Marder in sechzehn Unzen:

| Chlornatrium              |   | 0,3499 Gr. |
|---------------------------|---|------------|
| Chlorcalcium              |   | 0,0528     |
| Chlortaleium              |   | 0,1835 —   |
| Schwefelsaure Kalkerde .  |   | 0,0037 —   |
| Schwefelsaure Talkerde .  |   | 0,0963     |
| Kohlensaures Eisenoxydul  |   | 0,5931 —   |
| Kohlensaure Kalkerde .    |   | 0.8750 —   |
| Thonerde                  | • | 0,1610 -   |
| Harzigen Extractivatoff . |   | 0,0078     |
| Wallanaman Gar            |   | 2,3231 Gr. |

Kohlensaures Gas . . . 4,560 Kub.Z

Die M.quelle wurde von Wüste und Kleine bei gichis und rheumatischen Uebeln, so'wie bei chronischen Nervenleides <sup>[7]</sup> hafter Art mit Erfolg angewendet.

A. Marder, physikalisch-chemische Untersuchung der 44 zu Ründeroth. Kölln 1827. S. 17—47.

Hufeland und Osann's Journ. der prakt. Heilk. 1871 plementheft S. 139. — 1830 Supplementheft S. 220. — Bi. L. St. 6, S. 121.

Die M. quelle zu Rodenbach im Kreise Mühlbeis, 20 Volberg, eine Eigenquelle.

Hufeland und Osann's Journal der prakt, Heilk. 1851 plementheft S. 139.

Die Mquelle zu Brakel unfern der Stadt und im Kreisens Namens, eine kalte, von Witting untersuchte Schwefelf welche als Getränk bei Stockungen im Unterleibe, Infarktes, Brhoidalbeschwerden und auch bei chronischen Brustkrankheite Erfolg angewendet worden ist.

Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. 1827. plementheft S. 139.

Die M.quelle zu Germete im Kreise Warburg, in

b zwar gefasst, aber noch der erforderlichen Eintrichtungen zu iten entbebrend.

Hufeland and Osann's Journal der prakt. Heilk. 1827 Supmentheft S. 139.

Die M.quelle zu Beleke im Kreise Aronsberg, enthält an tes lestandtheilen kohlensaures Eisenoxyd, Chlornatrium, Chlorkim und kohlensaures Natron.

Die Zahl der Kurgäste ist nur sehr gering.

Bafeland and Osann's Journal der prakt. Heilk. 1830 Sapsenheft S. 224. — Bd. LXXIX. St. 6. S. 120.

Die Eisenquelle zu Destel im Kreise Lübbecke, zählte im 834: 208, — im J. 1837: 180 Kurgüste, — im J. 1838 nur 61, in J. 1839: 71.

Die M.quelle zu Sottorf, eine Soolquelle. Kastrer's Archiv. Bd. VII. S. 207.

Ceber die bekannten Salinen zu Werl, Salzketten, Werketten und andere in Westphalen, vergl. Teutschland googn. Fat von Chr. Keferstein. Bd. II. St. 3. S. 301—338.

# IV. Die Heilquellen der Provinzen Sachsen, Bradenburg, Pommern und Ostpreußen.

In geognostischer Beziehung bietet die große Schutteben welche sich von dem nördlichen Abhange der Gebirg Schlesiens und Nordböhmens zwischen Elbe und Weiche von geringen Hügelgruppen unterbrochen, in einer sel allmähligen Abflachung bis zur Ostsee erstreckt, nur winig Elemente dar, durch welche die Entstehung gehalte cher kalter oder heißer M.quellen bedingt werden könkt Vulkanischer Gebirgsarten ganz entbehrend, besitzt sie, bei merkenswerth für die Bildung von M.quellen, mehrere krächtliche Salzlager auf dem linken Ufer der Elbe, so sit zwischen Elbe und Weichsel und in dem Flußgebiete Spree und Oder ergiebige Lager von Torf, Bran- sel Steinkohlen.

Bei der höhern oder niedrigern Lage der einzelnen Mer ralquellen kommt, außer der nördlichen, noch besonders mehr östliche oder westliche in Betracht, — auf den in ken Ufer der Elbe besonders die Nähe des Harzes un Thüringer Waldes. Die M.quellen von Muskau liegen un 300 F., die M.quellen zu Frankfurt a. d. O. 116 F., dag gen die Soolquellen zu Halle 574, und die Schwefelque zu Langensalze 744 F. über dem Meere erhaben.

Alle in den genannten Provinzen entspringende Mensellen sind kalt, enthalten nur eine geringe Menge flüchtige

Id seter Bestandtheile (mit Ausnahme mehrerer sehr reichutiger Soolquellen), und sind, nahe der Oberstäche, meist
is angeschwemmtem Lande gebildet, in ihren Mischungsrhältnissen sehr abhängig von äussern Einstüssen. Der
iche Gehalt an freier Kohlensäure und kohlensaurem Nau, durch welchen die M.quellen vulkanischer Gegensich auszeichnen, und wodurch die Mischung und
römdung der übrigen Bestandtheile inniger und seiner
nd, sehlt ihnen fast gänzlich, dagegen besitzen sie, jedoch
hältnismässig nur in geringer Menge, die Mehrzahl
t übrigen sesten Bestandtheile, selbst mehrere der neuerge erst ausgefundenen: so sand Schrader in der Eisentäle zu Potsdam Manganoxyd, John in der zu Gleissen
stien.

Unter allen M.quellen kommen am häufigsten erdige id salinische Eisenquellen vor, Schwefelquellen nur weg. – Soolquellen, ausgezeichnet durch einen sehr besichtlichen Salzgehalt, auf dem linken Elbufer und der iste entlang zwischen Elbe und Weichsel.

la Hinsicht der Benutzung der einzelnen M.quellen erdient bemerkt zu werden, dass fast keine versendet wird; - dagen finden sich in mehreren Kurorten sehr gute innichtungen zu Wasser- und Douchebädern, in einigen ehr wirksame M.schlammbäder.

Teutschland geogn. geolog. dargestellt von Chr. Keferstein.

Geognostische Beschreibung des Herzogsthums Magdeburg, des intesthums Halberstadt und ihrer Nachbarländer, von Fr. Hoffan. Berlin 1823.

Chr. Keferstein, Zeitung für Geognosie und Geologie. 1828.

Oeynhausen in: Karsten's Archiv für Bergbau und Hüttenten. Bd. XIV. St. 2. S. 227.

Klöden's Beitrag zur mineralogischen und geognost. Kenntnifs i Mark Brandenburg. 1828. 1. Heft.

 Eisenquellen bemerkenswerth. Besondere und rühmlid Erwähnung verdient hier:

Das Soolbad zu Elmen bei dem Dorfe dies Namens im Magdeburger Reg. Bezirk, zwischen Grasalze und Schönebeck, durch die Bemühungen des, diese segensreiche Anstalt sehr verdienten Hrn. Dr. Toberg zuerst 1800 gegründet, 1811, 1818 und 1820 verskommnet und jetzt mit sehr zweckmäßigen Einrichtung versehen.

Ausser gut eingerichteten Wannenbädern in Bald binetten, Vorrichtungen zu Douche- und Dampfbädern, si in neuerer Zeit Sooldampfbäder eingerichtet und ei Trinkanstalt eröffnet worden.

Badearzt ist gegenwärtig Hr. Dr. Lohmeier.

Die Frequenz der Kurgüste zu Elmen ist sehr bedeutend.

| lm | J. | 1826 | betrug | sie | • |   | 587.         |
|----|----|------|--------|-----|---|---|--------------|
| _  | _  | 1827 |        |     |   |   | 586.         |
| _  | _  | 1828 |        |     |   |   | 554.         |
| _  | _  | 1830 |        |     | • | • | <b>875.</b>  |
| _  | _  | 1831 |        |     |   |   | 461.         |
| _  | _  | 1832 |        |     |   |   | <b>536.</b>  |
| _  |    | 1833 |        |     |   |   | 524.         |
| _  | _  | 1834 |        |     |   |   | 610.         |
| _  | _  | 1835 |        |     |   |   | 650.         |
|    | _  | 1836 | •      |     |   |   | 700.         |
| _  | _  | 1837 |        | •   |   |   | 594.         |
|    | _  | 1838 |        |     |   |   | <b>723</b> . |
| _  | _  | 1839 |        | •   |   | • | 818.         |

Die Umgebungen des Soolbades bestehen aus Lagers von Stein von verschiedener Mächtigkeit und Abstufung, die Soole enter festen Lage von Thon und Sandstein.

Die Soole zu Schönebeck gehört unbedenklich man Salz reichhaltigsten und den ergiebigsten, welche Königreich Preußen besitzt. — Alten Urkunden zust war schon im dreizehnten Jahrhundert zu Elmen Altenberge ein Salzwerk, — denn schon 1230 wurde schen dem Kapitel des Klosters "Gottes Gnaden" Eberhard und Norbert von Frohse zu Großensa

n Vergleich geschlossen wegen eines Soolbrunnens, welen das Kapitel hatte graben lassen.

Die einzelnen Soolquellen unterscheiden sich nur hinktlich des quantitativen Gehaltes der einzelnen Bestandele.

Die Trinkquelle ist von 9—10° R. im Schacht bei R. der Atmosphäre, vollkommen farblos und klar, entdelt beim Ausgießen schnell Gasblasen, wird bei länge-Einwirkung der Atmosphäre theilweise zersetzt, indem I Eisenoxyd präcipitirt und kohlensaures Gas und wefelwasserstoffgas entweicht. Der Geschmack der de ist anfangs schwach salzig, später gelind bitter; spec. Gewicht der Trinksoole beträgt 1,022572, der desoole 1,040487 bei 13° R. der Atmosphäre.

Chemisch untersucht wurde die Soole zu Elmen von Primann und neuerdings von Steinberg.

Ausser dem großen Reichthum an Chlornatrium zeichsich dieselbe durch einen sehr beträchtlichen Gehalt Brom aus, welchen Steinberg nachgewiesen hat.

Nach Herrmann's Analyse enthalten sechzehn Unzen der zum ditäusten Gebrauch benutzten Soole:

| Chlornatrium            |   | 146,980 Gr. |
|-------------------------|---|-------------|
| Chlorkalium             |   | 0,120       |
| Chlortalcium            |   | 1,680 —     |
| Schwefelsaure Talkerde  |   | 0,300       |
| Schwefelsaure Kalkerde  |   | 2,480 —     |
| Schwefelsaures Natron . |   | 1,800       |
| Schwefelsaures Kali .   |   | 0,120       |
| Kohlensaure Kalkerde .  |   | 0,065 —     |
| Kohlensaures Eisen .    | • | 0,025 —     |
|                         |   | 153 570 Gr  |

Kohlensaures Gas Schwefelwasserstoffgas

#### Nach Steinberg enthalten in sechzehn Unzen:

| İ        |    | 1. Die | Trinkquelle: | 2. Die Badequelle: |
|----------|----|--------|--------------|--------------------|
| matrium  |    |        | 201,896 Gr.  | . 375,369 Gr.      |
| rtalcium | •  |        | 2,816 —      | . 5,240 —          |
| ekalium. |    |        | 0,647        | . 1,145            |
| Maicium  | •- | •      | 1,458 —      | . 4,526 —          |

| Jodnatrium                          | Spuren        | . Spuren           |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| Schwefelsaures Natron               | 2,537 Gr.     | 4,440 Gr.          |
| Schwefelsaures Kali                 | 0,758 —       | 1,340 -            |
| Schwefelsaure Talkerde              | 3,573         | 6,631 -            |
| Schwefelsaure Kalkerde              | 10,501 —      | . 11,390 -         |
| Zwiefach kohlensaure Kalkerde       | 0,360 —       | 2,425 -            |
| Zwiefach kohlensaures Eisenoxye     | 0,216 —       | 0,504 -            |
| Kieselsäure                         | 0,045         | . 0,062 -          |
| Ammoniaksalz                        | Spuren        | . Spuren           |
| In Alkohol lösliche organ. Substanz | unberücksich  | tiget unberücksich |
|                                     | 223,807 Gr.   | 412,992 Gt         |
| Freie Kohlensäure                   | 1,04 Kub. Z   | L 1,25 Kull        |
| 3. Die 1                            | futterlauge : |                    |
| Chlornatrium .                      |               | 59,38 Gr.          |
| Chlortalcium .                      | 11            | 45,83 —            |
| Bromtalcium .                       | 11            | 77,19 —            |
| Jodnatrium .                        |               | 1,27 —             |
| Schwefelsaure Talke                 | rde           | 93,74 —            |
| Eisenchlorid .                      |               | 1,02 —             |
| Manganchlorür .                     |               | 2,64 —             |
| Chloraluminium .                    |               | Spuren             |
| Erdharz                             |               | 3,00 —             |
| · Quellsatzsäure .                  |               | 0,55 —             |
| Eisen, Mangan, Kalker               |               | 0,50 —             |
| Flüchtigen riechender               | a Stoff i     | unbestimmt         |
|                                     | 24            | 185,12 Gr.         |

Als Bad und als Getränk angewendet, kommt die Sode zu Elmen in ihren Wirkungen mit den bereits schon auf führlicher geschilderten der Kochsalzquellen und insbesodere der jod- und bromhaltigen überein. (Vergl. 7). I. S. 278—282. Zweit. Aufl.).

Benutzt wird dieselbe:

- 1. Als Getränk, täglich zu 2 bis 4 Gläsern, 'nicht bloß um aufzulösen und den Darmkanal zu bethätige bei Stockungen und Verschleimungen im Unterleibe, west gleichzeitig Trägheit des Darmkanals vorhanden ist, sondern auch bei scrophulösen Leiden.
- 2. Als Wasserbad, die häufigste und allgemeinste Forder Anwendung. Man nimmt die Bäder entweder nur Soole oder verstärkt sie durch passende Zusätze. Zuch ner Kur rechnet man gemeiniglich 28.

3. In Form von Mineralschlamm -, Douche - oder als widampfbad.

Die Krankheiten, in welchen die Salzsoole in den geanten Formen sich vorzüglich hilfreich erwiesen, sind kende:

- l. Chronische Leiden des Drüsen- und Lymphsystems, miglich Scropheln, namentlich scrophulöse Geschwülts Verhärtungen, Tumor albus, Geschwüre.
- 2 Hartnäckige rheumatische und gichtische Leiden, wnders wenn schon organische Destructionen, wie Gichtsten, Gichtablagerungen oder gleichzeitig eine große wäche und Erschlaffung der äußern Haut vorhanden.
- 3. Hartnäckige Nervenleiden, Ischias, Lähmungen Extremitäten von gichtischen, rheumatischen oder psochen Metastasen.
- 4. Chronische Hautausschläge, veraltete Hautge-
  - 5. Verschleimungen, hartnäckige Blennorrhöen.
- 6. Stockungen im Leber- und Pfortadersystem, mit rägheit des Darmkanals, Uterinleiden, Bleichsucht.

Bei threnischen Brustleiden ist sehr beachtens- und zugleich emfehlenwert das Einathmen der mit Salztheilen so reichlich gethwägerten und dadurch ungemein stärkenden Luft in der Nähe der radinisser, welche sich sehr passend in dieser Hinsicht mit der, ibslichen Fällen so gerühmten Seeluft vergleichen läßt.

J. W. Tolberg, über die Achnlichkeit der Salzsoole mit dem Numer und den Nutzen der Soolbäder. Magdeburg. Erstes Heft U. – Zweites Heft 1811.

bu Soolbad zu Elmen von J. W. Tolberg. Magdeburg 1822. J.W. Tolberg in: Hufeland's Journal der prakt. Heilkunde. XVI. St. 3. S. 136. Bd. XXVI. St. 3. S. 3. Bd. XLVI. St. 3. S. 3. LXIII. St. 3. S. 69.

- über die Einrichtung und Wirkung des russischen Dampfen bei dem Soolbade zu Elmen. 1826.

Testschland geogn. geol. dargest. von Chr. Keferstein, Bd. II; & S. 367.

Hufeland und Osann's Jeurnal der prakt. Heilk. 1827 Suplentheft S. 149. — 1829 Supplementheft S. 242. — Bd. LXXIV. § S. 45. — Bd. LXXIX. St. 6. S. 129.

L. Lohmeier in: v. Gräfe und Kalisch Jahrb. Jahrg. III.

L. Theil. M m

Chlorcalcium

Chlortalcium

| Chloraluminium           |         | ,803<br>,566 |       |                | 3,823 -<br>4,566 - |
|--------------------------|---------|--------------|-------|----------------|--------------------|
| Wieseierne               |         | 5,584        | -     | •              | 555,331            |
| lu sechzehn Unzen enthäl | dersell | o na         | ich B | <b>a u</b> e 1 | <b>:</b>           |
| Chlorkalium .            |         |              |       | 34705          |                    |
| Chlornatrium .           | •       | . 1          |       | 39612          |                    |
| Chlorammonium .          |         |              |       | 81000          |                    |
| Chlorlithium .           |         |              | 0,11  | 13648          | -                  |
| Chlorcalcium .           |         |              | 85,74 | 71850          | _                  |
| Chlorstrontium .         | •       |              |       | 62323          |                    |
| Chlorbarym               |         |              | 0,02  | 53827          | <b>–</b>           |
| Chlortalcium .           |         | •            | 0,18  | 75196          | _                  |
| Chloraluminium .         | •       |              | 0,41  | 60579          | -                  |
| Bromtalcium .            | •       |              |       | 86600          |                    |
| Jodtalcium .             |         |              |       | 22299          |                    |
| Salpetersaure Kall       |         | •            |       | 01000          |                    |
| Phosphorsaure Ka         | kerde   |              |       | 00000          |                    |
| Kohlensaure Kalk         | erde    |              | 0,58  | 09260          | <b>\</b> —         |
| Kieselerde               |         | •            | 0,26  | 90000          | <b>—</b>           |
| Kohlensaures Eise        | noxydul | •            | 0,00  | 51190          | <b>—</b>           |
| Manganoxyd               | •       |              | Spu   | ren            |                    |
|                          |         | 9            | 07,32 | 03069          | Gr.                |

525,252 Gr.

16,654 ---

266,230 Gr.

8,403 -

Gr.

Ueber die günstigen Wirkungen des inneren und änßen Gebraucha dieser Soolquelle haben sich Schwalbe, That is Schrader ausgesprochen.

Kohlensaures Gas

0,439 Kub. Z.

Phys. chemische Untersuchung eines Soolquells unweit der hist trappe im Bodethale am Unterharz von Dr. L. Fr. Bley. burg 1835.

Schwalbe und Thaer in: Casper's Wochenschrift. hist.
1836. Nr. 48 und 49.

Schrader, Nachricht vom Hubertusbrunnen bei Thale. Que

Der Hubertusbrunnen am Fusse der Rosstrappe, phys. chraist Untersuchung durch Dr. L. Bley. Quedlinburg 1840.

Das Beringerbad bei Suderode unfern des Alexisbades.
Unterharz. Das Preuße. Dorf S. liegt eine Viertelstunde von Gode, zwei von Quedlinburg, zwei von Ballenstädt, drei von Alexisbade.

Die in einem angenehmen Thale entspringende Salzquelle waschon im sochzehnten Jahrhundert als Saline benutzt. Im Jahr ill verglich sich die erste evangelische Aebtissin Anna II. von Stelle

mit dem v. Hoymschen Vormunde, Hans von Hildesheim, und 1570 abermals mit den von Hoymschen Lehnserben wegen dieses Schwerks. Als Heilquelle bedienten sich derselden schon lange die ücksten Bewohner, erst im Jahre 1820 jedoch wurde sie chemisch ualynit, als Bad fleisiger benutzt, und kam nebst dem sie umgebenken Grudstück im Jahr 1827 durch Kauf au den Herzeg von Antalt-Benbarg. Das neu entstehende Bad erhielt den Namen des "Beingerbades" von einem berühmten Ahnherrn des Hauses Anhalt, reicher im achten Jahrhundert Karl dem Großen befreundet, das kristentum annahm und zu dessen Besitzungen wahrscheinlich der erst gehörte, in dessen Mitte die Salzquelle entspringt.

Seit einigen Jahren ist zu Suderode ein neues Bade- und Logirus aufgeführt worden. — Ausser Einrichtungen zu Wannenbädern

den sich daselbet auch Douchebäder.

Die Zahl der Kurgüste betrug im J. 1836:76, — im J. 1837:115, in J. 1838:66.

Nach Bley's Untersuchung beträgt die Temperatur des Wassers R. bei 11° R. der Atmosphäre, das spec. Gowicht 1015. Das Wassist bell und klar, setzt Gasbläschen an und erst nach mehreren schen gelbliche Flocken, besitzt einen unangenehmen, salzig-bitterben Geschmack und, frisch geschöpft, einen Geruch nach Schwelvsserstoffgas.

Sehr reich an festen Bestandtheilen, besonders Chlorealcium und Mornatrium, enthalten sechzehn Unzen nach Bley:

| Chlornatrium   |      |       |      |        | 87,0000  | Gr.    |
|----------------|------|-------|------|--------|----------|--------|
| Chlorkalium    |      |       |      |        | 0,2643   |        |
| Chlorcalcium   |      | •     |      |        | 116,3359 |        |
| Chlortalciam   |      |       |      |        | 6,1122   |        |
| Chloraluminiun | n.   |       |      |        | 2,3966   | -      |
| Kohlensaure K  | alke | rde   |      |        | 0,0916   |        |
| Kohlensaures E | isen | oxydu | l mi | t Spu- |          |        |
| ren von Man    |      |       |      | •      | 0,6339   |        |
| Thonerde .     | ٦.   | •     |      | •      | 0,0416   |        |
| Kieselerde     |      | •     |      |        | 0,0025   | _      |
| Extractivatoff |      |       |      | •      | 0,5000   | _      |
| Brom           |      | •     | •    | •      | 0,0767   | _      |
|                |      |       |      | •      | 213,4553 | Gr.    |
| Koblensaures   | Gas  |       |      |        | 2,500    | Kub. Z |
| Schwefelwasse  | rsto | ffgas |      |        | 0,055    | _      |
|                |      |       |      |        | 2,555    | Kub. Z |

Anch innerlich hat man das Wasser täglich zu 1 bis 3, höchstens Veingläsern allein, oder zur Erhöhung der Wirkung bei dem gleichigen Gebrauch der Bäder mit gutem Erfolg benutzt in allen den len, in welchen kräftige Soolquellen indicirt sind. (Vergl. Th. I. 266. Zweit, Aufl. S. 282).

Durch ibren Reichthum an festen Bestandtheilen zeichner is besonders aus der Dentsche- und Gutiahrbrungen.

Ausser der Soole zu Halle findet sich daselbet nech eine En quelle, welche von Meissner analysist wurde.

| Der chemischen Analyse | zu   | folge enthal  | ten in  | sechzehn  | Upza            |
|------------------------|------|---------------|---------|-----------|-----------------|
| 1.                     | , De | er Deutsche H | Brun.:  | 2. Der Ga | iabrh           |
| Chlornatrium           |      | 89,075 Gr     |         | . 74,3    | 43 G            |
| Schwefelsaure Kalkerde |      | 2,105 -       |         | . 2,5     | 40 –            |
| Chlorcalcium           |      | 0,973 —       |         | . 0,8     | 73 –            |
| Chlorkalium            |      | 0,198 -       |         | . 0,1     | <del>59</del> – |
| Chlortalcium           |      | 1,590         |         | . 1,3     | 49 –            |
| Kohlensaure Kalkerde   |      | 0,351         |         | . 0,4     | 96 -            |
| Kohlensaures Eisen .   |      | 0,020 -       |         | . 0,3     | 96 <b>–</b>     |
| Erdharz                |      | 0,020 —       |         | . 0,0     | <del>50</del> – |
|                        |      | 94,332 G      | _<br>г. | 79,       | li Gi           |
| -                      | 3.   | Der Hocke     | born    | 4. Die E  |                 |
|                        | na   | ch Herrma     | nn:     | nach M    | ifsb            |
| Chlornatrium           |      | 57,814 Gr.    |         | 0,693     | 73 G            |
| Schwefelsaure Kalkerde |      | 2,066         |         | 0,961     |                 |
| Chlorcalcium           |      | 0,734 —       |         | Spar      | t)              |
| Chlorkalium            |      | 0,128 —       |         |           |                 |
| Chlortalcium           |      | 1,708 —       |         | 0,219     | 50 -            |
| Kohlensaure Talkerde   |      | •••           |         | 0,619     | 73 <b>–</b>     |
| Kohlensaure Kalkerde   |      | 0,318 —       |         | 2,449     | 29 –            |
| Schwefelsaure Talkerde |      | • •           |         | 0,362     | 13 -            |
| Schwefelsaures Natron  |      |               |         | 1,291     | <b>40</b> —     |
| Thonerde               |      |               |         | 0,206     | <b>5</b> -      |
| Kieselerde             |      |               |         | 0,587     | <b>-</b> of     |
| Kohlensaures Eisen     |      | 0,159 —       |         | 0,38      | 3i -            |
| Extractivatoff .       |      |               |         | 0,019     | <b>y</b> -      |
| Erdharz                | •    | 0,039 —       |         |           |                 |
| - 1                    |      | 62,966 Gr.    | •       | 7,779     | 16 Gr.          |
| Kohlensaures Gas .     |      | • •           |         | 2,552     | 10 <b>E</b> 1   |

Ausser den erwähnten Bestandtheilen fand Meisset is . Soolquellen zu Halle noch Jod und Brom.

v. Crell's chem. Annalen. 1788. St. 1. S. 324.

Förster's Beschreibung und Geschichte des Hallesches Swerkes. Halle 1793.

C. C. Schmieder's topogr. Mineralogie der Gegend un bin Sachsen, Halle 1797.

Roil, über die Nutzbarkeit u. Gebrauchsart der Soolbäder. bl. 1809.

W. Meissner in: Schweigger's Journ, f. Chem. Bd. XXXXII. — Bd. XLIII. — Bd. XLVIII.

v. Veltheim's mineralog. Beschreibung der Gegend von Halle. de 1830.

Testschland geogn. geolog. dargestellt von Chr. Keferstein. i II. St. 3, S. 349.

Bufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. 1827 Sup-

Die Soolquelle zu Artern im Sangerhauser Kreise, 668 F. wien Meere erhaben. Ausser der hier befindlichen Soolquelle, ide Herrmann analysiste, findet sich hier eine, von Trommself untersuchte Eisenquelle. In sechzehn Unzen enthalten:

# 1. Die Soolquelle nach Herrmann: nach Trommsdorff:

| Much                     |             | a work | TION WHO GOIL |
|--------------------------|-------------|--------|---------------|
| Chlornatrium             | 213,885 Gr. |        | 0,750 Gr.     |
| Chlorkalium              | 0,315       |        | •             |
| Chlertalcium             | 0,315 —     |        | 0.062 —       |
| Schwefelsaures Natron .  | 6,930 —     |        | 0,930 —       |
| Schwefelsaures Kali      | 0,315 —     |        |               |
| Schweselsaure Talkerde   | 0,315       |        | 0,250         |
| Schwefelsaure Kalkerde . | 11,770 —    |        | 0,725         |
| Kohlensaure Kalkerde .   | 3,150       |        | 0,186         |
| Kieselerde               | • •         |        | 0.062 —       |
| Kohlensaures Eisenoxydul | 0,945 —     |        |               |
| Extractivatoff           | , .         |        | 0,031         |
| Erdharz                  | 1,260 —     |        | 0,500 —       |
|                          | 239,200 Gr. |        | 3,496 Gr.     |
|                          |             |        |               |

Fahner's Magazin für populäre Arzneikunde. Bd. I. St. 4. Trennsdorff's Journal der Pharmacie. Bd. VI. St. S. 78. — IIII 8t. 2. S. 322.

Hefeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. 1827 Supbentieft S. 151.

Die M. quelle bei Erfurth enthält nur wenig Kochsalz, ent
gt unfern Erfurth am Fusse der Cyriaksburg bei dem Dorfe
thein, 590 Fuss über dem Meere, und wurde von Funke und

stanalysirt. Sie hat die Temperatur von 10,75° R., das spec.

sicht von 1,015, und enthält in sechzehn Unzen:

|                          | nach Funke: | nach Biltz: |  |
|--------------------------|-------------|-------------|--|
| Chlornatrium             | 7,198 Gr    | 14,750 Gr.  |  |
| Schwefelsaures Natron .  | 3,297 — .   |             |  |
| Schwefelsaure Kalkerde . | 9,099 — .   | <b>-</b>    |  |
| Schwefelsaure Talkerde . | 2,000 — .   | •           |  |
| Kohlensaure Kalkerde .   | 2,000       | 1,540 —     |  |
| Chlortalcium             | 1,792 — .   | 1,400       |  |
| Kohlensaures Natron .    |             | 0,025       |  |
| Kohlensaures Eisenoxydul |             | 0,065       |  |

J. B. Trommsdorff, über die neu entdeckten Schreidi zu Langensalza und Tennstädt. Erfurth 1812. S. 76.

— Journal der Pharmacie, Bd. XXI, St. 2, 8, 27-4. Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilkunde, f Suppl. S. 152. — 1829 Suppl. S. 241. — 1830 Suppl. S. 21. 4 LXXIX, St. 6. S. 105.

Unter den erdig-salinischen Eisenquellen verdienes sondere Erwähnung die von Lauchstädt und Bibra.

Die Eisenquelle zu Lauchstädt im Merseburger Die alte Stadt Lauchstädt, nach der vorübersliessenden Last nannt, schon im dreizebnten Jahrhundert einer der bedest Orte in Thuringen, liegt in einer fruchtreichen Bhene zwischer Naumburg und Merseburg. Die M.quelle entspringt dicht b Stadt und ist mit ihr durch eine Allee verbunden. Im Jah wurde die Quelle zuerst gefalst und durch die Empfehlung rühmten F. Hoffmann bald bekannt. Wahrscheinlich war in früher gekannt und benutzt worden, aber bei den wiederbeker salen, welche Lauchstädt durch Kriege und Fenerabrünste, ma im Jahr 1636 erlitt, in Vergessenheit gerathen.

In geognostischer Hinsicht ist zu bemerken, dass unter Lager von Dammerde, Letten und Sand, welches mehrere an manchen Stellen aber zuweilen auch nur einen Fuss tief lieft beträchtliche Geschiebe von eisenschüssigem Sandsteia und Lid den, welche tiefer Salzflötze vermuthen lassen. Brassielie

kommen bei Beuchlitz vor.

Hieraus erklärt sich der Umstand, dass die Gegend wie Lauchstädt und in einem Umkreise von mehreren Meiles M.quellen, namentlich Eisen - und Salzquellon ist, wie die 14 zu Bibra, Klein-Lauchstädt, Kriegstädt, Litzkendorf, und & quellen zu Halle, Dörnberg und Kösen beweisen.

Das M.wasser ist klar, durchsichtig, perlt wenig, hat lich-zusammenziehenden Geschmack und bildet, der Kinwit atmosphärischen Luft ausgesetzt, einen ocherartigen Nielend seine Wassermenge betrügt in einer Stunde 3343 Pfund Wasse,

Temperatur 4º R., sein spec. Gewicht 1,001.

#### Sechzehn Unzen dieses M.wassers enthalten:

|                        | D | ach Rein: |   | mach Stoits |
|------------------------|---|-----------|---|-------------|
| Kohlensaure Kalkerde   |   | 0,01 Gr.  |   | 0,459 Gr    |
| Kohlensaure Talkerde   | • |           | • | 0,932 -     |
| Schwefelsaure Kalkerde | • | 0,01 —    | • | 2,340 -     |
| Schwefelsaure Talkerde | • | 2,01 —    | • | 1,961 -     |
| Chlortalcium           | • | 0,07 —    | • | 0,243 -     |
| Schwefelsaures Natron  | • |           | • | 0,933 -     |
| Kieselerde             | • | 0,80      | • | • •         |

| increatoff  |    |    |   | 0,03 <b>Gr.</b><br>1,20 — | • | 0,283   | Ġr.            |
|-------------|----|----|---|---------------------------|---|---------|----------------|
|             |    |    | • | 4,13 Gr.                  |   | 7,170   | Gr.            |
| ollensaures | Ga | в. |   | 3,37 Kub, Z,              |   | 3,862 1 | Kub. <b>Z.</b> |

derh ähnlichen, an kohlensaurem Gase armen erdig-salinischen pellen wirkt diese stärkend, zusammenziehend, weniger Se- und ten befördernd, als die an auflösenden Salzen und freier Kohte reicheren M.quellen dieser Klasse.

sunt wird sie vorzugsweise als Wasserbad, auch als Wasserin dem mit Badezellen verschenen Badehause. Als Getränk
sert es leicht den Magen, — zum innern Gebrauch bedient man
aber zur Unterstützung der Wirkung der Wasserbäder häufig
7 Eisenquellen, wie z. E. des Pyrmonter Wassers.

ie Krankheiten, gegen welche das Lauchstädter Bad empfohrd, siad: allgemeine Schwäche, — Schwäche des Nervensy, allgemeine Abspannung, Zittern der Glieder, Lähmungen, —
in- und Blutflüsse passiver Art, — rheumatische und gichtiLeiden nervöser Art, — Krankheiten des Uterinsystems durch
meine oder örtliche Schwäche bedingt, — Bleichsucht, Unfruchtit, — Kachexieen, Rhachitis.

Atineceius, dea Lauchstädter Sauerbrunnens Art und Wirkung, beh dech gründlich entworfen. (ohne Jahreszahl u. Druckort.)

Friedels Beschreibung von dem zu Lauchstädt bekannt gewor
Gesand- oder Sauerbrunnen. Naumburg 1719.

C. G. Barth, Abhandlung über die Natur, Nutzen und Gebrauch Gaudennen von Lauchstädt. Naumburg 1719. — Leipz. 1768. F. Heffmann, de fontibus medicatis Lauchstadiensibus. Halae l. - £j. Opuscul. Ulm. 1726. T. II. — übers. 1724. — F. Ej. ini. coasultator. T. IV. p. 339.

- Von den Bestandtheilen, Wirkungen und Gebrauch des

I.F. Henkel, Bethesda portuosa, das hilfreiche Wasser zum lanlehen, insonderheit in dem Lauchstüdter Brunnen bei Merseleipzig und Halle 1726.

B. G. Frenzel, die Natur und Wirkung des mineralischen Wasa Lauchstädt. Halle 1768.

l E. A. Koch, der Gesundbrunnen zu Lauchstädt, historischkalisch-chemisch und medicinisch beschrieben. Leipzig 1790. — 1813.

- Erfahrungen über die Wirkungskräfte des Gesund-

Erfahrungen über die Wirkungskräfte des Gesunders und Bades zu Lauchstädt, gesammelt in den Jahren 1802

dufeland's Uebersicht. S. 214, Viert. Aufl.

| Kohlensaure Kalkerde     |   |   | 1,300 Gr.  |  |
|--------------------------|---|---|------------|--|
| Kohlensaures Eisenoxydul |   | • | 0,600 —    |  |
| Kieselerdo               | • | • | 1,300 —    |  |
|                          |   |   | 7,900 Gr.  |  |
| Kohlensaures Gas         | _ |   | 7.200 Kub. |  |

Rothe's Untersuchung der M.quelle bei Möllendorf in der schaft Mansfeld, Halle 1806.

Das Sternbad bei Quedlinburg, eine kalte Eisenque

Die M.quelle zu Bellberg bei Halle im Reg. Bezick seburg, eine schwache erdig-salinische Eisenquelle.

#### Nach Gren's Analyse enthalten sechzehn Unzen:

| Schwefelsaure Talkerde .   |  | 2,600 Gr.   |
|----------------------------|--|-------------|
| Schwefelsaure Kalkerde .   |  | 1,666 —     |
| Chlortalcium               |  | 0,200       |
| Kohlensaure Kalkerde .     |  | 0,166 —     |
| Kohlensaures Eisenoxydul . |  | 0,333 —     |
| ·                          |  | 4,965 Gr.   |
| Kohlensaures Gas           |  | 2,5 Kab. Z. |

J. Chr. Stisser, kurze Nachricht vom Gebrauch des wi

Halle und Bellberg entstandenen Gesundbrunnen, Halle 1710. Ab el, vom Hallischen Gesundbrunnen, Halle 1796,

Gren in: v. Crell's Beiträgen zu den chem. Ann. 1786. St. 3. Nr. 6. S. 60-77.

Die M.quelle bei Hornhausen im Kreise Oschersiche dem Dorfe Hornhausen unweit Oschersleben, zwei Meiles M berstadt entspringt eine M.quelle, welche in der ersten is siebzehnten Jahrhunderts entdeckt und am Ende desselbe derts benutzt wurde, jetzt aber ausser Gebrauch ist.

Conring, wahrhaftige Relation und Judicium von der leund der Kraft des Gesundbrunnens zu Hornhausen. Helmstäd Bericht von den sechs wunderbaren Heilbrunnen zu Hornhausen. 1646.

Salzmann, vom Hornhausischen Gesundbrunnen. 1646. Bericht aus dreier Männer Schreiben von d. Heilbrungen. cher zu Hornhausen entsprungen. 1646.

Von dem Hornhausischen Gesundbrunnen. 8 Tractätchen Gründlicher und wahrhafter Bericht sus dreier glaubs Männer Schreiben, von dem Heilbrunnen zu Hornhausen in sachsen. 1646.

Zween Traktätlein vom Hornhauser Heilbrunnen. 1646. Verzeichnis der Kranken, so durch den Heilbrunnen sa hausen 1646 curirt worden. Hauptmann, Erforschung des Hornhausischen Gnadenbrunnens. 1818 1647.

Hoffmann, kurzer Unterricht von dem im Fürstenthum Haltadt zu Hornhausen entsprungenen Gesundbrunnen, was derselbe isgredientia habe, und worinnen der Gebrauch und Misbrauch zue Halberstadt 1689.

Stisseri, J. A., Aquarum Hornhysanarum examen. Helmst. 1689. Kriger, von dem Gesundbrunnen zu Hornhausen. Wolfenb. 1690.

Die M. quelle zu Alach, einem Dorfe unfern Erfurt, bekannt 1783, hat die Temperatur von 4° R., enthält nur wenig feste zichteile und wird nicht benutzt.

Nach Klipstein's Untersuchung enthält sie in sechzehn Unzen:

| Chlornatrium          |    |   | 0,310 Gr.   |
|-----------------------|----|---|-------------|
| Chlortaleium          | •  |   | 0,250 —     |
| Schwefelsaure Kalkerd | е. |   | 0,310 —     |
| Kohlensaure Talkerde  |    |   | 0,500       |
| Kohlensaure Kalkerde  |    | • | 0,310 —     |
| Eisenoxyd             |    |   | 0,125 —     |
| Thonerde              |    |   | 0,125       |
| Extractivatoff        | •  | • | 0,125 —     |
|                       |    |   | 2,055 Gr.   |
| Kohlensonres Cos      |    |   | 3.840 Kuh Z |

Kohlensaures Gas . . . 3,840 Kub. Z.

J. J. Osburg's chemische Untersuchung des Alacher Mineralmen. Erfurt 1786.

Act acidem. electoralis Moguntinae. 1786.

Ch. Ilipstein in: Trommsdorff's Journal der Pharmacie, l N & 1. S. 78.

Die M.quelle zu Riefsstädt, eine erdig-salinische Eisenle bei dem Dorfe Riefsstädt, zwischen Eisleben und Sangerhau-Nach Trommsdorff's Analyse enthält sie in sechzehn Un-Waner:

| Schwefelsaures Natron  |   |   | 0,250 Gr. |
|------------------------|---|---|-----------|
| Chlornatrium           |   |   | 0,125 —   |
| Schwefelsaure Kalkerde |   |   | 0,125 —   |
| Schwefelsaure Talkerde | • | • | 0,125     |
| Kohlensaure Kalkerde   |   |   | 0,875     |
| Kehlensaure Talkerde   |   |   | 0,375 —   |
| Chlortalcium . :       | • |   | 0,125 —   |
| Eisenoxydul            |   | • | 0,375 —   |
| •                      |   |   | 2,375 Gr. |

8 Kub. Z.

Trommsdorff's Journal der Pharm. Bd. XXIII. St. 1. S. 23.

[ Theil. N n

Die M. quelle zu Leitzkeu im Jerichower Kreise, eine et salinische Eisenquelle.

Neuer Heil- und Gesundbrunnen zu Leitzkau von H. Mete Magdeburg 1737.

Die M. quelle bei Schleusingen im Kreise dieses Na anscheinend von sehr geringem mineralischen Gehalt, nur wa Bewohnera der nächsten Umgebung benutzt.

lhr Wasser ist klar, farb- und geruchlos, von weichen i Geschmack, arm an freier Kohlensäure und enthält in 18 Uzzei Trommsdorff an festen Bestandtheilen:

| Kohlensaure Kalkerde  |       | 1,675 Gr. |
|-----------------------|-------|-----------|
| Kohlensaures Natron . | <br>• | 0,450 —   |
|                       |       | 2,125 Gr. |

# 2. Die Heilquellen der Provinzen Brandenbut Pommern und Ostpreußen.

Von den zahlreichen erdig-salinischen Eisenque und Vitriolwassern der genannten Ländergruppe ersi ich besonders der M.quellen zu Freien walde, Neusta Eberswalde, Muskau und Gleifsen, — die bei letztern bemerkenswerth wegen ihrer M.schlamnbäder.

Die M. quellen zu Freien walde im Ober-Barninschoff Die an der Oder gelegene, von Berlin sieben und eine habe. Frankfurt sieben Meilen entfernte Stadt Freienwalde zählt zu Einwohner, — die nach ihr benannten Mineralquellen entferendlichen, von mit Wald bewachsenen Höhen eingeschlossen. Ausgezeichnet durch sehr zweckmäsige Einrichtungen zur der M. quellen, begünstigt durch sehr anmuthige Umgebungen Nähe von Berlin, erfreut sich Freienwalde jährlich eines nicht trächtlichen Zuspruchs. Die Zahl der Kurgüste beläuft sich Freienwalde genere Hundert.

Den Namen Freienwalde habeu mehrere von der Göttis ableiten und die Entstehung der Stadt in die älteste Zeit von wollen. Im Jahre 1365 wird ihrer urkundlich gedacht. Wahre lich schon früher lange Zeit benutzt, wurden die M.quellen bei frewalde zuerst unter der Regierung des großen Kurfürsten (1668 kannt, erwarben sich zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts glückliche Heilungen von Kranken und verwundeten Soldaten Ruf, welcher bald durch das Urtheil von Albinus und Fr. Hann bestätigt wurde. Im Jahre 1684 wurde der Grund ist ersten Aulage des Brunnenetablissements gelegt.

ie Freienwalde umschließenden Höhen gehören der jüngsten tien an, und bestehen aus Lagern von Thon und Sand, Braunbituminösem Holz, Mergel, Raseneisen - und Thoneisenstein, toblen- und Alaunerz werden noch jetzt bergmännisch gefördert unt; auch wird hier Sand zu den feinsten Krystall- und Spieen gegraben und verfahren.

Thalgrand ist mit fruchtbaren Schichten von Damm- und

te bedeckt.

b in und bei Freienwalde entspringenden M.quellen sind in Mischangsverhältnissen nur wenig unterschieden, arm an Kehlensäure, erdigen - und alkalischen Salzen und reihen sich er Beziehung an die zahlreichen Eisenquellen zwischen der id Weichsel, deren Entstehung durch Torf- und Braunkohlenedingt wird.

### un unterscheidet an M.quellen zu Freienwalde:

Der Königl. Gesundbrunnen, einige tausend Schritte von idt entiernt, mit ihr durch eine von Linden beschattete Straße den, annathig gelegen am Fusse von mit Nadel- und Laubholz im Höhen, umgeben von Wiesen und freundlichen Gartenaula- Kuranstalt vorzugsweise benutzt. Das Thal, achtzig Fuss is die Stadt Freienwalde gelegen, wird nach Norden, Westen, mid Sid-Osten von Höhen umschlossen. Das Etablissement, Egentum der Stadt, besteht aus Gebäuden, welche theils zur her von Kurgästen, theils zur Benutzung der Heilquellen betsind, mid ausser gut eingerichteten Wasserbädern auch Apara in Desche-, Regen- und den verschiedenen Dampfbädern iten,

La utencheidet hier sechs M.quellen: 1. den Königsbrun
2 de M.quelle am Wege; 3. die Küchenquelle; 4. die 
hiesche Quelle; 5. den Georgenbrunnen und 6. die 
elle des berrschaftlichen Bades.

# ach Rose enthalten in sechzehn Unzen:

# 1. Der Königsbrunnen: 2. Die Küchenquelle:

| A.                      |   | •         |   |   |       | _   |
|-------------------------|---|-----------|---|---|-------|-----|
| Mornatrium              | • | 0,760 Gr. | • |   | 0,240 | Gr. |
| dwefelsaure Talkerde    | • | 0,160 —   | • | • | 0,160 | -   |
| Chweleisaure Kalkerde   | • | 2,080     | • | • | 0,480 |     |
| chlensaure Talkerde     | • | 0,060 —   | • | • | 0,100 |     |
| ichlensaure Kalkerdo    | ~ | 2,080 —   | • | • | 0,100 |     |
| beleasaures Eisenoxydul |   | 0,175 —   | • | • | 0,260 | _   |
|                         |   |           |   |   |       |     |

Nn2

ŧ,

| 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                           |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kieselerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,040 Gr.<br>0,080 —<br>5.435 Gr                                                                                                                           |                                                            |                                                                           | 0,050<br>0,160<br>1,550                                                                                                                  |
| Kohlensaures Gas eine gering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .,                                                                                                                                                         | •                                                          |                                                                           | •                                                                                                                                        |
| Von diesem ist zu untersch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . •                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                           |                                                                                                                                          |
| 2. Das seit einigen Jahren kannt gewordene Achillesche ner Vorstadt von Freienwalde, v Dorfes Tornow, nach der Frau Grein Ale xandrine benannt. Dat chem ausser den nöthigen Vorrich parate zu Douche-, Regen-, Tropi Von den drei zu diesem Bad beiden ersten, der Ober- und Ehältnissen und Wirkungen nicht v den, die dritte, die sogenannte Schwefelgehalt von den übrigen zu haben einen adstringirenden Ge7-7,5° R. bei 10-20° R. der At dagegen trübe, hat einen zusam einen hepatischen Geruch und die R. der Atmosphäre. | - oder Ale or dem Be ofsherzogin s Bad besit htungen zu f- und Dam le gehörige I auptbru wesentlich to hwefelq zu untersch eschmack, tmosphäre, menziehend | wan riiner von st e Wan pfbä n M n n e u e l eider die hep | dring There Mecklin Bad merbäddern sinden volle, side Tempie Schaptisches | e n bac<br>e, un<br>enburg<br>lehaus,<br>lern a<br>ich bei<br>n sche<br>Minch<br>riges v<br>ch dan<br>beider<br>veratur<br>wefelquen Ges |
| Nach John enthalten in sech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nzehn Unze                                                                                                                                                 | n:                                                         |                                                                           |                                                                                                                                          |
| 1. Der (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oberbrunne:                                                                                                                                                | h :                                                        |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Kohlensaures Eisenon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            | •                                                          | 0,13                                                                      |                                                                                                                                          |
| Kohlensaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            | •                                                          | 0,88 -                                                                    | -                                                                                                                                        |
| Kohlensaure Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            | •                                                          | 0,05 -                                                                    | _                                                                                                                                        |
| Schwefelsaure Kalker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            | •                                                          | 0,20 -                                                                    | _                                                                                                                                        |
| Schwefelsaure Talker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rge J                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Pfianzenextract<br>Spuren harziger Mate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            | •                                                          | 0,27                                                                      | -                                                                                                                                        |
| Chlornatrium )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ne J                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Extractivatoff 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                            | 0,31 -                                                                    | -                                                                                                                                        |
| Chlorkalium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Freies Alkeli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ı                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Gummigen Extractive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | toff }                                                                                                                                                     | •                                                          | 0,97 -                                                                    |                                                                                                                                          |
| Pflanzensaures Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                            | •                                                                         | -                                                                                                                                        |
| I DEFINE CONTRACTOR IVELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ~~ <u>)</u>                                                                                                                                                |                                                            | -                                                                         | •                                                                                                                                        |
| Luguscusantes Vali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>)</u>                                                                                                                                                   |                                                            | 211 6                                                                     |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>)</u>                                                                                                                                                   |                                                            | 2,11 G                                                                    | ir.                                                                                                                                      |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | )<br>: : :                                                                                                                                                 | ,                                                          | 9,11 G<br>1,64 K                                                          | ir.                                                                                                                                      |

2. Der Hauptbrunnen:

Kohlensaures Eisenoxydul . Kohlensaure Kalkerde .

1,84 Keb. Z.

0,90 Gr. 1,09 -

| Kohlensaure Talkerde Schwefelsaure Kalkerde Schwefelsaure Talkerde Eigenthümliches Pflanzenextract Spuren harziger Materie Kohlensaures Kali Chlorkalium Chlornatrium Pflanzensaures Alkali Gummigen Extractivatoff | 0,10 Gr.<br>0,31 —             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| •                                                                                                                                                                                                                   | ,2,36 Gr.                      |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                                                                    | 2,45 Kub. Z.<br>0,50 —         |
| - '                                                                                                                                                                                                                 | 2,95 Kub. Z.                   |
| 3. Der Schwefelbrunnen:                                                                                                                                                                                             | :                              |
| Kohlensaures Eisenoxydul .                                                                                                                                                                                          | 0,26 Gr.                       |
| Kohlensaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                | 1,23 —                         |
| Schwefelsaure Kalkerde                                                                                                                                                                                              | 0.61 —                         |
| Schwefelsaure Talkerde Pflanzenextractivstoff Spuren harziger Materie                                                                                                                                               | 0,31 —                         |
| Chlorkalium Chlornatrium Pflanzensaures Alkali Gummigen Extract Spuren kohlensauren Alkalis                                                                                                                         | 0,72                           |
|                                                                                                                                                                                                                     | 3,13 Gr.                       |
| Kohlensaures Gas<br>Atmosphärische Luft und Schwefel                                                                                                                                                                | 2,45 Kub. Z.<br>geringe Menge. |

in lenatzt die Eisenquellen zu Freienwalde vorzugsweise äuslais Wasserbad und erhöht ihre Wirksamkeit durch den Ummagepalste Zusätze von Eisen, Schwefel und aromatischen
len; — anch als Getränk hat man sie empfohlen allein oder
len. Verträgt sie der Magen nicht, so läßt man statt des
malder M.wassers ein kräftigeres und leichter verdauliches Eileer, wie Pyrmonter, Driburger, Frauzensbrunner natürliches,
feignete künstlich nach Struve's Methode nachgebildete M.a trinken.

Impfohlen hat man die Eisenquellen zu Freienwalde in den erlen Formen vorzüglich: bei allgemeiner Schwäche, besonders
lerrensystems, — passiven Schleim- und Blutflüssen, Scropheln,
mtbeiden, ehronischen Hautqueschlägen, rheumatischen und gieh-

n Leiden, welche durch Schwäche bedingt werden. Ienzel in: Ephemer. Nat. Carios. 1684. p. 53.

- B. D. Albinus, de fonte sacro Freienwaldensi. Francots Viadr. 1685.
- J. Goblii, Tugend des Freienwalder Gesundbrunnens. 1716. 1776.

M. Alberti Schaarschmidt, de fonte medicato Fri densi, Halae 1729.

Aug. Schaarschmidt, vom Freienwalder Gesundbrume lin 1729. — 1761.

A. Schaarschmidt in: s. med. chirurgischen Nach Jahrg. I. 1739. S. 88.

Fr. Hoffmann, indicium de aquis medicatis Freienwi in Fr. Hoffmanni Medic. cousult.

T. E. v. d. Hagen, Beschreibung der Stadt Freierst dasigen Gesundbrunnens und Alaunwassers. Berlin 1784.

F. W. Hoydecker, Beschreibung des Gesundbrunnens des zu Freienwalde. Berlin 1795.

Hufeland's Uebersieht Viert. Aufl. S. 102.

J. F. John, Chemische Untersuchungen der Minerales Achilleschen Bades zu Freienwalde. Berlin 1820.

Freienwalde's Alexandrinenbad von J. J. Fürst Berlist Hufeland's Journal der prakt. Heilk. Bd. Ll. St. 6. 9 1827 Suppl. S. 142.

Treumann in: Hufeland und Osann's Journal & Heilk. Bd. LXVI. St. 3. S. 96.

Die Heilquellen und Badeanstalten des Königl. Gessal zu Freienwalde a. d. O., topographisch, historisch und ärzi gestellt von Dr. A. Treumann, mit einem Vorwort von C feland. Mit einer Karte. Berlin 1827.

Kalisch, allg. Zeitung des Brunnen- und Badewesem 57 und 79.

Die M. quellen zu Neustadt-Eberswalde. Die Fabriken bekannte Stadt Neustadt-Eberswalde liegt von Fnur zwei Meilen entfernt; ihre M.quellen sind denen von Eschr ähnlich und werden gleich diesen in Form von Wibenutzt. Obgleich schon Thurneisser die Minerakannt zu haben scheint, sind sie erst seit Anfang dieses als Heilquellen allgemeiner bekannt geworden. Um im mässige Benutzung erwarb sich wesentliche Verdienste der storbene Dr. Raumer zu Neustadt-Eberswalde. Ausser Egen zu Douche- und Tropfbädern ist auch eine Molkesans richtet worden.

Interessant in historischer Hinsicht ist die von Bellerschienene Monographie über Neustadt-Eberswalde.

Man zählt in N.E. mehrere, in ihrem Gehalte aber willich verschiedene Mquellen: 1. die Rasen- oder Tris 2. die Königs quelle, 3. die Augenquelle und 4. quelle.

les chemischen Untersuchungen von Klaproth, R. Aradt, ens, John u. a. zufolge haben alle Mquellen zu Neustadtwalde die größte Achnlichkeit mit deuen von Freienwalde.

lan benutzt sie in Form von Bädern, in Verbindung mit andern ichen versendeten, oder künstlich nachgebildeten M.wassern, in ben Krankheiten, in welchen die M.quellen von Freienwalde blen werden, namentlich bei Gicht, Rheumatismen, Hysterie, dendrie, Blennorrhoeen, chronischen Hautausschlägen, Lähn, Scropheln und Hämorrhoidalbeschwerden.

Thurneisser, von mineral, und metall, Wassern, Lib. IX, 3, 8, 396.

afeland und Osann's Journal der prakt, Heilk. 1827 Suppl.

custadt-Eberswalde mit seinen Fabriken, Alterthümern u. Heilz von J. J. Bellermann. Berlin 1829.

les Hermannsbad bei Muskau im Rothenburger Kreise, Regierungsbezirk Liegnitz einverleibt, an der Grünze der taud Schlesiens, — eine Anstalt, durch gute Einrichtungen, den sehr zweckmäßig eingerichtete M.schlammbäder vor vielen a vertheilhaft ausgezeichnet. Was die Natur der Gegend verhat die Hand der Kunst zu ersetzen versucht und in einer eingen und unfruchtbaren Ebene einen reizenden Park, gleich einer im Saudmeere, hervor zu zuubern gewußt.

Die Stadt Muskau oder Muzakow (Männerstadt) zu der Zeit der en ein berühmter Wallfahrtsort, von Cottbus vier, von Dresden d, von Berlin achtzehn Meilen entfernt, zählt 1400 Einwohner

nt der Sitz des Fürsten Pückler-Muskau.

Obteich man die M.quellen zu Muskau schon längst kanute, fing i dich ent seit dem Sommer 1822 auf Veranlassung des Hru. Dr. 1821 an, sie als Heilquellen zu benutzen. Es wurde eine Ba-walt errichtet, welche man zu Ehren ihres Fürstlichen Besitzers mannshad" nannte, und diese später durch geschmackvolle Bauta Wohnungen der Kurgüste, so wie zur Benutzung des kräftigen besodlichen M.schlamms, und freundliche Parkanlagen vergrößerte lettschönerte.

Auser sehr guten Einrichtungen zu Wannen-, Mineralschlammhmpfbädern, ist zu M. auch für künstlich nachgebildete M.waspaorgt, welche in Verbindung mit den Büdern der hier entspriuta Eisenquellen und der Schwefelquelle, M.schlamm- und Dampfa gebraucht werden. — Gleichwohl war die Zahl der Kurgäste
ta letzten Jahren nur gering.

Die Gegend zunächst um Muskau besteht aus Thonerde, Eisennächtigen Lagern von bituminösem Holz und Alaun; an letztesind besonders reich die dicht an der Stadt gelegenen zur Genag von Alaun vorzugzweise benutzten Auhöhen. Noch findet nicht selten eine bituminöse, theilweise Bernstein enthaltende Erde, Schwefelkies in der unter dem Namen Wasserlies beim Abänderung, blaue Eisenerde, Lehm, weißen Sand, kalkartigen gel, — ausser dieseu Lager von Torf.

Die hier entspringenden und benutzten M.quellen sind unter

nicht wesentlich verschieden:

- Der Hermannsbrunnen, unweit des Badehauses g gut gefaßt und als Trinkquelle benutzt, hat die Temperat 7,5° R. bei 9 und 14° R. der Atmosphäre; sein spec. Gewicht trägt 1,043.
- 2. Die Badequelle, aus über einander gelagerten, an Schwkiesen und Alaunthon reichen Braunkobleuflötzen entspringest, die Temperatur von 6° R. bei 14° R. der Atmosphäre; ihr spectualt beträgt 1,090.

Nach Hermbstädt's Analyse enthalten in sechzehe Und

### 1. Der Hermannsbrunnen: 2. Die Bales

| PP 11 PP 11 1.             | 0.400.0        | 0 = 00 6  |
|----------------------------|----------------|-----------|
| Kohlensaure Kalkerde .     | 0,100 Gr       | . 0,500 🚱 |
| Kohlensaure Talkerde .     | 0,179 — .      |           |
| Schwefelsaure Kalkerde .   | 0,833 — .      | . 1,696 - |
| Schwefelsaure Talkerde .   |                | 3,500 -   |
| Schwefelsaure Thonerde .   | 0,943 — .      | 5,711 -   |
| Schwefelsaures Natron .    | 2,194 — .      | 5,000 -   |
| Chlorcalcium               |                | . 0,833 - |
| Chlortalcium               |                | . 1,500 - |
| Kohlensaures Eisenoxydul.  | 0,271          | . 0,660 - |
| Schwefelsanres Eisenoxydul | 0,880 — .      | . 6,166 - |
| Bituminösen Extractivatoff | 0,500 — .      | . 1,500 - |
| Kieselerde                 | 0,416 — .      |           |
| •                          | 6,316 Gr.      | 97,066 €  |
| Kohlensaures Gas           | 3,1996 Kub, Z. | 3,555 🖬   |
| Schwefelwasserstoffgas .   | 0,4267 —       | 0,711     |
| Stickstoffgas              | 0,2843 —       | 0,533     |
| -                          | 3,9106 Kub. Z. | 4,79      |

### Ausser diesen M.quellen ist

3. noch zu erwähnen die im J. 1831 entdeckte kalte Schfelquelle.

Ihr Wasser ist von einem starken hepatischen Geruch, E. 8,5° R., und enthült nach Lampadius in sechzehn Unzer:

| Saure schwefelsaure Thonerde . | 1,500 Gr. |
|--------------------------------|-----------|
| Schwefelsaures Eisenoxydul .   | 0,432 —   |
| Schwefelsaure Kalkerde         | 0,275 —   |
| Schwefelsaures Kali            | 0,251 —   |
| Kohlensaures Eisenoxydul       | 0,201 —   |
| Kohlensaure Kalkerde           | 0.150     |

| Kohlensaure Talkerde   |   | 0,132 Gr.     |
|------------------------|---|---------------|
| Humussäure             |   | 0,750         |
| Kieselerde             | • | 0,250         |
|                        |   | 3,941 Gr.     |
| Kohlensaures Gas .     |   | 2,972 Kub. Z. |
| Schwefelwasserstoffgas |   | 1,057 —       |
| Stickgas               | • | 0,254 —       |
| Sauerstoffgas          | • | 0,020 —       |
|                        |   | 4,303 Kub. Z. |

Ausser diesen M.quellen benutzt man zum innern Gebrauch verdete natürliche fremde oder künstlich bereitete M.wasser, - zum am Gebrauch Wasser-, Dampf-, Douche-, Tropf- und M.schlammk; von der ausgezeichneten Wirksamkeit der letztern ist bereits mdelt worden (Vergl. Bd. I. S. 414. — Zweit. Aufl. S. 492.)

Empfohlen hat man die M.quellen zu Muskau in den erwähnten men, besonders der der Wasserbäder, in allen den Krankheitsklas-1, in welchen ähnliche Eisenquellen indicirt sind, namentlich bei menschwäche, Zittern der Glieder, Lähmungen, flechtenartigen nchligen, hartnäckigen Geschwüren, passiven Profluvien, inveteten rheumatischen und gichtischen Leiden,

Die kalte Schwefelquelle wirkt getrunken die Se- und Excretionen taigend, namentlich die des Darmkanals, des Leber-, Pfortader-Drivensystems, — als Wasserbad angewandt die Se- und Excretion inisern Hant und der Schleimhäute verbessernd, und ist namenthei rheumatischen, gichtischen und katarrhalischen Leiden beitt worden.

Da Bamannsbad bei Muskau, nebst einer ausführlichen Analyse tise (seilen und des Moor- und Badeschlamms, von Dr. Hermbtidt Soran 1925.

Hernbstädt in: Hufeland und Osann's Journal der prakt. ill. Bi. LX. St. 4. S. 65—73.

Harthausen in: Rust's Magazin. Bd. XXI. St. 3. S. 489.

Programm als Einladung zu der am 27. Juni zu eröffnenden Kur-<sup>t in</sup> Hermanusbade bei Muskau. Leipzig 1824.

Hafeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. 1827 Supentheft S. 143. — Bd. LXXIX, St. 6, S. 121.

Kleemann in: Rust's Magazin, Bd. XVII, S. 152.

Sturm in: Rust's Magazin. Bd. XXVI.

Wendt in: Rust's Magazin. Bd. XXIX. S. 498.

Sick in: Hufeland und Osann's Journ. der prakt. Heilk. Bd. CIX. St. 4. 8. 115.

Des M.bad zu Gleissen bei Zielenzig im Sternbergschen zisc, drei Meilen von Landsberg, fünf Meilen von Küstrin entfernt, Mt an der Polnischen Gränze. Die hier in einem, von waldigen

Höhen umschlossenen Wiesenthale entspringenden Mquellen, bet seit 1790, wurden chemisch untersucht von Serlo und John genwärtig besitzt Gleißen gute Einrichtungen zu Wasser-, Gaz-, sischen-, Dampfdouche- und Mineralmoorbädern, von deren Wickeit und Benutzung bereits gehandelt worden (Vergl. Bd. I. S. Zweit. Aufl. S. 490). Ausser diesen besteht zu Gleißen eine Manstalt, und auf Verlangen werden hier nicht bloß alle andere von Wasserbädern, sondern auch künstliche M. wasser zum is Gebrauch, namentlich das Struvesche Karlsbader Wasserbere

Ein Badeetablissement begründete zuerst bei denselben Hr. nard, und dieses wurde später vom Hrn. Henoch, dem gegetigen Besitzer, sehr erweitert und vervollkommnet.

Die Zahl der Kurgäste, welche früher jährlich nur gegen is

trug, zählte im J. 1837 : 236.

Eröffnet wird die Badeaustalt den 1. Juni. — Badearzt i Dr. Gutjahr.

Die Umgegend von Gleissen, ähnlich der von Freienwalde hört zu der Flötzformation und aufgeschwemmtem Lande. Die bestehen aus mit Dammerde bedeckten Saudlagern, mit Braunb und Alaunschieferflötzen.

Sämmtliche M.quellen zu Gleißen (die Haupt-, Rohr., sen- und Alaun quelle) gehören zu der Klasse der schwerdig-salinischen Eisenquellen, Ihre Temperatur beträgt 6-8° i spec. Gewicht 1,004.

Nach John's Analyse enthält die Hauptquelle in set Unzen:

| Kohlensaure Kalkerde                                 | 0,384 Gr.     |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Kohlensaure Talkerde                                 | 0,172 —       |
| Chlornatrium                                         | •             |
| Chlorkalium                                          |               |
| Pflanzensaures Kali                                  |               |
| Pflanzensaure Kalkerde                               | 0,230 —       |
| Pflanzenextract mit Spuren von schwefelsaurem Natron | <b>0,200</b>  |
| Schwefelsaure Talkerde                               |               |
| Schwefelsaure Kalkerde                               | 0,250 —       |
| Kieselerde                                           | 0,230         |
| Eisenoxydul                                          | 0,096 —       |
| Gummösen Extractivatoff                              | ,,            |
| Pflanzensaure Talkerde                               | 0,076 —       |
| Schwefelsaures Kali                                  | 0,070 —       |
| Freies Natron J                                      |               |
| Harzig bituminösen Stoff                             | Spuren        |
| •                                                    | 1,438 Gr.     |
| Kohlensaures Gas                                     | 0,766 Kab. Z. |
| Stickgas } · · · ·                                   | geringe Mess  |

Forney empfiehlt die M.quollen zu Gleissen in den genannten Fornen gegen chronische Nervenkrankheiten, Hypochondrie, Hysterie, mitst Lähnungen und Epilepsie, — hartnäckige Hautnusschläge, — licht und Rheumatismen, Drüsengeschwülste, Scropheln, Atrophie, - Verschleimungen, — Fehler der monatlichen Reinigung auf Schwä
In gegründet.

H. L. Serlo, diss. inaug. de aqua minerali in pago Gleissensi

i Das Mineralbad zu Gleißen untersucht und beschrieben von Dr. 7. John, nebst Bemerkungen über die Heilkräfte desselben von Pformey. Berlin 1821.

Ueber den neu entdeckten mineralischen Kohlenschlamm im Minend zu Gleißen von Prof. John, nebst Beifügung des dritten Jahnerichtes über dieses Bad von D. F. A. Zeuschner. Berlin 1824.
Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. 1827 Supmentheft S. 144.

Zeuschner in: Hufeland und Osann's Journal der prakt. Bt. Et. LIV. St. 5. S. 112-121.

Du Mineral- u. Kohlenschlammbad zu Gleißen von D. Zeuschrud Reimann, 1827. — 1828. — 1829. — 1830.

Dis Mineral- und Kohlenschlammbad zu Gleißen von Dr. W. L.

#### An diese schließen sich:

Der Louisenbrunnen bei Berlin, eine kalte schwache ersalinische Eisenquelle, ganz nahe bei Berlin, zu Bädern aher it kenstzt.

| Nach Rose's | Analyse | enthalten | sechzehn | Unzen | : |
|-------------|---------|-----------|----------|-------|---|
|             |         | -         |          | 4 400 | - |

| Koblensaure  | s I  | latron | ١.   | •  | •   | 1,400 Gr. |
|--------------|------|--------|------|----|-----|-----------|
| Chlorcalcium | R    | • /    |      |    | •   | 0,066     |
| Schwefelsau  | ıre  | Kalke  | orde |    |     | 0,700     |
| Kohlensaure  | K    | alkerd | le   |    |     | 0,902     |
| Kohlensaure  | es E | Liseno | xydu | d. |     | 0,021     |
| Thonerde     |      |        | •    |    |     | 0,050 —   |
| Kieselorde   |      |        |      | •  | , • | 0,363 —   |
|              |      |        |      |    |     | 3,502 Gr. |

3,002 Gr.

Kohlensaures Gas . . . 1,0 Kub. Z.

L. W. Behm, vom Berliner Gesundbrunnen. Berlin 1760. Tarkgraf's chem. Schriften. Th. I. S. 273.

Forme y's Versuch einer medicinischen Topographie von Berlin. S. 39.

Die M. quelle zu Charlottenburg unfern Berlin, eine zu n benutzte schwache erdig-salinische Eisenquelle, welche nach er in fünf Pfund Wasser enthält:

| Chlornatrium |   |   |   |   | 14,400 Gr. |
|--------------|---|---|---|---|------------|
| Chlorcalcium | _ | _ | _ | _ | 2.250 —    |

|                             |           | •          |        |            |                                        |             |
|-----------------------------|-----------|------------|--------|------------|----------------------------------------|-------------|
| Schwefelsaure               | Kalke     | rde        |        |            | 3,000                                  | Gr.         |
| Schwefelsaures              | Natro     | m          |        | •          | 0,975                                  |             |
| Kohlensaure K               | alkerd    | e          |        |            | 15,300                                 | _           |
| Kohlensaure T               | 'alkerd   | le         |        |            | 1,000                                  |             |
| Kieselerde .                |           |            |        |            | 0,400                                  |             |
| Kohlensaures                | Eiseno    | xydu       | 1      |            | 2,400                                  | _           |
| Extractivatoff              | •         | •          |        |            | 1,300                                  | <b>–</b>    |
|                             |           |            |        | •          | 41,025                                 | Gr.         |
| Die Eisenquelle in Cha      | urlotte   | nburg      | "von   | W.         | •                                      |             |
| Die M.quelle zu P           | o t z d a | . m 1      | rleick | de         | n vorige                               | m. eine sch |
| che erdig-salinische Eisenq | uelle     | in de      | r B    | erlin      | er Von                                 | stadt der S |
| Potsdam, enthält nach Sch   | rade      | r in       | sech   | zehr       | Unzen                                  | •           |
| Kohlensaure K               |           |            |        |            | 4,032                                  |             |
| Kohlensaure T               | alkerd    | la         |        | •          | 0,184                                  |             |
| Chlorcalcium                | •         |            | -      | •          | 4,320                                  |             |
| Chlortalcium                |           |            |        | •          | 0,252                                  |             |
| Chlornatrium                | -         |            | •      | •          | 1,252                                  |             |
|                             | mangs     | nhalt      | ives   | Ëi-        | •                                      |             |
| senoyxdal                   |           |            | -6~-   |            | 0,676                                  | _           |
| Kieselerde .                | •         | •          | •      | •          | 0,088                                  |             |
| Extractivatoff              | •         | :          | •      | •          | 4,560                                  |             |
| ZZUWCII SCOIL               | •         | •          | •      | •          | 15,364                                 |             |
| Kohlensaures (              | n         |            |        |            |                                        | Kub.Z       |
|                             |           |            | •      | ٠.         | •                                      |             |
| v. Gräfe und v. Wal         |           |            |        | i de       | r Çhiru                                | rgio. Di. ' |
| 1. S. 10. — Bd. VII. St. 2. |           |            |        |            |                                        |             |
| Brandes Archiv. Bd.         |           |            |        |            |                                        | 4037        |
| Hufeland und Qsan           | D'S JO    | urne       | der    | pre        | kt. Hei                                | 1K, 1011.   |
| plementheft S. 148.         |           |            |        |            |                                        |             |
| Die M.quellen zu 1          | Frank     | fur        | t a.   | d. (       | ). Sow                                 | rohl die 🛍  |
| schon von Cartheuser u      | ntersu    | ehte,      | als    | die        | später                                 | entdeckim   |
| ibrem chemischen Gehalte    | nicht     | West       | entlic | b v        | erschied                               | lenen, 🟴    |
| alle zu der Klasse der sch  | wache     | n erd      | ig-sa  | linis      | chen Ei                                | senque      |
| enthalten nach John in se   |           |            |        |            |                                        |             |
| Kohlensaure K               | alkerd    | e          |        |            | 0,187                                  | Gr.         |
| Schwefelsaure               | Kalke     | rde        |        |            | 0,843                                  |             |
| Chlorcalcium )              |           |            |        | -          | •                                      |             |
| Chlortalcium                |           |            |        |            | 0,328                                  | _           |
| Chlornatrium                | ,         |            | 1      |            | -,                                     |             |
| Kohlensaures E              | Cisenox   | cvdnl      | 1      |            | 0,375                                  |             |
| • ,                         |           | - <b>J</b> |        | ` <b>-</b> | 1,733                                  |             |
| Kohlensäure so viel zu      | - Ans     | Kern-      | حمال ، | Ri-        |                                        |             |
| erforderlich ist.           | . Auii    | -o-m       | 408    | يا ت       | ······································ | W WILL AND  |
| Zu ihrer medicinischen      | Ren       | ıtzım      | r be   | find       | en sich                                | an Frai     |
| THE PROPERTY METERICATION   | . 2011    |            | 9 00   |            | DIVU                                   |             |

drei, Privatpersonen zugehörige Badeanstalten, in welchen sich Wannenbäder, auch Schwefelräucherungen und russische Dampf gegeben werden.

J. F. John's vermischte Schriften, 1811, Bd. III, Nr. 43. S. 296. Hafeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. 1827 Supkmeatheft S. 146.

Des Elizabethbad bei Prenzlau, errichtet im Jahre 1925, caust nach Ihr. Maj. der Königin von Preußen, unfern der Stadt rezin, der Hauptstadt der Uckermark, 90 Fus über der Ostsee taben. In dem Badehause besindet sich ausser Wannenbädern in besibenetten ein Russisches Dampf- und ein Douchebad.

Nach Hermbstädt's Analyse enthalten sechzehn Unzen:

| Kohlensaure Kalkerde . |   | • |   | 2,10 | Gr.     |
|------------------------|---|---|---|------|---------|
| Chlornatrium           |   | • |   | 0,90 |         |
| Chlorcalcium           | , |   | • | 0,30 |         |
| Chlortaleium           | , |   |   | 0,40 |         |
| Kieselerde             |   |   |   | 0,50 | <u></u> |
| Extractivatoff         | , |   |   | 0,70 |         |
| Kohlensaures Eisenoxyd | į | • | • | 0,90 |         |
| •                      |   |   |   | 5,80 | Gr.     |
| Kohlensaures Gas .     |   | • | • | 5,50 | Kub. Z. |

Als Getränk und Bad benutzt wirkt dasselbe belebend, stärkend, mmenziehend, und wird von Löwenhardt in allen den Krankka empfehlen, welche sich auf reine Schwäche des Nerven-, Mus-· ud Gefäßsystems gründen, namentlich bei chronischer Nervenwith, Hysterie, nervöser Hypochondrie, krampfhaften Affectio-, Lähmungen, -- krankhaften Störungen des Uterinsystems, Anoien der Menstruation, Unfruchtbarkeit, Neigung zu Abortus, withe des Magens und Darmkanals, Säure und Verschleimung des Patulenz, - passiven Blutflüssen, - Verschleimungen und merhee, - hartnäckigen gichtischen und rheumatischen Leiden. Aufer der erwähnten Mineralquelle findet sich noch under Stadt Prenzlau die Kranichsquelle, bekannt unter Namen des "Gesundbrunnen," schon im Jahre 1753 von Dr. agerow beachrieben, von Dr. Herz 1790 in seiner Beachrei-70n Prenzlau erwähnt und damals schon analysist. Nach der Dr. Herz und Apotheker Loewe im April 1789 unternomme-Lalyse enthält diese M.quelle in sechzehn Unzen Wasser:

| Salpotersaure Talkerde   |   |   | 0,850 Gr. |   |
|--------------------------|---|---|-----------|---|
| Schwefelsaure Talkerde   |   |   | 0,400     |   |
| Schwefelsaure Kalkerde   |   |   | 0,600 —   |   |
| Chlornatrium             |   |   | 0,200 —   |   |
| Kohlensaure Talkerde     |   |   | 0,277 —   |   |
| Kohlensaure Kalkerde     |   |   | 1,340 —   |   |
| Extractivatoff           | • |   | 0,050 —   |   |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   |   | 0,277 —   |   |
| •                        |   | - | 3,994 Gr. | - |

Wangerow, vom Prenzlauer Gesundbrunnen. 1754. Ierz, Versuch einer medizinischen Ortsbeschreibung der Uckerischen Hauptstadt Prenzlau. Berlin 1790.

Kurzgefasste Darstellung des Elisabeth-Bades zu Premisu vor S E. Löwenbardt. Prenzlau mit einer Steindrucktafel, 1831.

Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk, Bd. LXXII St. 5. S. 130. — Bd. LXXIX St. 6. S. 125.

Die M. quelle zu Kabel im Luckanschen Kreise, dicht dem Dorfe Kabel, am Fusse einer nach Süd-Westen fortlanfeste Reihe, mit Holz bewachsener Sandhügel. In der Nähe der Mad befinden sich beträchtliche Lager von Torf. Das Badeham entig ausser Badezellen mit Wannen ein Russisches Bad und Wohnen für Kurgäste. - Die Zahl der Kurgäste ist nur gering.

Nach Ficinus gehört das M.wasser zu der Klasse der sch chen, erdig-salinischen Eisenquellen, enthält wenig kohlensures und Stickgas, an festen Bestandtheilen: kohlensaures Kali, Chlor cium, kohlensaure Talkerde, Thon- und Kieselerde, Risen- und ! ganoxyd, Harz- und Extractivstoff.

Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk, 1827!

plementheft S. 146.

Die M. quellen bei Triebel im südlichen Theiledes Rezirks Frankfurt, nahe an der Grenze der Neumark und Schei schwache erdig-salinische Eisenquellen.

Mineralquellen im Flusagebiete der Neisse, untersucht, beschrie und gewürdigt von Dr. C. Burdach. Sorau u. Leipzig 1822.

Das Luisenbad bei Polzin in Hinterpommern, im Belgi schen Kreise, eine Viertelmeile von Polzin, dreizehn Meilen Stargard. Die Anstalt, früher bekannt unter dem Namen des " ziner Bades," später nach der Hochseeligen Königin Laise best ist jetzt Eigenthum der Familie Borcke. Die hier entspringer seit 1693 bekannten, von Tybesius und Bornwasserbest benen, früher von Meyer, neuerdings von John analysisten 14 len gebören zu der Klasse der erdig-salinischen Eisenquellen

Ausser Wohnungen für Kurgäste, den nöthigen Einrichtungs Wasserbüdern findet sich daselbst auch ein Russisches Dampfel

Die Zahl der Kurgäste schwankte in den letzten zehr

jährlich zwischen 40-100.

Man unterscheidet drei Mquellen, die Friedrichs-, Luise und Stahlquelle. Nach John enthält in sechzehn Unzen die Friedrichsquelle:

| Natron                  | •     | Ċ        |   |          |
|-------------------------|-------|----------|---|----------|
| Chlornatrium            | (     | (        |   | 0.50 -   |
| Extractivatoff          | (     | <b>7</b> | • | 0,50 Gr. |
| Stickstoffhaltiges Extr | ract. | •        |   |          |
| Eisenoxydul             | •     | •        |   | 0,11 —   |
| Koblensaure Talkerde    |       |          |   | 0,22 —   |
| Kohlensaure Kalkerde    |       |          |   | 1,66 —   |
| Kieselerde              |       |          | • | 0,22 —   |
|                         |       |          | • | 2,71 Gr. |

Kohlensaures Gas und atmosphärische Luft in gerisger Meste

Die Luisenquelle enthält etwas mehr Eisen, die Stahlquelle 1,5 in 16 Unzen Wasser, — ausser diesen finden sich Spuren von spheralare und Manganexydul.

J. F. John's kurze Beschreibung des Luisenbades bei Polzin in appamern, Berlin 1824.

Bichner's Repertorium für Pharm. Bd. XX. S. 297,

Bufeland and Osann's Journal der prakt. Heilk. 1827 Supmether S. 153. — Bd. LXXIX. St. 6. S. 125.

Pitsch in: med. Zeitung. Berlin 1838, S. 247.

Jal Bechert, diss. de fontibus medicatis in agro Polzinensi.

Des M. bad zu Hokenbüssow unsern Demmin, im Kreise B Namens.

Die M.quellen zu Kènz bei Stralsund und zu Sagard auf bei Rügen, eine erdig-salinische Eisenquelle.

M. Siegism. Aug. Pfeiffer's gründliche Vorstellung der meischen Glückseeligkeit in dem gedoppelten Wasserschatz derer mehrunen zu Barth und Kentz, Stralsund 1722.

Nachricht von Kentz und den daselbst befindlichen Brunnen. St. i Stralsund 1743—1751.

Verläufer einer ausführlichen Beschreibung des Gesundbrunnens

Dat M. bad zu Bansen zwischen Rössel und Bischofsburg in then. Die hier benutzte M. quelle ist eisenhaltig. Die im J. 1823 ettete Anstalt ist Eigenthum des Hrn. Landrath v. Knobloch, wist nicht bloß die nöthigen Einrichtungen zu Wasserbädern in aben, wedern auch ein Russisches Dampfbad und Douchebäder.

Mitthelinagen im Gebiet des Gartenwesens der östlichen Provin-1 Pressens. Bd. II. St. 1. S. 1.

Die M.quelle zu Thurn in Ostpreußen, unfern Gumbinnen, Eliesquelle, welche 1783 entdeckt, 1787 von Mehlhorn und fen analysirt wurde.

ß. F. H. Mehlhorn's vorläufige Anzeige von der Beschaffenes Bestandtheilen und Heilkräften des im Dorfe Thurn entdeck-Lwassers. Königsberg 1789.

J. C. G. Hagen, diss. chem. inquirens aquam Thurnensem in Mia. Regiomon. 1788. — 1789.

Die Ottlauische M. quelle in Westpreußen, nufern Mariener, nach Hagen's Analyse ein schwaches Eisenwasser. Hagen, aquae Ottlaviensis disquisitio. Regiomont. 1788.

Schr bemerkenswerth sind die Salzlager und die dadurch bedingSoolquellen, welche zwischen Elbe und Weichsel und jenseit der
kra die Ostsee entlang sich vorfinden, und von welchen die wichku in Pommern die Salinen zu Greifswald und Colberg sind.

Die Soolquellen zu Greifswald im Reg. Bezirk Stralsund
en der Stadt Greifswald. Die Saline besitzt mehrere Salzbrun-

nen, den alten Rosenthalischen-, den neuen Friedrichten Karlsbrunnen.

Die Zahl der Kurgäste betrug in den letzten Jahren in be

schnitt jährlich 40—70.
v. Ocynhausen in: Karsten's Archiv für Berg- und Hi wesen, Bd. XIV. S. 227.

Teutschland geogn. geolog. dargestellt von Chr. Keferst Bd. II. St. 3, S. 295, Bd. V. St. 1, S. 179.

Die Soolquellen zu Colberg, nördlich von der Stadt berg, im Reg. Bezirk Cöslin, sehr fleissig in Form von Soell benutzt. — Das spec. Gewicht dieser Soolquellen beträgt 1,034-

Nach Klaproth's im J. 1812 unternommener Analyse est in 1000 Gewichtstheilen:

|               |      | 1.   | Die   | Soole des Si | us- 2, | Die | Soole 4et     |
|---------------|------|------|-------|--------------|--------|-----|---------------|
|               |      |      | berg  | er Brunnens  | :      | thi | gen Quell     |
| Chlornatrium  |      |      |       | 40,00        | •      | •   | 41,00         |
| Chlorcalcium  |      |      |       | 5,00         | •      |     | 5,50          |
| Chlortalcium  |      |      |       | 3,25         | •      |     | 3,50          |
| Schwefelsaure | Kalk | erde |       | Spuren       | •      | •   | Spures        |
|               |      |      | _     | 48,25        |        | _   | 50,00         |
|               |      | 3.   | Die 8 | Soole der 54 | lö-    | 4,  | Die Math      |
|               |      |      | thi   | gen Quelle:  |        |     | lange:        |
| Chlornatrium  |      |      | •     | 43,00        | •      |     | 102,00        |
| Chlorcalcium  |      |      |       | 6,00         | •      |     | <b>95</b> ,00 |
| Chlortalcium  |      | •    | •     | 4,00         | •      |     | 60,00         |
|               |      |      | _     | 53,00        |        | _   | 257,00        |

Es gehören dahin die zum Theil schwachen und nicht bei Soolquellen bei Bublitz, Moen und Belgard östicht Colberg, — ferner die Soolquellen bei Treptower-Deep werden Colberg, bei Weichmühl südlich von Camin, bei Schwissen zwischen Treptow und Camin, bei Reckow, Dobbitght Klein-Weckow, Coblenz (zwei Meilen von Panewalk), 11 Salbei Lentschitz im ehemaligen Südpreufsen, bei Slousk weichsel, drei Meilen von Thorn, zwischen Bobrowsick and brzyn, bei Pielizysk und in der Gegend von Czechanow, endlich die von Ponnau im Amte Taplaken des Insterberger Ses, welche nach Hagen 4 Procent Salz enthält.

Hagen in: Beiträgen zur Kunde Preußens, Bd. I. Heft 3 Teutschland geogn. geolog. dargestellt von Chr. Kefersi Bd. II. St. 3. S. 275. Bd. 111. St. 2. S. 185—191.

# III.

ie Heilquellen des Königreichs Baiern.

il,

keit, dass die Mehrzahl der Mineralquellen in Franken sit reich an Kohlensäure ist, in Baiern aber sich nicht ei einziger Säuerling findet, dagegen häufig erdig-salmisk Schwefelquellen.

Die Heilquellen des Königreichs Baiern zerfallen den nach in zwei Hauptgruppen:

- I. Die Heilquellen Frankens.
- II. Die Heilquellen Baierns.

M. Flurl's Beschreibung der Gebirge von Baiern und der der Pfalz. München 1792.

Versuch einer pragmatischen Geschichte der baierischen und der pfälzischen Mineralwäser von J. B. Graf, München 1805. Th. 1.1

Uebersicht der vielen reichhaltigen Mineralquellen im Könird Baiern, entworfen von C. R. Aus dem 34. Bande der allgen graph. Ephemeriden besonders abgedruckt. Weimar 1811.

Notizen über Bayerns Bäder und Heilquellen, herausgegebet

J. B. Friedreich. Nürnberg 1827.

Die Mineralquellen des Königreichs Bayern von A. Vogel ichen 1829.

Kalisch, Darstellung sämmtlicher im Königr. Baien beschen Heilquellen und Kurorte in: v. Gräfe und Kalisch stür Deutschlauds Heilquellen und Seebäder. IV. Jahrg. 1839. Ala. S. 1-170.

# I. Die Heilquellen Frankens.

he entspringen in dem, von Osten nach Westen ausgeeiteten Flusgebiete des Mayn und der in denselben sich gießenden Flüsse, welches im Osten von dem Fichteltbirg, und im Norden von dem an letzteres sich anthießenden Halbkreis des Thüringerwaldes, der Rhön ad des Spessart begränzt wird.

Hinsichtlich der Höhenverhältnisse dieses Bezirks sind die höchsten Punkte die des Fichtelgebirges, als die beiste die des Flusgebietes des Mayns bei seinem Austrit aus diesem Becken zwischen Würzburg und dem pessart anzunehmen.

In Fichtelgebirge beträgt nach G. Bischof und oldfus:

| e Höhe des | Ochsenkopfes | 3  |     |            |     |      | 3394  | F.  | üЬ.         | đ. | M.           |
|------------|--------------|----|-----|------------|-----|------|-------|-----|-------------|----|--------------|
| •          | Schneekonfe  | 8  |     |            |     |      | 3252  |     |             |    |              |
|            | Kössein      | •  | •   |            |     |      | 3060  | -   | <del></del> | _  | <del>-</del> |
| Im Rhi     | ingebirg na  | ch | Ger | esti       | er: |      |       |     |             |    |              |
| k Höbe des | Kreuzberges  |    |     | . <b>.</b> |     |      | 2810  | F.  | йb.         | ð. | M.           |
| •          | Damerfeldes  |    |     |            |     |      | 2793  |     |             |    |              |
| · - der    | Milsenburg   | _  |     |            |     |      | 2481  | _   |             | _  | _            |
| dei        | Dreystelz    | •  | •   |            | •   | •    | 1927  |     |             |    | -            |
|            | e Höhe des   |    |     | bei        | Wü  | rzbu | rg nu | r 5 | 38          | Fı | ıß           |

rährend die Höhe des Mayns bei Würzburg nur 538 Fußeträgt, — Brückenau 915 F., Kissingen 620 F. über dem dere erhaben liegt.

Naturhistorische Beschreibung des hohen Rhöngebirges u. zi nordwestlichen Vorberge, von Dr. Schneider. Frankf. a. M. if

Physikalisch-statistische Beschreibung des Fichtelgebirges von Goldfuß u. G. Bisch of. Nürnberg 1817. Th. I. S. 34. 103. 42. Taschenbüchlein für Mineralwassertrinker mit besonderer bei

Taschenbüchlein für Mineralwassertrinker mit besonderer Mineral auf die Kondrauer, Hardecker und Wisauer Gesundbruim Ober-Mainkreise des Königreichs Baiern, von Dr. Leupel Nürnberg 1819.

J. E. Wetzler, über Gesundbr. und Heilbäder. Bd. II. S.

- Zusätze und Verbesserungen. S. 90.

J. E. Wetzler, Beschreibung der Gesundbrunnen u. Bäder feld, Kissingen, Bocklet und Brückenau. Mainz 1821.

Die Gesundbrunnen und Bäder im Ober-Mainkreise des Kireichs Baiern, von J. E. Wetzler. Nürnberg 1821.

Kastner's Archiv. Bd. VII. S. 328. Bd. VIII. S. 82.

G. Bischof's vulk. Mineralquellen Deutschlands, S. 188.

K. F. Hohn, geographisch-statistische Beschreibung des Mainkreises in Baiern. Bamberg 1827.

A. Vogel's M.q. des Königreichs Bayern, S. 1, 22, 67.

v. Gräfe und Kalisch, Jahrb. f. Deutschlands Heilquelle Seebäder. IV. Jahrg. 1839. Abth. I. S. 1 ff.

## 1. Die Heilquellen des Unter-Mainkreises

1. Das M.bad bei Brückenau, von dem St chen dieses Namens eine kleine Stunde, von Würde neun Meilen, von Fulda vier Meilen entfernt, 915 F. I dem Meere, mahlerisch in dem anmuthigen Wiesend der Sinn gelegen, von waldigen Bergen umkränzt.

Entdeckt wurden die M.quellen zu Brückenau unter Amail.
Busek, Fürstbischof von Fulda, in der ersten Hälfte des Jahrhunderts und zuerst 1746 von Joh. Burch. Schlenthschrieben. Brückenau gehörte lange zum Fürstenthume Fulda, it.
Eigenthum der Krone Baierns und wird durch einen Inspektie.
Regie verwaltet.

Fast in der Mitte von Nord- und Südteutschland gelegen, durch Straßen mit Würzburg und Fulda verbunden, wird Brückenau sädick dem Sinnberge, nördlich von dem Pfundsberge, östlich von dem Enberge, westlich von den hessischen Bergen umschlossen. — Sie senen zu der basaltreichen Eisen und Torf führenden Rhön, und von bedeutender Höhe. — Die Gebirgsart, aus welcher die Mannentspringen, ist ein zerklüftetes rothes Sandsteinflötz, aus welche seine senkrecht aufsteigen. Der Kurort erhält durch seine hohe und die Nähe bedeutender Berge eine reine und stärkend-beleit Luft, welche bei Schwäche der Nerven und Schwäche der Brügane atonischer Art sehr wohlthätig einwirkt.

Umgeben von freundlichen Anlagen, erfreut sich der ort sehr guter Wohnungen für Kurgäste, zweckmäßi-Einrichtungen zur Benutzung der M.quellen und jähreines zahlreichen Zuspruchs von Kurgästen, — wozu ksondere Fürsorge und der öftere Aufenthalt des Kö
om Baiern viel beigetragen hat.

Eröffnet wird das Bad Mitte Juni. Wegen Logisbengen wendet man sich an die K. Baiersche Badeintion.

Lahl der Kurgäste betrug im J. 1836 gegen 700, — 1837 :
 al 1838 : 700; — versendet wurden im J. 1836 : 7300, 1837 :
 al 1838 : 6850 Krüge.

Badearzt ist Hr. Dr. Schipper.

Für die nächste Saison (1841) sollen auch in B. eialtige Schlammbäder, wozu die Anordnungen bereits Men sind, eingerichtet und eine Molkenanstalt mit dem zt in Verbindung gebracht werden.

Man unterscheidet hier nach ihrem Gehalt und ihren deutscher werschiedene M. quellen: die Brückenauer, wahe dabei die Wernarzer und Sinnberger; — die westert zu der Klasse der erdig-salinischen Eisenwaside beiden andern dagegen zu der der alkalisch-erdii Sänerlinge. Alle drei zeichnen sich vor ähnlichen wesentlich dadurch aus, daß sie, bei einem sehr ichtlichen Gehalt an kohlensaurem Gase, verhältnissig der Menge nach nur wenig feste Bestandtheile ent-

1 Die Eisen quelle zu Brückenau, seit 1747 gefast benutzt. Ihr Wasser ist vollkommen klar, geruchlos, cinem angenehmen säuerlichen, schwach zusammenzieken Geschmack, und perlt sehr stark; ihre Temperatur ist 7—8° R., ihre spec. Schwere 1,00609.

Früber haben Wetzler und Andere behauptet, dass das kohlen-Gas nicht sest an das Wasser gebunden sei, und das Eisen leicht aus demselben präcipitire; gegen diese Behauptung scheijedoch die Versuche zu sprechen, welche Vogel im J. 1823 mit Wasser anstellte, welches bereits 1816 auf Flaschen gefülk verkorkt, so lange aufbewahrt worden war.

- 2. Die Wernarzer M. quelle ist gut gefaß an Ergiebigkeit der vorigen fast gleich. Ihr Was hell, perlt stark, doch weniger als das der vorigen, nen angenehmen säuerlichen, jedoch keinen zusamm henden Geschmack; ihre Temperatur beträgt 7-8, ihr spec. Gewicht 1,00300.
- 3. Die Sinnberger M. quelle, durch die ner sung weit ergiebiger und besser geworden. Gleich d rigen ist ihr Wasser von einem angenehmen säuer Geschmack, enthält aber weniger freie Kohlensäun perlt daher auch weniger; ihre Temperatur betrief R., ihr spec. Gewicht 1,00250.

Die Wassermenge der M.quellen beträgt in einer Stunde brückenauer Eisenquelle 20—27, bei der Wernarzer 30—40. Sinnberger M.quelle 33—40 Kubikschuh. — Einem großen Wed Wasserreichthum ist die Brückenauer Eisenquelle unterworfes er wird in jedem Jahre durch Niederschlag und Ablagerung der an die Wände des Bohrloches und dadurch bewirkte Veren desselben über die Hülfte vermindert; vor Anfang einer jedes saison muß sie daher vom Ocher durch eine eigene Vorrichter reinigt werden, wobei das M.wasser anfänglich als eine bran breitige Masse, nach und nach dünner, endlich flüssig und bed ursprünglicher Quantität hervorströmt.

Untersucht wurden die M.quellen zu sehr werden zu sehr von Zeiten von J.B. Schlereth, Weikard, Lieber Pickel, Maier, Vogel und Kastner. Diese wen zufolge enthalten in sechzehn Unzen:

#### 1. Die Brückenauer M.quelle:

|                        | nach | Pickel | u.  | Maic | r: | nach Vo    |
|------------------------|------|--------|-----|------|----|------------|
| Schwefelsaure Kalkerde |      | 0,0821 | Gr. |      |    | aw G       |
| Schwefelsaures Natron  |      | 1,1215 | _   | •    |    | •          |
| Chlornatrium           |      | 0,0219 | _   |      |    | 0.30 -     |
| Chlorkalium            |      | •      |     | •    |    | પ્રહ્યું - |
| Kohlensaure Talkerde   | •    | 0,8081 | _   |      |    | 0.15 -     |
| Kohlensaure Kalkerde   | •    | 0,0500 | _   |      |    | g,ii       |
| Kohlensaures Eigenoxyd | ո    | 0.1800 | _   |      |    | U,25 -     |

| ulische Substanz -                                               | und ani-         |                |          | 0,20 Gr.     |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|--------------|
| selerde                                                          | . 0,01           | 20 Gr.         |          | · · ·        |
|                                                                  |                  | 56 Gr.         |          | 2,70 Gr.     |
| lensaures Gas .                                                  | . 36,444         | Kub. Z.        |          | 35,5 Kub. Z  |
| 2. Die                                                           | Wernarzer        | M.quelle       | e:       |              |
| Di                                                               | ach Pick         | el u. M        | Rier:    | nach Voge    |
| matrium .                                                        | . 0,031          | 15 Gr.         |          |              |
| rkalium                                                          |                  |                |          | 0,20 Gr.     |
| Pagres Kali                                                      | • •              | •              |          | 0,05 —       |
| and Kieselerde                                                   | • • • • •        | •              |          | 0,10         |
| asaure Kalkerde                                                  | . 0,332          | <del></del>    |          | 0,40         |
| asaure Talkerde<br>efelsaures Natron                             | . 0,1000         | 00             |          | 0,10         |
| pergrape P:                                                      | . 0,0659         | 24 —<br>20 — } |          |              |
| meaures Eisenoxyd<br>alische Substanz                            | . 0,010          | <i>N</i> — }   | _        | eine S       |
| elerde .                                                         | 0.400            | , )            | • •      | eine Spur    |
|                                                                  | . 0,188          |                | • •      | <u>.</u>     |
|                                                                  | 0,7271           | 9 Gr.          |          | 0,85 Gr.     |
| matures Gas                                                      | 32,0 Ku          | b. <b>Z</b> .  |          | 28,3 Kub. Z. |
| 3 Dia 6                                                          | Sinnberger       | M11            |          | ,            |
|                                                                  | _                | _              |          |              |
| N.v                                                              | ach Pick         | elu. M         | Bier:    | nach Vogel   |
| kalium<br>Patrium                                                |                  | •              |          | 0,25 Gr,     |
|                                                                  | . 0,0229         | 2 Gr.          |          |              |
| maures Natron                                                    | • • •            | •              |          | 0,03         |
| Men                                                              | 0,0466           | 1              |          | 0,02 —       |
| Man. 1771 to a                                                   | U.301U           | v — •          | • •      | 0,25         |
|                                                                  | 0,0825<br>0,1610 | <b>)</b> —     | • •      | 0,10 —       |
|                                                                  | 0,1010           | <b>y</b> —     | • •      | 0,10 —       |
| lincha Sabasaa                                                   | 0,0810           |                | • •      | • •          |
| Mensium                                                          | · <u></u>        |                | • •      | eine Spur    |
|                                                                  | 0,7550;          | Gr.            |          | 0,75 Gr.     |
| mures Gas .                                                      | . 26,75          | Kub. <b>Z.</b> |          | 25,3 Kub. Z. |
| chtlich ihrer V                                                  | Virkung          | oewäh.         | on di    |              |
| eine für ihre B                                                  | enutzuna         | ooks -         | .:.] 4.  | , Renampten  |
|                                                                  | CHUIZUNS         | SCHE A         | vichtig  | e Verschie   |
| - während                                                        | me Brû           | ckenauc        | er Mi    | neralquelle. |
| monen Lisendiie                                                  | llen, reiz       | end, at        | ärkan    | 1            |
| th die beiden Sä                                                 | uerlinge         | einer =        | nilder   | hami'        |
|                                                                  | 37:-1            |                | mincell, | nerungen.    |
| ld auflägenden 1                                                 |                  |                |          |              |
| -a amiosenden /                                                  | virkung.         | •              |          |              |
| ld auflösenden V<br>ie Brückenau<br><sup>ehaltes</sup> an chlor- | er M.a.          | gehört         | wege     | ı ihres ga   |

zen und bei ihrem großen Reichthum an kohlen Gase zu den geistigsten und reinsten Eisenwassern I lands. Sie wirkt ungemein belebend stärkend, atonisirend auf Nerven-, Muskel- und Gefäßsystem, zusammenziehend auf die Schleimhäute. — Zu wide in den Fällen, wo Eisenwasser überhaupt contraind, wird die Brückenauer M.quelle dagegen als und Bad gerühmt in allen den Krankheiten, welch reine Schwäche bedingt werden, namentlich in frällen:

- a. Bei Schwäche des Muskel- und Gefässyste che sich nicht bloss auf einen großen Verlust von sondern auch von Sästen gründet, Schwäche häufigen Wochenbetten, nach zu langem Sängent dern, starkem Blutverlust, Schwäche mit fehler schung der Säste, Kachexieen.
- 6. Chronischen Krankheiten des Nervensystem reine Schwäche bedingt, mit dem Karakter des Telerethismus, namentlich chronischen Nervenkraconvulsivischer Art, Hysterie, Krämpfen des Mag vösem Kopf- und Gesichtsschmerz.
- c. Passiven Schleim- und Blutflüssen, Blei des Darmkanales und der Blase, Fluor albus.
- d. Krankheiten des Magens und Darmkanals ache, Mangel an Appetit, Neigung zur Säursschleimung.
- e. Chronischen Leiden des Uterinsystems, ache atonischer Art gegründet, Bleichsucht, Unter der monatlichen Reinigung, anomaler Menstruation, zu Abortus, Unfruchtbarkeit.
- f. Scrophulösen, gichtischen und Mercurial-Dramit einem hohen Grade von Schwäche complicit.
- 2. Die Wernarzer- und Sinnberger Meichte Säuerlinge, die getrunken, sehr leicht werden und gelinde reizend auf alle Se- und Exwirken, ihre Ab- und Aussonderungen befördern;

m die Thätigkeit des Drüsen- und Lymphsystems, ichleinhäute, namentlich der Respirationsorgane, die toration, und sind dabei noch von einer besondern mg auf die Nieren und die äußere Haut. Das Getem weit weniger erregend als die Brückenauer ich, sind daher beide M.quellen zum innern Gebrauch ich zu empfehlen in allen den Fällen, in welchen entraindicirt ist, — die mehr oder weniger erregende, in beachtende Wirkung, welche beide auf das Getem äußern, wird allein bedingt durch ihren verten Gehalt an kohlensaurem Gase.

be Getränk, mit Milch oder ohne diese, hat man sie oder auch als Vorbereitungskur zu der dann später ranchenden Brückenauer Eisenquelle, namentlich blen bei großem Erethismus des Nervensystems zur igung des letztern. — chronischen Leiden der Respisverkzeuge, Verschleimungen, hartnäckigen Brustthen, Lungenknoten, anfangender Lungensucht, und a Emlerationen, - Verschleimung des Magens und danals, Säure der ersten Wege, Neigung zu Hartkeit, mit Stockungen in dem Leber- und Pfort-<sup>Tyden</sup> complicirt, — Blasenkatarrhen, Blasenhämorkn, Gries- und Steinbeschwerden, — chronischen esschlägen, insofern sie von congestiven Beschwer-Morischen oder andern Dyskrasieen entstanden. — Plein rühmt noch besonders das Sinnberger M.was-Ken Zittern der Glieder, Lähmungen oder heftige men, als Folgen einer chronischen Mercurialver-

leußerlich rühmt Alix das Wernarzer M.wasser in ron Umschlägen gegen schmerzende Brustwarzen russeschwüre.

<sup>)</sup>h. Burch. Schlereth's kurze Beschreibung des ohnweit han im Hochstift Fulda neu erfundenen Gesundbrunnen. Fulh.

elch. Ad. Weikard's neue Nachricht von dem bei Brückei Fuldaischen gelegenen Gesundbrunnen, Fulda 1767.

M. A. We'ikard, observat. med. 1777. Francof. Fast. III.
J. Ch. G. Scheidemantel's Nachricht vom Nutzen ubrauch der im Hochstift Fulda gelegenen Mineralbrunnen.
1775.

Nouvelle instruction sur les eaux minérales de Brückens principauté de Foulde, traduite de l'allemand de M. Weiks M. Alix. Foulde 1776.

M. A. Weikard, de viribus aquarum medicatarum Bricks sium in observ. Fasc. II. p. 164. — Fasc. III. p. 112. — Fap. 134.

— — Einladung zur Kur an den Kurort zu Brückens — 1778.

Herlein's Hirtengedicht über die Mineralquellen bei nau, Fulda 1778.

M. A. Weikard's neueste Nachricht von dem Miners bei Brückenau, Fulda 1780. — 1790.

- vermischte Schriften. St. 2 und 3.

— — nouveau mémoire sur les eaux minérales de la dans l'Evêché de Foulde. 1780.

K. A. Zwierlein's Abhandlung über den Gesundbus Brückenau, Fulda 1785.

- vom Nutzen und Gebrauch des Brückenauer, Wund Sinnberger Wassers. Frankfurth 1797.
  - Aeskulap für Badegäste. Wien 1800.
- — Neueste Nachricht vom Bade zu Brückens mi Heilquellen. Frankfurth 1811,

C. W. Hufeland's prakt, Uebersicht, Vierte Auf. S.

J. E. Wetzler, über Gesundbr. und Bäder. Th. II. & 3 — Nachträge S. 90.

— Beschreibung der Gesundbrunnen Wipfeld, <sup>Ei</sup>

Bocklet und Brückenau. S. 185. — 224.

Kastner's Archiv. Bd. VI. S. 255.

Schipper in: J. B. Friedreich's Notizen über beder. S. 1.

Briefe aus dem Bade Brückenau von einem Kurgz<sup>\*</sup> furth 1825.

Ausführliche Beschreibung der Heilquellen zu Kissinges 1 Ad. El. v. Siebold. Berlin 1828. S. 247.

F. K. J. Schipper, die Heilquellen zu Brückenas, der kung und Gebrauchsart. Marktbreit 1828.

A. Vogel a. a. O. S. 1.

Schneider's Beschreibung des Rhöngeb. Bd. IV. Heft 3 Pfeufer in: Hufeland und Osann's Journal der prais Bd. LXX. St. 2. S. 29.

Das Bad zu Brückenau und seine Umgebungen geschichen pographisch dargestellt und betrachtet von Dr. Schneider Wolf. Fulda 1831.

A. Pfeufer, die M.quellen von Kissingen und ihre Beziehung men von Brückenau und Bocklet. Bamberg 1839. S. 201. Gräfe und Kalisch, Jahrb. für Deutschlands Heilq. und ihr. IV. Jahrg. 1839. 1. Abth. S. 37—45. Ik. Zeitung des Brunnen- und Badewesens. 1840. S. 184.

I diese schließen sich noch in der Nähe von Brückenau der lag zu Kothen im ehemaligen Fürstenthum Fulda, dicht an Brückenau nach Fulda führenden Straße, und der Säuerling jedenberg, die aber beide von den Gemeinden, deren Eigente sind, nur zu diätetischem Gebrauche als Trinkwasser beweden. Von letzterem besitzen wir keine chemische Analyse; quelle von Kothen enthält nach Weikard und Lieblein lach Unzen:

Schwefelsaure Kalkerde . . 1,055 Gr.
Kohlensaures Natron . . . 0,555 —
Kohlensaures Eisen . . . 2,222 —

3,832 Gr.

Kohlensaures Gas . eine unbestimmte Menge. La Weikard, observat. medic. Francof. 1775. p. 160.

2. Die M.quellen zu Kissingen im Landgete diese Namens, im Untermainkreise und im nördli
Theik des Regierungsbezirks von Unterfranken und

tafenburg, unter dem 49° 50′ nördlicher Breite und

b östlicher Länge.

Das alte, seit dem neunten Jahrhundert schon bet Städtchen Kissingen (Kizziche, auch Chizzigheim), 620 Fus über dem Meere, in dem anmuthigen von Bergen umkränzten Wiesenthale, durch welches die ische Saale mahlerisch sich windet, von Würzburg, von Brückenau drei, von Bocklet nur eine Meile ant, mit den namhaftesten Städten des nord- und südlichen Teutschlands durch gute Strassen verbunden; rüher Besitzthum der Grafen von Henneberg, kam ingen durch Waffengewalt 1374 an Albrecht Burgin von Nürnberg, später an Anna, Gemahlin des logs Swendiborn von Pommern, 1394 an Gerhard,

Bischof von Würzburg, im achtzehnten Jahrhunder dem Großherzogthum Würzburg an Erzherzog Fe nand von Oesterreich, und mit Würzburg endlich a Krone Baierns.

Wenn auch die Soolquellen bei Kissingen schon den R bekannt gewesen, wie Eccardt aus einer Stelle des Ta zu erweisen sich bemüht, und schon sehr früh als Saline nutzt worden sind, kamen sie doch als Heilquellen erst in zehnten Jahrhundert in Gebrauch, der Kurbrunnen in der desselben, der Badebrunnen 1579. Die erste zuverlässige richt von dem Dasein der M.quellen zu Kissingen findet sich ner noch vorhandenen Verordnung vom Fürstbischof Contact Thüngen vom Jahre 1544. Bald darauferschienen die ersteal ten über die Heilquellen von K. von Ruland (1579), W (1589), und Steegh (1595). In diesen und andern Schill siebzehnten Jahrhunderts wird nur zweier M.quellen geds Sänerlinges und des Badebrunnens (Pandur); der Ragozi we im J. 1737 entdeckt, im J. 1738 von dem Fürstbischof Frie Karl von Schönborn das Kurhaus erbauet und 1768 vergröße verschönert, und seit dem J. 1813, in welchem der Säuerling fast wurde, ist fast kein Jahr verflossen, in welchem dieser nicht wesentliche Verbesserungen und Verschönerungen bätte.

K. hat sich durch die ausgezeichnete Wirks seiner Heilquellen gegenwärtig einen europäischen worben, ist durch den König von Baiern mit großen Bauten, namentlich dem schönen Kursaal ausgestät durch die Baulust der Bewohner K.'s mit zahlreit vathäusern vergrößert worden, welche geschmachte bequeme Wohnungen den Kurgästen darbieten, bei der in den letzten Jahren sich so vermehrend quenz der Kurgäste kaum ausreichen.

| Im | J. | 1814 | betrug | die Zahl | der | Kurg. | 173.         |
|----|----|------|--------|----------|-----|-------|--------------|
| _  | -  | 1815 |        |          |     |       | 218.         |
| _  | _  | 1816 |        |          |     |       | 196.         |
|    | _  | 1817 |        |          |     |       | 296.         |
|    | _  | 1818 |        |          |     |       | 322          |
| _  | _  | 1819 |        |          |     |       | <b>390</b> . |
| _  | _  | 1820 |        |          |     |       | 540.         |
| _  | _  | 1821 |        |          |     |       | 587.         |
|    | _  | 1822 |        |          |     |       | 727.         |
| _  | _  | 1823 | •      | •        |     | •     | <b>530.</b>  |

| In | J. | 1824 | betrug | die | Zahl | der | Kurg. | 544.  |
|----|----|------|--------|-----|------|-----|-------|-------|
| _  | _  | 1825 |        |     |      |     |       | 588.  |
| _  | _  | 1826 |        |     |      |     |       | 662.  |
| _  | _  | 1827 |        |     |      |     |       | 712.  |
| _  | _  | 1828 |        |     |      |     |       | 675.  |
| _  | _  | 1829 |        |     |      |     |       | 700.  |
| _  | _  | 1830 |        |     |      |     |       | 754.  |
| _  | _  | 1831 |        |     |      |     |       | 905.  |
| _  |    | 1832 | _      |     |      | •   |       | 1034. |
|    | _  | 1833 |        |     |      |     |       | 1275. |
| _  |    | 1834 |        |     |      | _   | _     | 1875. |
| _  | _  | 1835 |        |     |      | •   |       | 2023. |
| _  | _  | 1836 | •      |     | •    |     |       | 2053. |
| _  | _  | 1837 | •      |     | •    |     | •     | 2335. |
| _  | _  | 1838 | •      |     | •    | •   | •     | 2863. |
| _  | _  | 1839 |        |     | :    | •   | •     | 3959  |

anichtungen zu Wasser- und Douchebädern finden sich in dem wes, — ausser diesen dicht bei der Saline, eine kleine halbe von der Stadt K., in einem besondern Gebäude eine Gasbadek, in welcher nicht blofs das dem Soolsprudel entströmende kohwe Gas als Gasdouche, sondern auch in verschlossenen Wannen im allgemeiner Bäder angewendet wird.

kken seit einer Reihe von Jahren sind die M.quellen von K. an kans Bolzano verpachtet, durch welches die sehr beträchtliche tading derselben besorgt wird. — Die Zahl der jährlich versenl Plasten vom Ragozi betrug im J. 1836: 300,000, — im J.

30,000, — im J. 1838 : 450,000.

Die Lage von K. wird als sehr gesund gerühmt (die mittlere metaler beträgt 10° R., im Sommer zwischen 14—15° R.), und als agaehm, seine Umgebungen sind höchst anmuthig, reich an stade Spaziergängen, mahlerischen An- und Aussichten. Das in welchem Kissingen liegt, zieht sich von Norden gegen Sülad steht durch die nach Würzburg und Bamberg führenden biraßen mit den wichtigsten Orten Frankens in naher Verag.

De Kissingen umschließenden Berge, eine Fortsetzung der t- nud Basaltgebirge der Rhön, bestehen aus Muschelkalk und sandstein.

Sammtliche in dem Thale der fränkischen Saale entlegende M.quellen zeichnen sich durch ihren Reichthum
kohlensaurem Gas aus, unterscheiden sich indes nach
schiedenheit ihrer Lage wesentlich dadurch, dass die
er zu Tag kommenden verhältnismässig arm an festen
kandtheilen sind, wie die M.quellen zu Bocklet, Brückel, Sinnberg, Wernarz, Kothen, — die tiefer gelegenen
l Theil

dagegen eine sehr beträchtliche Menge von festen Beste theilen, besonders Chlornatrium enthalten.

Die zunächst in den Umgebungen von K, befindlichen Mescheinen ihre Entstehung einem gemeinschaftlichen Heerd zu ken und zunächst wohl einem mächtigen weit verzweigten Saund sehr bedeutenden Entwickelungen von kohlensaurem Gas i Tiefe. Aehnliche schwächere Ausströmungen finden sich aus ren Stellen in der Nähe von Kissingen. Die in einem kleinen her aufsteigenden Gasblasen enthalten nach Kastner in 100 Theilen: 25,45 kohlensaures Gas, 66,50 Stickgas und nur 8,65 i sphärische Luft, — ein Verhältnifs, welches jedoch nach Versch heit der Jahreszeit und der Luftelektricität wechselte.

Von den Badeärzten von K. gedenke ich nur der Hrn. Dr. M. Balling, Welsch, welchen wir Monographieen über K. verman welche sich die neuren und neuesten Schriften über diese rühmten Kurort von El. von Siebold, Wetzler, Friedre Wendt, Scharold, Pfeufer und Eisen mann anschließes

Wenn auch sämmtliche M.quellen von K. Chlora insbesondere Chlornatrium der Menge nach als vorwäh Bestandtheile enthalten, so zerfallen sie doch nach schiedenheit ihres größeren oder geringeren Gehalte Kohlensäure und Eisen und der dadurch bedingten kungen in drei Abtheilungen: in eisenhaltige Konsalz quellen, den Ragozi und Pandur, — kochsahaltige Säuerlinge, den Maximilians- und Theribrunnen, — und endlich den Soolensprudel, wie durch seinen Reichthum an festen und flüchtigen Beditheilen alle übrigen übertrifft.

1. Der Ragozi (Ragoczy) oder Kurbrunten berühmteste, am häufigsten benutzte, seltener als häufiger als Getränk, jährlich in sehr beträchtlicher versendet, entspringt am südlichen Ende der Koles des neuen Kursaales aus einem Gerölle von Sandsteis Basalt mit starkem Geräusch unter Entwickelung graf Gasblasen.

Sein Wasser, welches etwas ins Bläuliche spielt, geschöpft nicht ganz krystallhell wegen der starken Gentwickelung und der Menge Gasblasen, welche sich innere Fläche des Glases ansetzen, von einem säuerlich

gen, zusammenziehenden Geschmacke, einem prickelnkohlensäureartigen Geruche; gekocht entwickelt dasden Geruch von Brom; der Einwirkung der atmotischen Luft längere Zeit ausgesetzt, bildet dasselbe gelblich-röthlichen Niederschlag; seine Temperatur gt 9° R. und wird durch Temperaturwechsel der Attire nur wenig verändert.

L Der Pandur oder Badebrunnen, bekannt seit sechzehnten Jahrhundert, nur einige dreißig Schritte dem vorigen entfernt, entspringt aus demselben Geund aus gleicher Tiefe, wie der Ragozi, nur mit größerem Geräusch und wird, wie schon der Name vorzugsweise zu Bädern benutzt.

Sein Wasser verhält sich ähnlich dem des Ragozi, ist von einem weniger angenehmen, salzigeren Geack, von 7° R. Temperatur, und enthält mehr kohumes Gas, weniger feste Bestandtheile; er zeichnet durch einen so großen Wasserreichthum aus, daß er ich mehrere hundert Bäder versorgen kann.

Ler Maximilians- oder Maxbrunnen, unfern kurhauses, entspringt aus einer Felsenspalte in einer fe von zwölf Fuss, unter unaufhörlicher Entwickelung Gasblasen und einem dadurch veranlassten Geräusch Bewegung des Wassers.

Das frisch geschöpfte Wasser ist krystallhell, stark nd, von einem erfrischenden, säuerlich-salzigen Genecke, einem prickelnden säuerlichen Geruche; länzeit der Einwirkung der atmosphärischen Luft austeit bildet dasselbe einen erdigen Niederschlag; seine peratur beträgt 8,75° R., und wird durch den Einfluss Witterung nur wenig verändert.

Mit den vorigen M.quellen verglichen, unterscheidet dieser, wie der Theresienbrunnen, von jenen durch ihgeringen Gehalt an festen und ihren Reichthum an bigen Bestandtheilen.

4. Der Theresienbrunnen entspringt mit starker Pp2 Gasentwickelung und Geräusch fast am Ende des u Gradirwerkes aus einer sehr beträchtlichen Tiefe.

Sein Wasser, dem des Maxbrunnens sehr äl ist krystallhell, stark perlend, von einem erfrischt säuerlich-salzigen Geschmacke; seine Temperatur be 8-9° R.

5. Der Soolensprudel oder die Salzsoole, kleine halbe Stunde von K. entfernt, entspringt aut tem Sandstein, in einer Tiefe von 311 Fuß.

Im Schacht und auch geschöpft ist die Sool ganz klar, von einer bläulichen Schattirung, von sehr salzigen, eisenhaft-säuerlichen Geschmacke, ei senhaft prickelnden Geruche; ihre Temperatur b 15,6—16° R., ihr spec. Gew. 1,9158 bei 16° R. o mosphäre, ihre Wassermenge 40 Kub. Fuß in einer

Ausser einem großen Reichthum an festen Bestandtie kohlensaurem Gas, besitzt diese Quelle eine ihr eigenthümlich und Fluth, ein periodisches Steigen und Fallen, mit einen, pfen, bald entfernten Kanonenschlägen ähnlichen Geräusch diesem entsprechende wechselnde mächtige Ausströmung von saurem Gas. In den ersten Jahren, als diese Soole geboht war, erfolgte diese Ebbe und Fluth sehr unregelmäßig, spill müssiger, in den letzten Jahren binnen 24 Stunden sech mal, noch öfter wenn eine größere Menge Soole verbraucht umgekehrt. Das Wasser der Soole ist, so lange es sichthaf gen ihrer starken Entwickelung von kohlensaurem Gas in währenden mit Geräusch verbundenen, schäumenden Beweg hierbei in großer Menge sich entwickelnde kohlensaure über derselben eine fortdauernde, aber wechselnde Gassch Höhe im Durchschnitt zwei bis drei Fuss, am Morgen un Ausbruche vor Gewittern noch mehr beträgt.

G. Osann, welcher diese eigenthümliche Erscheinar untersuchte und binnen vier und zwanzig Stunden zehnst gelmäßig wiederholen sah, erklärt sie sehr einfach wiederheine in der Tiefe von Zeit zu Zeit erfolgende statte dung von kohlensaurem Gas, wodurch die Soole gehobes nach Entladung dieses Gases wieder fällt.

Die über der Soole befindliche Gasschicht ist mosphärischer Luft in verschiedenem Verhältniss war Kastner fand Schichten, welche nur 1 Proc. ats sche Luft enthielten, die oberen können 18 Proc. alten. Zum medicinischen Gebrauch werden nur die ren, am wenigsten atmosphärische Luft enthaltenden chten benutzt.

Die Gassicht selbst ist von einem säuerlich-prickeln-Geschmacke, einem säuerlich-prickelnden Geruche und Li6° R. Temperatur.

Gemisch analysirt wurden die M.quellen zu K. zu biedenen Zeiten von Goldwitz, Lieblein, Pickel, 19, Planche, Boullay, Vogel und zuletzt von haer (1831).

## sechzehn Unzen enthalten;

#### 1. Der Ragozibrunnen

|                           |    | •             |              |
|---------------------------|----|---------------|--------------|
| •                         |    | nach Vogel:   | uach Kastner |
| Mornatrium                |    | 63,00 Gr      | . 62,05 Gr.  |
| Morkalium                 |    | 1,00 — .      | 0.04         |
| Mortalcium .              |    | 6,50          | . 6,85 —     |
| distances Ammoniak        |    | • • •         | . 0,05       |
| okalcium                  | •  |               | . Spuren     |
| matalcium                 |    | 0,50          | , 0,70 —     |
| diensures Natron          | •  |               | . 0,82 —     |
| Alkamure Kalkerde .       |    | 5,50 — .      | 3,55 —       |
| skemure Talkerde .        | •  | 2,50 — .      | 2,50 —       |
| ishlessuren Strontian .   | •  | 2,00          | . Spuren     |
| Selemeres Eisenoxydul     | •  | 0,75 —        | 0,68 —       |
| Manganoxydul              | :  | 0,70          | ( 0,00       |
| demures Lithion           | {  |               | . Spuren     |
| Asporsanres Natron .      |    |               | . 0,17 —     |
| wefelsaures Natron .      | •  | 2,00 —        | 2,00 —       |
| wefelsaare Kalkerde       | :  | 2,75 — .      | 2,50 —       |
| selerde                   | •  | 0,50 — .      | 2,25 —       |
| merde                     | •  |               | . 0.18 —     |
| puischen Extractivatoff . |    |               | . 0,15 —     |
|                           | •  | 07.00.0       |              |
|                           |    | 85,00 Gr.     | 85,36 Gr.    |
| hlensaures Gas            | •  | 25,00 Kub. Z. | 26,25 Kub. Z |
| 2. D                      | eT | Pandur        |              |
| <b>*•</b> •               | •- |               |              |
|                           |    | nach Vogel:   | nach Kastner |
| ernatrium                 |    | 59,0 Gr       | . 57,00 Gr.  |
| lerkalium                 |    | 0,5 — ,       | . 0,25 —     |
| lortalcium                |    | 6,5 — .       | . 5,85 —     |
| hearres Ammoniak .        |    | • • •         | . 0,05 —     |
|                           |    |               | -            |

| Jodtalcium .                     |          |             |              |                |       |       | Spure  |
|----------------------------------|----------|-------------|--------------|----------------|-------|-------|--------|
| Bromtalcium .                    |          |             | 0.           | 5 Gr           |       |       | 0,68   |
| Kohlensaures Natro               |          |             | •            |                |       |       | 0,03 - |
| Kohlensaure Kalker               |          | _           | 7.           | 5 <del>-</del> | •     |       | 5,85 - |
| Kohlensaure Talker               |          |             | 1.           | 5 —            |       |       | 1,63 - |
| Kohlensaures Stron               |          | •           |              |                | •     | •     | Spure  |
| Kohlensaures Eisen               |          | •           | ò            | ,5 —           | •     | :     | 0,43   |
| Kohlensaures Mang                |          |             |              | ,0             | •     | •     | 0,.0   |
| Kohlensaures Lithic              |          | •••{        |              |                | •     | •     | Spare  |
|                                  |          | ,           |              |                |       |       | 0,05   |
| Phosphorsaures Nat               | trom .   | •           |              | 5 —            | •     | •     | 1,75   |
| Schwefelsaures Nat               | ron .    | •           | -            |                | •     | •     | 0,75   |
| Schwefelsaure Kalk<br>Kieselerde | (erde    |             | 2,           | 5 <b>—</b>     | •     | •     | 1,55   |
|                                  | ,        |             | •            |                | •     | •     | 0,05   |
| Thonerde .                       |          | •           | •            | •              | •     | •     |        |
| Organischen Extrac               | tivstoff | ·           | •            | •              | . •   | •_    | 0,09   |
|                                  |          |             | 80,0         | Gr.            |       | _     | 76,02  |
| Vallanaanaa Caa                  |          |             | •            | ) Kub          |       |       | 28,85  |
| Kohlensaures Gas                 |          |             | . 20,0       | Rus            | . 24. | •     | 20,00  |
|                                  | 3. De    | r M         | axbru        | nnen :         | :     |       | }      |
|                                  | 0. D     |             |              |                |       |       | 1      |
|                                  |          |             | naci         | ı V o          | gel:  | na    | ch Ka  |
| Chlornatrium .                   |          |             | 17.50        | Gr.            |       |       | 18,270 |
| Chlorkalium                      | :        | •           |              | <b>—</b>       | •     |       | 1,00   |
| Chlortalcium .                   |          | ·           |              | _              |       |       | 3,10   |
| Bromtalcium .                    | •        | •           | .,           |                |       |       | Spun   |
| Kohlensaures Natro               | · ·      | •           | •            | ·              |       |       | 0,380  |
| Kohlensaures Lithic              | -        | •           | •            | •              | ·     | -     | Speri  |
| Kohlensaure Kalker               |          | •           | 3 W          | · —            | •     | •     | 2.50   |
| Kohlensaure Talker               |          | •           | 0.50         | <b>)</b> –     |       | •     | 1.88   |
| Schwefelsaures Nat               |          | •           | 4.00         |                |       |       | 1.8    |
| Schwefelsaure Kalk               |          | •           | 1,00<br>1,00 | _              | •     | •     | 0.65   |
| Phosphorsaures Na                |          |             | 1,00         | _              | •     | •     | 0,0    |
|                                  | tron .   | •           | •            | ٠.             | •     | •     | 0,     |
| Kieselerde                       | •        | •           | •            | •              | •     |       | ne 👯   |
| Verlust                          | •        | •           | <u> </u>     |                | •     | men   |        |
|                                  |          |             | 25,50        | Gr.            |       |       | 30.0   |
| Kohlensaures Gas                 | _        | _           | 25,00        | Kub.           | Z.    | _     | 31,    |
| Stickstoffgas .                  | •        | •           |              |                | •     | _     | u      |
| Sauerstoffgas .                  |          | ·           | -            |                | _     |       | 0.0    |
| Daucistongas .                   | •        | •           | •            | •              | •     | •     | -      |
|                                  |          |             |              |                |       |       | 31,0   |
| 4                                | n        | <b>7</b> 11 | !            | Lunn           |       |       | 1      |
| 4                                |          |             | eresien      |                | nen   |       | 1      |
|                                  | nac      | h K         | astn         | er:            |       |       | 1      |
| Chlornatri                       |          |             |              |                | . :   | 18,40 | Gr.    |
|                                  | -        | :           | •            | •              | •     | 0,85  |        |
| Chlorkaliu<br>Chlorkaliu         |          |             | •            | •              | •     | 2,75  |        |
| Chlortalciu                      |          | •           | •            | •              | •     | 0,09  |        |
| Brompatri                        | TIN.     | •           | ,•           | •              | •     | UyUJ  | -      |
|                                  |          |             |              |                |       |       |        |

| Jodnatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . Spuren                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kohlensaures Natrou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 0,39 Gr.                                 |
| Koblensaures Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 0,05                                     |
| Kohlensaure Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 2,37 —                                   |
| Kohlensaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 2,00 —                                   |
| Phosphorsaures Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 0,15 —                                   |
| Schwefelsaures Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1,35 —                                   |
| Schwefelsaure Kalkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 0,75 —                                   |
| Kieselerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 0,50 —                                   |
| Organischen Extractivstoff .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . Spuren                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29,65 Gr.                                  |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28,00 Kub. Z.                              |
| An Oxygen reiche atmosph. Luf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 0,05                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28,05 Kub. Z.                              |
| 5. Der Soolensprude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l                                          |
| nach Kastner:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Chlorastrium .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 107,5153600 Gr.                          |
| Chlorialian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 0700000                                  |
| Chlarlithing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 0,1920000 —                              |
| Chlortalcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 24,5161000 -                             |
| Chlorenleiam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 3,9936000 —                              |
| Bromtalcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 0,0629760 —                              |
| Phosphorsaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zweifelhafte Spuren                        |
| Sthwefelsaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 25,3079100 —                             |
| kolemare Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 6,4128000 —                              |
| Kolemure Kalkerde Lokeszures Eisenoxydul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1,6512000 —                              |
| Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Marian Ma | . 0,3550000 —                              |
| Schlensaures Manganoxydul<br>Extractivatoff, enthaltend der Quellsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 0,0008815 —                              |
| liche humusartige Säuren, Ammonium,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kia                                        |
| selerde und Thonerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 0,8640000                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 171,8510275 Gr.                            |
| Chlensaures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 30,576 Kub. Z.<br>aum bemerkliche Menge. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                          |
| Die Mutterlauge ist hell und durchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ichtig, von blassgelber,                   |
| "" abulicher Farbe, einem salzig-bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tern . später beißenden                    |
| thmacke, einem sehr bemerklichen Bromg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eruch, und fettartig an-                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| Tausend Gran derselben enthalten nach<br>er anter Fuchs Aufsicht unternommener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n der von Fr. Ficken-<br>n Analyse:        |
| Chlormagnium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250,64 Gr.                                 |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54,69 —                                    |
| Chlorammonium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,52 —                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                          |

Bromtalcium ?

| Chlorlithit | m   |      |       |  | 4,53 Gr.    |
|-------------|-----|------|-------|--|-------------|
| Brommagn    | ium | •    | •     |  | 1,34 —      |
| Schwefels   |     | Tall | kerde |  | 32,10 —     |
| Wasser      |     | •    | •     |  | 637,18 —    |
|             |     |      |       |  | 1000,00 Gr. |

Ausgezeichnet durch ihren Reichthum an Chlornati kohlensaurem Gase und kohlensaurem Eisen und d ihre Beimischungen von Jod und Brom gehören Ragozi- und Pandurbrunnen ohne Zweifel zu den wir sten Kochsalzquellen, die wir besitzen und reihen sie ähnliche brom- und jodhaltige M.quellen dieser Klasse, terscheiden sich von den meisten nur durch ihren beta lichen Gehalt an Eisen und Kohlensäure. schungsverhältnissen, wie in ihren Wirkungen ver den Thermalquellen von Wiesbaden, sind sie gemassen als ein kaltes Wiesbaden zu betrachten. Bei reich an Kochsalz; den Quellen von Wiesbaden die erhöhte Temperatur eine reizendere Wirkung Quellen von Kissingen ihr Reichthum an kohlensauren und kohlensaurem Eisen einen geistigeren, eindring ren Karakter: beide sind von einer sehr auflösend dringenden Wirkung, - innerlich gebraucht scheinen die M.quellen von Wiesbaden mehr die peripher Theile, die M.quellen von Kissingen dagegen me Centralorgane, insbesondere die Beckenorgane in A zu nehmen.

1. Der Ragozi, unbedenklich der erste und tigste M.brunnen Kissingens, wegen seiner eigenthänd Mischungsverhältnisse, seines Reichthums an feste flüchtigen Bestandtheilen, von einer höchst eindrügen kräftigen und zugleich vielseitigen Wirkung, pflegt verschiedenartigen Körperconstitutionen zuzusagen hat sich dadurch einen sehr ausgedehnten Kreis den nutzung erworben.

Trotz seines verhältnifsmässig reichen Gehalf Salzen wird er, getrunken, leicht vertragen und assi it auflösend und zugleich stärkend, — zunächst unmend und belebend auf die Gangliennerven des Untert, den Darmkanal, das Leber-, Pfortader- und Uterintm, nächst diesen auf die übrigen Schleimhäute, die
werkzeuge, das Drüsen- und Lymphsystem, — die
musleerung befördernd, auflösend auf vorhandene
tungen, die Blutcirculation namentlich in den Unterweganen bethätigend, rückbildend auf vorhandene Mephosen, die Menstruation befördernd, Anomalieen
elben ausgleichend, — und pflegt auch nach Beendiseines Gebrauches auf die regelmässige Excretion
Darnkanals wohlthätig nachzuwirken.

Wenn bei einigen Kranken schou in den ersten Tagen des Gechs vermehrte Darm- und Urinausleerungen erfolgen, so wird bei der Mehrzahl häufiger das Gegentheil beobachtet und erst refolgen vermehrte Darmexcretionen mit Gefühl von großer ichterung, in Begleitung kräftiger Reactionen und ähnlicher wohlger Ausscheidungen auf andern Wegen. Entsprechen den herzmenen allgemeinen Reactionen nicht die Qualität und Quantität Auserungen, so scheint ein Zustand von scheinbarer Verschlimig einzutreten, Unbehagen, Verstimmung, Störung des Appetits, pretitlosigkeit, rohe und unvollkommene kritische Ausscheidungen, stur Verläufer von reichlicheren und vollkommenern, welche dann ist spätr erst gegen den vierzehnten oder ein und zwanzigsten sicht zurückbleiben.

Wird beim innern Gebrauch des Ragozi durch Einflus der Witg oder durch constitutionelle Verhältnisse der Kranken, mehr Tätigkeit der äussern Haut oder der Harnwerkzeuge in Anspruch men, so pflegt in gleichem Grade die intensivere Wirkung desauf den Darmkanal vermindert zu werden.

Orgicich das kohlensaure Gas sehr fest an das Wasser gebunden int, ist der nach alter Art versendete, von der Quelle entfernt gelese, von einer auffallend schwächeren Wirkung, namentlich auf Dumansleerungen.

Wegen seiner höchst eindringlichen und kräftigen Wirkung ist Ragozi entweder ganz zu widerrathen oder nur mit Vorsicht gestatten in allen den Fällen, in welchen wahre Plethora, Nei
zu activen Congestionen, Fieber, Disposition zu wassersüchBeschwerden, organische Leiden des Herzens oder der groGefäse, innere Exulcerationen den Gebrauch ähnlicher M.brunbeschränken.

Als Bad neuerdings häufiger benutzt wirkt derselbe auch auflö-

send und stärkend, aber tonisirender als der Pandar, und b ähnlicher Bädern von reinen Eisensäuerlingen.

2. Der Pandur, im Allgemeinen dem Ragozi nen Wirkungen sehr ähnlich, weniger als Getränk, figer als Bad benutzt, unterscheidet sich von jenem folgende Eigenthümlichkeiten.

Getrunken wirkt derselbe weniger stärkend, das kräftiger die Se- und Excretionen befördernd, name die des Darmkanals, der Harnwerkzeuge und der at Hant, — weniger erregend auf das Blutsystem, — se gar Abends zu wenigen Bechern getrunken rubi Schlaf veranlassen.

Als Bad angewendet, die häufigste Form der Madung, wirkt der Pandur analog den Soolbädern rei die Resorption bethätigend, stärkend, nur noch belebt und eindringlicher wegen seines beträchtlichen Gehalt Kohlensäure und Eisen, — örtlich die äußere Haut zend und stärkend, kräftige Reactionen erregend, die und Excretionen befördernd und die durch den innen brauch des Ragozi eingeleitete kritische Ausscheidung Krankheitsprocesse unterstützend. Sehr verstärkt wird eindringliche, aber auch zugleich aufregende Wirkung Pandur durch hohe Temperatur der Bäder desselbe.

- 3. Der Maxbrunnen wirkt getrunken gleich ichen, an Eisen armen, muriatischen Säuerlinger, die Se- und Excretionen bethätigend, vorzüglich ich Schleimhäute, der Nieren und des Darmkanals, der hitzen.
- 4. Der bis jetzt noch weniger benutzte Theresi
- 5. Der Soolensprudel, in Form von Bädern wendet, wirkt ganz analog anderen an Kochsalz rei Soolen, nur noch kräftiger und eindringlicher wegen streichen Gehalts an Eisen und kohlensaurem Gas.

Bei der Anwendung der genannten M.quellen sint unterscheiden:

- 1. Der Ragozi, welcher weniger als Bad, am häufiginnerlich als die kräftigste der zum Trinken benutz-Mquellen Kissingens allein oder unterstützt durch den zweitigen Gebrauch von Bädern, sich vorzugsweise in aden Krankheiten erwiesen hat:
- a hartnäckigen Leiden der Verdauungswerkzeuge von Icher Schwäche oder eigenthümlicher Verstimmung Gangliengeflechte des Unterleibes und dadurch beten materiellen Anomalieen, Neigung zu Verschleigen, Ansammlung von Schleim und Säure, Sodbrenschmerzhaftem Druck, Auftreibung und Spannung in den wrdien, häufig mit krankhaften Störungen der Astation und Hartleibigkeit complicirt, als Folge trer Krankheiten, wie lange anhaltender Wechselfieset als Vorläufer und Heerd zu fürchtender Dyskratie Gicht, oder endlich als selbstständige Krankheit eite genannten Beziehungen; —

beinoch bestimmter entwickelten Krankheitsformen der me der Assimilation als Steigerung der vorigen Krankberuppe, — Plethora abdominalis, venösen Stockungen, imomboidalbeschwerden, materieller Hypochondrie, Intea, Hypertrophie, Verhärtung der Leber, fehlerhafter Wenausscheidung, hartnäckiger Gelbsucht; —

- c in secundären Affectionen des Kopfes und der Brust Folge venöser Stockungen im Leber-, Pfortader- oder rinsystem, Asthma sanguineum, Herzklopfen, Schwere Benommenheit des Kopfes, drückenden oder klopfenden rischmerzen, Ohrensausen, Schwindel; —
- d. bei chronischen Nervenleiden, in so fern sie durch maielle Ursachen bedingt werden, venösen Stockungen, fehhafter Gallenbereitung und Ausleerung, Trägheit des
  umkanales und dadurch veranlassten krankhaften Ablagebgen und eigenthümlicher Verstimmung der Nerven, beaders der Unterleibsganglien, Hysterie, Neuralgieen,
  ablyopie, anfangender Amaurose, Gemüthskrankheiten,
  unentlich Melancholie; —

send und stärkend, aber tonisirender als der Pandur, ud d ähnlicher Bädern von reinen Eisensäuerlingen.

2. Der Pandur, im Allgemeinen dem Ragori inen Wirkungen sehr ähnlich, weniger als Getränk, figer als Bad benutzt, unterscheidet sich von jenem folgende Eigenthümlichkeiten.

Getrunken wirkt derselbe weniger stärkend, da kräftiger die Se- und Excretionen befördernd, name die des Darınkanals, der Harnwerkzeuge und der a Haut, — weniger erregend auf das Blutsystem, — a gar Abends zu wenigen Bechern getrunken ruh Schlaf veranlassen.

Als Bad angewendet, die häufigste Form der dung, wirkt der Pandur analog den Soolbüdern die Resorption bethätigend, stärkend, nur noch behaund eindringlicher wegen seines beträchtlichen Geha Kohlensäure und Eisen, — örtlich die äußere Hazend und stärkend, kräftige Reactionen erregend, und Excretionen befördernd und die durch den innet brauch des Ragozi eingeleitete kritische Ausscheide Krankheitsprocesse unterstützend. Sehr verstärkt deindringliche, aber auch zugleich aufregende Wirkspradur durch hohe Temperatur der Bäder desselbe

- 3. Der Maxbrunnen wirkt getrunken gleich chen, an Eisen armen, muriatischen Säuerlingen die Se- und Excretionen bethätigend, vorzüglich Schleimhäute, der Nieren und des Darmkanals, erhitzen.
- 4. Der bis jetzt noch weniger benutzte There brunnen scheint von einer ganz ähnlichen Wirke
- 5. Der Soolensprudel, in Form von Bäders wendet, wirkt ganz analog anderen an Kochsalz wenden, nur noch kräftiger und eindringlicher wegen reichen Gehalts an E. kohlensaurem Gas.

B for Anwents

-dannten M.quellen si

·m

r-

٠,

1. Der Ragozi, welcher weniger als Bud. an binsininnerlich als die kräftigste der zum Trinker Movellen Kissingens allein oder unterstützt durch est dzeitigen Gebrauch von Bädern, sich vorzugsweite u mden Krankheiten erwiesen hat: a hartnäckigen Leiden der Verdammeswertzeug- vo. scher Schwäche oder eigenthämliches Verstamme: Gangliengeflechte des Unterleibes und casures anku materiellen Anomalieen, - Neigung zu 1 erseue ten, Ansammlung von Schleim und Siene. Detwee schmerzhaftem Druck, Auftreibung und Spanning ... au wdien, — häufig mit krankhaften Stormen 🛩 🗻 htion und Hartleibigkeit complicat, - w. ter Krankheiten, wie lange anhaltender Vierten oder als Vorläufer und Heerd zu fürchtenen Demi-4 vie Gicht, oder endlich als selbststäusige insetze t die genannten Beziehungen; beinoch bestimmter entwickelten Krankietze ant der Assimilation als Steigerung der vertere oute bgruppe, - Plethora abdominalis, venices comme morhoidalbeschwerden, materieller Hypersen, Ma, Hypertrophie, Verhärtung der Leemusscheidung, hartnäckiger Gelbeuer a in secundaren Affectionen des Kopia at Alge venöser Stockungen im Lebes- 1'--insystem, — Asthma sanguineum, Herzanta -Commenheit des Kopfes, drückenschen Mchmerzen, Ohrensausen, Schwing. d bei chronischen Nervenleiden, in .....

ille Urrachen bedingt werden, vening.

Vender

laster Gallenbereitung und Assuran

mkanales und dadurch verantaine gen und eiidera iblyc

ment

- c. Krankheiten des Uterinsystems in Folge ton Schwäche und venöser Stockungen, — in Form von malieen der Se- und Excretion, Retentionen und Sun sionen der Menstruation, Blennorrhöen, Auflocker und anfangender Verhärtung des Uterus, krankhaften tamorphosen der Ovarien; —
- f. hartnäckigen Leiden der Harnwerkzeuge von cher torpider Schwäche, oder hämorrhoidalischer, rhetischer, gichtischer Art, chronischen Blennorrhöen, lockerungen oder ähnlichen krankhaften Metamorphose Häute der Blase, Blasenhämorrhoiden, so wie Leide Nieren, Lithiasis; —
- g. bei veralteten rheumatischen, gichtischen und schen Dyskrasieen in Form von bestimmten Lokalaffed oder von Arthritis vaga, in so fern diese begründs complicirt sind mit gleichzeitigen tiefern Störunge Digestion und Assimilation, Ansammlung von gastri Unreinigkeiten, Trägheit des Darmkanals und Stock im Leber- und Pfortadersystem; —
- A. in Krankheiten des Drüsen- und Lymphsyste Folge einer fehlerhaften Assimilation, Scrophulosi den dadurch bedingten mannigfachen krankhaften morphosen der drüsigen Gebilde, der äußern Haut Augen.

Als Bad rühmt neuerdings Balling den Ragozi, wo mehr belebend-tonisirend gewirkt werden soll, bei übersi Leiden des Nervensystems, zur Beseitigung von atonischer states des letztern, zur nothwendigen Ausgleichung dynamischer hältnisse oder zur allgemeinen Stärkung des Organismus.

2. Der Pandur wird zur Unterstützung des Gebrauches des Ragozi am häufigsten und vorzugs als belebend-stärkendes Bad empfohlen bei den verdenartigsten chronischen rheumatischen und gicht Leiden, hartnäckigen Störungen im Uterinsystem, sche und Erschlaffung der äußern Haut, und dadut dingter Disposition zu rheumatischen Krankheiten,

then Hautausschlägen in Folge secundärer dyskrasier Ablagerungen oder primärer Affectionen.

innerlich rühmt Balling den Pandur allein oder zur Untermeg der Wirkungen des Ragozi in allen den Fällen, wo kräftiger 
b- und Excretionen, namentlich des Darmkanals bethätiget, oder 
interdene Aufregungen des Blut- und Nervensystems beruhiget 
in sollen.

Der Maxbrunnen, ein angenehmer Säuerling, ier reizbaren, blutreichen, zu nervösen Stockungen gen Subjecten besonders zuzusagen scheint, so wie denen, auf welche der Ragozi zu erregend und reiwirkt, wird gleich ähnlichen Säuerlingen namentlich ierank benutzt bei chronischen Leiden der Schleimder Luftwege, Neigung zu Katarrhen und Blennor, veralteten Blennorrhöen, Anlage zur Hektik, scroter Lungensucht, selbst anfangender Schleimschwind—Verschleimung der Verdauungswerkzeuge, Säure men Wege mit Trägheit des Darmkanals oder lafter Verstimmung der Gangliennerven, — Vermungen und Blennorrhöen der Harn- und Geschlechtszege, Blasenhämorrhoiden, Lithiasis, — Scrophu-

er som Maxbrunnen sind von einer ungleich milderen Wirdie der übrigen M. quellen, unterstützen gelind die durch den iebrauch der M. quellen vorbereiteten Krisen und werden nasehr erethischen Subjecten empfohlen gegen krankhafte Anoder Menstruation, Hysterie, Scropheln, Anlage zur Hektik und vöse Gicht.

Der Soolensprudel in Form von Bädern ist angezeigt, gleich ähnlichen an Kochsalz sehr reiolen, in allen den Fällen, in welchen nicht bloß zendere Einwirkung auf die äußere Haut, sondern eine tiefer und kräftiger eingreifende auf die Cenne, auf das Mischungsverhältniß der Säfte und orption erfordert wird, um bis zu einer gewissen itwickelte Krankheitsprocesse und dadurch hervor-, Metamorphosen zu beseitigen, — namentlich bei Tuberkulosis und Scropheln in Form von Drüsenansch lungen und Verhärtungen, Hypertrophie der Leben Stockungen und beginnenden Verhärtungen des Uterus, pertrophie der Ovarien, — hartnäckigen dyskrasischen norrhöen der Genitalien mit Auflockerung der Schleimhat inveterirten rheumatischen und gichtischen Leiden, in von Affectionen der serösen und fibrösen Gebilde, Na gieen, Lähmungen, oder von veralteten gichtischen I gerungen in den Gelenken, Anchylosen, — endlich kräftiges Stärkungsmittel der äußern Haut bei ört Schwäche und Erschlaffung, Neigung zu profusen Schsen oder Disposition zu rheumatischen Leiden.

Weniger im Gebrauch, aber empfehlenswerth ist auch die Anwendung des Soolensprudels in allen den Fällen, in weicht andern M.quellen nicht hinreichend die Darmausleerung förden, daher einer noch kräftigern Unterstützung bedürfen.

Achnlich dem Soolensprudel ist auch die Mutterlauge ist von Bädern, den Bädern vom Pandur beigemischt, bei scrophel Leiden der Drüsen, Gelenke und Knochen, scrophulösen und scrophulösen hartnäckigen Hautausschlägen, so wie chronischen matischen und gichtischen Krankheiten der Gelenke und Knochen nutzt worden.

Eine fette mit Ragozi imprägnirte Moorerde wendete Ball als Mineralschlamm mit Nutzen bei hartnäckigen Flechten and Mineralsche an.

Das in großer Menge aus dem Soolensprudel sich entwick kohlensaure Gas wird in den schon erwähnten Formen, schlossenen Badewannen oder blos örtlich als Gasstrom, gleichen Vorrichtungen zu Marienbad, Kaiser-Franzensbad, Meisten namentlich empfohlen bei hartnäckigen gichtischen Lokalsteiden der Gelenke, Neuralgieen und Paralysen, — Flechten fen und unreinen Geschwüren, — Stockungen im Uterinsysten, norrhoe, Menstruatio difficilis, — und endlich bei Schwerburgen felge rein nervöser Leiden, oder in Folge gichtischer, rheuntscher scrophulöser Metastasen und der dadurch veranlaßtes puris Blennorrhöen und Auflockerungen der Gehörorgane.

Bedürfen die Kranken nach dem Gebrauch der M.quelles weiner mehr tonisirend-stärkenden Nachkur, so finden sie diese is benachbarten Eisenquellen zu Bocklet und Brückenas.

Tacit., Annal. Lib. XIII. Cap. 57.

Eccardt, de rebus Franciae oriental. L. I. p. 7.

J. Theod. Tabernämontanus, Neu Wasserschatz. 1584. XCHL

- ch. Wittich's Beschreibung des Kissinger Heilbrunnens. 1589. L. Steeg ii Descriptio fontis medicati Kissingensis. Wirceb. 1595. Erzer Bericht des mineralischen Sauerbrunnens zu Kissingen Joh. Wittichium. Würzburg 1596.
- ph. Mich. Fehr, Wirkungen und Gebrauch der Sauerbrunnen fildbäder, insonderheit des Sauerbrunnens zu Kissingen. 1676.
- Fr. Joh. Gaebii Beschreibung des Kissinger Sauerbrunnens.
- M. Fr. Hack's kurze doch gründliche Beschreibung des proisspa Kissinger Sauerbrunnens. 1696.
- N. Saitz, Hydrologia Franconica, d. i. gründliche Beschreiz Kissinger Sauerbrunnens. Nürnberg 1714. — 1763.
- a. Phil. Wolfii, Med. Doctoris, Examen Acidularum Kis-
- iam. 1730. Mens. Julii. (Mspt. auf der Würzburger Bibliothek).

  B. A. Beringer's gründliche u. wichtige Untersuchung des pr Heil- und Gesundheitsbrunnens. Würzburg 1738.
- Rectio novissima scriptorum et rerum Wirceburgensium. T. II. £ et Lips. 1744. p. 710.
- J. de Överkamp, wahrer Mineral-Gehalt und davon abstam-Würk-Kräfte der Kissinger und Bockleter Heyl-, Trink- und wanen. Würzburg 1745.
- Georg Jäger's Kurz verfaste Beschreibung des wahren be des uralt bekannten Heyl-Trink- und Badbrunnens nüchst Gellein Kissingen. Würzburg 1765.
- F. Delius, Untersuchungen u. Nachrichten von dem Gesundzu Kissingen und Bocklet. Erlangen 1770.
- A.F. Ehlen, de fontibus medicatis in principatu Wircebur-
- blichich-Chirurgische Zeitung. 1793. Beilage zu Nr. 84. S. 50. Goldwitz, die Mineralquellen zu Kissingen u. Bocklet. 1795. L. Horsch, die salinischen Quellen zu Kissingen u. die Stahl-
- <sup>1</sup><sup>10</sup> Bocklet im Großherzogthum Würzburg. 1811. <sup>ekel</sup> im: Intelligenzblatt des Unter-Mainkreises. 1818. Nr. 65. <sup>A.</sup> Maas, Kissingen und seine Heilquellen. Würzburg 1820.
- R Wetzler, über Gesundbrunnen und Bäder. Th. II. S. 559. Atrige und Zusätze. S. 23. 95.
- Beschreibung der Gesundbrunnen und Bäder zu Wipfeld, M. Bocklet und Brückenau. Mainz 1821. S. 24—132.
- aas in: Hufeland's Journal der prakt. Heilkunde. Bd. LIV. 8. 118. 119.
- <sup>afeland's</sup> Journal der prakt. Heilk. Bd. LI. St. 6. S. 114. Bd. St. 5. S. 59.
- echichte des Städtchens Kissingen und seiner Mineralquellen h. Jäger. Ingolstadt.
- etizen über Bayerns Bäder und Heilquellen von J. B. Friedt. Nürnberg 1827. S. 71-84. 85-90. 91-120.

Ueber die Salzquellen der Saline zu Kissingen und ihren einischen Gebrauch. Inaug. Abhandl. von J. Herrmann L Würzburg 1827.

Neueste Nachrichten über den Curort Kissingen und seins quellen, mit besonderer Beziehung auf den Nutzen und Ge

derselben, Würzburg 1827.

Extract du rapport fait à l'Académie Royale de Métei Paris par la Commission des eaux minérales, lu et approuvé en générale le 3 Juillet 1827.

Ausführliche Beschreibung der Heilquellen zu Kissingen

Ad. Elias v. Siebold. Berlin 1828.

A. Vogel a. a. O. S. 7.

Chr. Pfeufer in: Hufeland und Osann's Journal & Heilk. Bd. LXX. St. 2. S. 29.

G. Osann in: Baierschen Annal. 1834. S. 579.

Biermann in: Hufeland und Osann's Journ. der prid Bd. LXXXI. St. 4, S. 106.

F. A. Balling in: Jahrb. des ärztlichen Vereines zu g Jahrg. II. München 1836. S. 373.

Balling in: v. Gräfe und v. Walther's Journ. für (Augenheilk, 1836, Bd. XXIV. St. 1. S. 92.

Fr. Jul. Weber, Kissingen. Kurze Beschreibung dieser lichen Heilanstalt. Bamberg 1836.

Berliner Centralzeitung, 1836. S. 824, 931 u. 966.

Joh. Wendt, die Heilquellen zu Kissingen im König. Breslau und Kissingen 1837.

Eisenmann, die Heilquellen des Kissinger Saalthala 1837.

F. A. Balling, Kissingens Bäder und Heilquellen. Ein buch für Kurgüste und Aerzte. Stuttgart 1837.

Maas in: v. Gräfe und Kalisch Jahrb. für Deutschlauellen und Seebäder. II. Jahrg. 1837, S. 248. III. Jahrg. 18

Joh. Bapt. Scharold, Erinnerungen aus der Gest Kurbrunnen und Kuranstalten zu Kissingen von der ältest neuesten Zeit. Kitzingen 1838.

Christ. Pfeufer, die M.quellen zu Kissingen usd in hung zu denen von Brückenau und Bocklet. Bamberg 1838.

Kissingen, ses eaux minérales et ses bains. Par Fr. Alling. Francfort s. le M. 1839.

Heinr. Carl Welsch, Kissingen mit seinen Heile

Bädern. Würzburg 1839. v. Gräfe und Kalisch, Jabrb. für Deutschlands

und Seebäder. IV. Jahrg. 1839. Abth. 3, 8, 5-25.

Kalisch, Allgem. Zeitung des Brunnen- und Badewest S. 37. 1840. S. 179.

Beer's Gesundheitszeitung. 1840. S. 60. Hufeland's Uebers. Viert, Aufl. S. 236. 3. Die M.quellen zu Bocklet. Das Dorf Bocklet seinen nach ihm benannten M.quellen liegt in der betzung des anmuthigen Wiesenthales, in welchem M.quellen von Kissingen entspringen, nach Schön Fus über dem Meere, — von Kissingen nur eine, Würzburg sieben, von Brückenau zwei, von Meininfunf Meilen entfernt. Gebildet wird das Thal von von Süden nach Norden sich ziehenden Bergkette Flötzsand- und Flötzkalkstein, an welche sich nördlich Rhön eigenthümlichen Basaltgebirge anschließen. Ist Klima zu B. ist gemäßigt; — die mittlere Tempin Sommer beträgt zwischen 15 und 16° R.

b geognostischer Hinsicht sind in den nächsten Umngen der M.quellen verschiedene über einander gehtete Erdlager zu unterscheiden; die oberste 15—20
tiefe Schicht besteht aus einem aus heterogenen Erdaufgeschwemmten, unter diesem folgt ein weniger
won grauem Letten und dann ein sehr festes, gegen
bis mächtiges Gerölle von Basalt, Sand und Kies,
welchem die M.quellen zwar entspringen, deren Heerd
s wohl tiefer zu suchen sein dürfte.

Entleckt wurden die M.quellen im Jahre 1720 von schöppner, Pfarrer zu Aschach, 1725 zuerst gefast mtersucht von Behringer, Leibarzt des Fürstbis Franz v. Hutten. Spätere Fassungen und Vermgen der vorhandenen Einrichtungen erfolgten 1756, 1812 und 1835—1836.

Etablissement, seit längerer Zeit Eigenthum der Krone int gegenwärtig an das Haus Bolzano verpachtet.

ecklet gehört nicht zu den geräuschvollen Büdern, seine Anichkeiten beschränken sich mehr auf die freundliche Natur, welecklet ungiebt, und den geselligen Umgang. Von großer Wich-Theil.

s Bad bildet ein abgeschlossenes Ganze, umfast mehrere Ge-, welche, ausser bequemen Wohnungen für Kurgäste, eine stalt enthalten, in welcher, ausser Wannen- und Douchebädern, Einrichtungen zu Gas-, wie zu Eisenmineralschlamm- und Mutgebädern getroffen sind.

tigkeit für Bocklet ist die Nähe von Kissingen. Die Kurzüste Büder erhalten hierdurch nicht nur mehr gesellige Beziehm die Nähe beider Kurorte gestattet zugleich die oft seht w Verhindung beider Heilquellen; man trinkt einen Kissinger i und badet in Bocklet, oder man beginut die Kur in Kissing beschliefst mit einer stürkenden Nachkur in Bocklet. — Im 1829 betrug die Zahl der Kurzüste 172; — in den letztes belief sie sich in jeder Saison auf 200 bis 250, welche jährli 3000 Bäder verbrauchten. — Brunnenarzt ist Hr. Dr. Kirch ner, dem wir auch die neueste Monographie über B. verdas

Man unterscheidet zu B. gegenwärtig nur zu schiedene M.quellen, nämlich: 1. die Stahlquell Hauptquelle, eine erdig-salinische Eisenquelle, und Schwefelquelle, eine eisenhaltig-salinische Schwefelquelle.

1. Die Stahlquelle. Nach ihrer Entdeckung 1720 erhielt dieselbe anfänglich eine Schachtfass J. 1786 fand Professor Pickel, bei einer vorgend neuen Fassung, auf einem eng begränzten Raum Tiefe des Schachtes drei verschiedene Ausbrücke M.quelle, die sich nach der angestellten chemisch tersuchung nicht in qualitativer, wohl aber in tiver Hinsicht ihrer mineralischen Bestandtheile 1 ander unterschieden. Diese Verschiedenheit gab Veranlassung, jene Ausbrüche als drei verschie neralquellen zu fassen und sie mit dem Namen wigsquelle, Friedrichsquelle und Karl zu bezeichnen. Da man aber späterhin fand, 🎍 Trennung dem mineralischen Gehalte des Wass förderlich war, so wurde im Winter 1833 eine neut fassung ausgeführt, in welcher die früher getrem lenausbrüche wieder zu einer Quelle vereinigt wurd che jetzt in einer Stunde eine Wassermenge Kubikfuls liefert.

Das frisch geschöpfte Wasser der Stablesehr stark, erscheint im ersten Augenblick und wird aber nach Entweichen der Gasbläschen de

klar; besitzt einen angenehmen, erfrischenden, eisenfig-prickelden Geschmack und Geruch und hat die Temstur von 8° R.; sein spec. Gewicht beträgt 1,0117.

Merkwürdig ist auch hier, wie bei dem Soolensprudel der nahen te zu Kissingen, ein periodisches Steigen und Fallen dieser Quelle, Maweilen täglich zu verschiedenen Malen eintritt, dann aber auch I zuf einige Zeit ganz aussetzt.

2 Die Schwefelquelle, nur wenige Schritte vom achtbrunnen im Brunnentempel zu Tage kommend, durch zen in ein kleines steinernes Bassin geleitet. Das zer derselben ist klar und hell, etwas ins Bläuliche lend, von einem anfangs angenehmen, später aber mehr nhaft-salzigen Geschmack und einem sehr hepatischen zeh. Seine Temperatur beträgt nahe an 12° R. Es enteine nicht unbeträchtliche Menge Kohlensäure und zehnensaures Gas, letzteres jedoch nicht fest mit dem zer verbunden; — beachtenswerth ist sein nicht unbetrader Eisengehalt. Wegen ihrer verhältnifsmäßig geim Ergiebigkeit wird sie nur als Getränk benutzt.

Chemisch analysirt wurden die M.quellen zu B. zu schiedenen Zeiten von Goldwitz, Lieblein, Mayer, gelmann und Vogel; da aber diese Analysen noch der Zeit unternommen wurden, wo die einzelnen Quellenstrücke besonders gefast waren, sind die Ergebnisse er Untersuchung durch die neue Fassung des Stahlmens unbrauchbar geworden. Um so erfreulicher und tenswerther ist daher die neue von Kastner im Jahre an Ort und Stelle unternommene und im Jahre 1837 terholte Analyse des Stahlbrunnens. Hiernach enthält wechzehn Unzen Wasser:

### 1. Die Stahlquelle:

| in                        | ı Frühjahr 1836 : | im September 1837: |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| Kohlensaure Talkerde .    | 3,3600000 Gr.     | . 3,434000 Gr.     |
| Kohlensaure Kalkerde      | 6,5450000 —       | . 3,605000         |
| Kohlensaures Eisenoxydul  | 0,6106585         | . 0,674800 —       |
| Mobiersaures Manganoxydul | 0,0010000 —       | . 0,001000 —       |
| Brommagnium               | 0,0002100 —       | . 0,000212 —       |
|                           | -                 | Qq2                |

| Jodmagnium                      | Spuren .                       | Sparen      |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Chlormaguium                    | 4,4320000 Gr                   | 4,432000 Gr |
| Chlorkalium                     | 0,1473000 — .                  | 0,148040 -  |
| Chlornatrium                    | 6,5522000                      | 6,560000 -  |
| Chlorlithium                    |                                | Spuren      |
| Schwefelsaures Natron           | 2,5421000 — .                  | 2,542000 -  |
| Schwefelsaure Talkerde          | 3,2300000 — .                  | 3,240000 -  |
| Schwefelsaure Kalkerde          | 0,0000300 — .                  | 0,000016 -  |
| Phosphorsaures Natron           | 0,0000100 — .                  | 0,000012 🕹  |
| Phosphorsaure Kalkerde          | Spuren .                       | Spuren 1    |
| Kieselerde                      | 0.2210000 —                    | 0.021600 -  |
| Thougrde                        | 0.0023000 — .                  | 0,000120 -  |
| Extractivetoff                  | 0,0200800 — .                  | 0,021200 -  |
|                                 | 31,6638885 Gr.                 | 24,690000   |
| Freie Kohlensäure Stickstoffgas | 39,388 Par. Kub. Z.<br>Spuren. | 42,48 Par.  |

2. Die Schwefelquelle, welche bei der neuern Schad sung unberührt blieb:

|                          | nach Mayer:   | nach Voge |
|--------------------------|---------------|-----------|
| Schwefelsaures Natron .  | 0,19520 Gr    | . 0,25    |
| Kohlensaure Kalkerde .   | 2,55600 — .   | . 2,50 →  |
| Chloroatrium             | 0,38450 — .   | . 0,25 -  |
| Chlorkalium              |               | . 0,50 -  |
| Kohlensaures Natron .    |               | . 0,50 -  |
| Kohlensaure Talkerde .   | 0,28128 — .   | . 0,50 -  |
| Thonerde                 | 0,07240 — .   |           |
| Kohlensaures Eisenoxydul | 0,52000       | . 0,40    |
| Kieselerde               | 0,10400 — .   | . 0,10    |
|                          | 4,11338 Gr.   | 5,00      |
| Kohlensaures Gas         | 25,00 Kub. Z. | 21.00     |
| Schwefelwasserstoffgas . | 5,00 —        | و بوره    |
|                          | 30,00 Kub. Z. | 21,316    |

Die vorherrschenden Bestandtheile des Stahlbrudder durch die neue Fassung bedeutend an Gehalt genen hat, sind: kohlensaures Gas, Eisenoxydul, kohlens und Chlorsalze. Wenn daher schon früher die ältere wigsquelle, als die stärkste unter den früher beson aufgeführten M.quellen, hinsichtlich ihrer chemischen Gstitution und Wirkung zwischen den Eisenquellen zu Pmont und dem Franzensbrunnen ihre Stelle erhielt, scheint der neugefasten Stahlquelle zu B. diese Stelle

t mit noch größerem Rechte zuzukommen, nur dürfte hinsichtlich ihres Reichthums an kohlensaurem Gas Eisen näher dem Pyrmonter als dem Franzensbrunnen m. Gleichwohl wird dieses M.wasser von sehr reizbamd zu congestiven Beschwerden geneigten Subjecten, welchen die reinen, an kühlenden Salzen armen Eisentru erhitzend und erregend wirken, verhältnißsmäßig ter vertragen, — ist indeß als Getränk und Bad in den Fällen nur bedingt anzuwenden, wo Eisenwasser mupt contraindicirt sind. Vermöge seiner stärkenden gleichwohl weniger adstringirenden Wirkung reiht sich tahlbrunnen von B. sehr passend an die mehr auflöm M.wasser von Kissingen, — und eignet sich daher zweckmäßig zu einer stärkenden Nachkur nach dem auch der M.quellen zu Kissingen.

Beziehung auf die besondern Wirkungen der einzelnen Heil-B. findet indess folgende Verschiedenheit statt:

Die Stahlquelle wirkt getrunken und als Bad vorherrschend erd, närkend auf den Gesammtorganismus, verbindet aber hiermit
ich vermöge ihres beträchtlichen Gehaltes an Salzen und ihres
schans an Kohlensäure eine alterirende Wirkung, durch welche
ber das Mischangsverhältnis der Säste und die organische Plarebenert, sondern zugleich auch die adstringirende und erhitk Witning modificirt wird.

he Schwefelquelle wirkt dagegen primär mehr umstimmend, findingsverhältnifs der Säfte umändernd, und ihre tonisirende, nde Wirkung ist hier eine mehr secundäre, untergeordnete.

Man benutzt die M.quellen zu Bocklet als Bad, Wasmehe, Tropf- und Regenbad, besonders als aufsteile Douche, — und als Getränk; im letzteren Falle läßt vier bis acht Becher trinken.

he frühere starke Versendung der Stahlquelle, welche jährlich \$0.000 Krüge betrug, hat zwar in neuerer Zeit abgenommen; er die mit dem versendeten M.wasser des neugefalsten Schachtens wiederholten Versuche dargethan haben, dass durch die zweckfere Fassung des Brunnens auch die chemische Constitution des ser wesentlich gewonnen, und die einzelnen Bestandtheile inniger kater an das Wasser gebunden scheinen, steht zu erwarten, dass letsendung dieses M.wassers sich wieder heben wird.

Anfzerdem befinden sich in B. noch Gasbäder, Eisen-Mis schlammbäder und Mutterlaugenbäder.

Zu den Gasbädern benutzt man das sehr reichlich aus neugefasten Schachtbrunnen sich entbindende kohlensaure Gas, ehes mittelst einer besondern Vorrichtung aufgefangen, in die lanstalt geleitet und dort zu den verschiedenen Arten von Gabl verwendet wird.

Die zu den Schlammbädern nöthige Moorerde beziekt aus dem sogenannten rothen Moore auf der hohen Rhön. Diesel erde, die schon an sich sehr reichhaltig an Eisenoxydal und willischem Humus ist, wird vor dem Gebrauch zu ganzen oder bädern erst längere Zeit mit dem Stahlwasser gesättigt und dans Beimischung von erwärmtem M.wasser zu Bädern benutzt.

Zu den Mutterlaugenbädern bezieht man die Matte von der nahen Saline Kissingen. Sie wird in bestimmten Quad den einfachen M. wasserbädern aus Stahlbrunnen beigemischt, w nach den Erfahrungen von Kirchgessner die überwieges bend stärkende Wirkung der letztern wesentlich modificirt, und durch mehr alterirend, auflösender wird.

Gleich ähnlichen Eisenquellen angezeigt in alle Krankheiten, in welchen vorwaltende Schwäche wendung belebend-stärkender M.quellen fordert, be der Stahlbrunnen als Getränk und Bad namen folgenden Krankheiten hilfreich erwiesen:

- 1. In chronischen Leiden des Nervensystems, durch reine Schwäche, Hysterie, nervöser Hypothabituellen Krämpfen, örtlicher und allgemeiner schwäche, anfangender Tabes dorsalis, Lähmunge
- 2. In Krankheiten der Verdauungswerkzeuge, che des Magens und Darmkanals, Unregelmäßig Stuhlganges, Neigung zu Verschleimungen und hab Durchfällen.
- 3. In krankhaften Anomalieen des Uterinsystems allgemeiner oder örtlicher Schwäche, Bleichsuch fehlender oder unregelmäßiger, zu sparsamer oder hafter Menstruation, Neigung zu Abortus, passimorrhagien, Fluor albus, Unfruchtbarkeit.
- 4. In analogen krankhaften Zuständen der mit Geschlechts- und Harnwerkzeuge, — Blennorrhöen de Blasenhämorrhoiden, Blasenkrämpfen, wie Incontin

- : von Schwäche, krankhaften Saamenergiefsungen, wtenz.
- 5. Dyskrasieen und Kachexieen, in so fern sie entwedurch reine Schwäche oder Leiden der Digestion und imilation bedingt werden, oder vermöge ihrer qualitabeschaffenheit Eisenwasser fordern, Scropheln, whitis, mercuriellen Dyskrasieen.

Die Schwefelquelle ist dagegen innerlich mehr in Fällen angezeigt, in welchen weniger belebend-stärkend, kern mehr umänderud auf das Mischungsverhältnis der te und kräftiger die Se- und Excretionen bethätigend zwirkt werden soll, namentlich: bei hartnäckigen rheuischen und gichtischen Verschleimungen des Magens Darmkanals, Stockungen im Leber- und Pfortadertem und dadurch bedingten Hämorrhoidalleiden oder krasieen, — rheumatischen, gichtischen und psorischen snorhöen der Harnwerkzeuge und Brustorgane, Dispositischen der Harnwerkzeuge und Brustorgane, Dispositischen Brustkatarrhen, zu Bronchitis, und un albus, — scrophulösen Leiden, insbesondere der aler von schwächlicher und schlaffer Körperconstitution, mecuriellen Dyskrasieen, in welchen der Stahlbrunnen schwefelquelle nachsteht.

Uter den Gebrauch der M.quellen zu B. als stärkende Nachkur i den Gebrauch der zu Kissingen, mit Rücksicht der hierbei über-Fizu beachtenden Verhältnisse vergl. S. 606.

J.A. Stephan, Fons medicatus Christophorianus noviter in suire Franconia detectus et virtute sua famosus. Wirceburgi 1727. J. J. de Oberkamp, wahrer Mineralgehalt und davon abstamte Würk-Kräfte der Kissinger und Bockleter Heyl-, Trink- und Bunnen. Würzburg 1745.

Kurz verfasste Beschreibung des wahren Besundes deren uralten ik, Trink- und Badbrunnen nüchst dem Stüdtlein Kissingen an der ik, Würzburg 1765.

H. P. Delius, Untersuchungen u. Nachrichten von den Gesund-

D. A. F. Ehlen, de fontibus medicatis in principatu Wircebur-

Ch. J. Berger's Beobachtungen über den Gesundbrunnen bei zeilet im Fürstenthume Würzburg, und Anweisung zu dessen Ge-

Pickel in: Baldinger's neuem Magazin. 1793. Bd. XIV. 3 Ueber den Kurort, Mineralbrunnen und das Bad zu Bocklet. Zusätzen von Dinkler. 1793.

Die Mineralquellen zu Kissingen und Bocklet von S. Gold

Würzburg 1795.

Ph. J. Horsch, die salinischen Quellen zu Kissingen m Stahlquellen zu Bocklet im Großherzogth. Würzburg. Würzb. 19

Bocklet und seine Heilquellen von Spindler. Würzburg 18
E. J. Wetzler, über Gesundbr. und Heilbäder. Th. II. 8

Zusätze und Nachträge. S. 92.

Beschreibung der Gesundbrunnen Wipfeld, Kish
 Bocklet und Brückenau. 1821. S. 132.

Kastner's Archiv. Bd. VI. S. 242.

Haus und Zeller in: Friedreich's Notizen üb. Bayen der. S. 19, 61.

Haus in: Gemeinsame deutsche Zeitschrift für Geburd Bd. II, St. 2, S. 139. — Bd. V. St. 3, S. 400.

Ausführliche Beschreibung der Heilquellen zu Kissingen vin Ad. El. v. Siebold. S. 211.

Vogel a. a. O. S. 13.

Buchner's Repertorium für die Pharm. Bd. XXX. 1823. Pfeufer in: Hufeland und Osann's Journ. der prakt. Bd. LXX. St. 2. S. 29.

C. J. Haus, über Bocklet und seine Heilquellen. Würch! Eisenmann, die Heilquellen des Kissinger Saalthales. Et 1837, S. 45. ff.

F. A. Balling, Kissingens Büder und Heilquellen. Stattgat # S. 177.

Ferd. Kirchgessner, der Kurort Bocklet mit seines I quellen und Bädern. Würzburg 1838.

Ch. Pfeufer, die M.quellen von Kissingen und ihre Bridgen zu denen von Brückenau und Bocklet. Bamberg 1839. S.

v. Gräfe und Kalisch, Jahrb. für Deutschlands ließ Seebäder, IV. Jahrg. 1839. Abth. 1. S. 25. ff.

Kalisch, allgem. Zeitung des Brunnen- und Badeweses. S. 179.

### An diese M.quellen schließen sich:

Das Ludwigsbad bei Wipfeld, im Landgerichte Wes 550 Fuss über dem Meere, auf dem linken User des Main, den B Wipfeld gegenüber, ungefähr 800 Schritte vom User entsernt, in d anmuthigen und fruchtbaren Gegend, von Würzburg sechs, von Schritte furth drei, von Werneck zwei Stunden entsernt.

Erst in der neuern Zeit wurden diese M.quellen als Heile allgemeiner benutzt, von Zeller, Wetzler, Pfeufer, Ball und Kirchner empfohlen; von Ludwig, König von Baiers, d das Bad 1825 seinen Namen, und 1828 durch den Kaufmass Her irzberg, der die Heilanstalt in einem noch sehr unvollkommenen de im Jahre 1827 nebst einem Theil der Umgebungen des Bades hausich brachte, ein Kurhaus und 1837 ein steinernes Badegemit Einrichtungen zu Douche-, Dampf- und Mineralschlammbälbarch letzteres wurde einem großen, Kranken oft nachtheilibelstand abgeholfen, da früher die Kurgüste im Dorfe auf dem i Ufer wohnen, und zum Baden sich jedesmal über den Main isetzen lassen.

E Zahl der Kurgüste betrug in den letzten Jahren durchschnitt-0-200 Personen, wobei Passanten nicht mitgerechnet sind, bl der Bäder im J. 1836 und 1837 zwischen 1800 bis 1900; — 1838 : 2024, darunter 201 Schlammbäder und 151 Douchebäder; Zahl der jedes Jahr versendeten Flaschen Mineralwasser

dearzt ist Hr. Dr. Scherer.

Klima wird als sehr mild gerühmt und besonders für Brustgeeiguet, weshalb auch viele Aerzte der benachbarten Städte den Leidende zum Genusse der Landluft hierher schicken.

r die M.quellen unmittelbar umgebende Boden ist Moorland, ran manchen Stellen von einer ein bis zwei Fuss müchtigen ton Kalktufferde, mit einzelnen derberen Schichten von Kalktufferde, mit einzelnen derberen Schichten von Kalktufferde, mit einzelnen derberen Schichten von Kalktufferde, mit einzelnen Schichten von Kalktufferde, bedeckt wird. Hierauf folgt ein 12 Fus mächtiges Schlammlager, das einen sehr wirksamen Schweralschlamm liefert, und erst in einer Tiefe von etwa 20 Fuss man auf das Flützkalkgebirge.

Der Zahl nach unterscheidet man fünf M.quellen:

Die Ludwigsquelle, von Pickel entdeckt.

Die Heffners quelle, von der vorigen nur wenige Schritte March Hrn. Heffner entdeckt und nach ihm benannt.

Die Stablquelle, nur zwei Schritte von der Heffnersdech ohne ausgezeichneten Gehalt nach einer vorläufigen Unlug von Mayer.

Eine vierte M.quelle, entfernter von den übrigen gegen Südtspringend, von Balling mit dem Namen der Schilfquelle inet.

Die Schwefelquelle, in dem den zuerst angeführten älteren kan nahen Altach-Wäldchen im J. 1838 von Dr. Scherer beim i des M.schlamms entdeckt; — und zwei andere in demselben ken entspringende M.quellen. — Diese drei letzteren Quellen isher noch nicht benutzt worden.

en den zuerst genannten vier M.quellen, die seither allein in seh gezogen sind, hat nur die Ludwigsquelle einen steinernen enkranz und ist mit einem leichten Pavillon versehen; — die bern sind bloß in hölzernen Kufen gefaßt und mit Deckeln ossen. — Der Wasserreichthum der Ludwigsquelle beträgt nach e 579 Par. Kubikfuß in 24 Stunden.

ie Heilquellen des Ludwigsbades gehören zum Theil zur Klasse chwefelquellen, wie die Ludwigs-, Heffners- und die neue Schwe-

felquelle, — zum Theil zu den erdig-selinischen Quellen, wie Schilfquelle, die Stahlquelle und die in dem Altach-Wäldcher espringenden beiden Miquellen, welche sämmtlich kehlensaure auchwefelsaure Kalkerde nebst kohlensaurer und achwefelsaurer ist erde enthalten und, ausser einem etwas größern oder geringens halt an kohlensaurem Eisenoxydul, nur wenig in der Quantität Bestandtheile von einander abweichen.

Das Wasser der Ludwigsquelle ist, frisch geschöpft, klar, starkem hepatischen Geruche und einem anfangs etwas sick Geschmacke. Längere Zeit der Luft ausgesetzt, trübt es sich miliert an Geruch, der aber wieder entsteht, wenn man es etwas telt, — eine Eigenthümlichkeit, auf welche Wetzler und Ball aufmerksam machen und die eine innigere Bindung des Schweid serstoffgases an das Wasser zu beweisen scheint. Ganz gleich hält sich das Wasser der beiden andern Schwefelquellen. — Schilf- und Stahlquelle sind frei von Schwefelwasserstoff, entst aber unaufhörlich bei ihrem Hervorquellen eine Menge Gasblass das Wasser fortwährend zu kochen scheint. Dieses Gas be aus einer Mischung von atmosphärischer Luft mit etwas lehler rem und Kohlenwasserstoffgas.

Die Temperatur sümmtlicher M.quellen ist constant + 11° R. Ausser diesen M.quellen ist noch der hier befindliche und wirkanme Schwefelmineralschlamm zu erwähnen. Des ist von fetter seifenartiger Consistenz, hängt sich leicht an die ger an und hat eine braunschwärzliche, au andern Stellen mehr liche Farbe. Er zeigt sich beim Zertheilen aufs innigate von fe Pflanzenfasern durchdrungen, und entwickelt einen sehr starter ruch nach Schwefelwasserstoffgas. Sein specifisches Gescht 1,3 bis 1,4.

Analyzirt wurden die M.quellen von Pickel, Körte, Ver Mayer und neuerlich (1838-1839) von Scherer.

#### Der chemischen Analyse zufolge enthalten sechzehn Um

#### 1. Der Ludwigsquelle:

|                        |   | nach Kör  | te: |   | mach Maye |
|------------------------|---|-----------|-----|---|-----------|
| Kohlensaure Kalkerde   |   | 2,500 Gr. |     |   | 1,9AU 60  |
| Kohlensaure Tulkerde   |   | 0,718 —   |     |   | 0,120 -   |
| Schwofelsaure Kalkerde |   | 4,600 —   |     |   | 10,190 -  |
| Schwefelsaure Talkerde |   | 0,900 —   | •   |   | 3,100 -   |
| Chlorealcium           |   |           |     | • | 0,0933 -  |
| Eisen                  |   | Sparen    | •   | • |           |
| Kohlensaures Eisen     |   |           |     |   | 0,030? -  |
| Extractivatoff         |   | 0,250 —   |     |   | 0,0732 -  |
| Verlust                | • | 0,232 —   | •   |   | •         |
|                        | • | 9,200 Gr. |     |   | 13,8171 6 |

| Kohlensaures Gas<br>Schwefelwasserstoffgas |   | 1,28 Kub. Z<br>4,26 — | ,<br>4• |    |              |
|--------------------------------------------|---|-----------------------|---------|----|--------------|
|                                            |   | 5,54 Kub. Z           | •       |    | •            |
|                                            | 1 | nach Vogel:           | :       | ns | ch Scherer:  |
| Schwefelsaure Talkerde                     |   | 3,25 Gr.              |         |    | 2,120 Gr.    |
| Chlorkalium                                |   | 0,50 —                |         |    | 0,102 —      |
| Chlormagnium                               |   | 0,25 —                |         |    |              |
| Schwefelsaures Natron                      | • | 6,25 —                |         |    |              |
| Schwefelsaure Kalkerde                     |   | •                     |         |    | 6,471 —      |
| Kehlensaure Kalkerde                       |   | 4,25 —                |         | _  | 2,302 —      |
| Kohlensaure Talkerde                       |   | 1,25 —                | -       | •  | 0,525 —      |
| Kohlensaures Eisen                         |   | Spuren                |         | •  | 0,020        |
| Humusextract                               |   | 0,25 —                | :       | •  |              |
| Extractivatoff                             | • | • •                   |         | ·  | 0,289 —      |
|                                            |   | 16,00 Gr.             | -       | _  | 11,809 Gr.   |
| Kohlensaures Gas .                         | _ | 2,5 Kub. Z.           |         |    | 2,50 Kub. Z. |
| Schwefelwasserstoffgas                     | • | 0,3 —                 |         |    | 0,92 —       |
|                                            |   | 2,8 Kub. Z.           | -       |    | 3,42 Kub. Z. |
|                                            |   |                       |         |    |              |

# 2. Der neuen Schwefelquelle: 3. Der Schilfquelle: nach Scherer:

#### Kohlensaure Kalkerde 2,912 Gr. 1,448 Gr. Kohlensaure Tolkerde 0,826 -0,425 -Schwefelsaure Kalkerde 10,312 -8,711 -Strefelsaure Talkerde 2,547 — 2,092 -Chlorkalium 0.028 -0,457 -Extractivatoff . 0,032 -Kohlensaures Eisenoxydul. 0.024 — 0,021 -17,078 Gr. 12,757 Gr.

| 17,078 Gr. | 17,078 Gr. | 3,2 Kub. Z. | 8chwefelwasserstoffgas | 0,6 — | 3,8 Kub. Z. |

Die Heffnersquelle enthält nach Scherer in sechzehn Un-10,8 Kub. Zoll Schwefelwasserstoffgas und 11,8 Gran feste Bestandsie im wasserfreien Zustande. — Das Wasser der Stahlquelle zeigt, her einem nur wenig größern Gehalt an kohlensaurem Eisenoxykeine Verschiedenheit von dem der Schilfquelle.

Der Sehweselmineralschlamm ist ebenfalls von Scherer nivsirt worden. Sechzelin Unzen desselben verlieren durch langsa-

Austrocknen 12 Unzen Feuchtigkeit und liefern

| Schwefelwasser | stoffg | as | • | 3,7 Kub. Z.  |
|----------------|--------|----|---|--------------|
| Kohlensäure    | •      |    | • | 17,0 —       |
| •              |        |    |   | 20,7 Kab. Z. |

An festen Bestandtheilen enthalten 100 Gran desselben, die lichst von Wurzeln befreit sind:

| Kohlensaure Kalkerde              |   |   | 24,097 Gr.      |  |  |  |
|-----------------------------------|---|---|-----------------|--|--|--|
| Schwefelsaure Kalkerde            |   |   | 6,347 —         |  |  |  |
| Kohlensaure Talkerde              |   |   | 4,728 —         |  |  |  |
| Thonerde                          |   |   | 10,300          |  |  |  |
| Eisenoxydul                       |   |   | 2,900 —         |  |  |  |
| Kieselerde                        |   |   | 12,000 -        |  |  |  |
| Schwefel                          |   |   | 0.813 —         |  |  |  |
| Humussäure                        | - |   | <b>25,500</b> — |  |  |  |
| Bituminoses Harz                  |   |   | 0.800 —         |  |  |  |
| Extractivetoff                    |   | • | 4.000 —         |  |  |  |
| Schwärzlichen Rückstand von Kohle |   |   |                 |  |  |  |
| und Kieselerde .                  | • | • | 8,515 —         |  |  |  |
|                                   |   |   | 100,000 Gr.     |  |  |  |

In ihren Wirkungen ähnlich denen der kalten erdig-salis Schwefelwasser, werden die M quellen zu Wipfeld als Gemä äußerlich in Form von Wasser-, Douche-, Dampf-, Regenneralschlammbüdern benutzt; die letztern wurden von Ballis gründet und durch Scherer wesentlich verbessert.

Unter den neunzehn Badezimmern des Badegebäudes sied Schlammbäder, in deren jedem zwei Wannen sich besinden: Rollen gestellte Schlammwanne, welche nach jedem einzelschinausgesahren und ausgeleert wird, und eine in den Boden senkte Wanne zum Abwaschen. — Der Schlamm wird jede früsch gegraben und dann mit heissem Schweselwasser saturint wärmt. Scherer zieht diese Bereitungsart der Erwärms Schlamms selbst, oder der durch heisse Dämpse vor, weil bei letztern immer ein Verlust der stüchtigen Gase durch die Temperatur entsteht.

Ausser diesen werden von Kranken nach Umständen bis Molken, frisch ausgepresste Kräutersäfte oder versendete Megetrunken.

Die Krankheiten, in welchen die genannten Schwefehren nerlich und äufserlich besonders empfohlen werden, sind fokt

- Krankheiten des Leber- und des Pfortadersystems, Pa abdominalis, Stockungen, Hümorrhoidalbeschwerden.
- 2. Chronische Leiden des Uterinsystems durch Stockung örtliche, oder allgemeine Schwäche bedingt, — Dysmes Amenorrhoe.
- Krankheiten des Drüsen und Lymphsystems is den nigfachen Formen der Scropheln, — Geschwülste, Verhärtungen berkeln.

- 4. Bleanorrhoen, von rheumatischen, gichtischen, hämorrhoidali1 oder psorischen Ursachen, anfangende Lungensuchten und
  hrungen. Wenn Kissingen sich einen besondern Ruf bei Krank1 des Unterleibes erwarb, so scheint Wipfeld besonders hilfreich
  hronischen Leiden der Schleimhaut der Bronchien und Lungen,
  1 orrhoeen und Disposition zur Lungensucht.
- Rheumatische und gichtische Leiden, Lähmungen.
- Chronische Metallvergiftungen durch Blei, Mercur, Kupfer und
- . Chronische Hautausschläge.
- l Hysterische Leiden, vorzüglich wenn sie durch Blutstockunb dem Unterleibe bedingt werden, — hysterisches Kopfweh, Hopfen.
- örte in: Gilbert's N. Journal für Chemie und Physik. Bd. L 3.
- fipfeld am Mayn mit seinen Umgebungen u. der Schwefelquelle, auchenbuch für Badegäste (von Bar. v. Münster), mit einer tarte und einer Abbildung von Wipfeld. Nürnberg 1813.
- ieuste Nachricht vom Bade zu Wipfeld im Unter-Mainkreise Spigreichs Baiern u. seinen Heilquellen von Dr. Zeller. Würz-1818,
- . F. Wetzler, über Gesundbr. und Heilbäder. Th. II. S. 569.
- - Zusätze und Verbesserungen, 1822. S. 98.
- - Beschreibung der Gesundbrunnen und Büder Wipfeld, gen, Bocklet und Brückenau. 1821. S. 1.
- .B. Friedreich's Notizen über Bayerus Bäder und Heilquel-87. S. 133.
- luchuer's Repertorium. Bd. XXX. 1829.
- L Vegel's Mineralquellen des Königreichs Bayern. S. 18.
- D. Ferd. Kirchgefsner's Beobachtungen über die Heilkraft beralquellen des Ludwigsbades bei Wipfeld, nebst einer kurechreibung des neuen Kurhauses. Würzburg 1830.
- feufer in: Hufeland und Osann's Journal der prakt, Heilk. XX. St. 2, S. 29.
- alling in: Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. XXII. St. 3. S. 56. St. 6. S. 87.
- I.J. Schleiße, das Ludwigsbad bei Wipfeld und seine Umgeh mit besonderm Hinblick auf Gaibachs Kunstgegenstände und malagen. Würzburg 1837.
- iail Kirchner, das Ludwigsbad bei Wipfeld im Untermaindes Königreichs Baiern, in naturhistorischer und medicini-Beziehung. Würzburg 1837.
- Gräfe und Kalisch, Jahrb. für Deutschlands Heilq. und der. IV. Jahrg. 1839. Abth. 1. S. 45 ff.
- de M.quellen zu Orb, im westlichen Theile Unterfrankens Bezirk Aschaffenburg, nahe der Großherz. Hessischen Gränze.

  Madt liegt 450 F. über dem Meere, in einem nürdlich, üstlich

und südlich von 400 bis 900 Fuss hohen, aus Thou und Flötzstei bildeten Bergen eingeschlossenen Kessel, und erfreut sich eines den Klimas.

Die hier befindliche Soolbadennstalt ist Eigenthum des Apolls Koch in Orb; & e M.quellen selbst sind Staatseigenthum.

Schon vor dem J. 1837, in welchem Jahr man die gegewäß Badcanstalt errichtete, wurde die Soole im Großen theils am verschiekt, theils von den dortigen Bewohnern zu Bädern und nerlichem Gebrauche verwendet. Die Badcanstalt besteht in esteinernen Badegebäude mit Einrichtungen zu Wannen - und Babädern und einem Wohngebäude. Die Soole wird in die Wader Badczimmer direct von den Quellen geleitet. — In den bJahren ihres Bestehens zählte die Badcanstalt 168 wirkliche kan, — Badcarzt ist Dr. Albert.

Bemerkenswerth sind hier mehrere M.quellen, namentlich:

- Der Ludwigsbrunnen, eine Soolquelle, in der Mit Stadt, — und
- 2. der Friedrichsbrunnen, ebenfalls eine Soolquelle Sstlichen Ende der Stadt, ausserhalb der Ringmaner.

Beide Soolquellen entspringen aus einem von Thon bei Kalklager, sind gefafst, und liefern zusammen in einer Mind Kub. Fuss Wasser von 11—12° R. Temperatur.

3. Der Säuerling, 500 Schritte von dem Friedrichste entfernt, dadurch gebildet, dass das aus dem Boden in großer ausströmende kohlensaure Gas sich mit dem darüber hinsies süssen Quellwasser vereinigt und mit demselben eine nur lose dung eingeht; er wird von da in ein Bassin geleitet und aus theils zum Kurgebrauche, theils als gewöhnliches Trinkwassehüpft.

Die Soole ist von Kastner und Fuchs untersucht Letzterer fand in 100 Theilen des aus derselben durch Merhaltenen Rückstandes im wasserfreien Zustande, ausser et sen und freier Kohlensäure, folgende Bestandtheile:

| Chlornatrium     |      |     |   |   | 76,68 Th. |
|------------------|------|-----|---|---|-----------|
| Chlorkalium .    |      |     |   |   | 2,31 —    |
| Chlorcalcium     | •    |     |   |   | 4,34 —    |
| Chlormagnium     |      |     |   |   | 2,77 —    |
| Schwefelsaures I | Vatr | on  |   | • | 5,34 —    |
| Schwefelsaure K  | alke | rde | • |   | 1,77 —    |
| Kohlensaure Kai  | kerd | le  | • | • | 5,63 —    |
|                  |      |     |   |   | 98,84 Th. |

Nach den Erfahrungen des Brunnenarztes Dr. Albert Mauch diese Soole gleich ähnlichen kochsalzhaltigen Mauellen sehr wirksam bewiesen: bei Scropheln, chronischen Hautannschronischen Rheumatismen und Gicht, chronischen Nerventeten, in so fern sie durch scrophulöse Dyakrasieen bedingt

r eine kräftige Erregung der peripherischen Organe erfordern, — meisbeleiden, — Krankheiten des uropoetischen Systems und der pirationsorgane. Bei letzteren wird mit der Soole der Gebrauch Süserlings mit Molken oder Ziegenmilch und das Einathmen der den Gradierhäusern und den Sudpfannen sich entwickelnden Gassud Dämpfe empfohlen.

v. Grafe und Kalisch, Jahrb. für Deutschlands Heilq. und Rier. IV. Jahrg. 1839. Abth. I. S. 61 ff.

Die M. quellen zu Neuhaus, einem Dorfe dem Stüdtchen tadt an der Saale gegenüber, im nördlichen Theile "Unterfran"an der östlichen Abdachung des Rhöngebirges, — von Meinin"i Meile, von Bocklet 1½, von Kissingen 2, von Schweinfurt 4
von Würzburg 9 Meilen entfernt, am Fusse eines niedern, jedoch sch ausgedehnten Kalkgebirges, — zur Klasse der jod- und bromge Kochsalzquellen gehörig und Eigenthum des Freiherrn von ithausen.

Bie M.quellen kommen zunächst aus einem angeschwemmten, wiben Sandsteinen, Basalt und Sand gemischten, Gerölle zu Tage, ien Kalksteininger zur Grundinge dieuen

Iwar wurde eine dieser M.quellen schon vor etwa 50 Jahren ge, später aber, durch das hier öfter stattfindende Austreten der täcken Saale über den ganzen Wiesengrund zugeschwemmt, und vergessen, bis im J. 1832 der alte verfallene Brunnenschacht wiesatgesucht, gereinigt und mit einer hölzernen Bekleidung umgewurde. In der Folge wurden noch mehrere, in der Nähe der vo
befindliche M.quellen entdeckt, zum Theil gefast und vorzügn Bädern benutzt.

Lind daher bier zu unterscheiden:

1 Die Haupt- oder Bonifacius Quelle, welche bisher vorweise als Getränk benutzt und auch versendet wird, sie giebt in

1 Minute 4 Maass Wasser unter Entbindung von 22 Kabik-Zoll

1 Kehlensäure. Das Wasser ist klar und hell, von einem säner
2 salzig-bitterlichen Geschmacke, einem prickelnden, etwas bromgen Geruche; von ganz ähnlicher Beschaffenheit ist das Wasser

brigen M. quellen. Die Temperatur der Hauptquelle beträgt 9,6°

bei 10° R. der Atmosphäre, ihr spec. Gewicht 1,0106.

Chemisch analysirt wurde das M.wasser von Maier zu Würz-5 Streckler zu Schweinfurth, E. Witting zu Hüxter und ich von Kastner.

Diesen Untersuchungen zufolge enthalten sechzehn Unzen M.-Ber:

|              |   |   |   | D | acb Maier: | ; | nach | Streckler |
|--------------|---|---|---|---|------------|---|------|-----------|
| Chlorcalcium |   |   |   |   | 0,94 Gr.   |   |      | 1,70 Gr.  |
| Chiormagnium | ı | • | • |   | 0,27 —     |   |      | 8,40 —    |

| Phosphorsaures Natron   0,27   1,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chlornatrium                            | . 96,40 Gr     | . 82,75 Gz.<br>. 1.05 — |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Schwefelsaure Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                       | 0.97           | . 1,00 —                |
| Schwefelsaure Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | •              | 205 (                   |
| Schwefelsaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 0.71           | •                       |
| Kohlensaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | e              | 4 77                    |
| Rohlensaures Eisenoxydul   0,48 -   0,75 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                | 0.00                    |
| Rohlensaures Eisenoxydul   0,48 -   0,75 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                | a´==                    |
| Rrommagnium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | . 1,00 — .     |                         |
| Nieselerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                | 0.40                    |
| Thonerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                |                         |
| Humusextract   116,07 Gr.   115,50 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                |                         |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | . 0,04 —       |                         |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | numusextract                            | · <u>···</u> · |                         |
| Nach Witting:   Nach Kasta (1840)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 116,07 Gr.     | -                       |
| December   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish   Parish     | Kohlensaures Gas                        | . 19 Kub, Z.   |                         |
| nach Witting:   nach Kasta (1840)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schwefelwasserstoffgas .                |                | 1,74                    |
| (1840)  Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                | 27,50 Kd                |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                | nach Kasts              |
| Chlorkalium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chlornatrium                            | • •            | 99.468; Gr              |
| Schwefelsaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • • • •                               | •              |                         |
| Schwefelsaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 4.05           |                         |
| Schwefelsaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 300            | -                       |
| Chlorlithium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | •              | • • •                   |
| Chlormagnium 9,75 — 3,5730 — Chlorcalcium 5,70 M — 5,70 M — Jod . 0,005 —  Jod und Bromverbindungen 0,75 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CD 1 11.11                              | م — سرر        | 0.0390 -                |
| Chloreacium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •=                                      | 0.75           | •                       |
| Jod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | -              |                         |
| Jod- und Bromverbindungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                | 0.005                   |
| Bromnatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tod and Promyorhindanese                | 0.75 —         |                         |
| Brommagnium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | ,              | 0.05/1                  |
| Kohlensaures Eisenoxydul 0,25 0,450 Kohlensaures Manganoxydul . Spares Kohlensaure Talkerde 2,50 2,550 Kohlensaure Kalkerde 4,50 0,4300 Kohlensaures Lithion . Spares Phosphorsaures Lithion . 0,000 Phosphorsaures Natron . 0,005 Kieselerde mit Thonerde . 0,3650  116,75 Gr. 104,5400 Gr  Kohlensaures Gas . 30,00 Kub. Z. 25,00 Kab. I. Stickgas . 5,50 Kab. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                | 0.014                   |
| Kohlensaures Manganoxydul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 0.05           | 0 4545                  |
| Kohlensaure Talkerde 2,50 — 2.550 — 6,4300 — 6,4300 — 6,4300 — 6,4300 — 6,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4300 — 7,4 | Mohlemanner Managerandel                | 0,20           |                         |
| Kohlensaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 0.50           |                         |
| Roblensaures Lithion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 450            |                         |
| Phosphorsaures Lithion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | -              |                         |
| Phosphorsaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                | 0,000 -                 |
| Kieselerde mit Thonerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Phosphoreaures Limion .                 | •              | 0.0006                  |
| 116,75 Gr.   104,840 Gr   Kohlensaures Gas   30,00 Kub. Z.   25,00 Kak. Stickgas   0,50 -   25,50 Kub. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finesterie wit Theres                   |                | 0,3641 -                |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wiescielde mit Thomelde.                | 116.75 Gr      |                         |
| Stickgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kohlensaures Gas                        | •              | 25.00 Kah I             |
| 25.50 Kek. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                | 0.50 -                  |
| 2 D4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | • • •          |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                | 3 Di                    |

2 Der Carlsbrunnen, von einem salzig-bitterlichen Geschmack, m prickeladen schwach bromartigen Geruch, hat die Temperatur 3,5° R. bei 10° R. der Atmosphäre, das spec. Gewicht von 16 und enthält nach Kastner in sechzehn Unzen:

| Chlorkalium       0,7650         Schwefelsaures Natron       3,8725         Chlorlithium       0,0500         Chlormagnium       4,1130         Chlorealcium       2,1250         Jod       0,0005         Brommagnium       0,3200         Bromnatrium       0,0500         Kohlensaures Eisenoxydul       0,0885         Kohlensaure Talkerde       2,7750         Kohlensaure Kalkerde       2,8500         Phosphorsaures Lithion       0,0007         Phosphorsaures Natron       0,0008         Kieselerde       0,2720         103,4080       G         Kohlensaures Gas       30,10         Kub       0,05         Stickgas       0,05         Sauerstoffgas       0,05 |                |          |     |   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----|---|---------------|
| Schwefelsaures Natron       3,8725 –         Chlorlithium       0,0500 –         Chlormagnium       4,1130 –         Chlorealcium       2,1250 –         Jod       0,0005 –         Brommagnium       0,3200 –         Bromnatrium       0,0500 –         Kohlensaures Eisenoxydul       0,0885 –         Kohlensaure Talkerde       2,8500 –         Phosphorsaures Lithion       0,0007 –         Phosphorsaures Natron       0,0008 –         Kieselerde       0,2720 –         103,4080 G       6         Kohlensaures Gas       30,10 Kub         Stickgas       0,45 –         Sauerstoffgas       0,005 –                                                                | Chlornatrium   |          | •   |   | 86,1250 Gr.   |
| Chlorlithium       0,0500         Chlormagnium       4,1130         Chlorcalcium       2,1250         Jod       0,0005         Brommagnium       0,3200         Bromnatrium       0,0500         Kohlensaures Eisenoxydul       0,0885         Kohlensaure Talkerde       2,8500         Phosphorsaures Lithion       0,0007         Phosphorsaures Natron       0,0008         Kieselerde       0,2720         103,4080       G         Kohlensaures Gas       30,10         Kub       0,45         Stickgas       0,05         Sauerstoffgas       0,05                                                                                                                       | Chlorkalium    |          |     |   | 0,7650        |
| Chlormagnium       4,1130         Chlorcalcium       2,1250         Jod       0,0005         Brommagnium       0,3200         Bromnatrium       0,0500         Kohlensaures Eisenoxydul       0,0885         Kohlensaure Talkerde       2,7750         Kohlensaure Kalkerde       2,8500         Phosphorsaures Lithion       0,0007         Phosphorsaures Natron       0,0008         Kieselerde       0,2720         103,4080       G         Kohlensaures Gas       30,10         Kub       0,45         Sauerstoffgas       0,05                                                                                                                                           | Schwefelsaures | Natron   |     |   | 3,8725 —      |
| Chlorealcium       2,1250 —         Jod       0,0005 —         Brommagnium       0,3200 —         Bromnatrium       0,0500 —         Kohlensaures Eisenoxydul       0,0885 —         Kohlensaure Talkerde       2,7750 —         Kohlensaure Kalkerde       2,8500 —         Phosphorsaures Lithion       0,0007 —         Phosphorsaures Natron       0,0008 —         Kieselerde       0,2720 —         103,4080 G         Kohlensaures Gas       30,10 Kub         Stickgas       0,45 —         Sauerstoffgas       0,05 —                                                                                                                                                  | Chlorlithium   |          |     |   | 0,0500 —      |
| Chlorealcium       2,1250 —         Jod       0,0005 —         Brommagnium       0,3200 —         Bromnatrium       0,0500 —         Kohlensaures Eisenoxydul       0,0885 —         Kohlensaure Talkerde       2,7750 —         Kohlensaure Kalkerde       2,8500 —         Phosphorsaures Lithion       0,0007 —         Phosphorsaures Natron       0,0008 —         Kieselerde       0,2720 —         103,4080 G         Kohlensaures Gas       30,10 Kub         Stickgas       0,45 —         Sauerstoffgas       0,05 —                                                                                                                                                  | Chlormagnium   |          |     |   | 4,1130 —      |
| Jod       0,0005 —         Brommagnium       0,3200 —         Bromnatrium       0,0500 —         Kohlensaures Eisenoxydul       0,0885 —         Kohlensaure Talkerde       2,7750 —         Kohlensaure Kalkerde       2,8500 —         Phosphorsaures Lithion       0,0007 —         Phosphorsaures Natron       0,0008 —         Kieselerde       0,2720 —         103,4080 G         Kohlensaures Gas       30,10 Kub         Stickgas       0,45 —         Sauerstoffgas       0,05 —                                                                                                                                                                                      |                |          |     |   | 2,1250 —      |
| Brommagnium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iod            |          |     |   | 0,0005 —      |
| Bromnatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brommagnium    |          |     |   |               |
| Kohlensaures Eisenoxydul       0,0885 —         Kohlensaure Talkerde       2,7750 —         Kohlensaure Kalkerde       2,8500 —         Phosphorsaures Lithion       0,0007 —         Phosphorsaures Natron       0,0008 —         Kieselerde       0,2720 —         103,4080 G         Kohlensaures Gas       30,10 Kub         Stickgas       0,45 —         Sauerstoffgas       0,05 —                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |          |     |   | 0,0500        |
| Kohlensaure Talkerde       2,7750 —         Kohlensaure Kalkerde       2,8500 —         Phosphorsaures Lithion       0,0007 —         Phosphorsaures Natron       0,0008 —         Kieselerde       0,2720 —         103,4080 G       G         Kohlensaures Gas       30,10 Kub         Stickgas       0,45 —         Sauerstoffgas       0,05 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ohlensaures E  | isenoxvo | lul |   | 0.0885        |
| Kohlensaure Kalkerde       2,8500 —         Phosphorsaures Lithion       0,0007 —         Phosphorsaures Natron       0,0008 —         Kieselerde       0,2720 —         103,4080 G         Kohlensaures Gas       30,10 Kub         Stickgas       0,45 —         Sauerstoffgas       0,05 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •              | •        | •   |   | 2,7750 —      |
| Phosphorsaures Lithion   0,0007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          | ·   | · |               |
| Phosphorsaures Natron   0,0008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _              |          |     |   | 0,0007 —      |
| Kieselerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |          | •   |   | 0.0008 —      |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |     |   | 0,2720 —      |
| Stickgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |          |     |   | 103,4080 Gr.  |
| Stickgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ohiensaures G  | 88 .     |     |   | 30,10 Kub, Z, |
| Sauerstoffgas 0,05 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |          |     |   | •             |
| 00.00 ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | uerstoffgas .  | •        |     | • | - ,           |
| 30,60 Kub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _              |          |     |   | 30,60 Kub. Z. |

Die Burchardtsquelle, von einem salzig-bitterlichen stark Men Geschmacke, hat die Temperatur von 9,5° R. bei 10° R mophäre, das spec. Gewicht von 1,0097 und enthält in sech-liten nach Kastner:

| Chlornatrium · .     |      |   |   | 84,5000  | Gr. |
|----------------------|------|---|---|----------|-----|
| Chlorkalium .        |      |   |   | 0,7625   | _   |
| Schwefelsaures Natr  | on   |   |   | 4,7730   | _   |
| Chlorlithium .       |      |   |   | 0,0460   | _   |
| Chlormagnium .       | •    |   |   | 3,7750   | _   |
| Chlorcalcium .       |      | • |   | 3,0000   | —.  |
| Jod                  |      |   |   | 0,0005   | `   |
| Brommagnium .        |      |   |   | 0,3150   |     |
| Bromnatrium .        |      |   |   | 0.0500   |     |
| Kohlensaures Eiseno  | xvdu | i |   | 0,1750   |     |
| Kohlensaure Talkerd  | •    | _ |   | 2,2500   |     |
| Kohlensaure Kalkerd  | -    |   |   | 4,1592   |     |
| Phosphorsaures Lithi | -    |   |   | 0.0008   |     |
| Phosphorsaures Natro |      |   | • | 0,0007   |     |
| Kieselerde           |      | • | • | 0,2770   |     |
|                      | •    | • | • | <u> </u> |     |
|                      |      |   | : | 104,0847 | Gr. |

R r

| Kohlensaures  | Gas |  | 30,225 Kab. Z. |
|---------------|-----|--|----------------|
| Stickgas .    |     |  | 0,050 —        |
| Sauerstoffgas | •   |  | 0,500 —        |
| •             |     |  | 30,775 Kub. Z. |

Die Einrichtungen zur Benutzung des M. wassers sind noch wie kommen; man badet in Privathäusern oder in dem Gasthofe des Wolf zu Neuhaus, wo Badekabinette eingerichtet sind. Getrustrate das Mineralwasser täglich zu drei bis fünf Bechen um drei bis viermalige Darmausleerungen zu bewirken, gein der Regel zwei bis drei Schoppen Mineralwasser. — sind bereits erfolgreiche Versuche mit der Versendung des M. wie gemacht worden; die Krüge führen die Aufschrift: "Neuhaus terwasser." — Die Zahl der Kurgäste in Neuhaus betrug von 1839 zusammen nur 102.

Die M.quellen zu N. gehören zu der Klasse der jod- und haltigen Kochsalzquellen, wirken diesen analog und reihen sich ser Beziehung an die von Kissingen, Homburg und ähnliche.

Nach den Erfahrungen des Dr. Krais zu Neustadt hat ses M. wasser als ein alterirendes auflösendes, den Stoffwed förderndes, die Se- und Excretionen bethätigendes Mittel bewä sich hauptsächlich wirksam gezeigt; bei Plethora abdominalis dadurch bedingten oder damit complicirten Krankheitsformen, lich Plethora des Uterinsystems, und den dadurch begründets malieen, Stockungen im Leber- und Pfortadersystem, den verse artigen Formen von Hämorrhoiden und Hypochondrie, Ansch gen der Leber und Milz, mit Trägheit des Darmkanals verbe krankhaften Störungen der Verdauung, Säure, Verschleimung tulenz, - chronischen, rheumatischen und gichtischen Lei übermälsiger Fettbildung, - impetiginösen Hautausschlägen dener Art, und bei verschiedenen scrophulösen Leiden, besol Knochensystems, - Congestionen nach Kopf und Brust in fe venösen Stockungen im Unterleibe, und endlich, in vermindere aber anhaltend fortgesetzt, als wirksames Diurction be dropsieen.

v. Gräfe u. Kalisch, Jahrb. für Deutschlands Heilque Seebäder. IV. Jahrg. 1839. Abtheil, 1. S. 66 ff.

Die M.quelle zu Sennfeld, im Landgericht Schweine halbe Stunde von dieser Stadt, 500 Schritte östlich von Sennfeld und eine Viertelstunde vom linken Mainufer in ein freundlichen Gegend, entspringt aus Kalkstein und Mergel,—eine felhaltige M.quelle, welche mit mehreren Seitenquellen in ein meinschaftlichen Bassin gefast, zwar gegenwärtig bei ihrem reichthum zum Treiben einer Mühle verwendet, aber nes Schmidt in Schweinfurt sich schon seit längerer Zeit bei Rheumatismen und chronischen Exanthemen hilfreich erwiesen

th einer im J. 1833 unternommenen Analyse enthalten 32 Un-122ser, die Salze im wasserfeien Zustande berechnet:

| Chlorealcium                | _    |       | 0,75 Gr.                |
|-----------------------------|------|-------|-------------------------|
| Schwefelsaures Natron       |      | •     | 1,50 —                  |
| Kohlensaures Natron .       |      |       | 0.25 —                  |
| Schwefelsaure Talkerde      |      |       | 0.50 —                  |
| Schwefelsaure Kalkerde      |      |       | 19,46 —                 |
| Kohlensaure Kalkerde        |      |       | 4.25 —                  |
| Kohlensaures Eisenoxydul    |      |       | 0,25 —                  |
| Kieselerde                  |      |       | 1,75 —                  |
| Harzigen Extractivatoff mid | : Sı | ouren |                         |
| von Schwefel                | . '  | •     | 0,25 —                  |
|                             |      | •     | 28,96 Gr.               |
| Freie Kohlensäure .         |      |       | 3,22 rhein. Duod. K. Z. |
| Schwefelwasserstoffgas      |      | •     | 0,88 — — —              |
|                             |      | •     | 4,10 rhein. Duod. K.Z.  |

brafe und Kalisch, Jahrb. für Deutschlands Heilq. und t. IV. Jahrg. 1839. Abth. 1, S. 72.

M. quellen zu Hassfurt, Eigenthum der Wittwe Kehl burg, sind mit einer Badeanstalt versehen, welche im J. 1837 Lugästen benutzt wurde.

den zwei hier entspringenden M.quellen ist jede in einem statt und das absließende Wasser aus demselben treibt Mühlem Geschmacke und der Analyse zufolge sind sie von gleichate und wahrscheinlich eines gemeinsamen Ursprunges; — Der hat im Winter die Temperatur von 10—12° R, im Som-16-90 R.

hat wurden die M.quellen vom Apotheker Reufs zu Hafs-Maier zu Würzburg. Nach Angabe des Ersteren enthalten Uzen M.wasser 21 Gr. feste Bestandtheile, wobei schwe-Kalkerde der vorberrschende ist, nächst diesem kohlensaure, kohlensaure Talkerde, kohlensaures Eisenoxydul, Chloreisen, kure Talkerde, Chlornatrium, Chlorkalium, harzigen Extractivlfreie Kohlensäure.

sch und änsserlich wurden sie nach Dr. Henke mit gutem gewendet: gegen Rheumatismen und Gicht, Scropheln, Blennamentfich des Uterinsystems, Flechten, vernltete Geund überhaupt chronische Leiden der Haut von atonischer e.

rafe und Kalisch, Jahrb. für Deutschlands Heilq. und IV. Jahrg. 1839. Abth. 1. S. 73.

M. quelle zu Lendershausen, ein Eisensäuerling, Eider Gemeinde Lendershausen, im Landgerichtsbezirk Hofei Viertelstunden von Hofbeim, eine Viertelstunde von Len-

| dershausen, | in | einem | kleinen | Buchenhölzchen, | _ | bisher | fa |
|-------------|----|-------|---------|-----------------|---|--------|----|
| henutzt.    |    |       |         |                 |   |        |    |

Die M.quelle ist zwar gefast, aber nicht frei von wilden ser. Nach einer vom Provisor Schmitt in Hosheim im J. il ternommenen Analyse sollen in 10 Maass gemischten Wasse nach Abzug der Hälfte süßen Wassers in 5 Maass der M.que halten sein:

|                        |   |   |   | 61 Gr. |
|------------------------|---|---|---|--------|
| Kohlensaures Eisenoxyd | • | • | • | 8 —    |
| Schwefelsaure Talkerde | • | • | • | 8 —    |
| Chlornatrium           |   | • |   | 15 —   |
| Schwefelsaures Natron  | • |   | • | 30 Gr. |

und sehr viel freie Kohlensäure.

v. Gräfe und Kalisch, Jahrb. für Deutschlands M Seebäder. IV. Jahrg. 1839. Abth. 1. S. 75.

Die M.quelle zu Goldbach bei Aschaffenburg, ist einem schwachen hepatischen Geruch, einem eisenhaften G setzt an der Luft viel Eisenoxyd ab und enthält nach M dorff's Analyse in sechzehn Unzen:

| Chlornatrium           |      |   | 0,289 Gr. |
|------------------------|------|---|-----------|
| Kohlensaures Natron    |      |   | 0,941 —   |
| Kohlensaure Kalkerde   |      |   | 0,960 -   |
| Kohlensaure Talkerde   |      |   | 0,213 -   |
| Kohlensaures Eisenoxyd | al . |   | 0,294 -   |
| Extractivatoff         |      |   | 0,106 —   |
| Kieselerde             |      | • | 0,106 -   |
|                        |      |   | 2.909 Gr. |

2,909 Gr. Kohlensaures Gas . . . 3,33 Kub.1

Die M.quelle ist im J. 1823 entdeckt und Rigenties Gihak. — Die frühere Fassung ist gegenwärtig so zers man nicht einmal die Hauptquelle genau angeben kann.

Geiger's Magazin für Pharmacie. Bd. XI. S. 103. Dr. Gihak, die Heilquelle zu Goldbach. 1833.

Die M. quelle zu Weyhers entspringt im Landen ses Namens aus vulkanischem Gestein, und enthält nach U in sechzehn Unzen Wasser:

Kohlensaures Natron

|                          |   |   | 4,195 Gr. |
|--------------------------|---|---|-----------|
| Kohlensaures Eisenoxydul |   | • | 1,250 -   |
| Kohlensaure Kalkerde     | • | • | 1,000 —   |
| Schwefelsaure Kalkerde   | • |   | 0,500 —   |
| TATIONS TIME (           | • | • | Tion on   |

1.375 Gt.

Kohlensaures Gas . . eine unbesti

lich sind noch zu erwähnen der Säuerling zu Weikardsund ähnliche im Landgerichte Weyhers.

e Heilquellen des Ober-Main- und Rezatkreises.

Das Alexanderbad oder das Bad zu Sireuth im Reg. Bezirk Oberfranken, liegt am östliuse des Fichtelgebirgs, unfern des Dorfes Sichertsnd der Stadt Wunsiedel, sechs Meilen von Baireuth,
G. Bisch of 1906 F. über dem Spiegel des Meeles Klima des Kurorts ist daher theils wegen diehe, theils wegen der Nähe beträchtlicher Gebirge,
Aber eben deshalb ist auch die Lage dieses Bades
ahlerisch, seine Umgebungen von einem kolossalen
er, reich an schönen Gegenden.

sit, Urkalk und Glimmerschiefer bilden die Hauptgebirgsart sad, aus dem letztern entspringt die Mquelle. — Bemerkensist die ungeheuren, wild durch- und übereinandergeworfenen icke, — in deren Schluchten das im Dunkeln leuchtende stomm pennatum wächst, — und der hier vorkommende Antal asbestartige Tremolith.

leckt wurde die M.quelle zufällig 1737 von einem Bauer aus Reth, durch die Fürsorge des Markgrafen Alexander gut Bit Wohngebäuden, den erforderlichen Einrichtungen zu Bä-Behen und ihm zu Ehren "Alexanderbad" genannt.

les Badeetablissement, Eigenthum des Staats, früher fleissig hat in den letzten Jahren sehr verloren. Die Zahl der Kurchief sich in den J. 1836—1839 zusammen auf nicht mehr

is Wasser perlt, ist von einem zusammenziehenden, prickelnden Geschmack, seine Temperatur beträgt sein spec. Gewicht 1,0066. Nach Hildebrandt's achung giebt die M. quelle in einer Stunde 16 Kub. Vasser.

hemisch untersucht wurde die M.quelle von Delius, hrandt (1803), Fikentscher (1820) und später ogel, und gehört nach ihren Mischungsverhältu der Klasse der alkalisch-erdigen Eisenwasvathäusern wohnenden Kurgäste auf ihren Zimmern in böhe Wannen badeten. — Seit dem J. 1836 besitzt St. auch ein Baldmit Einrichtungen zu Moor-, Douche-, Tropf- und Schwitzbäders eine Colonnade, durch welche so wie durch die in ibrer Näbe legte Baumpflanzung mit Spaziergängen einem fühlbaren Bedädabgeholfen ist. — Im J. 1824 betrug die Zahl der Kurgäste m. — im J. 1827: 120, — im J. 1828: 190, — im J. 1836: 191, 1837: 221, — im J. 1838: 170, — 1839: 170. — Badearst in Dr. Reichel.

Die herrschende Gebirgsart der Gegend ist Thonschiefer, diesem Grauwacke und Grünstein; letzterer erscheint häufig at ger, aber auch als Kuppen. Kalkspath findet sich in demselben ist men von großen Nieren, oder als kleine Körner eingewachsen. die Mischungsverhältnisse der M.quellen und ihren so beträchts Eisengehalt scheinen besonders bemerkenswerth die in den genes Gesteinen häufig vorkommenden beträchtlichen Eisengünge.

Die Umgegend von Steben ist besonders dadurch merkelt dass auf einem kleinen Raume viele M.quellen zusammengedrängte nach Spörl besinden sich deren innerhalb des Raumes einer füratmeile vierzehn.

Man unterscheidet bei Steben fünf M.quellen, die dem sogenannten Säuerlingsanger, einige hundert Schrödwestlich von Untersteben ganz nahe bei einander Tage kommen. Es sind: 1. die Trinkquelle, schoot 1444 bekannt, — 2. die untere Badequelle, 1739 adeckt, — 3. die Wiesenquelle, seit 1802, — 4. die obe Badequelle, seit 1807 bekannt, — 5. die Tornesiqueliwelche in Holz gefast und die beiden ersten ausschauch mit einem steinernen Kranze und einer tempelate Bedachung versehen sind.

lhr Wasser ist klar, perlt, besitzt einen säueride sehr zusammenziehenden Geschmack und bildet, der Ei wirkung der atmosphärischen Luft ausgesetzt, bald ein ocherartigen Niederschlag; die Temperatur des Wassebeträgt nach Heidenreich 9,25° R. bei 24° R. der i mosphäre, sein spec. Gewicht 1,002, seine Wassermen in einer Stunde 130,515 Kub. Zoll; — nach einer spil ren Berechnung Bachmann's beträgt der stündliche I fluss in der Trinkquelle 28,559 Kub. Zoll, in der obert Badequelle 30,414 Kub. Zoll, in der Wiesenquelle 28,15

Zoll, in der unteren Badequelle 42,119 Kub. Zoll, in fornesiquelle 8,640 Kub. Zoll, zusammen 139,155 Kub. oder 803 Kub. Kufs.

Nach seinen Mischungsverhältnissen zu der Klasse der isch-erdigen Eisenquellen gehörig, schließt sich das ser zu Steben an die M.quellen von Spaa, Schwal, Brückenau, Sichertsreuth, Altwasser, Cudowa und the; — ausgezeichnet in demselben ist sein geringer It an kohlensaurem Natron und kohlensauren Erden, ein sehr beträchtlicher Gehalt an kohlensaurem Eisen tohlensaurem Gase.

Inalysirt wurde das M.wasser zu verschiedenen Zeion Hildebrandt, Spörl, Bachmann und Vo-Es enthält in sechzehn Unzen:

|                        | nac   | h Hil | d e b 1 | and | lt: | nach Vogel:   |
|------------------------|-------|-------|---------|-----|-----|---------------|
| oblensaures Natron .   |       | 0,37  | Gr.     |     |     | 0,75 Gr.      |
| chlensaure Talkerde .  | •     | •     | •       |     |     | 0,20 —        |
| ishlensaure Kalkerde   | •     | 2,03  | _       | •   |     | 1,65 —        |
| alornatrium            | •     |       |         | •   |     | 0,08 —        |
| chwefelsaures Natron . | •     | •     |         |     | •   | 0,05          |
| lemusextract           | •     |       |         | •   |     | 0,12 —        |
| lieselerde             | •     | 0,73  |         |     | •   | 0,50 —        |
| Likensaures Eisenoxydu | 1 · _ | 0,97  | -       | •   | •   | 0,65 —        |
|                        | _     | 4,10  | Gr.     | •   |     | 4,00 Gr.      |
| Coblensaures Gas       |       | 23,07 | Kub.    | Z,  | •   | 27.50 Kub. Z. |

tach den Analysen von Bachmann vom Jahre 1829 und 1838

| 1. Die Trinkquelle<br>in 16 Pfund M.wasser | 2. Die Tornesiquelle : in 18 Pfund M.wasser: |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Colornatrium 7,00 Gr.                      | 1,500 Gr.                                    |
| Chlorcalcium und Chlortalcium 5,30 -       |                                              |
| lohlensaure Kalkerde . 33,50 —             | 21,760 —                                     |
| Cohlensaure Talkerde                       | 1,960 —                                      |
| Kohlensaures Natron . 10,40 —              | 10,280 —                                     |
| Eisenoxyd 14,00 —                          | 18,980 —                                     |
| Kohlensaures Eisenoxydul 20,49 —           |                                              |
| Kohlensaures Manganoxydul 0,50 —           |                                              |
| Schwefelsaures Natron                      | 0,720 —                                      |
| Kieselerde 13,50 —                         | . 10,500 —                                   |

| Harzigen Extractivatoff . 4,10 Gr                             | <b>2,400</b> Gr. |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| In Alkohol lösliche organische<br>Substanz                    | 2,500 -          |
| Uniöslich. Extractivstoff, Quell-<br>satzsäure und Quellsäure |                  |
| nebst Verlust                                                 | 3,380 -          |
| 108,79 Gr.                                                    | 73,980 Gr.       |
| Kohlensaures Gas 372 Kub. Z.<br>Hydrothionsaures Gas Spuren.  | 433 Kub.L        |

Das M. wasser zu Steben wirkt stärkend, zusam ziehend, — das Nerven-, Muskel- und reproductive Splelebend, stärkend, das Gefässystem reizend, den Gund die Plasticität des Blutes vermehrend, die Cobides Knochensystems erhöhend, alle Se- und Excretist besonders die der Schleimhäute vermindernd.

Benutzt wird dasselbe als Getränk, mehr aber noch in Form Wasserbädern, als Tropfbad, als Einspritzung und Klystier, und lich in Verbindung mit der, in reichen Lagern bei Ober-Stebes findlichen Moorerde als Umschlag und Bad. Bei Schwäche der dauungswerkzeuge, welche das Stebener Wasser als Getränk gestattet, verbindet man gern mit der Anwendung der Wasserh den innern Gebrauch von benachbarten leichtern Eisenwassen. mentlich denen von Langenau, Wiesau u. a.

Zu widerrathen in allen den Fällen, in welchen haupt die kräftigeren Eisenwasser contraindicirt sind, man dasselbe dagegen als Bad, und nach Umständen 🛎 als Getränk vorzugsweise in allen den Krankheiten, che sich auf reine Schwäche, und besonders Schwäche, torpider Art gründen, namentlich: bei passiven und Blutflüssen, Fluor albus, Diarrhöen, Blennormie Harnwerkzeuge, profusen Schweißen, - chronischen U den des Muskel- und Nervensystems, - allgemeiner N venschwäche, Hysterie, nervöser Hypochondrie, Iral haften Beschwerden, Schwäche der Sinnorgane, Rete oder Incontinentia urinae, durch Krampf oder anfang Paralyse der Schließmuskeln bedingt, - Zittern der der, Schwäche des Rückenmarks, anfangender Tabes salis, unvollkommenen oder vollkommenen Lähmunge Extremitaten, — atonischer und habitueller Gicht,

Krankheiten des Uterinsystems, durch atonische Schwäche bedingt, scrophulösen und rhachitischen Beschwerden, in sofern sie auf fehlerhafter Mischung der Säfte, atonischer Schwäche und vorwaltender Laxität der Fasern beruhen.

Besonders empfohlen hat man den schon erwähnten M.schlamm <sup>1</sup>b Unschlag oder Bad bei örtlicher Schwäche, Contracturen, Läh-<sup>1</sup>bagen, veralteten Geschwüren und ödematösen Geschwülsten.

6. Stein, Crenae Stebenae. Baireuth 1690.

J. Hechtel, acidulae Stebenses in confinio non pares. Francof.

M. Thumigii observat, physicae de acidulis Stebensibus. 1727. Ucher die mineralischen Gesundbrunnen zu Steben und Langenau. Mausgegeben von P. L. v. W. D. B. R. A. O. G. G. R. u. L. z. H Leipzig und Hof. 1787.

Nähere Beschreibung des Bades und der Mineral- und Heilquel<sup>1</sup> zu Steben, in des Königreichs Baiern Ober-Mainkreise und der maligen Provinz Baireuth, von G. H. Spörl. 1822.

Kastner's Archiv. Bd. III. S. 483.

Hufeland's Journal der prakt. Heilk. Bd. XV. St. 3. S. 131.

E. Wetzler, Gesundbr. im Ober-Mainkreise. S. 3.

Steben's Heilquellen, besonders in genauer Beziehung auf ihre mendung und auf ihren zweckmäßigen Gebrauch, dargestellt von W. Reichel, mit einer Vorrede von Dr. C. M. Marc. Hof 1829. A. Vogel a. a. O. S. 23.

F. W. Heidenreich, die Eisenquellen bei Steben. Nürnberg

Reichel, über die Eigenthümlichkeiten der Stahlquellen Ste-M. Hof 1838.

Heidenreich, die Wirkungsart der M.quellen bei Steben. Nürng 1839.

v. Gräfe und Kalisch, Jahrb. Jahrg. IV. 1839. Abth. 1. S. f.

Allgem. Zeitung des Brunnen- und Badewesens. 1840, S. 201.

An die M.quellen von Steben reihen sich:

Die M.quelle zu Langenau, anderthalb Stunden von Ste-1, an der Straße, die von Steben nach Bamberg führt; in einem beiden Seiten von hohen Bergrücken eingeschlossenen Thale; 1e bei der Quelle ist ein Jügerhaus, das einzige Gebäude in der Izen Gegend.

Das M.wasser wird von den Kurgästen zu Steben, wohin es in igen getragen wird, als Säuerling getrunken. Nach Heidenreich des eigentlich zwei Quellen von verschiedener Qualität, die aber

|                                                                                                                                                                                                                            | Kieselsäure<br>Quellsäure .<br>Kohlensäure<br>Spuren von Cal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | rid.                                                                                                                                            | 0,5549 (<br>0,2517 -<br>3,7600 -                                                                                                                       | _                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            | Freies kohlensa<br>Schwefelwasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 31,53 Ku<br>Spure:                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Sal<br>sie gefaßt w<br>sechzehn Un                                                                                                                                                                                     | zquelle wurde<br>ar, vom Apothe<br>zen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e gleich<br>eker Mo                                                                                                                              | nach ihr<br>ser ans                                                                                                                             | er Entdecl<br>dysirt. D                                                                                                                                | tung, noch e<br>erselbe fæd                                                                                                                                                                                                     |
| Aeltern reich bei Ma sucht, Hystei unregelmüßig gen über sein Graf a. Wetzle Kastne A. Vog Fische 1835. Jahrg. Fische v. Gräf Die M. mens im Lan gensburg, vol hier befindlic angenehmen Meere, aus G und Eigenthu Das M.w | Kohlensaures Ei Kohlensaure Ka Kohlensaure Ka Kohlensaure Ta Kochsalz Kohlensaures N Kieselerde Humusextract  Kohlensaures G Beobachtungen genschwäche, F rie, Fluor albus, ger Menstruation ne Wirkungen s a. O. Th. I. S r's Gesundbr. r's Archiv. Bd el a. a. O. S. 2 r in: Jahrbüch 1. r, das Ottobad e und Kalisc quelle zu Ko de guelle zu Ko de und Kalisc quelle zu Ko de waldsassen n hen M.quellen et Thalgrunde nich iranit, sind in l im des Staates. asser ist krysta Geschmack, en 7° R. In sechz | as zufolge latulenz zu prof und U ind nicl . 33. und Bä . III. S. 7. uer des bei Wich h, Jahr ur eine entspring at weit Holz ge llhell, twickelt | erwies s , chronis user, ger infruchtbe at bekann der im O 483.  Erztliche esau. Bai b. Jahrg. im Reg. halbe Str en auf ei von einen t viel Gas | chem Dur inger, schu arkeit. Ne t.  ber-Mainke en Vereine reuth 1838 IV. 1839. des Dorf Bez, Ober iner Wiese ader, 1600 Granitkri m angeneh blasen und | Gr.  db. Z.  M. wasser lichtall, Bleinerzhafter of were Erfahren erise. S. 108  a in Münche erise. S. 108  A bth. L & E.  con diesa lichtalle erise. and in eine erise. and in eine erise erise waren ungeber erise hat die Ter |
| Kohlensa                                                                                                                                                                                                                   | <b>9</b> 7 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ni                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | el: nach                                                                                                                                               | Bachman                                                                                                                                                                                                                         |

| Cohlensaures Gas .     |   | 4,90 Gr.<br>27,2 Kub. Z. |   |     | 10,90<br>16,25 | Gr. '<br>Kub. <b>%</b> . |
|------------------------|---|--------------------------|---|-----|----------------|--------------------------|
| tiwefelsaure Kalkorde  | • | • •                      | • | • • | 1,28           |                          |
| lieselerde             | • | 0,40 —                   |   |     | 1,12           |                          |
| leblensaures Eisen .   |   | 0,10 —                   |   |     |                | •                        |
| loblensaure Talkerde . |   | 0,25 —                   |   |     | •              | •                        |
| lohlensaure Kalkerde . |   | 0,20 —                   |   |     | 1,97           | -                        |
| lumusextract           |   | 0,25                     |   |     |                |                          |
| Chlorkalium            |   | 0,40                     |   |     |                | •                        |
| khwefelsaures Natron . |   | 0,25 Gr.                 |   |     | 2,50           | Gr.                      |

einen Mischungsverhältnissen und Wirkungen zufolge gehört M.wasser zu den vorzüglichsten Säuerlingen Baierns. Es wird bet und gleich Selterserwasser benutzt; — doch hat die Verng in den letzten Jahren sehr abgenommen. Die Inspection dasselbe führt Hr. Dr. Fischer zu Waldsessen.

lach Graf's und anderer Aerzte Erfahrung hat man dasselbe als lack mit gutem Erfolg empfohlen bei chronischen Brust- und deibsbeschwerden, Verschleimungen, Lungensucht, Stockungen, arhoiden, Gries- und Steinbeschwerden; — als Bad bei Gicht lackmatismen, Lähmungen und chronischen Hautkrankheiten.

Graf a. a. O. Th. I. S. 53. Wetzler a. a. O. S. 121.

Vogel a. a. O. S. 29.

'. Gräfe u. Kalisch, Jahrb. IV. Jahrg. 1839. Abth. 1. S. 157.

Die M. quelle von Hardeck, unfern des Dorfes dieses Na
"in Landgerichte Waldsassen, Reg. Bez. Oberpfalz und Regens
"in Under Stunden entfernt, dicht an der

machen Gränze. Neben der Quelle ist ein Eisenhammer, sonst

met sich dort kein zum Unterkommen der Kurgüste bestimmtes

jude. Die Quelle gehört dem Eigenthümer des Eisenhammers.

Das M.wasser perlt stark, ist von einem sehr angenehmen, erfri
men Geschmack, und wirkt leicht berauschend. Das in demsel
mathaltene koblensaure Gas und Eisen scheint sehr fest an das

mer gebunden zu sein. Sechzehn Unzen Wasser enthalten

|                          | nach Vog | el: | nac | h Bachmann: |
|--------------------------|----------|-----|-----|-------------|
| Kohlensaures Natron .    | 1,20 Gr. |     |     | 0,8125 Gr.  |
| Chlornatrium             | 2,50 —   | •   | •   | 1,6250 —    |
| Schwefelsaures Natron    | 5,25 —   |     |     | 6,0000      |
| Chlorkalium              | 1,25 —   | •   | •   |             |
| Hamusextract             | 0,25 —   |     |     |             |
| Kohlensaure Kalkerde     | 2,40 —   |     |     | 2,0625 —    |
| Kohlensaure Talkerde .   | 0,40 —   |     | •   |             |
| Kohlensaures Eisenoxydul | 0,45 —   | R·  | •   | 0,3750 —    |

| Kieselerde             |   | 0,50 Gr                |           |
|------------------------|---|------------------------|-----------|
| Schwefelsaure Kalkerde | • |                        | 0,6250 -  |
|                        | • | 14,20 Gr.              | 11,8750 6 |
| Kohlensaures Gas       |   | . 32,2 Kub, <b>Z</b> . | 18,00 Kd  |
|                        |   |                        |           |

Getrunken wirkt es auflösend, stärkend, wird versendet ud

fsig getrunken.

Empfohlen hat man dasselbe bei Schwäche der Verlauserkzeuge, Magendrücken, Flatulenz, Säure der ersten Wastockungen im Leber- und Pfortadersystem, Hämorrhoidalbest den, — Krankheiten der Harnwerkzeuge, Verschleimungen, und Steinbeschwerden, — Blennorrhöen, Hypochondrie, Hy Melancholie.

Graf a. a. O. Th. I. S. 43. Wetzler a. a. O. S. 125.

Kastner's Archiv. Bd. III. S. 483.

A. Vogel a. a. O. S. 30.

v. Gräfe u. Kalisch, Jahrb. IV. Jahrg. 1839. Abth. 1.

Die M.quelle bei Hohenberg oder Hochberg, uns Gränzfeste dieses Namens im Landgericht Selb, im Reg. I Oberfranken, 1835 Fuss über dem Meere, nahe bei der Straise che von Hohenberg nach Eger führt. Früher wurden jähre derselben mehrere tausend Krüge versendet, doch ist die jetzt sehr vernachlässiget, bei derselben fehlen Wohngebiss Einrichtungen zu Bädern für Kurgäste.

Analysirt wurde das M.wasser von Vogel und Bach und enthält in sechzehn Unzen;

|                                                                  | nach    | Vogel:          | naci  | Back    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|---------|--|--|--|
| Kohlensaures Natron                                              | 0,45    | Gr              |       | 0,273   |  |  |  |
| Schwefelsaures Natron .                                          | 0,12    | <b>-</b> .      | •     | 0.963   |  |  |  |
| Chlorkalium                                                      | 0,20    | <b>–</b> .      |       |         |  |  |  |
| Chlornatrium                                                     | 0,18    |                 |       | 0,60    |  |  |  |
| Koblensaure Kalkerde .                                           | 1,90    |                 | •     | 0,7     |  |  |  |
| Kohlensaure Talkerde .                                           | 0,40    |                 |       | . 4     |  |  |  |
| Chlorcalcium                                                     | •       |                 | •     | 0,0     |  |  |  |
| Kohlensaures Eisenoxydul                                         | . 0,30  |                 |       | 0,400   |  |  |  |
| Humusextract                                                     | 0,10    |                 |       |         |  |  |  |
| Kieselerde                                                       | 0,35    |                 | •     |         |  |  |  |
|                                                                  | 4,00    | Gr.             |       | 2,3600  |  |  |  |
| Kohlensaures Gas                                                 | 30.6 K  | (ub. <b>Z</b> . |       | 55,00   |  |  |  |
| Schwefelwasserstoffgas .                                         | •       | •               | •     | 0,90    |  |  |  |
|                                                                  | 30,6 K  | ub. Z.          |       | 55,90 5 |  |  |  |
| Wetzler a. a. O. S. 89.<br>A. Vogel a. a. O. <sub>4</sub> S. 31. |         |                 |       |         |  |  |  |
| v. Gräfe u. Kalisch, Ja                                          | hrb. IV | . Jahrg.        | 1839. | Abth. L |  |  |  |

Ausser diesen M.quellen sind in dem Ober-Mainkreise noch folde weniger bekannte nur namentlich zu erwähnen: Die M.quelzu Fixen, Falkenberg, Gosel und Eckardtsgrün im miges Stift Waldsassen, — die M.quelle zu Buckenhofen Erlangen, — ferner die M.quelle won Kothenhibersbach eit Thiersheim, 1600 Fuß über dem Meere, von M. Hörnigk keil als stärkender eisenhaltiger Säuerling empfohlen, von den thern der Umgegend als Getrünk benutzt, — die M.quelle zu bheidt, noch höher gelegen, — die M.quelle am Fichtelsee bettesgab, — der Wunderbrunnen an der Steinach, zwitwiedenberg und Warmen-Steinach, — die M.quelle am Pfeifhi Warmen-Steinach, — die M.quellen bei Köditz, bei Schöndan der Grunermühle und bei dem Dürren weider mer.

Frafa. a. O. S. 61. 65. 347. Wetzler a. a. O. S. 135. Joidfus und Bisch of Beschreibung. Th. I. S. 116—130. Gräfe und Kalisch a. a. O. S. 83.

## Bemerkenswerth in dem Rezatkreise ist:

Des Wildhad bei Burgbernheim im Landgerichte Windsim Reg. Bezirk Mittelfranken, unfern des Marktes Burgbernin einer anmuthigen, von schönen Waldungen umgebenen Get von Anspach sechs, von Erlangen zehn, von Rothenburg zwei den enfernt.

Die Autalt, mit den nöthigen, zu Wohnungen der Kurgäste und len eigerichteten Gebäuden versehen, ist Eigenthum des Marktless Burgbernheim und wird an einen Badeinspektor verpachtet. Du Bad von Burgbernheim gehört zu den ältesten in Teutsch-Alten Urkunden zufolge soll das M.wasser des Wildhades schon 199 Kaiser Lothar gegen Steinbeschwerden gebraucht wortein. Gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts liess Gott-III., Bischof zu Würzburg, den M.brunnen gut fassen, und bele 1308 es selbst. Im Jahre 1347 gebrauchte es Kaiser Karl IV. Albrecht Achilles, Kurfürst von Brandenburg. Während und dem dreißigjährigen Kriege blieb es lange unbenutzt, - erst dizenten Jahrhundert kam es wieder in Gebrauch und Aufe and wurde durch die Fürsorge der Markgrafen von Branden-·Kulmbach und Baireuth, namentlich durch Markgraf Chri-<sup>a</sup> Friedr. Karl Alexander mit neuen Wohngebäuden und chtungen ausgestattet.

Die Mquellen des Wildbades entspringen aus grauem Sandstein, ler Wasserscheide des Main- und Donaugebiets, in einer waldigen Nordost nach Südwest streichenden Thalschlucht, gegen 1300 über dem Meere, — sind in ihren Mischungsverhältnissen we-Theil. nig verschieden, nur abweichend in dem quantitatives Verlik ihrer einzelnen Bestandtheile; ihre verwaltenden festen Bestandt sind schwefelsaure Talkerde und kohlensaurer Kalk.

Folgende M.quellen werden unterschieden: 1. Der Doktork nen. Sein Wasser ist frisch geschöpft krystallhell, bleibt a bei der Einwirkung der Luft, hat einen schwachen Gemeh Schwefelwasserstoffgas, und einen unbedeutend erdigen, etwa sammenziehenden Geschmack; seine Temperatur beträgt 6,30 R 12,4° R. der Atmosphäre, sein spec. Gewicht 1,0022, seine Wa menge in 24 Stunden 1814 Eimer, - 2. Der Musketierbret orhielt seinen Namen unter der Markgräflichen Regierung, von damals anwesenden Militait, von welchem die an chronische schlägen Leidenden angewiesen wurden, diesen M.brunnen zu chen. An Geruch, Geschmack und Klarheit dem vorigen gleid das Wasser dieses Brunnens die Temperatur von 6,4° bei 14 der Atmosphüre, seine Wassermenge beträgt in 24 Studes Eimer. — 3. Das Augenbrünnlein, weniger wasserreich beiden vorigen, hat die Temperatur von 8,5° R. bei 12,4° A Atmosphäre. — 4. Der Badebrunnen. In Farbe, Geschmit Geruch mit dem Doktorbrunnen übereinkommend, hat sein " die Temperatur von 8,75° R. bei 12,4° R. der Atmosphäre, sei Gewicht 1,0026, seine Wassermenge in 24 Stunden 217, Es 5. Der Kochbrunnen, nicht zu medicinischen, sondern 🌬 schen Zwecken benutzt.

Chemisch analysirt wurden die M.quellen von Martius segel. Das Wasser des Doktorbrunnen enthält in sechzehn nach Vogel:

| Schwefelsaure Talkerde    |         |        | 4,10 Gr. |
|---------------------------|---------|--------|----------|
| Chlorkalium               |         |        | 0,20     |
| Chlortalcium              | •       | •      | 0,15 —   |
| Kohlensaure Kalkerde      |         |        | 2,10 —   |
| Kohlensaure Talkerde .    |         | •      | 0,50 —   |
| Schwefelsaure Kalkerde mi | it eine | er Spu | ır       |
| von Kieselerde und Eis    | en      | •      | 0,80 —   |
| Extractivates             | •       | •      | 0,15 —   |
|                           |         | •      | 8,00 Gr. |

Als Bad gebraucht wirkt dieses M.wasser auf alle Secretionen gelinde befördernd, leicht einen Badeansschig en
und wird von Ackermann empfohlen: bei hartnäckiges rie
schen and gichtischen Leiden, — hypochondrischen und hyste
Zufällen, — chronischen Krankheiten des Uterinsystems, Sypt
nen der monatlichen Reinigung, — Hämorrhoidalbeschwerdes,
malen Hämorrhoiden, — chronischen Hautausschlägen, versket
schwüren, — schmerzhaften Krankheiten der Urinwerkset
Steinbeschwerden.

Knobloch, vom Burgbernheimer Wildbade, nebst einer kurschreibung der Kräuter, so um und in dem Walde gefunden. Onelzbach 1611. — 1620.

seue lobreiche Wildbad. Baireuth 1620.

Layritz, panegyricus de fontibus soteriis Ill. Principat.

f. G. Petz, de aquis medicatis Burgbernheimensibus. Altdor-

Hasenest, Zuflucht derer, so mit Glieder-Gebrechen und andern Krankheiten geplagt sind. Nürnberg 1729.

L Sponsel's Beschreibung des Burgbernheimer Wildbades.

- Delius, Nachricht von dem Wildbade bei Burgbernheim.
   1775.
- 3. Mensel's Beschreibung des Wildbaden bei Burgbernheim, ihn artist. Inhaltes. Heft, I. S. 18.

staer's Archiv. Bd. III. S. 483.

chner's Repertorium. Bd. XIII. S. 441.

H. L. Schulz, Nachricht von dem Wildbade bei Burgbernurgbernheim 1804.

W. Ackermann, das Wildbad bei Burgbernheim. Erlangen it 2 Kupfern.

Vogel a. a. O. S. 68.

Grafe u. Kalisch, Jahrb, IV. Jahrg. 1839. Abth. I. S. 80.

#### h de M.quellen bei Burgbernheim reihen sich ferner:

t. H. bad bei Wemding, eine halbe Stunde von Wemding t, Eigenthum des Hrn. Oekonomen J. Schoch.

a unterscheidet zwar drei Quellen, alle werden aber vereint rak und Bad benutzt. Die Bäder werden in dem Kurhause sen, in welchem sich dazu, obgleich sehr mangelhafte, Vorrichbefinden. — Im J. 1836 befanden sich hier 51, — 1837: 31, §: 38 Kargäste. — Als Arzt fungirt hier der Gerichtsarzt Dr. er.

# ch Vogel's Analyse enthalten sechzehn Unzen des M.wassers:

| Schwefelsaure Talker    | de |        |       | 2,95 Gr.  |
|-------------------------|----|--------|-------|-----------|
| Chlorkalium .           |    |        | •     | 0,75 —    |
| Kohlensaure Talkerde    |    | •      |       | 0,10      |
| Kohlensaure Kalkerde    |    |        |       | 1,20 —    |
| Kieselerde u. schwefels |    | e Kall | cerde | 0,70 —    |
| Hamasextract .          |    |        |       | 0,20 —    |
| Kehlensaures Eisen      | •  | •      | •     | eine Spur |
|                         |    |        | -     | 5,90 Gr.  |

Thermologia Wemdingiana von J. Ant. Jaser. 1654.

Beschreibung des schon vor mehr als dreibundert Jahren bei ten wundersamen mineralischen Heilbades von Wemding von

J. Heileth, 1715.

Hierl's Beschreibung des Bades zu Wemding, 1752.

J. B. Graf a. a. O. Th. II. S. 233.

A. Vogel a. a. O. S. 70.

v. Grafe u. Kalisch a. a. O. S. 152.

Das Wildbad zu Rothenburg an der Tauber, im Rezirk Mittelfranken. Die Badeanstalt liegt in dem angenehmen von der Stadt Rothenburg, dicht an der Tauber hinlaufenden gegen 1000 Fuß über dem Meere, ist Eigenthum der Stadt burg, wird fleißig benutzt, und enthält nicht bloß Badezins Wannen, sondern auch Vorrichtungen zu Douche- und Damp

Man unterscheidet hier zwei M.quellen: das sogenannte Mi wasser und das Stahlwasser. Nach Vogel's Untersuch halten in sechzehn Unzen:

# 1. Das M.wasser: 2. Das Suh

| Schwefelsaure Talkerde   |   | 3,25 Gr.    |   | 3,25 |
|--------------------------|---|-------------|---|------|
| Schwefelsaure Kalkerde   |   | 7,50 —      |   | 4,90 |
| Chlortalcium             |   | 0,50        |   | 0,3  |
| Schwefelsaures Natron    |   | 0,25 —      |   |      |
| Kohlensaure Kalkerde .   |   | 5,50 —      |   | 6,2  |
| Kohlensaure Talkerde .   |   | 0,25        |   | 0,5  |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   | eine Spur   |   | 0,0  |
| Kieselerde               |   | 0,25 —      |   |      |
| Hamusextract             | • | 0,15        |   | 0,5  |
|                          | _ | 17,65 Gr.   | - | 15,5 |
| Kohlensaures Gas         |   | 4,3 Kub. Z. |   | 3.   |
| Schwefelwasserstoffgas   |   | Spuren.     |   |      |
|                          |   | _           |   |      |

Das M. wasser wird meist nur in Form von Wasserbit wendet, die im Allgemeinen reinigend, auflösend, die Thit Secretionsorgane, besonders die der Haut und Nieren bestats das Gefässystem etwas aufregend wirken, und namentlicht werden bei chronischen Hautkrankheiten, rheumatischen sehen Metastasen, chronischen Rheumatismen und Gieht; sim Unterleibe und dadurch bedingter Hypochondrie, Hysterimorrhoidalleiden; Scropheln und Rhachitis.

Kastner's Archiv. Bd. III, S. 483.

A. Vogel a, a. O. S. 74.

v. Gräfe u. Kalisch, Jahrb. Jahrg. IV. 1839. Abth.

Das Wildbad zu Weissenburg, im Reg. Bez. ken. Im südöstlichen Theil dieser Stadt entspringt, 1000

Meere, aus kalkartigem Boden, eine alkalische, etwas Eisen entide Mquelle, welche ziemlich wasserreich, mit Quadersteinen geand Eigenthum der Stadt ist.

bu hier befindliche Badehaus wird wenig benutzt, die Bäder

m in Privatwohnungen genommen.

as M.wasser ist klar, farblos, schmeckt etwas herb, setzt einen migen Niederschlag ab, und bildet im Kochkessel den sogenannhanenstein.

mlysirt wurde dasselbe von Vogel, neuerlich (1835) von L. ichner jun. aus München. Sechzehn Unzen enthalten:

|                     |         |       | nach | Vog | el: | ns | ich Bu,chn,er: |
|---------------------|---------|-------|------|-----|-----|----|----------------|
| hwefelsanres Natro  | n       |       | 0,50 | Gr. |     |    |                |
| llorkalium          | •       |       | 0,25 | _   |     | •  |                |
| ohlensaure Kalkerd  | е.      |       | 1,20 |     |     |    | 1,256 Gr.      |
| oblensaure Talkerde | mit S   | oure  | מ    |     |     |    |                |
| von Eisen .         |         |       | 0,30 | _   |     |    |                |
| shiensaure Talkerd  |         |       |      |     |     |    | 0,223 —        |
| thwefelsaure Kalker | de mit  | Ki    | B-   |     |     |    |                |
| selerdo             |         |       | 0,50 |     |     |    |                |
| obleasaure Talkerd  | e )     |       |      |     |     |    | 0,400 —        |
| ahlensaures Kali    | 3       | •     | •    | •   | •   | •  | 0,200          |
| thwefelsaures Natro | n mite  | twa   | 18   |     |     |    |                |
| schwefelsaurer Kal  | kerde   |       | •    |     | •   |    | 0,240 —        |
| inenoxyd }          |         |       |      |     |     |    | 0,272 —        |
| honerdo             | •       | •     | •    | •   | •   | •  |                |
| ieselerde           |         |       | •    |     | •   | •  | 0,192          |
| pun einer sticks    | toffhal | tige  | n    |     |     |    |                |
| ermischen Substau   | oz u. G | Quel! | l-   |     |     |    | -              |
| titre               | •       |       | •    |     |     | •  | 0,017 —        |
|                     |         |       | 2,75 | Gr. | _   | •  | 2,600 Gr.      |

E M.wasser soll gelind auflösend wirken, und sich bisher gegen bel, Schwerhörigkeit, Gliederzittern, Krämpfe, Lähmungen, Rheumatismus, Steinbeschwerden, Hypochondrie und chronilautausschläge wohlthätig gezeigt haben.

. Vogel a. a. O. S. 71. Gräfe u. Kalisch, Jahrb. Jahrg. IV. 1839. Abth. 1. S. 81.

ie M. quelle bei Nördlingen, bekannt unter dem Namen t. Johannisbades, befindet sich unfern der, von Nördlingen Wallerstein führenden Chaussée und gehört der Stadt Nördlin-In einem, neben der Quelle erbauten Hause finden sich Vorgen zu Bädern.

# 1 sechzehn Unzen M.wasser fand Vogel:

|                        | _ |          |
|------------------------|---|----------|
| Schwefelsaures Natron. |   | 0,15 Gr. |
| Kohlensonses Notron    |   | 0.10     |

Alle hier entspringenden M.quellen zeichnen sich adurch ihren geringen Gehalt an freier Kohlensäure, die M. zahl, mit Ausnahme der Soole zu Reichenhall, enthält nig feste Bestandtheile, unter diesen vorwaltend erdige Si-unter ihnen finden sich viel erdig-salinische Schwequellen.

Unter den zahlreichen, größtentheils jedoch unbei tenden Kurorten Baierns haben in der neuesten Zeit das Wildbad zu Kreuth und die Adelheidsqu zu Heilbrunn einen besondern Ruf erworben.

Flurl's Beschreibung der Gebirge von Baiern und der Pfalz, 1792. S. 6.

Kastner's Archiv. Bd. III. S. 482.

Teutschland geolog. geogu. dargestellt von Chr. Keferst Bd. I. St. 3. S. 351, 353. — Bd. V. St. 3. S. 454. — Bd. VII. St. 1.6 Die M.quellen des K. Bayern von A. Vogel. S. 34. 45. 34 Boué im: Journal de Géologie, 1830. Juin. p. 136.

v. Gräfe und Kalisch, Jahrb. für Deutschlands Heiles und Seebäder. IV. Jahrg. 1839. Abth. 1. S. 93 ff.

1. Das Bad zu Kreuth'im Isarkreise, im Bez. Oberbaiern, Landgericht's Tegernsee, von Münsiebzehn, von Rosenheim funfzehn Stunden entfernt, mahlerisch am Fusse der Tyroler Alpen unfern Tegergelegen, 2911 Fuss über dem Meere erhaben, von Kranz hoher Gebirge umschlossen, berühmt durch seiner Höhe entsprechenden Alpenvegetation verdage Molken zu Kreuth ihre Güte,

Das unfern Kreuth befindliche Kloster zu Tegernsee wirk von Adal bert und Odoak er gegründet, und das zu diesen kie gehörige Wildbad zu Kreuth unter dem Namen des "Wildbades heiligen Kreuz" scheint schon sehr früh bekannt und besetzt den zu sein. — Im J. 1817 wurde das Bad von Maximilian seph, dem hochseligen König von Baiern, gekauft, und in des ren 1823 und 1824 durch Bauten und zweckmäßige Einricht verbessert und verschönert. Gegenwärtig ist die Kuranstak führen der verwittweten Königin Karoline.

Kreuth entbehrt in seiner abgeschlossenen Lage, bei er vorherrschenden einfachen und stillen Lebensweise, der städen

treuungen und geräuschvollen Vergnügungen, welche andere sehr rich besuchte große Kurorte charakterisiren, entschüdigt aber da-1 darch den ungetrübten Genuss einer großartigen Natur, höchst mischer Umgebungen, einer reichen Alpenvegetation und einer

a stärkenden Gebirgsluft.

klima zu Kreuth ist im Allgemeinen sehr rauh, bäufigen und sehr iden Temperaturwechseln unterworfen; — die vortheilhafteste Zeit m Mitte Jani bis Mitte September, — es giebt Jahre, wo am I Juni noch Schnee liegt und im September schon Schnee fällt. in längerer Aufenthalt in dieser leichten, reinen, aber rauhen plust psiegt daher im Allgemeinen den Kranken, welche an großen Erethismus der Schleimhaut der Luftwege und Lunriden, mit Exulceration, einem sehr réizbaren zu Bluthusten oder sdeng disponirten Blutsystem, - oder bei welchen die Hals-Lungenleiden schon in das Stadium der Colliquation übergesind, nicht, — dagegen sehr in allen den Fällen zuzusagen, wo torpide Schwäche, Erschlaffung der Schleimhaut der Luftwege angen, - oder reiner allgemeiner Nerven-Erethismus bei sehr nervösen Constitutionen, aber ohne besorgliche Lokalleiden der intionsorgane, vorwalten.

Die zum Etablissement gehörigen Gebäude enthalten : Wohnungen für Kurgäste und zweckmäßig eingerich-Wannenbäder in Badezimmern, ausser diesen Appan Tropf-, Douche- und Dampfbädern. Die Douchek werden mittelst einer transportabeln Douchemaschine geben, die Dampfbüder in Dampfkasten in Form allgeher, eder blofs lokaler.

In mentgeltlichen Aufnahme und Verpflegung mittelloser Krandient das Maximilian-Armenbad, welches mit einem Fun-785-Capital von 50,000 Fl. ausgestattet ist.

Eröffnet wird das Bad Mitte Juni, geschlossen Mitte tember. — Wegen Bestellungen wendet man sich an Badeinspection zu Kreuth.

<sup>Bei</sup> dem zahlreichen Besuch, dessen sich Kreuth jährlich erfreut, indess die eigentlichen Kurgüste von den Kreuth besuchenden nden wohl zu unterscheiden.

| <u>Im</u>     | J. | 1827 | betrug | die | Zahl | der: | Kurg. | 431. |
|---------------|----|------|--------|-----|------|------|-------|------|
| _             | -  | 1828 |        |     |      |      |       | 434. |
| _             | _  | 1833 |        |     |      |      |       | 280. |
| _             | _  | 1834 |        |     |      |      |       | 337. |
| <del></del> - | _  | 1836 |        |     |      |      | •     | 276, |

#### 

Wenn auch die Molkenanstalt zunächst den Rust Kreuth begründet hat, so besitzt Kreuth ausser dieser d noch andere Vorzüge, welche die Wirksamkeit der benutzten Molken nicht bloß sehr erhöhen, sondem u eine vielseitigere Benutzung derselben gestatten, – u lich Soolbäder und kalte Schwefelquellen.

 Die Molken zu Kreuth sind wegen der reiches penvegetation von so ausgezeichneter Güte, das sie d der besten Molkenanstalten der Schweiz gleichges werden können.

Von den hier bereiteten Molken geben sechzehn Unzen abged 1 Unze Rückstand, welcher nach Vogelenthält: 5 Drachmen is zucker, 1 Drachme Osmazom und 2 Drachmen, welche Michi Schleim, Käsestoff, salzsaure, phosphorsaure und achwefelssate is enthalten.

Getrunken wirken die Molken im Allgemeinen kild beruhigend, — auflösend, gelind die Se- und Excreti bethätigend, — umändernd und verbessernd auf das schungsverhältniss der Säfte, — nährend und zugleich linde stärkend; — bei ihrer Wirkung und Anvenkommen gewiss ausser ihrer guten Qualität auch der matischen Verhältnisse sehr in Betracht.

Sehr hilfreich haben diese Molken sich bisk wiesen:

- a. bei Hals und Brustleiden, chronischer keiter Heiserkeit, Blennorrhöen, anfangender hit Lungenschwindsucht;
- 6. bei chronischen Nervenleiden erethischer Art, krankhafter Verstimmung der Ganglien im Unter und dadurch bedingten örtlichen krampfhaften Besch den, allgemeiner Nervenschwäche, Entkräftung, Abzehrungen ohne innere Exulcerationen;
- e. bei Stockungen in den Organen der Assimilund dadurch veranlasster mangelhafter Ernährung ode lerhaster Mischung der Säste, — Hämorrhoidalbeschand

Eckigen Gelbsuchten, Dyskrasieen und Kachexieen, — pheln, Rhachitis, anfangender Atrophie, — Anomalieen Menstruation, Bleichsucht, — chronischen Hautausgen;

k bei Krankheiten der Harnwerkzeuge, - Blasenhähiden, Griesbeschwerden.

le Molken lässt man allein oder mit frisch ausgepressten Kräulea, welche hier von vorzüglicher Qualität sind, oder mit verlea natürlichem M.wasser trinken. — Verabreicht werden sie in
sehr geräumigen Saale, welcher bei ungünstiger Witterung den
moden Schutz und zugleich Raum gewährt sich hierbei die erliche Bewegung zu machen.

sterstützt wird die Wirkung der Molken nach Umständen durch eichzeitige Benutzung der Soolbäder und der hier entspringen-Lquellen.

Bäder von Soole, wozu die kräftige Soole von zheim benutzt wird (vergl. die M.quellen zu Rosen), werden allein oder in Verbindung mit den übrigen zuitteln, welche Kreuth darbietet, in allen den Fällen fohlen, in welchen Soolbäder überhaupt indicirt sind.

Empfehlen werden sie namentlich: bei chronischen Hautausschlä, besonders scrophulösen Flechten, eingewurzelter Krätze, scrolies Geschwüren, — gichtischen und rheumatischen Leiden, oder
km duch Störung oder Unterdrückung der Hautthätigkeit bedingLeiden, — Krankheiten des Drüsen- und Lymphsystems, besoni Scrophein, scrophulösen Anschwellungen, Verhärtungen, anfankr Atrophie, — Stockungen im Pfortader- und Uterinsystem,

f albus, — chronischen Nervenkrankheiten, — Nervenschwäche,
krie, krampfhaften Leiden, Lähmungen.

- 3. Die bei Kr. entspringenden kalten erdig-salinischen hwefelquellen, von jedoch nur sehr wenig flüchti-Bestandtheilen, als Getränk, und als Wasser-, Dampf-Douchebad benutzt.
- a. Die M.quelle zum heiligen Kreuz, auch Badequelle mut, sehr wasserreich, am Fusse des Hohlensteins entspringend; Temperatur beträgt 9° R., ihr spec. Gewicht 1005 nach Vogel. d. Die M.quelle bei Schwaighof, am Abhange einer Bergse am süd-östlichen Winkel des Tegernsees, an flüchtigen und ka Bestandtheilen etwas reichhaltiger als die vorige.
  c. Die M.quelle im Stinkergraben, entspringt aus grobem

Geröll von Gypsbruchstücken, seit 1825 in Gebrauch, ist indels mit 1833 verschüttet.

d. Die M.quelle am Fusse des Gernberges, sie eins mehr feste Bestandtheile als die M.quelle zum heiligen Kreuz un zu Schwaighofe.

Ausserdem ist noch zu erwähnen die Quelle am Monuncus, von ähnlicher Beschaffenheit wie die M.quelle zum heiligen Kreusie wird aber nur diätetisch als Trinkwasser benutzt.

Chemisch analysirt wurden diese M.quellen früher von Gralneuerdings von Vogel und Fuchs. In sechzehn Unzen entwiss

# 1. Die Quelle am Schwaighofe

nach Vogel:

nach Fucio

| Schwefelsaure Kalkerde .                                                                                                                                      | . 4,125                                                                                               | 0 <b>G</b> r | 10,3750 GL :                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Schwefelsaure Talkerde.                                                                                                                                       | . 5,500                                                                                               | 0 — .        | 1,7050 -                                                                         |
| Schwefelsaures Natron u. I                                                                                                                                    | Kali                                                                                                  |              | 1,125 - 1                                                                        |
| Kohlensaure Kalkerde .                                                                                                                                        | 1,500                                                                                                 | 0 — .        | 2,2025 -                                                                         |
| Kohlensaure Talkerde .                                                                                                                                        | . 0,375                                                                                               | 0 — .        | 0,3400 -                                                                         |
| Kohlensaures Eisenoxydul                                                                                                                                      | . 0,062                                                                                               | 5 — .        |                                                                                  |
| Hydrothionsaure Kalkerde                                                                                                                                      |                                                                                                       |              | 0,1650 -                                                                         |
| Hydrothionsaures Natron                                                                                                                                       | . 0,500                                                                                               | 0 — .        |                                                                                  |
| Chlortalcium                                                                                                                                                  | . 0,175                                                                                               | 0 —          |                                                                                  |
| Extractivatoff                                                                                                                                                |                                                                                                       | •            | . westig                                                                         |
| Kieselerde                                                                                                                                                    | . 0,375                                                                                               | <b>60</b> —  | . Spuren                                                                         |
| Humusextract                                                                                                                                                  | . 0,075                                                                                               | 0 —          |                                                                                  |
|                                                                                                                                                               | 12,687                                                                                                | 5 Gr.        | 15,9100 GL                                                                       |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                              | . 0,812                                                                                               | 5 Kub. Z.    | 2,2750 ₺₳                                                                        |
| Schwefelwasserstoffgas                                                                                                                                        | . 0,625                                                                                               | io           | 0,4635 -                                                                         |
| 8                                                                                                                                                             | 4 427                                                                                                 | 5 Kub. Z.    | 2,7375                                                                           |
|                                                                                                                                                               | 1,40/                                                                                                 | U Duv. 24.   | 27010                                                                            |
|                                                                                                                                                               | •                                                                                                     |              |                                                                                  |
| 2.                                                                                                                                                            | Die Quelle z                                                                                          | um heil,     | 3. Die Quite                                                                     |
| 2.                                                                                                                                                            | Die Quelle z<br>Kreuz                                                                                 | um heil.     | Gast                                                                             |
| 2.                                                                                                                                                            |                                                                                                       |              | naci figh                                                                        |
|                                                                                                                                                               | Kreuz                                                                                                 | el:          | naci figur                                                                       |
| Schwefelsaure Kalkerde .                                                                                                                                      | Kreuz<br>nach Vog                                                                                     | el:          | nach form<br>2,35 fe<br>2,50 -                                                   |
|                                                                                                                                                               | Kreuz<br>nach Vog<br>2,1250 G                                                                         | el:<br>r     | General Fig. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19                              |
| Schwefelsaure Kalkerde .<br>Schwefelsaure Talkerde .                                                                                                          | Kreuz<br>nach Vog<br>2,1250 G<br>2,7500 —                                                             | el:          | General Page 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                               |
| Schwefelsaure Kalkerde .<br>Schwefelsaure Talkerde .<br>Kohlensaure Kalkerde .                                                                                | Kreuz<br>nach Vog<br>2,1250 G<br>2,7500 —<br>1,8125 —<br>0,6250 —<br>0,0625 —                         | el:          | nach frei<br>2,75 %<br>2,50 -<br>0,75 -<br>0,750 -                               |
| Schwefelsaure Kalkerde .<br>Schwefelsaure Talkerde .<br>Kohlensaure Kalkerde .<br>Kohlensaure Talkerde .                                                      | Kreuz<br>nach Vog<br>2,1250 G<br>2,7500 —<br>1,8125 —<br>0,6250 —                                     | el:          | nach refa<br>9,75 %<br>2,50 -<br>0,375 -<br>0,750 -<br>0,135 -                   |
| Schwefelsaure Kalkerde .<br>Schwefelsaure Talkerde .<br>Kohlensaure Kalkerde .<br>Kohlensaure Talkerde .<br>Kohlensaures Eisenoxyd .                          | Kreuz<br>nach Vog<br>2,1250 G<br>2,7500 —<br>1,8125 —<br>0,6250 —<br>0,0625 —<br>0,1250 —             | el:          | General Press                                                                    |
| Schwefelsaure Kalkerde . Schwefelsaure Talkerde . Kohlensaure Kalkerde . Kohlensaure Talkerde . Kohlensaures Eisenoxyd . Chlortalcium                         | Kreuz<br>nach V og<br>2,1250 G<br>2,7500 —<br>1,8125 —<br>0,6250 —<br>0,0625 —<br>0,1250 —            | el:          | nach refa<br>9,75 %<br>2,50 -<br>0,375 -<br>0,750 -<br>0,135 -                   |
| Schwefelsaure Kalkerde . Schwefelsaure Talkerde . Kohlensaure Kalkerde . Kohlensaure Talkerde . Kohlensaures Eisenoxyd . Chlortalcium                         | Kreuz<br>nach Vog<br>2,1250 G<br>2,7500 —<br>1,8125 —<br>0,6250 —<br>0,0625 —<br>0,1250 —             | el:          | General Press                                                                    |
| Schwefelsaure Kalkerde . Schwefelsaure Talkerde . Kohlensaure Kalkerde . Kohlensaure Talkerde . Kohlensaures Eisenoxyd . Chlortalcium Kieselerde              | Kreuz<br>nach V og<br>2,1250 G<br>2,7500 —<br>1,8125 —<br>0,6250 —<br>0,0625 —<br>0,1250 —            | el:          | nach form<br>2,75 %.<br>2,50 -<br>0,73 -<br>0,73 -<br>0,13 -<br>0,65 -<br>0,65 - |
| Schwefelsaure Kalkerde . Schwefelsaure Talkerde . Kohlensaure Kalkerde . Kohlensaure Talkerde . Kohlensaures Eisenoxyd . Chlortalcium Chlornatrium Kieselerde | Kreuz<br>nach Vog<br>2,1250 G<br>2,7500 —<br>1,8125 —<br>0,6250 —<br>0,1250 —<br>0,3750 —<br>0,1250 — | el:          | 9,75 %. 2,50 - 0,750 - 0,135 - 0,135 - 0,635 - 0,635 - 0,635 - 0,0625 R          |
| Schwefelsaure Kalkerde . Schwefelsaure Talkerde . Kohlensaure Kalkerde . Kohlensaure Talkerde . Kohlensaures Eisenoxyd . Chlortalcium Kieselerde              | Kreuz<br>nach Vog<br>2,1250 G<br>2,7500 —<br>1,8125 —<br>0,6250 —<br>0,1250 —<br>0,3750 —<br>0,1250 — | el:          | nach form<br>2,75 %.<br>2,50 -<br>0,73 -<br>0,73 -<br>0,13 -<br>0,65 -<br>0,65 - |

| rgral | ben 1 | nach Vogel:   |
|-------|-------|---------------|
| •     |       | 5,8750 Gr.    |
|       |       | 2,7500 —      |
|       |       | 7,0625 —      |
|       |       | 0,3750 —      |
| al    |       | 0,1250 —      |
|       |       | 0,1250        |
|       |       | 0,5625        |
| •     |       | 0,1250        |
|       |       | 17,0000 Gr.   |
|       |       | 1,350 Kub. Z. |
| •     | •     | 2,625 —       |
|       |       | 3,975 Kub. Z. |
|       | rgral |               |

ie M.quelle zum heiligen Krenz hat man, gleich ähnschwachen Schwefelquellen, innerlich bei Säure und Verschleider Verdauungswerkzeuge, — zur Bethätigung der Diurese bei leschwerden, Blasenhämorrhoiden, Verschleimungen und Blenien der Harnwerkzeuge empfohlen; — äusserlich in Form von städern: bei rheumatischen und gichtischen Leiden, — veralfechtenartigen Ausschlägen, hartnäckigen Geachwüren, psori-Metastasen, — scrophulösen und rhachitischen Leiden, Kuochensburgen, Coxarthrocace, Caries, — Verschleimungen und Bleusen, Fluor albus, — Stockungen im Leber- und Pfortadersystem, minalplethora, Hämorrhoiden, — krampfhaften Leiden und Lähm, — und endlich Mercurialdyakrasieen.

Amaicon Monasterii Tegernseensis in: Bernard. Peezii an anecdot. T. III. 1721. p. 553.

Yanama Boicus, München 1722, I. S. 28.

Net fertgesetzter Parnassus Boicus. 1736. S. 32.

Restner's Archiv. Bd. VII. S. 103.

festhreibung des Wildhades bei Kreuth, in historischer, topograber und medicinischer Beziehung. Mit sieben Ausichten u. zwei bes. München 1825.

itimer in: Hufeland und Osann's Journ. der prakt. Heilk. AVII. Supplementheft S. 174.

he Molken und Badeanstalt Kreuth im Bayerischen Hochgebit Tegernsee von Dr. C. Ph. Krämer. Mit einer Abbildung.

<sup>L. V</sup>ogel a. a. O. S. 91.

Beschreibung des Tegern- und Schliersees, des Wildbades Kreuth dessen Umgebungen von Adolph v. Schaden.

Das bayerische Alpengebirge nebst angränzenden Thälern vom dund Salzburg von J. J. v. Obernberg, mit Karten und Abagen.

C. Krämer in: Jahrbücher des ärztlichen Vereins in München. ihr. 1835. II. Jahrg. 1836.

7. Grafe und Kalisch a. a. O. S. 120.

2. Die M. quelle zu Heilbrunn, bekannt ter dem Namen der Adelheidsquelle, im Landges Tölz, im Reg. Bez. Oberbaiern, acht Meilen von Münd zwischen Tölz und dem ehemaligen berühmten Kloster nedictbeuren.

Das Pfarrdorf Heilbrunn liegt am Fusse einer Voralpe, 240 lüber dem Meere nach Wetzler, auf einer beträchtlichen, 281 gelfluhe gebildeten Anhöhe, von welcher man interessante Ausid geniesst. Gegen Westen begränzt den Horizont der 3355 Fussenberg, — gegen Norden überblickt man ein anmuthiges aus dem sich gegen den Würm- oder Starnbergersee hin waldelt Hügel erheben, — gegen Süden aber steigen als nächste Luge Voralpen an mit den überraschendsten Fernsichten; hinter ihm 4750 Fuss hohe Zwieselberg und hinter diesem die 6104 Fussenedictenwand. In der Niederung aber liegen in reizender Luge Benedictbeuren und einige Stunden entfernter das ehemalige Mehehdorf am Kochelsee.

Nach Geiger soll die M.quelle schon im Jahre 955 ver is garn zerstört, im Jahre 1059 nach erfolgten Nachgrabunger sentstanden sein. Siehere Nachrichten über ihre fernere Bestehlen bis in das siehzehnte Jahrhundert. Im Jahr 1659 wurde is Kurfürstin Adelheid, Gemahlin des Kurfürsten Ferdinass gen Unfruchtbarkeit, und mit Erfolg, empfohlen; später nicht tet, wurde die M.quelle nach Aufhebung des Klosters Beseich Eigenthum des Staats und kam durch Kauf im J. 1831 in Besteherrn M. Dehler in München, welcher bisher sich eifrig is hat Einrichtungen zur zweckmäßigeren Benutzung der in treffen.

Bei der Reinigung des M.brunnens ereignete sich de schende Erscheinung, daß, als man mit einem Kerzenlicht dem Wasser außteigenden Gasblasen zu nahe kam, eine Buderselben entstand. Es erklärt sich hieraus vielleicht des ger mitgetheilte Sage, daß auch im Jahre 1059 beim des Brunnens eine Feuersbrunst entstanden sein soll.

Zum Andenken an die Kurfürstin Adelheid hat die fister dem Namen des "Heilbrunnen bei Benediktbouren oder bekannte M.quelle jetzt den Namen Adelheids quelle erhalt Die Kurgüste finden in Heilbrunn und den benachbarten Orten Unterkommen, und das M.wasser wird zum Baden in die Hist tragen, selbst nach entfernteren Orten gefahren. Seit 188 be bler auch zur Bequemlichkeit der die Trinkkur gebrach Kurgüste einen Trinksaal erbauen lassen, worin sie bei unge Witterung Schutz finden. — Seit dem J. 1837 ist Hr. Dr. Sch ger in Benediktbeuren für die Saison als Arzt angestellt; sehr umfassende Monographie verdanken wir Hrn. Dr. Wetzle

Obgleich diese M.quelle in neuester Zeit erst allgemeise

t und in Aufnahme gekommen, betrug doch die Versendung im \$5 zwischen 50—60,000 Flaschen.

Die M.quelle hat eine Tiefe von mehr den 50 Fuss entspringt aus Molasse und Mergelsandstein; — in Nähe von Heilbrunn finden sich Braunkohlenflötze.

Is M. wasser ist klar, farblos, perlt stark, hat einen widerlichen Geruch nach Brom und Kohlenwasseras, zuweilen auch nach Schwefelwasserstoffgas, und einfanglich schwach salzigen, schwach gesalzener Fleischtähnlichen Geschmack, später einen etwas widerlichen Brom und auch nach Schwefelwasserstoff. Die Tembrodesselben fand Wetzler constant + 8° R. Das Gewicht beträgt nach Vogel bei + 15° R. = 1,005.

Ich Wetzler schwebt über dem Wasserspiegel der M.quelle breid eine beträchtliche Gasschicht.

Chemisch analysirt wurde sie von Dingler (1826), el (1829), Fuchs, Barruell (1835) und Struve, the bemerkenswerth in derselben ist, ausser einer m Menge an Kochsalz, ihr beträchtlicher Gehalt an mid Brom, und ihr Gehalt an Kohlenwasserstoff.

# t schehn Unzen enthält diese M.quelle

|                                                |      | n   | ach Vogel:            |            | 1 | ach Fuchs: |
|------------------------------------------------|------|-----|-----------------------|------------|---|------------|
| Mematrium                                      |      |     | 45,50 Gr.             |            |   | 36,899 Gr. |
| diensaures Natron .                            | ,    |     | 4,50                  | •          | • | 4,257 —    |
| ellensaure Kalkerde                            |      |     | 0,60                  |            |   | 0,504      |
| deatrium .                                     |      |     | 0,75 —                |            | • | 0,912      |
| matrium .                                      |      | •   | • •                   |            |   | 0,300      |
| Michanic Talkerde                              |      | •   | 0,20 —                | •          | • | 0,230      |
| Miensaures Eisenoxyo<br>Innsextract<br>Ionerdo | dul  | •   | 0,10 - 0,25 -         | . <b>.</b> | • | eine Spur  |
| kuminose Substanz (Peieselerde                 | trol | eui | n) eineSpur<br>0,20 — | •          |   | 0,122 —    |
|                                                |      | _   | 52,00 Gr.             |            | • | 43,224 Gr. |

<sup>1 100</sup> Kub. Z. Wasser fand Fuchs 4,00 Kub. Z. Kohlenwasser-

ach der von Barruell zu Paris angestellten Untersuchung entin Litre M.wasser:

**Jodnatrium** 

Bromnatrium

Chlornatrium

Kohlensaures Natron

Kohiensaure Kalkerde

| Transported Itemported                                      |       | . 2,002 —       |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Kohlensaure Talkerde                                        |       | . 0,464 —       |
| Schwefelsaures Natron .                                     |       | . 0,950         |
| Kieselerde ·                                                |       | . 0,260 —       |
| Kohlensaures Eisenoxydul .                                  |       | . 0,115 —       |
| Organische Materie, analog de                               | er Qu | ieli-           |
| säure des Berzelius.                                        | ,     | . Spuren        |
|                                                             |       | 88,526 Gr.      |
| In 100 Kub. Zoll Wasser:                                    |       |                 |
| Kohlenwasserstoffgas .                                      |       | . 2,30 Kub.     |
| Kohlensaures Gas                                            |       | . 0,50 —        |
|                                                             |       | 2,80 Kub.       |
| tiv und quantitativ von Fuchs abweich<br>in sechzehn Unzen: | EHUC  | a Itcaultai. De |
| Jodnatrium                                                  |       | 0,2000 Gr.      |
| Bromnatrium                                                 |       | 0,4090 -        |
| Chlornatrium                                                | •     | 38,1540 —       |
| Kohlensaures Natron .                                       |       | 6,8112 -        |
| Schwefelsaures Natron .                                     | . •   | 0,0073 —        |
| Kohlensaures Kali                                           | •     | 0,2355 —        |
| Kohlensaures Ammonium                                       | •     | 0,1203 —        |
| Kohlensaure Kalkerde .                                      | •     | 0,6271 -        |
| Kohlensaure Talkerde .                                      | •     | 0,3974 —        |
| Kohlensauren Strontian                                      | •     | 0,0517 -        |
| Kohlensauren Baryt .                                        | •     | 0,0032 -        |
| Kohlensaure Thonorde .                                      | •     | 0,0921 -        |
| Kohlensaures Eisenoxydul                                    | •     | 0,0162 -        |
| Kohlensaures Manganoxydul                                   | •     | 0,0016 -        |
| Kieselerde                                                  | •     | 0,2562 -        |
|                                                             |       | 47,3127 Gr.     |
|                                                             |       |                 |

1,828 Gr.

0,604 -

73,800 --

9,503 -

1,002 -

Gleich ähnlichen jod- und bromhaltigen Kochst len wirkt die Adelheidsquelle getrunken und in For Wasserbädern sehr reizend und kräftig auf die se excernirenden Organe, — namentlich die der Rese des Drüsen- und Lymphsystems, die Schleimhäute, werkzeuge und das Uterinsystem; — weniger die ausleerungen befördernd, dagegen die Absonderung imbäute, der drüsigen und parenchymatösen Organe kend, dadurch verbessernd auf die fehlerhaften Misverhältnisse der Säfte, die Resorption bethätigend, and und dadurch rückbildend auf Krankheitspround krankhafte Metamorphosen der weichen Ge-

Getränk und verstärkt durch den gleichzeitigen ich von Bädern, hat man sie daher namentlich emind mit günstigem Erfolg angewendet:

bei hartnäckigen Leiden des Drüsen- und Lymphs, — Scrophelsucht und den mannigfachsten Formen rophelleiden, Drüsengeschwülsten und Verhärtungen, Ilymphatica, scrophulösen Augen- und Knochenleisowie ähnlichen krankhaften Metamorphosen nicht blöser Art, Verhärtungen der Hoden, der Prostata; veralteten Verschleimungen und blennorrhöischen rerden des Magens und Darmkanals, der Harnwerkund des Uterinsystems;

Stockungen, Auftreibungen, selbst Verhärtungen eber und Milz, — Hämorrhoidalbeschwerden, hart
Gelbsucht, materieller Hypochondrie;

realteten gichtischen Dyskrasieen mit Stockungen lerleibe verbunden oder durch letztere bedingt, oder rophulöser Kachexie complicirt, — in Form von laften Ablagerungen oder Afterbildungen;

Krankheiten des Uterinsystems von torpider Schwädin Folge dieser krankhaften Anomalieen der Menn, Retentionen, Suppressionen, Bleichsucht, krank-Metamorphosen des Uterus oder der Ovarien;

chronischen Leiden der Harnwerkzeuge von örtlichwäche, oder in Folge von Hämorrhoidalcongestioler gichtischen und scrophulösen Metastasen, — hämorrhoiden, Auflockerungen und Afterbildungen less und der Häute der Blase, der Prostata, Stric-Griesbeschwerden;

heil.

7. Wasser- und Fallsucht, bedingt durch Stocks im Leber- oder Uterinsystem.

Die Wasserbäder werden insbesondere gerühmt bei bard gen gichtischen Lokalleiden, gichtischen Ablagerungen, & keit der Glieder und Contracturen, — so wie Flechten und s Formen von chronischen Hautausschlägen.

Fontigraphia oder Brunnenbeschreibung des mirakulöses brunns bei Benedicktbeuren durch Malachiam Geiger, Mi 1636.

Graf, Versuch einer pragmat. Geschichte der baierische pfälzischen M.wasser. München 1805. Bd. 1. S. 4.

Kastner's Archiv. Bd. VI. S. 333.

Dingler's polytechnisches Journal, Bd, XIX, 1826, S. W. Notizen über Bayern's Bäder von J. B. Friedreich S. 67.

A. Vogel a. a. O. S. 84.

Schweigger-Seidel's N. Journal der Chemie. 1833 S. 275.

J. E. Wetzler, die Jod- und Brom-haltige Adelheids Heilbrunn in Bayern, eine der merkwürdigsten und heilkräftig neralquellen. Augsburg 1833. — 1835. — 1839.

v. Gräfe und Kalisch a. a. O. S. 129.

## Es gehören hierher ferner:

Die Soole zu Reichenkall. — Die durch ihre rühmte Stadt Reichenkall liegt zwischen hohen Gebirger Grünze von Tyrol und Salzburg, im Reg. Bezirk Oberbaien über dem Meere. — Die Soole daselbst kann jührlich ibe Centner Salz liefern, wird durch sehr kunstreiche Vorrichts Traunstein und Rosenheim geleitet und zu Soolbädern i Reichenhall besitzt siebzehn benutzte Soolquellen, welds östlichen Fuße des Gruckenberges hervorquellen.

Analysist wurden sie früher von Schmid, neuerding Nach Letzterem liefert die Edelquelle 2,5 Kub. Fuß Schinute mit 22,3 Proc. Salz. Sie ist ganz klar, von einem gen Geschmack; ihre Temperatur beträgt 11—13° R., ihr wicht 1,177.

#### Hundert Loth Soole enthalten:

| Chlornatrium           |   |   | 22,361 |
|------------------------|---|---|--------|
| Chlorkalium            |   |   | 0,006  |
| Kohlensaure Kalkerde   | • |   | 2,028  |
| Kohlensaure Talkerde   |   |   | 2,013  |
| Chlortalcium           |   |   | 0,167  |
| Schwefelsaure Kalkerde |   | • | 0,266  |

| Schwefels<br>Schwefels |   |   |   | ;     | •   | 0,123<br>0,242  |
|------------------------|---|---|---|-------|-----|-----------------|
| Quarzkörn              |   |   |   | Salzt | hon | 0,011           |
| Verlust<br>Wasser      | • | • | • | •     | •   | 0,104<br>76,657 |
| A WESCI.               | • | • | • | •     | -   | 100.000         |

Me Analyse der übrigen Soolquesten hat gezeigt, dass in allen in Schachtqueste die Menge der andern festen Bestandtheile gleichem Verhältnis mit der des Chlornatrium vermindert. Buders wirksam erwies sich das Soolbad bei chronischen schlägen, Störungen der Menstruation und Fluor albus, Scrotveterirten Geschwüren, wassersüchtigen Beschwerden, Hypound Hämerrheidalleiden.

egraphie und Geschichte der K. Baiersch. Salinenstadt Reivon J. Osterhammer, nebst einem Anhange über das Soolenbad von Dr. J. G. Osterhammer. Landshut 1825. r. Keferstein's Zeitung für Geognosie, Geologie und Naichte des Innern der Erde. 1828. St. IV. S. 102. Gräfe und Kalisch a. a. O. S. 143.

Mywellen bes Adelholzen, im Landgerichte TraunReg. Bez. Oberbaiern, zwei und eine halbe Stunde südwestTraunstein an einem Bergabhang, östlich vom Chiemsee,
vom Gebirge, entspringen gegen 1400 F. über dem Meere aus
liesigem Grunde. Es sind drei der Zahl nach, nämlich die
d, Alann- und Eisenquelle, — trotz der verschiedenen Namen
ist wesentlichen Verschiedenheit. An festen Bestandtheilen
des Wasser nur wenige, die sogenannte Schwefelquelle entlies wir geringe Menge Schwefelwasserstoffgas.

sent werden die M. quellen, in einem Reservoir vereinigt, als and Bad, zu letzterm finden sich Badekabinette mit Wannen. seht wurden sie im J. 1836 von 59, — im J. 1837 von 69, — im J. 172 Kurgästen. Sie werden gerühmt bei Gicht und Rheumatalgieen, the bei Lähmungen in Folge von Apoplexieen, — in chronisteleibsleiden, Hämorrhoidalbeschwerden, chronischen Hautgen, — und haben sich selbst bei Gries- und Steinbeschwerte besondern Ruf erworben.

# h Vogel enthält das M wasser in sechzehn Unzen:

| Kohlensaure Kalkerde   |   |   | 1,80 Gr.  |
|------------------------|---|---|-----------|
| Kohlensaure Talkerde   |   |   | 0,20      |
| Salpetersaures Kali .  |   |   | 0,01 —    |
| Chlornatrium           |   |   | 0,08      |
| Kohlensaures Natron .  |   |   | 0,02      |
| Schwefelsaures Natron  |   | • | 0,01 —    |
| Eisen und Humusextract | • | • | eine Spur |
|                        |   | • | 2,12 Gr.  |
|                        |   |   | T t 2     |

|              | asser- und Fallsucht,                                               | ¥                  | Mänches           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| im Leber-    | oder Uterinsystem.                                                  |                    |                   |
| Die Wa       | asserbäder werden in 🐔                                              |                    | ı                 |
| gen gichtis  | schen Lokalleiden,                                                  | 3                  | '                 |
| keit der Gli | eder und Contracto 🔏                                                |                    | 1 Alzing,         |
| Formen von   | chronischen Har/23                                                  | •                  | # sp. H2 s#       |
| T2 - 4!      | schen Lokalleiden, eder und Contracto chronischen Har sphia oder Br | •                  | - die M.qu        |
| r ontigre    | iphia oder Dry                                                      | Ai                 | ihe von Eisend    |
|              | Benedicktbeur/                                                      | .anuge             | richt Transseit   |
| 1636.        | H                                                                   | zu Adelh           | olzen.            |
|              | Versuch                                                             | <b>S. 136. 1</b> 3 | ا ی               |
| pfälzischen  | Mr. A drain. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                  | g. 100. IO         | ~ /               |
| Kastn        | er's M'                                                             |                    | :- Tandaridi      |
| Dingle       |                                                                     | ausen,             | im Landgerick     |
| Notizen      | ar .cenberger See                                                   | s, wenig           | ergrent, may      |
| 8. 67.       | este Bestandthe                                                     | ile, nach          | A oRei m J        |
| A. Vog       | <b>C</b>                                                            |                    | 1                 |
| Schw         | chlensaures Natron .                                                |                    | 0,07 Gr.          |
| S. 275.      | Salpetersaures Natron .                                             |                    | 0,01 -            |
| J. F         | Chlornatrium                                                        |                    | 0,01 -            |
| Heilbr       | Kohlensaure Kalkerde                                                |                    | 1,01 -            |
| rers'        | Kohlensaure Talkerde .                                              |                    | 0,50 -            |
|              | Kohlensaures Eisenoxydul                                            | 1                  | 0,30 -            |
|              | Extractivatoff                                                      |                    | 0,01 —            |
|              | MARIACHI                                                            | • •                |                   |
|              |                                                                     |                    | 1,91 Gr.          |
| TT7 4 -      | nrieder Reschreihung                                                | des Wiirm          | - n. Starenberrei |

Westenrieder, Beschreibung des Würm- u. Starenberger

Moser, Nachrichten über die Allmansbäuser Minerstuse Graf a. a. O. S. 315.

A. Vogel a. a. O. S. 80.

Der Annenbrunnen bei Schwindeck, auch de Imbrunnen genannt, im Landgericht Hang, Reg. Bezirk und dem Wege von Hang nach Ampfing, eine Stunde von in Gese entfernt, — in einer waldigen, wildromantischen Gegreicht einem Wirthshause begreift die Anstalt mehrere hölzene Einen Badezimmern. Im Sommer 1825 betrug die Zahl der Kargin ist. 130, — in den letzten Jahren durchschnittlich jührlich 301.— I Wasser enthält nach Vogel in sechzehn Unzen:

| Idair nach' 4 o 8 o i in se | Cus |   |   |                  |
|-----------------------------|-----|---|---|------------------|
| Kohlensaures Natron         |     | • | • | 0,09 Gr.         |
| Chlornatrium                |     | • | • | 0,05 —<br>0,03 — |
| Chlorkalium                 | •   | • | • | gas –            |
| Schwefelsaures Natron       |     |   | • | 1,30 -           |
| Kohlensaure Kalkerde        |     | • | • | 0.60 -           |
| Koblensaure Talkerde        |     | • | • | 1,00             |

rtivetoff . 0,03 Gr.
dul . eine Spur

1,96 Gr.

9975

turen, Lähmungen und
hlägen, Krätze, verckungen im Lebernoidalbeschwerden, —
Caries, Spina ventosa,

# . a. O. S. 139.

Eschelloh, Landgerichts Werdenfels, Reg.
reiviertel Stunden von Partenkirchen entfernt,
ittwe Gröbl in Eschelloh, besitzt ein Badehaus
en, das aber seit zehn Jahren nicht mehr benutzt, jetzt
rist, und enthält nach Vogel in sechzehn Unzen:

| Salu a a                 |   |   |                 |
|--------------------------|---|---|-----------------|
| Schwefelsaure Talkerde   |   | • | 1,3 <b>G</b> r. |
| uatribus                 |   |   | 0,5 —           |
| Chlortalcium             |   |   | 0,2 🕳           |
| Kohlensaure Kalkerde     |   |   | 3,0             |
| "VUICEBBBBBB Trailional  |   |   | 1,3 ,           |
| OUI Welleman Wallianda   |   |   | 0,8 —           |
| wicseletde               |   |   | 0,2             |
| Rohlensaures Eisenoxydul |   |   | 0,2 —           |
| Hammextract              |   | • | 0,2             |
| ·                        |   | _ | 7,7 Gr.         |
| Schweselwasserstoffgas . |   |   | 0.2 Kab. Z.     |
| tel a a o a as           | • | - | ,               |

Vegel a. a. O S. 83. Strife und Kalisch a. a. O. S. 124.

M.quelle zu Kirchberg, ganz nahe bei Reichenhalf, sie eine gemeinschaftliche Badeanstalt zu Reichenhall hat, über dem Meere, Eigenthum des Hrn. J. Oberkehler, ach Vogel in sechzehn Unzen:

| <b>V</b>              |   |   | _ | 2.4 Cr          |
|-----------------------|---|---|---|-----------------|
| Eises und Humusextrac | ŧ | • | ٠ | eine Spur       |
| Kieselerde            |   |   |   | 0,1 —           |
| Kohlensaure Talkerde  |   |   | • | 0,4 —           |
| Kohlensaure Kalkerde  |   | • | • | 0,9 —           |
| Schwefelsaures Natron |   | • |   | 0,2 —           |
| Chlornatrium          |   | • | • | 0,5             |
| Kohlensaures Natron   |   | • |   | 0,3 <b>G</b> r. |

2,4 Gr.

G. Bopp, Trifons Adelholzianus antipodagricus. Mischel Graf a. a. O. S. 205.

A. Vogel a. a. O. S. 78.

v. Gräfe u. Kalisch a. a. O. S. 135.

Hieran schließen sich noch die M.quellen zu Alzing, d Bauerngute dicht bei Adelholzen, Eigenthum des Casp. Haust ger, der hier eine Badeanstalt errichten will; — die M.que Fliegeneck, einem Bauernhause in der Nähe von Eisensta Stunden von Traunstein, — beide im Landgericht Traunstein, von ähnlicher Beschaffenheit wie die zu Adelholzen.

v. Gräfe u. Kalisch a. a. O. S. 136, 138,

Die M.quelle zu Allmanshausen, im Landgericht renberg, unfern des Starenberger See's, wenig ergiebig, nicht enthält nur wenig feste Bestandtheile, nach Vogel in se Unzen:

| Kohlensaures Natron .    |   |   | 0,07 Gr. |
|--------------------------|---|---|----------|
| Salpetersaures Natron .  |   |   | 0,01 —   |
| Chlornatrium             |   |   | 0,01 —   |
| Kohlensaure Kalkerde     |   |   | 1,01 -   |
| Kohlensaure Talkerde .   |   |   | 0,50 —   |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   |   | 0,30     |
| Extractivatoff           | • | • | 0,01 —   |
|                          |   | - | 1,91 Gr. |

Westenrieder, Beschreibung des Würm- u. Starenberge München 1784.

Moser, Nachrichten über die Allmanshäuser Mineralgate Graf a. a. O. S. 315.

A. Vogel a. a. O. S. 80.

Der Annenbrunnen bei Schwindeck, auch der brunnen genannt, im Landgericht Haag, Reg. Bezirk auf dem Wege von Haag nach Ampfing, eine Stunde von is see entfernt, — in einer waldigen, wildromantischen Gegeleinem Wirthshause begreift die Anstalt mehrere hölzerne Badezimmern. Im Sommer 1825 betrug die Zahl der Kurgin 130, — in den letzten Jahren durchschnittlich jührlich Wasser enthält nach Vogel in sechzehn Unzen:

| Koblensaures Natron .  | • | • | 0,02 Gr. |
|------------------------|---|---|----------|
| Chlornatrium           |   |   | 0,05 —   |
| Chlorkalium            |   |   | 0,03 -   |
| Schwefelsaures Natron  |   |   | 0,03 -   |
| Kohlensaure Kalkerde   |   |   | 1,20 -   |
| Koblensaure Talkerde . |   | • | 0,60 -   |

Animalischen Extractivstoff . 0,03 Gr. Kohlensaures Eisenoxydul . . eine Spur 1,96 Gr.

ilfreich hat sich dieses M.wasser erwiesen bei eingewurzelten auschen und gichtischen Leiden, Contracturen, Lähmungen und keit der Gelenke, — chronischen Hautausschlägen, Krätze, verscheinungen und Stockungen im Leberfersbridersystem, Hypochondrie, Hämorrhoidalbeschwerden, — theren Knochenkrankheiten, wie Caries, Spina ventoan, ten.

Vogel a. a. O. S. 81. Gräfe und Kalisch a. a. O. S. 139.

e M. quelle bei Eschelloh, Landgerichts Werdenseln, Reg. Oberbaiern, dreiviertel Stunden von Partenkirchen entsernt, am der Wittwo Gröbl in Eschelloh, besitzt ein Badehaus lewannen, das aber seit zehn Jahren nicht mehr benutzt, jetzt aber ist, und enthält nach Vogel in sechzehn Unzen:

| Schwefelsaure Talkerde   |   |   | 1,3 Gr.     |
|--------------------------|---|---|-------------|
| Chlornatrium             |   |   | 0,5 —       |
| Chlortalcium             |   |   | 0,2 🕶       |
| Kohlensaure Kalkerde .   |   |   | 3,0 —       |
| Kohlensaure Talkerde .   |   |   | 1,3 —       |
| Schwefelsaure Kalkerde   |   | • | 0,8         |
| Kieselerde               |   |   | 0,2 —       |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   |   | 0,2         |
| Humusextract             | • |   | 0,2 —       |
| •                        |   | _ | 7,7 Gr.     |
| Schwefelwasserstoffgas . |   |   | 0,2 Kub. Z. |

ogel a. a. O S. 83.

rafe und Kalisch a. a. O. S. 124.

M.quelle zu Kirchberg, ganz nahe bei Reichenball, sie eine gemeinschaftliche Badeanstalt zu Reichenhall hat, über dem Meere, Eigenthum des Hrn. J. Oberkehler, ich Vogel in sechzehn Unzen;

| ,                     |    |   | _ | 9 A C-    |
|-----------------------|----|---|---|-----------|
| Eisen und Humusextra  | ct | • | • | eine Spur |
| Kieselerde            |    | • | • | 0,1 —     |
| Kohlensaure Talkerde  |    |   | • | 0,4 —     |
| Kohlensaure Kalkerde  |    |   | • | 0,9 —     |
| Schwefelsaures Natron |    | • |   | 0,2 —     |
| Chlornatrium          |    | • | • | 0,5       |
| Kohlensaures Natron   |    |   |   | 0,3 Gr.   |

Das M. wasser wird im reinen Zustande fast nur als Trinkvas zum medicinischen Gebrauche aber in der Regel zur mit Reis haller Soole in Form von Wannenbädern benutzt,

A. Vogel a. a. O. S. 77. v. Grafe und Kalisch a. a. O. S. 131.

Das Badzu Leutstetten, genannt Petersbrunn, in is gerichte Starenberg, dreiviertel Stunden von St. entfernt, in angenehmen Gegend, jetzt Eigenthum des Hrn. Fürsten von det gen-Wallerstein, besitzt ein zweckmäßig eingerichtete in haus, in welchem sich ausser den Badezimmern auch Wohnung Kurgüste befinden, deren sich in den letzten Jahren derchsche jährlich nur 15 einfanden, die das M.wasser gegen atosisch

jährlich nur 15 einfanden, die das M.wasser gegen atonich acrophulöse Geschwüre, bei veralteten Rheumatismen und hab in Folge von Anschoppungen gebrauchten. Sechzehn Umst ben enthalten nach Vogel:

|                      |      |     |     | 2,00 Gr.  |
|----------------------|------|-----|-----|-----------|
| Kieselerde und Humus | extr | act | • _ | eine Spur |
| Chlornatrium .       | •    | •   | •   | 0,10 —    |
| Kohlensaures Natron  | •    | •   | •   | 0,10 —    |
| Kohlensaure Talkerde | •    |     | •   | 0,15 —    |
| Kohlensaure Kalkerde |      | •   | •   | 1,65 Gr.  |

Vogel a. a. O. S. 93, v. Gräfe und Kalisch a. a. O. S. 149.

Das Mariabrunnen- oder Mockinger-Bad, la richts Dachau, Reg. Bezirk Oberbaiern, zwei Stunden von Besechs und eine halbe Stunde von München entfernt, zwische und Heimhausen, Eigenthum des Hrn. Ludw. Hesso, der als sen verpachtet hat. Die zu dem Bade gehörigen Gebüde der Vorrichtungen zu Wasserbädern und Wohnungen für Karpin im J. 1836: 45, im J. 1837: 85, im J. 1838: 68 zuggen den und in 24 Stunden 160 Eimer Wasser liefernden Merkenthält in sechzehn Unzen nach Vogel:

| Kohlensaures Natron   |   |   |   | 0,40 Gr.  |
|-----------------------|---|---|---|-----------|
| Schwefelsaures Natron | ı |   |   | 0,50 -    |
| Kohlensaure Kalkerde  |   |   |   | 10,50 -   |
| Koblensaure Talkerde  |   |   |   | 1,25 -    |
| Kieselerde            |   |   |   | 1,75 -    |
| Humusextract .        | • | • | • | 1,10 -    |
| i                     |   |   | _ | 15,50 Gr. |

A. J. N. v. Leuthner's physisch-praktische Beschriff Gesundbades zu Maria-Brunnen nächst Moching, Münches 178 — Ehrenrettung der von einem in ihrem Grundfalsch bestrittenen Mineralquelle zu Maria-Brunn. Nürsberg 1886 A. Vogel a. a. O. S. 95. v. Gräfe und Kalisch a. a. O. S. 146.

Die M.quelle bei Mühldorf, auch bekannt unter dem Naades Annabrunnens, auf dem rechten Ufer des Inn, eine kleine
nde von Mühldorf, Eigenthum des Zimmermeisters Popp. In dem
ben der Quelle befindlichen kleinen Schlosse sind zwei Zimmer
n Baden eingerichtet, wohin das im Locale der Quelle erwärmte
mer in die Wannen herübergetragen wird. Dasselbe enthält nach
tgel in sechzehn Unzen:

| Schwefelsaures Natron   |     |   | .•  | 0,1 <del>G</del> r. |
|-------------------------|-----|---|-----|---------------------|
| Kohlensaures Natron     |     |   | •   | 0,1                 |
| Kohlensaure Talkerde    |     | • |     | 0,4 —               |
| Kohlensaure Kalkerde    |     |   | •   | 1,6 —               |
| Kohlengaures Eisenoxy   | del | • |     | 0,1 —               |
| Chlorkalium u. animalis |     |   | adz | 0,1 —               |
|                         |     |   |     | 2.4 Gr.             |

Graf a. a. O. Th. II, S. 285. A. Vogel a. a. O. S. 97. v. Gräfe und Kalisch a. a. O. S. 145.

Des Partenkirchen er-oder Kanizer-Bad im Landgerichte Henfels, Reg. Bezirk Oberbaiern, jetzt Eigenthum des Hrn. G. A. bler, besitzt zwar ein Badehaus mit Badewannen, die Kurgäste sen indess in dem, eine Viertelstunde vom Bade entsernten Markt stekirchen wohnen. Die Quelle, welche nicht sehr ergiebig ist, bringt in dem reizenden, zu den norischen Alpen gehörigen Parsechtale, nach Winkler 2485 F., nach Andern 2390 baier. Fuß er den Moere.

Anlysirt wurde sie 1829 von Vogel, 1833 von Buchner, aber fent von der Quelle. Sechzehn Unzen Wasser enthalten

|                                            | nach Vog | el: | DR | ch Buchne |
|--------------------------------------------|----------|-----|----|-----------|
| Kohlensaures Natron mit etwa               |          |     |    |           |
| hydrothionsaurem Natron                    | 2,08 Gr. | •   | •  |           |
| achiensaures Natron                        |          |     |    | 3,710 Gr. |
| Johnstrium                                 |          |     |    | 0,050 —   |
| Chlornatrium                               | 0,05 —   |     |    | 0,284 —   |
| Schweselszures Natron                      | 0,01 —   |     |    | 0,992 —   |
| Aleselerde                                 | 0,01 —   |     |    |           |
| Kohlensaure Kalkerde                       | 0,01     |     |    |           |
| Azimalischen Extractivatoff                | 0,05     |     |    |           |
| Kohlensaures Eisenoxydul .<br>Pluorealcium | Spuren   | •   | ,• |           |
| Kohlensaure Talkerde Kohlensaures Eison    |          | •   | •  | 0,226 —   |

Natronsalz mit organ. Säure,
Spuren von kohlens. Kalkerde,
Chlortalcium und Verlust . . . 1,318 Gz
2,21 Gr. 6,480 Gz

Schwefelwasserstoffgas . 0,01 Kub. Z.

Contraindicirt bei allgemeiner Plethora, Neigung zu active & gestionen und Blutflüssen, organischen Fehlern des Herzens und großen Gefäße, Wassersucht, — hat sich das Mineralwasser sam bewährt bei Gicht, Rheumatismen, Stockungen im Leber-Pfortadersystem, Hämorrhoidalbeschwerden, krankhaften Anom der Menstruation, Bleichsucht, chronischen Hautausschlägen und mungen.

A. Vogel a. a. O. S. 98.

G. Ludw. Dieterich, der Kanitzerbrunnen bei Partealin nebst seinen Umgebungen. München 1834.

v. Gräfe und Kalisch a. a. O. S. 128.

Die M. quelle bei Rosenheim entspringt einige in Schritte vom Marktslecken dieses Namens, im Reg. Bezirk Ober 1467 bair. Fuss über dem Meere, auf einem Moorgrunde aus in Sande, welcher auf einem Kalksteinslütz ruht. Die M.quelle wurd von dem Dr. Geiger zu Rosenheim entdeckt, war früher bet unter dem Namen des "Küpferling," jetzt Eigenthum des Int. Halbreiter zu Rosenheim, besitzt ein Kurhaus mit guten Eintungen zu Wannen- und Douchebädern. Die Zahl der Kurgin läust sich jährlich auf 200 bis 250, die Zahl der gebrauchten auf 3800. Das M.wasser selbst enthält nur wenig flüchtige mit Bestandtheile, nuch Vogel in sechzehn Unzen:

| Chlornatrium } Chlorkalium | • |   |   | 0,01 Gr.   |
|----------------------------|---|---|---|------------|
| Schwefelsaures Natron      |   |   |   | 0,08 -     |
| Kohlensaures Natron        |   |   |   | 0,06 —     |
| Humusextract .             |   |   | : | 0,01 —     |
| Kohlensaure Kalkerde       |   |   |   | 1,01 —     |
| Kohlensaure Talkerde       |   |   |   | 0.05 —     |
| Kohlensaures Eisen         |   |   |   | 0,01 —     |
| Kieselerde                 | • | • | • | 1,01 —     |
|                            |   |   | _ | 1,24 Gr.   |
| Schwefelwasserstoffgas     |   |   |   | 0,1 Kab. Z |

Wichtiger als die hier entspringende M.quelle ist die an behenhall nach Rosenheim geleitete Soole, welche hier in Fars Soolbädern und als Soolendampfbad benutzt wird. — Auch besit eine Molkenanstalt, in welcher Ziegenmolken bereitet werds. Eröffnet wird das Bad den 1. Juni.

Die Krankheiten, in welchen sich diese Heilquelle, so wie Soolbäder vorzüglich wirksam bewährt haben, sind chroni-Rheumatismen, Gicht, Lähmungen, chronische Hautausschläge, Iglich Krätze und Flechten, veraltete Geschwüre, Stockungen und ties der Unterleibseingeweide, und chronische Leiden der Harntenge.

E.F. Willand's Beschreibung des Gesundbrunnens, vulgo Küig zu Rosenheim. München 1744.

chmidt Beschreibung des Heilbades zu Rosenheim. 1775.

riedreich's Notizen a. a. O. S. 120.

raf a. a. O. Th. II. S. 157.

. Vogel a. a. O. S. 101.

Grafe und Kalisch a. a. O. S. 118.

ie M.quelle bei Schäftlarn, nahe bei der ehemaligen astratenser Abtei dieses Namens, im Landgericht Wolfratshauleg. Bezirk Oberbaiern, fünf eine halbe Stunde von München it, links von der über Wolfratshausen führenden Chaussée nach 
Bur einige hundert Schritte von der Isar, ist Eigenthum des 
mers Georg Hagen aus München, zählt jährlich im Durchgegen 150 Badegäste und besitzt mehrere Quellen:

twei im Klostergarten, gefaßt, aber bisher unbenutzt; doch ist m im Werke, bier ein Bad zu errichten.

Die Sohlerquelle, rechts von dem Wege, der von der ter Strasse nach dem Klostergebäude führt. Sie entspringt kry
1, ungewöhnlich kalt aus einem gemauerten offenen Gewölb, tat siel Ocher ab.

Die frühere Juliusquelle, jetzt die Hauptquelle, die alun Baden benutzt wird und gefast ist. Ihr Wasser ist krystalleik stark und gefriert nie.

an flüchtigen Bestandtheilen arme M.wasser enthält in sechtzen nach Vogel:

| Kohlensaure Kalkerde  |   | <br>1,09 Gr.  |
|-----------------------|---|---------------|
| Kohlensaure Talkerde  |   | <br>0,02 —    |
| Kohlensaures Natron   |   | <br>0,05 —    |
| Schwefelsaures Natron | , | <br>0,05 —    |
| Chlornatrium          |   | <br>0,01 —    |
| Eisen und Kieselerde  |   | <br>eine Spur |
| Homosextract .        | • | <br>eine Spar |
|                       |   | 2.22 Gr.      |

logel a. a. O. S. 103.

<sup>1.</sup> Gistl, historische Skizze von Schefftlarn, ehemaliger Prüenser-Abtei, gegenwärtigem Heilbadeorte. München 1832. Gistl. Schefftlarn, Das Heilbad und die Umgebung Mün-

<sup>.</sup> Gistl, Schefftlarn. Das Heilbad und die Umgebung. Mün-17.

rafe und Kalisch a. a. O. S. 127.

Die M. quelle zu Secon, auf einer Insel des Seenerbei dem Kloster dieses Namens in einer sehr reizenden Geget Landgerichts Trostberg, jetzt Eigentham des Hrn. Reicheum ner, besitzt ein Etablissement zu Bädern und wird fleißig bei Die Zahl der Kurgüste in den letzten drei Jahren betrag zum gegen 2000.

Nach Vogel enthalten sechzehn Unzen des Wassen:

| Kohlensaures Natron         |   | 0,20 Gr.   |
|-----------------------------|---|------------|
| Chlorkalium )               | • | •          |
| Chlornatrium                | • | 0,02       |
| Animalischen Extractivatoff |   | 0,08       |
| Kohlensaure Kalkerde        |   | 1,70 —     |
| Kohlensaure Talkerde        | • | 0,80 —     |
| Kohlensaures Eisenoxydul .  | • | 0,50 —     |
| Kieselerde                  | • | 0,10 —     |
|                             | _ | 3,40 Gr.   |
| Kohlensaures Gas            |   | 2,5 Kab. Z |
| Schwefelwasserstoffgas .    | • | 0,2 -      |
|                             |   | 2.7 Kab. Z |

Das Wasser wirkt, als Bad gebraucht, auflösend, reinig gelind stärkend, wird daher empfohlen bei Hypochondrie, Hi dalbeschwerden, Schwäche der Verdauungswerkzeuge, Flatzke und langwierigen Rheumatismen, Nervenschwäche, chronisch ausschlägen und veralteten Geschwüren.

- A. Vogel a. a. O. S. 107.
- v. Gräfe und Kalisch a. a. O. S. 119.

Der Sulzbrunnen am Peissenberg, Eigenthun Pharmaceuten Ignatz von Stahl aus Augsburg, entspi Kloster Polling im Landgerichte Weilheim, an dem nordos hange des Peissenberges, 1800 Fus über dem Meere, w birge, in welchem Lager von Nagelfluhe und Braunkob Er ist mit einem geräumigen Kur- und Badehause versut in den letzten Jahren nur wenige Kurgäste, und enthält sa in sechzehn Unzen Wasser:

| Kohlensaure Kalkerde   |        |      | •  | 0,85 Gr. |
|------------------------|--------|------|----|----------|
| Koblensaure Talkerde   |        |      | •  | 0,15 -   |
| Kohlensaures Natron    |        |      |    | 0,30 -   |
| Schwefelsaures Natron  |        |      |    | 0,10 -   |
| Chlornatrium           |        |      | •  | 0,10 -   |
| Eisen, Kieselerde, Hu  | D) HSO | xtra | ct | 0,10 -   |
|                        |        |      |    | 1,60 Gr. |
| Schwefelwasserstoffens |        | _    | _  | O.1 Kub. |

Der Sulzerbrunnen wirkt im Allgemeinen auflösend,

med hat sich hilfreich bei Hämorrheidalleiden und chronischen auschlägen erwiesen.

! Karl's Beschreibung des Salzer Brunnens. 1780.

l. Vogel a. a. O. S. 112.

iruf a. a. O. Th. II. S. 173.

Grafe und Kalisch a. a. O. S. 123.

les Wildhad Empfing bei Traunstein, im Landgerichte dietmens, 1200 Fuss über dem Meere, mit Einrichtungen zu Bärersehen, Eigenthum vom Hrn. G. Bauer. Die M.quelle entt aus einem Tuffsteinselsen, durchstreicht Kieslager mit thonieschieben, ist gesasst und enthält nach Vogel in sechzehn

| 2.00 Gr.  |
|-----------|
| eine Spur |
| 0,20      |
| 1,40      |
| 0,10      |
| 0,20 —    |
| 0,10 Gr.  |
|           |

Vogel a. a. O. S. 114. Grafe und Kalisch a. a. O. S. 137.

ie M. quelle bei Vilsbiburg, das sogenannte Brünnl, in emeinde Wolferling, Reg. Bezirk Niederbaiern, eine Stunde südth von Vilsbiburg, vier Stunden von Landshut entfernt, mit eint eingerichteten Badehause versehen, erfreut sich jährlich eingruchs von 180 bis 200 Kurgästen, und ist Eigenthum des Trappentreu in Eberspoint. Früher bestanden hier sechs von denen aber der jetzige Besitzer drei ausfüllen ließ, wähwei andere theils in einer Kapelle einen Springbrunnen bilden, in die Wiesen absließen. Das M. wasser enthält nach Vogel tehn Unzen:

| Salpetersaures Natron )  |   |   | 0,1 Gr.      |
|--------------------------|---|---|--------------|
| Chlornatrium }           | • | • | o,r dr       |
| Kohlensaures Natron )    |   |   | 0.1 —        |
| Humusextract }           | • | • | <b>0,1</b> — |
| Kohlensaure Kalkerde .   | • |   | 1,5 —        |
| Kohlensaure Talkerde .   |   | • | 0,3 —        |
| Kieselerde               | • |   | 0,1 —        |
| Kohlensaures Eisenoxydul | • | • | eine Spur    |
|                          |   | • | 2,1 Gr.      |

iemische Untersuchung der Heilquellen zu Johanneskirchen bei burg. 1814.

<sup>.</sup> Vogel a. a. O. S. 115. Grafe und Kalisch a. a. O. S. 116.

Die M. quelle bei Wasserburg oder die Quelle des ligen Achatius, auf dem rechten Ufer des Inn, von der S Wasserburg kaum eine Viertelstunde entfernt, Eigenthum der Gem Wasserburg, Reg. Bezirk Oberbaiern. In dem Badehause findes Zimmer mit Badewannen, aber keine Wohnungen zur Aufnahm Kurgästen. Dem bisherigen Uebelstande, daß die M.quelle sich nes eignen Badehauses erfreute, sondern mit einem Wohlthäige institute verbunden war, so daß das Badehaus gleichsam abloßer Anhang der Pfründneranstalt der sogenannten Leprese schien, steht eine Abhilfe bevor durch die bereits Seitens des strats von W. beschlossene Errichtung eines eigenen Badehaus einer zeitgemäßern Einrichtung desselben.

Im J. 1837 betrug die Anzahl der auswärtigen fremden K 71, der einheimischen 103, — im J. 1838 die Zahl der auss

Kurgüste 53, der einheimischen 93.

Sechzehn Unzen des Wassers enthalten nach Vogel:

| •                           |   | 4.40 Gr.   |
|-----------------------------|---|------------|
| Animalischen Extractivstoff | ٠ | eine Spar  |
| Kohlensaure Talkerde        |   | 0,60 —     |
| Kohlensaure Kalkerde        | • | 2,20 —     |
| Kohlensaures Natron         |   | 0,10 —     |
| Chlornatrium                |   | . 1,50 Gr. |

Das M. wasser wirkt gelinde auflösend und ist daber au zur Zertheilung von Stockungen, besonders Hämorrhoidalbest empfohlen worden.

W. Bergbauer, über die Wasserburger M.quelle, Näsch Graf a. a. O. Th. H. S. 289.

A. Vogel a. a. O. S. 117.

v. Gräfe und Kalisch a. a. O. S. 133,

Von den M.quellen des Regenkreises verdienen ein dere Erwähnung:

Die M. quelle bei Abach im Landgerichte Kelhein. Meine Niederbaiern, bei dem Marktsecken Abach an der Dem eine Stunde entfernt von der Einmündung des Ludwigskamstelbe, Eigenthum des Brauers G. Koller, angeblich seit obekannt, jetzt in Form von Getränk und Wasserbädern beim besondere Trinkanstalt besteht nicht, dagegen ein Logirhaus in nung des Eigenthümers, wo sich auch Einrichtungen zu Wedern vorsinden; dennoch hat sich die Anstalt als Kurent Wenn vorsinden; dennoch hat sich die Anstalt als Kurent Wenn und erfreut sich schon wegen der Nähe von Regessiehing, Landshut und Ingolstadt guten Zuspruchs. — In Wester und befanden sich hier 120, — im J. 1837: 130, — im J. Kurgüste. — Versendet wird das M. wasser nicht.

as M.wasser hat einen atark hepatischen Geruch und enthält Vogel in sechzehn Unzen:

| Schwefelsaures Natron  |   |    | 0,33 Gr.    |
|------------------------|---|----|-------------|
| Chlornatrium           |   |    | 0,77 —      |
| Kohlensaures Natron .  | • |    | 0,72 —      |
| Kohlensaure Kalkerde . |   |    | 1,08        |
| Kohlensaure Talkerde . |   |    | 0,29 —      |
| Kieselerde             |   | •. | 0,11        |
| Humusextract           |   | •  | eine Spar   |
|                        |   |    | 3,30 Gr.    |
| Kohlensaures Gas .     |   |    | 1,5 Kub. Z. |
| Schwefelwasserstoffgas |   |    | 6,3 —       |
|                        |   |    | 7.8 Kub. Z. |

af empfiehlt die M.quelle von Abach als Bad und Getränk tkungen im Unterleibe, besonders Hämorrhoidalbeschwerden, t und Rheumatismen, chronischen Hautausschlägen, Lähmun-Krankheiten des Uterinsystems.

ehner's kurze Beschreibung des Wildbades zu Abach in wiern. Regensburg 1718.

f. Die trich's histor, physikalische Abhandlungen von dem zu Abach. Regensburg 1754.

If a. a. O. Th. J. S. 97.

el a. a. O. S. 35.

räfe und Kalisch a. a. O. S. 100.

M. quelle bei Abensberg, im Landgerichte dieses Na-Bez. Niederbaiern, mit einem Badehause und Wohngehäunthum des Hrn. Engleder, — der vorigen ähnlich, nur Schwefelwasserstoffgas. Nach Vogel enthalten sechzehn

|                       |     |     | _  | 3,05 Gr. |
|-----------------------|-----|-----|----|----------|
| Kieselerde nebst Spur | TOD | Eis | en | 0,10 —   |
| Kohlensaure Talkerde  | •   |     |    | 0,25 —   |
| Kohlensaure Kalkerde  | •   |     |    | 1,00 —   |
| Chlornatrium .        |     | •   |    | 0,70 —   |
| Schwefelsaures Natron | ı   | •   | •  | 0,10 —   |
| Kohlensaures Natron   | •   |     | •  | 0,90 Gr. |

Schwefelwasserstoffgas . . eine Spur.

empfiehlt es in Form von Wasserbädern bei Gicht, Rheumachronischen Metallvergiftungen, Verschleimungen, Schleimid chronischen Hautausschlägen.

Schafenroth's Beschreibung des Abensberger Gesunddt am Hof 1774. Grafa. a. O. Th. I. S. 113. A. Vogel a. a. O. S. 36. v. Gräfe u. Kalisch a. a. O. S. 102.

Die M. quelle zu Gögging im Landgerichte Abensber, M. Bezirk Niederbaiern, eine Stunde von Abensberg und eine M. Stunde von dem Städtchen Neustadt an der Donau, Eigentund Oeconomiebesitzers Brande in Gögging, — sehr ähnlich der vorge enthält nach Vogel in sechzehn Unzen:

| Kohlensaures | Nat  | ron    |     |       | •    | 0,81 | Gr.     |
|--------------|------|--------|-----|-------|------|------|---------|
| Schwefelsaur | es I | Vatror | ı   |       |      | 0,18 | _       |
| Chlornatrium |      | •      |     |       | •    | 0,56 |         |
| Kohlensaure  | Kall | cerde  |     |       |      | 0.80 |         |
| Kohlensaure  |      |        | mit | einer | Spur |      |         |
| von Eisen    |      |        |     |       |      | 0,54 | _       |
| Kieselerde   | •    |        |     | •     | •    | 0,16 |         |
|              |      |        |     |       |      | 3,05 | Gr.     |
| Schwefelwas  | erst | offgas | 1   |       | _    | -    | Kub. Z. |

Graf a. a. O. Th. I. S. 137. Kastner's Archiv. Bd. VI. S. 229. A. Vogel a. a. O. S. 37. v. Gräfe und Kalisch a. a. O. S. 104.

Die M.quelle bei Gros-Albertakofen im Landgrid Sulzbach, Reg. Bezirk Oberpfalz und Regensburg, eine Stande i Sulzbach entfernt, im Jahre 1726 gefast, enthält in sechzehn im nach Vogel:

| Schwefelsaure Talker | le   |       |   | 5,26 Gr.  |
|----------------------|------|-------|---|-----------|
| Chlortalcium         |      | •     | • | 0,50 —    |
| Kohlensaure Kalkerde |      |       |   | 3,00      |
| Kohlensaure Talkerde | •    |       |   | 0,20 —    |
| Kohlensaures Eisen   |      | •     |   | 0,04 —    |
| Gyps mit einer Spur  | Kies | elerd | • | 1,00 —    |
|                      |      |       |   | 10,00 Gr. |

Schwefelwasserstoffgas . . eine Spur.

v. Schleifs, Beschreibung und Untersachung des Gestalen nens zu Groß-Albertshofen, Sulzbach 1770,

Graf a. a. O. Th. I. S. 85.

A. Vogela, a. O. S. 38, v. Gräfe und Kalisch a. a. O. S. 157.

Die M.quelle von Marching im Landgerichte Abenie Reg. Bezirk Niederbaiern, eine halbe Stuude von Neastadt at Donau, 1116 Fuß über dem Meere. Vogel fand in sechzehn Us folgende Bestandtheile:

| Kohlensaures Natron .   |   |   | 0,1 Gr. |
|-------------------------|---|---|---------|
| Schwefelsaures Natron . |   | • | 0,2     |
| Chlornatrium            |   |   | 0,2     |
| Kohlensaure Kalkerde .  |   |   | 1,6 —   |
| Kieselerde mit Bitumen  | • | • | 0,1 —   |
|                         |   | • | 2,2 Gr. |
|                         |   |   |         |

Schwefelwasserstoffgas . . . 0,1 Kub. Z.

taí a. a. O. Th. I. S. 143. Vogel a. a. O. S. 39. Gräfe und Kalisch a. a. O. S. 110.

se M.b ed zw Newmerkt, im Landgerichte gleiches Namens, brirk Oberpfalz und Regensburg, am Ludwigs-Donau-Mainkad an der Hauptstraße von Wien nach Frankfurt, 1445 bair. der dem Meere, zehn Stunden von Nürnberg, siebzehn Stunda Regensburg, neun Stunden von Amberg, sechzehn Stunden gelandt und acht und dreißig Stunden von München entfernt. den im Jahre 1550 war N. als Heilquelle bekannt, erhielt jest im J. 1774 ein Badehaus. Seit 1830 Eigenthum des Hrn. has Fleisch mann ist dasselbe ausser mit Wohnungen für ste mit sehr guten Einrichtungen zu Wannen-, Douche-, Schlamm-, und Tropfbädern versehen.

| lm | J. | 1831 | betrug | die | Zahl | dor | Kurg. | 79  |
|----|----|------|--------|-----|------|-----|-------|-----|
| _  | _  | 1832 |        |     |      |     |       | 90  |
| _  |    | 1833 |        |     |      |     | • \   | 146 |
| _  | _  | 1834 |        |     | •    |     |       | 231 |
| _  | _  | 1835 |        |     |      |     |       | 322 |
| -  | _  | 1836 |        |     |      |     | •     | 417 |
| _  | _  | 1837 |        |     |      |     |       | 439 |
| _  | _  | 1838 | _      |     |      |     |       | 451 |

Mearst ist Hr. Dr. Schrauth, dem wir auch die neueste Applie über N. verdanken.

rgenwärtig werden vier M.quellen benutzt: 1. Die Badequelle, laste, im Badegebäude selbst, bestehend aus einer 10 Fuss tie-faserkammer, in welche sich fünf Quellen ergiefsen, von welche beiden ergiebigsten eisenhaltigen auf dem Grunde entsprinkt aber, eine eisenhaltige und zwei schwefelhaltige, aus den winden zusliesen; — 2. der Kegelbahnbrunnen und — Waldbrunnen, nur als Getränk benutzt, nach Schrauth kweselwasserstoffgas und an sesten Bestandtheilen reicher als bequelle; — 4. eine vierte, aus dem sogenannten Kapuzinerkeltanende Quelle.

de Mquellen entspringen wahrscheinlich aus dem an Bitumen Schwefelkies sehr reichen Liasschiefer, der unter dem die nächste dung der M.quellen bildenden Liassande lagert. Das M.wasser ist vollkommen klar und durchsichtig, etwas ins Stahlgraue spielend, — der atmosphärischen Luft ausgesetzt trik sich und bildet einen schwärzlichen Bodensatz, — vonfaden, nicht si unangenehmem, bei dem Kegelbahnbrunnen stark hepatischem, mi menziehendem, bei dem Waldbrunnen stark zusammenziehenden, was bitterem, fast harzigem Geschmacke, hepatischem Gerucke besitzt die Temperatur von + 9° R.

Nach Vogel's Analyse enthalten sechzehn Unzen der Bi quelle:

| Schwefelsaure Talkerde   |                 |       | 2,70 Gr.    |
|--------------------------|-----------------|-------|-------------|
| Chlorkalium              |                 |       | 0,75 —      |
| Chlortalcium             |                 |       | 0,75 —      |
| Humusextract mit essigsa | urem N          | atro  | n 0,80 —    |
| Schweselsaure Kalkerde   |                 | •     | 0,40 —      |
| Kohlensaure Kalkerde .   |                 |       | 1,20 —      |
| Kohlensaure Talkerde     |                 | •     | 0,25 —      |
| Kohlensaures Eisen mit S | ch <b>we</b> fe | leise | n 0,10 —    |
|                          |                 | -     | 6,95 Gr.    |
| Kohlensaures Gas .       |                 |       | 1,5 Kub. Z. |
| Schwefelwasserstoffgas   | •               | •     | 0,4 —       |
|                          |                 | -     | 1,9 Kub. Z. |

Das M.wasser wurde von Vogel noch zweimal zu verd nen Zeiten analysirt, das einemal enthielt dieselbe Menge Va 7,1 Gr., das anderemal 6,9 Gr.

Die M.quellen werden als Getränk und Bad benutzt, gewäh wird beides verbunden. Nicht selten wird nebenbei Ragoni oder

naer Wasser gebraucht.

Die Wirkung des M.wassers ist im Allgemeinen belebend, und Excretionen befürdernd, die Verdauung so wie das Misserhältnifs der Säfte verbessernd, gelind stärkend. Die Krask in welchen es sich vorzugsweise hilfreich erwiesen hat, sind: Rheumatismen, Contracturen, Lähmungen, Stockungen im Psystem, Hämorrhoiden, Leiden der Schleimhäute, Asthma, tions-, Harn- und Steinbeschwerden, chronische Hautausschlich altete Geschwüre, Mercurialdyskrasieen.

J. Ch. Rhumelius, gründliche Beschreibung des nerd mineralischen Bades der Stadt Newenmarkt. Amberg 1598.

Schöfler's Beschreibung des Gesundbades zu Neumant.

J. B. Schaller's Beschreibung des mineralischen Gestellen Neumarkt. Amberg 1777.

Graf a. a. O. Th. I. S. 73.

A. Vogel a. a. O. S. 40.

v. Gräfe und Kalisch a. a. O. S. 162.

Kalisch, allgem. Zeit. des Brunnen- u. Badewesens 1840. J. Bapt. Schrauth, das M.bad zu Neumarkt in der Oddes Königr. Bayern. Nürnberg 1840. Die M.quelle zu Sippenau, eine schwache Schwefelquelle, ri Standen von Abensberg. Nach Vogel enthalten sechzehn kn:

| Kieselerde mit Humusextract .                         | 0,1 —<br>1,3 Gr. |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Kohlensaure Kalkerde Kohlensaure Talkerde und Eisen . | 0,7 —<br>0,2 —   |
| Chlornatrium                                          | 0,1 —            |
| Kohlensaures Natron                                   | 0,1 —            |
| Schwefelsaures Natron                                 | 0,1 Gr.          |

Graf a. a. O. Th. I. S. 131. L. Vogel a. a. O. S. 42.

Die M. quelle zu Wörth, auf dem lisken Ufer der Donau Studen von Regensburg. Vogel fand in sechzehn Unzen:

| Chlornatrium .         |        |        | 1,36 Gr.  |
|------------------------|--------|--------|-----------|
| Chlorkalium            |        |        | 0,30 —    |
| Kohlensaures Natron    |        |        | 0,10      |
| Schwefelsaures Natron  |        | •      | eine Spur |
| Humusextract .         |        |        | 0,20 —    |
| Kohlensaure Kalkerde   |        | •      | 0,30 —    |
| Kohlensaure Talkerde   |        | •      | 0,10 —    |
| Kohlensaures Eisenoxyo | dul mi | t Man- | •         |
| ganoxydal              |        |        | 0,20 —    |
| Kieselerde mit Thonore | ie .   | •      | 0,10 —    |
|                        |        | -      | 2.66 Gr.  |

Vogel a. a. O. S. 43.

Regenkreise sind noch zu erwähnen: Die M.quelle bei irg und bei Kösching, zwei Schwefelwasser im Landgegolstadt, — die M.quelle bei Amberg, ein eisenhaltiges swasser mit Einrichtungen zu Bädern.

Gräfe u. Kalisch a. a. O. S. 125. 168.

den M.quellen im Unter-Donaukreise sind besonders ben die von Höhenstädt und Altötting.

s Bad zu Höhenstädt beim Kloster Fürstenzell, Landgeriesbach, Reg. Bezirk Niederbaiern, unweit Passau, in Aufeit 1713 durch Abt Abundo, welcher die nöthigen Gebäude n liefs, seit 1830 Eigenthum des Staats, wird jetzt häufig be-Die Zahl der Kurgäste betrug im J. 1836: 334, — im J. 1837: a J. 1838: 318. Die Erbauung eines neuen Badehauses und Verug durch Promenaden steht bevor. Badearzt ist der Landgeeil.

richtsarzt Dr. Linprun zu Griesbach. Es konnen bier figlich i

hundert Bäder gegeben worden,

Man unterscheidet hier zwei Quellen, von welchen die in wasserreicher und stärker ist, als die untere. Das Wasser is Quellen ist im Uebrigen nicht wesentlich verschieden, von d starken Schwefelgeruch und Geschmack.

Chemisch analysist wurde es von Fahrer, Nufshardt, iser und Vogel. Sechzehn Unzen Mineralwasser enthalte Vogel:

| Kohlensaures Natron<br>Hydrothionsaures Natron |   | • | 0,60 Gr.      |
|------------------------------------------------|---|---|---------------|
| Schwefelsaures Natron                          |   |   | 0,35 —        |
| Chlornatrium                                   | • |   | 0,25 —        |
| Bitumen                                        |   |   | 0,10 <b>—</b> |
| Kohlensaure Kalkerde .                         |   |   | 1,25 —        |
| Kohlensaure Taikerde .                         |   |   | 0,12 -        |
| Kohlensaures Eisenoxydul                       |   |   | eine Spur     |
| Kieselerde                                     |   | • | 0,30 —        |
| ,                                              |   |   | 2,97 Gr.      |
| Kohlensaures Gas .                             |   |   | 1,2 Kub. Z    |
| Schwefelwasserstoffgas                         |   |   | 0,6           |
|                                                |   |   | 1,8 Kub.Z     |

Der bei Höhenstädt vorkommende Badeschlamm, welcher aus schiedenen erdigen Salzen, Schwefelwasserstoff und Schwefeles hält, wird, theils mit Wasser verdünnt, in der Form von alles Schlammbädern, theils örtlich als Umschlag benutzt und bat Kurort bereits einen großen Ruf erworben.

Das M.wasser wirkt im Allgemeinen die Se- und Exbethätigend, namentlich die der äussern Haut, der Harave der Schleimhäute und des Darmkanals auflösend, gelinde se

Contraindicirt bei wahrer Vollblütigkeit, Neigung zu activen Bluttlüssen, in ausgebildeter Lungensucht und wassersüchtigen Beschwerdet, sich dagegen die Schwefelquellen und der Machiamm wis städt heilsam erwiesen: bei Stockungen im Leber- und Plastem, Hämorrhoidalbeschwerden, Hypochondrie, Melanchoin näckigen rheumatischen und gichtischen Uebeln, Auschweß Steifigkeit der Gelenke, Lähmungen, — Stockungen im Lieft Amenorrhoe, Hysterie, Bleichsucht, Unfruchtbarkeit, — Vimungen und Blennorrhöen der Harnwerkzeuge und des Gstems, — chronischen Hautausschlägen, herpetischen Leidesten Hautgeschwüren, — Leiden des Lymph- und Drügensynsschwilsten und Verhärtungen, Scropheln, Rhachitis, Nelfehronischen Metallvergiftungen.

Beschreibung des Höchstädter Gesundbrunn. von Andr.

shesstädtisches Gesundwasser, von Fr. Ant. Stebler. Ingol-

ref a. a. O. Th. II. S. 147.

telligenzblatt für den Unter-Donaukreis. 1822, St. 36.

Vogel a. a. O. S. 46.

n. Röckl, Beschreibung der M.quellen zu Höhenstatt. Mün-

Bräfe und Kalisch a. a. O. S. 105.

eis Bad bei Altötting, oder Wildbad St. Georgen geeine halbe Stunde vom Sitz des Landgerichts gleiches Namens,
Eigenthum von Hrn. M. Stadler, jetzt des Hrn. Mathäus
tsbäck, mit einem weitläuftigen Badehause versehen, das,
das Bad noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts von Krantr stark besucht wurde, jetzt fast nur zur Belustigung und zur
mg benutzt wird. Die drei hier befindlichen Miueralquellen,
hwefel-, Alaun- und Salpeterquelle werden zum Bet Bäder vereinigt. In sechzehn Unzen des Wassers fand

| Kohlensaures Natron  |   | • |   | 0,1 Gr.      |
|----------------------|---|---|---|--------------|
| Chlornatrium }       |   |   |   | 0.1 —        |
| Humusextract) .      | • | • | • | <b>0,2</b> — |
| Kohlensaure Kalkerde |   |   |   | 1,1          |
| Kohlensaure Talkerde | • | • |   | 0,2 —        |
| Eisen und Kieselerde | • | • | • | eine Spur    |
|                      |   |   |   | 1,5 Gr.      |

Athias Brun wiser's Anhang und Bemerkung üb, die Wildemiheitsbades-Untersuchung von Altötting und Neukolbenlinchen 1784.

tel a. a. O. Th. II. S. 75.

Vogel a. a. O. S. 51.

Grafe und Kalisch a. a. O. S. 138.

is M.bad Pilzweg, eine kleine halbe Stunde von Höhen-Eigenthum des Brauers Lorenz Pilzweger, besitzt eine iquelle, ähnlich der von Höhenstädt, und ein Badehaus, worin ngäste wohnen können. Die Zahl derselben betrug im Jahr ilo, — im J. 1837: 124, — im J. 1838: 151.

Bräfe u. Kalisch a. a. O. S. 110.

\*M. quelle bei Kellberg, einem Dorfe anderthalb Stunden Nau, auf einem Hügel des hohen linken Donauufers, 11—1200 er dem Meere, erst 1837 entdeckt, Eigenthum des Hrn. Waltl, ein freundliches Badegebäude. Die M.quelle ist gefast, krysgeruchles, von sehr erfrischendem, hinterher eisenhaft-ad-adem Geschmacke, hat eine constante Temperatur von 8° R. bt in 24 Stunden 800 Eimer Wasser. Nach einer vorläußgen

chemischen Analyse enthält sie Eisenoxydul, kohlensaue Kala Gyps, Chloreisen, Quellsatzsäure und eine unbedeutesde lie Kohlensäure.

Die M. quelle zu Dingolfing, dreiviertel Standen van ser Stadt, im sogenannten Moosthale, mit einem kleinen Badd versehen. Das M.wasser hat einen schwefeligen Geruch, eins angenehmen salzigen Geschmack, perlt sehr. Nach der von Kaiser 1828 unternommenen Analyse enthält es an flüchtiges Best theilen Schwefelwasserstoffgas und kohlensaures Gas in betti cher Menge, — an festen Bestandtheilen: kohlensaure Kalk-und erde, schwefelsaures Natron, Chlortalcium, hydrothionsaure Tal Kalkerde.

Die M.quelle in Unterwindschwur, einem Borte intelstunde südwestlich von Passau entfernt, im J. 1832 enter genthum des Zimmermanns Wiesböck, mit einem kleinen Bakversehen. Die M.quelle liefert in 24 Stunden 90 Eimer Wasse, ches Schwefelwasserstoffgas, Chlorcalcium und kohlensasse Menthält.

#### v. Gräfe u. Kalisch a. a. O. S. 96, 104, 112.

Die M. quelle bei Müncksköfen, im Unterdoss Eigenthum des Oekonomiegutsbesitzers Joseph Rabl, beis 1838 eine Badeanstalt. Die Hauptquelle giebt in einer Stas Maass Wasser. Das M.wasser ist an der Quelle ziemlich miss sich seisenartig an und hat die Temperatur von 12° R. bei 36° Atmosphäre. Nach der vom Hofrath Buchner (1825), sen m Quelle veranstalteten Analyse enthält ein bair. Maass:

# a. basische Bestandtheile:

|        | Transcide .      | •    | •    | •     | •           | 1,07 Ui. |
|--------|------------------|------|------|-------|-------------|----------|
|        | Talkerde .       |      |      |       | •           | 0,98 —   |
|        | Kali nebst Spur  | en v | on N | atroi | un <b>d</b> | -        |
|        | Lithion .        |      |      |       | •           | 0,35 —   |
|        | Eisenoxydal .    | •    | •    | •     | •           | 0,05 -   |
| J. Säu | iren:            |      |      |       |             |          |
|        | Kohlensäure      |      |      |       |             | 1,78 -   |
|        | Salzsäure .      |      | • .  | •     | •           | 0,33 -   |
|        | Salpetersäure    |      | • '  |       | •           | 0,70 —   |
|        | Phosphorsäure    |      |      |       |             | 0.36 —   |
|        | Kieselerde .     |      |      |       | •           | 0,19 —   |
|        | Extractive Their | le   | •    | •     | •           | 0,14 —   |
|        |                  |      |      |       | _           | 6,75 Gr. |

1.87 Gr.

Nach den Erfahrungen des praktischen Arztes Dr. v. mann in Pilsting hat sich die innere und äusnere Anwei M. wassers wirksam bewiesen: bei veralteten rheumstischen a Leiden, Scrophulosis, Stockungen im Unterleibe, namentlich eber und Milz, Verhärtung der Vorsteherdrüse, herpetischen kligen und Geschwüren, vor allem bei Lähmungen.

Grafe u. Kalisch a. a. O. S. 113.

s: M.wesser zu Prinzkofen bei Straubing, analysirt von

tetner's Archiv. Bd. VII. S. 107.

ramontlich anzuführen ist der Teufelsbrunnen am Ham
gauser der Innztadt bei Passau. Nach Vogel beträgt seine

ptur 7° R. bei 15,5° R. der Atmosphäre, sein Gehalt an fe
standtheilen in sechzehn Unzen nur einen Gran; — ferner

waser von Künzen bei Pleintling im Landgerichte Vilsho
dus M. wasser von Usterling und das des heiligen Wolfs
is zu Reispach im Landgerichte Landau; — die M. quelle

nzing (Quintana der Rümer), nicht gefaßt, von 12° R. Tem
; soll nach einer vorläufigen Untersuchung des Landgerichts
Dr. Eireiner zu Vilshofen kohlensaures Natron, kohlensaure

de, Chlornatrium und ein phosphorsaures Salz enthalten; — die

len in der Stadt Traunstein auf der Besitzung des Apothe
later, von gleicher Beschaffenheit mit der Mineralquelle zu

g.

. Vegel a. a. O. S. 50. Gräfe u. Kalisch a. a. O. S. 113, 117, 137, 143.

Wasser enthält nach Vegel in sechzehn Unzen:

 Chlornatrium
 0,1 Gr.

 Schwefelsaures Natron
 0,1 —

 Humusextract
 sine Spar

 Kohlenaaure Kalkerde
 0,9 —

 Kohlensaure Talkerde
 0,2 —

 Eisea
 eine schwache Spur

1,3 Gr.

Vogel a. a. O. S. 53.

he Emellen im Ober-Donaukreise sind meist sehr arm an fra und festen Bestandtheilen.

Mquelle zu Aich bei Kempten. Das Badehaus enthält Belekabinetten mit Wannen noch Wohnzimmer für Kurguste.

ie Maguellen zu Au, im Illerthale im Landgerichte Sont-

| Kalk-, Talkerde u. Manganoxydul 2 T | h     |   |        |
|-------------------------------------|-------|---|--------|
| Ammoniak                            |       | • | 1,0 TL |
| Ammonium, Wasser und organi-        |       |   |        |
| sche Stoffe 21 —                    | •     | • | • •    |
| Kali und Verlust 6 —                | •     | • |        |
| 100 Ti                              | <br>L |   | 95,4 B |

Getrunken wirkt das M.wasser gelind erregend, stärken auflösend, besonders auf das Drüsen-, Harn- und Geschlechung -- als Bad mit zugesetztem Badestein erweichend, auflösen, theilend.

Nach den vieljährigen Erfahrungen des Landgerichtsand Zimmermann erwies sich das M.wasser, in den genanten angewendet, sehr hilfreich bei veralteter Gicht, gichtischen in rungen auf die Gelenke, chronischen Rheumatismen, Steißight Gelenke oder Muskeln, — chronischen Hautausschlägen und schwüren, — Plethora abdominalis und Hämorrhoidalbeschwerd Chlorese, Leukerrhoe, Meustruationsbeschwerden, Unfrucht Neigung zu Blutflüssen und Fehlgeburten aus Atonis des Utstwie bei örtlicher Schwäche desselben nach Hämorrhagien, — Rund Scropheln, namentlich scrophulösen Auschwellungen der raischen Drüsen. — Auch als kosmetisches Mittel ist dasse spröder, trockner Haut von trefflicher Wirkung und wird in Beziehung mit dem Schlangenbad verglichen.

Ruland's Beschreibung des Krumbacher Bades. 1623.

Neue Beschreibung des altberühmten und vortrefflichen in Krummbades bei Krummbach in Schwaben, dem wohllöblichen Stift Ursberg Prämonstratenser Ordens zugehörig, und des ich wahren Krummbadstein, nach der Erfahrung etc. Ursberg ob burg 1758.

Das Krumbacher Heilbad von J. E. Wetzler. Augsbur J. E. Wetzler. über Gesundbrunnen und Heilbäde

J. E. Wetzler, über Gesundbrunnen und Heilbäde S. 235.

Kastner's Archiv. Bd. XI, S. 128.

A. Vogel a. a. O. S. 59.

v. Grafe u. Kalisch a. a. O. S. 153.

Kalisch, allgem. Zeitung des Brunnen - und Badewess S. 129.

Das Bad zu Mindelheim im Landgerichte dieses bekannt auch unter dem Numen des "Märzenbades." Nach enthalten sechzehn Unzen des M.wassers:

| Kohlensaures Natron .  | • | • | 0,05 Gr. |
|------------------------|---|---|----------|
| Schwefelsaures Natron  | • |   | 0,02 —   |
| Humusextract           | • |   | 0,02 —   |
| Kohlensaure Kalkerde . |   | • | 2,02 —   |

| Kohlensaure | Tal  | kerd  |       |   |   | 0,25 Gr. |
|-------------|------|-------|-------|---|---|----------|
| Kohlensaure | s Ei | seno: | cydul |   | • | 0,02 —   |
| T72 2 2 -   | •    | •     | ٠.    | • | • | 0,11 —   |
|             |      |       |       |   | • | 2,49 Gr. |

merkensworth bei Mindelheim ist noch das Marienbad mit Badehause. Das M.wasser desselben ist noch schwächer, als lige.

Vogel a. a. O. S. 62.

ie M.quelle bei Ober-Tiefenback im Landgerichte Imit, früher von Flache und Fuchs, neuerdings von Vogel rt, beschrieben von Geiger, enthält nach Vogel in sechfazen:

| Kohlensaures | Nat | ron  |      |   |   | 1,4 Gr.   |
|--------------|-----|------|------|---|---|-----------|
| Chlornatrium |     |      |      | • |   | 0,8 —     |
| Chlorkalium  |     |      | •    |   | • | 0,1 —     |
| Kieselerde   |     |      |      |   |   | 0,2 —     |
| Humusextract | t   |      |      |   | • | 0,1 —     |
| Kohlensaures | Eis | enox | ydul |   |   | eine Spur |
| Kohlensaure  |     |      |      | • | • | 0,1 —     |
|              |     |      |      | • |   | 2,7 Gr.   |
|              |     |      |      |   |   |           |

Schwefelwasserstoffgas . . . 0,05 Kub. Z.

t einer hölzernen Hütte hefinden sich Badewannen für Landud im Wohnhause Zimmer für Fremde.

lachreibung des Heilbades zu Ober-Tiefenbach von Dr. Gei-Ausgen 1815.

L Vegel a. a. O. S. 64.

meer diesen M.quellen zählt der Ober-Donaukreis noch mehmelere, welche aber, sehr arm an wirksamen Bestandtheilen,
elquellen nicht benutzt werden. Dahin gehören: die M.quellen
afsen (von Dr. Gruber 1815 beschrieben), — von Weiler,
mets (eine Stunde von Weiler), — Altensberg, Maleichen,
12, Trunkelsberg, Dankelsried (alle drei im Landgerichte
euren), — von Mordingen (zwei Stunden von Dillingen), —
teinbogen- und Divenreiserbad bei Memmingen und die
Ben zu Lindau und Schachen, im Landgerichte Lindau.

lartmann, diss. inaug. de aquis martialibus Mordingensibus. duti 1921.

L Vogel a. a. O. S. 66.

(och zu erwähnen ist endlich die Mineralquelle bei Thannten, der zu Krumbach ähnlich. Es findet sich hier auch eine, der Krumbacher ähnliche, Steinart, nur dass diese viel weißer is die Krumbacher, und viel Tulkerde zu enthalten scheint.

E. Wetzler, über Gesundbrunnen und Heilb. Th. II. S. ?a.

Im Isarkreise, Reg. Bez. Oberbaiern, sind noch za erwählt

Das Heilbadzu Hackelthal, Landgerichts Hang, eine bestunde nordwärts von Hang, Eigenthum des Wirths Martin Mait hofer, orhält sein Wasser aus einer in aufgeschwemmtem is nus Thon- und Mergelschichten entspringenden M.quelle. Das Maser bestand nach einer von Dr. Lippl wiederholt angestelltes lyse in zehn Pfund med. Gewicht aus 4—6 Kub. Zoll kohlenst Gases, 4—5 Gran kohlensauren Natrons, 6 Gran kohlensaurer Berde, 4 Gran kohlensaurer Kalkerde, einer Spur von Chlorate einem besonderen Extractivatoffe, welcher auf die Silber- and Gäpfelauflösung rengirt und mit Natron verbunden sein kann, nehm ner Spur von aufgelösten Eisenoxydul und Kieselerde.

Das Theresienbad zu Greifenberg, Landgerichts Liberg, Eigenthum des Landarztes J. Hassinger. Die gefalste Pralquelle liefert in 24 Stunden 120 Eimer Wasser und wurde von Buchner analysist, ohne dass die Resultate davon jedockkannt wurden.

Die neuerbaute Badcanstalt hat in den zwei Juhren ihrer Existich der Frequenz von 457 Personen zu erfreuen gehabt.

Das Mineralwasser wird als Getränk und Bad benutzt weist sich sehr wirksam in chronischer Gicht und Rheunste Lühmungen, — Bleichsucht, Hämorrhoidal- und Menstruationsberden, Fluor albus, — scrophulösen und hysterischen Beschweite chronischen Hautkrankheiten und veralteten Geschwüren. — leud ist die Wirkung desselben bei durch Kraukheiten, State oder körperliche und geistige Anstrengungen sehr geschwätzt stitutionen.

Das Bad zu Wurtenberg, Landgerichts Erding. em telstunde von Wartenberg, Eigenthum des Bierbrauers Paul Merger daselbst. Der durchsehmittliche Zuflufs der Mauelle laich in 24 Stunden auf 7680 bair. Maafs oder 128 Eimer Wassnach der von Fuchs im J. 1823 augestellten Analyse etwas Kohlensäure, Kalk- und Talkerde, Kieselerde, Extractivateff und schwefelsaure Kalkerde enthält.

Die Badeanstalt wurde im J. 1836 von 155, — im J. 1837 197, — im J. 1838 von 173 Kurgästen besucht. Das M.wasser ausser in Form von Wasserbädern auch als Getränk benutz bewiest sich vorzüglich wirksam bei chronischen Hantaussch chronischen Rheumatismen, selbst Lähmungen. Les Bad Brunnthal, im Landgerichte Au, wurde 1831 von Akademie untersucht und enthält in einem Pfunde Wasser: mares Gas 2,5 Kub. Zoll, — un festen Bestandtheilen: kohres und schwefelsauses Natron, Chlornatrium, Hamusextract, felsaure und kohlensaure Kalkerde, kohlensaure Talkerde, kohres Eisenoxydul, — zusammen 1,25 Gr. Das Wasser wird jehat nur zu diätetischen Zwecken benutst.

Grafe u. Kalisch a. a. O. S. 141. 142. 147. 150.

Nur namentlich anzuführen sind im Isarkreise:

Mquelle bei der Ayachmühle in der Gemeinde Löbing Mquelle bei Hetten in der Gemeinde Hohenpeissenberg, — Schweselwasser im Landgerichte Schongau, — die Soole zu stesgaden, — drei Mquellen im Landgerichte Neumarkt an Mt, nämlich: der rothe Brunnen im Hose des ehemaligen etnerklosters, nun Freiherrlich v. Speck-Sternburgschen omieguts St. Veit, der steinerne Brunnen im Waldeseitwen Tegernbach, und eine Waldquelle beim Weber am Weisder Nähe von Thalprachting, wo die Benedictiner von St. Veit is eine Badeanstalt hatten, — das Herzogbad bei Burgen, eine Badeanstalt, — die Quirinusoelquelle am Teschen Naphthaquelle gegen 2600—2700 Fus über dem Meere, sich bei Buchner (Pharmacie Bd. IX. Heft 3) eine Analyse

Grafe u. Kalisch a. a. O. S. 125. 126. 145. 149. 150. 151.

Noch sind zu erwähnen in Rheinbaiern:

Die Schwefelquellen bei Büchelberg, Kantons Kandel, und bei sieben, gleichnamigen Kantons, so wie der schwache Eisenfag bei Dürkheim, welcher in Verbindung mit der dortigen m Bädern benutzt wird.

Grafe u. Kalisch a. a. O. S. 157.

da diese M.quellen schliesst sich endlich in dem nordwestlichen le Baierns, dicht an der Badischen Gränze:

Des M. wasser in der Stadt Amorback, wurde früher in von Wasserbädern mehr benutzt, jetzt nur wenig. Das M. wasser ist kalt und enthält nach einer neuen Analyse von sann in 1000 Grammen:

| Kohlensaures  | Natro | on    |   |   | 0,3598 |
|---------------|-------|-------|---|---|--------|
| Chiornatrium  |       |       | • | • | 0,2099 |
| Cblorkalium   | •     |       |   | • | 0,1088 |
| Schwefelsaure | Tal   | kerde |   |   | 0,0271 |

• • •

Donau von ibrem Ursprung bis Ulm und das Land Neckar von seinem Ursprung bis Neckarsulm, tlich von dem Schwarzwald, südlich von dem Boden-, nördlich von dem Odenwald und dem Flussgebiet Jaxt begränzt. - Die erhabensten Punkte bezeichnet er die Höhe der rauhen Alp, die tiefsten der Spiegel Neckar, und zwar bei seinem Austritt aus dem Köeich. Die Höhe der rauhen Alp beträgt 1300-3000 nach Schübler, - nämlich die des Schafberges F., des Lochen 2980 F., des mit Ruinen geschmück-Kegelberges von Hohenzollern 2621 F., des Rossberges 1 F., des hohen Neuffen 2253 F., des Braunenberges 0 F., der Achalm 2180 F., der Tekk 1344 F.; - die Spiegels des Neckar 2000-470 F., - nämlich 2148 F. einem Ursprunge, 1699 F. bei Rottweil, 1316 F. bei , 1040 F. bei Rotenburg, 938 F. bei Tübingen, 843 F. fürtingen, 723 F. bei Esslingen, 551 F. bei Besigheim, F. bei Laufen, 470 F. bei Heilbronn. Nach der Verschiedenheit ihrer höhern oder tiefern Lage bren daher die Heilquellen Würtembergs sehr abweie Verhältnisse. Es entspringen: .q. des Jordansbades bei Biberach 1702 F. üb. d. M. zu Bahlingen 1564 - - - -- Hechingen Dietzenbach 1540 — — -

> Sebastiansweiler Giengen

as Königreich Würtemberg umfast das Flussgebiet

!

1449 - - - -

| Die | M.a.       | des | Wildbades      | _   | _    | _    |   |     | 1333 F. B. i I |
|-----|------------|-----|----------------|-----|------|------|---|-----|----------------|
|     |            |     |                | •   | •    | •    | • | •   |                |
|     | -          | zu. | Boll           | •   | •    | •    | • | •   | 1289 — —       |
| _   | -          | _   | lmnau .        | •   | •    | •    |   |     | 1241 —         |
|     |            | _   | Teinach .      |     | •    |      | • | •   | 1994 — —       |
| _   | -          | _   | Reutlingen     | •   | •    | •    |   | •   | 1198           |
| _   |            | _   | Niedernau      | •   | • `  | •    | • | •   | 1111           |
| -   | _          | -   | Liebenzell     | •   | •    | •    | • | •   | 995 — —        |
| _   | · <b>—</b> | -   | Hall           | •   | •    | •    | • | •   | 859            |
| -   | -          | -   | Canustatt      | •   | •    | •    | • | •   | 680 —          |
| _   | _          | _   | Mergentheim    | •   | •    | •    | • | • . | 602 — — -      |
| -   | _          | _   | Friedrichshall | bei | Jaxt | feld | • |     | 474 — —        |
| -   | -          | _   | Offenan .      | •   | •    | •    | • | •   | 458 —          |

Die rauhe Alp, die Scheidewand zwischen den karland und Donaugebiete, bildet einen von Süd-West in Nord-Oststreichenden Gebirgszug, dessen erhabenste Pustüber seine fast gleichförmig verlaufende Höhe nur vasich erheben. Sowohl in der Richtung als auch in Formation zeigt die rauhe Alp eine unverkennbare Augie mit dem Jura; sie scheint nur eine Fortsetzung letztern, beide karakterisirt als vorwaltende Gebirgsant penkalk. — In Bezug auf das Vorkommen vulkanisch Gebirgsarten scheinen bemerkenswerth die Gegenden Urach und Dettingen.

So rauh das Klima in der Höhe, so lieblich wie sind die tiefern, reich mit Früchten aller Art, name Wein, gesegneten Thäler des Neckar, — statt aller die nur die reizenden Umgebungen Cannstatts, wie Recht der Garten Würtembergs genannt werden.

Das Gebirge führt verhältnissmässig nur wenig Medin den tiefer gelegenen Thälern finden sich bedets Flötze von Steinkohlen und Steinsalz, vorzugsweise in Neckar- und Jaxtkreise, namentlich bei Hall, Salt, dernhall, Friedrichshall, Weissbach, Offenau, Schwessgen, Gaildorf. —

G. C. L. Sigwart und Rampold verdankes neuerdings in zwei besondern Schriften eine Ueber der wichtigsten M.quellen Würtembergs, — Heyfeld ehr vollständige und dankenswerthe Monographie lieselben.

on den Thermalbädern Würtembergs verdienen bee Erwähnung die des Wildbades und zu Liebenon 25—29° R., — von Eisenquellen und Säuerlingen
puellen zu Imnau, Teinach, Niedernau, Göpn, — von Kochsalzquellen die zu Cannstatt, Hall
ergentheim, — von kalten Schwefelquellen die zu
Bahlingen und Reutlingen.

ich Verschiedenheit ihrer Lage zerfallen die Heil-Würtembergs in drei Hauptgruppen:

Die Heilquellen des Schwarzwaldkreises, umfassen zwei Thermalquellen und nächst diesen e kalte M.quellen, welche sich durch ihren Reichthum ilensaurem Gase auszeichnen.

Die Heilquellen des Neckar- und Jaxtkreidie vorzüglichen charakterisiren sich durch ihren mismäsig reichen Gehalt an Kochsalz.

Die Heilquellen des Donaukreises, - kalte selguellen bilden ihre Mehrzahl. -

illibert Leucippus, von Natur, Eigenschaft und Wirkung Aus Gebrauch der warmen und wilden Bäder, insonderheit in in Schwarzwald gelegenen Marggraven Baden, Wildbad, auf und Huberbad. 1598.

Jac. Fr. Jungen, Würtembergischer Wasserschatz, oder t Gesundbrunnen und heilsamen Bädern gesegnete Würtemleren sämbtl. Stande und Würden nach höchst und hochge- a Badgüsten zum heilsamen Unterricht etc. Reutlingen 1720.

lleri celebrium Würtembergiae acidularum examen, Tubinll.

Fr. Gmelin, Kurze, aber gründliche Beschreibung aller in iberg berühmten Sauerbrunnen und Bäder, nach ihrem Ur-Gegend, Gelegenheit, bei sich führenden Mineralien, besonfirkung, Gebrauch, Diät etc. Stuttgart 1736.

Eberh. Braun, Gründliche Beschreibung der vorzüglichsten haften aller im Königreich Würtemberg berühmten Heilbäder serbrannen etc. Tübingen 1816.

Gesundbrunnen u. Heilbäder Würtembergs, von D. J. Danier. 4 Theile. Gmünd 1820-1823.

ürtemberg. Jahrbücher für vaterländ. Geschichte, Geographie, Theil, X x Statistik und Topographie von Memminger. Jahrg. 1821. - 2 **— 1824.** 

Schübler in: Schweigger's Journ. f. Chemie. Bd. VILLA Teutschland geolog. geogn. dargestellt von Chr. Keferstis Bd. 111. S. 43, 183, 190, - Bd. VI. S. 299,

Kastner's Archiv. Bd. V. S. 1.

G. Bisch of's vulkan. M.quellen. S. 233. 237. 238.

Das Gebirge des Königreichs Würtemberg in besonderer kei hung auf Halurgie von Fr. Alberti. Mit Anmerkungen und kin

von Schübler. Stuttgard 1826.

Ueber die Mineralwasser in dem Königreiche Würtember den angränzenden Gegenden, nebst Bemerkungen über das Veil ihrer Mischung und Temperatur zu den Gebirgsarten; unter de sidium vou G. C. L. Sigwart der öffentlichen Prufung vorzeket Mor. Fr. Leipprand. Tübingen 1831.

Beiträge zur Naturkunde Oberschwabens; nuter dem Priz

G. Schübler von Carl Lingg. Tübingen 1832.

G. C. L. Sigwart, Uebersicht der im Königreich Winter und in den angränzenden Gegenden befindlichen M.wasser 🕬 Vorkommens-Verhältnisse. Stuttgart 1836.

E. Osann in: Hufeland u. Osann's Journ. d. prekt 1837. Bd. LXXXV. St. 2. S. 97.

Allgemeiner Bericht über die Bäder Würtembergs in: Md respondenz-Blatt des würtemberg, ärztlichen Vereins. 1837. & Zweiter Bericht, 1838, S. 121. - Dritter Bericht, 1839, S. 12 Vierter Bericht. 1840.

Rampold, über die Bäder und Kurorte des Königreichs temberg. Berlin 1838. Auch in: Jahrbücher für Deutschlands Heile len und Seebäder von v. Gräfe und Kalisch. III. Jahr. 🤼 1-85. IV. Jahrg. Abth. 2, 1839. S. 1-44.

Kalisch, allgem. Zeitung des Brunnen- und Badeweses.

S. 153. 1840. S. 153. 189.

A. Vetter, theoretisch-praktisches Handbuch der Indian

lehre. Berlin 1838. Bd. II. S. 163-200.

Heyfelder, die Heilquellen und Molkenkuranstalte in bei reichs Würtemberg und der Hohenzollerschen Fürstenthist. 💝 gart 1840.

## 1. Die Heilquellen des Schwarzwaldkreise

Das Wildbad (Thermae ferinae) im Ober Neuenburg. Die kleine Stadt, welche dem Gebruck rer warmen M.quellen Namen und Entstehung ver zählt an 1800 Einwohner, und liegt an der Enz, 13210 Fuss über dem Meere, von Stuttgard eilf. von Calv arlsruhe neun Stunden und fast eben so weit von entfernt. Das Thal, welches diesen alten und bem Kurort umschließt, hat einen wild-romantischen ter; die Höhen sind mit Fichten und Tannen bem, mit ihnen wechseln Sand- und Granitfelsen in eimlichen Formen und Gruppirungen. Die Natur der ungen von Wildbad ist wild und ernst, das Klima Kurgäste thun daher wohl, die wärmsten Sommerzu einem Aufenthalt im Wildbade zu benutzen und it warmer Bekleidung zu versehen.

er alten Sage zufolge wurden die warmen M.quellen dieses zuerst durch Jäger entdeckt, welche einen hieher sich flüch-Eber verfolgten. Schon im Anfange des sechzehnten Jahrhunzass dieses Bad einen beträchtlichen Ruf und wird von den raphen dieser Zeit beschrieben und gerühmt. Merkwürdig ist ibrief, welchen Kaiser Karl V. diesem Bade ertheilte, vertwen alle, "mit Ausnahme der Mörder und Strassenräuber, aller und Tag Fried und Freiung haben sollen."

<sup>1</sup> Kurgäste wohnen in Privat- und Gasthäusern. — Badearzt mwärtig Hr. Dr. Fricker, — während der Saison Hr. Dr. ti aus Hamburg.

## Die Zahl der Kurgäste betrug:

| <b>Im</b> | J. | 1830 |   |   | •  |   | 470  |
|-----------|----|------|---|---|----|---|------|
| -         | _  | 1831 |   |   | •  |   | 515  |
| -         | _  | 1832 |   |   |    |   | 601  |
| _         | _  | 1833 | • |   |    |   | 677  |
| _         | _  | 1834 |   |   |    |   | 693  |
| _         | _  | 1835 | • | • | •  |   | 713  |
| _         |    | 1836 |   |   |    |   | 902  |
| _         | _  | 1837 |   |   | ٠. | • | 1003 |
| _         | _  | 1838 | • |   | •  | • | 1235 |
| _         | _  | 1839 |   |   |    | • | 1424 |

is Berge, welche das Wildbad umgeben, bestehen aus eisenhalrothem Sandstein und Granit. Das warme M.wasser entquillt,
ferner, in vier Hauptausflüssen der Spalte eines zersprungeranitfelsens in der Richtung von Norden nach Süden und bildet
re, durch Scheidewände getrennte, zu gemeinschaftlichen Bädern
te Bassins. Doch besinden sich auch in den einzelnen Bädern
nsderte Badekabinette.

Das M.wasser zeichnet sich durch seinen geringen Gean festen Bestandtheilen aus, ist hell, klar, von einem 1 Geschmack, sein spec. Gewicht beträgt 1,004, die Temperatur 25—30° R., und ist nach den neuen Untrauchungen sehr constant.

Folgende Bäder werden hier unterschieden:

- 1. Das Fürstenbad, oder der erste Baderaum, mit einfü peratur von 27—28,7° R. und mit Raum für acht Persones, wi wechselnd von Frauen und Männern benutzt.
- 2. Das Herrenbad, oder der zweite Baderaum, beitelt einer Abtheilung, worin 22, und aus einer andern, worin 15 Melletz haben, ausserdem aus 9 Badegemächern für einzelne mid Baderaum für 4 Personen. In einer Nische, die Hülle se kommt die Hauptquelle von 30° R. zu Tage, in der Mitte dies sins eine zweite, weniger ergiebige. Die gewöhnliche Temper Herrenbade ist 27,7—28° R.
- 3. Das Frauenbad, oder der dritte Baderaum, danke freundlich, enthält, ausser einem Badekabinet für eine Persa Abtheilung für 20 und eine zweite für 15 Personen. Die que ses Baderaums entspringen nahe an denen des vorigen und har Temperatur von 27,7—28° R.
- 4. Das neue Bad, oder der vierte Baderaum, mit zwei lungen für Männer und zwei Abtheilungen für Frauen, sel sonen aufnehmen können. Die Temperatur desselben beuf 26.5° R.
- 5. Der fünfte Baderaum im Katharinenstifte, vi Arme benutzt wird, hat eine Temperatur von 25,5—27° R

Bei den Baderäumen sind Vorzimmer zum An- und in welchen nicht selten eine sehr hohe Temperatur hernd

Ausser den angeführten Badequellen wurde im J. 1856 Quelle von 26,5° R. Temperatur entdeckt, 1837 durch D misch untersucht und zu einem Trinkbrunnen eingerichts schmack ist der des warmen destillirten Wassers.

Ausserdem ist im J. 1839 eine neue, sehr ergiebige 28° R. Temperatur erbohrt worden; — an einem zweite nebeu dem neuen Bade wurde im Sommer 1839 gearbeit

Aufnahme und Verpflegung erhalten unbemittelte Kritharinen stift.

Von den in neuerer und neuester Zeit erschieners phieen erwähne ich nur der von J. Kerner, Fricker

Chemisch analysirt wurde das Th.wasser den meyer und Lampadius, neuerding von und Weiss, das der Trinkquelle von Degensechzehn Unzen enthält das Wasser der Bade

nach Stauden - nach St meyer: W

Schwefelsaures Natron . 0,03125 Gr.

| 1 100 Theilen des in 7                         |           |     | 000          |     |    | <b>.</b> | 3,59 Gr.      |
|------------------------------------------------|-----------|-----|--------------|-----|----|----------|---------------|
| erdharzige Materie                             | •         | •   | •            |     | •  | eine     | unbest, Menge |
| Verkoblte stickstoffhaltig                     | •<br>• ND | a   | •            | •   | •  | •        | 0,39 —        |
| Kohlensaures Manganoxy<br>Kieselerde           | dul       |     | •            | •   | •  | •        | 0,02 —        |
| Kohlensaure Talkerde<br>Kohlensaures Eisenoxyd | ul I      | •   | •            | •   | •  | •        | 0,07 —        |
| Kohlensaure Kalkerde                           | •         | 0,1 | 7750         | _   | •  | •        | 0,34 —        |
| Schwefelsaures Kali                            | •         | •   | •            |     | ٠. | •        | 0,02          |
| Schwefelsaure Kalkerde                         | •         |     | 7750<br>5500 |     | •  | •        | 1,82 —        |
| Kohlensaures Natrou<br>Chlornatrium            | •         |     |              | Gr. | •  | •        | 0,53 Gr.      |

100 Theilen des aus den Th.quellen aufsteigenden Gases: 2,00 saures Gas, 91,56 Stickgas und 6,44 Sauerstoffgas.

## Th.wasser der Trinkquelle enthält

| .a.                     | nach Degen<br>in 100,000 Theilen: | nach Zeller<br>: in sechzehn Unzen: |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| densaure Kalkerde       | . 9,109 Th.                       | 0,69 Gr.                            |
| lensaure Talkerde.      | . 1,198 —                         | 0,06 —                              |
| lensaures Natron .      | . 9,163 —                         | 0,74 —                              |
| 🦥 #efelsaure Talkerde   |                                   | . 0,03 —                            |
| refelsaures Natron      | . 3,477 -                         | 0,33 —                              |
| kalium                  | . 1,861 —                         | 0,12 —                              |
| efelsaure Kalkerde      |                                   | 0,01 —                              |
| <sup>®</sup> matrium    | . 24,570 —                        | 1,79 —                              |
| erde                    | . 6,693 —                         | 0,51 —                              |
| 🕮 as. Eisen- u. Mangano | xydul Spuren .                    | . Spuren                            |
| rde                     | . Spuren .                        | . Spuren                            |
| I C.                    | 56,071 Th.                        | 4,30 Gr.                            |

nh andern indifferenten Heilquellen (vergl. Th. I. weit. Aufl.) sind die des Wildbades von einer mehr en, flüchtigern, weniger von einer so materiell ein-Fin Einwirkung auf das Mischungsverhältnis der and flüssigen Theile, als andere an festen und Bestandtheilen reichere M.wasser. — Sie wirand auf das Nerven- und Blutsystem, aber zuh beruhigend, krampfstillend, namentlich auf die eflechte des Unterleibes und zugleich die Se- und namentlich die der Schleimhäute, Nieren, des Uterinsystems und der äussern Haut, — auflösend, expektorirend, die Menstruation bei dernd, sehr diaphoretisch und diuretisch.

In Form von Wasserbädern angewendet tritt vorzegensihre beruhigende, aber bei plethorischen Subjecten leicht auch erhitzende Wirkung hervor, — die Thätigkeit der außern Has, wie die des Uterinsystems wird hierbei krüftig angeregt.

Anfänglich sind die Bäder oft von einer sehr angenehm bekeiden Wirkung, hinterlassen ein Gefühl von Wohlsein und Bekeit, — später nicht selten Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Neigar Schlaf, — bei langem Verweilen im Wasser Beengung, Druck Brust, vorübergehenden Kopfschmerz und Schwindel, — Zufälle, wenn sie nach den ersten Bädern wahrgenommen werden, bei setzung der Bäder sich indes später verlieren.

Kritische Ausscheidungen durch die äußere Haut und die Ni erfolgen nach acht Tagen oder in der Mitte der Kur und siel d selten mit einem Gefühl von Unbehaglichkeit, auch mit Fielen gungen begleitet, — häufig, jedoch nicht immer erfolgt wohl auch

rosenartiger Badeausschlag,

Bei der Benutzung der Heilquellen als Wasserbad ist schritenswerth der von J. Kerner schon mit Recht hervorgehoben theil, dass das Th.wasser hierbei weder einer künstlichen Erwinoch Abkühlung bedarf, und daher seine ursprüngliche natürlich schung und Temperatur in ihrer ganzen Integrität mit dem Organin Wechselwirkung tritt.

Als Getränk angewendet wirkt das Th.wasser wenge Darmausleerungen vermehrend, nicht selten sogar anhaltend, der sehr beruhigend und zugleich bethätigend auf die Secreta Schleimhäute der Luftwege, des Darmkanals, der Harnwerkers

des Uterinaystems, - diuretisch und diaphoretisch.

Hinsichtlich seines geringen Gehaltes an festen und Bestandtheilen so wie seiner eigenthümlichen Wirkungen ist bad nicht selten mit den Th.quellen von Gastein und Pfestiglichen worden, scheint von ersterem sich aber wesentlich biedere Temperatur und seine weniger reizenden und Wirkungen zu unterscheiden, — dagegen in Temperatur zul mehr Aehnlichkeit mit Pfessers zu haben.

Wenn die Th.quellen des Wildbades hauptsich früher nur in Form von Bädern angewendet wurden, auch noch werden, benutzt man sie gegenwärtig doch sehr häufig als Getränk, und hierzu insbesondere J. 1836 aufgefundene Th.quelle.

Man trinkt sie allein oder mit Ziegen- oder Eselinnenmits Molke, täglich zu zwei bis drei, später bis zu sechs und acht B — vorzüglich um zu beruhigen bei großem Erethismus und serung der Schleimhäute zu bethätigen und zu verbessern, und weheidungen durch die äussere Haut und Nieren zu befürdernnets wird nur ausnahmsweise getrunken.

einer Kar rechuet man durchschnittlich 28—30 Wasserbäder. Bbäder, so wie Einspritzungen von Th.wasser, sind oft von zegezeichneter Wirkung bei Krankheiten des Uterinsystems, — zepfhasten Affectionen und Stockungen im Unterleibe Klystiere kwasser,

Vegen ihrer belebend-erhitzenden Wirkungen ist der uch der Th.bäder in allen den Fällen zu widerrathen, kehn der ähnlicher Th.quellen in dieser Form conicirt ist, namentlich bei wahrer Plethora, apoplekti-Disposition, Neigung zu activen Blutcongestionen Blutßüssen, Fieber, Entzündungen, Exulcerationen ger Centralorgane, Wassersucht und organischen m des Herzens und der großen Gefäse.

Jagegen haben sich die Th.quellen als Bad und Geschr hilfreich vorzugsweise in folgenden Krankheiten en:

- In chronischen Leiden des Uterinsystems, wogegen Bad seit den ältesten Zeiten sich einen wohlbegründen erworben hat, örtlicher Schwäche, und in Folge krankhaften Störungen der naturgemäßen Entwickend normalen Ausscheidung, Stockungen, Menstruaffeilis, dolorifica, parca, Unfruchtbarkeit, so wie Vermangen und Fluor albus.
- In Nervenkrankheiten, vorzüglich krampfhafter Art, ne in Folge von Stockungen oder krankhaften Anomim Uterinsystem, neuralgischen Affectionen nach ischen und gichtischen Metastasen, Gesichtsz, Ischias, hartnäckigen Magenkrämpfen und Koliabituellem Erbrechen, aber auch Lähmungen in von lang anhaltenden krampfhaften Leiden, Nervena, Metastasen.

i eintretender Besserung im letztern Falle zeigt sich aufängden gelähmten Theilen mehr Beweglichkeit, ein Gefühl von n. mehr Empfindung, Schweiß, — zuweilen erfolgen steßweise ur elektrische Schläge.

- 3. In chronischen Leiden der Harnwerkzeuge, Blem rhöen, Blasenhämorrhoiden, Blasenkrämpfen, Griesbeschrieden.
- 4. In hartnäckigen rheumatischen und habituellen dit tischen Leiden, besonders der Gelenke.
- 5. Bei Steifigkeit und Contracturen der Gelenke, is blofs von gichtischen und rheumatischen Ursachen, sond in Folge äußerer Verletzungen, veralteten Luxation und Beinbrüchen, Tumor albus, Koxarthrocace im es Stadium.
- 6. Gegen chronische Leiden der Schleimhaut der U wege und Lungen erethischer Art als Getränk allein d mit Milch mit sehr günstigem Erfolg.

Bei Plethora abdominalis, so wie bei hartnäckigen Kraulsides Drüsen- und Lymphsystems, wogegen dieses Th.wasser and rühmt wird, dürften indess an sesten und flüchtigen Bestander reichere, nicht bloss dynamisch, sondern auch materiell kräseingreisende Th.wasser den Vorzug verdienen.

Dr. J. Widmann, dicti Mechinger, tract, de balneis trum ferinarum (vulgo Wildbad). Tubingae 1513. — übers. 1511 Audr. Baccius, de thermis. 1571. Lib. VI. Fol. 365.

Von heilsamen Bädern des teutschen Landes, von Hugge Basel 1559. S. 18.

Aller hey!samen Bäder Kraft und Wirkung durch G. Esch reuterum, 1580. S. 11.

J. Güntheri Andernac. comment. de balneis. p. 81.

Joh. Georg. Agricola, nützlicher und ausführlicher richt, woher die warme und wilde Bäder sonderlich de Schwarzwalde ihren Ursprung, was sie für Nutzen, Krafgend haben. 1598. — Amberg 1619. — 1680.

J. Pfautius (cf. Petersthal).

J. Dèuzer's heilsamer und nützlicher Gebrauch des Will 1617. — Augsburg 1655. — Ulm 1666.

Joh. Deucer, de thermis ferinis enzianis Ducates With

gici, vulgo Wildbad. 1637.

Joh. Deucer, heilsame und nützliche Bad-Cur des Willu. s. w. Zavelstein 1707.

Hieron. Walch jun., Würtembergisch-Wunder- und Wibeschreibung. Stuttgart 1667.

J. A. Cardiluvius, Beschreibung der Arzneikräfte des Wildbads. Nürnberg 1681.

Mezger, diss. thermarum physico-chemica. Tubingse 10%

ob Gärtner, praes. Jo. Zeller, de thermis ferinis et Zeles. Tubingae 1729.

melin a. a. O. S. 24.

A. G. (Gesner) Historisch-physikalische Beschreibung des whergischen Wildbades. Stuttgardt 1745.

auchbare Nachrichten für diejenigen, die sich des Wildbades mwellen, von einem dankbaren Badegaste (J. J. Moser). mt 1758. — 1767.

schreibung einer Reise durch den Theil des Schwarzwaldes, z unterschiedene Gesundbrunnen, Bäder und die Handelsstadt enthält. Frankfurth 1781.

mstner's Archiv. Bd. I. S. 349. 350.

nuschland geogn. geolog. dargestellt von Chr. Keferstein. S. 23.

1st. Kerner, das Wildbad im Königreich Würtemberg. Tübin-41. — 1813. — 1832. — 1839.

thweigger N. Journal. Bd. VI. S. 387.

etzler Gesundbr. und Heilb. Th. II. S. 186.

chl's geognostische Beiträge im Correspondenzbl. des landw. Bd. III. 1823.

. J. Dangelmaier a. a. O. Th. IV. 1823. S. 124.

bemische Untersuchung des Wildbader M.wassers. Inaug. Disten D. C. F. A. Weifs unter d. Präsid. von M. D. Sigwart. gen 1831.

t. J. Fricker, die Heilkräfte der warmen Quellen zu Wildadwigsburg 1837. — 1840.

Osann in: Hufeland und Osann's Journ. der prakt. Heilk. Bd. LXXXV. St. 2. S. 102.

Medianisches Correspondenz-Blatt. Bd. VII. S. 188. — BJ. VIII. 11 a 145. — Bd. IX. Nr. 17.

Gräfe und Kalisch, Jahrb. für Deutschlands Heilquellen Sebäder. III. Jahrg. 1838. S. 19 ff. IV. Jahrg. 1839. Abth. 2.

ialisch, allgem. Zeitung des Brunnen- und Badewesens. 1839.

Vildbad dans le roy. de Wurtemberg et ses eaux thermales par L Heim, traduit par J. M. Gérard. Stuttgart, Paris et Lon-

H. Peez, über den Werth Wiesbadens, Cannstatts u. Wildia Bezug auf Wintercuren. Wiesbaden 1840.

lufeland's Uebersicht. Vierte Aufl. S. 254.

leyfelder a. a. O. S. 10-21.

#### An das Wildbad schließen sich:

Das Zeller- oder Liebenzeller-Bad, im Amtsbezirk Neuen-- Das Städtchen Liebenzell liegt drei Stunden von dem Wildbad, nur wenige Stunden von Calw in dem anmuthigen Thick Nagold, von einem Kranze von Bergen umschlossen.

Des Bades zu Liebenzell wird schon im sechzehnten Jahring

rühmlich gedacht.

Man badet in zwei großen Badehäusern, dem obern wis untern Bade, beide durch eine alte, schattige Lindenalles mit om der verbunden, beide unfern des Städtchens Liebenzell gelege. In ser Binrichtungen zu Bädern finden sich in den Badehäusen w Wohnungen für Kurgüste.

### Die Zahl der Kurgüste betrug:

| Im | J. | 1829 | im obern Bade | 32 | im untern | 58         | im Game |
|----|----|------|---------------|----|-----------|------------|---------|
|    | _  | 1830 | -             | 41 | -         | 44         | -       |
| _  | _  | 1831 | _             | 43 |           | <b>5</b> 3 | -       |
|    | _  | 1832 |               | 36 |           | 44         | -       |
| _  | -  | 1833 | _             | 52 |           | 56         | _       |
|    |    | 1834 |               | 48 | -         | 54         | - '     |
| _  | _  | 1835 | _             | 39 |           | 70         |         |
| _  | _  | 1836 | -             | 37 |           | 56         | -       |
|    | _  | 1837 | -             | 26 | _         | 40         |         |
|    | _  | 1838 | _             | 39 | -         | 52         | -       |
| _  |    | 1839 |               | 64 |           | 115        | _       |

Badearzt ist Hr. Dr. Hartmanu.

Liebenzell besitzt drei M.quellen: in dem obern Bad eine, untern zwei, — eine Haupt- und eine Nebenquelle; letze Brunnenstöckle genannt, wird hauptsächlich als Getränt Alle drei Th.quellen entspringen aus buntem Sandsteim, is Nähe Granit sich findet, und verhalten sich in ihren physicischemischen Eigenschaften gleich, nur ihre Temperatur ist eine schieden: zwischen 18,5 und 19,5° R. bei dem untern, zwische und 18,5° R. bei dem obern Bade. Das spec. Gewicht beidet beträgt nach Naschold 1,001,326. Das Wasser ist hell, bei lend, farblos und von einem ganz indifferenten Geschmack. Quelle getrunken; — erkaltet schmeckt es weniger fade, signem schwachen hepatischen Geruche.

### Sechzehn Unzen des M.wassers enthalten:

|                             | nac  | h Sig | war | t : | nach | Nasch |
|-----------------------------|------|-------|-----|-----|------|-------|
| Chlornatrium                | •    | 3,609 | Gr. | ٠.  |      |       |
| Chlornatrium mit einer Spur | AOD. |       |     |     |      |       |
| Chlormagnium                |      |       | •   |     |      | 5,11  |
| Kohlensaures Natron .       |      | 0,361 |     |     |      | 0,80  |
| Schwefelsaures Natron       |      | 0,230 | _   |     |      | 0,61  |
| Kohlensaure Kalkerde .      |      | 0,400 |     | •   | •    | 0,81  |
| Kieselerde                  | •    | 0,114 |     | •   | •    | 0,11  |

0,10 Gr.

| renuxya                                                                                                                                                                                               | • • •                                                                                                          | . 0,10 dr.                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| kerde, Eisen, stickstoffhalti<br>en verkohlbaren Stoff                                                                                                                                                | Spuren .                                                                                                       | ·                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                       | 4,714 Gr.                                                                                                      | 7,88 Gr.                                                                            |
| Theile von dem aus den                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                     |
| <b>a.</b>                                                                                                                                                                                             | im untern Bade:                                                                                                | b. im obern Bade:                                                                   |
| blensaures Gas                                                                                                                                                                                        | 51,58 Th 44,17 — . 5,25 — .                                                                                    | . 52,08 Th.<br>. 40,74 —<br>. 7,08 —                                                |
| per chemischen Constituti<br>auch dieses M.wasser zu e<br>irkt ähnlich dem benachbs<br>ulder.                                                                                                         | der Klasse der indi                                                                                            | fferenten Th.quel-                                                                  |
| Netzt wird es vorzugsweise<br>t, — als Bad namentlich h<br>Art, Hysterie, nervöser Hy<br>tmungen, — chronischen Hystems, krankhaften Anoms<br>httarkeit, wogegen sich die<br>en großen Ruf erworben l | ei chronischen Ne<br>vpochondrie, Mage<br>lautausschlägen, —<br>dieen der Menstru<br>ses Bad schon sei<br>hat. | rvenleiden erethi-<br>nkrampf, weniger<br>- Krankheiten des<br>ation, Fluor albus,  |
| J. Huggelin a. a. O. S. ler heilsamen Bäder, Natur. chenreuterum. 1580. S. Günther. Andernac. co toab. Fuchsius, histo-1514.                                                                          | , Krafft, Tugent u<br>23.<br>ommeut. p. 85.                                                                    | Ü                                                                                   |
| eesh. Fuchsius, opus de lart Rulandus, tract. de la Georg Agricola, Ni die warme und wilde Büdett, ihren Ursprung haben. eonh. Thurneisser, vom, zehn Bücher, herausg.                                | hydriatice. Dilling<br>ützlicher und ausi<br>er, sonderlich die<br>1598. — Amberg<br>n kalten, warmen,         | gen 1568.<br>Whrlicher Bericht,<br>uff-dem Schwarz-<br>1619.<br>mineral. u. metall. |

enoxvd

eller, de thermis ferinis et Zellensibus. Tubingue 1729.

Gürtner, Calvensis, de thermis ferinis atque Zellensibus. Tu-

. Walch's Beschreibung des uralten heilsamen mineralischen

A. Gesner, vom Zellerbade bei der Würtembergischen klei-Intestadt Liebenzell. Stuttgardt 1748.

J. Dangelmaier a. a. O. Th. IV. S. 105.

bei Liebenzell. Stuttgardt 1668.

<sup>18</sup> Wildbad im K. Würtemberg von Just. Kerner. Dritte 1832. S. 132. — Vierte Aufl. 1839. S. 147.

teorg Fr. Naschold, unter Präs. von G. Schübler, chete Untersuchung der Liebenzeller M.wasser. Tübingen 1833. nämbsten Kräfte und Eygenschaften, und wie derselbige nu Krankheiten mit Trinken und Baden ordentlich soll gebrauchtw durch Joh. Leporinum D. Stuttgart 1642. - 1650. - 1680. **— 1716.** 

Mich. Bernh. Valentini, Erinnerung vom Gebrad Sauerbrunnens in Dainach. Giefsen 1685.

J. G. Gmelin, diss. inaug. sist. celebrium Wurtemb. w dularum Teinacensium spiritusque vitrioli volatilis et ejus phi examen per reagentia cum phaenomenorum explicatione. Tubis M. Fac. J. Jungen, würtemb. Wasserschatz etc.

Andr. Buchner's Miscellanea physico-medico-mathemati 1730. Erfurt 1734, p. 949,

G. Fr. Gmelin a. a. O. S. 6-13.

Ausführlicher Bericht von dem Deinacher Sauerbrunnen von Joh. Andr. u. Georg Andr. Planer. Stuttgart 1740.

- Gerner, Beschreibung der Würtemberg. Bäder und zwi Wild-, Boller-, Zellerbades, des Canstädter Sulzwassers. 1745.

Chr. Fr. Sattler's historische Beschreibung des Herse Würtemberg. Stuttgart 1752. Th. I. S. 169.

Fromann, diss. de influxu fodinae Bulacensis Würten acidulas proximas Deinacenses, praes. Gmelin. Tubingae 1738

Zückert, systemat. Beschreibung aller Gesundbrunnen Deutschlands. 1768.

Deinach, Luft, Lage, Vergnügungen, Bequemlichkeiten theile für die Gesundheit, die ein Aufenthalt bei diesem Brus währen kann, (von Dr. iur. Zahn). Tübingen 1789.

Wetzler, über Gesundbr. u. Heilbäder. Bd. II. S. 190.

Dangelmaier a. a. O. Bd. IV. S. 95.

Chr. Fr. Schiler, chemische Untersuchung der Teine neralquellen, unter d. Präs. von C. G. Gmelin. Tübingen 🙉

C. F. Müller, Beschreibung des Gesundbrunnens zu 14 Stuttgart 1834.

Osann in: Hufeland und Osann's Journal der 🏴 Bd. LXXXV. St. 2. S. 107.

Med. Correspond. Blatt f. Würtemberg. 1835. Nr. 28 5 27 1838. Nr. 20. S. 159. — 1839. Nr. 20. Bd. VIII. S. 169.

J. Kerner, das Wildbad im K. Würtemberg. Vierte 🌬

v. Gräfe und Kalisch a. a. O. III. Jahrg. 1838. S. 41. Jahrg. 1839. 2. Abtheil. S. 16.

Kalisch, allgem. Zeitung des Brunnen- und Badewesen S. 153.

Heyfelder a. a. O. S. 109-123.

#### Weniger bekannt ist:

Die M.quelle zu Calw, in dem Thale der Nagold, 282 Liebenzell und Teinach. In dieser Stadt wurde 1835, auf den dem Hause des Stadtraths Naschold, 135 Schritte vom Ufer gold, beim Bohren eines artesischen Brunnens eine M.quelle iden, und bei derselben eine Badeanstalt eingerichtet, die den des Nascholdschen Bades führt.

Wasser ist geruchlos, hat einen schwach adstringirenden Ge, eine leicht gelbliche, etwas opalisirende Farbe und setzt eirothen flockigen Niederschlag ab, welcher nach Federhaff
lsatzsaurem und quellsaurem Eisen besteht. Die Temperatur
sers im Bohrloche variirt zwischen + 5-10° R. bei einer
eratur von + 2-16° R., sein spec. Gewicht beträgt 1,002652
5° R. des Wassers und + 7° R. der Atmosphäre.

#### Federhaff enthalten vierzehn Unzen Wasser:

| Schwefelsaures Natron    |    | . 0,393 Gr.       |
|--------------------------|----|-------------------|
| Chlorcalcium             |    | . 0,661 —         |
| Chlormagnium             |    | . 0.079 —         |
| Chlornatrium             |    | . 0,393 —         |
| Salpetersaures Kali .    |    | . 1,825 —         |
| Kohlensaures Natron .    |    | . 0,978 —         |
| Kohlensaure Kalkerde     |    | . 2,933 —         |
| Kohlensaure Talkerde .   |    | . 0,329 —         |
| Kohlensaures Eisenoxydul | ١. | . 0,093 —         |
| Phosphorsaure Kalkerde   |    | . 0,064           |
| Kieselerde               |    | . 0,176 —         |
| Extractivatoff           | •  | unbestimmte Menge |
| •                        | ,  | 7,924 Gr.         |
| Kohlensaures Gas .       |    | . 2,9593 Kub. Z.  |

wasser wird in Form von Bädern und Getrünk benutzt. Ind es heilsam bei Scropheln, Rhachitis, Caries, Tumor umatismus, Gicht, chronischen Hautleiden und veralteten

r in: Med. Corresp. Blatt. Bd. V. S. 106. Bd. VII. S. 251. 184. Bd. IX. S. 191.

quellen zu Imneu, im Fürstenthum Hohenzollern, in einer anmuthigen Gegend zwischen Tübingen und Tübingen sechs, von Rottweil fünf, von Hechingen und drei, von Sulz zwei, von Stuttgard zwölf Stunden entur. Fuß über dem Meere. — Obgleich schon im siebzehnut entdeckt, wurden sie erst im vorigen Jahrhundert geden nöthigen Gebäuden zu ihrer Benutzung ausgestattzten Decennien sind manche Verbesserungen und neue getroffen worden, in Folge deren Imnau auch an Frehat. Ausser der seit zwei Jahren bestehenden Molwelcher die Molken durch einen Appenzeller bereitet

werden, ist auch im Verlauf des letzten Jahres ein Gashad eingeid tet worden. — Das M.wasser wird auch versendet.

Die Zahl der wirklichen Kurgäste erreichte in Imma bis und 1830 nicht die Zahl von 100; seitdem ist sie im Steigen.

| Im | J. | 1830 | betrug | die Zab | l der | Kurg. | 91.  |
|----|----|------|--------|---------|-------|-------|------|
| _  | _  | 1831 |        | •       |       |       | 105. |
| _  | _  | 1832 |        |         |       |       | 106. |
| _  | _  | 1833 | •      |         |       |       | 73.  |
| _  | _  | 1834 |        |         |       |       | 115. |
| _  |    | 1835 |        |         |       |       | 110. |
|    | _  | 1836 |        |         |       |       | 108. |
| _  | _  | 1837 |        |         |       |       | 104. |
|    | _  | 1838 |        |         |       |       | 146. |
|    | _  | 1839 |        | •       |       | •     | 119. |

Die Imnau umgebenden Berge führen Flötzkalk und Gypt merkenswerth ist der Reichthum an kohlensaurem Gase in der zen Umgegend.

Das M. wasser ist kalt, von einem angenehmen, prickelnem menziehenden Geschmacke, perlt stark, und ist so reich auf saurem Gase, dass letzteres über dem Spiegel des Wassers einer Fus hohe Schicht bildet.

Sigwart hat sich durch Versuche überzeugt, das nicht das in den Quellen aufsteigende Gas, sondern auch das in selbst enthaltene etwas Sauerstoffgas und Stickgas enthält. Die lyse des nach der Absorption der Kohlensäure durch Kahl übrig bleibenden Gases im Volta'schen Eudiometer hat diese stoffgehalt vollkommen bestätigt, und hieraus erklärt Sigwart, das Imnauer M.wasser bei längerem Verweilen seinen Eise ganz oder zum Theil verliert.

Man unterscheidet zu Imnau sechs M.quellen: die First quelle, schon früh bekannt, ein Jahrhundert lang verschürze, wieder aufgefunden, — und fünf untere M.quellen, die einer neuen Fassung der ursprünglichen Quelle im J. 1792 und welche seitdem abgesondert erhalten wurden.

Im J. 1838 wurden in einiger Entfernung von der Fischerhalb des Dorfes zwei neue Quellen aufgefunden, die eine Reichthum an Kohlensäure verrathen und von denen die chaften zu sein.

Chemisch analysirt wurde das Wasser der fünf unter von Gmelin (1715), Klaproth (1792) und Sigwart (1838–1839), — das der Fürstenquelle von Kielmeyer (1830 von Sigwart (1831 und 1838–1839). — In sechzehn Unter

#### 1. Die Fürstenquelle:

nach Kielmeyer: nach S:

Kohlensaures Eisenoxydul . 0,54 Gr. . {0,5%}

| ichwefelsaure Talkerde .   | 0,99 Gr.       | . 0,335 Gr.                           |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------|
| blomatrium                 | 0,45 — .       | . 1,044                               |
| blormagnium                | 0,34 — .       | . 0,326                               |
| oblensaure Kalkerde        | 6,35 — .       | . 6,855                               |
| oblensaure Talkerde        |                | . 1,089                               |
| thwefelsaure Kalkerde .    |                | . 0,221 —                             |
| ieselerdo                  | 0,27 — .       | . 0,029 —                             |
| ganische Materie           | 0,34 — .       | . 1,120                               |
|                            | 9,28 Gr.       | 11,569 Gr.                            |
| shlensaures Gas            | 1,34 Vol.      | 30,351 Par.K.Z.                       |
| 2. Die fünf untern Quelle  | en: `          |                                       |
|                            |                | ,                                     |
|                            | elle No. I.    |                                       |
|                            | nach Klaprotb: | nach Sigwart:                         |
| bhlensaures Eisenoxydul so | hwache Spuren  | . 0,086 Gr.                           |
| hwefelsaure Kalkerde .     |                | . 0,646 —                             |
| :bwefelsaure Talkerde mit  |                |                                       |
| Sparen von Gyps            | 1,52 Gr        |                                       |
| hwefelsaure Talkerde .     |                | . 0,416                               |
| blornatrium                | 0,07 —}        | . 0,072 —                             |
| llormagnium                | 0,05 —}        | -                                     |
| oblensaure Kalkerde .      | 6,62 — .       | . 6,630                               |
| ohlensaure Talkerde .      | 0,26 - :       | . 0,155 —                             |
| ieselerde                  | 0,20           | . 0,260 — . 0,542 —                   |
| tganische Materie          | 0,07 — .       |                                       |
| •                          | 8,59 Gr.       | 8,807 Gr.                             |
| idensaures Gas             | 1,04 Vol       | 23,467Par.K.Z.                        |
| Die One                    | lle No. II.    |                                       |
|                            |                |                                       |
| ne                         | ch Klaproth:   | nach Sigwart:                         |
| hlensaures Eisenoxydul .   | 0,29 Gr        | . {0,640 Gr.<br>{0,564 —              |
| hwefelsaure Talkerde .     | 1,32 — .       | . 0,140 —                             |
| hwefelsaure Kalkerde .     | •              | 0.407                                 |
| dornatrium.                | 0,07 —         | . 0,487 —                             |
| llormagnium                | 0,05 — .       | . 0,045 —                             |
| hlensaure Kalkerde .       | 7,35 — .       | . 6,629 —                             |
| oblensaure Talkerde .      |                | . 0,429 —                             |
| ieselerde                  | 0,26           | . 0,092 —                             |
| ganische Materie           | 0,07 — .       | . 0,430 —                             |
| •                          | 9,41 Gr.       | 8,074 Gr.                             |
| oblensaures Gas            | 1,05 Vol.      | 27,119Par.K.Z                         |
| Theil.                     | 1,00 401       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                            |                | Yу                                    |

## Die Quelle No. III.

|                                                      | nach Klaproth: nach Sigwart.                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                      | 0,38 Gr. 0,086 Gr.                                              |
| Kohlensaures Eisenoxydul                             | 4.45 - 0,577 -                                                  |
| Schwefelsaure Talkerde                               | 0.400                                                           |
| Schwefelsaure Kalkerde                               | 0,07 - 0,099 -                                                  |
| Chlornatrium                                         | 0.05 — 0,079 -1                                                 |
| Chlormagnium<br>Kohlensaure Kalkerde                 | 0,05 — 0,079 — 7,273 — 7,273 — 7,273 —                          |
| Kohlensaure Talkerde.                                |                                                                 |
| Kieselerde                                           | 0,26 - 0,368                                                    |
| Organische Materie                                   | 0,07 0,576                                                      |
| Olkaninono mana                                      | 9,76 Gr. 9,929                                                  |
| Kohlensaures Gas .                                   | . 1,04 Vol. 23,811                                              |
| Nontensance C.                                       | Quelle No, IV.                                                  |
|                                                      | nach Klaproth: nach Sig                                         |
| 73°                                                  | 0,60 Gr (0,61                                                   |
| Kohlensaures Eisenoxydul                             | (vy~                                                            |
| Schwefelsanre Kalkerde                               | 0,5                                                             |
| Schwefelsaure Talkerde                               | . 1.05 —                                                        |
| Chlornatrium · ·                                     | , 0,01                                                          |
| Chlormagnium · ·                                     | 0,00 —                                                          |
| Kohlensaure Kalkerde.                                | 0,21 1                                                          |
| Kohlensaure Talkerde .                               | 0,26 -                                                          |
| Kieselerde                                           | 0,07 0                                                          |
| Organische Materie .                                 |                                                                 |
|                                                      | Juyou di.                                                       |
| Kohlensaures Gas .                                   | . 2,22 10                                                       |
| Die                                                  | Quelle No. V.                                                   |
|                                                      | nach Klaproth: nach                                             |
| Kohlensaures Eisenoxydu                              | il . Spuren                                                     |
| Schwefelsaure Talkerde                               | . 1,02 (11.                                                     |
| Schwefelsaure Kalkerde                               | . 0,06 -                                                        |
| Chlornatrium                                         | . 0,00 —                                                        |
| Chlormagnium                                         | 7,90                                                            |
| Kohlensaure Kalkerde                                 |                                                                 |
| Kohlensaure Talkerde .                               | 0,26 —                                                          |
| Kieselerde Organische Materie .                      | 0.07                                                            |
| Oldaniscue mareire .                                 | 9,86 Gr.                                                        |
|                                                      | . 1,15 Vol.                                                     |
| Kohlensaures Gas .                                   |                                                                 |
| Benutzt werden die M.q<br>versendet, — äusserlich in | uellen als Getränk an der <b>Ge</b><br>n Form von Wasser-, Deac |

apfäden, in dem mit Wohnungen für Kurgäste verschenen Ba-

Für den innern Gebrauch ist von Wichtigkeit der ungleiche Eitehalt in den verschiedenen M.quellen, indem man für die eine die andere sich entscheiden kann, je nachdem die Individualität Kranken und der Grad der Krankheit die Anwendung eines kräfm oder schwächern Stahlwassers fordert.

Zur Trinkkur wird in neuern Zeiten vorzugsweise die Fürstenebenutzt, wozu sie ihr bedeutender Reichthum an Koblensäure
i der sehr geringen Menge von Gyps besonders geeignet macht;
wird das Wasser derselben sehr gut vertragen. He y felder
ber auch in dem Fall die Trinkkur mit der Fürstenquelle bewenn er beabsichtigt, später das Wasser der zweiten untern
frinken zu lassen, welche einen so starken Eisengehalt hat,
gwart für sie die Benennung "Stahlquelle" in Vorschlag gebat. Das Wasser dieser letzten wird besonders gut vertragen,
je Kranken es mit dem der Fürstenquelle gemischt trinken.
Telich und äußerlich gebraucht, wirken die M.quellen zu Imend, stärkend, — die Verdauung verbessernd, sehr diureeißt, belebend auf das Uterinsystem, — und werden daher
gerühmt bei Leiden des Nervensystems, Krankheiten des
tis, der Harnwerkzeuge und des Uterinsystems von Schwäche.

Petzler in: Baldinger N. Magazin f. Aerzte. Bd. XIII. feilage Nr. 3. — In Hufeland's Journal der prakt. Heilk. 3. S. 171.

spar's Beschreibung des Sauerbrunnens zu Imnau. Ulm

and's Journal der prakt. Heilk. Bd. III. St. 1. S. 160. Klaproth in: v. Crell's chem. Ann. 1792. Bd. 1. S. 333. Vetzler's vorläufige Nachricht über den Kurort zu Imringen 1795.

tieh in: Salz. med. chir. Zeitung. 1795. Bd. IV. S. 419.

[laproth's Beiträge zur chem. Kenntnife der Mineral1619] und Berlin. 1797. Bd. II.

r's neueste Nachrichten von Imnau, mit der physischmechung der Fürstenquelle. Freyburg und Constanz 1811. . angelmaier a. a. O. Bd. IV. S. 76.

. der, Imnau und seine Heilquellen, Stuttgart 1834.

. ler in: Med. Correspondenz-Blatt, Jahrg. 1834. S. 45. L. 187.

da a. 0. 8. 72.

und Kalisch a. a. O. Jahrg. III, 1838. S. 72.

..er a. a. 0. S. 56-81.

, allgem. Zeitung des Brunnen- und Badewesens. 1840.

Vol.

Ve felquelle zu Glatt, im Fürstenthum Hohenzolitrak ben, wier Stunden von Imnau, gut gefaßt. Das Wasser
Wasser

derselben wird durch hölzerne Röbren nach dem fünf Minutes daws entfernten Wirthshause geleitet, in welchem sich Vorrichtungen zu Wannenbädern finden.

Die Schwefelquelle zu Stetten, eine kleine Stunde m Haigerloch, zwei und eine halbe Stunde von Imnau, wurde 1837 m deckt und ist noch nicht gefaßt.

Heyfelder a. a. O. S. 160.

Ferner ist noch zu erwähnen:

Die Molkenkuranstalt zu Beuron, im Fürstenthun I henzollern-Siegmaringen, an der Donau, zwischen Tuttlingen und Smaringen, von beiden Orten nur vier Stunden entfernt, 1580 Faßsi dem Meere, in einer gegen den Einfluß der kalten Winde geschiten, au Naturschönheiten reichen Gegend. Die Anstalt besteht 1837, und hatte im ersten Jahre 66, im zweiten 100, im dritten (figegen 90 Kurgäste. — Die Bereitung der Molken geschieht mit Külbermagen und wird durch einen Appenzeller besorgt Nur Ziemolken werden gereicht, welche in Bezug auf Qualität denes Schweiz gleich kommen.

Heyfelder a. a. O. S. 196.

#### An diese schließen sich:

Das M. bad zu Niedernau. Das Dorf Niedernau liegtiengen, von waldigen Höhen umschlossenen Tbale der Katze zwei und eine halbe Stunde von Tübingen und eine halbe Säd-westlich von der Oberamtsstadt Rotenburg, 1111 Par. Fast dem Meere. — Die hier befindliche gut eingerichtete, ältere Katalt, Eigenthum des Hrn. Dr. Raidt, besitzt Einrichtungen zu ser-, Dampf-, Douche-, Tropf- und Regenbädern, eine Molkes und ist auch mit Vorrichtungen zu Flussbädern im Neckar versten zweite Kuranstalt, die Traube, dreihundert Schritte von sten und eine Viertelstunde von der ihr zugehörigen Karlsquafernt, ist weniger umfangreich.

Die M.quellen entspringen zunächst aus Muschelkalk und B Unfern des Bades finden sich Lager von Gyps, Stinkstein, -Stunden von Niedernau Steinkohlenslötze. Die ganze Umgegend net sich durch einen Reichthum an M.quellen und kohlet Gese uns

Ausser den ültern M.quellen, die zum Theil schon den bekannt gewesen zu sein scheinen, wie aus vielen in dieser noch vorhandenen römischen Wasserleitungen und andern Ueberresten hervorgeht, sind noch zu erwähnen: 1. Die im entdeckte Römer quelle, welche ihren Namen von eines tenden Funde römischer Münzen, Ringe u. dgl., den man es dieser Quelle in einer Tiefe von 22-24 Fuß machte, erhielt. Quelle ist seitdem gefast, überbaut und mit einigen Anlagen ums. — 2. Die Karlsquelle, von 6,8° R. Temperatur, ebenerst im J. 1833 in der Nühe des Neckar entdeckt, gefast und inem Bade- und Kurhause versehen.

krwähnt werden die M.quellen zu Niedernau schon von Eschener, in neuerer Zeit von Raidt, und ganz kürzlich von B. Ritteschrieben.

ir Wasser ist klar, stark perlend, von einem durchdringenden, rechmen Geruch und ähnlichem Geschmack, — beides, verandurch die Beimischung von Erdharz und zuweilen auch von stelwasserstoffgas, soll beim Versenden verschwinden, ohne daßs ih das M. wasser seinen großen Reichthum an kohlensaurem verliert. Der auf dem Grund des Wasserbeckens gebildete lamm von sehr widerlichem Geruch, besteht nach Klotz aus sauren Erden und Eisen und einem eigenthümlichen empyreuchen Steinöl. Die Temperatur des M. wassers beträgt nach 12° R., — das spec. Gewicht der älteren M. quellen Nr. 1. i. — Nr. 2. 1,0015.

hemisch untersucht wurden die älteren M.quellen zu verschie-1 Zeiten von Geilfuss, Hasenresser (1625), Klotz (1802), rgi (1814), Gmelin (1827), - von den neu entdeckten die quelle von Sigwart (1835) und die Römerquelle von B. Rit-(1838). Wenn nach den von Klotz, Georgi und Gmelin trichiedenen Zeiten angestellten Analysen das Mineralwasser der Quellen sich allmälig geändert zu haben schien, und zwar hinich seines Gehalts an Kohlensäure zu seinem Vortheil, während Schalt an Eisen und Petroleum abnahm, so ist dagegen neueradmit B. Ritter dargethan, dass jene Analysen nicht dieselben, kn reschiedene Quellen betreffen. Doch ist durch diesen Umjeze bedeutende Differenz nur theilweise erklärt, indem die ialischen Eigenschaften jener Quellen keinen so großen Unterd zeigen, als zu erwarten sein würde, wenn die Unterschiede Lasammensetzung so bedeutend wären, wie sie durch jene Anasich herausstellen. Nach Georgi enthalten in einem Pfund:

# Die alte M.quelle Nr. 1. Die alte M.quelle Nr. 2. (die Trinkquelle): (die Badequelle):

|                           |    | 6,92 Gr. |   |   | 4,65 Gr. |
|---------------------------|----|----------|---|---|----------|
| Kehlensaures Eisenoxydul  | ٠. | 0,75 —   | • | • | 0,30 —   |
| Extractivatoff (Bergöl) . | •  | 0,40 —   | • | • | 0,40 —   |
| Kieselerde                | •  | 0,07 —   | • |   | 0,05     |
| Chlortalcium              |    | 0,30 —   |   | • |          |
| Chlornatrium              |    | 0,20 —   | • | • | 0,20     |
| Mehwefelsaure Talkerde    | •  | 0,90 —   |   | • | 0,50 —   |
| Mohlensaure Talkerde .    |    | 0,80     |   | • | 0,60 —   |
| kehlensaure Kalkerde .    |    | 3,50 Gr. |   |   | 2,60 Gr. |
|                           |    |          | • |   |          |

| Schwefelwasserstoffgas<br>Kohlensaures Gas. |     | sehr<br>26,5 |       |      | •    | sehr wesig<br>22,5 Kul. I |  |
|---------------------------------------------|-----|--------------|-------|------|------|---------------------------|--|
| In gleicher Quantität Wasser enthält:       |     |              |       |      |      |                           |  |
| _                                           | Die | e alte       | Quel  | le   | Di   | e Karlegwin               |  |
|                                             | na  | ch G n       | eli   | n :  | nac  | h Sigwain                 |  |
| Schwefelsaures Natron                       | •   | 0,28         | Gr.   |      |      | \                         |  |
| Schwefelsaures Kali .                       |     | 1,02         | _     | •    | •    |                           |  |
| Kohlensaure Kalkerde .                      |     | 7,44         |       |      | •    | 5,807 Gr                  |  |
| Kohlensaure Talkerde .                      |     | 0,86         | _     | •    |      | 1,637 -                   |  |
| Schwefelsaure Talkerde                      |     | 1,18         | -     | •    |      | 0,402 -                   |  |
| Chlortalcium                                | •   | 0,58         | _     | •    |      | 0,214 -                   |  |
| Kieselerde                                  |     | 0,12         |       | •    | •    |                           |  |
| Kohlensaures Eisenoxydul                    |     | 0,08         | _     | •    | •    | Spuren                    |  |
| Koblensaures Manganoxy                      | dul | 0,01         | _     | •    | •    | 4                         |  |
| Erdharz                                     | •   | unb          | estim | mt   | •    | 0,010 -                   |  |
|                                             |     | 11,57        | Gr.   | _    | •    | 8,070 GL                  |  |
| Kohlensaures Gas                            | _   | 1.21         | Gr.   |      |      | 0,6 Gr.                   |  |
| Schwefelwasserstoffgas                      |     |              | eilen | -    | -    | 0,0 0                     |  |
| Die Römerquelle enthält<br>Wasser:          | na  | ch B.        | Ric   | ter  | in v | rierschn Eus              |  |
| Kohlensaure Kall                            |     | _            |       | 2.75 | 000  | <b>C</b> -                |  |
| Kohlensaure Tali                            |     |              | •     |      | 571  |                           |  |
| Kohlensaures Eis                            |     |              | •     |      | 432  |                           |  |
| Schwefelsaure T                             |     | •            | •     |      | 362  |                           |  |
| Schwefelsaures I                            |     | , wo         | •     | •    |      |                           |  |
| Schwefelsaures I                            |     | .n. {        | •     | 0,03 | 571  | -                         |  |
| Chlortalcium .                              | ,   | ,,           |       | 0.26 | 436  | _                         |  |
| Chloragtrium                                | •   | •            | •     | •    | 428  |                           |  |
| Kieselerde                                  | •   | •            | •     |      | 714  |                           |  |
| Extractivatoff mit                          | Spu | ren v. F     | Grdöl |      | 857  |                           |  |
|                                             | •   |              |       | -    | 372  | Gr.                       |  |
| Kohlensaures Ga                             | 8   |              |       | •    |      | Kub. Z                    |  |
| 741 1 . ms                                  |     |              |       |      |      |                           |  |

Noch ist zu erwähnen, dass zu Niedernau unter Zettit d verkohlbaren stickstoffhaltigen Materie (von Georgi als Bend zeichnet) über dem Wasserspiegel Schwesel in Menge abgesett welcher nach Sigwart Kohlenstoff oder eine verkohlbare Musenthält.

Die M.quellen von Niedernau gehören zu den Altesten und d bigsten Eisenquellen Würtembergs. Ausser ihrem Reichthum an lensaurem Gase, ihrem Gehalt an Eisen und Erden ist besondes merkenswerth in ihnen ihr Gehalt an Bergöl.

Innerlich und äußerlich hat man sie namentlich empfobe Krankbeiten der Harnwerkzeuge, Gries - und Steinbeschwerden schleimungen, — krampfhaften Affectionen des Uterinsystems. 23, Anomalieen der Menstruation, Bleichsucht, — Hämorrhoichwerden, — Gicht und Rheumatismen.

Eschenreuter a. a. O. S. 49.

lafeureffer, Beschreibung des Sauerbrunnens zu Niedernau. vil 1625.

bh. Chr. Geilfus, Beschreibung des Sauerbrunnens zu Nielbei Rottenburg am Neckar. 1664. — 1720.

. Fr. Siber, praes. Rud. Jac. Camerario, disp. med. de la Nidernowensibus. Tubing. 1710.

eesler, Beiträge zur Naturgeschichte des Herzogthums Würg. 1778. Erstes Heft. p. 204.

b. F. Klotz, praes. G. G. Ploucquet, diss. inaug. de acidudernowensibus. Tubingae 1802.

A. Georgii, praes. F. G. Gmelin, diss. inaug. med. sissalysin chemicam acidularum Niedernowensium. Tuhingae 1814. ibinger Blätter. Bd. I. St. 1. S. 105.

aidt, über die Sauerquellen von Niedernau und ihren Ge-

letzler, über Gesundbrunnen und Bäder. Bd. II. S. 219.

. J. Dangelmaier a. a. O. Bd. IV. S. 1.

Talz, unter Präs. von C. G. Gmelin, chemische Untersuchung nerwassers bei Niedernau. Tübingen 1827.

ampold a. a. O. S. 46, ed. Corresp. Blatt Bd. VIII. S. 169.

Ritter, Niedernau und seine M.quellen. 1838.

Gräfe u. Kalisch a. a. O. Jahrg. III. 1838. S. 40. 46. Jahrg. 33. Abth. 2. S. 17.

leyfelder a. a. O. S. 81.

wischen Imnau und Niedernau finden sich ähnliche Säuerlinge, ischelkalk mit Gypslagern entspringend, bei: Mübringen, albe Stunde von Imnau, unweit der Eyach, — bei Börstinmen Neckar, oberhalb des Einflusses der Eyach, welche Sigzu den bittersalzhaltigen Säuerlingen rechnet, — bei Sulzau in linken Ufer des Neckar zwischen Börstingen und Bieringen, Bieringen am Neckar, auf der rechten Seite desselben, — ei Obernau, eine nach Sigwart vernachlässigte M. quelle in rechten Neckarufer, welche in sechzehn Unzen kohlensaures 1,92 Vol., Bittersalz 2,14 Gr., Chlormagnium 0,24 Gr., Gyps 8,78 ohlensaure Kalkerde 8,20 Gr. nebst kohlensaurer Talkerde und n von kohlensaurem Eisenoxydul und Bitumen enthält.

leyfolder a. a. O. S. 85.

Die Schwefelquellen bei Reutlingen im Oberante dem Namens. Eine Viertelstunde von der Stadt, unfern der Straße mi Stuttgart am nördlichen Fusse des Achalm, entspringen in dez freundlichen Thalgrunde, 1170 Par. Fuss über dem Meere, in genes Entfernung von einander aus Liasschiefer die beiden nach der 3st Reutlingen benannten, seit 1713 bekannten, sleissig besuchten mitnutzten Heilquellen.

Das hier befindliche neue Badehaus wurde im J. 1835 eiße und entspricht mit seinen innern Einrichtungen den Auforderunder Zeit. Gegenwärtiger Besitzer der Anstalt ist Hr. Gerardt is Zahl der fremden Kurgüste betrug in den letzten fünf Jahren men 400; — im J. 1838 zählte man 79, — im J. 1839: 65 kuist ausser diesen gebrauchten 20 Einheimische im J. 1839 die ka

Die äussere der beiden senkrecht emporsteigenden Quesenden in 24 Stunden funfzig Eimer Wasser liefert und haupte lich für die Bäder benutzt wird, ist 1838 neu gefalst, neu zwei und mit Röhren versehen, welche das Wasser direct in die Balen mer des Kurhauses leiten. — Weniger schwefelreich und nur bah ergiebig ist die innere Quelle, welche fast ausschließlich als etränk benutzt wird.

Ihr Wasser ist krystallhell, ins Bläuliche spielend, von es starken hepatischen Geruch, einem faden Geschmack und trükt der Einwirkung der Luft ausgesetzt; die Temperatur beträgt 100 das spec. Gewicht 1,003.

Chemisch analysirt wurde es von Joh. Frank von Um (A später durch J. Rud. Camerer, 1735 durch Gmelin, 1755 d Ph. Fr. Gmelin, 1818 durch Knaufs, 1825 durch Chr. Gnel 1831 durch Sigwart und 1835 durch Sigwart und E. Vöhrist

#### Sechzehn Unzen Wasser enthalten:

| nach K n                 | aufs (1818): nach G  | m eliz#  |
|--------------------------|----------------------|----------|
| Kohlensaures Natron      | 0,36 Gr              | 1,65     |
| Kohlensaure Kalkerde .   | 0,44 —               | 1,30-    |
| Kohlensaure Talkerde     | 1,23 —               | 0.減一     |
| Chlornatrium             | 0,25                 | O'mp -   |
| Schwefelsanres Natron .  |                      | 0,207 -  |
| Kieselerde               | 0,06                 | 0.071 -  |
| ,                        | 2,34 Gr.             | 4,011 🗪  |
| Kohlensaures Gas         |                      | 0,110 14 |
| Schwefelwasserstoffgas . | 0,31 Kub. Z          | 0,013    |
| Stickgas                 | 0,47 — .             | 0,051    |
| •                        | 0,78 Kub. Z.         | 0,173    |
| nach Sigwa               | art (1831): nach Völ | bringer  |
| Kohlensaures Natron .    | . 1,40 Gr            | عائون .  |
| Schwefelsaures Natron .  | 0,15 — .             | 0,49-    |

| blornatrium           |    |   | 0,25   | Gr.  |    |   | 0,40 Gr.         |
|-----------------------|----|---|--------|------|----|---|------------------|
| ohlensaure Kalkerde . |    |   | 0,39 - |      |    |   | 0,35 —           |
| oblensaure Talkerde   |    |   | 0,12 - |      |    |   | 1,05 —           |
| eselerde .            |    |   | 0,06   | _    |    |   | 0,15 —           |
| hlensaures Eisenoxyd  | al |   | 0,02 - |      |    |   | 0,02             |
| dharz                 | •  | • | •      |      | ۵. |   | stickstoffhaltig |
| ganische Stoffe .     | •  | • | •      |      | •  | • | 0,57             |
|                       |    | • | 2,39   | Gr.  |    |   | 3,96 Gr.         |
| hlensaures Gas .      | •  |   | 0,129  | Vol. |    |   | 0,087 Vol.       |
| bwefelwasserstoffgas  | •  |   | 0,015  |      |    |   | 0,029 —          |
| ckgas                 |    | • | 0,067  |      |    |   | 0,015 —          |
| blen wasserstoffgas   | •  | • | Spure  | en.  |    | • | 0,021 —          |
|                       |    |   | 0,211  | Vol. | •• |   | 0,152 Vol.       |

w Wasser der äußern Quelle übertrifft das der innern durch doppelten Gehalt an Schwefelwasserstoffgas und durch eine gmal größere Menge von Kohlensäure. notzt hat man das Schwefelwasser zu Reutlingen in allen den

when Krankheiten, in welchen ähnliche indicirt sind (Vgl. Bd. 46. Zweit. Aufl. S. 260.), namentlich das von Boll.

ranck, Judicium medicum über den zu Rentlingen entstandeeilbrunnen. 1713.

1h. Rud. Cammerer, unangreiflicher Bericht von dem neu enen Heilbrunnen zu Reutlingen. 1713.

r. Gmelin, die Prüffung des schwefelichten Wassers zu Reut-, durch Reagentia dargestellt. 1735.

livernoy, praes. A. Camerario, disp. med. de fontibus sosalphureis Reutlingensi et Bahlingensi. Tubingae 1736.

Afr. Gmelin, umständlicher Bericht von dem eine Viertel-170n Reutlingen gelegenen, 1713 gegrabenen Heilbrunnen. Tü-1761.

esammelte Nachrichten von dem vortrefflichen Gesundbrunnen bei des Heiligen Röm. Reichs-Stadt Reutlingen. 1761.

melin, Prof., Untersuchung des Schwefelwassers zu Reutlin-765.

Knaufs, diss. med. chem. sistens. analysin chemicam aquae ratae Reutlingensis. Tubingae 1818.

J. Dangelmaier a. a. O. Bd. IV. S. 57.

emminger, Beschreibung des Oberamts Reutlingen. 1824.

hr. Gmelin, Analyse des Reutlinger Schwefelwassers. 1825. aalyse des Reutlinger Schwefelwassers von Prof. Sigwart eipprand. 1831.

<sup>1</sup> Vöhringer, unter Präs. von Sigwart, chem. Untersuchung

chwefelwassers bei Reutlingen. 1835.

A. Schmidt, das Schwefelbad zu Reutlingen. 1836.

Med. Corr. Blatt. Bd. VH. S. 266. Bd. VIII. S. 175. Bd. IX. 8.58 Rampold a. a. O. S. 66.

v. Gräfe und Kalisch a. a. O. Jahrg. III. 1838. S. 66. 44 IV. 1839. Abth. 2, S. 41.

Heyfelder a. a. O. S. 141.

Kalisch, allgem. Zeitung des Brunnen - und Badewesen & S. 157.

Die M. quellen zu Sebastiansweiler, 1469 Par. Fisse dem Meere, am nordwestlichen Abhange der schwäbischen Man der Landstraße zwischen Tübingen und Hechingen, von Stadt drei, von letzterer zwei Stunden entfernt. Es besinden zwei Schweselquellen, welche aus Liasschieser entspringen, in 1829 und 1833 aufgefunden und gefast wurden und Eigenthum in Pros. Autenrieth in Tübingen sind. Das in einiger Entsenst den M. quellen erbaute Kurhaus enthält, ausser Wohnungen sin gäste, ein russisches Dampsbad, einen Dampskasten sammt betungen zur Anwendung von Gasarten, zu Regen- und Tropskisten

Von den beiden M.quellen, die zusammen für 70—80 Bist lich hinreichendes Wasser liefern, wurde bis jetzt nur die analysist. Ihre Temperatur beträgt 9,6° R. bei einer Lufttentur von 11,5° R. und 11° R. bei einer Lufttemperatu 13,6° R. Das Wasser derselben riecht stark nach Hydresäure und ist von schwefelig-bitterlichem Geschmack; das der dagegen riecht weniger stark nach Hydrothionsäure und übernderstere durch einen stärkeren Bittersalzgeschmack. Das Wasser der Quellen ist hell, trübt sich aber schuell an der Luft, weld Geruch nach Schwefelwasserstoffgas auffallender hervortnit.

Sigwart fand in sechzehn Unzen Wasser der obern Qui

| Schwefelsaures Natron    | • | • | 4,51 Gr.  |
|--------------------------|---|---|-----------|
| Schwefelsaure Talkerde   | • |   | 1,61 —    |
| Chlornatrium             | • |   | 0,59 —    |
| Chlormagnium             | • |   | 0,23 —    |
| Kohlensaure Kalkerde .   | • |   | 3,72 -    |
| Kieselerde               |   |   | 0,18 -    |
| Kohlensaure Talkerde .   |   |   | 0,41 -    |
| Erdharz                  | • |   | 0,02      |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   | • | 0,06      |
| •                        |   | • | 11,33 Gr. |

Ueberdies etwas Jod, kohlensaures Manganoxydul, schweel Kali, schwefelsaure Kalkerde und Schwefelcalcium. — An Ma Bestandtheilen enthalten 100 Kub. Zoll Wasser:

| Schwefelwasserstoffge | as .   | •    |     |      | 2,26 | _4,33 Kul l |
|-----------------------|--------|------|-----|------|------|-------------|
| Stickgas mit etwas ko | hlensa | urem | und | Koh- | •    |             |
| lenwasserstoffgas     | •      | •    | •   | •    | 3,07 | -           |
|                       |        |      |     | _    | 5.22 | 7 40 154    |

Nach Autenrieth bewirkt das M.wasser von Sebastiansweiler nken, selbst das der untern Quelle, nur ausnahmsweise diarrhöt Stähle, — letzteres wirkt entschieden diuretisch, was derselbe Gehalt an Erdöl zuschreibt, welches in schwarzen Punkten auf Wasserspiegel schwimme. Diese starke diuretische Wirkung t zum Theil auch, warum das Wasser der untern Quelle innerbener als das der obern Quelle vertragen wird.

er äusserliche und innerliche Gebrauch der M.quellen von Sesweiler zeigte sich bisher vorzugsweise heilsam in allen Krank-, die auf Stockungen im Pfortadersystem beruhen, - bei chro-<sup>n</sup> Hautansschlägen, Scrophulosis, in chronischen Rheumatismen omaler Gicht, in Nachkrankheiten von unterdrückter Krätze <sup>idern</sup> psorischen Leiden, bei Lähmungen, besonders in Folge er oder psorischer Metastasen, - Hydrargyrosis, vor allem berstandenen eingreifenden Quecksilberkuren, — Krankheiten <sup>erins</sup>yste**ms, starker Leukorrhöe und Leiden der Menstruation.** 

ethammer, unter Präs. von Sigwart, chemische Unterdes Schwefelwassers bei Sebastiansweiler. Tübingen 1831. F. Autenrieth, das Schwefelbad von Sebastiansweiler. en 1834.

mpold a. a. O. S. 64. d. Corresp. Blatt. Bd. VII. S. 266. Bd. VIII. S. 173.

Grafe und Kalisch a. a. O. Jahrg. III. 1838. S. 64. yfelder a. a. O. S. 146.

e Schwefelquellen bei Hechingen, eine halbe Stunde Stadt, vier und eine halbe Stunde von Tübingen, anderthalb ron Sebastiansweiler, unmittelbar an der großen Straße Schweiz, in der Nähe des Butzensees, wurden 1834 entdeckt darauf gefasst. Man unterscheidet zwei, die obere oder die ichsquelle und die untere oder die Constantinsquelle; springen aus Liasschiefer. Die erste liegt 1558 Par. F. über re und liefert in 24 Stunden 13 würtembergische Eimer Wasandere liegt 1517 Par. Fusa über dem Meere und liefert in Zeit 47 würtembergische Eimer Wasser; die Temperatur beilen beträgt 8-9° R.

adeanstalt, Eigenthum des Hrn. Dr. Koller, ist in der Vorstadt ningen, wohin das Wasser zu Wagen geführt wird. Sie enter Wohnungen für Kurgäste die nöthigen Einrichtungen zu Dampf-, Gas-, Douche-, Tropf-, Spritz- und Regenbädern; werden hier künstliche Bäder bereitet. - Das zum Trinken : Schwefelwasser wird jeden Morgen unter dem Wasserspieluellen in Flaschen gefüllt und in das Kurhaus gebracht. — Lahl der Kurgäste betrug im J. 1836: 107, — im J. 1837: n J. 1838 : 125, — im J. 1839 : 141.

der von Chr. Gmelin unternommenen Analyse enthalten Unzen Wasser:

| Chlormagnium           |  | 0,5181 Gr.  |
|------------------------|--|-------------|
| Schwefelsaure Talkerde |  | 1,4971 —    |
| Schwefelsaures Natron  |  | 3,4821 —    |
| Schwefelsaures Kali.   |  | 0,0187      |
| Schwefelsaure Kalkerde |  | 0,2167 —    |
| Kohlensaure Kalkerde   |  | 3,0878      |
| Kohlensaure Talkerde   |  | 1,2296 —    |
| Kieselerde             |  | 0,1373 —    |
| Schwefel               |  | 0,5625 —    |
|                        |  | 10,6499 Gr. |

Schwefelwasserstoffgas, theils frei, theils gebunden, in 10,000 Theilen

Wasser . . . 0,7324 Th.
Kohlensaures Gas . . unbestimmt.

Weitere Versuche wiesen auch die Anwesenheit von Joi wohne dass indess weder Brom noch Lithion aufgesundes wekonnten.

Die Wirkungen des Hechinger Schwefelwassers fand Kolla Allgemeinen zwar denen ähnlicher Schwefelquellen analog, aber nach den vorherrschenden Bestandtheilen merklich modificir; will es sehr wirksam bei chronischen Leiden der fibrösen Gegefunden haben, bei psorischen, rheumatischen und gichtisches krasieen, — ferner in chronischen Hautausschlägen, vor allem kiherpetischen und atonischen Geschwüren, — Hypochondrie auf morrhoidalleiden, — Verschleimungen und Blennorrhöen, Flust z gonorrhöischen Leiden, — manchen Formen von Hysterie und Scrophulosis.

Der innerliche Gebrauch des M.wassers bewährte sich bisht züglich bei Leiden der Schleimhäute der Respirationsorgane st Unterleibes. Es wird zu 2 bis 6 Gläsern meist gut vertrages gebundene Schwefelwasserstoffgas sich nur allmählig entwicklichen stürmischen Wirkungen veranlasst.

Wilh. Maurer, unter Präs. von Chr. Gmelin, über is felquellen von Hechingen. Tübingen 1838.

Rampold a. a. O. S. 69.

Koller in: Med. Corresp. Blatt. Bd. VIII. S. 179.

v. Gräfe u. Kalisch a. a. O. Jahrg. III. 1838. S. 69.
Kalisch, allgem. Zeitung des Brunnen- und Badewessa 1
S. 158.

Heyfelder a. a. O. S. 150.

Die M.quellen zu Bahlingen, auf der Straße nach hausen, zwischen Hechingen und Tuttlingen, 1564 Fuß ist Meere, über von einem milden Klima. Früher, und noch ist 1826—1830 war B. durchschnittlich von 80—100 Kurgästen — gegenwärtig wird das Mineralwasser meist nur von Einheitenutzt.

besinden sich hier vier Schweselquellen. Die erste derselben, in A. Camerarius erwähnt, wurde 1724, die zweite 1834, hren eines artesischen Brunnens, die dritte auf ähnliche Weise den, die vierte, seit längerer Zeit schon gekannt, ist besonhan Schweselwasserstoffgas. Das Wasser der letzteren hat Gewicht von 1,005, — ist krystallhell, von einem hepatituche, einem etwas salzigen Geschmacke, wird wenig durch der Witterung verändert, bildet indess geschöpft und der Einder atmosphärischen Lust längere Zeit ausgesetzt einen weiss-Niederschlag. Auf Flaschen gelegt, verliert es binnen 24 seinen Geruch nach Schweselwasserstoffgas.

ilteste Quelle liefert in der Minute 20 Maass Wasser, die Maass, die dritte 2 Maass, die vierte 4 Maass.

Pfund Wasser der ersten Quelle enthält:

|                     | n | ach Ofterdi<br>(1802): | nach Mürklin<br>(1824): |   |               |
|---------------------|---|------------------------|-------------------------|---|---------------|
| rnatrium            |   | 0,333 Gr.              |                         |   | 0,500 Gr.     |
| ensaures Natron.    |   | 8,833                  |                         |   | 7,500 —       |
| ensaure Kalkerde    |   | 0,500                  |                         |   | 0,250 —       |
| elerde              | • | 0,333 —                |                         | • |               |
|                     |   | 9,999 Gr.              | -                       |   | 8,250 Gr.     |
| refelwasserstoffgas | • | 4 Kub. Z.              |                         |   | 1,250 Kub. Z. |
| ensaures Gas .      | • |                        | •                       | • | 0,250 —       |
|                     |   |                        |                         |   | 1,500 Kub. Z. |

#### Arnold enthält in sechzehn Unzen:

|           |      |      |   | Die | Quelle | No.  | 2.:        | Die | Quelle No. 4.:     |
|-----------|------|------|---|-----|--------|------|------------|-----|--------------------|
| ilemaures | Nati | ron  | • |     | 10,00  | Gr.  |            |     | 8,50 Gr.           |
| matrium   |      |      |   |     | 2,50   | _    |            |     | 2,50 —             |
| rcalcium  |      | •    |   |     | 0,50   | _    | •          |     |                    |
| elerde    | •    | •    | ٠ | •   | •      | •    | •          | •   | eine Spur          |
|           |      |      |   | _   | 13,00  | Gr.  |            |     | 11,00 Gr.          |
| refelwass |      | ffga | 8 | •   | 1,50   | Kub. | <b>Z</b>   |     | 8,9 Kub. <b>Z.</b> |
| ensaures  | Gas  |      | • | •   | 1,50   | _    |            |     |                    |
|           |      |      |   |     | 3.00   | Kub. | <b>Z</b> . |     | •                  |

M.wasser wirkt gleich ähnlichen Schwefelquellen auflösend, kräfend auf die Thätigkeit der äussern Haut, der Harnwerkzeuge

Jarmkanals, und wurde daher schon von Camerarius bei Hälabeschwerden, Gicht, chronischen Hautausschlägen, veralteigeschwüren, Dysurie und Strangurie empfohlen. Arneld
i auch bei Blennorrhöen, namentlich chronischen Katarrhen.

Thr. Duvernoy, praes. D. A. Camerario, disp. med. infontibus soteriis sulphureis Reutlingensi atque Bahlingensi. 1736.

G. L. Ofterdinger, diss. inaug. med. de fonte subtant his lingensi, praes. G. G. Ploucquet. Tubing. 1802.

Arnold in: Med. Corresp. Blatt. 1837. No. 8.

Med. Corresp. Blatt. 1837, No. 27. S. 268. — 1839. No. 34. 15

Ausser diesen finden sich im Oberamtsbezirke Ballisen die Schwefelquellen zu Ebnigen, Heselwangen, Fremmen Dürrwangen, welche nach Arnold in qualitativer und qualityer Beziehung gegen die Bahlinger M.quellen zurückstehes.

Arnold in: Med. Corresp. Blatt. Bd. VII. S. 59.

Das Krühenbad bei Alpirabach, eine Viertelstah dem ehemaligen Kloster Alpirabach im Oberamtsbezirke Obenbal einem romantischen, gegen Westen sich erhebenden Seitestak Kinzig, 1400 Fuß über dem Meere und 400 Fuß über den der Kinzig, auf einem der vielen in das Kinzigthal vorsprägund aus Granit bestehenden Vorhügel nächst der Waldregios, auf dem bunten Sandstein angehört.

Das etwas tiefer gelegene Badegebäude enthält ausser Entungen zu Waunenbädern auch Zimmer zur Aufnahme von gästen. Die Zahl der letzteren pflegt gewöhnlich zwischen 30 m

zu betragen, im J. 1839 betrug sie 80.

Das Wasser dieser nicht gut gefasten M.quelle hat eine peratur von 7-9° R., ist geruch- und geschmackles und nach Sigwart's im J. 1829 unternommener Analyse in sed Unzen:

| Kohlensaures Natron      |   | 1,100 Gr. |
|--------------------------|---|-----------|
| Schwefelsaures Natron .  | • | 0,460     |
| Chlornatrium             | • | 0,114 -   |
| Schwefelsaures Kali      | • | Spuren    |
| Kohlensaure Kalkerde .   |   | 1,800 —   |
| Kohlensaure Talkerde     |   | -         |
| Kieselerde >             | • | Spuren    |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   | _         |
|                          | • | 3,474 Gr. |
| Kohlensaures Gas         |   | Spuren    |
| Stickgas                 | • | 0,02 Vel  |

Das M.wasser wird nur als Bad benutzt und nach Köstlin Wirth's Zeugnissen bei chronischen Hautkrankheiten, bessel Krätze und ähnlichen Exanthemen, chronischen Rhenmatismes, kommenen Lähmungen, Contracturen und Steiftigkeit der Störungen des Monatsflusses, Leukorrhöe, krankhafter Reixbard materielle Grundlagen und bei Unthätigkeit des Darmkansk folg angewendet.

Heyfelder a. a. O. S. 29.

Das Bad zu Rotweil, am südöstlichen Ende der Stadt, — ich im Durchschnitt von 200 und mehr Kurgästen besucht. Die zum Badehause gehörige Quelle besitzt keinen besoudern mischen Gehalt, das Wasser derselben wird gegenwärtig fast nur einigungsbädern benutzt. Seit zehn Jahren werden hier Soolbärreitet, zu welchen die erforderliche Soole von der Saline Wilhall bei Rotenmünster verabfolgt wird. Das spec. Gewicht dieser ist 1,19553 bei 17° R. Sie enthält in 100 Theilen:

| Chlornatrium   |    |      | • |   | 24,5537 | Th. |
|----------------|----|------|---|---|---------|-----|
| Schwefelsaures | Na | tron |   |   | 0,4986  |     |
| Chlorcalcium   |    | •    |   |   | 0,3919  | _   |
| Chlormagnium   |    | •    | • | • | 0,0320  |     |
|                |    |      |   |   | 25,4762 | Th  |

rchs Abdampfen werden 25,4059 Par. Kub. Zoll fester Rückewonnen.

tyfelder a. a. O. S. 188.

r Jungbrunnen, eine Stunde von Rotweil, 2098 Fuss über ere, in einem romantischen Thale, schon von Tabernämonerwähnt. Das Wasser desselben hat weder einen hervorste-Geruch, noch einen auffallenden Geschmack. Professor Chr. a, der es im J. 1819 chemisch untersuchte, fand nur etwas und schwefelsaure Kalkerde und bezeichnet es als ein gutes user.

zum J. 1821 war der Jungbrunnen sehr stark von Kranken die an Gicht, Rheumatismen, Lähmungen, Hautausschlägen, he und Störungen der Menstrustion, so wie Brustaffectionen h dem genannten Jahre brannte die Badeanstalt ab, und obt dem Nenbau nicht gezögert wurde, so hat sich die Frequenz in den letzten Jahren wieder vermehrt, nachdem ausser weckmäßigen Einrichtungen auch eine Molkenanstalt errichte war. Auch können die Kurgäste Soolbäder erhalten, zu die Soole von der Saline Wilhelmshall bei Rotenmünster bertd.

ernämontanus a. a. O. Cap. 69.

diche Beschreibung invermelten eine Stunde Wegs von des chs-Statt Rottweil gelegenen Bads, Jungbrunnen genannt. 1712.

Igelmaier) Kurze Beschreibung des Bades und der Heil-Jungbrunnen bei Rotweil. 1822.
Corresp. Blatt. Bd. VII. S. 269.

Schwefelquelle zu Ohmenhausen, zwischen Reutl Tübingen, aus Liasschiefer kommend, gehört zu den erdifelwaszern, hat einen starken Geruch und Geschmack nach Hydrothionsäure und enthält an festen Bestandtheilen Bittenah, 🖬 lensaure Talk- und Kalkerde und Chlormagniam.

Leipprand a. a. O. S. 17.

Die Schwefelquelle zu Sondelfingen bei Reufin noch nicht gefast, entspringt aus Liasschieser und zunächst zu tuminösem Mergelschieser.

Leipprand a. a. O. S. 19.

Das Bad zu Kornwestheim, eine halbe Stunde wigsburg auf der Strasse nach Stuttgart, besitzt eine schwackiere felquelle, die in einem Pfunde Wasser gegen 2 Gr. (Bittersalt wohlensaure und schweselsaure Kalkerde, kohlensaure Talkerde im natrium und Chlorcalcium) enthalten soll, einen geringen Schröde ruch verbreitet und aus Muschelkalk entspringt.

In dem Badehause finden sich nicht blos Vorrichtungen nu serbädern, sondern auch Wohnungen für Kurgäste; das im

scheint sehr ähnlich dem von Rietenau.

#### D. J. Dangelmaier a. a. O. Bd. IV. S. 103.

Der Brunnen des Wilhelmsstiftes zu Tübingen.
Sigwart und Leipprand ein schwaches erdig-alkalische k
ser, welches aus Keupermergel entspringt, enthält in einer los

| Kohlensaures Natron .                                                                       |   |   | 0,16 Gr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|
| Schwefelsaures Natron.                                                                      | • | • | 0,15 —   |
| Schwefelsaures Kali .                                                                       |   | • | 0,15 —   |
| Kohlensaure Kalkerde .                                                                      |   |   | 1,00 —   |
| Kohlensaure Talkerde .                                                                      |   |   | 0,07 —   |
| Schwefelsaure Kalkerde<br>Chlormagnium<br>Chlornatrium<br>Kieselerde<br>Verkohlbare Materie | } | • | Sparen   |
| A SIWATINATO WISTELLS                                                                       | , |   |          |
|                                                                                             |   |   | 1,53 Gr. |
| Kohlensaures Gas .                                                                          |   | • | 39 Vol.  |
| Sauerstoff                                                                                  |   |   | 18 —     |
| Stickstoff                                                                                  | • | • | 43 —     |
|                                                                                             |   |   | 100 Vol. |

Ansser dieser besitzt Tübingen noch auf dem rechtes ufer eine aus einem sumpfigen Boden, der über Keuper und kalk liegt, entspringende Schwefelquelle, welche sich durch veränderliche Menge von Schwefelwasserstoffgan und kalk auszeichnet, vom erstern zuweilen gegen 0,028 Vol., auskohlensaure Kalk- und Talkerde, 1,8 Gyps, eine garinge

ek und Spuren von Chlormagnium und harzigem Extractivatoff

Leipprand a. a. O. S. 18. 31. Sigwart a. a. O. S. 18.

Das Bläsibad am Fusse des Bläsiberges unfern Tübingen, unt seit 1470, beschrieben von Hafenreffer, besteht aus meh-Quellen, welche nach Schübler von 7,5° R. Temperatur sind in sechzehn Unzen enthalten:

Kohlensaure Kalkerde . . . 3,25 Gr.
Schwefelsaure Kalkerde . . . 0,75 —
Schwefelsaure Talkerde, Chlorcalcium und Chlortalcium . . 1,00 —

5.00 Gr.

lls Bad ist es empfohlen worden gegen gichtische und rheumati-Leiden und chronische Hautausschläge.

n Jahr 1831 brannte die Badeanstalt ab; in dem seither neu ten Hause sind keine besonderen Badezimmer eingerichtet, doch n Wannenbäder auf besonderes Verlangen gegeben.

am. Hafenreffer, diss. de Blasianis aquis salubribus. Tu-

ada Bethesda repullulans, d. i. gründliche Beschreibung der Tu-1 des Wassers im Steinbacher Thal, nahend bei Tübingen herllend, das Bläsibad genannt, durch S. Hafenreffer. Tübin-152.

unt. med. inaug. de balneo Blasiano, quam praes. Rud. Jac. etario p. ex. s. Joh. Fr. Engel. 1718.

1. Dangelmaier a. a. O. Bd. IV. S. 52.

syfelder a. a. O. S. 44.

s: Soolbad zu Sulz am Neckar, 1327 Fuß über dem Meere. obbadeanstalt besteht seit dem J. 1836. Die Soole zu den Büurde früher aus dem Grubenschacht zu Tage gefürdert, seit übren aber wird in Sulz keine Soole mehr gewonnen, gleichber noch Salz gesotten, indem man von den Salinen zu Schwenmd Rotenmünster Salz-, Pfannen - und Darrsteine erhält, die gelöst, und in einer Auflösung, welche 27 Grad stark ist, zu benutzt werden.

yfelder a. a. O. S. 187.

e M. quellen von Schwenningen, 2159 Fuss über dem Früher, von 1570—1703 war hier ein Bad auf einer Wiese, cher sich gegenwärtig noch eine Quelle findet, die aber keine m mineralischen Bestandtheile zu haben scheint, fade schmeckt der Keuperformation entspringt.

beil.

Die Soole von Wilhelmshall bei Schwenningen enthilt bei einer Sewicht von 1,19778 und bei einer Temperatur von 9 R z 100 Theilen:

| Chlornatrium          |    |   | 24,1682 Th. |
|-----------------------|----|---|-------------|
| Schwefelsaures Natron | ٠. |   | 0,5239 —    |
| Chlorcalcium          |    |   | 0,4134 -    |
| Chlormagnium          |    |   | 0,0254      |
| Kohlensaure Kalkerde  |    | • | 0,0224 —    |
| •                     |    | - | 25,1535 Tb  |

Badeeinrichtungen sind nicht verhanden, doch wird zum auf ein ürztliches Zeuguis Soole verabfolgt.

Heyfelder a. a. O. S. 190.

Das Jakobsbad bei Horb am Neckar. Das M.wasser, in die Badewannen getragen werden muß, enthält nach Sigwart is sächlich schweselsaure und kohlensaure Kalkerde, kommt aus in kalk und wird von den Bewohnern der Stadt und der nächsie gegend gegen Hautausschläge, gichtische und rheumatische benutzt.

Der Heiligebrunnen bei Horb oder das Gnedenbel hält Badezimmer und Wohnungen für Kurgäste. Die M.quelle en aus Muschelkalk unter dem Hochaltar der neben dem Bade stel Kirche, ist hell, rein, ohne bestimmten Geschmack und setti starken Bodensatz ab.

Heyfelder a. a. O. S. 39.

Das Röthenbacherbad, eine halbe Stunde von in amts-Stadt Nagold, 1250 Par. Fuß über dem Meere. Die Maklar, geruchlos, von reinem Geschmack, nicht perlend und mit Sand und Gerölle bedecktem Muschelkalk hervor. Die des Wassers hält sich zwischen 8 und 9° R. bei eine peratur von + 14—21° R. Beim Kochen trübt es sich, der lichen Kalkniederschlag der dem Kalkgebirge entspringen wasser absetzend.

Zeller in Nagold fand bei der im J. 1829 vorgenomenstilyse in sechzehn Unzen Wasser:

| Kohlensaure Kalkerde   |   |   | 1,460 Gr. |
|------------------------|---|---|-----------|
| Schwefelsaure Talkerde |   | • | 0,560 —   |
| Schwefelsaure Kalkerde | • |   | 0,320 -   |
| Kohlensaure Talkerde   | • | • | 0,086     |
| Chlortalcium           | • | • | 0,072 -   |
| Verlust                | • | • | 0,100 —   |
|                        |   |   | 2.598 Gr  |

Bad wird gewöhnlich nur von den nächsten Bewohnen gegen Rheumatismus, chronische Hautkrankheiten und Geschwäre

vid Brotbeck, Bericht von der Natur, Eigenschaft und Gedes Gesund- und Heilbronnens zu Nagold im Röthenbach. sanuscript auf dem Rathhause zu Nagold).

r. Brotbeck, Kurtze Beschreibung von dem nahe an der förtemberg. Amtsstadt Nagold entspringenden Gesund-Bronnen, a 1729.

F. Gmelin a. a. O. S. 44.

ngelmaier a. a. O. Bd. IV. S. 78.

Bad Röthenbach bei Nagold, vom Apotheker Zeller und eramtsarzte Dr. Silber in: Med. Corresp. Blatt. Bd. VIII. a. 195.

Lauterbad bei Freudenstadt, auf dem linken Ufer der jetzt ohne eine Badeaustalt, besitzt eine Quelle sehr reinen, und kalten Wassers von 5° R., die mit dem eine halbe Stunde entfernten Lumpenbrunnen, von alter Zeit her den Ruf Wirksamkeit gegen chronische Hautausschläge geniestt und von Ph. Grauer (1592) erwähnt wird. Zu dem Lumpenwallfabrteten früher selbst Aussätzige, welche, wenn sie Gefanden, ihre Kleider zurückliesen, woher der Name des Brunmen soll.

tyfelder a. a. O. S. 31.

ie M.quelle zu Kleinengetingen bei Marbach, von Reutdei Stunden. entfernt, auf der Höhe der Alp, 2185 Fuß über lete, gegen das Ende des sechzehnten Jahrbunderts aufgefunein schwacher Säuerling.

ercitatio academ. de acidulis Engstingensibus quam praes. D. merarius et respondens Mich. Elwert p. ex. subm. Tu-1719.

mminger, Beschreibung des Oberamts Reutlingen. Stuttgart birgen 1824. S. 35.

J. Dangelmaier a. a. O. Bd. IV. S. 65.

### e Heilquellen des Neckar- und Jaxtkreises.

Die M. quellen zu Canstatt. Die Stadt Canstatt 4250 Einwohner, liegt an dem hier schiffbaren Neckar, em breiten sehr anmuthigen Thale, 680 Par. Fuß dem Meere erhaben, von Esslingen und Ludwigslust von Stuttgard nur eine Stunde entsernt, mit letzterer

Stadt durch freundliche Parkanlagen verbunden. Das Kinist mild, die Gegend so fruchtbar, wohl angebaut, an Winund Früchten so ergiebig, dass Memminger sie Augusten von Schwaben" nennt und Wetzler zu den stien und fruchtbarsten Teutschlands mit Recht zählt.

Dass die Römer bei Canstatt betrüchtliche Niederlassunge habt haben, beweisen viele Ueberreste aus jenen Zeiten. Zu ist des vorigen Jahrhunderts wurde in dem nicht weit von dentsernten Weiler Zasenhausen ein römisches Bad ausgeste ausser dem Ueberreste von Castellen, römische Münzen, was den Zeiten des Hadrian und Antoninus pius, Astund andere Gefäse gesunden. Besonders reich an römischen Ueberist die auf der Inken Seite des Neckars besindliche Altenburger Michen von Canstatt haben einige von der Inschrift eines hier gesundenen Steines ableiten wollen: C. ANT. STAT. (Capnini Stativa), — dagegen spricht das Wappen der Stadt, weine Kanue führt.

Die Bäder werden bier in den eigens dazu einsteten Etablissements genommen, namentlich in dem belmsbade (dem vormaligen Zollerschen Badelle Linkschen Bade, oder im Gasthofe zum Och der Vorstadt, und der Frösnerschen Badeanstalt.

Unter den Einrichtungen der neuesten Zeit sind ferner er nicht ganz vollendete Kursnal mit einer Brunnenhalte und die S strudelbäder zu erwähnen. Die Einrichtung der letztern ist A das Wasser einige Fus hoch herabfällt und dadurch einen Wellenschlag verursacht.

Ausserdem verdienen eine besondere Erwähnung das dische Institut des Dr. Heine und die Heilanstaltstenkranke, die durch die Benutzung der Canstatter Meinen besondern Charakter gewinnen.

Die orthopädische Anstalt ist in der Nähe des Fröste Bades und besteht aus einem Wohngebäude und aus einem mit Einrichtungen zu Wannen-, Dampf- und Douchebädern S. J. 1838 sind in der unmittelbar neben dem Institutsgarten bei obern Sulz verschiedene neue Einrichtungen getroffen, die Kurgästen vielfältig benutzt werden; sie bestehen in Verret um in dem Teiche selbst in seiner natürlichen Temperatur 170 R. sowohl im Freien als auch hiuter geräumigen Verbäder zu nehmen, deren Wirkung durch einen künstlicher schlag mittelst Schaufelräder gesteigert werden kann; Schlammbädern, wozu der sehr eisenreiche M.schlamm sich eignet; endlich in kräftigen Fall-, Douche-, Regen- und Tref

schen die natürliche Temperatur des Wassers ebenfalls wohl schlag zu bringen ist.

e Heilanstalt für Flechtenkranke ist ein Unternehmen des Dr. 1, im J. 1837 gegründet und 1839 zweckmässig erweitert. Zu stalt gehört ein Sulzbad, eine eigene M.quelle und ein Strueder Flussbad mit starker Wasserströmung.

e Zahl der Canstatt besuchenden Kurgäste betrug im J. 1838:

- im J. 1839 nahe an 1500.

he Berge bei Canstatt bestehen aus Flötzkalk und tein der neuesten Formation, worin isich theil-Abdrücke schilfartiger Pflanzen finden. Die M.quelntspringen einem sehr eisenreichen Kalktuff, über m Lager von Thon und Lehm geschichtet sind. mfern der M.quellen befindliche Gypsflötz betrachtete schler als den Heerd derselben. Sehr merkwürdigs in dem schon erwähnten Kalktuff häufige Vorkomon beträchtlichen Höhlen (von 30 bis 40 F. Länge), uffinden merkwürdiger fossiler Mammuth- und andehierknochen.

e ganze Gegend bei Canstatt ist reich an M.quellen. In und Stadt zählt man einige dreissig, von welchen indess nur die E Zahl als Heilquellen benutzt wird.

Den chemischen Analysen zufolge gehören die M.quel
a Canstatt zu der Klasse der eisenhaltigen Kochsalz
a und sind unter sich nur wenig in den quantitativen
iknissen der einzelnen Bestandtheile verschieden.

las Wasser derselben hat die Temperatur von 15—

im strengsten Winter und Sommer, ist krystallhell,
lusnahme der obern Sulz), perlt mehr oder weniger,
seitzt einen pikant säuerlich-salzigen Geschmack. Das

er der Sulzerainquelle perlt am stärksten und schmeckt
agenehmsten. Der Einwirkung der atmosphärischen
ausgesetzt, bildet es einen rothbraunen, ocherartigen

rschlag.

Jie Hauptquellen sind folgende:

L. Die Sulzerainquelle, eine sehr wasserreiche ie, Eigenthum der Stadt, eine Viertelstunde von Canstatt entfernt, bekannt seit 1773, — als Gettat benutzt.

Sie erführt periodische Veräuderungen in Hinsicht der Erzichteit, welche nach Plieninger vom Steigen und Fallen des und dischen Zuflusses abhängig zu sein scheinen. Nach den Messus vom J. 1834 ergiefst sie an ihren hochgelegenen Ausflusstellen in Stunden über 22,000 Kub. Fuß, zehn Fuß tiefer 70,000 Kub. Fuß Ihre Temperatur beträgt 15,5° R.

- 2. Die Zollersche M. quelle, in der Nähe in rigen, versah früher das Wilhelmsbad allein; in rest Zeit werden die Badezimmer vermöge einer besold Röhrenleitung auch aus der Sulzerainquelle mit wersehen.
- 3. Die Frösnerschen M. quellen, in den B garten nahe bei einander; — die eine führt den M des Weiblein, die andere den des Männlein.

Als in Folge der im J. 1832 erbohrten artesischen Brandbedeutende Abnahme der Wassermenge besonders in dem Eentstand, wurde im J. 1833 eine neue Quelle erbohrt, die als ar reichhaltiges, stark moussirendes und sehr eisenhaltiges M.w. 16° R. hervorsprudelte, mit deren Erscheinen auch das Win quantitativer Beziehung abnahm. Von den ältern Quella daher die eine gegenwärtig fast gar nicht, die andere nur mit Trinkquelle benutzt.

- 4. Die Linksche M.quelle, in der Linksche der Badeanstalt zum Ochsen.
- 5. Der M. brunnen bei Heine's orthopäikk. Institut, einer der ersten artesischen M. brunne. 1831—1832 erbohrt. Das Bohrloch hat 164 Fus Tund liefert in der Minute 10 Kub. Fuß Wasser von R. Temperatur.
- 6. Die obere Sulz, ein kleiner See von ! Maim Umfang und durch den Zusammenflus mehrere igemeinschaftliches Becken sich ergiessender M.quelle bildet, dessen Fläche fortwährend mit Blasen bedeckt die aus der Tiese unaufhörlich aufsteigen, nach Signa aus Stickgas und kohlensaurem Gas bestehen und eine fortdauernde Bewegung veranlassen. Das Wasse

emperatur von 16,3° R. und setzt eine Menge

ië Die Sulz in der Stadt, ähnlich der vorigen, ist von geringerem Umfange. —

\*\* kwürdig sind die Veränderungen, welche die M.quellen zur Erdbebens von Lissabon erfahren haben sollen. (Vgl. Bd. I. Zweit. Aufl. S. 200). —

ser den erwähnten Brunnen, welche die Kuranstalten von t mit M.wasser versehen, giebt es noch eine Anzahl artesitunnen, die, seit 1832 wegen technischer Zwecke erbohrt, ebenwasser liefern.

hin gehört der im J. 1832 erbohrte Brunnen an der untern ei in der Au, der gegenwärtig in der Minute 40 Kub. Fuß: von 13° R. Temperatur und einem geringen mineralischen zu Tage fördert; — ferner der im folgenden Jahr in der Nähe ekarbrücke und der Zais'schen Fabrik erbohrte Brunnen, desauser eine Temperatur von 14° R. und einen geringen Gelisen, Kochsalz und Kohlensäure besitzt; — endlich der in den Jahre neben der Keller'schen Spinnerei erbohrte

eth ist ein artesischer Brunnen zu erwähnen, der im J. 1839 alb der Begränzung des Parks von Rosenstein erbohrt, wurde. Tiefe von 70 Fuss stiess man hier auf eine Süsswasserquelle n einer weitern Tiefe von 191 Euss auf eine M.quelle, deren er dem der Sulzerainquelle ähnlich zu sein scheint. Durch eine siche Einsetzung von Steigröhren soll es möglich gemacht wertas beide Wasser getrennt nach oben kommen, so dass dann enselben Bohrloche süsses und M.wasser ausströmen würde.

Chemisch analysirt wurden die M.quellen von Doll-, Frösner, Succow, Schübler, Sigwart, statt und Degen.

Diesen Analysen zufolge enthalten in sechzehn Unzen:

#### 1. Die Sulzerainquelle

|                        | nach Frösne | F: | nac | ch Succow: |
|------------------------|-------------|----|-----|------------|
| Chlornatrium           | 10,580 Gr.  |    |     | 2,848 Gr.  |
| Schwefelsaures Natron  | 3,660 —     |    |     |            |
| 3chwefelsaure Talkerde | 3,410 —     |    |     | 1,700 —    |
| šchwefelsauro Kalkorde | 12,000      |    |     | 3,800      |
| Koblensaure Kalkerde   | 11,120 —    |    | •   | 5,410 —    |
| Chlartaleium           |             |    | •   | 7,764 —    |

| Kohlensaures Eisenoxydul.<br>Extractivstoff | 0,125 Gr<br>1,160 — . | 0,177 Gr.   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|--|--|--|--|
|                                             | 42,055 Gr.            | 21,699 Gr.  |  |  |  |  |
| Köhlensaures Gas                            | 9,95 Kub. <b>Z</b> .  | •           |  |  |  |  |
|                                             | •                     |             |  |  |  |  |
| pach                                        | Morstatt              |             |  |  |  |  |
|                                             | v. J. 1822:           | v. J. 1831: |  |  |  |  |
| Chlornatrium                                | . 19,500 Gr.          | 19,75 Gr.   |  |  |  |  |
| Chlormagnium                                |                       | 0,58 -      |  |  |  |  |
| Chlorcalcium . :                            | 0,142 —               |             |  |  |  |  |
| Schwefelsaures Kali .                       |                       | 0,50 -      |  |  |  |  |
| Schwefelsaures Natron                       | . 7,750 —             | . 6,50 -    |  |  |  |  |
| Schwefelsaure Talkerde                      | . 2,125 —             | 3,50 -      |  |  |  |  |
| Schwefelsaure Kalkerde                      | . 11,200 —            | 8,25 0,05 - |  |  |  |  |
| Kohlensaure Talkerde .                      | . 0,142 —             |             |  |  |  |  |
| Kohlensaures Eisenoxydul                    |                       | 0,16 -      |  |  |  |  |
| Kohlensaure Kalkerde .                      | . 7,142 —             | 7,09 -      |  |  |  |  |
| •                                           | 48,143 Gr.            | 46,38 G     |  |  |  |  |
| Kohlensaures Gas .                          | . 23,33 Kub. Z        |             |  |  |  |  |
|                                             | nach Schüble          | - 1         |  |  |  |  |
| Chlornatrium                                | . 17,75 Gr.           | . 17,589 6. |  |  |  |  |
| Chlormagnium                                | 0,50 —                | 0,541 -     |  |  |  |  |
| Schwefelsaures Kali .                       | . 0,45 —              | . 0,374 -   |  |  |  |  |
| Schwefelsaures Natron                       | . 3,41 —              | 2,123 -     |  |  |  |  |
| Schwefelsaure Talkerde                      |                       | . 1,209 -   |  |  |  |  |
| Schwefelsaure Kalkerde                      | . 6,81                | 10,195 -    |  |  |  |  |
| Kehlensaure Kalkerde                        | . 8,33 —              | 5,948 -     |  |  |  |  |
| Kohleusaure Talkerde .                      | . 0,50 —              | 0,987 -     |  |  |  |  |
| Kohlensaures Eisenoxydul                    | . 0,17 —              | 0,060 -     |  |  |  |  |
|                                             | 41,00 Gr.             | 38,969 ₺    |  |  |  |  |
| Kohlensaures Gas .                          | . 22,4 Kub. Z.        | 21,45 IAL   |  |  |  |  |
| Routensaures Gas .                          | . 22,4 Mus. 21.       | . 22,50     |  |  |  |  |
| Degen fand in 100,000 Theilen Wasser:       |                       |             |  |  |  |  |
| Kohlensaure Kalk                            | erde                  | 108,82 Tb.  |  |  |  |  |
| Kohlensaure Talk                            | erde                  | 2,39 —      |  |  |  |  |
| Kohlensaures Eise                           | noxydal               | 1,67 —      |  |  |  |  |
| Schwefelsaure Ka                            | •                     | 77,96 —     |  |  |  |  |
| Schwefelsaure Ta                            |                       | 48,35 —     |  |  |  |  |
| Schwefelsaures N                            | atron .               | 46,12 —     |  |  |  |  |
| Chlornatrium .                              |                       | 227,08 —    |  |  |  |  |
| Chlorkalium                                 |                       | 13,68 —     |  |  |  |  |
|                                             |                       | 1,50 —      |  |  |  |  |
| Fluor                                       |                       | Spuren      |  |  |  |  |
|                                             | •                     | 527,57 Th.  |  |  |  |  |
|                                             |                       | JAIJUI 14.  |  |  |  |  |

lie kürzlich in der Nähe des Sulzerain wieder ausgegrabene und te Wiesenquelle enthält nach der von Morstatt im Som-1837 unternommenen Analyse in sechzehn Unzen:

| Chlornatrium               |      |        | 16,00 Gr.       |
|----------------------------|------|--------|-----------------|
| SchwefelsauresNatron in kr | ysta | llinj- | • •             |
| schem Zustand              | •    |        | 5,50 —          |
| Schwefelsaure Talkerde     |      |        | 1,75 —          |
| Schwefelsaure Kalkerde     |      |        | 6 <b>,5</b> 0 — |
| Kobiensaure Kalkerde .     |      | •      | 7,00 —          |
| Kohlensaure Talkerde .     |      | •      | 0,25 —          |
| Kohlensaures Eisenoxydul   |      |        | 0,12 —          |
| Chlortalcium               |      | •      | Spuren          |
|                            |      | •      | 37,12 Gr.       |
| Kohlensaures Gas .         |      |        | 16,474 Kub. Z.  |

### 2. Die Frösnerschen M.quellen nach Morstatt

|                          | a. Das Männlein: | b. Das Weiblein: |
|--------------------------|------------------|------------------|
| blorcalcium              | 0,1250 Gr        | . 0,2500 Gr.     |
| blortalcium              | 0,0625 — .       | . 0,1875 —       |
| alornatrium              | 16,0000 —        | . 17,7500        |
| chwefelsaures Natron .   | 4,8750 —         | 4,7500 —         |
| dwefelsaure Kalkerde     | 8,7500 —         | . 7,7500 —       |
| ishlensaure Kalkerde .   | 7,0000 — .       | . 7,3750         |
| ishlensaure Talkerde .   |                  | . 0,3125 —       |
| khwefelsaure Talkerde    | 2,3330 — .       | . 2,2500 —       |
| Mobilementes Eisenoxydul | 0,2000 — .       | . 0,2500 —       |
|                          | 39,3455 Gr.      | 40,8750 Gr.      |
| ellensaures Gas .        | 19,44 Kub. Z.    | 19,50 Kub. Z.    |

### 3. Die Linksche M.quelle

|                         |      | einer früber:<br>Analyse: | 1 |   | Morstatt<br>1 J. 1830: |
|-------------------------|------|---------------------------|---|---|------------------------|
| Mornatrium              | ` •  | 6,12 Gr.                  |   |   | 7,00 Gr.               |
| dwefelsaures Natron .   |      | 3,75 —                    |   | • | 2,33 —                 |
| thwefelsaure Talkerde   |      | 4,25 —                    |   |   | 0,78 —                 |
| chwefelsaure Kalkerde   | •    | 4,55                      |   | • | 3,00 —                 |
| ohlensaure Kalkerde .   |      | 4,95 —                    |   |   | 4,00                   |
| Oblensaure Talkerde .   |      | • •                       | • | • | Spuren                 |
| iehlensaures Eisenoxydu | ıl . | 0,37 —                    | • | • | )                      |
|                         | -    | 23,99 Gr.                 |   |   | 17,11 Gr.              |
| iohiensaures Gas .      |      | 10,15 Kub. Z.             | , |   | 13,00 Kub. Z.          |

#### 4. Die Zollersche M. quelle 5. Die ober Sch nach Morstatt (1835):

|                            |               | ( ,          |
|----------------------------|---------------|--------------|
| Chlorcalcium               | 0,25 Gr.      |              |
| Chlortalcium               | 0,12 —        | . 0,279 6.   |
| Chlornatrium               | 15,00 —       | . 19,711 -   |
| Schwefelsaures Natron .    | 3,75 —        | 2,679 -      |
| Schwefelsaure Talkerde .   | 2,38 —        | . 2,617 -    |
| Schweselsaure Kalkerde .   | 8,38 —        | . 8,775 -    |
| Schwefelsaures Kali        | •             | 0,3% -       |
| Kohlensaure Kalkerde .     | 8,68          | . 9,109 -    |
| Koblensaure Talkerde       | • •           | . 0,4.71-    |
| Kohlensaures Eisenoxydul . | 0,11 —        | 0,231 -      |
|                            | 38,67 Gr.     | 44,246 Gr.   |
| Kohlensaures Gas           | 19,28 Kub. Z. | 15,55 Kal. Z |

Der Schlamm der obern Sulz enthält nach Sigwart's 此序 von 1835:

| Kohlensaure Kalkerde   |   |   | 26,58 Gr.      |
|------------------------|---|---|----------------|
| Schwefelsaure Kalkerde |   |   | 32,95 <b>—</b> |
| Kohlensaure Talkerde   |   |   | 1,41           |
| Kieselerde             |   |   | 0,31 —         |
| Kohlensaures Eisenoxyd |   |   | 33,35          |
| Organische Stoffe .    | • | • | 25,40 —        |
|                        |   |   | 120,00 Gr.     |

Zu der Klasse der eisenhaltigen Kochsalzquellen zu hörig, ähnlich den M.quellen zu Kissingen, nur nicht reich an festen und flüchtigen Bestandtheilen als kutert wirken die M.quellen zu Canstatt getrunken auflässigen öffnend, gelinde stärkend, die Resorption bethätigen schildliuretisch, — als Wasserbad angewendet auflössel stärkend, ohne das Gefäßssystem sehr zu erregen und zu erbitet Wenn bei vorwaltender Schwäche torpider Art der Raze brunnen wegen seiner kräftig durchdringenden Wirks zu empfehlen, so scheint bei reizbaren erethischen Schwäten das M.wasser zu Canstatt dagegen passender.

Das früher nur wenig verschickte M. wasser zu istatt ist neuerdings häufiger versendet worden, — Tritschler soll die Zahl der versendeten Krüge der zu rainquelle in den letzten Jahren an 200000 betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betragen betrage

Die Krankheiten, gegen welche man die M.quellen

estatt als Getränk und Bad empfohlen hat, sind folde: Verschleimungen im Darınkanal, Hämorrhoidalbewerden mit Trägheit des Darmkanals verbunden, Hybondrie, - Schwindel, Kopfweh durch Stockungen im teleibe veranlasst, - chronische Leiden des Uterinsyus, durch örtliche Schwäche und Stockungen bedingt, chwache, unregelmässige oder schmerzhafte Menstrua-, Fluor albus, Unfruchtbarkeit, - Gicht und Rheumaen, insofern sie gleichzeitig mit bedeutenden Vermgsbeschwerden complicitt sind, - chronische Nervenkheiten, durch krankhafte Störungen des Uterinsystems ulasst, oder von gichtischen und rheumatischen Ursa-1 entstanden, - krampfhafte Beschwerden, Hysterie, iöse Hypochondrie, - Krankheiten der Urinwerkzeuge, senhämorrhoiden, Griesbeschwerden, - chronische stleiden, hartnäckige Brustkatarrhe, Schleimasthma, gung zur Schleimschwindsucht, - Krankheiten des men- und Lymphsystems, Geschwülste, Verhärtungen Scropheln.

Sehr gerühmt werden die Neckarstrudelbüder als belebend-stärden Mittel bei allgemeiner und örtlicher Schwäche, und zur gründza Heilung rheumatischer Beschwerden.

Die oben erwähnten Sulzbüder haben sich nach Heine namentschr hilfreich erwiesen bei chronischen Rheumatismen mit und
e Hämorrhoidalleiden, — atonischer Schwäche der Verdauungskreuge, — hypochondrischen und hysterischen Beschwerden, —
skheiten des Uterinsystems von Schwäche, Chlorose, Leukorrhöe,
mehtbarkeit, — chronischen Nervenleiden, allgemeiner NervenschwäZittern, Lähmungen, — Schwäche der Muskeln und GelenkbänRückgrathskrümmungen, — Scrophulosis und Rhachitis.

Endlich ist Canstatt in neuern Zeiten, namentlich von Peez, ein wegen seines milden Klimas zu Winterkuren und zum Aufbalt für Kranke im Winter besonders geeigneter Kurort bezeichworden.

Kurze Beschreibung des Salzwassers zu Canstatt am Neckar, — d. kleinen Würtembergsch. Chronica. Stuttgardt 1660. S. 639—643. Fons aquae vitae Canstadiensis. Oder kurze und gründliche Beweibung der fürtrefflichen Natur, Kraft und Wirkung des Cantstat-Saltzwassers (vom Leibmedicus Lentil). Stuttgart 1710.

Rosinus Lentilius, de aquis medicatis Canstadtiensibus, in hem. Nat. curios. Cent. I. et II. observ. 169. p. 358.

v. Crell's chem. Annal. Bd. II. S. 34.

J. A. G. Gefsner's Beschreibung von fünf Würtembergen in dern, nehmlich: dem Zaysenhauser, Kanstadter, Hirschbad, Zellenst und Wildbad. Stuttgardt 1748.

- Nachricht von d. Kanstadter Salzwasser, Stuttg. 176

J. L. Frösner, diss. inaug. med. sist. disquisit. chemican acide Canstadtiens. quae 1773 detectae sunt. Stuttgardt 1794.

Dollfufs, chem. Zergliederung in: v. Crell's Beiträges. Bill St. I. S. 90-95.

J. D. G. Memminger, Canstadt und seine Umgebanger im gardt 1812.

E. Wetzler, über Gesundbr. und Bäder. Th. II. S. 193.-1sätze und Verbesserungen S. 10.

Die Gesundbrunnen und Heilbüder in Kanstadt, von D. J. Da. gelmaier. Gmünd 1820.

D. J. Dangelmaier a. a. O. Th. II. S. 3.

Canstatt's M.quellen und Bäder von Dr. J. C. S. Tritschle Stuttgardt 1823. — 1834.

W. Romerio, unter Präs. von Schübler, chemische l'w suchung des Kannstatter M.wassers, nebst Bemerk. über die M.w in Berg. Tübingen 1829.

Memminger, Beschreibung des Oberamts Cannstatt. 1832

Plieninger, die Bohrquellen in und bei Cannstatt im: 6 respondenzblatt des Königl. Würtemberg. landwirthschaftl. Vers Jahrg. 1833. Heft II. S. 158. Jahrg. 1834. Bd. II. S. 37.

Chemische Untersuchung des Cannstatter M.wassers nebst merkungen über die verschiedenen Verfahrungsarten, die Mengkohlens. Gases in Sauerwassern zu bestimmen; unter dem Pris. 1 G. C. L. Sigwart von Jos. Rank. Tübingen 1834.

Schweigger-Seidel, Journal der Chemie. 1836. Hell S. 436.

J. F. Cast, der Curort Cannstatt, Cannstatt 1836.

Med. Corresp. Blatt. Bd. VII. S. 256. Bd. VIII. S. 170 A. S. 156.

v. Gräfe u. Kalisch a. a. O. Jahrg. III. 1838. S. 6. 1827 IV. 1839. Abth. 2. S. 18.

Kalisch, allgem. Zeitung des Brunnen- und Badewoses. S. 155.

Pecz, über den Werth Wiesbadens, Cannstatts und Wilders Bezug auf Wintercuren etc. Wiesbaden 1840.

Heyfelder a. a. O. S. 87-104.

#### Es gehören hierher ferner:

Die M. quelle zu Berg, bei dem Dorfe Berg, unfern ( von Stuttgart eine Stunde entsernt, auf einer Insel im Necks als springend. Ihr Wasser ist hell, farblos, von einem salzig-stebs

kn, eisenhasten Geschmack, perlt stark; die Temperatur betrügt 165° R. bei 18,25° R. der Atmosphäre, ihr spec. Gewicht 1,0047.

Nach Sigwart findet sich hier Keupermergel mit Keupersandstein nd Gyps, zunächst bei der Quelle Kalktuff mit vielem Eisenoxydul, a der Tiefe Muschelkalk, dazwischen Mergel-, Thon- und Thonschierenchichten.

Analysist wurde die M.quelle von Kielmeyer 1786 und von Worstatt in neuester Zeit. Sechzehn Unzen enthalten:

### nach Kielmeyer: nach Morstatt:

| Chlornatrium             |   | 19,00 ( | Gr.  |            |   | 18,50 Gr.     |
|--------------------------|---|---------|------|------------|---|---------------|
| Chlormagnium             | • | •       | •    |            | • | 0,37 —        |
| Schwefelsaures Natron.   |   |         |      |            |   | 8,25 —        |
| Schwefelsaure Talkerde   |   | 4,00 -  | _    |            |   | 1,00 —        |
| Schwefelsaure Kalkerde   |   | 5,20 -  | _    |            |   | 7,25          |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   | 1,68 -  | _    |            |   | 0,25 —        |
| Kohlensaure Kalkerde .   |   | 7,86 -  | -    |            |   | 8,00 —        |
| Kohlensaure Talkerde .   |   | •       |      | •          |   | Spuren        |
|                          |   | 37,74   | īr.  | •          |   | 43,62 Gr.     |
| Kohlensaures Gas .       |   | 16,10 F | €ub. | <b>Z</b> . |   | 21,00 Kub, Z. |
| Schwefelwasserstoffgas   |   | 3,22    | _    |            |   | Spuren        |
|                          |   | 19,32 F | ζub. | Z.         |   | 21,00 Kub. Z. |

Das Berger M. wasser wurde bisher nur getrunken, da es noch Einrichtungen zu Büdern fehlt. In dieser Form wirkt es gleich lichen kochsalzhaltigen Säuerlingen auflüsend, eröffnend, diureth, vorzüglich nuf die Schleimhäute, das Leber-, Pfortader- und erinsystem und die Resorption, — und hat sich sehr hilfreich erten bei Leiden der Verdauungswerkzeuge, besonders Verschleiges, Stockungen im Pfortader- und Uterinsystem, Hämorrholden, malieen der Menstruation, Bleichsucht, Hysterie.

Berg besitzt auch artesische Brunnen, die hier früher als in Cant, zuerst im J. 1830 gebohrt wurden. Aus den angelegten Bohrera strömte M.wasser von starkem Kohlensäuregehalt, ähnlich der Sulzerainquelle in Canstatt, hervor, dessen Temperatur 15— R. betrug.

In Frühjahr 1833 ward bei der Kunstmühle in Berg ein Brunnen hrt. Es wurden nach einander zwei Bohrlöcher, das eine 150, andere 136 Fuß tief getrieben, von welchen das eine  $1\frac{1}{2}$  würerg. Eimer Wasser in der Minute giebt, dessen spec. Gewicht 148 und dessen Temperatur 14° R. beträgt.

Dieses stark perlende, angenehm schmeckende Wasser wird vielgetrunken und auch häufig versendet; es enthält nach Mortt in sechzehn Unzen:

| Chlornatrium . |   | • | 18,15 G | Γ. |
|----------------|---|---|---------|----|
| Chlormagnium   | _ |   | 0.25 -  | _  |

|   |   | 44,43 Gr.       |
|---|---|-----------------|
| • | • | 0,25 —          |
|   | • | 9,00 —          |
| • | • | 0,14 —          |
| • | • | 6 <b>,</b> 06 — |
|   | • | 4,33 —          |
|   | • | 6,25 Gr.        |
|   | • |                 |

Eine schwache Reaction auf basisch - essignaures Bleioxyl i die Anwesenheit von Schwefelwasserstoffgas.

Der ergiebigste artesische Brunnen zu Berg ist der ebesische Sommer 1833 bei der ehemaligen Klotz'schen Tuchfabrik ebeindem er in der Minute 100 Kub. F. Wasser giebt.

Nach Degen's Analyse enthält or in 100,000 Theilen:

| Kohlensaure Kalkerde     |     | •      | 110,18 Th. |
|--------------------------|-----|--------|------------|
| Kohlensaure Talkerde     |     | •      | 8,10 —     |
| Kohlens. Eisenoxydul mit | The | onerde | 4,29 —     |
| Schwefelsaure Kalkerde   | •   | •      | 81,68 —    |
| Schwefelsaure Talkerde   |     |        | 65,56 —    |
| Schwefelsaures Natron    |     |        | 0,92 —     |
| Chlornatrium             |     | •      | 205,79 —   |
|                          |     |        | 476.52 Th. |

C. F. Kielmeyeri disquisitio chemica acidularum Berge et Göppingensium. Stuttgardtiae 1786.

F. Molwitz, einiges über eisen- und schwefelhaltige 6d brunnen, in Vergleich mit der Mineralquelle auf der Neckann Berg in der Gegend von Stuttgardt, Stuttgardt 1803.

D. J. Dangelmaier a. a. O. Bd. I. S. 88. 89.

E. Wetzler, über Gesundbr. und Bäder. Th. II. S. 21!. <sup>3</sup>
Zusätze und Verbesserungen. S. 13.

Plieninger in: Correspondenzblatt des Königl. Würtes wirthschaftl. Vereins, 1833. Bd. II, S. 154, 1834. Bd. II, S. 4

Tritschler, Cannstatt's M.quellen und Büder. 2. 3. S. 48. 53.

E. Stang, unter Präs. von H. Autenrieth, die Massellerg. Stuttgart 1837.

Das Neustädter Bad, eine Viertelstunde von Will an der Rems, 670 Par. Fuß über dem Meere, durch Berge genord- und Südwestwinde geschützt. Die M.quelle entspringt schelkalk und wurde schon 1710 von Lentilius chemisch sucht, späterhin verschüttet und vergessen, im J. 1816 jedsch aufgesucht, neu gefaßt und von Rühlen, später im J. M. Gmelin analysirt.

Das specifische Gewicht des Mineralwassers war bei 9 = 10005024. — Dem 1000 Schritte von der M.quelle entferse

stehen im nächsteu Jahre (1841) zeitgemäße Verbesserungen – Die Zahl der Kurgäste betrug im J. 1835:54, — im J. 59, — im J. 1837:57, — im J. 1838:62, — im J. 1839:64.

#### : chemische Analyse ergiebt in sechzehn Unzen Wasser:

|                          | nach Rühlen: | nach Gmelin:          |
|--------------------------|--------------|-----------------------|
| ilensaure Kalkerde .     | 1,62500 Gr   | . 2,184 Gr.           |
| hiensaure Talkerde       |              | . 0,230 —             |
| wefelsaure Kalkerde      | 0,84375      | . 0,456               |
| wefelsaure Talkerde      | 0.31250 —    | . 0,330               |
| wefels, Natron mit Spure | n            | , , ,                 |
| on schwefelsaurem Kali   |              | . 0,353               |
| ormagnium                |              | . 0,170 —             |
| orcalcium                | 0,15625 — .  |                       |
| enoxyd                   | 0,45750 — .  | . 0,044               |
| selerde                  |              | . 0,102               |
| anische Materie .        |              | . Spuren              |
| stigen Extractivatoff.   | 0,03125 — .  | • • •                 |
| isserigen Extractivstoff | 0,03125 — .  |                       |
|                          | 3,45750 Gr.  | 3,869 Gr.             |
| tie Kohlensäure          | 1,5 Kub, Z.  | nicht unbeträchtlich. |

th Rühlen enthalten zwei Unzen des schwarzgrauen Mineams, welcher sich in bedeutender Menge aus diesem Wasser tidet:

| Chlorcalciu | m   |       |      |   |        | 16,50  | Gr. |
|-------------|-----|-------|------|---|--------|--------|-----|
| Kohlensaur  | e K | alker |      |   | 132,00 | _      |     |
| Schwefelsa  | ure | Kalk  | erde |   |        | 110,00 | _   |
| Talkerde    |     | •     |      | • | •      | 24,00  | -   |
| Thonerde    |     |       |      |   |        | 121,00 | _   |
| Kieselerde  |     |       | •    |   |        | 504,00 | _   |
| Eisen .     |     |       |      | • |        | 10,25  |     |
| Schwefel    |     |       |      |   |        | 2,25   | _   |
| Faserstoff  |     | •     | •    |   | •      | 40,00  |     |
|             |     |       |      |   |        | 960.00 | Gr. |

### melin fand in zwei Gran des getrockneten M.schlamms:

| Durch Wasser ausziehbare  | organi- |       |    |
|---------------------------|---------|-------|----|
| sche Materie              | •       | 0,089 | Gr |
| Einfaches Schwefeleisen . |         | 0,006 | _  |
| Eisenoxyd mit Spuren von  | Thon-   | -     |    |
|                           |         | 0,037 |    |
| W-11 W 10 2               |         | 0,059 |    |
| Kohlensaure Talkerde      |         | 0.038 |    |

| Organische | Ma    | terie  |       | •     |      | 0,067 Gr.\ |      |
|------------|-------|--------|-------|-------|------|------------|------|
| Kieselerde |       | •      |       |       | •    | 0,796 -    |      |
| Thonerde   | •     |        |       | •     | •    | 0,204 -    | Thos |
| Eisenoxyd: | mit S | parei  | v. B  | langi | noxy | d 0,071 —  |      |
| Talkerde m | it Sp | uren 1 | ron E | Kalke | rde  | 0,009 -    |      |
| Quarzsand  | •     | •      | •     | •     | •    | 0,621 —    |      |
| Verlust    | •     | •      | •     | •     | •    | 0,003 —    | _    |
|            |       |        |       |       |      | 2.000 Gr   | -    |

Das Mineralwasser wird vorzugzweise zum Baden benutt Mart eine dem Geschlechtsete Haut belebend und zuszehend, den ganzen Körper und besonders die Unterleibsteten stärkend. Er rühmt es bei Krankheiten der Geschlechtsete atonischer und erethischer Schwäche, bei Störungen der struation, Neigung zu Fehlgeburten, Unfruchtbarkeit, — fener Abdominalplethora, Bleichsucht, Scrophulosis, Rhachitis, wie süchtigen Beschwerden, Mercurialkachexie, Scorbut, Gicht mit Rheumatismen, Neuralgieen, Lähmungen, chronischen Hautansschund schlaffen Geschwüren.

Der Badeschlamm erwies sich hilfreich bei chronischen tischen und gichtischen Lokalleiden, Neuralgieen, Lähmungen, zilich in Folge von Apoplexie und von Metastasen, bei Central Anchylosen, Geleuksteifigkeit nach Verwundungen, bei scropts Geschwülsten und Verhärtungen, hartnäckigen Hautausschligt veralteten Geschwüren.

Truchsefs in: Med. Corresp. Blatt, Bd. IX. S. 228. Heyfelder a. a. O. S. 160.

Die Roigheimer Schwefelquelle, in einem Seinen der Jaxt, unweit Möckmühl, wahrscheinlich schon im funtzigen Jahrhundert bekannt. Sie entspringt aus Muscholkalk; ihr ist klar, von einem pikanten Geschmacke, einem Geruch nach felwasserstoffgas; seine Temperatur beträgt zwischen 9,5 and sein spec. Gewicht 10018,77.

Chemisch untersucht wurde die M.quelle von Faber, N Häuffel und Sigwart. Nach Häuffel enthalten sechzels Wasser:

| Chloraluminium .           |     | •      | 0,0062500000 Gr. |
|----------------------------|-----|--------|------------------|
| Chlortalcium               |     |        | 0,0492133125 -   |
| Chlornatrium               |     |        | 0,2463218750 -   |
| Schwefelsaures Natron      |     | •      | 0,3434198125 -   |
| Schwefelsaure Talkerde     |     |        | 0,3409375000 -   |
| Eisenoxyd                  |     | . '    | 0,0312500000 -   |
| Kohlensaure Kalkerde       |     |        | 1,7812500000 -   |
| Kohlensaure Talkerde       |     | •      | 0,3112500000 -   |
| Thonerde mit Spur. v. Phos | pho | rsäure | 0,0500000000 -   |
| Schwefelsaure Kalkerde     | •   | •      | 0,4375000000 -   |
|                            |     |        | · 1              |

| Kiesele<br>Durch |         | pfelau | fguís | fill | baren | 0,0468750000 Gr. |
|------------------|---------|--------|-------|------|-------|------------------|
|                  | ischen  |        | •     | •    |       | 0,0450000000     |
| Durch            | Silber  | oxyd   | fällb | aren | Ex-   |                  |
| tract            | ivstoff | •      | •     |      |       | 0,0937500000     |
| Manga            | roxydu  | Ι.     | •     | •    |       | Spuren -         |
|                  |         |        |       |      | •     | 3,7830175000 Gr. |
| Schwef           | elwass  | erstof | fgas  |      |       | 0,27 Kub. Z.     |
| Koblen           |         |        | •     |      |       | 1,00 —           |
| Verlust          | •       | •      | •     | •    |       | 0,06 —           |
|                  |         |        |       |      |       | 1,33 Kub. Z.     |

as Wasser setzt einen schwarzen Mineralschlamm ab, der nach fel in 500 Gran enthält:

| Wasser .     |       |       |      | •      | 156,640000 | Gr. |
|--------------|-------|-------|------|--------|------------|-----|
| Schwefeleise | n     | •     |      | •      | 1,214156   |     |
| Eisenoxyd    | •     |       |      | •      | 12,021755  |     |
| Erdbarz mit  | Spur  | en v. | Sch  | welel  | 3,700000   |     |
| Durch Wasse  | r au  | szieh | bare | en Ex- |            |     |
| tractivatoff | mit e | etwa  | Tal  | kerde  | 12,580000  | _   |
| Thonerde     |       |       |      | ٠      | 21,830000  |     |
| Kohlensaure  | Tal   | kerdo | •    |        | 2,782400   |     |
| Kohlensaure  | Kal   | kerde | 3.   |        | 24,052200  | _   |
| Schwefelman  | gan   |       |      | •      | 0,148000   | _   |
| Kieselerde   | •     | •     |      |        | 162,607600 | _   |
| Humus, Zoo   | gen   | und ' | Verl | ust    | 102,423889 | -   |
|              |       |       |      |        | 500,000000 | Gr. |

fiöring empsiehlt dies Schweselwasser gegen habituelle Ver-Eg Stockungen im Pfortadersystem, chronische Katarrhe, Blensen der Luftwege und Harnwerkzeuge, chronische Rheumatismen licht, Contracturen, Steifigkeit der Gelenke, Lähmungen, chro-: Hautausschläge und Scrophulosis.

- e. Matth. Faber, Bethesda Roeghemiana: Beschreibung des edenklichen Zeiten schon bekannten Wild- und Heilbrunnens zu eim. Frankfurt a. M. 1669.
- 'F. A. Häuffel, Analyse und Heilwirkungen der Roigheimer eselquelle und ihres Schlammes. Heilbronn 1832. ded Corresp. Blatt. Bd. VII. S. 269. Heyfelder a. a. O. S. 157.

Das Soolbad zu Hall am Kocher, sechzehn Stunden von gart. In diesen berühmten und ergiebigen Salinen sind, besonseit 1826, zwei M.quellen, der wilde Stollen und der alte zbrunnen, zu Bädern benutzt worden. Sie liegen 965 Fuss dem Meere und entspringen aus Muschelkalk, in der Nähe eines malzlagers. In dem seit 1827 eingerichteten Badehause finden sich L Theil.

ausser Wannenbädern auch Vorrichtungen zu Douche-, Regen-

Tropfbädern.

In neuester Zeit ist auch ein Strom- und Wellenbad in der Wides Soolbadehauses durch Benutzung des einen Arms von Keit eingerichtet. Im Sommer 1841 soll ausserdem eine Molkenkurzeins Leben treten, welche sehr zweckmäßig mit dem Gebrach für ausgepresister Kräutersäste verbunden werden wird.

Die Zahl der wirklichen Kurgüste, die Einheimischen ungende

betrug

| im | J. | 1829 | • |   |   | • | 129. |
|----|----|------|---|---|---|---|------|
| -  | _  | 1830 |   |   |   |   | 124. |
| _  | _  | 1831 |   |   | • |   | 127. |
| _  | _  | 1832 |   |   |   |   | 80.  |
|    | _  | 1833 |   |   |   |   | 118. |
| _  | _  | 1834 |   | • |   |   | 110. |
| _  | _  | 1835 |   |   |   |   | 91.  |
|    | _  | 1836 |   | · |   |   | 106. |
|    | _  | 1837 |   |   | - |   | 89.  |
| _  | _  | 1938 | _ |   |   |   | 138. |
| _  |    | 1839 | • |   | • | • | 79.  |

Das Wasser der Soole ist hell, klar, geruchlos, von einen genehmen, salzig-bitterlichen, gelind zusammenziehenden Geschnicher Temperatur beträgt 10° R. bei 20° R. der Atmosphäre. Wassermenge in 24 Stunden 15—16,000 Kub. Fuß, das specification 1,049.

Nach der von Kober, Schmidt und Sandel im J. 188. genommenen Analyse enthalten sechzehn Unzen der Salzsseit:

| Chlornatrium             |   |   | 157,440 Gr. |
|--------------------------|---|---|-------------|
| Schwefelsaures Natron    |   |   | 1,440 —     |
| Kohlensaure Kalkerde     |   |   | 1,690 —     |
| Schwefelsaure Kalkerde   |   |   | 9,120 -     |
| Chlorcalcium             |   |   | 0,920 —     |
| Schwefelsaure Talkerde   |   | • | 1,440 —     |
| Chlortalcium             |   |   | 0,670 —     |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   |   | 0,035 —     |
| Organische Stoffe .      | • |   | 0,410 —     |
|                          |   |   | 173,165 Gr. |

Zur Unterstützung der kräftigen Wirkung der Wasserbier dient man sich auch der Dampf-, Douche- und Regenbäder, - e der Mutterlauge zu Umschlägen, Waschungen und Einsprinzung den Mastdarm, die Scheide und in Fistelgäuge, — des Salutius zu Umschlägen bei Geschwüren und Verhärtungen.

Als Getränk benutzte man früher die schwächere 1; Prodi ige Soole, da diese aber den Magen belästigte, seit 1837 die sta auge in sehr verdünnter Form; man läfat zwei Drachmen bis circ. lüssigen Mutterlauge mit einem Schoppen Wasser mischen und viertelstündlich ein Glas trinken.

Venn auch hinsichtlich ihres Gehaltes an Kochsalz stärkeren a Teutschlands nachstehend, hat sich die zu Hall gleich ähnlinden genannten Formen sehr hilfreich erwiesen in den manhsten und hartnückigsten Formen von Scrophulosis und Rha— Stockungen im Leber-, Pfortader- und Uterinsystem, — eten krütze- und flechtenartigen Hautausschlägen und schlaffen würen und endlich hartnückigen rheumatischen und gichtischen

## Von dem Soolbad ist zu unterscheiden:

las Wildbad zu Hall, in der Stadt auf der entgegengesetzeite des Kocher, eine schwache kalte Schweselquelle, welche als Bad und Getränk viel benutzt, später verloren ging und in Er Zeit durch Bohrversuche wieder aufgefunden wurde.

has M.wasser ist klar, von einem hepatischen Geruch, einem unehmen, den Mund austrocknenden Geschmacke; seine Temperanträgt 9° R., sein spec. Gewicht 1,005.

ler im J. 1823 angestellten Analyse zufolge enthält dasselbe freie stäure, Hydrothionsäure, kohlensaure Kalk- und Talkerde, schwere Kalk- und Talkerde und Spuren von Chlornatrium.

äder werden in dem mit guten Einrichtungen zu Wannenbädern ' statteten Badehause gegeben.

lenutzt wird das M.wasser, gleich ähnlichen Schwefelquellen, Vasserbad und Getränk, (täglich zu vier bis acht Bechern), nalich bei chronischen Hautausschlägen, rheumatischen Leiden und ferbereitungskur für die Soolbäder.

D. J. Dangelmaier a. a. O. Bd. IV. S. 93.

Dirr in: Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. Supplementh. S. 159.

) irr, die Wirkungen des Soolbads zu Hall in d. J. 1831, 1832 833. Hall 1834.

fed. Correspondenzblatt, Bd. III. No. 23 u. 24. Bd. VII. S. 299.
Gräfe u. Kalisch a. a. O. III. Jahrg. 1838. S. 80.

ialisch, allgem. Zeitung des Brunnen - und Badewesens. 1840.

lampold a. a. O. S. 80.

leyfelder a. a. O. S. 181. 185.

Das Soolbad zu Jaxtfeld, zwischen den Ausstüssen der und des Kocher am Neckar, in einer anmuthigen Gegend, 444 Fus über dem Meere. Die hier seit dem J. 1831 gegründete badeanstalt musste in Folge des starken Besuchs bald vergrüßert ien; auch ist im J. 1836 in einem unmittelbar an der Straße freundgelegenen Gasthause, eine Viertelstunde von Jaxtfeld, ein zweisolbad eingerichtet worden, das im J. 1838: 27 Kurgüste zühlte. —

Die Soolbadeaustalt zu Jaxtfeld wurde im J. 1832 von 42, — im J. 1833 von 74, — im J. 1834 von 104, — im J. 1835 von 126, — in J. 1836 von 97, — im J. 1837 von 78, — im J. 1838 von 62 Ir

gästen besucht.

Die zur Bereitung der Bäder erforderliche Soole wird auf in Saline zu Friedrichshall in einer Tiefe von 530-554 Fus aus in Steinsalzlagern ausgepumpt und in Fässern in die Badeanstalten pracht. Sie ist von einem salzig-bitterlichen Geschmacke, genutle, durchsichtig, in großen Quantitäten von einer grünlichen Färker. Ihr spec. Gewicht beträgt 1,2009, ihre Temperatur 11-11,5° R. Kubikfus derselben enthält beinahe 16 Pfund mässig getrocken Rückstand, der aus 15 Pfund 1 Loth und 3 Quent. Kochsalz und 1½ bis 2 Procent andern Salzen besteht, unter denen nach Jist nur eine sehr geringe Menge von kohlensaurem Eisenoxydul, in Glauber- und kein Bittersalz, nach Frommherz aber etwas liest besinden.

Die Soole muß immer zu Bädern verdünut werden; Jenische beobachtete, daß sie bei einer Stärke von 4—8 Graden im Bade wöhnlich am besten wirke. Auch als Getränk kann sie nur mit Wallich oder Molken bedeutend verdünnt benutzt werden. Immerlieb braucht wirkt sie sehr diuretisch und zugleich auch den Darmkasst thätigend; ein Zusatz von Ziegenmolken begünstigt ihre auflösesche abführende Wirkung. — Auch als Bad angewendet befördert die Schen Appetit und vermehrt die Diuresis, vor allem aber wirkt sie glatichen Soolen belebend stärkend auf die äußere Haut und kräft die Resorption bethätigend.

Jenisch in: Med. Corresp. Blatt. Bd. III, S. 256, Bd. VII \$ 284, Bd. VIII, S. 180. Bd. IX, S. 189.

Rampold a. a. O. S. 76.

v. Gräfe u. Kalisch a. a. O. Jahrg. III. 1838. S. 76. Jahrg. I 1839. Abth. 2. S. 44.

Heyfelder a. a. O. S. 174.

Die M.quellen zu Offenau, auf dem rechten [in Neckar, drei Stunden von Heilbronn, eine halbe Stunde von kande eine Stunde von Gundelsheim, 460 Par. Fuße über dem Mere. Muschelkalk entspringend. Früher befanden sich hier zwei Markvon welchen die eine, der Kurbrunnen genannt, ausschlich zum Trinken, die andere dagegen zum Baden benutzt wurde: — stere wurde im J. 1784 durch einen starken Eisgang vernichtet. Bad gerieth in Folge der spätern Kriege in Vergessenbeit. Stid. J. 1836 wurde indess hier eine neue Badeanstalt errichtet, su vorhandne Quelle neu gesalst und ein Kurhaus mit Wohnzinsbadekabinetten ausgeführt.

Das M.wasser ist hell und farblos, von einem schwaches onach Hydrothionsäure und einem schwach-salzigen Geschmath

peratur beträgt 10° R. Nach der von Schulz unter Gmelin's cht angestellten Analyse enthalten sechzehn Unzen:

| Chlorcalcium           |   | • | 0,71 Gr,  |
|------------------------|---|---|-----------|
| Chlormagnium           |   | • | 0,79 —    |
| Chlornatrium           |   |   | 21,69     |
| Schwefelsaures Natron  |   |   | 4,57      |
| Schwefelsaure Talkerde |   | • | 0,12      |
| Schwefelsaure Kalkerde | • | • | 3,85 —    |
| Kohlensaure Kalkerde . | • |   | 1,32 —    |
| Kohlensaure Talkerde . |   | • | 0,21 —    |
| Kieselerde . , .       |   | • | 0,05 —    |
|                        |   |   | 33,31 Gr. |

33,31 Gr.

Kohlensaures Gas . . 2,765 Par, Kub. Z.

iach Frommherz soll das M. wasser auch Brom enthalten; doch i die Versuche auf Brom und Jod mit größern Quantitäten nur spur von letzterem; Eisen wurde nicht aufgefunden. Ian benutzt es größetntheils nur in Form von Bädern, doch sich dasselbe auch als Getränk benutzen lassen. Bei dem Geber Soole zu Bädern wird bei etwaigem Bedürfniss die Soole iahe dabei gelegenen Saline Clemenshall zur Verstärkung beischt.

I. W. Schulz, chemische Untersuchung des Offenauer M.wasunter Präs. von Chr. G. Gmelin. Tübingen 1837. lenisch in: Med. Corresp. Blatt. Bd. VII. S. 299. r. Gräfe und Kalisch a. a. O. Jahrg. III. 1838. S. 79. Reyfelder a. a. O. S. 179.

Die M. quellen zu Mergentheim im Oberamte dieses NaMergentheim, früber Residenz des Hoch- und Teutschmeisters,
1909 Eigenthum der Krone Würtembergs, zählt an 3000 Einmer, liegt in einer sehr fruchtbaren Gegend, 591 Fus über dem
e, von Würzburg fünf, von Stuttgart funfzehn Meilen entfernt.
rorherrschende Gebirgsart besteht aus Muschelkalk und Gyps.
Intdeckt wurden die M. quellen erst im Jahre 1826, 1829 die zu
Benutzung erforderlichen Bauten aufgeführt und von Schüz, Chr.
lin, Vogel, Sigwart, Christlieb und Wrede aualysirt.
Das M. wasser ist hell, farb- und geruchlos, von einem salzig-bittera Geschmacke; seine Temperatur beträgt 8—9° R., sein spec.
icht 1,012.

#### Sechzehn Unzen desselben enthalten:

| •                     | nach Schütz<br>(1826): |             |   |  | nach Sigwart<br>(1826): |
|-----------------------|------------------------|-------------|---|--|-------------------------|
| Chlornatrium          |                        | 37,9092 Gr. |   |  | 25,2123 Gr.             |
| Chlormagnium          | •                      | 3,1830 —    |   |  | 0,9036 —                |
| Schwefelsaures Natron | ı.                     | 15,8690     | • |  | 6,1402                  |

| Die Soolbadeanstalt zu Jaxtfe 1833 von 74, — im J. 1834 v. J. 1836 von 97, — im J. 1837 gästen besucht.  Die zur Bereitung der Saline zu Friedrichshall in ein Steinsalzlagern ausgepumpt un bracht. Sie ist von einem sal durchsichtig, in großen Quan Ihr spec. Gewicht beträgt 1,20 Kubikfuß derselben enthält Rückstand, der aus 15 Pfun/ 1½ bis 2 Procent andern nur eine sehr geringe M Glauber- und kein Bitte sich befinden.  Die Soole muß beobachtete, daß si wöhnlich am beste Milch oder Molke ( braucht wirkt si | on 10- von  Bäder ner I nd in lzig- oo | 4, — 1<br>78, —<br>erf<br>ios | J. J.   | P. Nick St. Market Co. Co. | Schlieber | \$P.    | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| thätigend; ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | .04,20                        | <u></u> | •                          | •         | 28.0    | Ž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| abführende V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | •                             |         | ~                          | . •       | - 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| den Appetit 🤨 🏅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                      | 13,53                         | Kub.    | <b>4</b> ,                 |           | 4,68    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ähnlichen 😘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                      | 0,38                          |         |                            |           | ï       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| die Resor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | 13,91                         | Kub.    | Z.                         |           | ,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n                                      | ach V o<br>(1830              |         |                            | nac       | ch Si   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 284, P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | -                             | -       |                            |           | (183    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 .natrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                      | 77,50                         |         | •                          | •         | 44,5    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| orcalcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                      | 0,25                          | _       | •                          | •         | : 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18' Jhlormagnium Schwefelsaures Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                      | 30,55                         | •       | •                          | •         | 8,0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwefelsaure Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                      | 5,11                          |         | •                          | •         | 31,1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwefelsaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                      | 3,55                          |         | •                          | •         | 0,5     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kohlensaure Kalkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                      | 2,15                          |         | •                          | •         | 6,1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kohlensaure Talkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                      | 0,55                          |         | •                          | •         | 1 (6    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kieselerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                      | •                             |         | •                          | •         | S.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kohlensaures Eisenoxydu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | 0,21                          |         |                            | •         | 0.65    | L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Humusextract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | 0,25                          |         | •                          | •         | 0.13    | <b>T</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | 120,12                        |         |                            | ٠-        | 98.9    | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 9,54 1                        |         | 2.                         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwefelwasserstoffgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·                                      | Spure                         |         | -                          |           | 9,78    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ach V                                  | 7 rede<br>183                 |         |                            |           | 46¥     | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,<br>,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                               |         |                            |           | 1836:   | Ŧ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                      | 53,45                         | Gr.     |                            |           | 45.10 G | <b>26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ST. A. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.                   | A CHANGE                                                                                          | 0,43 G<br>32,10 —<br>7,69 —<br>7,70 —<br>3 — | •                                                                                          | 7,00 Gr. 30,36 — 0,86 — 7,43 — 4,10 — 0,33 — 8puren 0,03 — 0,10 —  95,31 Gr. 8,03 Kub. Z                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | .a                                                                                                |                                              | sten<br>.er unabh<br>tate :<br>Specifisc                                                   | ten Be-<br>und er<br>er. — Herr<br>en im J. 18%<br>Bestandtheilen<br>ängig vom An-                         |
|                                                                 | .zehn Un                                                                                          |                                              |                                                                                            | Vassers bei<br>2,5° R.                                                                                     |
| Mai Juni Juli August September October November December Mittel | 130,0 Gr. 126,7 — 123,3 — 120,0 — 122,0 — 130,7 — 129,3 — 120,0 — 118,0 — 122,7 — 119,3 — 130,0 — |                                              | . 1,0: . 1,0: . 1,0: . 1,0: . 1,0: . 1,0: . 1,0: . 1,0: . 1,0: . 1,0: . 1,0: . 1,0: . 1,0: | 16990,<br>16738,<br>16082,<br>15902,<br>15925,<br>16990,<br>16870,<br>15315,<br>16010,<br>14732,<br>16985, |

ih ren Mischungsverhältnissen und Wirkungen ähnlich den Minel en von Canstatt und Kissingen, sind die M.quellen zu Mertim als Getränk und Bad besonders empfohlen worden: bei Häoidsl- und Menstrualbeschwerden, — Krankbeiten der Milz, Leoid Harnwerkzeuge, — chronischen Nervenleiden, die ihren Sitz
nierleibe haben, — congestiven Beschwerden, — Leiden der
imhäute, des Lymph- und Drüsensystems, — Gicht, Rheumatisud chronischen Hautausschlägen.

in versendet auch das M.wasser, der Verschluss desselben ist ladius C. und F. Ziegler zu Mergentheim übertragen; die

| Schwefelsaure Talkerde        |                   | . 1,3148 Gr.                            |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Schwefelsaure Kalkerde,       | 7,4426 Gr.        | . 8,9011 -                              |
| Kohlensaure Kalkerde          | 4,2820 —          | 3,9761 -                                |
| Kohlensaure Talkerde .        |                   | 0,1853 -                                |
| Kohlensaures Eisenoxydul      | Spuren .          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Humusextract                  | Spuron .          | Spuren                                  |
| ,                             |                   |                                         |
|                               | 68,6858 Gr.       | <b>46,633</b> 4 Gr.                     |
| Kohlensaures Gas              | 4,2506 Kub. Z     | i i                                     |
| nac                           | ch Chr. Gmelii    | nach Signed                             |
|                               | (1828):           | (1829):                                 |
| Chlornatrium                  | 78,42 Gr.         | . 69,40 Gr.                             |
| Chlorcalcium                  | 0.38 —            |                                         |
| Chlormagnium                  |                   | . 0,40 -                                |
| Schwefelsaures Natron .       | 32,94 —           | 36,94 -                                 |
| Schwefelsaure Talkerde        | 2,70 —            | 6,90 -                                  |
| Schwefelsaure Kalkerde        | . 16,50 —         | 9,93 -                                  |
| Kohlensaure Kalkerde          | . 3,26 —          | 4,44 -                                  |
| Kohlensaure Talkerde .        | • •,=•            | 0,44 -                                  |
| Kieselerde                    |                   | . Spures                                |
| Kohlensaures Eisenoxydul      | . Spuren          | 0,03 -                                  |
| and and an arrangement of the | 134,20 Gr.        | 128,47 6                                |
| Vallanaan Ga                  |                   |                                         |
| Kohlensaures Gas              | . 13,53 Kub. 2    | L 4,68 K                                |
| Stickgas                      | ,                 | 1                                       |
|                               | 13,91 Kub. 2      | <b>Z.</b>                               |
|                               | pach Vogel        | nach Sig                                |
|                               | (1830):           | (1832);                                 |
| Chlornatrium                  | . 77,50 Gr.       | . 44,97                                 |
| Chlorcalcium                  | . 0,25 —          | · •                                     |
| Chlormagnium                  | -                 | 8,17                                    |
| Schwefelsaures Natron .       | 30,55 —           |                                         |
| Schwefelsaure Talkerde        | . 5,11 —          | 31,19                                   |
| Schwefelsaure Kalkerde        | . 3,55 —          | . 0,63                                  |
| Kohlensaure Kalkerde .        |                   | 6,35                                    |
| •                             | . 2,15 —          | 6,4                                     |
| Kohlensaure Talkerde .        | . 0,55 —          | 1,06                                    |
| Kieselerde                    | 0.04              | · · Spa                                 |
| Kohlensaures Eisenoxydul      | . 0,21 —          | . QU                                    |
| Humusextract , .              | . 0,25 —          | 0,13                                    |
|                               | 120,12 Gr.        | 96,96                                   |
| Kohlensaures Gas .            | . 9,54 Kub. Z     | 9,75                                    |
| Schwefelwasserstoffgas        | . Spuren.         |                                         |
| - •                           | h Wrede           |                                         |
| , nac                         | и w геце<br>1833: | 1836:                                   |
|                               | - <del>-</del>    |                                         |
| Chlornatrium                  | . 53,45 Gr.       | 45,18                                   |

| Chlormagnium             |   | 0,43 Gr              |   |   | 7,00 Gr.            |
|--------------------------|---|----------------------|---|---|---------------------|
| Schwefelsaures Natron .  |   | 32,10                |   |   | 30,36 —             |
| Schwefelsaure Talkerde   |   | 7,69 — .             | , |   | 0,86 —              |
| Schwefelsaure Kalkerde   |   | 8,70 — .             | , |   | 7,43 —              |
| Kohlensaure Kalkerde .   |   | 3,93 — .             |   |   | 4,10 —              |
| Kohlensaure Talkerde .   |   | 0,30 —               | , |   | 0,33 —              |
| Kieselerde               |   | Spuren .             |   |   | Spuren              |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   | 0,02 —               | , |   | 0,03 —              |
| Humusextract             | • | 0,10 — .             |   | • | 0,10 —              |
|                          | _ | 106,72 Gr.           |   | - | 95,31 Gr.           |
| Kohlensaures Gas .       |   | 8,52 Kub. <b>Z</b> . |   |   | 8;03 Kub. <b>Z.</b> |

Ansfallend ist die Verschiedenheit des Gehaltes an festen Betheilen in den Ergebnissen der veranstalteten Analysen, und ersich zum Theil durch den Zutritt von wildem Wasser. — Herr ser Rathgeb und Hr. Baumgartinger prüften im J. 1829 lonat zu Monat, ersterer den Gehalt an festen Bestandtheilen, er das spec. Gewicht des Wassers, jeder unabhängig vom Anund sie erhielten dabei folgende Resultate:

|           | fixen | lt des<br>Bestar<br>chzehr | ndtheil     | len i |   |   | eifisches Gewicht<br>s Wassers bei<br>12,5° R. |
|-----------|-------|----------------------------|-------------|-------|---|---|------------------------------------------------|
| Januar    | •     | 130,0                      | Gr.         |       |   |   | 1,016990,                                      |
| Februar   |       | 126,7                      |             | •     |   |   | 1,016738.                                      |
| März      |       | 123,3                      |             |       |   |   | 1,016082.                                      |
| April     | •     | 120,0                      |             |       | • |   | 1,015902.                                      |
| Mai .     |       | 122,0                      |             |       |   |   | 1,015925,                                      |
| Juni .    | •     | 130,7                      |             | ,     | • |   | 1,016990.                                      |
| Juli .    |       | 129,3                      |             | •     |   |   | 1,016870,                                      |
| August    |       | 120,0                      |             |       | • |   | 1,015684,                                      |
| September | r     | 118,0                      |             |       |   |   | 1,015315.                                      |
| . October |       | 122,7                      | <del></del> |       |   |   | 1,016010.                                      |
| 'November | ٠.    | 119,3                      |             |       | • |   | 1,014732.                                      |
| December  |       | 130,0                      | -           | •     | • | • | 1,016985.                                      |
| Mittel    | •     | 124,33                     |             |       |   |   | 1,016850.                                      |

ren Mischungsverhältnissen und Wirkungen ähnlich den Milen von Canstatt und Kissingen, sind die M.quellen zu Merals Getränk und Bad besonders empfohlen worden: bei Häl- und Menstrualbeschwerden, — Krankheiten der Milz, Legarnwerkzeuge, — chronischen Nervenleiden, die ihren Sitz deibe haben, — congestiven Beschwerden, — Leiden der Inte, des Lymph- und Drüsensystems, — Gicht, Rheumatischronischen Hautausschlägen.

versendet auch das M.wasser, der Verschluss desselben ist lung C. und F. Ziegler zu Mergentheim übertragen; die äussern Haut befördernd. Er empfiehlt das Bad gegen Gieht, Riematismen, chronische Hautausschläge, veraltete Geschwäre, Läisegen, Erschlaffung der äussern Haut, profuse Schweiße; — in Vendung mit der Trinkkur gegen Säure und Verschleimung des Mars Schwäche der Verdauungswerkzeuge, Stockungen im Leber- und finadersystem, Hämorrhoidalbeschwerden, Hypochondrie, Hystene, wenschwäche, Fluor albus und krankhafte Störungen der Menstein, Gries- und Harusteine.

Bodenmüller, das Christenhofbad bei Mögglingen. Gmind S.F. Heyfelder a. a. O. S. 36.

Das Schwefelbad zu Winterbach, im Remsthale, dreind Stunden von Schorndorf, vier Stunden von Eislingen und fünf mies Viertelstunde von Stuttgart, 766 Par. F. üb. d. M., seit 1825 im Gebruch Die Zuhl der Kurgüste wechselte bisher zwischen 12 und 21 jührd

Es befinden sich hier zwei Mineralquellen, von welchen das Veser der ältern für die Bäder erwärmt wird, indess das der zwei im J. 1838 aufgefundenen, unmittelbar in die Badewannen absiese

Der Boden, aus dem die M.quellen entspringen, gehört der I performation an, in der Tiefe findet sich Muschelkalk. Das Wassthell, nicht perlend, an der Luft sich trübend, riecht nach Schwasserstoffgas und schmeckt bittersalzig. Seine Temperatur be 8-9° R.

Chemisch analysist wurde das Wasser der ersten Quelle daupp, Bubl und Sigwart, das der zweiten durch 6r zweig.

## In sechzehn Unzen Wasser enthält:

|                        |        | e erste Quelle<br>Sigwart: |   |   | r i i s t<br>L ii s t |
|------------------------|--------|----------------------------|---|---|-----------------------|
| Schwefelsaure Kalkerde |        | 1,567 Gr.                  |   |   | 1,66                  |
| Kohlensaure Kalkerde,  | •      | 0,285                      |   |   | 0,55 -                |
| Kohlensaure Talkerde . |        | 0,143 —                    |   |   |                       |
| Kohlensaures Natron .  |        |                            |   |   | 0,5                   |
| Schwefelsaure Talkerde |        | 1,142 —                    |   |   | 0,51                  |
| Chlornatrium           |        | 0,285 —                    |   |   | 0,83                  |
| Chlormagnium           |        | unbestimmt                 |   | • | 0,35 -                |
| Extractivatoff         | •      | unbestimmt                 | • | • |                       |
|                        | -      | 3,422 Gr.                  |   |   | 4,09 6                |
| 1                      | pach H | ubl;                       |   |   |                       |
| Schwefelwasserstoffgas |        | 0,28 Kub. Z,               |   |   | 0,67                  |
| Kohlensaures Gas .     | •      | 2,00 —                     |   |   | ·                     |
|                        |        | 2,28 Kub. Z                |   |   |                       |

Als Bad und Getränk benutzt, befördert das M.wasser und Excretionen, wirkt besonders als Bad angewendet leich

uf das Blutsystem und veranlasst nicht selten einen Badelag.

iber fand es vorzugsweise heilsam bei hartuückigen Rheumaund Gicht, chronischen Entzündungen und beginnenden Verzen der Ovarien, herpetischen und scabiösen Exanthemen, imisen Geschwüren, Krankheiten, die auf Stockungen im Pforttem beruhen, metastatischen Leiden in Folge von unterdrücktze, unvollkommenen Lähmungen, Anomalieen der Menstruation, ankheiten der Syphilis, Gries- und Steinbeschwerden.

ber, das Schwefelbad zu Winterbach im Oberamte Schorn-

d. Corresp. Blatt. Bd. VII. S. 269. Bd. IX. S. 159 u. 169. yfelder a. a. O. S. 164.

ts Theusserbad bei Löwenstein, eine Viertelstunde von tein, zwei Stunden von Weinsberg, drei Stunden von Heilmd Oehringen, fünf Stunden von Backnang und Hall entfernt, m engen aber romantischen Thale, schon von Tabernätnus, Günther von Andernach, Eschenreuter, Rund Bauhin erwähnt.

dem hier befindlichen Badehause finden sich Vorrichtungen zu nbädern; — die Zahl der Kurgäste übersteigt jührlich nicht 50. a den hier vorhandenen sechs M.quellen sind nur zwei gefast; apringen aus Felsenspalten auf der Gränze zwischen Keuper schelkalk, sehr wasserreich und von stets gleicher Menge. s Wasser ist krystallhell, von bitterlich - zusammenziehendem

s Wasser ist krystallhell, von bitterlich - zusammenziehendem acke, hat die Temperatur von 10° R., und wird gekocht milch-

Enisch analysirt wurde dasselbe in der ersten Hälfte des vo-Jahrhunderts von J. Gottf. Meyfeld und Dietr. Chr. fff, — im J. 1824 von Sigwart. Nach Sigwart enthalten in Unzen:

| Schwefelsaure Talkerde (ki | ysta | Nisir | t) 2,75 Gr. |
|----------------------------|------|-------|-------------|
| Schwefelsaures Natron (kr  |      |       |             |
| Schwefelsaure Kalkerde     | •    | •     | 11,28 —     |
| Kohlensaure Kalkerde .     |      |       | 1,97 —      |
| Kohlensaure Talkerde .     |      |       | 0,95 —      |
| Chlormagnium               |      |       | 0,35 —      |
| Harzigen Extractivetoff    | •    |       | Spuren      |
|                            |      |       | 18,40 Gr.   |
| Kohlensaures Gas .         |      | _     | 1.25 Kub.   |

apfohlen wird dasselbe als Bad und Getränk gegen Gicht, sche Hautausschläge, veraltete Geschwüre, Stockungen im Une, namentlich Störungen der Menstruation.

ietr. Chr. Scharff, neue Beschreibung des alten uud vorkon längst berühmten bei und unter der hochgräflichen Residenz Löwenstein reichlich hervorfließenden Gesundermen Heilbronn 1733.

D. J. Dangelmaier a. a. O. Bd. IV, S. 118.

Das Theusser-Bad bei Lüwenstein, von Dr. Standenneit Löwenstein, in: Med. Corresp. Blatt. Bd. VII. S. 301.

Heyfelder a. a. O. S. 34.

Das Bad zu Rietenau, eine Stunde von der Obera Backnang, drei Stunden von Marbach, in einem freundlichen schop seit 1262 als Bad benutzt, späterhin lange vernachlässig bielt 1826 ein neues Kurhaus. Die Zahl der Kurgäste betrigt lich 60-80.

Das Wasser, aus der Keuperformation entspringend, ba augenehm erfrischenden Geschmack, ist geruchlos, hell und Die Temperatur wechselt im Sommer zwischen 9-10,5° R. sirt wurde es 1654 durch Eisenmenger, 1813 durch Hart später durch Vayhinger, 1836 durch Zwink.

## Nach Hartmann enthalten sechzehn Unzen:

| Kohlensaure Kalkerde |     |      |      |   |   | 3,750 Gr. |
|----------------------|-----|------|------|---|---|-----------|
| Schwefelsa           | ure | Kalk | erde |   | • | 0,820 —   |
| Chlorcalciu          | ım  | •    |      |   |   | 0,690 —   |
| Thonerde             |     |      |      |   |   | 0,375     |
| Kalkerdo             | •   | •    | •    | • | • | 0,312 —   |
|                      |     |      |      |   |   | 5,947 Gr. |

Schwefelwasserstoffgas eine geringe Mes

## Zwink

| Dot were warenesset Pare                                                    | •     | arma Parrago m | • |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---|
| fand in 100 Unzen:                                                          |       |                |   |
| Chlormagnium                                                                |       | . 2,7615 Gr.   |   |
| Schwefelsaure Talkerde                                                      |       | . 8,4107 —     |   |
| Schwefelsaures Natron                                                       |       | . 2,9192 —     |   |
| Schwefelsaures Kali .                                                       |       | . 0,3967       |   |
| Schwefelsaure Kalkerde                                                      |       | . 44,8750      |   |
| Kohlensaure Kalkerde (mit<br>von Erdharz und orga<br>Stoffe, phosphorsaurer | nisch | em             |   |
| Fluorcalcium und Eise                                                       | noxyd | 1) 16,4062     |   |
| Kieselerde mit etwas Eis                                                    | enox  | yd             |   |
| verbunden , ,                                                               | •     | . 1,3750 —     |   |
| Humusartigen Extractivet                                                    |       |                |   |
|                                                                             |       |                |   |

77,1443 Gr.

Kohlensaures Gas 21,8737 Par. X

(Also in 16 Unzen ungefähr 12 Gran feste Bestandtheile, 7 Gr. Gyps, 2,5 Gr. koblensaure Kalkerde, 1,5 Gr. schwefelset erde, neben 3,5 Kub. Z. Kohlensäure).

Empfohlen hat man dasselbe bei Gicht und Rheumati

en, Lähmungen, Stockungen im Unterleibe, Anomalieen der uation und chronischen Hautausschlägen.

stze Beschreibung dessen im Hochlüblichen Herzogthum Wür-5, Marpacher Amtes, zu Rietenau quellenden Badbronnen-Wasa. w. erstlich 1654 von J. Christ. Eisenmenger dem äletzund aber auff sonderlich Begehren u. s. w. durch Joh. lisenmenger den Jüngern, 1669.

rze Beschreibung des zu Rietenau besindlichen Badbrunn-Wastutgart 1769.

J. Dangelmaier a. a. O. Bd. IV. S. 109.

Dillenius, neueste Nachrichten über das M.wasser zu Rie-Ladwigsburg 1829.

eifs in: Med. Corresp. Blatt, Bd. VII. S. 306.

yfelder a. a. O. S. 41.

e M.quelle zu Crailsheim, im Oberamte dieses Namens, ibe Stunde von Crailsheim entfernt, an der Straße nach Hall, ner entspringend, 1114 Fuß über dem Meere, schon gegen les siebzehnten Jahrhunderts gekannt, wurde durch Dr. Ech, Physicus zu Crailsheim, 1701 zum erstenmale chemisch unt, bald darauf gefaßt und mit einem Kurhause verschen. Die Kurgäste betrug im J. 1834 nur 25, — im J. 1835: 34, — 1836: 33, — im J. 1837: 69.

Mquelle liefert in einer Stunde 260 Maass Wasser, welches d klar, von schwach hepatischem Geruch, von einem eisenhafterlichen Geschmacke ist, stark perlt, im Glase nach und nach Geschmack verliert, fade wird und einen gelbbraunen Niederbildet. Die Temperatur beträgt constant 8° R. Nach Mayer's ethbält es in sechzehn Unzen:

| Schwefelsaure Kalkerde   |   | 8,214 Gr.  |
|--------------------------|---|------------|
| Kohlensaure Kalkerde.    |   | 3,674 —    |
| Schwefelsaure Talkerde   |   | 2,272 —    |
| Chlortalcium             |   | 0,082 —    |
| Schwefelsaures Natron    |   | 1,351      |
| Schwefelsaures Kali .    |   | 0,033 —    |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   | 0,109 —    |
| Schwefelerde             | • | 0,059      |
|                          |   | 15,794 Gr. |

Kohlensaures Gas . . . 2,5115 Par. Kub. Z.

thmetzer empfiehlt das M.wasser namentlich bei chronischer und Rheumatismen, Verschleimungen und Stockungen im Une, Anomalieen der Menstruation, anfangender Bleichsucht, Hydrie und Hysterie.

F. Hoffmann, kurze Beschreibung des ohnweit Krailsheim am Gesund- und Heilbrunnen. Onolzbach 1722. — 1726.

G. C. Zimmermann, Hygica Crailsheimensis, eder Cultumer Heil- und Wunderbrunnen. 1732.

Schmetzer in: Med. Corresp. Blatt Bd. IX. No. 29. Heyfelder a. a. O. S. 172.

Das Königs-oder Hirschbad dicht bei Stuttgart, mit nem guten Badehause versehen, dessen M.q. schon früher von im lin und Gefsner untersucht wurden. — Unfern des Bales bei sich eine M.quelle, welche nach Geruch und Geschmack zu und schwefelhaltig scheint.

Gmelin a. a. O. S. 37.

J. A. Gessner, Beschreibung des ohnweit Stuttgart in Hirschbades. Stuttgart 1746.

D. J. Dangelmaier a. a. O. Bd. IV. S. 96.

Braun a. a. O. S. 15.

Heyfelder a. a. O. S. 38.

An diese M.quellen schließen sich folgende früher theilwist gebrauchte, jetzt indess unbenutzte:

Das Ilgenbad bei Efslingen, angeblich achan in l. bekannt.

Kurze Beschreibung des so genannten Ilgenbades in der Röm. Reichs freien Stadt Eislingen. Eislingen 1745.

D. J. Dangelmaier a. a. O. Bd. IV. S. 99.

Heyfelder a. a. O. S. 51.

Das Thierbad bei Welzheim, zwölf Stunden im gart, im Jaxtkreise, 1567 Fuß über dem Meere, aus kept Liassandstein entspringend, enthält nach Sigwart nur vent Bestandtheile, unter diesen kohlensaures und schwefelsaurs zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts mit guten Einstelle und häufig benutzt, ist es gegenwärtig ausser Geschieden.

Ferinae Weltzheimenses, d. i. gründliche Erforschung was Eigenschaften und Gebrauch des heilsamen Wildbrunnens zu Was das Thier- oder Wildbad genannt, durch Johannem Ream num. Augspurg 1619.

Observationes Ferinarum Weltzheimensium effectus, d.i. Aufmerkung verbrachter Tugend und Würkung des heissmei brunnens zu Weltzheim, das Thierbad genannt etc. durch Joh B. melinum. Augspurg 1628.

Der Leberhrunnen bei Flein, unweit Heilbron, fräs Bad benutzt.

Der Kirchbrunnen zu Heilbronn, ein frühet bestehnt. Badbrunnen, der aus der Keuperformation mit Gypulötzen eines was Bittersulz, Chlorealcium, kohlensaure und schwefelsaure de enthält.

E. Eiseumenger, vom Leberbrunnen beim Dorfe Flein. nn 1622.

ipprand a. a. O. S. 32.

ie M. quelle zu Untereppach, eine Viertelstunde von tein, ohnweit Oehringen, 1573 Fuss über dem Meere, aus Mulk entspringend, kohlensaure und schwefelsaure Kulkerde, elsaures Natron und Spuren von Chlornatrium enthaltend, frülast, ist gegenwärtig anser Gebrauch.

b. Val. Bauer's kurzer, doch ausführlicher Bericht von dem ern-Eppenbach in der Grafschaft Hohenlohe-Neuenstein entmineralischen Heil- und Gesundbrunnen. Oehringen 1725. hang zu der in verwichenem 1725er Jahre herausgegebenen ibung des zu Unter-Eppach neu entdeckten mineralisch-martia-Heil- und Gesundbrunnen. Oehringen 1726. iekert a. a. O. S. 669.

e M.quelle zu Kupferzell an der Poststraße von Künnach Hall freundlich gelegen, früher vielfach benutzt, jetzt Gebrauch.

ste und zweite Continuation von dem durch den damals be-Dr. Hofmann mit untersuchten und applaudirten Kupferlayl- und Gesundbrunnen. Hall 1718 und 1719.

itte Continuation von dem durch den mehrers erwähnt - weltten Tit. Medicum wie auch durch den Tit. Leib- und Hofme-Dr Hasen est mit untersuchten und applaudirten Kupferzellerud Gesundbrunnen. 1720.

e versteinernde Quelle zu Miedelsbach bei Schorn1 Jaxtkreise, entspringt aus Keuper und Gyps und läuft über
Wiesengrund, in welchem sie sich eine steinerne Rinne gebil1, die öfters ausgehauen werden muß, damit der Abfluß nicht
2. Sie enthält nach Sigwart schwefel- und kohlensaure
de.

yfelder a. a. O. S. 46.

ch sind im Jaxtkreise zu erwähnen die schwefelhaltigen Minelen zu Wasseralfingen bei Aalen am Kocher, zu Essinid Armenweiler, die sämmtlich noch nicht gefaßt, aus Lias ngen.

tyfelder a. a. O. S. 159.

G. C. Zimm mer Heil- und W Schmetze Heyfelde

Das Kön nem guten Baddin nnd Gefs: sich eine M.que schwefelhaltig

Gmelin a J. A. Get Hirschbades. S D. J. Da Braun a Heyfel

An diese gebrauchte,

Das I

Kurze Röm. Reic D. J. ! Hey!

Das gart, im Liassandst Bestandthe Zu Anfang versehen u

Ferina Eigenschaft das Thiernum, Augsp Observat

Aufmerkung brunnens zu \ melinum, Au

Der Lebe Bad benutzt.

> r Kircht en, der aus

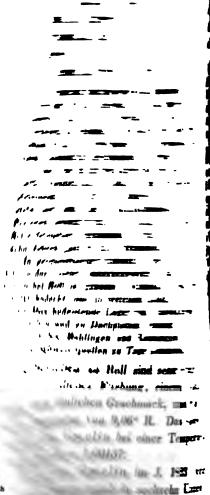

| was Bittanes G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | itron .                                                                                                                                                                                                          | . 1,03 Gr.                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ie enthält.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Natron .                                                                                                                                                                                                         | . 3,34 —                                                                                                                                                                                                                                        |
| E. Eisenman-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | . 0,22 —                                                                                                                                                                                                                                        |
| on 1622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · ali                                                                                                                                                                                                            | . 0,03 —                                                                                                                                                                                                                                        |
| ippranë a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | alkerde                                                                                                                                                                                                          | . 1,44 —                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | alkerde                                                                                                                                                                                                          | . 0,03 —                                                                                                                                                                                                                                        |
| · M.quelle z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | . 0,05 —                                                                                                                                                                                                                                        |
| is, obsweit 🖢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | unbestimmte Menge                                                                                                                                                                                                                               |
| entspringent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | 6,14 Gr.                                                                                                                                                                                                                                        |
| mares Natrus :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | . 0,1705 Vol.                                                                                                                                                                                                                                   |
| fet, ist gregoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ure                                                                                                                                                                                                              | . 0,0030-0,0060 -                                                                                                                                                                                                                               |
| Val Bauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  | . 0,0134 —                                                                                                                                                                                                                                      |
| n - Eppenhach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • • • •                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nizeralischen :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  | 0,1869—0,1899 Vol.                                                                                                                                                                                                                              |
| der in der in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | irkt gleich ähnlichen                                                                                                                                                                                                                           |
| ing des sa I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | n vorzüglich auf die                                                                                                                                                                                                                            |
| hil- and Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ie Schleimbäute,                                                                                                                                                                                                 | bethätigt das Lymph-                                                                                                                                                                                                                            |
| Beil E 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≺ Nervensystem ob                                                                                                                                                                                                | ne dabei das Blutsy-                                                                                                                                                                                                                            |
| Maxelle a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  | esondere Wirkung auf                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maranch of a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                | n. Gliederschmerzen,                                                                                                                                                                                                                            |
| nd m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ·n acht- bis vierze                                                                                                                                                                                              | ehntägigen Gebrauche                                                                                                                                                                                                                            |
| t. Hof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bei Kranken, welc                                                                                                                                                                                                | he nie daran gelitten,                                                                                                                                                                                                                          |
| - and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | ein günstiges Zeichen                                                                                                                                                                                                                           |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | er Bäder zu betrach                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ei Dauel zu beilaci                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Con!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1 4 4 1 1 11                                                                                                                                                                                                   | 7 7 7 4 7 10 7 7 7                                                                                                                                                                                                                              |
| Con:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | gleich ähnlichen kal-                                                                                                                                                                                                                           |
| Con:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | gleich ähnlichen kal-<br>insbesonders als Bad                                                                                                                                                                                                   |
| Con:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | len nach Wetzler                                                                                                                                                                                                 | insbesonders als Bad                                                                                                                                                                                                                            |
| Con:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | len nach Wetzler<br>tnäckigen rheumatis                                                                                                                                                                          | insbesonders als Bad<br>schen und gichtischen                                                                                                                                                                                                   |
| Con:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | len nach Wetzler<br>thäckigen rheumatis<br>ei Contracturen, Läh                                                                                                                                                  | insbesonders als Bad<br>schen und gichtischen<br>nnungen, Knochenauf-                                                                                                                                                                           |
| Con:  Tit.  a  c  L  c  b  c  d  d  d  d  d  d  d  d  d  d  d  d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | len nach Wetzler<br>thäckigen rheumatis<br>ei Contracturen, Läh<br>tlichen Knochenschn                                                                                                                           | insbesonders als Bad<br>schen und gichtischen<br>nnungen, Knochenauf-<br>nerzen, Caries, Ischia-                                                                                                                                                |
| Con: Tit.  a 1  b 1  b 1  a bit  a bit  a chi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | len nach Wetzler<br>thäckigen rheumatis<br>ei Contracturen, Läh<br>tlichen Knochenschm<br>en Hautausschlägen                                                                                                     | insbesonders als Bad<br>schen und gichtischen<br>nnungen, Knochenauf-<br>nerzen, Caries, Ischia-<br>i, Flechten, Geschwü-                                                                                                                       |
| Con:  It.  be defined to the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s | len nach Wetzler<br>thäckigen rheumatis<br>ei Contracturen, Läh<br>tlichen Knochenschn<br>en Hautausschlägen<br>htischen, oder gichti                                                                            | insbesonders als Bad<br>schen und gichtischen<br>nnungen, Knochenauf-<br>nerzen, Caries, Ischia-<br>, Flechten, Geschwü-<br>sch-syphilitischen Ur-                                                                                              |
| Con: Int. In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | len nach Wetzler<br>thäckigen rheumatis<br>ei Contracturen, Läh<br>tlichen Knochenschm<br>en Hautausschlägen<br>htischen, oder gichti<br>kungen im Leber-                                                        | insbesonders als Bad<br>schen und gichtischen<br>nnungen, Knochenauf-<br>nerzen, Caries, Ischia-<br>t, Flechten, Geschwü-<br>sch-syphilitischen Ur-<br>und Pfortadersystem,                                                                     |
| Con: Int. In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | len nach Wetzler<br>thäckigen rheumatis<br>ei Contracturen, Läh<br>tlichen Knochenschm<br>en Hautausschlägen<br>htischen, oder gichti<br>kungen im Leber-                                                        | insbesonders als Bad<br>schen und gichtischen<br>nnungen, Knochenauf-<br>nerzen, Caries, Ischia-<br>t, Flechten, Geschwü-<br>sch-syphilitischen Ur-<br>und Pfortadersystem,                                                                     |
| Con: In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | len nach Wetzler thäckigen rheumatis ei Contracturen, Läh tlichen Knochenschm ten Hautausschlägen htischen, oder gichti kungen im Leber- chwerden, Auftreibu                                                     | insbesonders als Bad<br>schen und gichtischen<br>nungen, Knochenauf-<br>nerzen, Caries, Ischia-<br>nerzen, Caries, Ischia-<br>nerzen, Geschwü-<br>sch-syphilitischen Ur-<br>und Pfortadersystem,<br>angen und Verhärtun-                        |
| Con: Int. In to the school stock beau une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | len nach Wetzler thäckigen rheumatis ei Contracturen, Läh tlichen Knochenschm en Hautausschlägen htischen, oder gichti kungen im Leber- chwerden, Auftreibu d Leber, — chronise                                  | insbesonders als Bad<br>schen und gichtischen<br>nnungen, Knochenauf-<br>nerzen, Caries, Ischia-<br>sch-syphilitischen Ur-<br>und Pfortadersystem,<br>angen und Verhärtun-<br>chen Krankheiten der                                              |
| Con:  Tit.  to the sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | len nach Wetzler thäckigen rheumatis ei Contracturen, Lähtlichen Knochenschmien Hautausschlägen htischen, oder gichtikungen im Leberchwerden, Auftreibud Leber, — chronischlechtswerkzeuge, Von                  | insbesonders als Bad<br>schen und gichtischen<br>nnungen, Knochenauf-<br>nerzen, Caries, Ischia-<br>terzen, Geschwü-<br>sch-syphilitischen Ur-<br>und Pfortadersystem,<br>angen und Verhärtun-<br>chen Krankheiten der<br>erschleimungen, Fluor |
| Con: In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | len nach Wetzler thäckigen rheumatisei Contracturen, Lähtlichen Knochenschmen Hautausschlägen htischen, oder gichtikungen im Leber-chwerden, Auftreibud Leber, — chronischlechtswerkzeuge, Von der monatlichen l | insbesonders als Bad<br>schen und gichtischen<br>nnungen, Knochenauf-<br>nerzen, Caries, Ischia-<br>terzen, Geschwü-<br>sch-syphilitischen Ur-<br>und Pfortadersystem,<br>angen und Verhärtun-<br>chen Krankheiten der<br>erschleimungen, Fluor |

<sup>1</sup>mirabilis fontis balneique Bollensis in ducatu <sup>3</sup> Goeppingenses a Jo. Bauhino. Montispeli-

Bbb

Unter den Molkenkuranstalten des Neckarkreises verlär endlich noch eine Erwähnung die von Solitude, eine ud in halbe Stunde von Stuttgart, welche vorzugsweise von Kurgatals sucht zu werden pflegt.

Heyfelder a. a. O. S. 199.

# 3. Die Heilquellen des Donaukreises.

Das M.bad zu Boll unfern des Dorfes dieses mens. Letzteres zählt 1261 Einwohner, liegt im sch Filsthale an der Alp, nach Schübler 1285 Fuss über Meere, von Ueberkingen vier, von Göppingen zwei, Weilheim nur eine Stunde entfernt.

Schon im funfzehnten Jahrhundert wurde diese M.quelle under der Regierung des Herzogs Friedrich von Wünse bereits im J. 1594 untersucht, gefaßt und mit einem Brunde versehen, in dessen Nähe später ein massives Badehaus erbast schon im J. 1599 erschien über dieses M.bad eine Schrift von Mehr dem Leibarzt des genannten Fürsten.

Das neue im großsartigen und edleu Styl angelegte Kurbast 1825 vollendet, und enthält außer Wohnungen für Kurgäste auf richtungen zu Tropf-, Douche- und Dampfbädern. — Seit ist steht hier auch eine Molkenkuranstalt, welche jährlich von Personen benutzt wird. Die Zahl der Kurgüste zu Boll, weld Schwefelquellen gebrauchen, betrug nach Palm in den letztet zehn Jahren jährlich im Durchschnitt 250, nach Andern au 166

In geoguostischer Hinsicht bietet die Gegend mansigfatteresse dar. Sehr bemerkenswerth sind die zahlreichen verungen bei Boll in grauem Flötzkalk, welchen bituminöser schiefer bedeckt, und in welchem häufig Schwefelkiesnieren werden. Das bedeutende Lager von schwarzem Schiefer, Boll gegraben und zu Dachplatten benutzt wird, lässt sich Meilen weit bis Bahlingen und Reutlingen verfolgen, we. Boll, kalte Schwefelquellen zu Tage kommen.

Die M.quellen zu Boll sind sehr ergiebig. In ser ist von bläulicher Färbung, einem starken Schrift geruch, einem ahnlichen Geschmack, und nach Schrift von der Temperatur von 9,06° R. Das spec. Gewickträgt nach Chr. Gmelin bei einer Temperatur des sers von 14,5° R. = 1,00137.

Die von Chr. Gmelin im J. 1823 vorgenoss Analyse des Wassers ergab in sechzehn Unzen:

| Kohlensaures   | Nati         | ron   |   |   |      | 1,03   | Gr.      |      |
|----------------|--------------|-------|---|---|------|--------|----------|------|
| Schwefelsaure  | s N          | atron | ı |   |      | 3,34   | _        |      |
| Chlornatrium   |              |       |   |   |      | 0,22   |          |      |
| Kohlensaures   | Kal          | i     |   |   |      | 0,03   |          |      |
| Kohlensaure 1  | Kalk         | erde  |   |   |      | 1,44   | _        |      |
| Kohlensaure '  | <b>T</b> alk | erde  |   |   |      | 0,03   |          |      |
| Kieselerde .   |              |       |   |   | •    | 0,05 · |          |      |
| Erdharz .      |              |       | • | • | unbe | estimm | te Menge |      |
|                |              |       |   |   | _    | 6,14   | Gr.      |      |
| Kohlensäure    |              |       |   |   |      | 0,170  | 5        | Vol. |
| Hydrothionsiiu | re           |       |   |   |      | 0,0030 | 0-0,0060 | _    |
| Stickgas .     |              | •     | • | • | •    | 0,013  | 4        | _    |
|                |              |       |   |   | _    | 0.1869 | 9-0.1899 | Vol. |

as Boller Schwefelwasser wirkt gleich ühnlichen ich salinischen Schwefelquellen vorzüglich auf die e Haut und die Schleimhäute, bethätigt das Lympha, belebt das Nervensystem ohne dabei das Blutsym erhitzen, und besitzt eine besondere Wirkung auf eber und das Pfortadersystem. Gliederschmerzen, nach einem acht- bis vierzehntägigen Gebrauche ider, selbst bei Kranken, welche nie daran gelitten, beobachtet werden, sind als ein günstiges Zeichen Erfolg der Bäder zu betrachten.

chr hilfreich hat sich dasselbe gleich ähnlichen kalchwefelquellen nach Wetzler insbesonders als Bad
en: in hartnäckigen rheumatischen und gichtischen
1, selbst bei Contracturen, Lähmungen, Knochenaufigen, nächtlichen Knochenschmerzen, Caries, Ischiachronischen Hautausschlägen, Flechten, Geschwün rein gichtischen, oder gichtisch-syphilitischen Ur1, — Stockungen im Leber- und Pfortadersystem,
rhoidalbeschwerden, Auftreibungen und Verhärtuner Milz uud Leber, — chronischen Krankheiten der
und Geschlechtswerkzeuge, Verschleimungen, Fluor
Anomalieen der monatlichen Reinigung.

inz, Historie der vornehmlichsten Krankheiten, welche das Boll kuriret, 1599.

storia novi et admirabilis fontis balneique Bollensis in ducatu ibergico ad acidulas Goeppingenses a Jo. Bau hino. Montispeli-Theil.

Bbb

gardi 1598. Deutsch u. d. Tit.: Ein Neu Badbuch und historisch Beschreibung von der wunderbaren Kraft und Wirkung des Wunder brunnen und heilsamen Bades zu Boll. Ins Deutsche gebracht M. Dav. Förter. Stuttgart 1602.

J. Bauhini de aquis medicatis pova methodus. Montispie

1612, Lib. IV. p. 11.

Hier. Walch, würtemb. Wunderbrunnen. 1644.

Ausführliche Beschr. des Bades zu Boll, worinnen dieses Rain tuation u. anfängliche Erbauung, mit sich führenden Metallen, auch chen Gebrechen und Krankheiten es sonderlich dienlich etc. beschie wird; theils aus des Dr. Walchen Beschreibung dieses Bades, aus eigner Erfahrung und Nachfrag beschrieben, nebst Dr. lin's Badlied, welches er 1710 in diesem Bad gemacht, und der lichen Badordnung, auch Gebet, so vor- in- und nach glücklich brachter Badeur zu gebrauchen. A. MDCCXIV.

J. M. Rebstock, vom Wunderbad zu Boll. Ulm 1723.

Osiander's Nachricht von dem gegenwärtigen Zuslank Bollerbades in der Schwäb. Chronik v. J. 1786, S. 30.

- J. A. Gesner, Beschreibung der Würtembergischen Risch zwar des Wild-, Boller- und Zellerbades, und der Caustalie wasser, 1745, — 1754.
  - G. F. Gmelin a. a. O. S. 34.
- J. A. G. M. D. (J. A. Gesner), historisch physicalistic schreibung des bei dem würtemberg. Flecken Boll befindlichen insgemein das Boller-Bad genannt. Stottgart 1754.

Wetzler, über Gesundbrunnen und Heilbäder. Bd. II. &

D. J. Dangelmeier a. a. O. Bd. II. S. 51. Bd. III. 8.4 Die Schwefelquellen zu Boll im Könige. Würtemberg. ordnen der Regierung herausgegeben. Stuttgart und Tübiager!

Palm in: Med. Corr. Blatt, 1839. Nr. 22 u. 23.

Rampold a. a. O. S. 68.

Heyfelder a. a. O. S. 134.

v. Gräfe und Kalisch a. a. O. Jahrg. III. 1838. S. 🕯 IV. 1839. Abth. 2. S. 30.

#### An sie reihen sich:

Die M. quellen bei Göppingen im Oberamte dieses unfern der Stadt Göppingen, auf der Poststrafse von Stutte Ulm und in fast gleicher Entfernung von beiden Städten in muthigen Filsthal, vier an der Zahl, schon bekannt zu Ans vierzehnten Jahrhunderts, von Maskowsky, Lentilius. lin, Kielmeyer und Sigwart untersucht und fleißig bes jetzt Eigenthum der Hrn. Dr. Palm und Landerer.

Ihr M.wasser ist krystallhell, stark perlend, von eines per erdigen Geschmack; ihr spec. Gewicht beträgt 1,0014.

#### Sechzehn Unzen desselben enthalten:

|                        | nach | Kielme     | yer:          | nac | h Sigwart:   |
|------------------------|------|------------|---------------|-----|--------------|
| hlensaures Natron .    |      | 3,560 Gr.  |               |     | 0,91 Gr.     |
| hlensaure Kalkerde.    |      | 7,528 —    |               |     | 6,39 —       |
| hlensaure Talkerde .   | •    | 10,594 —   |               |     | 0,80 —       |
| blensaures Eisenoxydul | •    | 0,140      | •             | . • | Spuren       |
|                        | •    | 21,822 Gr. | _             |     | 8,10 Gr.     |
| hlensaures Gas .       |      | 19,700 Kul | b, <b>Z</b> . |     | 23,0 Kub. Z. |

inen Mischungsverhältnissen und Wirkungen zufolge der Klasse lig-alkalischen Säuerlinge angehörig, wird das M.wasser zu gen als Getränk und Bad in dem mit den erforderlichen Eingen versehenen Badehause in allen den Krankheiten besonders den, in welchen diese Säuerlinge vorzugsweise indicirt sind. 3d. I. S. 273—275. Zweit. Aufl. S. 290—293).

Eschenrenter a. a. O. S. 46.

abernämontanus, Newer Wasserschatz. Francf. 1581. Cap. 466-470.

h. Paracelsus a. a. O. S. 60.

uggelin a. a. O. S. 23. Günther. Andern. comment. p. 125. humelii et Remi carmina laudatae acidulae Goepping. 1607. Thurneisser a. a. O. Bd. V. C. 7. S. 118.

leine Würtemberg. Chronika. Stuttgardt 1660. S. 570-589.

ethodus analytica, de natura et viribus fontis acidi ad Göppinppidum, in J. R. Camerarii syllog. memorab. medicin. 1683. r. VI. P. I. p. 335.

lieron. Walchen's Beschreibung des Sauerbrunnens bei der Göppingen, Nürnberg 1644. — Tübingen 1664. — 1668.

- Backmeister, de acidulis Goeppingensibus. Tubingae 1681. Maskowsky's Göppinger Sauerbrunnen. Nördlingen 1668.
- der Göppingische Bethesda, 1688.
- Lentilius, Neue Beschreibung des zu Göppingen gelegenen Sauerbrunnen. Stuttgardt 1725.
- '. J. Christmann's leibliche und geistliche Gestalt des Sauern zu Göppingen. Heilbronn 1731.
- Fr. Gmelin, Beschreibung aller in Würtemberg berühmten runnen und Bäder. Stuttgardt 1736.
- F. Kielmeyer, disquisitio chemica acidularum Bergensium ppingensium. Stuttgardiae 1786.
- . J. Dangelmaier a. a. O. Bd. II. S. 8.
- . Bisch of, vulk. M.quellen Deutschlands. S. 235.
- leyfelder a. a. O. S. 123.

der Sauerbrunnen zu Jebenhausen, eine Stunde von zen, bei dem Dorfe Jebenhausen, ohne Einrichtungen zu Wastern

G. Eschenreuter a. a. O. S. 46.

J. G. Berbis, neueste Beschreibung des Sauerbrunnens u.k. benhausen. Rothenburg a. d. T. 1723.

D. J. Dangelmaier a. a. O. Bd. II. S. 50.

Heyfelder a. a. O. S. 125.

Die M. quelle zu Faurndau, eine halbe Stunde von Come gen, ühnlich der zu Jebenhausen.

D. J. Dangelmaier a. a. O. Bd. II. S. 48. Heyfelder a. a. O. S. 125.

Die Schwefelquelle bei Kirchheim unter Teck. we halbe Stunde in südwestlicher Richtung von der Stadt, durch ein Schäfer erst vor kurzer Zeit entdeckt, aus Liasschiefer entsprisse ist gehörig gefast und mit einem Pumpbrunnen versehen. Das was zweckmäßigen Einrichtungen versehenen Badeanstalt zu K. best

Das M.wasser ist krystallhell, trübt sich aber bald an der la und nimmt eine bläuliche Farbe an. Es riecht und schmecht sa nach Schwefel und hat die Temperatur von 10° R. bei einer la temperatur von 8° R. Nach einer vorläufigen durch Mutstelle unternommenen Analyse enthält es in sechzehn Unzen:

| Chlormagnium        |        |      |       |     | 0,67    | Gr.    |
|---------------------|--------|------|-------|-----|---------|--------|
| Chlornatrium        |        |      |       |     | 0,34    | _      |
| · Schwefelsaures Na | atron  |      |       |     | 1,58    |        |
| Schwefelsaure Ka    | alkerd | le   |       | . 1 | geringe | Spures |
| Kohlensaures Nati   | ron    |      |       |     | · 0,77  |        |
| Kohlensaure Kalk    | erde   |      |       |     | 0,60    |        |
| Kohlensaure Talk    | erde   |      |       |     | 0,29    |        |
| Kieselerde .        |        |      |       |     | 0.06    | _      |
| Schwefel, theils an | Was    | sers | toff, | hei | ls      |        |
| an eine Basis ;     |        |      | . '   |     | 0,27    | _      |
| Kohlensaures Gas    |        |      |       |     | unbest  | immt   |
|                     |        |      |       |     | 4,58    | Gr.    |

Ab el e sah sehr günstige Erfolge von dem Gebrauche det M felbäder und der Dampfbäder bei hartnäckigen rheumatischen, <sup>st</sup> tischen und psorischen Leiden,

C. Gaupp, medizinische Topographie der Stadt Kirchbeit ter Teck. 1839. S. 11-16.

Heyfelder a. a. O. S. 140.

Die M. quelle zu Ueberkingen, nach dem Dorfe les gen benannt, eine kleine Stunde westwärts von Geisslingen, al dig-salinisches Eisenwasser, mit einem Badehause und den Einrichtungen zu Bädern versehen, schon seit dem funfzeheit hundert gebraucht, früher sehr fleisig besucht, und chemistissit von Weiler, Knaus, Ade und Leube. Das M. wasse starken Eisengeschmack und soll getrunken leicht den Magen weren; seine Temperatur ist nach früheren Untersuchungen R., nach neuern nur 9° R. Sechzehn Unzen M.wasser enthalten:

|                              | nach Ade      | :  | 1 | ach L  | eube:      |
|------------------------------|---------------|----|---|--------|------------|
| hlortaleium                  | 0,4617 Gr.    |    |   |        |            |
| blorcalcium                  | 0,9188 —      |    |   |        |            |
| hlornatrium;                 | 2,7428 —      |    |   |        |            |
| chwefelsaures Natron .       | 0,9142        |    |   |        |            |
| chwefels. u. kohlens. Natron |               |    |   | 0,276  | Gr.        |
| chwefelsaure Talkerde .      | 0,4571 —      |    |   | 0,056  | <b>.</b> — |
| thwefelsaure Kalkerde        |               |    |   | 0,020  | _          |
| oblensaures Natron .         |               |    |   | 0,390  | <b>—</b>   |
| ohlensaure Kalkerde .        | 0,6857 —      | ., |   | 6,827  | <b>-</b>   |
| ohlensaure Talkerde .        | 0,4571 —      | •  |   | 0,247  | <b>'</b> — |
| oblensaures Eisenoxydul      | 0,2285 —      |    |   | 0,072  | _          |
|                              | 6,8659 Gr.    |    | • | 7,889  | Gr,        |
| ohlensaures Gas              | 22,00 Kub, Z, |    |   |        |            |
| reie Kohlensäure             |               |    |   | 7,376  | Gr.        |
| lalbgebundene Koblensäure    |               |    |   | 3,133  | _          |
|                              | 22,00 Kub, Z. |    |   | 10,509 | Gr.        |

enutzt wird es als Getränk und Bad bei Schwäche und Stoen im Unterleibe, — Krankheiten der Harnwerkzeuge, — Gicht, natismen und chronischen Hautausschlägen.

- Th. Tabernämontanus a. a. O, P, I, Cap. 83.
- i. Eschenreuter a. a. O. S. 48.
- Günther. Andern. a. a. O. dial. 2.
- ac. Eckholt, kurze Beschreibung des Sauerbrunnen zu Uebernim Ulmschen. Ulm 1651.

eschreibung des in Ulmischer Herrschaft Geislingen liegenden Saunens zu Ueberkingen von D. V, Riedlin. Augsburg 1681. — 1722. Frank's Hydriatria Ulmana d. i. Beschreibung des Sauerens zu Ueberkingen. Ulm 1710.

'eit. Eberh. Roth's mediz. Sauerbrunnen-Reglement, auch in von des Sauerbr. zu Ueberkingen Beschaffenheit. Ulm 1719. ieue Beschreibung des berühmten Ueberkinger Sauerbrunnen von Matth. Frauendiener. Ulm 1750.

listorisch-stat. topographische Beschreibung des Dorfes Uebern und des daselbst befindlichen Sauerbruunens und Bades, von r. Burger. Ulm 1809.

Der Gesundbrunnen in Ueberkingen, so wie das Röthelbad in ingen und der Sauerbrunnen in Dizenbach von D. J. Dangeler. Gmünd 1822.

A. Ruesz, die Heilquellen zu Ueberkingen im Königreich Würerg. Ulm 1839.

Heyfelder a. a. O. S. 126.

v. Gräfe und Kalisch a. a. O. Jahrg. III. 1838. S. 46.

Das Röthelbad bei Geislingen, eine kleine Stude was Ueberkingen, unfern der Hauptstrasse von Stuttgart nach Ulm, at einem Badehause, in einem engen Thale von hohen Bergen unschiesen, seit drittehalb hundert Jahren bekannt. Das Wasser, aus kalk entspringend, ist krystallhell, von indifferentem Geschmack ward früher zu Trink- und Badekuren vielfach benutzt. — Fest standtheile und kohlensaures Gas scheint es nur wenig zu esthalt.

Empfohlen hat man es bei Krankheiten der Harnwerkzeuge, in besondere Griesbeschwerden, Hämorrhoiden, rheumatischen und pi tischen Leiden, Lähmungen, chronischen Hautausschlägen, vorzugaber bei Leiden des Uterinsystems, Bleichsucht, Störungen der struation, Leukorrhöe, Neigung zu Fehl- und Frühgeburten.

Dr. Roth, kurzer Bericht, ob und wie weit ein Gesandel einem Sauerbrunnen, oder hingegen dieser vor jenem zur Badelst zurathen sey. Ulm 1723.

Joh. Math. Frauen diener, kurze Beschreibung des Rid bades zu Geisslingen, worin von dessen Ursprung, Beschaffenbeit s. w. gehandelt wird. Ulm 1729.

Wolfgang Thomas Rau, neue Abhandlung von dem Ran

bad bei Geisslingen. Ulm 1750.

Jeremias Hösslin, Beschreibung des Röthelbades nabe Geislingen unter Helfenstein. Tübingen 1749.

D. J. Dangelmaier a. a. O. Bd. II. S. 7.

Heyfelder a. a. O. S. 52.

Das Griesbad in Ulm, schon zu Anfang des füsste Jahrhunderts gekannt, mit zweckmäßigen Einrichtungen zu Bis auch mit einem Douche- und Regenbad verschen. Das Wasserist geschmack- und geruchlos, hat nach Leube die Temperaturves nach Härlin 6,5° R., und enthält nach Leube in sechzehn

| Salpeter- und schwefelsau<br>und Talkerde, Chlorcalc |   |   |           |
|------------------------------------------------------|---|---|-----------|
| Chlortalcium                                         |   |   | 1,875 Gr. |
| Kohlensaures Eisenoxydul                             |   |   | 0,044 —   |
| Kobiensaure Talkerde                                 |   | : | 0,105     |
| Kohlensaure Kalkerde                                 | • |   | 1,625 —   |
|                                                      |   |   | 3.649 Gr. |

Von den übrigen ehemals in Ulm vorhandenen Bädern: Hitst bad, Gramm- und Hafenbad ist keine Spur mehr verbade.

Nachricht von dem in des H. Reichsstadt Ulm sich bei bei Hirschbade. Ulm 1709,

Gründliche Beschreibung der Kraft und Würkung des in Meichsstadt Ulm sich befindenden Griefsbades oder Gesunden Ulm 1709.

Joh. Dietr. Leopold, Beschreibung des berühmten 65 brunnens, das Grießbad genannt. Ulm 1730.

las Brandenburgerbad unweit Dietenheim, in dem romann Illerthale, fast im Mittelpunkte zwischen Ulm und Memminaum 200 Schritte von dem Schlosse Brandenburg. In der Nähe nelle ist ein Badehaus, wohin das Wasser durch Röhren geleiferd.

as Wasser dieser M. quelle wurde 1808 durch Juch in München, durch v. Autenrieth, 1817 durch Endres, Hofer und haber, 1823 durch Apotheker Hummel chemisch untersucht athäk etwas freie Kohlensäure, etwas Schwefelwasserstoffgas, saure Kalkerde und kohlensaures Eisen. Seit einigen Jahren Quelle, welche ganz versumpft war, neu gefast, ohne dass gentliche Urquelle dabei aufgefunden werden konnte. Das Wastzt einen braungelben Ocker ab, hat einen zusammenziehenden mack und einen eigenthümlichen Moorgeruch. Als Bad wurde es bei rheumatischen und gichtischen Beschwerden, chronischen leibsleiden, leichten fieberlosen Hautübeln mit Erfolg benutzt.

J. Dangelmaier a. a. O. Bd. IV. S. 89. leyfelder a. a. O. S. 53.

lie M. quelle zu Huggelaubach, südlich vom Branden: Bade, früher häufig benutzt, ist gegenwärtig außer Gebrauch. leyfelder a. a. O. S. 54.

les Vassacher-Berges bekannt, seit Anfang des sechzehnten underts gegen den Namen des Jordansbades umgetauscht, liegt Fus über dem Meere und hat freundliche Umgebungen. Die wrichtungen wurden im dreifsigjährigen Kriege zerstört und meh vorgenommener chemischer Untersuchung des Wassers durch & Braun im Jahre 1671 wieder hergestellt; — sie gehören seit dem städtischen Hospital und sind die Stiftung eines Biberacher Er Jürg Süssinger. In den J. 1816, 1817 und 1825 geschah zur Erweiterung und Verbesserung des Bades, das auch Vorrichzu Tropf-, Douche-, Staub- und Regenbädern euthült. Außerist hier noch ein Armenbad, worin unbemittelte Kranke freie ung, Verpflegung und Bäder erhalten.

| Im       | J.          | 1829 | betrug | die | Zahl | der | Kurg. | 193.          |
|----------|-------------|------|--------|-----|------|-----|-------|---------------|
| _        | <del></del> | 1830 |        |     |      |     |       | 185.          |
| _        | _           | 1831 |        |     |      |     |       | 136.          |
| -        |             | 1832 |        |     |      |     |       | <b>.175</b> . |
| _        | _           | 1833 |        |     |      |     |       | 180.          |
| _        | _           | 1834 |        |     |      |     |       | 218.          |
| _        |             | 1835 |        |     |      |     |       | 168.          |
| <u> </u> |             | 1836 |        |     |      |     |       | 135.          |
| _        |             | 1837 |        |     |      |     |       | 198.          |
| _        | _           | 1838 |        |     |      |     |       | 153.          |
| _        | _           | 1839 | •      |     | -    |     |       | 160           |

Beim Auspumpen der gut gefasten 20 Fass tiesen Mauelle weden vier Quellen sichtbar, welche durch ihr Zusammenströmes is Becken füllen. Das Wasser ist geruchlos, etwas trübe, perk wir und hat einen anfangs zusammenziehenden, später erdigen Geschnik. Längere Zeit der Einwirkung der atmosphärischen Lust ausgestbildet es einen kalkhaltigen Niederschlag, gekocht einen röthickt welcher auch an den Kesseln, den Badewannen und den Leingröhren sich absetzt. Die Temperatur des Wassers beträgt 8° Rueiner Lusttemperatur von 9,75° R., das spec. Gewich dessen 1,000206.

Chemisch analysirt wurde das M.wasser von Tritsche Sigwart und 1825 von Chr. Gmelin. Letzterer fand in M. Grammen:

| Kohlensaure Kalkerde       |     |      | 2,380 Gram.    |
|----------------------------|-----|------|----------------|
| Køhlensaure Talkerde.      |     |      | 0,344 —        |
| Kohlensaures Eisenoxydul   |     |      | 0,262          |
| Kieselerde                 |     |      | 0,084 —        |
| Chlornatrium u. organische | Mat | erie | Spuren         |
|                            |     | -    | 3,070 Gram.    |
| Kohlensaures Gas           |     |      | 63,025 Kub. Z. |
| Sauerstoff- und Stickgas . | •   |      | 7,002 —        |
|                            |     |      | 70.027 Kub. Z. |

Mithin kommen auf sechzehn Unzen ungefähr 3 Kub. Z. kai saures Gas und 2,34 Gr. feste Bestandtheile.

Als Bad angewendet, in welcher Form es am häufigstes wird, verursacht es bei rheumatischen und gichtischen Leiden Hofer nach vierzehntägigem Gebrauch nicht selten einen Britaschlag, welcher als günstiges Zeichen betrachtet werden kann.

Gerühmt wird das Jordansbad bei Gicht und Rheumatismen, -d nischen Hautausschlügen, Krätze, veralteten Geschwüren, - Aulicen der Menstruation, Fluor albus, - Schwäche der Verdans-Scrophulosis und Rhachitis und allgemeiner Schwäche in Fest starkem Blut- und Säfteverlust.

Sal. Braun, kurze Entwerfung oder Beschreibung des vor mehr als hundert Jahren berühmten, jetzo aber nen auf und gerichteten Bades, der Jordan genannt, bei des H. R. Reichel Biberach. Tübingen 1672.

Sal. Braun, dentscher Jordan oder Biberacher Bad. Auf 1673.

J. N. J. C., Neu eröffneter Jordan, oder wiederholte Beschrides herrlichen und hochbelobten bei des H. R. Reichsstadt Bigelegenen Bades, der Jordan genannt, vor etlichen Jahren autigt von S. Braun, nun aber mit einigen Annotationibus von in den Druck befürdert von Lud. Miller. Ulm 1688.

Joh. Val. Bauer, Sciagraphia physico-chymico-medica.

doch eigentliche und gründliche Beschreibung des vor etlichen nderten hoch belobten und annoch tüglich kräftig sich erweides H. R. R. Freyen Stadt Biberach zugehörigen Heilbrunenannt der Jordan. 1710.

b. Ben. v. Spenner, gründlicher Bericht von dem Jordanrinnen von dem menschlichen Leben, Krankheit, Beschaffen-1 Orts, der Queile u. s. w. abgehandelt wurde. O. J. (Ma-

chricht von dem sogenannten Jordansbad des H. R. R. freien liberach. (Von Chr. D. Mann). Biberach 1777.

J. Dangelmaier a. a. O. Bd. IV. S. 102.

Ph. Hofer, das Jordansbad bei Biberach. Biberach 1826. d. Corresp. Blatt. Bd. VII, S. 270. Bd. IX. S. 187,

yfelder a. a. O. S. 167.

e M.quelle von Ochsenhausen, einem Flecken mit 1300 nern, 1791 Fuss über dem Meere, anderthalb Stunden von Bibeseinem freundlichen nach Norden hin sich senkenden Thale, ndet sich hier ein Badehaus, das früher jährlich von 70-80, letzten Jahren nur von 50-60 Kurgästen besucht wurde. M.wasser ist klar und farblos, von einem zusammenziehenschmacke, perlt wenig, wird, der Einwirkung der Luft ausgeetrübt und bildet erwärmt einen rothbraunen Niederschlag. Die ntur des M. wassers beträgt 5° R. bei einer Lufttemperatur von Nach Ducke enthält es in sechzehn Unzen 0,45 Gr. kohlen-Eisenoxydul, keine schwefelsauren Salze und nur sehr wenig stare. Es wird gleich ähnlichen Eisenquellen vorzugsweise bei sicht, Fluor albus, allgemeiner Schwäche, besonders in Folge whem Süfteverlust, bei Scorbut, Unfruchtbarkeit, Hydrargyrod Verdauungsschwäche benutzt.

100 b in: Med. Corresp. Blatt. Bd. VI. S. 225. Bd. VII. S. 271.

ie M. quelle zu Dizenbach, bei dem Dorfe dieses Namens, ramtsbezirke Geisslingen, 1540 Par. Fuss über dem Meere, in on der Filz durchströmten Längenthale der südlichen Alp, sieunden von Ulm, zwei Stunden von Geifslingen, anderthalb Stunerhalb Ueberkingen und drei Stunden von Boll.

befindet sich hier ein Bade- und Gasthaus, - die Zahl der ste war von 1828—1837 jährlich durchschnittlich nur 20, — im 8:37, - im J. 1839:59.

ie M.quelle, zur Klasse der eisenfreien erdigen Säuerlinge gel, wurde 1690 entdeckt, 1750 zum erstenmale von v. Wolter acht, 1823 neugefasst und 1824 von C. G. Gmelin analysirt. ie Temperatur des M.wassers ist 10,5° R., sein Geschmack ann säuerlich, prickelnd an der Quelle, in Flaschen verschickt fade. Mit Wein gemischt wird es nicht getrübt, effervescirt stark bei einem Zusatze von Zucker. Es ist klar, farb- und ge-

| ruchies,  | stark | perlend   | bau | bildet, | weder | in | Gelites, | noch is i |
|-----------|-------|-----------|-----|---------|-------|----|----------|-----------|
| Quelle ei | nen B | odensatz. |     |         |       |    |          |           |

Nach Gmelin's fern von der Quelle unternommener And enthalten 10,000 Theile dieses M.wassers:

| Kohlensaure  | Kaik  | erde  | mit   | ge  | ringe | n Spi | uren  | T07   | _        |
|--------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|----------|
| kohlensaur   | er Ta | liker | de    |     |       |       |       |       | 4,700 TL |
| Schwefelsaur | es Na | atroi | n mit | et  | was   | schwe | felsa | Lutet |          |
| Talkerde     |       |       |       |     |       |       |       |       | 0,125 -  |
| Chlornatrium |       |       | •     |     |       |       |       |       | 0.026 -  |
| Organischen  | Stoff | mit   | Spui  | ren | VOD   | Schw  | efel  |       | 0,024 -  |

4.573 T

Nach Dr. Abele's gemeinschaftlich mit Breuninger unternommener Untersuchung an der Quelle selbst enthalten sechzehn Unzen Wasser an kohlensaurem Gase

Das M.wasser wird als Getränk und auch zu Bädern benutzt namentlich gerühmt bei chronischen, nicht entzündlichen Leide Respirationsorgane, so wie bei Verschleimungen und Schwick Verdauungsorgane, — äußerlich von den Bewohnern der les bei veralteten Geschwüren, scrophulösen Leiden und chroni Hautausschlägen benutzt.

Jo. Nep. Auth. Leuthner, diss. de acidulis Dizenhace ia comitatu Wurtenbergico, Ingolstadii 1746.

J. A. v. Wolter, Gründlicher Bericht von dem Dier Heilbrunnen etc. 1755. — Neu aufgelegt 1830 unter d. Tit.: d zenbacher Heilquelle im Königr. Würtemberg.

J. B. Graf's pragm. Geschichte der oberpf. M.wasser. S. 321.

D. J. Dangelmaier, der Gesundbrunnen zu Ueberkingen. Med. Correspondenz-Blatt. 1837. S. 253. — 1838. S. 147. -S. 148.

Abele, Beschreibung der Dizenbacher Heilquelle. Kirdi T. 1838.

Heyfelder a. a. O. S. 129.

v. Gräfe u. Kalisch a. a. O. Jahrg. HI. 1838, S. 38

Das Waldbad bei Weingarten im Oberamtsbezirk burg, drei Stunden von Ravensburg, hat drei Quellen, welcht lasse entspringen und kohlensaure Thonerde, schwefelsaure band etwas freie Kohlensäure enthalten. — Die Zahl der Buwar im J. 1834: 117, — im J. 1835: 101, — im J. 1836: 4.

J. 1837: 94, — im J. 1838: 98, — im J. 1839: 133.

Heyfelder a. a. O. S. 48.

Das Sennerbad, eine Viertelstunde von Ravensburg, stieben Einrichtungen. Das Wasser enthält etwas schwefels

en etwas freier Kohlensäure. — Die Zahl der Kurgäste be-J. 1835 : 229, — im J. 1836 : 287, — im J. 1837 : 211, — 38 : 307, — im J. 1839 : 321.

yfelder a, a. O. S. 49.

Heiligkreuzbed bei Ravensburg hat als Badeanstalt nuflagegen wird das etwas Chlorkalium und kohlensaure Kalklaitende Wasser von den Bewohnern Ravensburgs noch zu in Privatwohnungen benutzt.

rfelder a. a. O. S. 49.

s Gangulfsbad bei Wolbertschwende ist ganz im Das Wasser enthält schwefel- und kohlensaure Kalkerde und von Schwefelwasserstoffgas.

yfelder a. a. O. S. 49.

- e Bäder Briel und Sattel in der Nähe von Wangen, in eundlichen Lage.
- s Bad der Krummbacher Mühle, im Oberamtsbezirk

  Das Wasser soll doppelt kohlensaures Natron, kohlensaures
  ydul, Schwefelwasserstoffgas, doppelt kohlensaure Talkerde,
  kohlensaure Kalkerde, schwefelsaures Natron, Chlornatrium
  n.

yfelder a. a. O. S. 50.

11 Nieratzer Bad, eine Viertelstunde von Nieratz, drei tunden von Wangen, in einem freundlichen, von Osten auch sich ziehenden Einschnitt des oberschwäbischen Hochlandes, 76 Fuß über dem Meere.

· Zahl der Kurgäste betrug:

| lm | J. | 1829 |   |   |   |   | 119. |
|----|----|------|---|---|---|---|------|
| _  | _  | 1830 | • | • | • | • | 73.  |
| _  | _  | 1831 | • |   |   |   | 54.  |
| _  | _  | 1832 |   | ٠ |   |   | 80.  |
| -  | _  | 1833 | • |   |   |   | 99.  |
| _  | _  | 1834 |   |   |   |   | 139. |
| -  | _  | 1835 |   |   |   |   | 113. |
| _  | _  | 1836 |   | • | • | • | 93.  |
| _  | -  | 1837 | • | • | • | • | 127. |
| _  | _  | 1838 | • |   |   |   | 75.  |

e M.quelle entspringt aus Molasse; das Wasser derseiben ist eschmacklos und nach Sigwart auch ohne Geruch, wenig dund an der Quelle einen rothbraunen Schlamm absetzend, hat emperatur von 8° R. und enthält in sechzehn Unzen nach art:

Krystallisirtes kohlensaures Natron 0,728 Gr. Krystallisirtes schwefelsaures Natron 0,071 —

| Chlornatrium             |   | 0,012 Gr. |
|--------------------------|---|-----------|
| Kohlensaure Talkerde     |   | 0,204 —   |
| Kohlensaure Kalkerde     | - | 0,494 —   |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   | 0,004 —   |
| Kieselerde               | • | 0,098 —   |
|                          |   | 1.611 Gr. |

Das M. wasser soll sich als Bad nützlich erweisen gegen Gich, d nische Rheumatismen, Neuralgieen, chronische Hautausschläge. In heiten von unterdrückten Hautübeln und von gestörter Hauthänd bei krankhafter Reizbarkeit ohne materielle Ursachen, dabei bei reiner Hysterie und Hypochondrie.

Zongerle in: Med. Correspondenz-Blatt. Bd. VII. S. 34. Heyfelder a. a. O. S. 32.

Das M.wasser zu Laimnau, im Oberamtsbezirk Temder Nühe des Bodensees, mit einem geräumigen und fremdid gerichteten Bade- und Gasthaus. Die Zahl der Kurgüste bem J. 1839: 80. Das aus Molasse entspringende Wasser entsätelisen, Chlorcalcium, auch Kohlensäure und bewährt sich nach mann bei Drüsenleiden, Kropf, Scrophelsucht, bei Gicht und matismen, Abdominalplethora, Verschleimung der ersten Wege Stuhlgang, krampfhaften und hysterischen Beschwerden und im ten Stürungen der Menstruation.

Heyfelder a. a. O. S. 50.

Das Saubad zu Owen, anderthalb Stunden von Kie u. T., an der Lauter. Dieses aus der Gryphitenkalkformein springende M.wasser enthält nach Storr und Osiander is saures Eisenoxydul und etwas Schwefelwasserstoffgas. Fried fültig benutzt, wurden die Badeeinrichtungen schon 1638 zenne die Quelle gerieth später in Vergessenheit.

G. B. Renz, Vena Teccia. Oder kurze, auch eigentliche bung des mineralischen Wassers am Teckerberg, nahendt herfürspringend, ins Gemein das Saw Bad genannt. Tübinge Fr. B. Osiander, diss. inaug. med. de fonte medicate

Fr. B. Usiander, diss, inaug. med. de fonte medicampraes. Th. C. Chr. Storr. Tubing, 1779.

Namentlich sind nur noch zu erwähnen; die Schweicke Pfrungen im Oberamtsbezirke Saulgau, — der Salzbrunn in hach, zwischen Altshausen und Aulendorf, — die M.quelle tenau im Oberumte Marbach, — der Kasbrunnen, — die len zu Bieringen, Gönningen und Kebertingen.

N. G. Obermeier, von dem Kasbrunnen. Oettingen N. Heyfelder a. a. O. S. 159.

# V

leilquellen des Großherzogthums Baden.

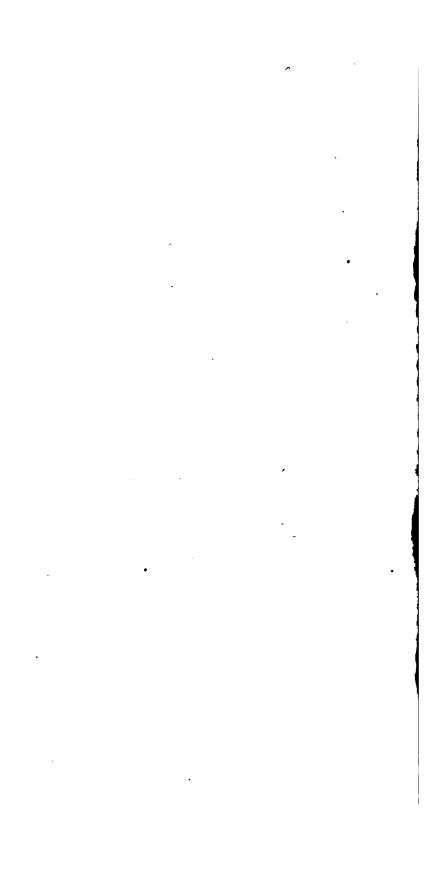

enn das Flussgebiet des Rheins nach seiner Lage und in das Rheinische Hochland, das mittlere Rheinland das Rheinische Niederland getheilt wird, so umfast Baden den größten Theil des Grossherzogthum en Ufers des mittleren Rheinlandes, das Becken des 18 vom Bodensee bis Mannheim, östlich von dem mit Rheine parallel laufenden Gebirgszuge des Schwarzumschlossen, - ein Land, dessen Höhen größtenunfreundlich und rauh, dessen tiefer gelegene Thäler Flächen durch den Schwarzwald gegen kalte Winde nützt, sich durch Anmuth der Gegend, Ueppigkeit der tation und große Milde des Klimas auszeichnen. Die Tiefe des Beckens bezeichnet der Spiegel des s, in welchem sich alle am westlichen Abfall des uzwaldes entspringende Flüsse münden, - die Höhe istern Gipfel des Gebirges; - der Spiegel des Rheins # 780-284 Fuss, nämlich bei Basel 780 F., bei ich 614 F., bei Sassbach 579 F., bei Kehl 424 F., annheim 284 F., - die Höhe des Feldberges 4650 Belchen 4370 F., des Kandelberges 3909 F., des erges bei Badenweiler 3507 F., des Kniebiss 2986 F. dem Meere; daher die verhältnifsmäßig hohe Lage rer M.quellen des Schwarzwaldes. So entspringen

440 F. üb. d. M.

616 — — — —

1231 — — — —

1223 - - -

4. von Langenbrücken

- Ueberlingen

- Petersthal

· - Baden

| Die | M.q. | zu | <b>Badenweiler</b> | • |  | 1239 F. ib. d. I |
|-----|------|----|--------------------|---|--|------------------|
| _   | _    |    | Griesbach          |   |  | 1499 — —         |
|     |      | _  | Rippoldsau         |   |  | 1711 — —         |

In den geognostischen Verhältnissen des Schwarm des sind nach Keferstein drei Formationen zu scheiden. Die Hauntmasse, namentlich die süd-westich gehört zur Granit- und Gneussformation, auf dieser lage Porphyr, welcher zwar weniger mächtig als letztere, glei wohl aber die höchsten Gipfel bildet; in den weniger habenen Theilen, den östlichen und nördlichen, herr der bunte Sandstein vor, welcher zum Theil über G liegend, als zusammenhängendes Ganzes vom Rheind halb Säkingen sich bis über den Mayn erstreckt. Bei kenswerth in der Tiefe im Ufergebiete des Rheins und ckars sind beträchtliche Salzstöcke, namentlich zu Ba sal, Dürrheim, Ludwigshall, Ubstadt, Rappenau, Mosk und Wimpfen. Das Gebirg ist reich an Erzen und tigen Mineralquellen. Nach Heunich befinden sich Großherzogthum Baden 58 Bäder und Gesundbrungen

Die Temperatur und chemische Constitution der tern bietet sehr verschiedene Verhältnisse dar. Die M. Auguellen zu Badenweiler und Hub haben die Temper von 20 bis 23° R., die heißen zu Baden-Baden die web bis 54° R. In den tiefer gelegenen Theilen finder muriatische M. quellen und kalte erdig-salinische Schweizen, in den höhern Thälern kalte, an Kohlensätze weiche Eisen-, schwefel- und kohlensaure Salze für M. quellen.

Nach Verschiedenheit ihrer nördlichern und tiefen, südlichern und höhern Lage zerfallen die Heilquellen dens in zwei Hauptgruppen:

1. Die Heilquellen des Mittel- und Lat rheinkreises, (nach der früheren statistischen Eilung des Murg- und Neckarkreises), von wei Baden-Baden und das Schwefelbad zu Langent cken vorzüglich zu erwähnen. 2. Die Heilquellen des Oberrhein- und des kreises (früher des See-, Treisam- und Kinzigses), von denen besonders bemerkenswerth die Eiellen zu Rippoldsau.

Agricola, von den warmen und Wildbädern im Schwarz-Amberg 1610.

iumelii thermarum acidularum descriptio. Tubingae 1631.

lerin, de fontibus medicatis Alsatiae. Argentorati 1760.

istner's Archiv. Bd. IX. S. 384.

ntschland geogn. geolog. dargestellt von Chr. Keferstein. St. 1. S. 53. — Bd. III. St. 1. S. 71. 75. St. 2. S. 183. Irnal des Mines. T. VIII. p. 267.

Mineralquellen im Gr. Herzogthum Baden von W. L. Kölkarlsruhe. 1. Jahrg. 1820. II. u. III. Jahrg. 1822.

J. W. Heunisch, Beschreibung des Großherzogthums Baeiner Höhenkarte, einem Stahlstich und 91 Holzschnitten (von löfel in Wiener. Neustadt). Stuttgart 1837.

— geographisch-statistisch-topographische Beschreibung des 71. Baden. Heidelberg 1833.

aun in: Hufeland und Osann's Journ. der prakt, Heil-Bd. LXXXV. St. 2. 8. 97 ff.

Bräfe und Kalisch, Jahrbücher für Deutschlands Heilquell Seebüder. Jahrg. I. 1836. S. 269. Jahrg. II. 1837. S. 205. III. 1838. S. 475. Jahrg. IV. 1839. Abth. 2. S. 45 ff.

t principal Baths of Germany considered with reference to medial efficacy in chronic Disease by Edwin Lee, M.R. w. Vol. I. Nassau, Baden and the adjacent Districts. Frankf. thaten 1840.

# ie Heilquellen des Mittel- und Unterrheinkreises.

Die Thermalquellen zu Baden im Mitteleise, auch Baden-Baden genannt. — Die Stadt Bawei Meilen von Rastadt, merkwürdig durch ihr hohes berühmt durch ihre Th.quellen, zählt jetzt 6231 Einund liegt an der Oos oder dem Oosbach, am Fuße hwarzwaldes, in einer paradiesischen Gegend, 616 iber dem Meere. Vor vielen andern Kurorten wurde von der Natur verschwenderisch mit ihren reichsten hönsten Gaben ausgestattet. Die mit Wald, Wein lärten bedeckten Höhen, welche die Stadt und ihre beil.

Heilquellen mablerisch umkränzen, schützen gegen mat Winde, — gegen Norden der Schlossberg, gegen Ost der Mercuriusberg und der kleinere Stausenberg, get Westen der Fremersberg. Das Klima ist daher sehr die Luft in dieser reich gesegneten Gegend rein und sund, — die Umgebungen von Baden gewähren eine zende Äbwechselung von sonnigen Wiesengründen, Mebergen, Gärten, anmuthigen Wald- und Gebirgsgegen und liefern dabei die Erzeugnisse des Bodens in wöhnlicher Fülle und von vorzüglicher Güte.

Noch jetzt vorhandene Denkmäler machen es sehr wind lich, das das Th.wasser von Baden schon von den Römen all quelle benutzt wurde. Unter dem Namen "Civitas Aquensis bewurde Baden von Marcus Aurelius verschönert. Urkundich der M.quellen zuerst 873 unter Ludwig, König der Teutschet, dacht; einen ausgezeichneten Ruf erwarb sich Baden jele später im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert, in welden selbe unter dem Namen von "Niederbaden oder Markgrafett Huggelin, Paracelsus und G. Eschenreuter u. A. riederwähnt wird.

Im Vergleich mit andern teutschen Kurorten g Baden unbedenklich zu den besuchtesten, geräuschvol und glänzendsten, und wetteifert auch in dieser Bezid mit Wiesbaden.

Die Frequenz ist noch immer im Steigen, obwohl unter ist der jährlich Baden Besuchenden nur der bei weitem kleisen als wirkliche Kurgüste betrachtet werden kann. Wie die Fremden in den letzten Decennien gewachsen ist, ergicht Uebersicht:

| Im          | J. | 1806 | betrug | die Z | abl de | er Kurg. | 1061. |
|-------------|----|------|--------|-------|--------|----------|-------|
| _           | _  | 1807 |        |       |        |          | 1876. |
| _           | _  | 1808 | •      |       |        | •        | 1605. |
| _           | _  | 1809 | •      | •     |        | •        | 1630. |
|             |    | 1810 | •      |       | •      | •        | 2462. |
| _           | -  | 1811 |        |       |        |          | 2733. |
| _           | _  | 1812 |        |       |        | •        | 3325. |
| <del></del> | -  | 1813 |        | •     |        |          | 3041  |
|             | _  | 1814 |        |       |        |          | 4094. |
|             | _  | 1815 |        |       |        | •        | 2460. |
| _           | _  | 1816 |        |       |        |          | 3620. |
| _           | _  | 1817 | •      |       | •      | •        | 3200. |
| -           | _  | 1818 | •      | •     | •      | •        | 4076. |

| Im | J. | 1819 | hetrug | die Z | ahi da | er Kurg. | 4395.        |
|----|----|------|--------|-------|--------|----------|--------------|
|    |    |      | B      |       |        |          | _            |
| _  | _  | 1820 | •      | •     | •      | •        | 5138.        |
| _  | -  | 1821 |        |       |        |          | 4432.        |
| _  | -  | 1822 |        |       |        | •        | 6214.        |
| _  | -  | 1823 |        |       | •      |          | 6108.        |
|    | _  | 1824 | •      |       | •      | •        | 7279.        |
| _  | _  | 1825 | •      |       |        | •        | 7767.        |
| _  | -  | 1826 | •      |       | •      | •        | 7481.        |
| -  | -  | 1827 | •      | •     |        | •        | 8364.        |
| _  | _  | 1828 |        | •     | •      | •        | 10136.       |
|    | _  | 1829 |        |       |        | •        | 11078.       |
| _  | _  | 1830 |        |       |        | •        | 10992.       |
| _  | _  | 1831 |        | •     |        |          | <b>9598.</b> |
| _  | _  | 1832 | •      | •     |        | •        | 11362.       |
| _  | _  | 1833 | •      | •     | •      | . 1      | 13905.       |
|    |    | 1834 | . •    | •     |        | •        | 15226.       |
|    |    | 1835 | •      | •     |        |          | 15513.       |
| _  |    | 1836 | •      |       | •      | •        | 14200.       |
| _  | _  | 1837 | •      |       | •      | •        | 16219.       |
| -  | _  | 1838 | • .    |       | etw    | as über  | 20000.       |
| _  | _  | 1839 | •      | •     |        | •        | 19895.       |

dieser großen Zahl steuert das Ausland am meisten bei. den Baden in der Saison 1839 Besuchenden befanden sich: 36 π, 62 Polen, 85 Italiener, 86 Schweden und Dänen, 211 Ameri, 231 Belgier, 457 Schweizer, 475 Holländer, 676 Russen, 3652 ster und 4478 Franzosen.

rotz dieser großen Frequenz ist zu Baden, bei der Menge schösd geschmackvoller Bauten kein Mangel an bequemen und schö-Wohnungen. Nicht minder wie für die Bedürfnisse der Fremden ich für geräuschvolle Vergnügungen und Zerstreuungen mannig-7 Art gesorgt. Zu den Schattenseiten Badens gehört die furcht-Geisel der Hazardspiele, welche hier dominirt. Der frühere er der Spielhäuser in Paris, Hr. Benazet, hat von der Großstichen Regierung die Pacht der Hazardspiele im Conversationszu Baden vom October 1838 an auf funfzehn Jahre erhalten. hit dafür an die Regierung jährlich 40,000 Fl. Pacht, ferner Jahr noch 5000 Fl. für vorzunehmende Verschünerungen; und es übernimmt er die auf dem Badfonds lastende Schuld von 0 Fl., — ein hinreichender Maasstab, wie viel und wie hoch espielt wird.

ie Bade-Saison fängt schon am 1. Mai an, und dauert bis Mitte er, weil das wärmere Klima einen früheren Anfang und späteufhören gestattet; — viele Fremde, besonders Engländer, haben Häuser und bleiben den Winter über hier.

uch die Zahl der Aerzie zu Baden hat sich mit der steigenden lenz der Kurgüste sehr vermehrt. Außer dem Hrn. Geh. Med. Kramer, den Hrn. Hofräthen Pitschaft und Gugert, nenne ur die Hrn. Dr. Ruff, Komlossi, Federer und Maier. Die Gebirgsart der Umgegend ist Flötzkalk, weiterbin Urgebirg.
Im J. 1837 wurden beim Lehmgraben in einem Hügel zwischen Oos-mi
Rheinthal, zahlreiche Ueberreste vorweltlicher Riesenthiere aufgeinde,
begleitet von Geschieben, die von den das Oosthal begränzenden Begistammen. Die Lagerungsverhältnisse beweisen, dass dieselben g
Jahrtausenden durch eine große Fluth, welche das Rheinthal bis einer Höhe von etwa 200 Fuß über den jetzigen Spiegel des Rheint Wasser erfüllte, und einem großen Theile der vor derselben Enthäler bevölkernden Thierwelt den Untergang brachte, in jenen gel begraben worden sind.

Alle Th.quellen zu Baden scheinen ihren Urspreinem gemeinschaftlichen Reservoir zu verdanken, Wasser ist nicht durch ihren chemischen Gehalt, sont nur durch den Grad ihrer Temperatur (38—54° R.) 1 schieden. Sämmtliche Th.quellen geben in 24 Stunden Wassermenge von 28,408 Kub. Fuß.

Als die stürkste und wichtigste betrachtet man die Hauptwoder den Ursprung. Sie entspringt auf der Anhöhe, nahe bei det kirche, aus der Spalte eines gelblich-grauen Felses, welcher aus lie und Quarz besteht, und hat die Temperatur von 54°R. Ich Th. quelle ist ein Dunstkamin angebracht, durch welchen the Th. dämpfe ihren Ausgang nehmen, theils in das dicht dabei liche Gebäude geleitet und zu Th. Dampfbädern benutzt werden Wasser dieser Th. quelle ist hell, hat den Geschmack und Gen versalzener Fleischbrühe, und entwickelt geschöpft, nur well blasen; seine spec. Schwere wird von Krapf zu 1,030, wie zer zu 1,003 bestimmt. Aus dem Wasser schlägt sich kollschwefelsaurer Kalk und Eisenoxyd, in Form eines Kalkstabräunlicher und brauner Farbe nieder. Von diesem ist ein breiartiger, sehr fetter zu unterscheiden, welcher von schwafarbe, den Namen Badeschlamm oder Bade moor führ welchem sich Zoophyten finden (Vgl. Th. I. S. 429. Zweit. Aus

In Bezug auf die Temperatur und die Wassermenge in nen Quellen findet folgende Verschiedenheit statt:

| Der Ursprung hat die  | Temp.  | von | 540       | R. | u. g | iebt | in. | 34 Si |
|-----------------------|--------|-----|-----------|----|------|------|-----|-------|
| Die zwei Judenquellen |        | -   | 54        |    | _    |      |     |       |
| - Höllenquelle        | _      | _   | <b>53</b> | _  | _    | -    | _   |       |
| _ Q. zum Ungemach     | -      |     | 52        |    |      |      |     |       |
| - Klosterquelle       | _      | _   | 51        | _  | _    | _    | _   |       |
| Der Brühbrunnen       |        |     | 51        | _  | -    | _    |     |       |
| Die Muhrquell.        |        | _   | 50        |    |      |      |     |       |
| - zwei Q. zum kühlen  | Brunne | n   | 38-44     |    |      |      |     |       |
| - Q. der Bütte        |        | _   | 40-52     |    |      | _    | _   |       |
| - Fettquelle          |        | _   | 51        |    |      |      | _   |       |
| - namenlose Quelle    | -      | -   | 52        | -  | _    | _    | _   |       |

Ihren Mischungsverhältnissen nach gehören die Thelen zu Buden zu der Klasse der kochsalzhaltigen und len zu verschiedenen Zeiten analysist von Krapf, zer, Haug, Otto, Wolf, Kastner, Kölreuter Gimbernat.

## Das Th. wasser enthält in sechzehn Unzen:

|                |        |       | nach  | Otte       | u.         | W o            | lf: i | nach Salzer: |
|----------------|--------|-------|-------|------------|------------|----------------|-------|--------------|
| hlornatrium    |        |       |       | 20,000     | Gr.        |                |       | 17,400 Gr.   |
| hlortalcium    |        |       |       | 0,666      |            |                |       | 0,500 —      |
| hlorcalcium    |        |       |       | 1,777      | -          |                |       | 1,555        |
| chwefelsaure   | Kalke  | rde   |       | 1,777      |            |                | _     | 2,600        |
| ieselerde .    |        |       |       | 2,111      |            | ·              |       |              |
| ohlensaure K   | alkerd | ė     |       |            |            | ••             |       | 1,500 —      |
| isen           |        | •     |       |            |            | •              | •     | 0,125 —      |
|                |        |       | -5    | 26,331     | Gr.        |                | -     | 23,680 Gr.   |
| ohlensaures (  | as .   |       |       | •          | •          |                |       | 0,50 Kub. Z. |
|                |        |       | pac   | ch Ka      | stn        | er:            | nach  | Kölreuter:   |
| satrium .      | •      |       |       | 17,500     | Gr.        |                |       | 16,00 Gr.    |
| calcium .      |        |       |       | 1,500      | <b>—</b>   |                |       | 1,75 —       |
| talcium .      |        |       |       | 0,500      | <b>—</b> 0 |                | •     | 0,25 —       |
| efelsaure Kalk | erde   |       |       | 2,750      | <b>—</b>   |                |       |              |
| thschwefelkoh  | lensau | ire K | alker | de         |            |                |       | 5,00 —       |
| maures Eisen   | oxydu  | ١.    |       | 0,11       | 1 —        |                |       |              |
| d koblensaur   | es Eis | en m  | it E  | <b>x</b> - |            |                |       |              |
| etirstoff .    |        |       |       |            |            |                |       | 0.02 —       |
| tlerde         | •      | •     | •     | •          |            |                |       | 0,20 —       |
|                |        |       |       | 22,361     | Gr.        | _              |       | 23,22 Gr.    |
| maures Gas     |        |       |       | 0,333      | Kul        | b <b>. Z</b> . |       | 0,50 Kub. Z. |

iach Gimbernat enthält das Th.wasser Stickgas. Gimbertat indess das Stickgas nicht in dem Wasser selbst, soudern in lämpsen desselben gesunden, und Kölreuter daher erinnert, der von Gimbernat angegebene Gehalt von Stickgas sich die Vermischung der Wasserdämpse mit atmosphärischer Lust wohl erklären lasse. — Bei der Höllenquelle entwickeln sich lem aus der Felsenritze hervorsprudelnden Wasser Gasblasen, ach einer von Gugert und Fontanelle vorgenommenen chemen Untersuchung aus etwas kohlensaurem Gas und Stickgas hen sollen.

Wetzler schlägt wohl mit Unrecht nach dem chehen Gehalt der Th.quellen zu Baden ihre Wirkung zu og an. Hinsichtlich ihrer Mischungsverhältnisse und Wirkungen schließen sie sich an die von Wiesbaden, uterscheiden sich jedoch von letztern wesentlich durch im verhältnißmäßig bedeutend geringern Gehalt an Chlentrium und die Verschiedenheit der Temperatur.

In Form von Wasserbädern wirken sie sehr der dringend reizend, — belebend auf das Nervensysten, hitzend auf das Gefäßssystem, die äußere Haut rein diaphoretisch, häufig einen starken, sehr juckenden schlag erregend, und sind eben deshalb zu widerration wahrer Vollblütigkeit, Disposition zu Schlagfluß, Neg zu Bluthusten und andern activen Blutflüssen, einen reizbaren, zu Congestionen geneigten Gefäßsystes fieberhaften Beschwerden. — Getrunken wirkt das This ser auflösend, besonders auf die Leber, das Pfortadersysteie Hærnwerkzeuge und das Uterinsystem.

Die Einrichtungen zur zweckmäsigen Benutzung der Gebesonders der Bäder, waren früher sehr mangelhaft, haben sich neuerdings sehr verbessert. Die Kurgäste wohnen theils in häusern, theils in Gast- und Badehäusern, dem Zähringer Hef, Badischen Hofe, dem Hirsch u. a., — in welchen die Kranken Vortheil haben nicht nur zu wohnen, sondern in demselbes Gebauch Wannen- und Douchebäder nehmen zu können.

Die verschiedenen Formen, in welchen die The benutzt werden, sind folgende:

- 1. Als Wasserbäder, diejenige Form, recher am häufigsten Gebrauch gemacht wird.
- 2. Als Getränk. Man läst mit 2 bis 3 Glissfangen, und allmählig bis zu 6 oder 8 täglich steigestrinkt das Th.wasser entweder allein, oder nach Listen mit Milch und Molken, oder um stärker auf den kanal zu wirken, nach Kölreuter mit dem Zusatteröffnenden Salzes (Natron carbonico-sulphuricum).

Zu diesem Ende rechnet Kölreuter auf sechzeba  $Uan^3$  ser von  $50-54^\circ$  R.:

| Ueberkohiensaures Natron |   | 17,00 Gr. |
|--------------------------|---|-----------|
| Schwefelsaures Natron    |   | 26,00 -   |
| Chlornatrium             |   | 5,00 -    |
| Kohlensaure Kalkerde     | • | 2,00 -    |

Kohlensaures Eisenexydul . 0,02 Gr.
Kieselerde . . . . 0,40 —

50,42 Gr.

ch bedient man sich bei dem Gebrauche der hiesigen Th.bäder äufig auch anderer versendeter M.wasser zum Getränk und nab sehr häufig des M.wassers von Rippoldsau.

t 1828 besteht zu Baden eine Anstalt zur Ziegenmolkenkur, Mitte Mai eröffnet und den ganzen Sommer benutzt werden Die Bereitung der Molken geschieht wie in der Schweiz, mit-

die Trinkenden gegen die nachtheilige Einwirkung der Witzu schützen, findet sich nahe der Quelle des Ursprungs ein be-Gang.

Als Douche-, Tropf-, auch Giefsbad, so ls Klystier oder Einspritzung bei Krankheiten des systems.

In Form von Thermaldämpfen. In das schon nte Gebäude dicht bei dem Ursprung werden zu dieweck die Th.dämpfe in Röhren geleitet, und in Bainetten in verschlossenen Kästen als ganzes, halbes blos locales Dampfbad, — oder als Dampfdouche bei n einzelner Theile benutzt.

iach Verschiedenheit des Bedürfnisses giebt man diese fbäder bald von einer höhern, bald von einer nie-Temperatur.

eniger wird der schon erwähnte Badener M.schlamm äußererweichender, zertheilender Umschlag örtlich angewendet.

- m Allgemeinen sind die Th.quellen von Baden in alen Fällen indicirt, in welchen heiße alkalische Kochiellen angewendet werden (Vgl. Th. I. S. 264. Zweit. S. 280.), daher besonders angezeigt bei vorwaltenorpider Schwäche, und namentlich in folgenden Haupten von Krankheiten:
- l. Hartnäckigen Gichtbeschwerden, mit bedeutender rasie und örtlichen Ablagerungen, Contracturen, hwülsten, Knoten.
- 2. Lähmungen, namentlich von gichtischen Ursaentstanden.

- 3. Chronischen Hautausschlägen, Flechten, Geschwi
- 4. Stockungen in der Leber, dem Pfortader- und Uterinsystem, Anschwellungen und Verhärtung der ber, Hämorrhoidalbeschwerden, Anomalieen der michen Reinigung, Fluor albus, Unfruchtbarkeit.

Külreuter und Kramer haben die Th.dämpfe mit atted scher Luft zum Einathmen bei chronischen Brustleiden, nam asthmatischen Beschwerden, Brustkrümpfen und Blennorrhöer espirationsorgane empfohlen. Man läfst anfänglich nur Thermat von 20° R. mit atmosphärischer Luft vermischt eine Vierte lang einathmen, und steigt, wenn die Kranken es vertragen, mit der Temperatur der Dämpfe, als der Dauer ihrer Anwend

Die örtliche Anwendung der Th.dämpfe, so wie des Mad wird gerühmt bei localen gichtisch - rheumatischen Leiden, U gen, Geschwülsten, Verhärtungen und Steifigkeit der Geleuke

Noch muss hier mehrerer, in einer reizenden Gegend unich den bei dem Kloster Lichtenthal entspringenden kalten Eisenggedacht werden, welche zu Wasser- und Tropfbildern benum den. Ein besonderes Badehaus hierzu mit den erforderlichen netten befindet sich unter dem Namen des Ludwigsbades dies so wie ein zweites, das Stephaniebad. — Von Baden ist it tenthal nur eine kleine Stunde eutferut.

Nach Kölreuter enthält die M.quelle bei Lichtenthal is s zehn Unzen:

| Kohlensaure Kalkerde   | •        | . 0,125 | Gr. |
|------------------------|----------|---------|-----|
| Kohlensanre Talkerde   | •        | . 0,125 | _   |
| Salzsaure eisenbaltige | Talkerde | 0,250   | _   |
| Kohlensaures Eisen .   | •        | . 1,250 | _   |
|                        |          | 1,750   | Gr. |

Man bedient sich dieses Eisenwassers in den genanntes se äusserlich, theils als stärkende Nachkur nach dem Gebrauch der quellen zu Baden, theils aber auch als belebend-zusammenicht Mittel in Krankheiten, welche sich auf reine Schwäche grüßen namentlich bei passiven Schleim- und Blutstüssen, chronischen venkrankheiten, Scorbut und Leiden des Uterinsystems von Schw

Von den heilsamen Büdern des teutschen Landes durch Huggelin. S. 20.

Th. Paracelsus, von warmen oder Wildbädern. S. 54.
Th. Tabernämontanus, von allen heyls. metall. miss dern. S. 553.

Güntheri Andern. comment. p. 65.

er heilsamen Büder Natur und Wirkung durch G. Eschenum. S. 1.

cursus curioso-physicus de thermis Marchio-Badensibus. Ra-

il. Leueippus, von Natur, Eigenschaft, Wirkung und rechbrauch der warmen wilden Bäder, insonderheit der vier im swald gelegenen Marggraven Baden, Wildbad, Zellerbad und d. 1598.

fatth acas, de thermis Marchie-Badensibus. Spirae 1606. — 1606. — Strasburg 1616.

ffer, Beschreibung des Markgrüflichen warmen Bades, Stras-15.

Dylin, Dissert. de thermis Badensibus. Rast. 1725.

undlung von dem mineralischen Gehalt und medizinischen ih des im Markgrafenthum Baden Baden gelegenen warmen Strafsburg 1756.

Widmer, Abhandlung von dem warmen Bade in Baden-Banasburg 1756.

M. Bellon, tentamen physico-chemico-medicum de origine um Badensium. Rastadtii 1766.

F. Glyckherr, observat. medicae de thermis Badensibus. 1780.

F. D. Haug, de thermis Marchie-Badensibus. Argent. 1780. elf in: Trommsdorff's Journal der Pharm. Bd. XVI. St. 1.

tetner's Archiv. Bd. VI. S. 228. - Bd. IX. S. 377.

F. Salzer in: Schweigger N. Journal der Chemie. Bd. IX. 8. 180.

J. Krapf, Beschreibung der warmen Bäder zu Baden in der nüchaft Baden. 1794. — 1818.

l Schreiber, Baden mit seinen Bädern u. Umgebungen. Karls-

moires sur les eaux minérales de Bade en particulier et sur x thermales en géneral par M. Fodéré, in: Journal com-Avril 1810.

C. Klüber's Beschreibung von Baden. Tübingen 1810.

Al. Schreiber, Baden mit seinen Heilquellen und Umgebuneidelb. 1812. — 1819.

W. Hufeland a. a. O. S. 198. Vierte Aufl. S. 185.

- Journal der prakt. Heilk. Bd. Ll. St. 6. S. 114.

E. Wetzler, Gesundbr. und Heilbr. Th. II. S. 119. — Zuund Verbesserungen. S. 4.

L. Kölreuter a. a. O. 1. Jahrg. S. 6, 7, 52, 90, 101-143. Jahrg. S. 9-16, 230.

ramer in: Annalen für die gesammte Heilkunde. Karlsrube.

leber die Eigenschaften, Wirkungen u. den Gebrauch der war-Mquellen, so wie der natürlichen Stahlbäder zu Baden. Nebst Anhang über die dortige Ziegenmelke. Von D. Kramer. Katurd und Baden 1830.

Pitschaft in: Hufeland und Osann's Journal, Bd. LXX St. 6. S. 48. — Bd. LXXIII, St. 4. S. 124.

Neuer Führer in und um Baden von H. Al. Schreiber. (\*) ruhe 1831.

J. A. Pitschaft, die Heilquellen und das Klima von Bedes Großherzog. Baden als Heilmittel zum Frommen der daselbat bei chenden Leidenden. Baden 1831.

Allgemeine mediz. Annalen, 1831. Nr. 36. S. 561.

A few observations on the Waters and Baths of Baden By John Frost, Carlsruhe and Baden 1836.

Hufeland und Osann's Journ, der prakt. Heilk, Bd. L.W. St. 2. S. 99.

Baden - Baden, By Dr. Granville. (1838.)

Kalisch, allgem. Zeitung des Brunnen- und Badeweses. S. 100. 114.

v. Gräfe u. Kalisch a. a. O. IV. Jahrg. 1839. Abth. 2.8. Die Badegäste zu Baden-Baden. Eine Federzeichnung 1836. Skizzenbuche eines Weltmannes. Erstes Heft: die destsches 6 Carlsruhe 1839.

W. v. Chezy, Rundgemälde von Baden-Baden und seiset hern und fernern Umgebungen. 2. Aufl. Carlsruhe 1839. — Bas französisch, tradnit par M. Varnier. Carlsruhe 1839.

H. Schreiber, Baden-Baden, die Stadt, ihre Heilquelles ihre Umgebung. Taschenbuch für Fremde und Einheimische. Sgart 1840.

Allgemeine Badzeitung. Baden 1840. Nr. 34.

# An die Th.quellen von Baden schlieset sich:

Die M. quelle zu Rothen fels, einem Gute im Murket weit Baden, zwischen Gernsbach und Rastatt, Eigenthum in des Markgrafen Wilhelm von Baden, — im J. 1839 entdeckt. Bohrversuche nuch Steinkohlen anstellte. In einer Tiefe von im Rothliegenden schlug man unerwartet in eine starke lothrechte aus welcher sogleich mit großer Gewalt Wasser außtieg, der nach den Untersuchungen des Bergraths Dr. Walchner welche, lauwarme salinische M. quelle erwies. Die M. quelle, weden Namen Elisabethquelle erhielt, wurde sofort gefaßt welläufige Einrichtungen zu Trink- und Badekuren für die Saissi getroffen. Die Eröffnung des neuen Badeetablissements fan am 15. August 1840 statt.

Die M.quelle ist ein lauwarmer Säuerling von 16° R.;

nthält nach Kölreuter unter zeinen Bestandtheilen eine hyvasaure Verbindung.

Allg Augsb. Zeitung v. 26. April 1840. Beilage Nr. 117. S. 934.
May. Nr. 141. S. 1125.

Illgem. Badzeitung. Baden-Baden. 1840. Nr. 39. 49.

2. Das Amalienbad zu Langenbrücken im amte Bruchsal des Mittelrheinkreises, 440 Fus über Meere, in einer der fruchtbarsten und belebtesten Geen des Großherzogthums, von Bruchsal zwei Stunden, Heidelberg fünf, von Carlsruhe und Mannheim sieben den entfernt.

chon im Jahre 1766 wurden die M.quellen zu Langeubrücken, zwischen Heidelberg und Bruchsal gelegenen ansehnlichen flecken mit 1200 Einwohnern, von Franz Christoph von en-Stolzenberg, Fürstbischof von Speier, mit einer gut ichteten Badeaustalt ausgestattet, nach dem Tode desselben, ther vergessen, bis 1808 ein Privatmann nothdürftige Einricha traf, und endlich 1825 Hr. Siegel, der gegenwärtige Besitzer, mzebangen der M.quellen verschönerte, die Trinkquelle besser 1 liefs, neue M.quellen auffand, einen neuen Kursaal, ein neues und Oekonomiegebäude aufführte und das Etablissement zu der Frau Markgräfin "Amalienbad" nannte. Die Gesammtzahl a den verschiedeuen Gebäuden zu Wohnungen für Kurgäste beten Zimmer beläuft sich auf einige 70. Das Badehaus euthält i mit allen Bequemlichkeiten versehene; ausserdem Badekanit hölzernen und porcellanen Wannen, und Vorrichtungen whe-, Tropf-, Regen- und Dampfbädern, so wie zu Gasbädern twefelwasserstoffgas bei chronischen Leiden der Respirations-, oder Lokalleiden andrer Organe.

e Zahl der Kurgäste belief sich früher jührlich im Durchschnitt 00. Die Zahl der wirklichen Kurgäste betrug

| im | J. | 1829 |   |   |   | 407. |
|----|----|------|---|---|---|------|
| _  | _  | 1830 |   |   |   | 503. |
| _  | _  | 1833 |   |   |   | 438. |
| _  | _  | 1834 |   |   |   | 408. |
| _  |    | 1835 |   |   |   | 246. |
|    |    | 1836 |   |   | • | 232. |
|    | _  | 1837 |   | • |   | 338. |
|    |    | 1838 | _ |   |   | 275. |

merkenswerth ist die in L. getroffene Vorkehrung, dass Kranke er auch im Frühling, Herbst und Winter der Kur unterziehen , — so dass namentlich Lungenkranke die angesangene Kuruszusetzen brauchen.

Der niedrige Gebirgszug, welcher das siddiche Este to di waldes mit dem nördlichen des Schwarzwaldes verbindet mit al sen Fuss L. liegt, wird durch Flötzformationen gebildet, nänlicht bunten Sandstein, Muschelkalk, Keuper und Lias. Aus einer mit len Ablagerung der aus Kalk und Schiefer bestehenden Liasonst entspringen in einer flachen Mulde die Schwefelquellen vu L, ren 14 zum Kurgebrauche verwendet werden, wovon die meiste terirdisch gefast und in Reservoirs geleitet sind, vier aber 2 1 kommen, nämlich:

- 1. Die Trinkquelle, liefert in einer Stunde 480 Badischel M.wasser;
- 2. Die Gasquelle, 100 Schritte von der vorigen entickt seit 1834 durch Bohren gewonnen, zeichnet sich durch ihrer s Reichthum an Schwefelwasserstoffgas aus.
- 3. Die Springquelle, 1826 erhohrt, liefert täglich 🕬 🛚 sche Ohm Schwefelwasser.
- 4. Die vierte unter dem Saalgebände entspringende Quele zu häuslichen Zwecken benutzt; das von dieser ablanfende W sowohl als das der unter der Erde gefasten, beinahe in eisen zirkel vor dem Kursaal liegenden übrigen Quellen wird in eis B voir geleitet, von wo es erwärmt für die Bäder benutzt wird.

Das M.wasser ist frischgeschöpft krystallhell, per von einem starken hepatischen Geruch, einem hepat harzigen Geschmack; in einem offenen Gefäse der ausgesetzt, wird es bald milchicht opalisirend, blist und bedeckt sich mit einem weißgelben Häutchen. Bassin der Springquelle setzt sich in ziemlich betracher Menge ein weißgelblicher, sehr zarter, fettigfühlender Niederschlag ab, der unter dem Namen bid de schlamms bei äußerlichen Lokalleiden benoch de schlamms bei äußerlichen Lokalleiden benoch sehmack lange Zeit in gleicher Stärke. Die Tengen der M.quellen beträgt 9—10°R., die der Springquelk ihrer Oberfläche 10,5, in der Tengen Gewicht 1,002, — die Wassermenge sämmtlicher M.4 len über 1700 Ohm in 24 Stunden.

Chemisch analysirt wurde das M.wasser school neuerdings von Geiger und Kölreuter. Nach Geenthält in sechzehn Unzen:

| 1, I                     | Die <b>T</b> | rinkquelle : | 2, 1 | Die Qu | elle im Kanal : |
|--------------------------|--------------|--------------|------|--------|-----------------|
| wefelsaures Natron       |              | 0,480 Gr.    |      |        | 0,525 Gr.       |
| tron, zum Theil kohlensu | ures         | u.           |      |        | •               |
| n Extractivatoff gebund  | enes         | 0,090 —      |      |        | 0,105 —         |
| wefelsaures Kali .       |              | 0,030 —      |      |        | 0,036 —         |
| wefelsaure Talkerde      | •            | 0,017 —      |      |        | 0,034 —         |
| ortalcium mit etwas      | Chlo         | r-           |      |        |                 |
| atrium . : .             | •            | 0,030 —      |      |        | 0,040 —         |
| ilensaure Talkerde       | •            | 0,647 —      | •    | •      | 0,758           |
| densaure Kalkerde        |              | 2,260        | •    | •      | 2,930           |
| telerde                  | •            | 0,170 —      | •    | •      | 0,260 —         |
| ilensaures Eisenoxydu    | 1            | 0,053 —      |      | •      | 0,044 —         |
| wefelbaltiges Harz       |              | 0,055 —      | •    | •      | 0,110           |
| wefelsaure Kalkerde      | •            | 0,108 —      |      | •      | 0,321           |
| ractivatoff              | •            | 0,260 —      | •    | •      | 0,240 —         |
| nganoxyd }               |              | Spuren       | •    | •      | Spuren          |
|                          |              | 4,200 Gr.    | -    | _      | 5,203 Gr.       |
| densaures Gas .          |              | 2,500 Kub.   | Z,   | •      | 3,000 Kub. Z.   |
| wefelwasserstoffgas      |              | 0,250 —      |      |        | 0,220           |
| thgas                    |              | 0,625 —      |      | •      | 0,500           |
|                          |              | 3,375 Kub.   | Z.   |        | 3,720 Kub. Z.   |

0 Gran des bituminosen Schiefers, aus welchem die Schween entspringen, enthalten nach Geiger:

| Chlornatrium mitschwef  | elsauren | Nat   | ron |         |     |
|-------------------------|----------|-------|-----|---------|-----|
| und Talkerde            | •        |       |     | 2,00    | Gr. |
| Gyps                    | •        |       |     | 4,00    | _   |
| Flüssiges Bitumen durch | Alkohol  | erbal | ten | 8,50    | _   |
| Bitumen durch Terpenti  | inoehl   |       |     | 100,00  | _   |
| Kohle und Bitumen durc  | h Hitze  | zersi | ört | 184,00  | _   |
| Kieselerde              |          |       |     | 345,50  | _   |
| Alaunerde               |          |       | •   | 6,00    | _   |
| Kohlensaure Kalkerde    | •        |       |     | 260,00  |     |
| Kohlensaure Talkerde    | •        |       |     | 16,20   | _   |
| Doppelt Schwefeleisen   | •        |       |     | 30,00   | _   |
| Manganoxyd              | •        |       |     | 4,00    | _   |
| Natron                  |          |       | •   | 3,73    |     |
| Kali                    | •        |       |     | 0,27    |     |
| Verlust an Feuchtigkeit |          |       | •   | 35,80   | _   |
|                         |          |       |     | 1000.00 | Gr. |

ileich ähnlichen kalten erdig-salinischen Schwefeln, wird das M.wasser zu Langenbrücken innerlich iuserlich in den genannten Formen von Hergt namentlich empfohlen: bei chronischen Krankheiten der sern Haut, Rheumatismen, — veralteten Geschwifflechten, Krätze und andern durch psorische Metaste entstandenen Leiden, — Stockungen im Pfortader-Uterinsystem, Hämorrhoiden, Hypochondrie, Hysterie, smalieen der Menstruation, — Dyskrasieen, Gicht, Sbeschwerden, — Verschleimungen, Blennorrhöen, ver ten Katarrhen, chronischer Bronchitis, anfangender und Lungenschwindsucht, — Scropheln, Rhachitis, chronischen Metallvergiftungen.

Erste Nachricht und Beschreibung von den Bestandtheile, brauch und Nutzen des Laugenbrücker M.wassers (von Dr. 5 beck.) Bruchsal 1768. — 1769.

Das Amalienbad zu Langenbrücken von Dr. Lutz. Mink.
Bronner in: Mone's Badischem Archiv. Bd. II.
Geiger's Magazin für Pharm. Bd. XII. S. 37. 65.
Brandes Archiv. Bd. XVIII. S. 45.

Hergt in: Hufeland und Osann's Journal. Bd. LXX. S. 64.

Poggendorff, Annalen der Physik u. Chemie. Bd. XVI. Hergt in: Geiger's Magazin für Pharmacie. 1830. Juli. H. Bronn, Gaea Heidelbergensis. Heidelberg u. Leipzig! L. F. Bley, Taschenbuch für Aerzte. Leipzig 1831.

Hergt in: Annalen der Pharmacie von Brandes, Geige Liebig. Bd. III. Heft 2, 1832.

v. Bruckmann, vollkommene Anleitung zur Anlage von sischen Brunnen. Heilbronn 1833.

Hergt in: Medic. Annalen. Bd. II, Heft 2, Heidelber S. 207.

F. J. Hergt, die Schwefelquellen und Bäder zu Langim Großherzogthum Baden. Heidelberg 1836.

Seither in: Medic. Annalen. Heidelberg 1837. Bd. III. 4. v. Gräfe u. Kalisch, Jahrbücher für Dentschlands Heidelberg 1837. S. 2008. U. 1838. S. 475. Jahrg. IV. 1839. Abth. 2, S. 47.

#### Es gehören hierher ferner:

Die M. quelle zu Wiesloch im ehemaligen Necktijetzt Unterrheinkreise, eine kalte Schwefelquelle unfern Langehat nach Bronner 10,5° R. bei 19,5° R. der Atmosphäre, auin sechzehn Unzen 6 Gran feste Bestandtheile, vorzüglich saures Natron, ausser diesem Chlornatrium und kohlensaure kohlensaure Talkerde, schwefelsaure Kalkerde, Chlorcalcian. I irlsruhe, in der im J. 1830 entuse versehen. Sie nimmt aber ihren nahen Flötzgebirgu chelkalks, urd liegehört zur klasse nen klar, farblos, von angenehmem, gelind ratur von 8,5° R.

nalyse enthalten sech-

..leinen

1,7 Kub. Z.

. 46.

È

m im Amte Bruchsal, eine kalte Temperatur von 5,5° R., das t in sechzehn Unzen:

Salzer: nach Bolley:



Kinnelaude

| Wicheleigine. | •     | •    | • | • | •    | •      | •  | • | Oharea    |
|---------------|-------|------|---|---|------|--------|----|---|-----------|
| Alaunerde     | •     |      | • | • |      |        |    |   | Spures    |
| Ammoniac      | •     |      | • |   |      |        |    |   | unbestim  |
|               |       |      |   | _ | 23,9 | Gr.    |    |   | 18,947 Cc |
| Schwefelwass  | ersto | ffga | 8 |   | 0,4  | Kub, 2 | Z. |   | 0,494 K   |
| Stickstoff    | •     |      |   |   | •    |        |    |   | unbest    |
| Kohlensaures  | Gas   | •    | • |   | •    | •      | •  | • | 3,611     |
|               |       |      |   |   | 0,4  | Kub.   | Z. |   | 4,035     |

M. Briegel, Beschreibung des Zaisenhäuser Bades. 172 J. S. Carl, von dem Gebrauche der Gesundbrunnen mit lage zur Untersuchung des Zaysenh. Bades. — In desses in morali. 1726.

J. A. Gefsner, Beschreibung der fünf Würtemberger Bert Zaysenhausen u. s. w. Stuttgardt 1746.

Historisch physikalische Nachricht von dem Zaysenhause in nen und Bad. (Von J. A. Gmelin.) Stuttgardt 1746.

Camerer in: Ephemerid. Acad. Nat. Cur. Cent. IV. obs. 13 Riedlinger in: Ephemerid. Acad. Nat. Cur. Cent. VII. 1 Obs. 55. 57.

v. Crell's chem. Annal. Bd. II. S. 97.

Kurze Beschreibuug des min. Gesund. und Heilbrosnen bei tzenhausen im Amte Bretten (v. D. F. Heimbilger). Massh. S

C. F. Salzer, Unters. der min. Quelle zu Zaisenhausen in: gazin von und für Baden. 1803. Bd. I. S. 394.

Maler in: Kölreuter's Gesundbr. I. Jahrg. 1820. S. 4. ff. Archiv der Pharmacie. Bd. XI. S. 310-315.

Die Zaisenhauser Schwefelquellen. In geschichtlicher, zegescher und chemischer Hinsicht beschrieben von Joh. Mar. M. Probst. Heidelberg 1836.

Die Soole zu Bruchsal im Murgkreise, jetzt Kerise, enthält nach Kölreuter in sechzehn Unzen:

| Chlornatrium .         | • |   |   | 40,60 Gr. |
|------------------------|---|---|---|-----------|
| Kohlensaure Kalkerde   | • |   |   | 1,56 —    |
| Chlorcalcium .         | • |   |   | 2,06 —    |
| Chlortalcium           | , |   |   | 0,40 —    |
| Schwefelsaure Kalkerde | • | • |   | 5,50 —    |
|                        |   |   | • | 50.12 Gr. |

Kölreuter a. a. O. II. Jahrg. S. 46.

Das Stephanienbad zu Beyertheim dicht bei Kur eine schwache, mit einem Badehause versehene M.quelle.

Das Stephanienbad zu Beyertheim bei Karlaruhe von F. ist hag. 1817.

Die Mquelle auf dem Allechaus bes Karlsruhe, in der e des Weges zwischen Karlsruhe und Durlach, im J. 1830 entt, gefast und mit einem Brunnen- und Badehause versehen. Sie 
ut aus dem Gerölle des Rheinthales zu Tage, nimmt aber ihren 
ülichen Ursprung wahrscheinlich in dem ganz nahen Flötzgebirge 
ut eisenhaltigen rothen Sandsteins und Muschelkalks, und liein 24 Stunden 1584 Kub. Fuss Wasser, Sie gehört zur Klasse 
reigen Eisenwasser, ihr Wasser ist vollkommen klar, farblos, von 
Geruch einer frischen Eisenauflösung, von angenehmem, gelind 
menziehendem Geschmack und der Temperatur von 8,5° R.

iach der von Kölreuter angestellten Analyse enthalten sech-Unzen:

| Chlorkalium mit Spuren v. Chlo | 0,54  | Gr.   |      |     |
|--------------------------------|-------|-------|------|-----|
| Chlorcalcium mit Spuren v. Ch  | lorma | gvium | 0,45 | _   |
| Kohlensaures Eisenoxydul       |       | ٠.    | 0,52 | _   |
| Kohlensaures Manganoxydul      |       | •     | 0,08 | _   |
| Kohlensaure Kalkerde           | •     |       | 4,45 | -   |
| Kohlensaure Talkerde .         |       |       | 0,36 |     |
| Kieselsaure und humussaure     | Tho   | nerđe | 0,20 | _   |
| Erdharzigen Extractivatoff     | •     | •     | 0,30 |     |
|                                |       |       | 6.90 | Gr. |

Kohlensaures Gas mit einer kleinen Menge Schwefelwasserstoffgas . 1,7 Kub. Z.

adischer Merkur, 1831, Nr. 43, 45, 46,

lie M.quellezu Mingolsheim im Amte Bruchsal, eine kalte telquelle, hat nach Salzer die Temperatur von 5,5° R., das Gewicht von 1,0015 und enthält in sechzehn Unzen:

|                      | . na | ch Salzer:   | nac  | ch Bolley:    |
|----------------------|------|--------------|------|---------------|
| blensaure Kalkerde . |      | 0,67 Gr      |      | 0,524 Gr.     |
| blensaure Talkerde . |      | 0,16 — .     |      | 0,723 —       |
| hlensaures Natron .  |      | 1,29 — .     | •,   | 3,548 —       |
| dernatrium           |      | 0,77 — .     | •    | 0,651 —       |
| Hercalcium.          |      | 0,06         |      |               |
| dwefelsaures Natron  |      | 1,94 — .     |      | 0,368         |
| isenoxyd             |      |              |      | 0,026         |
| honerde              |      | 0.84 — .     |      | 0,014 —       |
| hwefelharz           |      | 0,19 — .     |      |               |
| eselerde             |      |              | •    | 0,140         |
| zanische Substanz .  | •    |              |      | 0,065 —       |
|                      |      | 5,92 Gr.     | -    | 6,059 Gr.     |
| hlensauren Gas .     |      | 3,50 Kub, Z. | _    | 0,680 Kub. Z. |
| hwefelwasserstoffgas | •    | 5,25 —       | • ., | 0,477 —       |
|                      | •    | 8,75 Kub. Z. |      | 1,157 Kub. Z. |
| Theil.               |      | •            | D d  | d             |

Geiger's Magazin, Bd. XIV. S. 126.

Ueber die Liasformation bei Langenbrücken, Inaug. Dissert i Bolle y. Heidelberg 1837.

A. F. Speyer in: Hufeland's Journal der prakt. Heiks

Bd, LXXXVIII. St. 5. S. 48.

Noch ist im Niederthein-Kreise zu erwähnen:

Die Soole zu Rappenau, in Form von Soolbäders best

Teutschland geogn, geolog, dargestellt von Chr. Kefentei Bd. III. St. 1. S. 73.

C. Th. Griesinger, Wegweiser durch Heilbron will Soolenbäder Wimpfen, Jaxtfeld, Rappenau und dessen Ungder Stuttgart 1837.

# 2. Die Heilquellen des Oberrhein- und Set kreises.

Hier sind zunüchst zu erwähnen die M.quellen Kniebis im untern Schwarzwalde.

Der Kniebis, einer der höchsten Gebirgszüge des ternächtlichen Schwarzwaldes, beinahe bis zu 3000 f sich über das mittelländische Meer erhebend, die Gracheide von dem Königreich Würtemberg und dem Gracherzogthum Baden, ist merkwürdig als Geburtsstätten reicher und sehr ausgezeichneter M.quellen.

An dem westlichen Abhang desselben beginst Renchthal, welches die Eisensäuerlinge von Grieslust Petersthal, Freiersbach und in Seitenthälen Eisensäuerling von Antogast und die laue Therme vor State bach umschließet; — auf der östlichen Seite desselben mahlerische Rippoldsauer Thal, benannt nach den viel besten und weitversendeten M.quellen von Rippoldsau diese Quellen entspringen in einem Umfang von acht Staden, so daß sie recht gut in einem Tage besucht ver können.

Die M. quellen zu Rippoldsau im Amte sid fach, am südöstlichen Fusse des Kniedis, 1711 Fak in

. Marelle or water ushach, in einem stillen, sehr mahus dem Gandon ien Ursprug eisenhaltien .... 4 Stunden Gain en Eisenwaren, in fine ich einer ziehenden Com

der von Kolten

Chlorkali Chlorcalcian Kohlensaures = Kohlensaures Keblensaur .

Coblensaur. Lieselsaurardharz ...

ble .

M.

s Weges durchströmten Thale, in welches cher Thal einmundet. die vorwaltenden Gebirgsarten der Ge-

igen aus Gneufs, wurden schon von Taings, in Monographicen von Rehmann, nberg und Sauerbeck beschrieben. igenthum des Hrn. Balth. Göringer, t für die Annehmlichkeit und Bequemlichrpflegung der Kurgüste zu sorgen, so wie ler hier befindlichen Badeeinrichtungen und und Versendung des M. wassers. — Ausser h auch Vorrichtungen zu Douche-, Dampf-Die Kurgäste wohnen in einem sehr großen sich die Hauptquellen befinden, welche von uhalle umgeben sind.

sephsquelle wird in sehr beträchtlicher Menge Bezeichnung der Aechtheit führt jeder Kork einen Stempel mit der Inschrift "Rippoldsauer lung geschieht mit großer Sorgfalt, mit comm Gas, wozu das Gas der Leopoldsquelle been Art und mittelst einer ähnlichen Vorrichtung, nsbad.

hat sehr zugenommen.

1830 wurden versandt 447,611 Flaschen 1831 396,331 1832 393,502 1833 402,747 1834 538,447 1835 552,725 1836 590,820 1837

al der Kurgäste ist in ähnlicher Zunahme; im J. sur 240 Kurgäste, — im J. 1835 : 727, — im J.

590,000

ånstalt sind Hr. Dr. Roos und Hr. Dr. Sauerbeck.

beide

olgende, nur in dem quanandtheile verschiedene Mi-

hsquelle, klar, von eilinde zusammenziehenden trägt 8° R., ihre spec. Dd and

Schwere 1,005, ihre Wassermenge in einer Stude Maafs.

Sie ist nach Kölreuter's Angabe mit einem Brund regulator, einer, von reinem Zinn gefertigten, siehfürmig discherten Platte, verschen, durch welche die Entweichung des kohlensauren Gases gemindert, und das durch die siehfürmige nungen der Platte durchdringende, über derselben gesamseln geschöpfte M.wasser gleichfürmiger und reichhaltiger mit kohle rem Gas verbunden wird.

- 2. Die Wenzelsquelle, nur einige Schritten vorigen, weniger klar, von einem schwächern sie zusammenziehenden Geschmacke; ihre Temperaturk 8° R., ihr spec. Gewicht 1,025, ihre Wassermenge Maafs.
- 3. Die Leopoldsquelle, im Jahre 1830 enter entspringt entfernt von den übrigen nächst dem et Ufer der Wolf aus drei Felsenritzen eines an dieser zu Tage ausgehenden alten Schwerspathganges.— Wasser derselben ist klar, von einem angenehm säuer gelind zusammenziehenden Geschmacke, mit schwache geschmack von Schwefelwasserstoffgas; die Temperaträgt 8,5° R., das spec. Gewicht 1,003; die Wassersin einer Stunde 67 Maafs.

Die Fassung besteht nach Kölreuter's Angabe aus die linder von Sandstein, in welchem sich ein zweiter von diesem eine hohle Pyramide von demselben Metalle beniskt. Stärkeren Spannung des kohlensauren Gases im M.wasser.

- 4. Die M. quelle des Küchenschachtes, in einer Stunde 407 Maass Wasser, welches zur Berühlter Bäder benutzt wird.
- 5. Die M. quelle des Kunstschachtes, aller allen auf dem linken Ufer der Wolf und, wie die win einem Schacht eines ehemaligen Kupferbergwerksspringend; sie ist nicht gefast, wird nicht benutst giebt in einer Stunde 721 Maass Wasser.

weichend von den übrigen M.quellen besitzt diese einen Gen Schwefelwasserstoffgas, welcher wahrscheinlich durch Zerder in dem M.wasser enthaltenen schwefelsauren Salze

nemisch analysirt wurden die M.quellen von Klapund Kölreuter. — In sechzehn Unzen enthalten lölreuter:

|                          | 1. I   | Die Joseph  | hsq.:         | 2. D | ie Wenzelsq.: |
|--------------------------|--------|-------------|---------------|------|---------------|
| lensaure Kalkerde'.      |        | 9,48 Gr     |               |      | 5,30 Gr.      |
| densaure Talkerde .      | •      | 0,16        |               |      | 0,09 —        |
| wefelsauresNatron (krys  | tall.) | 15,60 —     |               |      | 8,87          |
| wefelsaure Kalkerde      | . ′    | 0,48 -      |               |      | 0,26          |
| sphorsaures Natron       |        | 0,24 —      |               |      | 0,14 —        |
| sphorsaure Talk- u. Thor | nerde  | 0,18        |               |      | 0,21 —        |
| selsaure Thonerde .      |        | 1,09 -      |               |      | 0,67 —        |
| ornatrium                |        | 0,12 -      |               |      | 0,08 —        |
| orkalium                 |        | Spuren      |               |      | Spuren        |
| ormagnium                |        | 0,24        |               |      | 0.14 —        |
| ssaure Kalkerde .        |        | Spuren      |               |      | Spuren        |
| aminösen Extractivstoff  |        | 0,12 -      |               |      | 0.09 —        |
| lensaures Eisenoxydul    |        | $0.76 \div$ |               | •    | 0,43          |
| hiensaures Manganoxydu   | ì      | 0,57 —      |               |      | 0,32 —        |
|                          | -      | 29,04 Gr.   |               | _    | 16,60 Gr.     |
| blensaures Gas           |        | 32.40 Ku    | b. <b>Z</b> . |      | 23.60 Kub. Z  |

## 3. Die Leopoldsquelle:

| Kohlensaure Kalkerde              | 6,15 Gr.   |
|-----------------------------------|------------|
| Kohlensaures Eisenoxydul          | 0,62 —     |
| Kohlensaures Manganoxydul .       | 0,40 —     |
| Kohlensaure Talkerde              | 0,20 —     |
| Schwefelsaures Natron (krystall.) | 12,20 —    |
| Schwefelsaure Kalkerdo            | 0,30       |
| Kieselsaure Thonerde              | 0,33 —     |
| Chlornatrium                      | 0,16 —     |
| Chlormaguium                      | 0,34 —     |
| Schwefelsaures Kali               | 0,51 —     |
| Schwefelwasserstoff Erdharz .     | 0,20 —     |
| <del></del>                       | 21,41 Gr.  |
| Kohlensaures Gas                  | 28,50 Kub, |

usser diesen M.quellen sind hier noch zweier künstlicher, von euter dargestellter M.wasser zu erwähnen, der Natroine und ich wefelnatroine, wovon die erstere aus dem M.wasser osephaquelle, die letztere aus dem M.wasser der Leopolds-

quelle bereitet wird und deren Benutzung den M.quellen von R. e

vielseitigere Benutzung verstattet.

Durch die Natroine wird die Josephaquelle zu einem Natsäuerling umgeschaffen. Die Darstellung geschieht, nach Vorsch des Erfinders, durch einen aus vier großen Cylindern bestehe Apparat, vermöge dessen das hierzu benutzte M.wasser wesenst Veränderungen seiner Mischungsverhältnisse erleidet, namentlich der Theil seines Gehaltes an Eisen verliert, dagegen eine stärker Innischung von kohlensaurem Gas erhält.

Das Wasser der Natroine ist vollkommen klar, perk sud, i einen angenehm säuerlichen, prickelnden und nur für des per Kenner noch bemerkbaren schwachen eisenhaften Geschmatigen dient daher in violen Fällen, wo das an Eisen reichere M.wasselben Quelle nicht geeignet ist, vor letzterem den Vorzag.

Die Schwefelnatroine dagegen wird aus dem M.wast Leopoldsquelle in vier großen, aus rothem Saudstein gebaren.

gehölten Cylindern in ähnlicher Art dargestellt.

Das Wasser derselben ist klar, schmeckt angenehm sied prickelnd und stark nach Schwefelwasserstoffgas, macht, mit großen Quantitäten getrunken, keine Magenbeschwerden und hat den Vortheil, dass eine bei weitem geringere Menge dieses Wahinreicht, um eine größere Quantität Schwefelwasserstoffges Organismus zuzuführen, als dies bei dem innern Gebrauch Bechwefelwasser möglich ist.

## Nach Kölreuter enthalten in sechzehn Unzen:

| 1. Die                          | Natroi | ne: 2  | . Die      | Sch | vefelasi |
|---------------------------------|--------|--------|------------|-----|----------|
| Saures kohlepsaures Natron      | 20,10  | Gr.    |            |     | 30,15 G  |
| Saure kohlensaure Kalkerde.     | 4,10   | _      |            |     | 3,30     |
| Saures kohlensaures Eisenoxydul | 0,30   | _      |            |     | 0,10 -   |
| Saures kohlens. Manganoxydul    | 0,10   | _      | •          |     | 0.41-    |
| Saure kohlensaure Talkerde      | 0,18   |        |            |     | 0.30     |
| Schwefelsaures Natron           | 15,60  | _      | •          |     | 125-     |
| Chlornatrium                    | 0,12   | -      | •          |     | 0,16-    |
| Chlorkalium                     | Spur   | en     | •          |     | Spare    |
| Phosphorsaures Natron .         | 0,30   |        | •          |     |          |
| Bituminösen Extractivetoff .    | 0,12   |        |            | •   | •'       |
| Schwefelsaure Kalkerde .        |        | ٠.     |            | •   | 0,30 -   |
| Kieselsaure Thonerde            |        | •      |            |     | - ننبه   |
| Chlormagnium :                  |        |        |            | •   | 0,34 -   |
| Schwefelsaures Kali             | •      | •      | •          | •   | 0,51 ~   |
| Schwefelwasserstoff Erdharz .   | •      | ••     | •          | •   | (1,3)    |
|                                 | 40,92  | Gr.    |            | -   | 45,18    |
| Kohlensaures Gas                | 15,00  | Kub, 7 | <b>Z</b> . | •   | 15,010   |
| Schwefelwasserstoffgas .        | • •    |        |            | •   | 6,       |
|                                 | 15,00  | Kub.   | _<br>Z.    |     | 21,00 54 |

Getrunken wirken die M.quellen die Se- und Excren bethätigend, auflösend, eröffnend, besonders diureund zugleich sehr stärkend.

Zu widerrathen bei Neigung zu Bluthusten, innern cerationen, organischen Krankheiten des Herzens oder rroßen Gefäße, scirrhösen Verhärtungen und Wasicht. - sind sie dagegen als Getränk und Bad vorweise empfohlen worden in allen den Krankheiten, wo bloss stärkend, sondern zugleich auch die Se- und etionen bethätigend, auflösend gewirkt werden soll, ntlich bei chronischen Leiden der Harn- und Genitalzeuge, Gries- und Steinbeschwerden, Blasenhämorien, Blasenkrämpfen, - Schwäche des Magens und nkanals, Verschleimungen, Saure, Magenkrampf, Wür-1, Stockungen, - Krankheiten des Uterinsystems, Anoeen der Menstruation, Suppressionen - und endlich stärkende Nachkur nach den Th.quellen von Baden · des Wildbades, - nach Umständen schon als Gek während des Gebrauches der Bäder dieser Therquellen.

- J. Th. Tabernämontanus a. a. O. Kap. 79. S. 434.
- l'. Geiger, vom Rippoltsauer Gesaudbrunnen. 1695.
- J. Bauhin, de aquis med. nov. method. p. 108.
- Agricola, von den warmen und Wildbädern im Schwarzwalde. erg 1610.
- M. Sebitz, Beschreibung u. Widerlegung der Missbräuche beim rauch des Sauerbrunnen. Strasburg 1647. S. 24 u. folg.
- Vom Rüppoltzauer oder Rüppelein Sauerbrunnen in der Herraft Hausen. Strasburg 1658. 1684.
- Newer Bericht vom Rüppoltzawer oder Rüppelinsawer Sauernen in der Landgrafsch. Fürstenberg. Strasburg 1658. — 1660. 1684.
- L. Hurter's kurz. Bericht von dem wiedergefundenen Bippoltsr Gesundbrunnen. Freiburg 1717. — 1718.
- Selb in: Denkschriften der vaterländischen Gesellsch, v. Aerzten Naturf, Schwabens, Bd. I. S. 398.
- Medizinisch-physikalisch. Gutachten üb. den Gehalt u. die Wirig derer beider Rippolsauer M.q., von Jos. Lamb. Baader, J. Meyer, J. M. Böhm und S. F. König. 1756.
  - L. Edel, fons aquae salientis in vitam. Friburgi 1758.

J. Boeckler, diss. med. sist. historiam et analysia fostis li polsaviensis. Argentorati 1762.

Salzburger med. chir. Zeitung. 1791. Bd. 1. Beilage zu Nr. 1. Nachricht von dem R. Sauerbrunnen, mit der neuesten Einerschen Analyse vom Jahre 1790. 1791.

Klaproth's Beiträge. Bd. IV. S. 395.

W. L. Külreuter a. a. O. II. Jahrgang. S. 34. S. 13-4215-229.

Das Bad Rippoldsau u. seine Heilquellen von W. A. Rehn Donaueschingen 1830.

Die Leopoldsquelle zu Rippoldsau. Heidelberg 1833.

Roos, observations médicales sur les effets des eaux et des bains en général et sur l'emploi des bains de vapeun douches à Rippoldsau en particulier. Paris 1833.

K. H. v. Fahnenberg, Rippoldsau und dessen Heikreit Umrisse. Baden 1836.

Osann in: Hufeland und Osann's Journal der prakt. Bd. LXXXV. St. 2. S. 107.

K. H. v. Fahnenberg, die Heilquellen am Kuiebin S. 4 v. Gräfe und Kalisch a. a. O. Jahrg. IV. 1839. Abth. 1 Rippoldsau et ses eaux minérales (par Dr. Sauerbect) bourg 1840.

### An diese reihen sich:

Die M.quelle zu Griesbach im Amte Oberkirche, Fuss über dem Meere erhaben, am Fusse des 2960 Fuss überere erhabenen Kniebis, in einem engen romantischen, vos de durchströmten, rings von hohen Bergen umschlossenen Thak-Rippoldsau nur durch eine Gebirgswand, die Holzwälder Hüfenschoch, getrenut, — dreiviertel Stunden von Bad fünf Stunden von Bad Sulzbach, vier von Oppenau, sechs mikirch, zwölf von Strasburg.

Die Gebirgsart, aus welcher die M.quelle zu Griesbach ist Urgebirge, Granit und Gueus.

Schon im sechzehnten Jahrhunderte bekannt, erfreut sich bach gegenwärtig guter Einrichtungen zur Aufnahme von kasse wie zur zweckmäßigen Benutzung der M.quelle. Das Etablichenten von Friedr. Dollmätsch und Jos. Monschnicht blos Vorrichtungen zu Wasserbädern, sondern auch Appellenten des kohlensauren Gases. — Die Zahl der Krüftigt jährlich im Durchschnitt 250 bis 300.

Das M.wasser ist klar, perit sehr, hat einen säuerlichen ziehenden Geschmack, seine Temperatur beträgt 8° R., seinsches Gewicht 1,002. Das in demselben enthaltene Eises lensaure Gas scheint sehr fest an das Wasser gebundes

inkquelle, welche im J. 1838 neu gefusst wurde, liesert in einer 7352 Knb. Fuss Wasser.

nen Mischungsverhältnissen nach zu der Klasse der erdig-sali-Eisenquellen gehörig, enthält es in sechzehn Unzen:

# nach Bückmann und nach Kölreu-

|                           | Salzer:      |            |   | ter     | :   |
|---------------------------|--------------|------------|---|---------|-----|
| wefelsaures Natron .      | 6,75 Gr.     |            |   | 6,25    | Gr. |
| ne schwefelsaure Kalkerde | • •          |            | • | 19,00 - | _   |
| ornatrium                 | 0,33 —       |            |   | 0,50 -  |     |
| wefelsaure Kalkerde .     | 1,39 —       |            |   | • •     |     |
| hlensaure Kaikerde        | 10,09 —      |            |   |         | ,   |
| res kohlensaures Eisen .  |              |            | • | 3,00 -  | -   |
| enoxyd                    | 0,93 —       | •          | • |         |     |
|                           | 19,49 Gr.    |            |   | 28,75   | Gr. |
| hlensaures Gas            | 22,07 Kub. 2 | <b>Z</b> . |   |         |     |

th Kölreuter's neuester Untersuchung vom J. 1839 enthält nkquelle in sechzehn Unzen Wasser, als Resultat der Analyse lbdampfen des M.wassers im wasserleeren Zustande:

| Kohlensaure Kalkerde .     |      |   | 9,33 <b>Gr</b> . |
|----------------------------|------|---|------------------|
| Koblensaure Talkerde .     |      |   | 2,39 —           |
| Kohlensaures Eisenoxydul   |      |   | 0,75 —           |
| Kohlensaures Manganoxydu   | 1    |   | 0,20             |
| Schwefelsaures Natron .    | •    |   | 6,09 —           |
| Schwefelsaures Kali .      |      |   | 0,31 —           |
| Schwefelsaure Kalkerde     | •    | • | 1,63 —           |
| Schwefelsaure Strontianerd | В    |   | Spuren           |
| Chlornatrium               |      |   | 0,23 —           |
| Phosphorsaure Talkerde     | •    | • | 0,28 —           |
| Kieselsaure Thonerde .     |      | • | 0,75 —           |
| Quellsaure Kalkerde u. Erd | harz | • | 0,24 —           |
|                            |      |   | 22,20 Gr.        |

Kohlensaures Gas, durch Siedhitze aus dem M.wasser entbunden

42,20 Kub. Z.

eselbe enthält in gleicher Menge Wasser nachstehende Verbinvon Säuren und Salzbasen, wie solche im M.wasser als näctandtheile anzunehmen sind:

| Saures kohlensaures Natron .      | 4,10  | Gr. |
|-----------------------------------|-------|-----|
| Saure kohlensaure Kalkerde .      | 12,49 | _   |
| Saure kohlensaure Talkerde .      | 0,38  | _   |
| Saures kohlensaures Eisenoxydul   | 1,10  | _   |
| Saures kohlensaures Manganoxydul  | 0,30  |     |
| Schwefelsaures Natron (krystall.) | 4,20  | _   |
| Schwefelsaures Kali               | 0,31  |     |

| Schwefelsaure Talkerde            | 3,10 Gr.  |
|-----------------------------------|-----------|
| Schwefelsaure Kalkerde            | 1,63 —    |
| Schwefelsauren Strontian u. Baryt | Spuren    |
| Chlornatrium                      | 0,23 —    |
| Phosphorsaure Talkerde            | 0,28      |
| Kieselsaure Thonerde              | 0,75      |
| Quellsaure Kalkerde u. Erdharz    | 0,24 —    |
| •                                 | 29,11 Gr. |

Hiernach gehört das M.wasser zu Griesbach zu den hößen Eisenwassern Teutschlands und übertrifft die Pyrmonter und bacher Mineralquellen hinsichtlich seines Gehaltes an kehmen Eisen.

Innerlich und äußerlich angewendet, wirkt dasselbe beiebes sammenziehend, stärkend und wird mit Recht in allen des kraiten gerühmt, wo die stärkeren Eisenwasser indicirt sind. Ma pfiehlt es daher als Bad und Getränk namentlich bei Schwick Verdauungswerkzeuge, Magenkrampf, Neigung zur Säure, Vermung, Durchfällen, — allgemeiner Schwäche des Nervensystem chronischen Krankheiten der Geschlechtswerkzeuge, Chlorein, malieen der monatlichen Reinigung durch Schwäche bedies Schleimflüssen, anfangender Schleimschwindsucht, Fluor albus, morrhoiden, Hypochondrie und Hysterie, — chronischen Leite Urinwerkzeuge, Stein- und Griesbeschwerden, — gichtische hartnäckigen rheumatischen Beschwerden, in so fern sie sich als Schwäche gründen, — Scropheln und Rhachitis, — chronischer ausschlägen.

Th. Tabernämontanus a. a. O. Cap. 73. 427.

Von dem Greyfsbucher und vom Sanct Petersbrunnen, bestem Schwarzwald nicht weit von d. Stättlin Oppenaw geleger burg 1590.

Des deux fonts dites de Griesbach et de Saint Piers ! trouvent dans la foret noir proche de la petite ville d'Oppes. bourg, 1599. — 1719.

Georg Graeseccius, Dr. zu Strafsburg, fons salais Petrina d. i. gründliche Beschreibung der weltberühmten Brusselen des Heils, des genannten St. Petersthals und Griesbacher Wassers. Strafsburg 1607. — 1608. — Lateinisch 1617.

Joh. Matth. Hessi rationalis et empirica thermarus acarum Badensium descriptio. Hanovrine 1608.

Agricola, von den warmen und Wildbüdern im Schwiff Amberg 1610.

Melch. Sebitzii dissert. de acidulis. Argentorati 162.

Guil. F. Hildanus, de thermis Valesianis, acidulis Grésibus, item thermis Piperinis, adiecta illarum thermarum tuina. Francof. 1629.

- Observat. med. chirurg. Francof. 1640, lib. II.

Ph. Rhumelii thermarum et acidularum descriptio, vornehmber auf den Griesbacher, Petersthaler und Egrischen Sauerbrunrichtet. Tübingen 1631.

L. Stenzel, Lebensbalsam in der Djät und Universaltinctur, lem Griesbacher Sauerbrunnen bestehet, Strasburg 1714.

Sebitz, Beschreibung und Widerlegung der Missbräuche beim ich der Sauerbrunnen. Strasburg 1747. S. 24 u. f.

M. Böckmann, physikalische Beschreibung der Gesundbrund Bäder Griesbach, Petersthal und Antogast. Carlsruhe 1810.

s Renchthal und seine Bäder Griesbach, Petersthal, Antogast, bach und Sulzbach, mit einem botan. Anhange von Zentner. g 1927. — Karlsruhe 1839.

ilreuter a. a. O. 1. Jabrg. S. 146—153. — II. Jabrg. S. 36. – 229.

J. A. Werber, Theorie der Quellen nebst einer medizinischben Abhardlung über die Heilquellen am Kniebis. 1831.

H. v. Fahnenberg, die Heilquellen am Kniebis, Rippoldsau, ch, Antogast, Freiersbach, Nordwasser und Sulzbach. Ein ist Kurgäste und Reisende. Karlsruhe und Baden 1838.

ann in: Hufeland und Osann's Journ, der prakt. Heilk. XXV. St. 2. S. 110.

Gräfe u. Kalisch a. a. O. IV. Jahrg. 1839. Abth. 2. S. 148. J. A. Werber, der Stahlsäuerling zu Griesbach am Fuße ebis im Grofsherz. Baden. Karlsruhe und Freiburg 1840.

M. quellen zu Antogast im Amte Oberkirch, eine Stunde zbach, anderthalb Stunden von Petersthal entfernt, bei dem Depenau in dem rings von hohen Bergen umgränzten Thale wach, — der Zahl nach drei, in ihrem Gehalte nicht wesentchieden, zu der Klasse der erdig-alkalischen Eisenquellen geimlich: 1. die Urquelle, welche zu Bädern benutzt wird, lte Trinkquelle, welche ausser Gebrauch ist, und 3. die rinkquelle.

gast gehört zu den ältesten Gesundbrunnen des Schwarzwalinen Namen leiten Einige von der Benennung "fons antis" ab, welche ihm schon im J. 1538 Jacob Wacker,
in Kolmar gegeben haben soll. — Die gegenwärtigen Wohntgebäude sind Eigenthum von Anton Huber. — Die Zahl
jäste belief sich in den letzten Jahren durchschnittlich nur
— Das M wasser wird auch versendet und beträgt die Verjährlich noch 20—30,000 Krüge.

Wasser der M. quellen ist hell, kalt, hat einen angenehmen, zusammenziehenden, aber mehr prickelnden Geschmack, als zer von Griesbach; sein spec. Gewicht beträgt 1,00230. Sechzen enthalten:

## 3. Die Sophienquelle:

| Saures muriatisch kohlensaure Na-                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| trontalkerde                                                                                              | 4,50 Gr.      |
| Saure kohlensaure Kalkerde .                                                                              | 16,46 —       |
| Saures kohlensaures Eisenoxydul                                                                           | 0,34 —        |
| Saures kohlensaures Manganoxydal                                                                          | 0,10          |
| Schwefelsaures Natron (krystall.)                                                                         | 5,40 —        |
| Schwefelsaures Kali                                                                                       | 0,60 —        |
| Kieselsaure Thonerde .                                                                                    | 0,30 —        |
| Quellsaure Kalkerde mit Bitumen                                                                           | 0,20 —        |
| •                                                                                                         | 27,90 Gr.     |
| oder: nach Abrechnung des zwei-<br>ten Verhältnisses der Kohlensäure                                      |               |
|                                                                                                           | 20,00 0       |
| Kohlensaures Gas durch Siedhitze<br>aus dem M.wasser entbunden                                            | 46,10 Kub. Z  |
| oder: nach Zurechnung des zwei-<br>ten Verhältnisses der Kohlensäure<br>zu den salzigen kohlensauren Ver- |               |
| bindungen                                                                                                 | 35,10 Kub. Z. |

Eine kürzlich neu aufgefundene, den Andreas Kesslett Erben gehörende M.quelle, von derselben physikalisch-chemisch genthümlichkeit, wie die übrigen Petersthaler M.quellen, von Temperatur, ist gefasst und von dem Bergrath F. A. Walchaf Karlsruhe chemisch geprüft. Sie enthült in einem badischen für

| Kohlensaure Kalkerde  |      |       |     | 8,97 Gr.       |
|-----------------------|------|-------|-----|----------------|
| Chlornatrium .        |      |       |     | 4,09 -         |
| Schwefelsaures Natron | 1    |       |     | 4,00 —         |
| Kohlensaures Natron   | eir  | ige G | ran | (nicht gemales |
| Kohlensaures Eisenoxy |      |       |     |                |
| kohlensaurem Mange    | noxy | ydul  |     | 0,74 —         |
| Kieselerde mit etwas  |      |       |     | 0,73 —         |
| Quellsäure            |      |       |     | Spuren         |
| Kohlensaures Gas, dur | ch K | chen  | des |                |
| M.wassers entwickel   |      |       | -   | 40,60 Kul. L   |

Wenn gleich die M.quellen zu P. im Allgemeinen auf des ven- und Blutsystem erregend-stürkend wirken, analog verstellen, so erfährt doch nach Verschiedenheit der verstellenstellen in den einzelnen M.quellen die Wirkung dersels sentliche Modificationen. — In der Salzquelle prädominist nich in ihren Mischungsverhältnissen, sondern auch Wirkungen ist bersalz, — in der Stahlquelle dagegen das kohlensaure Eisen und das kohlensaure Gas, — in der Sophienquelle dagegen ist hältnismäßig großer Reichthum an kohlensaurer Kalk- auf Ta

h die letztere eine hesondere Wirkung auf die Harnwerkzeuge, leimhäute und das Drüsen- und Lymphsystem erhält.

- . Tabernämontanus a. a. O. Th. II. Kap. 78. S. 431. dem Greyfsbacher und Sanct Petersbrunnen. Strasb. 1590. 5emeine Badeordnung für Petersthal. 1605.
- 5. Agricola, von den warmen und Wildbädern im Schwarz-Amberg 1610.
- Pfautii Nosomachia carmine descripta, itemque inscriptiones foutium, thermarum ferinarum, acidularum vallis Petrinae. 1618.
- Ph. Rhumelii thermarum et acidularum descriptio vorb aber auf den Griesbacher, Petersthaler u. Egrischen Sauergerichtet. Tubing. 1631.

Graeseccius, fons salutis scatebra etc. cf. Griesbach.

- n. Keck, Gebet, darin Gott für die edlen u. heilsamen Sauerzu Petersthal und Griesbach gedankt wird. 1647.
- Sebitz, Beschreibung u. Widerlegung der Missbräuche beim ch der Sauerbrunnen. Strasburg 1747. S. 24 u. folg.
- H. Behr, ausführliche Beschreibung des Gesundbrunnens zu ersthal, sonst auch das welsche Bad genannt. Strasb. 1750.

  medicina consultatoria. p. 16.
- R. Spielmann, de acidulis Petrinis. Argentor. 1762.
- M. Böckmann, physikalische Beschreibung der Gesundbrunlesbach, Petersthal und Antogast. Karlsruhe 1810.

lreuter a. a. O. II. Jahrg. S. 30-32 176-184, 215-229, Zentner, das Renchthal und seine Bäder. Freiburg 1827, —

- . J. A. Werber, Theorie der Quellen, nebst einer medizinischchen Abhandlung über die Heilquellen am Kniebis. Freiburg
- die Heilquellen von Petersthal am Fusse des Kniebis. g 1838.
- H. v. Fahnenberg, die Heilquellen am Kniebis im untern zwalde. Carlsruhe und Baden 1838. S. 27. 70.
- ann in: Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. XXV. St. 2, 8, 110.
- Gräfe u. Kalisch a. a. O. IV. Jabrg. 1839. Abth. 2. S. 153.
- ie M. quellen von Freiersbach, gleichfalls in dem Renchntspringen eine Viertelstunde südlich von Petersthal, sind gut
  mit einem erst kürzlich erweiterten, zweckmäßig eingerichternnd Wohnhause versehen, und jetzt Eigenthum des Joh.
  g. Die Zahl der Kurgüste betrug in den letzten Jahren durchich 200-250.

befinden sich hier zwei M.quellen: die Schwefelquelle, enhaltiges Schwefelwasser, von 10° R. Temperatur, dessen r klar, von prickelndem Geschmacke und einem hepatischen Geruche ist, — und das Sauerwasser, ein den Petentheix Griesbacher Eisenquellen ähnliches M.wasser.

Nach Külreuter's Analyse enthält in sechzehn Unzen:

| 1. Die Schwefelsgelle: 2 De | Der Säter | ı |
|-----------------------------|-----------|---|
|-----------------------------|-----------|---|

| Freies Kohlensaures Gas    | 16 | 8    | Par. K   | Z. |   | 20 Par   |
|----------------------------|----|------|----------|----|---|----------|
|                            | 7, | 49   | Gr.      |    |   | 10,53 9  |
| Erdharzigen Extractivstoff | •  | •    | •        | •  | ٠ | 0,20 -   |
| Hydrothionbitumen          | 0  | ,36  | _        | •  |   |          |
| Kieselsaure Thonerde       | 0  | ,30  | -        |    |   | 0,35 -   |
| Chlornatrium               | 0  | ,13  | _        |    |   | 0.10 -   |
| Schwefelsaure Kalkerde .   | 0  | ,15  | _        | •  |   | 0,D -    |
| Schwefelsaures Natron      | 9  | ,20  | -        |    |   | 4,3 -    |
| Kohlensaures Manganoxydul  | C  | ,20  | <u>.</u> |    | • | ا - الله |
| Kohlensaures Eisenoxydul . | 0  | ,44  | _        |    |   | - 4.0    |
| Kohlensaure Talkerde       | (  | ,15  |          |    |   | 0,15 -   |
| Kohlensaures Natron        | 0  | ,46  | _        |    |   | 0,30 -   |
| Kohlensaure Kalkerde       | :  | 3,10 | Gr.      |    |   | 4,20 61  |

Benutzt wird das M wasser als Getränk und Bad; die Bäin den aus dem Wasser beider M.quellen bereitet.

Der innere Gebrauch der eisenhaltigen Schwefelquelle bei bilfreich erwiesen bei verschiedenen Leiden des Unterleibes, der und der äußern Haut. Hergt empfiehlt es bei alten Fußgestren, atonischen Leiden der Schleimhäute, Hümorrhoidalleide Menstruationsbeschwerden mit dem Charakter der torpiden Schwathrin er giebt diesem M.wasser in allen den Fällen, is was Langenbrücker Schwefelwasser empfohlen wird, den Vorzegterem dagegen bei Krankheiten der Respirationsorgane.

Osann in: Hufeland und Osann's Journ. der prakt Bd. LXXXV. St. 2. S. 110.

Hergt in: Heidelberger Med. Annalen. 1836. Bd. II. Ed. K. H. v. Fahnenberg, die Heilquellen am Kniebis. S. v. Grüfe u. Kalisch a. a. O. Jahrg. IV. 1839. Abth.

Hieran reihen sich die in Seitenthülern des Renchthales en genden M.quellen Nordwasser und Sulzbach.

Die M. quelle von Nordwasser im vorderen Theile ist les Lierbach, eine halbe Stunde hinter Oppenau, auf dem West Allerheiligen, auf einem Bauernhofe, Nordwasser genannt. Säuerling. Die M.quelle, Eigenthum des Auton Sinner, weinigen Jahren gefacht und daselbst ein Wohn- und Badelsbaut. Das M.wasser, von dem noch keine Analyse bekannt ist. Sisher nur als Getränk benutzt.

las M. wasser zu Sulzbach in dem Sulzbacher Thale, anib Standen von Nordwasser, eben so weit von der Amtsstadt
irch, eine Stunde von Oppenau entfernt, auf drei Seiten von
i und Waldhöhen umgeben und nur das Thal entlaug gegen die
zu eine freie Aussicht darbietend. Die hier befindlichen Badeohngebäude sind sehr einfach.

e M.quellen entspringen funfzig Schritte von dem Kurgebünde taus Gneus, sind gefast und bedeckt mit Sandsteinplatten. wasser hat die constante Temperatur von 17° R., ist volla klar und bleibt es auch der Einwirkung der Luft längere isgesetzt; der Geschmack ist schwach salzig, etwas alkalisch, et sich aber durch eine eigenthümliche Weichheit, fast seisen-Beschaffenheit aus, welche sehr wohlthuend auf die äußere virkt. Das spec. Gewicht verhält sich wie 1001: 1000.

chzehn Unzen des M.wassers enthalten nach der von Kölreu1 J. 1836 angestellten Analyse:

| Basisch-muriatisch-kohlensaures | Tal | lk-       |
|---------------------------------|-----|-----------|
| erde-Natron                     |     | 5,60 Gr.  |
| Kohlensaure Kalkerde            |     | 3,30 —    |
| Quell- und kieselsaures Natron  | •   | 0,40 —    |
| Schwefelsaures Natron .         |     | 2,10 —    |
| Schwefelsaures Kali             |     | Spuren    |
| Kieselsaure Thonerde            |     | 0,20 —    |
| Bituminösen Extractivstoff .    | •   | 0,25 —    |
|                                 |     | 11,85 Gr. |

as in dieser Analyse zuerst aufgeführte vierfache Salz wurde Verdunstung des M. wassers bei einer Wärme, die nie über var, erhalten, nachdem die kohlensaure Kalkerde sich allmähfreien Krystallen ausgeschieden hatte und abgesondert worar.

s Sulzbacher M.wasser, in seiner Qualität sehr ähnlich dem chlangenbad, wirkt diesem analog, den krankhaft erhöhten Erestes des Nervensystems herabstimmend, beruhigend, erweichend, erschlaffend, auflösend und hautreinigend.

s Bad, aber auch als Getränk angewendet, hat sich dasselbe ch erwiesen bei: sehr reizbaren nervenschwachen Individuen, mentlich bei Leiden der Respirationsorgane mit großer Aufredes Nerven- und Blutsystems, selbst bei Phthisis incipiens, — ronischen, rheumatischen und gichtischen Leiden, — Untereschwerden und Hautkrankheiten.

.H.v. Fahnenberg, die Heilquellen am Kniebis. S. 83,84-88.

#### An diese schließen sich:

Die M. quelle zu Badenweiler im Treisam-(jetzt Oberhei Kreise in einer sehr reizenden Gegend, schon von den Römens kannt und benutzt, wie die im Jahre 1784 aufgefundenen und an von Weinbrenner untersuchten Ruinen alter kolossaler Bilden weinen. — Die Zahl der Kurgüste belief sich in den letzten his jährlich auf einige hundert.

Ihr M.wasser zeichnet sich aus durch seinen geringen Gehr festen und flüchtigen Bestandtheilen, hat die Temperatur von 3º

und enthält in sechzehn Unzen:

|                  |      |     | na | en Koi | reut | er: | Baci | 2 Cillies |
|------------------|------|-----|----|--------|------|-----|------|-----------|
| Kohlensaure Kall | kerd | e . |    | 0,700  | Gr.  |     |      | 0,96 Gz   |
| Schwefelsaure K  | alke | rde |    | 0,380  |      |     |      | 0.52 -    |
| Chlortalcium     |      |     |    | 0,330  | -    |     |      | .         |
| Chlorcalcium     |      |     |    | 0,080  | -    |     |      | 0,22 -    |
| Extractivatoff   |      |     |    | 0,016  | _    |     |      |           |
|                  |      |     |    | 1,506  | Gr.  | •   |      | 1,70 Ge   |

Salzer vergleicht es mit dem Th.wasser von Pfessers, bestendtheilen, hat indes de peratur von 30° R.

Empfohlen wird es als Bad und Getränk von Salzer bei ckungen im Unterleibe, chronischen Hautausschlägen, gichtische rheumatischen Beschwerden, — von Marx bei chronisches M krankheiten krampfhafter Art.

- G. Eschenreuter a. a. O. S. 28.
- G. N. Döderlein's Beschreibung des Bades zu Bades Basel 1672.
  - M. Gerbert, descriptio therm. Badenweiler. 1784.
  - C. L. Posselt's Wissenschaftl, Magazin, Bd. III. St. 4
- W. L. Kölreuter's M.q. des Gr. Baden. II. Jahrs § 5200-250.

Teutschland geogn. geolog, dargestellt von Kefersteil St. 1. S. 24.

Das Bad an der Hub im Bezirksamte Bühl des Kinik-Oberrhein-) Kreises, von Baden zwei, von Strasburg vier Meis fernt, mahlerisch am Fusse boher mit Wein und Wald bei Berge gelegen.

Bekannt seit dem sechzehnten Jahrhundert, schon von G.Estreuter, Tabernäm ontanus und Günther v. Andes gerühmt, besitzt es gegenwärtig ein großes Badehaus au nungen für Kurgäste und Badekabinetten. — Die verwahrt birgsformation ist Gneus und Granit, entfernter finden sich kohlen.

Das M. wasser ist klar, fast geruchlos, von einem fales.

#### n Geschmack, hat die Temperatur von 23,6° R. und enthält izehn Unzen:

|         |         |       |       | nach   | Kölreute   | r: | na | ch Salzer:    |
|---------|---------|-------|-------|--------|------------|----|----|---------------|
| atrium  |         |       |       |        | 12,000 Gr. |    |    | 14,040 Gr.    |
| ılcium  | •       |       | •     |        | 0,166 —    |    |    | 0,180 —       |
| ılcium  | •       |       |       | ÷      | 0,333 —    |    |    | 0,420 —       |
| elsaur  | e Kalk  | erde  |       |        |            |    |    | 4,260         |
| schw    | efelkol | blens | aure  | Kalk   | -          |    |    | -,            |
| •       |         |       |       | •      | 6,000 —    |    |    |               |
| saure   | Kalke   | ebr   |       |        |            |    |    | 2,160         |
| ı kohle | Dsaur   | es Ei | sen I | nit Ex | <b>K-</b>  |    | -  | ,             |
| ivstoff | •       |       |       |        | 0,062 —    |    |    |               |
| Saures  | Eisen   | oxyd  | ul    |        |            |    |    | 0,060 —       |
| :rde    | •       |       |       |        | 0,125 —    |    |    | 0,180 —       |
|         |         |       |       |        | 18,866 Gr. | -  |    | 21,300 Gr.    |
| saures  | Gas     |       |       |        |            |    |    | 3,432 Kub. Z. |

perlich und äußerlich hat man das M.wasser besonders bebei Stockungen im Unterleibe, namentlich Krankheiten des systems.

Th. Tabernämontanus a. a. O. Cap. 32. S. 539.

Eschenreuter a. a. O. S. 33.

antheri Andern. comment. p. 88.

bil. Leucippus conf. Baden.

- F. Salzer, Untersuchung der Mineralquellen zu Baden und Hub in: Klüber's Beschreibung von Baden. Th. I. S. 70. S. 215.
- J. Schütz, Nachrichtüber d. Kurort in der Hub. Carler. 1813.

lie M. qu'elle zu Ueberlingen bei der Stadt dieses Namens ekreise, 1223 Par. Fuß über dem Spiegel der Nordsee, am nordlen Ufer des Bodensee's, welcher nach dieser Stadt den Namen eberlinger Sees führt, drei Meilen östlich von Schaffhausen, ist nem Badehause versehen, das die nöthigen Vorrichtungen zu 17-, Douche-, Tropf- und Dampfbädern, so wie gut eingerichtete zimmer für Kurgäste umschließt.

ie Nachrichten über dieses Bad reichen bis zum J. 1505 zugegenwärtige Besitzer desselben sind die Hrn. H. v. Kiesow
Ed. Schuster, denen dasselbe schon manche Verbesserung,
seit dem J. 1838 eine neue zweckmäßigere Fassung der nahe
em Badehause befindlichen M.quelle verdankt. — Die Zahl der
äste betrug im J. 1837 in der Badeanstalt 216, ausser derselben in
thäusern gegen 50. Gegenwärtiger Badearzt ist Hr. Dr. Molitor.
Die M.quelle ist klar, farblos, setzt in dem Reservoir einen ocher"Niederschlag ab, und liefert in einer Stunde 60—70 Kub. F.

Wasser. Die Temperatur beträgt 11,5° R., das spec. Gewicht is Eine Erwähnung verdient noch ein in dieser Quelle bestecht periodisches Steigen und Fallen des Wassers.

Analysist wurde dasselbe von Tscheppe (1825), Herberg (1831) und neuerlich von W. Pfeffer. Sechzehn Unzen entität

|                    |        | nac   | b Ts  | chep   | pe:        | nach | Herben    |
|--------------------|--------|-------|-------|--------|------------|------|-----------|
| Chlorsalze .       | •      |       | 0,117 | Gr.    | •          |      |           |
| Chlornatrium .     |        |       | •     |        |            |      | 0,30280 @ |
| Chlormagnium .     |        |       |       | •      |            |      | 0,1993 -  |
| Schwefelsaure S    | alze   |       | 0,155 |        |            | •    |           |
| Schwefelsaures !   | Natron |       | •     | •      |            |      | 0,3904 -  |
| Kohlensaures Na    | itron  |       | 0,077 | _      |            |      | 0,1460    |
| Kohlensaure Kal    | kerde  |       | 1,143 |        |            |      | 0,8850    |
| Kohlensaure Tal    | kerde  |       | 0,853 | _      |            |      | 0,50600   |
| Kohlensaures Ei    | senoxy | dul   | 0,576 |        |            |      | 0,43424   |
| Kohlensaures Ma    | angano | xydul |       |        |            |      | 0,03936   |
| Stickstoffhaltiger | Stoff  | ٠.    |       |        |            |      | 0,32600   |
| Kieselerde .       |        |       | 0,247 | _      |            |      | 0,32000   |
| Thonerde           |        |       | •     |        |            | •    | 0,06000   |
| Extractivatoff .   | •      | •     | 0,120 |        |            | •    |           |
| •                  |        |       | 3,288 | Gr.    | -          |      | 3,608     |
| Kohlensaures Ga    | 8.     |       | 2,223 | Kub. 2 | Z.         | •    | 2,666     |
| Stickgas           | •      | •     | •     | •      | •          | •    | 0,433     |
|                    |        |       | 2,223 | Kub.   | <b>Z</b> , |      | 3,099 M   |

Die von W. Pfeffer nach der neuern Fassung angestellyse (1838) ergab im Ganzen ein mit der Herbergerschen fast übereinstimmendes Resultat, nämlich in sechzehn Unzest

| Schwefelsaures Natron  | _    |       | 0,38981 | Gr. |
|------------------------|------|-------|---------|-----|
| Chlornatrium           |      | :     | 0,30282 |     |
| Kohlensaures Natron    |      |       | 0,14569 |     |
| Chlormagnium           | •    |       | 0,13843 |     |
| Kieselsäure            |      |       | 0,28100 | _   |
| Kohlensaure Kalkerde   |      |       | 0,94500 |     |
| Kohlensaure Talkerde   |      |       | 0,52986 | _   |
| Thonerde               |      |       | 0,04000 | _   |
| Kohlensaures Eisenoxyo | lal  |       | 0,46664 |     |
| Kohlensaures Manganox  | ydal | l . ` | 0,03918 | _   |
| Phosphorsaure Kalkerde | mit  | einer |         |     |
| Spur von Talkerde      | •    | •     | 0,01000 | _   |
| Organische Substanz un | d Ve | rlust | 0,41657 | -   |
|                        |      |       | 3,70500 | Gr. |
| Ganzer Gehalt an Kohl  | ensä | ure   | 2,10873 | Gr. |
| An freier Kohlensäure  |      |       | 1,15389 |     |
|                        |      |       | -       |     |

bleibt an Basen gebundene Kohlensäure 0,95484 Gr.

ı.

er aus dem M. wasser in dem Reservoir sich bildende Niederenthält in 100 Theilen:

## nach Tscheppe: nach Herberger:

| 1 Wasser lösliche Stoffe |   | 0,50 Th.   |   |   |            |
|--------------------------|---|------------|---|---|------------|
| enoxyd-Oxydul-Hydrat     |   | 77,50 —    |   |   | 75,70 Th.  |
| mganoxyd-Hydrat .        |   |            | • |   | 0,30       |
| tractive toff            |   |            |   | 1 | 0,60 —     |
| blensaure Kalkerde .     |   | 11,65      |   |   | 13,45 —    |
| blensaure Talkerde .     | • | 2,85       |   |   | 2,95 —     |
| sel- und Thonerde .      |   | 7,50 —     |   |   | 7,00 —     |
|                          | - | 100,00 Th. |   | • | 100,00 Th. |

atzt wird dasselbe als Getränk und Bad bei Blennorrhöen schleimungen, Bleichsucht, Hysterie, Lähmungen, Hämorrhoi1, Scropheln und chronischen Hautausschlägen; — neuerdings sibe insbesondere sehr gerühmt worden als auflösendes Mittel
5- und Steinbeschwerden und soll sich in mehreren Fällen nt sehr hilfreich erwiesen baben.

h. Tabernämontanus T. II. Kap. 7. p. 503.

Ischenreuter a. a. O. S. 29.

ther. Andern, comment. p. 90.

aling, Beschreibung d. heilsamen Schwefelbades in d. freien Geberlingen. 1691.

thaar, Beschreibung des heilsamen Schwefelbades zu Ue-Constanz 1726.

tho, Beschreib. des heilsamen Mineralbades zu Ueberlingen. in 1760.

Sauter, Nachricht von dem Gesund-Brunnen und Bad zu na Bodensee. 1805.

euter a. a. O. II. Jahrg. S. 23.

Herberger, Ueberlingen und seine Heilquellen. Constanz

Sauter, Beschreibung der Mineralquelle zu Ueberlingen am Konstanz 1836.

leffer in: Buchner's Repertorium der Pharmacie. Bd.

ife u. Kalisch a. a. O. IV. Jahrg. 1839. Abth. 2. S. 71.

Rad zu Säckingen im Treisam- (jetzt Oberrhein-) Kreise, Stadt Säckingen, am Fusse des Schwarzwaldes, von Basel den entfernt, benutzt seit 1453. Das Wasser der drei ingenden M.quellen hat an der Quelle die Temperatur von wird benutzt als Getränk und Bad in dem nahe bei denudlichen Badehause. Nach Keller's Analyse enthalten uzen:

Kohlensaure Kalkerde . . 0,010 Gr. Chlormægnium . . . 0,027 —

| Chlorcalcium |   |   | 0,010 <del>Gr</del> . |
|--------------|---|---|-----------------------|
| Chlornatrium | • | • | 0,210 —               |
|              |   |   | 0,257 Gr.             |

Benutzt hat man dasselbe innerlich und äußerlich bei sereilösen Beschwerden, Stockungen, Verhärtungen, Verschleimungs, gichtischen und rheumatischen Leiden, — hypochondrischen und sterischen Beschwerden.

Kölreuter a. a. O. II. Jahrg. S. 22, 195.

Das Erlenbad oder die M. quelle bei Obersastuti

Amte Achern, hat die Temperatur von 17° R. und enthält må is
zer in 100 Kub. Zoll:

|                           | nø   | nach einer ältern<br>Analyse: |       |     | nach einer nes<br>Analyse (v.J. 🖽 |   |          |
|---------------------------|------|-------------------------------|-------|-----|-----------------------------------|---|----------|
| Chlornatrium              |      |                               | 50,00 | Gr. |                                   |   | 49,00 Gr |
| Chlorcalcium }            |      |                               | 1,75  | _   |                                   |   |          |
| Schwefel- u. kohlens. Kal | kerd | e                             | 24,00 | _   |                                   |   | •        |
| Schwefelsaure Kalkerde    |      | •                             | •     | •   | •                                 | • | 19,50 -  |
| Kohlensaure Kalkerde .    |      |                               | •     | •   |                                   | • | 4,50 -   |
| Chlorcalcium              | ,    |                               |       |     | •                                 | • | 0,81 -   |
| Chlortalcium              | •    | •                             | •     |     |                                   |   | 0,32 -   |
|                           |      |                               | 75,75 | Gr. |                                   | _ | 74,33 0  |

Die M.quelle liefert in einer Stunde 500 Maafs Wasser, suit als Bad benutzt,

Kölreuter a. a. O. II. Jahrg. S. 24.

Mees in: Kölreuter a. a. O. II. Jahrg. S. 185-195.

Die Soolquelle zu Dürrheim im Sookreise. Nut li reuter enthalten sechzehn Unzen:

| Chlornatrium     | •    | •   | 8 | Loth | 53,00 | Gr. |
|------------------|------|-----|---|------|-------|-----|
| Kohlensaure Kal  | kerd | e.  |   |      | 1,07  |     |
| Kohlensaures Ein | sen  |     |   |      | 1,07  | _   |
| Schwefelsaure K  | alke | rde | • | •    | 11,00 | _   |
| Chlorcalcium     |      |     |   | •    | 7,05  |     |
| Chlortalcium .   | •    | •   |   |      | 4,30  | _   |
| Chlorkalium .    |      | •   |   |      | 0,02  |     |
| Extractivatoff   | •    | •   | • | •    | 0,03  |     |
|                  |      |     | 8 | Loth | 77.54 | Gr. |

Kölreuter a. a. O. II. u. 3. Jahrg. S. 47.

Die M. quelle zu Sulzburg im Bezirksamte Mille Treisam- (jetzt Oberrhein-) Kreises, von 12° R. Temperatu, de noch einer guten Analyse, ist mit einem seit 1823 vergrößer

use verschen, wird ziemlich besucht und gegen Gicht, Hypoidrie, Hysterie und Hämorrhoidalbeschwerden benutzt.

G. Eschenreuter a. a. O. S. 41.

Die M.quelle zu Glottenthal im Amte Waldshut des Trei-(jetzt Oberrhein-) Kreises, auch bekannt unter dem Namen "des terbades," als Getränk und Bad empfohlen gegen Gicht, Rheusmen, Verschleimungen, Blennorrhöen und chronische Hautausige.

G. Eschenreuter a. a. O. S. 39.

Günther. Andern. comment. p. 95.

Martini'Rulandi balnearium restauratum. Basileae 1579. p. 65. Joannis Bauhini de aquis medicatis nova methodus. Montisardi 1612. p. 208.

1. Vetter's Handbuch der Heilquellenlehre. Th. II. S. 169.

Nur namentlich erwähne ich das Sahl- oder Sehlbacherbad, kinzigkreise, — die M.quellen zu Malterdingen und Oberaffhausen im Amte Emendingen, — die M.quelle zu Vogtsim Amte Bruchsal, — die M.quelle zu Kirnhalden im Amte ingen, — die M.quelle zu Riedlingen im Amte Lörrach, — M.quellen von Maulburg und Gennebach im Amte Schopfund von Müllheim, — das Embsbad bei Constauz, — das dolinsbad bei Ettenheim, — der Jungbrunnen bei Woldensbad bei Ettenheim, — der Jungbrunnen bei Woldensbad bei Ettenheim, — der Jungbrunnen bei Woldensbad), — das Prinzbacherbad im Kinzigkreise, — das Henthalerbad, — das Löffingerbad, — das Acherbad, M. Villingerbad.

Günther. Andern. comment. p. 89. 90. 94. 95. Huggelin a. a. O. S. 46.

Tabernämontanus a. a. O. S. 31. — Th. H. Kap. 34. 39.

Eschenreuter a a. O. S. 7. 38, 39, 40, 42, 70.

Martini Rulandi balnearium restauratum. Basileae 1579. p. 115. l. N. Salzmann's Beschreibung des Bads und Brunnens, das acherbad genannt. Strafsburg 1812. S.

L. Thurneisser, vom Seelbacher Brunnen herausgegeben von Salzmann. Straßburg 1612. Fol.

I. Bauhini de aquis medicatis nova methodus. Montispeligardi p. 183. 191. 202. 206. 215. 225. 239. 241. 255. 256. 258. 266. Maler in: d. M.quellen im Großherzogthum Baden, Erster Jahr-1820. 8, 10 u. 11.

A. Vetter's Handbuch der Heilquellenlehre. Th. II. S. 169.

R. Brunck's Bad-, Trink- und Curbüchlein von dem sehr beit.

Bad- und Trinkbrunnen zu Vogtsburg. Freiburg 1659. C. W. Willius, Beschreibung der Markgrafschaft Hoches. 1783. Kap. 3.

Jügerschmidt, das Müllheimer M.wasser. Mone's Badensches Archiv. Bd. I. S. 300. 361.

# VI.

ie Heilquellen des Großherzogthums Hessen.

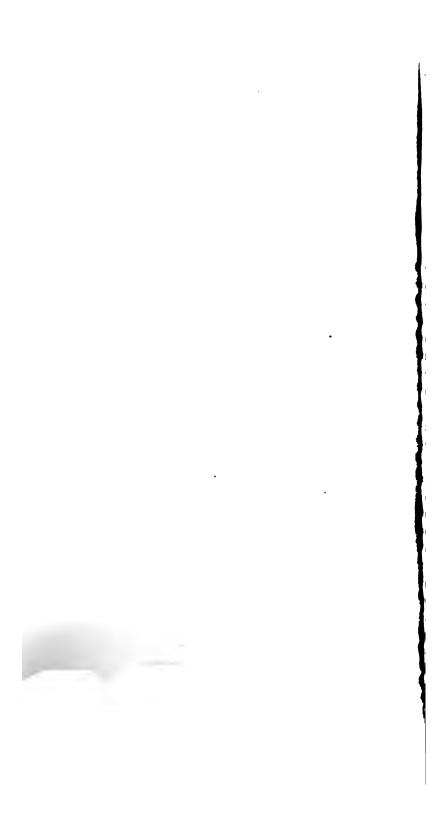

Großherzogthum Hessen zerfällt nach seiner eigenchen Lage in zwei verschiedene, getrennte Gebiets, — die Provinzen Starkenburg und Rheinen, der Theil des Flußgebiets vom Mittelrhein, welwischen Neckar und Mayn, nach Osten sich an den gszug des Odenwaldes stützt, westwärts auf dem lindfer des Rheins von dem Großherzogthum Niederund Rheinbaiern begränzt wird, — und die Pro-Oberhessen, welche zwischen Taunus und Voebirg, das Gebiet der Wetter und nördlich einen des Flußgebiets der Lahn umfaßt, — zwei hinich der Lage und des Klimas wesentlich verschiedene gen.

n der Provinz Starkenburg bildet der von Nord Süd streichende Odenwald die hohe und schirmende gswand, welche den rauhen Nordost abwendet, unter n sicherm Schutz die Früchte des Südens in der rein Bergstraße reifen, und durch welchen dieses Land eines milderen und freundlicheren Klimas erfreut, als e unter gleicher Breite.

In seinem westlichen Theile der Granit - Gneussforn, in seinem östlichen der Sandsteinbildung angehöerreicht der Odenwald auf seinem höchsten Punkte
löhe von 1500—1800 Fuss, während die Höhe des
nspiegels bei Mannheim 284 Fuss, bei Mainz 256 Fuss,
Bingen 235 Fuss über dem Meere beträgt.

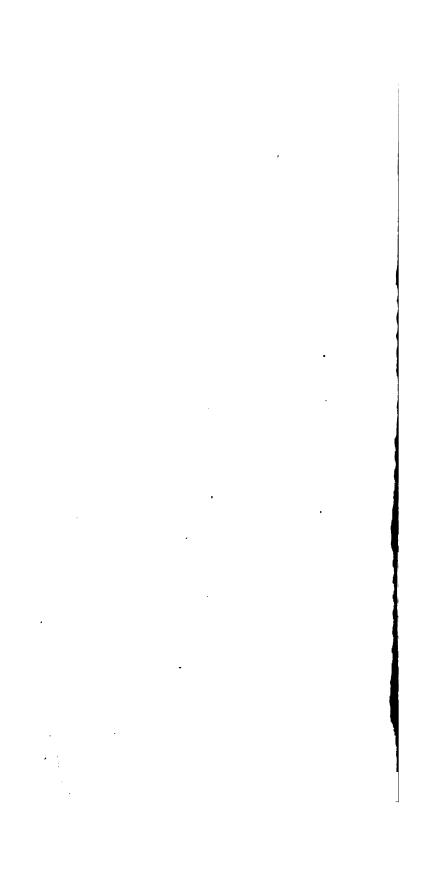

Großherzogthum Hessen zerfällt nach seiner eigenchen Lage in zwei verschiedene, getrennte Gebiets—die Provinzen Starkenburg und Rheinn, der Theil des Flußgebiets vom Mittelrhein, welrischen Neckar und Mayn, nach Osten sich an den zug des Odenwaldes stützt, westwärts auf dem liner des Rheins von dem Großherzogthum Niedernd Rheinbaiern begränzt wird, — und die Proberhessen, welche zwischen Taunus und Voirg, das Gebiet der Wetter und nördlich einen les Flußgebiets der Lahn umfaßt, — zwei hinder Lage und des Klimas wesentlich verschiedene

der Provinz Starkenburg bildet der von Nord d streichende Odenwald die hohe und schirmende vand, welche den rauhen Nordost abwendet, unter icherm Schutz die Früchte des Südens in der reidergstraße reifen, und durch welchen dieses Lands milderen und freundlicheren Klimas erfreut, als nter gleicher Breite.

einem westlichen Theile der Granit-Gneussforn seinem östlichen der Sandsteinbildung angehöeicht der Odenwald auf seinem höchsten Punkte
von 1500—1800 Fus, während die Höhe des
gels bei Mannheim 284 Fus, bei Mainz 256 Fus,
en 235 Fus über dem Meere beträgt.

Die Provinz Oberhessen, nördlicher und höher legen, im Osten von dem Vogelsberg, im Westen dem Taunus begränzt, entbehrt des milden Klimas, des sich der südlicher und tiefer gelegene, durch den Owald geschützte Theil des Großherzogthums erfreut. an vulkanischen Erzeugnissen reiche Taunus erheht zu 2000 Fuß und höher, — Homburg liegt 600 Fuß fsen 437 Fuß über dem Meere erhaben.

In der Provinz Starkenburg und Rheinhesselden sich nur wenig nahmhafte M.quellen, in Oberse und der Landgrafschaft Hessen-Homburg sind bestehrere Süuerlinge und bedeutende Salzquellen und nen bemerkenswerth, welche als Heilquellen benutzt den, namentlich die zu Salzhausen und Homburg

Wille, geognostische Beschreibung der Gebirgsmasse zu dem Taunus und Vogelsgebirge. 1828.

Ke ferstein, Teutschland geognostisch-geologisch dass Bd. VI. Heft 1.

A. Klipstein, Versuch einer geognostischen Darsuhe Kupferschiefergebirges der Wetterau und des Spessarts. Den 1830.

Die Soolquellen zu Salzhausen in der Wettera. I line Salzhausen, welche sechs Gradierhäuser und fünf Sch besitzt, seit dem J. 1826 als Badeanstalt benutzt, liegt nur telstunde westlich von Nidda, fünf Stunden nordöstlich w berg und sieben Stunden südöstlich von Gießen entferm. I über dem Meere, in einem abgeflachten Thale, rings von Anhöhen, der Fortsetzung des drei Meilen davon entfermet berges, umschlossen und nur nach Süden geöffnet, word dem Niddathale und durch dieses mit der Wetterau verbindet

Die Brunnenanstalten sind Eigenthum des Staates und sch nächst unter der Aufsicht einer Badedirection, welche ass de dearzte (gegenwärtig Hrn. Dr. Möller) und dem Verwaltung ten der Saline gebildet wird.

Zur Aufnahme von Kurgüsten, deren jührlich einige besteinfinden, sind ausser den Wohnungen der Saline mehren bäude mit gut eingerichteten Wohnungen, und zwei Badels Badekabinetten vorhanden, in denen sich auch zweckmäßige tungen zu Wasser-, Douche-, russischen, allgemeinen auf Sool-Dampfbädern befinden.

er Boden von Salzhausen und der Umgegend bis zum Gebirg steht aus basaltischem Gestein, porösen Laven, Augit, Magnstein, Chrysolith, Feldstein, Kalkspath und Phonolith, ferner tonerde und hier und da, besonders in Salzhausen auch Sand. Laquellen entspringen am Fusse von Basaltanhöhen, aus einem Lager von lockerem Triebsande, unter einer torfhaltigen Moorthe. Die ganze Umgegend ist feich au Salzquellen; in drei larten Thälern, am Ausgang des Vogelsberges, finden sich llen, — ausser in Salzhausen, auch in dem Thale von Seltei Stunden südlich von Salzhausen, und endlich in dem Thale lingen, vier Stunden in gleicher Richtung. An beiden letztern ommen die Quellen in der Nähe von vulkanischem, Gestein

Soolwasser ist vollkommen klar, farblos, in jeder Temperabsichtig, von einem bitterlich-salzigen, etwas prickelnden Geund einem an der Quelle eigenthümlichen, dem Jod ähnlichen
Es erbält sich lange unzersetzt, und kann versendet wer1e Temperatur beträgt constant 11—12° R., sein spec. Ge1e mittlerer Lufttemperatur 1,00825.

Liebig's Analyse enthalten 10,000 Theile folgende feste

|                  |     |        |      |     | 128,14 Th. |
|------------------|-----|--------|------|-----|------------|
| Eisen enthielt   | •   |        | •    | •   | 2,39 —     |
| Verlust, welches | C   | hlorka | lium | und | l          |
| Jodnatrium .     |     |        | •    |     | 0,77 —     |
| Schwefelsaure Ka | lke | rde    | •    |     | 14,55      |
| Chlorcalcium     |     | •      | •    |     | 3,35 —     |
| Chlortalcium .   |     |        | •    |     | 11,44 —    |
| Chlornatrium     | •   | •      | •    | •   | 95,64 Th.  |

re Versuche an der Quelle ergaben noch den Gehalt von ub. Zoll freier Kohlensäure und 0,20 Gr. kohlensauren Eiemnach würde ein Bad von 600-800 Pfund Wasser enthal-Pfund Kochsalz, 1 Pfund schwefelsauren Kalk, 1 Pfund m, ½ Pfund Chlorcalcium, ½—2 Loth Jodnatrium, 2½ Quent-usaures Eisen, 2600 Kub. Zoll freie Kohlensäure. .wasser wirkt analog ähnlichen Soolquellen, als Bad und Gechst auf die äußere Haut, die Schleim- und Muskelhaut des d Darmkanals, consensuell auf das Nervensystem, durch von kräftigen Arzneistoffen auf das Blutsystem und die verbenssphäre.

t wird das M.wasser in Form vou Getränk und Bad, —
k täglich zu vier bis sechs Bechern allein, oder nach Umwarmer Milch, — zu einem Wannenbade rechnet man aneinem Vollbad einen Eimer Soole, steigt damit allmählig
istens zwei Eimern für ein Wannenbad und bis zu vier
ein Vollbad, und vermindert dann die Quantität der Soole

Kohlensaures Gas Atmosphärische Luft 38,9614 Kub. Z. 0,4979 — 40,9 Rheinl. Kd Spuren

39,4593 Kub. Z.

40,9 Rheinl ha

Hiernach übertrifft der Ludwigsbrunnen durch seinen Reiden Kohlensäure die meisten andern M.quellen; der Selterser Brumit welchem derselbe häufig verglichen wird, enthält wenger lensaures Gus, statt des kohlensauren Natrons, welches den Labbrunnen mangelt, ist letzterer dagegen sehr reich an kohlens Kalk- und Talkerde. Ausserdem unterscheidet sich der Ladvignen wesentlich von dem Selterserwasser durch die Abweselbeit Spur von Eisen und dadurch, daß die Kohlensäure fester auch ser gebunden zu sein scheint.

Seiner chemischen Constitution zufolge gehört der Ladwidnen zu der Klasse der erdig-muriatischen Säuerlinge und wirk, log diesen, getrunken, kühlend, erfrischend und zugleich bekein Ab- und Aussonderungen, namentlich der Schleimhäute der Hanzeuge bethätigend und verbesserud, schleimauflösend, eröffnet bei gewinnt der ganze Körper allmählig mehr Spannkraft, die kelbewegungen gehen mit mehr Leichtigkeit vor sich, der Grif heiterer, die krankhafte Empfindlichkeit der Nerven verminden

So wie die Abwesenheit von Eisen einerseits jede zu k Erregung des Blutsystems verhindert, so bewirkt andrerseits det Menge festgebundener Kohlensäure in diesem Wasser, daß k leicht verdaut, dem Kürper schuell angeeignet und daher in meinen, selbst in beträchtlicher Menge, leicht vertragen wirk

Ausser seinem diätetischen Gebrauche als kühlendes, endes Getränk, als Surrogat des Selterserwassers, in allen des ders chronischen Krankheiten, in welchen letzteres angezeigt sich das Wasser des Ludwigsbrunnens nach den Erfahrsperkopp, Stiebel u. A. in folgenden Krankheiten namentlich bewiesen:

1. Gegen chronische Beschwerden der Verdauungswischen, Neigung zu Säure und Verschleimung mit kraischichter Reizbarkeit des Magens, — Sodbrennen, Magendricksgenkrampf, chronisches Erbrechen.

2. Unthätigkeit und Schwäche der Unterleibsorgane, New Verstopfung, Hartleibigkeit, Würmer, Stockungen in dem Less Pfortadersystem, Hämorrhoiden, Gelb- und Wassersucht, Ander Menstruation, Hysterie, Hypochondrie, Lithianis, New Blasenbeschwerden.

3. Chronische Krankheiten der Respirationsorgane, bath Katarrhe, langwierige Heiserkeit, asthmatische Beschwerden. hende Lungensucht, in dem Stadium der Reconvalescens und entzündungen, so wie als Linderungsmittel bei phthisisches heiten.

Seiner milden und zugleich belebenden Wirkung dieses M.wasser besonders zarten, reizbaren hysterisches

während der Schwangerschaft, so wie auch scrophulösen, chlichen Kindern zu empfehlen.

100b Tünnermann, Analyse des M.wassers vom Ludwigsn bei Großkarben. Frankfurt a. M. 1834.

rommsdorff's Journal der Pharmacie. Bd. XXIV. Heft 1.

pp und Tünnermann in: Hufeland und Osann's Jour
prakt. Heilkunde. 1836. Bd. LXXXII. St. 4. S. 112.

Osann, Analyse des M.wassers vom Ludwigsbrunnen zu arben in Oberhessen. 1836.

ie M. quello zu Seltz oder der Seltzer Säuerling in itteran, östlich von Friedberg, ein erdig-muriatischer Säuertht zu verwechseln mit dem zu Niederselters im Herzogthum wird als Getränk benutzt und versendet. Man wendet sich im Ende an "die Seltzer-Mineral-Wasser-Brunnen-Verwaltung rben in der Wetterau." Nach Rink enthalten sechzehn Unzen dwassers:

| Schwefelsau  | ге К | alker | de | ٠ | 0,80 Gr.  |
|--------------|------|-------|----|---|-----------|
| Chlornatrium | 1    | •     | ٠  |   | 11,75 —   |
| Kohlensaure  | Kall | cerdo |    |   | 8,50 —    |
| Kohlensaurē  | Tall | erde  |    | • | 3,80 —    |
| Eisenoxyd    | •    | •     |    | • | 0,20 —    |
|              |      |       |    |   | 25,05 Gr. |

Kohlensaures Gas . . . 29,00 Kub. Z.

Eschenreuter a. a. O. S. 73. ather. Andern. comment. S. 147.

Tabernämontanus a. a. O. Th. I. Kap. 72. 73. S. 418. 419. itzler's Beschreibung des Carber-Salzbrun. Frankf. 1724. 4ne, über das Wasser zu Seltz. Frankfurt 1820.

#### diese reihen sich in der Provinz Starkenburg:

Soolbad zu Wimpfen am Berg, nach der Erbgroßvon Hessen und bei Rhein Mathildenbad genannt, am
fer des Neckar auf einer 200 Fuss hohen schroffen Felswand,
gesunden, achönen Gegend, in der Nähe der Soolbäder von
und Rappenau, zwei Stunden von Heilbronn, besitzt seit dem
ine gut eingerichtete Badeanstalt und Flusbüder. Badearzt
r. Walther. Die hier benutzte Soole wurde schon seit
eit zu Bädern gebraucht.

larii, etlicher Gelehrten Bedenken von dem heilsamen Salzta Offenau, nächst der Reichsstadt Wimpfen gelegen. Hei-584

h. Griesinger, Wegweiser durch Heilbrenn und die Soceil.
F f f

lenbäder Wimpfen, Jaxtfeld, Rappenau und dessen Umgeburges. Sigart 1837.

Die M. quelle des Sironabades bei Nierstein in der vinz Rheinhessen, zwischen Oppenheim und Nierstein, im Jahre vom Freiherrn v. Wede kind entdeckt, im Jahre 1926 gut ge und als Heilquelle benutzt. Das über derselben erbaute Batel dient jetzt zu andern Zwecken. Nach einer Mittheilung der Meinen Badezeitung vom 3. Mai 1840. Nr. 2. hat der Eigenbadieses Bades dasselbe verkauft und von dem gegenwärtige fest desselben haben die früher zu Bädern eingerichteten und kenten Gebäude eine andere Bestimmung erhalten.

Die beim Nachgraben aufgefundenen Alterthümer lame withen, dass die M.q. zu Nierstein schon von den Römers gelant, den Zeiten Domitians gebraucht und erst nach dem Jahr von den in Gallien einfallenden Alemannen zerstört werk. Namen Nierstein selbst leiten einige von "Aquae Neri" ab. Bein graben fand man unter andern einen Weihaltar mit der list "Deo Apollini et Sironae Julia Frontina votum solvit likester benter meritis." — Nach Lehne ist der Name Sirona eine galf oder celtische Benennung der Diana und bezeichnet eine Wasstin, in Verbindung mit dem Apollo eine Schutzgöttin der Heisp

Das M.wasser entspringt aus dem, aus Basalt und Lavi mengesetzten Niersteiner Berg, ist kalt, zeichnet sich aus dem nen starken Schwefelgeruch und Geschmack, scheint viel Achabit mit dem Weilbacher Schwefelwasser im Herzogthum Nassa sitzen, und enthält in sechzehn Unzen nach Büchner:

| Chlortalcium              |   |          | 0,214 Gt.   |
|---------------------------|---|----------|-------------|
| Chlornatrium              | • | •        | 1,970 —     |
| Kohlensaures Natron .     |   |          | 0,226 —     |
| Schwefelsaure Kalkerde    |   |          | 0,209 -     |
| Schwefelsaures Natron     |   |          | 1,364 —     |
| Kohlensaure Kalkerde      |   |          | 0,883 —     |
| Kohlensaure Talkerde      |   | •        | 0,037 -     |
| Kohlensaures Eisenoxydul  |   |          | 0,042 -     |
| Harzigen Extractivetoff   |   | •        | 0,053 —     |
| Wässerigen Extractivatoff | • | •        | 0,069 —     |
|                           |   | -        | 5,067 Gr.   |
| Schwefelwasserstoffgas    |   | <b>.</b> | 0,767 Kub.L |
| Kohlensaures Gas .        | • |          | 0,834 -     |
|                           |   |          | 1,601 Kuh.Z |

Nach v. Wede kind läßt sich das Mineralwasser gut seinen. — Empfohlen hat es derselbe und Weins heimer gest Schwefelwasser zu Weilbach bei chronischen Hantkrankber. Verschleimungen und Blennorrhöen, vorzüglich der Brustopte. Unterleibsbeschwerden, namentlich Hämorrhoidalzufällen, - chronischen der Brustopte.

tallvergiftungen, - Gicht und Rheumatismen, Knoten und t der Gelenke.

'etzler, über Gesundbr. und Heilb. Bd. II. S. 203, 481. Sironabad bei Nierstein und seine M.quellen. Mainz 1827. 'edekind in: Hufeland u. Osann's Journ. Bd. LXVII. 125.

ger's Magazin. Bd. XVIII. S. 328. randes Archiv. Bd. XXIII. S. 209.

ne's gesammelte Schriften, herausg. von Külb. Mainz 1838. 3. 54 folg.

M. quelle zu Auerbach in der Bergstraße, im Amte Zwinnfern Bickebach, in einer sehr anmuthigen Gegend gelegen,
wurde die M.quelle im J. 1739; lange vergessen, im J. 1757
neuem wieder ausgegraben, kam sie seit 1766 in Ruf und Geund wurde mit den erforderlichen Badegebäuden versehen.
i7 entdeckte man eine zweite M.quelle bei Hochstädt, beter dem Namen der Hochstädter.

ysirt wurde sie von Rupp im J. 1739, enthält diesem zudensaures Natron, Eisen, kohlensaure Erden und kohlensauund wirkt getrunken eröffnend, auflösend, stärkend.

rricht von d. Auerbachischen M.wasser. Darmst. (ohne Jahrz.)
Cartheuser's Abhandl. v. Auerb. M.wasser. Gielsen 1776.

namentlich anzuführen sind die M.quellen von Wisselsnd Büdingen, Soolquellen im Süden des Vogelsberges, —
.ch und Staden, an Kohlensäure reiche Soolquellen in der
von Friedberg, — bei Echzell, eine Schwefelquelle, eine
ande von Neuschwalheim, — bei Staden, eine stahlhaltige,
meckende, erfrischende M.quelle, — und zu Gedern und

. Tabernämontanus a. a. O. Th. 6. Kap. 70. S. 416. — 1. S. 420. — Kap. 75. S. 421. — Kap. 76. S. 422. Iller, Mittheilungen aus der Erfahrung über die Wirkung und dung der Soolbäder, besonders zu Salzhausen. Darmstadt 1835.



Am Schlus dieses Abschnittes sind noch rim zu erwähnen die M. quellen bei Homburg vor Höhe in der Landgrafschaft Hessen-Homburg, – z zwar erst seit wenig Jahren allgemeiner bekanntz nutzt, sich in der kurzen Zeit ihrer Benutzung seit ben und für die Folge eine noch vielseitigere und meinere Anwendung hoffen lassen.

Homburg vor der Höhe, die Residenz des Landgrafes sen-Homburg, mit einer Bevölkerung von 4409 Einwohners, ließ über dem Meere, an dem östlichen Abhang des Taunus, sell gesund, von Frankfurt nur drei, von Friedberg vier, von Mass Stunden entfernt.

Die nach H. benannten M.quellen entspringen in einem fechen, jetzt durch Parkanlagen verschönerten, Wiesenthale, est telstunde von der Stadt. Schon seit langer Zeit gekannt, wie früher zur Bereitung von Kochsalz benutzt, — im J. 1621 it ig gefast und eine Saline errichtet. Aber obgleich man in Salz in beträchtlicher Menge und von vorzüglicher Güte greiging man doch schon 1710 damit um, das ganze Werk eing lassen; es kam immer mehr in Verfall und nachdem man seltzten Versuch gemacht, dem Werke aufzuhelsen, wurden in die Gradirhäuser nach Nauheim verkauft, die Brunnen zu zugeworsen und später vergesseu.

Die ersten Versuche, die Soole zu Bädern zu benutze man zwar schon in den J. 1811 und 1812, — kurmäßig von Bäder dieser Soole aber erst seit dem J. 1833 gebraucht soil J. 1834 mehrere Badeanstalten gegründet. Gegenwärtig bestelst acht, die auch mit den nöthigen Einrichtungen zu Doacher, und Dampfbädern versehen sind. Ausserdem haben mehrere sitzer, zur Bequemlichkeit der bei ihnen wohnenden Frenket, zimmer mit den erforderlichen Bequemlichkeiten einrichtes mit den erforderlichen Bequemlichkeiten einrichtes mit den nöthigen Gelichter zweckmäßigern Benutzung ausgestattet; die Frequem gäste hat sich bedeutend vermehrt: sie betrug

| im | J. | 1834 | , . |   |   |   | 155. |
|----|----|------|-----|---|---|---|------|
|    | _  | 1835 |     |   |   | • | 188. |
| _  | _  | 1836 |     |   | • | • | 294. |
| _  | _  | 1837 | _   | _ | _ | _ | 805. |

sehr besuchten Kurorte emporblühen werde. — Einer Mitig der Allgem. Badezeitung zufolge, (1840. No. 62.) wird von
ebrüdern Blanc ein stattlicher Kursaal erbaut, damit schon im
hr 1841 begonnen und aller Wahrscheinlichkeit nach auch
ie in Baden und Wiesbaden das Hazardspiel heimisch werden.

M.wasser, namentlich die Elisabethquelle, wird auch versenan wendet sich deshalb an "die Landgräflich Hessische Brunwaltung zu Homburg v. d. H."

#### Man unterscheidet hier folgende drei M.quellen:

Den Kur- oder Elisabethbrunnen, am weitesten von idt entfernt, im J. 1836 neu gefast, zur Klasse der eisenhaltichsalzquellen gehörend, hat eine Temperatur von 8,5° R. und 24 Stunden 5800 Maass Wasser. Dasselbe ist klar und hell, s wallender Bewegung von den aufsteigenden Gasblasen, von einem salzig-bitterlichen, später etwas eisenhaftem und idem Geschmack. Der atmosphärischen Luft ausgesetzt, trübt unter starker Gasentwickelung und bildet einen festen, röthben Niederschlag.

Den Bade- oder Salzbrunnen, eigentlich zwei Brunnen Fassung, zur Bereitung der Bäder benutzt. Das Wasser derist gelblich trübe, von einem sehr unangenehmen Geschmack er Temperatur von 9° R.

Den Sauerbrunnen oder Ludwigsbrunnen, im Jahre tdeckt, schön gefast, wird eigentlich nicht zum medicinischen a, aber häusig als gewöhnliches Getränk benutzt. Sein Wasser tallhell, perlend, von einem angenehmen säuerlich-salzigen uck und wird sehr leicht vertragen.

#### echzehn Unzen M.wasser enthält:

# 1. Der Elisabethbrunnen 2. Der Badebrunnen nach Liebig: nach Matthias:

| rvatrium    |      |      |     | 79,1 | 548   | Gr. |   | 108,392 | Gr. |
|-------------|------|------|-----|------|-------|-----|---|---------|-----|
| rcalcium    |      |      |     | 7,7  | 590 · |     |   | 15,285  |     |
| )rmagniom   |      |      |     | 7,7  | 919   | _   |   | 5,904   | _   |
| rkalium.    |      | •    |     | •    | •     |     | • | 0,384   | _   |
| nmagnium    |      | •    |     |      |       | •   |   | 0,002   | _   |
| wefelsaure  | Kall | erde | •   | •    | •     | •   |   | 0,212   | _   |
| wefelsaures |      |      | •   | •    | 815   |     |   |         |     |
| lensaure K  | alke | rde  | •   | 10,9 |       |     | • | 9,698   | _   |
| lepsaure T  |      |      |     |      | 136   |     | • | 2,485   |     |
| lensaures l | Eise | oxyd | lal | 0,4  | 623   | -   |   | 0,480   | _   |

| Kieselerde       | •    | •     | 0,315           | 8 G  | r.   | • •   | 0,164 —    |
|------------------|------|-------|-----------------|------|------|-------|------------|
|                  |      |       | 108,86          | 94 G | r.   |       | 143,060 GL |
| Kohlensaurės Gas | •    | •     | 48,64<br>(21,58 |      | -    |       | 22,736 141 |
|                  | 3.   | Der   | Sauerb          | runn | ed : |       |            |
| Schwefel         | aure | Kall  | erde            |      |      | 0,88  | Gr.        |
| Chlornatr        | ium  |       | •               |      |      | 12,50 | -          |
| Chlorcalc        | ium  |       | •               | •    |      | 2,87  | _          |
| Chlortalc        | ium  |       |                 |      |      | 0,97  |            |
| Kalkerdo         |      |       |                 |      |      | 1,56  |            |
| Talkerde         |      |       |                 |      |      | 0,55  | _          |
| Thonorde         | , ,  |       |                 |      | •    | 0,40  | _          |
| Kieselerd        | e.   |       |                 |      |      | 0,60  | _          |
| Eisenoxy         | d.   |       |                 |      |      | 0,70  | -          |
| Harz .           |      |       | •               | • .  | •    | 0,70  |            |
|                  |      |       |                 |      | _    | 21,73 | Gr.        |
| Freies k         |      |       |                 | •    | •    | •     | Kub. Z     |
| Mit den          |      | n ver | pangen          | es k | oble | l-    |            |
| saures           | Gas  |       |                 | •    | •    | 1,1   | 1 —_       |
| •                |      |       |                 |      |      | 9,1   | Kab. Z     |

DOSA GO

Der Elisabethbrunnen ist hinsichtlich seiner chemischen tution und Wirkung mit dem Ragozi mit Recht verglichen unterscheidet sich indess von letzterem durch seinen größen an Salzen und kohlensaurem Gas, seinen geringeren an Eisen

Getrunken wirkt derselbe 'ganz analog dem Ragozi, ng weniger stürmisch, leichter und sicherer die Stuhlausleerust tigend, tief eindringend und gleichwohl weniger angreifest Ragozi; — primär nicht blofs die Ab - und Ausscheidungs gestionsorgane kräftig fördernd, sondern zugleich auch die selbst verbessernd, — secundär die gesunkene Ernährung, und Vegetation und das Nervensystem belebend, stärkend.

Zunächst äussert sich die Wirkung des getrunkenen Einbrunnens, ausser dem Gefühl einer behaglichen Wärme im Mare einer allgemeinen angenehmen Belebung, durch vermehrte beleerung, die gewöhnlich ganz ohne alle Beschwerden, leicht willich rasch und mit großer Erleichterung erfolgt. Nach mehre lichem Gebrauche erscheinen öfters in Farbe und Consistent tiv sehr veränderte Stühle, von schleimig-zäher, fast the Consistenz, — eine in der Regel sehr günstige Erscheisung der größern Bethätigung des Darmkanals, die meistens mit weten und vermehrtem Appetit verbunden ist, erfolgt gleichsel eine sehr stark vermehrte Diuresis, allmählige Lösung und

on vorhandenen Stockungen und Ablagerungen im Unterleibe, itige Umstimmung und Ausgleichung der vorhandenen Mißvere der Nervengeflechte im Unterleibe, Bethätigung der trägen törten Bluteireulation, und mit dem Gefühl von zunehmendem in ein beruhigender und erquickender Schlaf.

nn der Elisabethbrunnen im Allgemeinen leichter assimilirbarh von manchen Kranken deshalb besser vertragen wird, als zozi, so erfordert derselbe doch auch eine strenge Diät.

Getränk hat sich der Elisabethbrunnen, an der Quelle oder rsendet getrunken, namentlich sehr hilfreich erwiesen bei kigen Leiden der Digestionsorgane, Verschleimungen des Mad Darmkanals mit Trägheit des Stuhlganges, Mangel an Eßstulenz mit Druck in der Herzgrube, sauerm Aufstoßen, Dysmagenkrampf und Kolik, — Plethora abdominalis, Stockungen er- und Pfortadersystem, Hämorrhoiden, Infarcten, Hypertround Verhärtungen der Leber, Hypochondrie, Hysterie, Bleich-ausser bei Verschleimungen des Magens und Darmkanals, i analogen Leiden der Schleimhaut der Luftwege, hartnäckigen eu, asthmatischen Beschwerden.

wie bei ähnlichen M.brunnen ist auch hier der innere Geder Elisabethquelle contraindicirt bei Fieber, organischen LeiHerzens und der großen Gefäße, durch Exulcerationen wichentralorgane veranlaßter Hektik, — und nur bedingt und mit
t zu erlauben bei vorhandenen besorglichen Congestionen nach
nd Brust.

r günstige Erfolg, mit welchem der Elisabethbrunnen bisher in sannten Krankheiten benutzt wurde, wird demselben gewiß bald ich ausgebreitetere und größere Sphäre der Anwendung veraund namentlich in den Gruppen von Krankheiten, gegen der Ragozi und andere eisenhaltige Kochsalzquellen sich so terwiesen haben.

r zweite M.brunnen zu H. ist gleich ähnlichen in Form von rbädern namentlich empfohlen worden bei Schwäche, Erschlaf-Unthätigkeit der äußern Haut, rheumatischen und gichtischen, chronischen Hautausschlägen, Scrophulosis und scrophulösen ffectionen, — Blennorrhöen, Fluor albus, — krampfhaften leiden, — und krankhaften Anomalieen des Uterinsystems.

hr. Keferstein, Teutschland geogn, geolog, dargestellt. Bd. 3. S. 502.

rapp in: v. Gräfe und Kalisch, Jahrb. für Deutschlands nellen und Seebäder. I. Jahrg. 1836. S. 201.

Matthias, Analyse der Salzquelle zu Homburg v. d. Höhe.

d. Chr. Trapp, Homburg und seine Heilquellen. Darmstadt

Machrichten über die Heilquellen von Homburg vor der Höhe, 1 chemischen Gehalt und Wirksamkeit. 1837.

Friedr. Müller, Erfahrungen über den Gebrauch und die Witsamkeit der Heilquellen zu Homburg vor der Höhe. Frankfatt z. I. 1838.

C. Strahlenheim, historisch-topographisch-statistische beschreibung der Residenz- und Kurstadt Homburg vor der Holendihrer Umgebungen.

Allgem. med. Zeitung. 1838, Nr. 30. S. 478, Allgemeine Badzeitung. Baden-Baden 1840. Nr. 3. 4,

# VII.

Heilquellen des Kurfürstenthums Hessen.

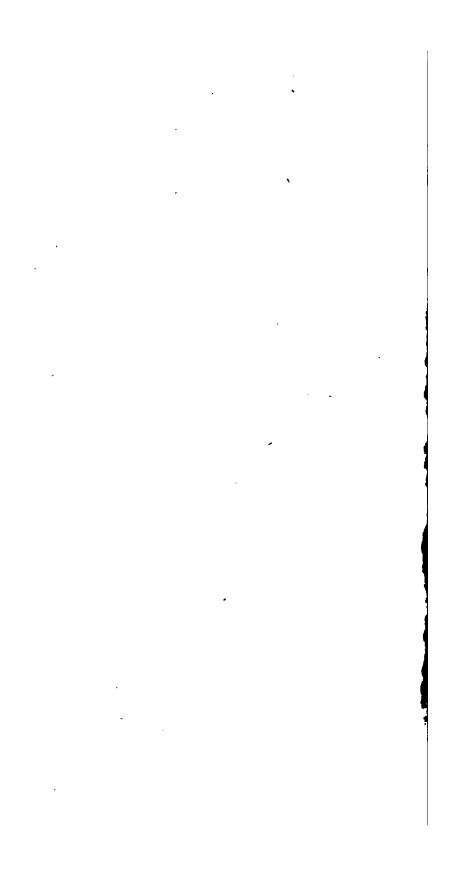

erhabensten Punkte des Kurfürstenthums bezeichnen ihen des Rhöngebirges, seine tiefsten im Osten der il der Werra und Weser, im Westen der des Mains, Höhe des Dammerfeldes beträgt 2793 Fuss, des Meiss-84 F., — Fulda liegt 838 F., Cassel 486 F., Carlsan der Weser 292 F. über dem Meere.

ie durch die Kegelform seiner Berge ausgezeichnete, Süd-Osten, Osten und Norden mit Wald umkränzte, Nord-West allmählig in das Gebiet der Fulda sich senkende, dagegen nach Südost steil in das Mainbeabfallende Rhön, ist reich an vulkanischen Bildungen, ders an Basalt, und einen ähnlichen Karakter zeigt die wahl der übrigen Hessischen Gebirge, besonders der ner. Reich an Stein- und Braunkohlen auf dem Hawalde, dem Meissner und bei Schmalkalden, besitzt essen bedeutende Salinen, — namentlich zu Nauhe im, n dorf, Schmalkalden, Karlshafen und Roberg, von welchen letztere auch zu Bädern in Nennbenutzt wird.

Die Mehrzahl der Heilquellen Kurhessens gehört zu Glasse der kalten erdig-salinischen Schwefel- und Eiuellen. Die berühmtesten sind die Schwefelquellen zu nd orf, — an sie schließen sich die Eisenquellen zu geismar und der erdig-muriatische Säuerling zu walheim.

Voigt's mineralogische Beschreibung des Hechstiftes Film Leipzig. 2. Aufl. 1794

Natur-historische Beschreibung des hohen Rhöugebirges wid ner nordwestlichen Vorberge von Dr. Schneider. Frankl. M. M.

G. Bischof's vulk. Heilq. S. 186.

Teutschland geogn. geolog. dargestellt von Chr. Kefersid Bd. II. St. 3. S. 488. — Bd. III. St. 2. S. 182. 187.

Die M.quellen von Nenndorf entspringen einem breiten, durch einen Arm des Deistergebirges si deten Thale, in dem Kurhessen-Schaumburgischen Rodenberg, nahe der Gränze des Königreichs Hams — von der Stadt Rodenberg drei Viertelstunden, von nover drei, von Bückeburg zwei Meilen entfernt, m der großen von Hannover nach Pr. Minden führe Straße.

In den letzten Jahrzehnten hat sich Nenndorf den kalten teutschen Schwefelbädern einen ausgebriund wohl verdienten Ruf erworben: die Quellen zu den gehören nicht nur zu den stärksten dieser besondern auch die daselbst getroffenen Einricht zur Annehmlichkeit der Kurgäste, so wie zur zwecktigen Benutzung der Quellen zu den vorzüglichsten. I dorf verdankt sie der Fürsorge des verstorbenen katen Wilhelm I., welcher in diesem Kurorte ein bie des Denkmal sich gegründet hat.

Obschon Georg Agricola die M.quellen zu Nenndofzu haben scheint, blieben sie doch unbekannt und unbenaut die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts, wo zuerst 1763 Erwund später Erhart und Schröter sie beschrieben. Unter Eriedrich II., im J. 1777, fing man zuerst an, sich für in neralquellen zu interessiren und die nöthigen Vorbereitungen n. Benutzung zu treffen. So unbedeutend Nenndorf damals was es sich doch bald unter Kurfürst Wilhelm I. und erfret genwärtig jährlich eines zahlzeichen und glänzenden Zusprüß Kurgästen.

Nach Neuber belief sich die Zahl der Kurgäste jedes im Durchschnitt auf 6-700, ohne dabei eine betrüchtliche Landleuten mitzurechnen, welche das Bad unentgeltlich gree im J. 1838 betrug sie indess weniger. — Badeärzte za sind Hr. Hofrath Dr. D'Ole ir e und Hr. Dr. Cordeman.

wird die Anstalt mit dem 1. Juni.

ì

!!

Berge bei Nenndorf gehören dem jüngsten Flötzgebirge an, Lager von Muschelkalk, Sandstein, Schieferthon, Steinkohlen d reich an Bergöl. Der Boden zunächst den Quellen besteht nmerde, Tuffstein, Mergel, mit Bergöl durchdrungenem Schieikstein und Thon.

Nenndorf sind zwei Klassen von M.quellen zu uniden: die erdig-salinischen Schwefelquelnd die neuerdings auch als Heilquelle benutzte

Die erdig-salinischen Schwefelquellen ha-Temperatur von 9° R., einen starken Schwefelgeruch nen salzig-bitterlichen Schwefelgeschmack. Alle drei felquellen entspringen ziemlich nahe bei einander und nihrem chemischen Gehalt nur wenig von einander ieden. Es gehören hierher:

Die obere oder die große Badequelle, von der zweiten s entfernt, vorzugsweise zu Bädern benutzt, liefert in 24 Stun-16 Kub. Fuß Wasser; ihr spec. Gewicht beträgt 1,0023.

Die untere oder die Trinkquelle liefert in 24 Stunden ab. Fus Wasser; ihr spec. Gewicht beträgt 1,0037.

Die Quelle unter dem Gewölbe, von der Trinkquelle nur entfernt, liefert in 24 Stunden 1920 Kub. Fuß Wasser; ihr lewicht beträgt 1,0038.

Noch ist einer vierten, der Quelle auf dem breiten Felde ühnen; sie liegt von den vorigen eine halbe Stunde entfernt terscheidet sich von ihnen dadurch, dass sie minder reich an men Bestandtheilen ist. Sie wird nur selten zu Büdern bend liefert in 24 Stunden 2400 Kub. Fus Wasser

a dem Schwefelmineralschlamm zu Nenndorf habe ich bereits elt. (Vgl. Tb. I. S. 399. Zweite Aufl. S. 470.).

Die Salzsoole zu Rodenberg, eine halbe Stunde lenndorf, zu Bädern benutzt seit 1814. Die Soole durch Röhren aus der Saline in die unweit davon erte Badeanstalt geleitet. Ihr Wasser ist hell, klar, inem sehr starken salzigen Geschmack, geschüttelt ckelt es wenig Gas. Seine spec. Schwere beträgt 3 bei 14° R. der Atmosphäre.

Chemisch untersucht wurden früher die M.quellen zu dorf von Brockmann, Westrumb, Wurzer, neuerdings (1836) von Wöhler.

Nach Wöhler's Untersuchung enthalten in sechs Unzen:

| 1. Di                                                | e Quelle unter dem<br>Gewölbe :         | 2. Die Trinkqu       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Schwefelsaures Natron<br>Schwefelsaure Talkerde      | 5,221 Gr<br>2,831 — .                   | . 4,912 G<br>2,546 — |
| Schwefelsaure Talkerde .<br>Schwefelsaure Kalkerde . | CT 4.7.4                                | E 040                |
| Schwefelsaures Kali                                  | 0.00%                                   | 0,810 -              |
| Chlormagnium                                         | 4 008                                   | 1,623 -              |
| Kohlensaure Kalkerde .                               | 4,308 —                                 | 4,58-                |
| Kieselsäure                                          | 0,054 —                                 | 0.06 -               |
| Schwefelcalcium                                      | •                                       |                      |
| Ammoniaksalz Thonerde und Bitumen                    | unbestimmt .                            | . upbestin           |
| •                                                    | 21,490 Gr.                              | 20,743 €             |
| Kohlensaures Gas .                                   | . 5,298 Kub. Z.                         | 4.320 k              |
| Schwefelwasserstoffgas                               | . 1,215 —                               | 1.204                |
| Stickstoff                                           | . gering .                              | . gering             |
|                                                      | 6,513 Kub. Z.                           | 5,530 🖪              |
| 3. Di                                                | ie Badequelle:                          |                      |
| Schwefelsaures Na                                    | itron                                   | l,115 <b>Gr</b> .    |
| Schwefelsaure Tal                                    |                                         | .,896 —              |
| Schwefelsaure Kal                                    |                                         | i,566 —              |
| Chlormagnium .                                       | ·                                       | ),427 —              |
| Kohlensaure Kalke                                    | erde 3                                  | <b>J.188</b> —       |
| Kieselsäure }                                        |                                         |                      |
| Schwefelcalcium } Thonerde                           |                                         | mbestimmt            |
|                                                      | 15                                      | 3,194 Gr.            |
| Kohlensaures Gas                                     |                                         | 2,755 Kal. 1         |
| Schwefelwassersto                                    |                                         | ),618 —              |
| •                                                    | 3                                       | 373 Kal. I           |
| In 10,000 Gewichtstheilen halten:                    | der Soole zu F                          | Lodenberg            |
| Chlornatrium .                                       |                                         | 64,90                |
| Schwefelsaure Kal                                    | kerde                                   | 19,30                |
| Schwefelsaures Na                                    | itron                                   | 14,07                |
| Chlormagnium (                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 13,04                |
| Kohlensaure Kalke                                    |                                         | 6,00                 |
| Schwefelsaures Ka                                    | di                                      | 0,13                 |

Kieselerde ` · . . . . . 0,26

Brom Jod gebunden an Natrium oder Magnium

117.70

Bei Betrachtung der Wirkung sind die einzelnen Quelm unterscheiden:

I. Die Schwefelquellen, nach ihren Mischungsiltnissen zu der Klasse der erdig-salinischen Schweellen zu zählen, wirken diesen ähnlich (Vergl. Th. I.
3—248. Zweit. Aufl. S. 259.) — als Bad angewendet
end reizend auf die äußere Haut, diaphoretisch, nächst
n auf die Schleimhäute, das Lymphsystem und die
umgsverhältnisse der Säfte, — getrunken vorzugsauf die Leber, das Pfortadersystem und den Darm, auflösend, abführend, gelinde reizend auf das Utetem, diuretisch, expektorirend. Unter den teutschen
schwefelquellen stehen denen zu Nenndorf die von
in Gehalt und Wirkung am nächsten.

Die Salzsoole, in Form von Bädern angewendet, ganz analog ähnlichen Soolquellen (Vergl. Th. I. Zweit. Aufl. S. 279.)

ngewendet werden die M.quellen zu Nenndorf:

Als Getränk, täglich zu 4 bis 8 Bechern, allein it Milch vermischt.

wohl verpichten Krügen läst sich das Wasser versenden und n der Quelle entsernt trinken. Zu dergleichen Versendungen ı die Quelle unter dem Gewölbe benutzt.

Am häufigsten in Form der Bäder aus Schwefeloder Salzsoole von 24—28° R.

Wasserbäder werden, wie die Regen-, Sturz-, Dampf- und äder nur in dem großen Badehause gegeben, das Schwefel-Jahin in Röhren geleitet. — Nach Neuber wurden jährlich 16,000 Wasserbäder verabreicht.

Sehr zu empfehlen als M.schlamm, von welchem (Vergl. Th. I. S. 399. 400. Zweit. Aufl. S. 470.) elt wurde.

Die gerühmten Schwefelgasbäder zu N. werden bereitet, dass man mittelst einer Fontaine von

Schwefelwasser das in dem letztern enthaltene Schwefe wasserstoffgas verflüchtiget und mit der atmosphärische Luft vermischt von Kranken, welche sich hier längere Zi aufhalten, einathmen lässt, - ausserdem gibt es in N. a längern Aufenthalt für Kranke noch kleinere Gaszin und Schlafkabinette, deren Atmosphäre mit Schwefelt serstoffgas geschwängert wird, welches man durch Rid dahin leitet.

Das Schwefelwasserstoffgas mit atmosphärischer Luft w in dieser Form eingeathmet, macht allerdings oft den Pals mer, wirkt herabstimmend auf die krankhaft erhöhte Sensibilität Schleimhaut der Luftwege und der Lungen, vermindernd und in sernd auf die Schleim- und Eiterabsonderung, wird aber gleich von manchen, an einem großen Erethismus des Nervensystes denden Kranken nicht vertragen, verursacht im Anfange des Gelen Eingenommenheit des Kopfes, Schwindel, Beklemmung, Zitten Glieder, - später verlieren sich indess oft diese Zusälle Kranken gebrauchen dann diese Gasbäder ohne Unbequemlichte Allgemeinen ist es rathsam mit den schwächeren Formen diese bäder anzufangen und allmählig zu den stärkeren überzugeben: lässt die Kranken anfänglich nur in der Nähe der Schwese das in geringerer Menge entwickelte Gas, später das mit Wasse pfen vermischte und zuletzt das durch atmosphärische Luft ver Schwefelwasserstoffgas längere Zeit einathmen.

Ausgebildete oder schon in das Stadium der Colliquation gegangene Lungen- und Halsschwindsucht, so wie entzündlicht leiden contraindiciren den Gebrauch dieser Gasbäder, - and ein ungünstiges Zeichen, wenn nach denselben der reichlich

wurf plötzlich sehr vermindert wird.

Bei örtlichen Leiden, namentlich Krankheiten des Gd wendet man das erwärmte Gas blos lokal mittelst einer d Röhre an.

5. Die aus Schwefelwasser mittelst eines sehr mässigen Apparates bereiteten Douchebäder, sie schließen sich die seit dem J. 1831 auf d'Oleis Vorschlag eingerichteten sehr wirksame Regen-Sturzbäder.

Bei den von d'Oleire gerühmten Regen- und Starzbefindet sich der Kranke in einem ganzen oder halben Bake von felwasser; die Regen - oder Sturzbäder werden in bestimmte schenräumen mit Schweselwasser von niederer Temperatur, des Bades, auf den Kopf und Rücken, nach Umständen auch

und den Unterleib mittelst einer, einfachen Vorrichtung ap-

i. Die Dampfbäder werden in Badezimmern genomwelche mit einem Schwitzkasten und einer Badewanne hen sind.

er ganze Körper des Kranken, mit Ausnahme des Kopfes, wird em Kasten der Einwirkung von Schwefelwasserdämpfen von R. ausgesetzt; man läßt den Kranken in demselben eine stunde verweilen, nach Umstünden während des Dampfbads kaltes Wasser getauchten Tüchern den Kopf bedecken, nachdemselben Kabinet ein Bad von Schwefelwasser von 27° R. a und dann zu Bett die Transpiration abwarten.

Benutzt werden die Heilquellen zu Nenndorf folgenusen:

- . Die Krankheiten, gegen welche man die Schweuellen als Wasserbad und als Getränk empfiehlt, folgende:
- Chronische Hautausschläge, in den hartnäckigsten erschiedenartigsten Formen von Herpes und Scabics, lete, dyskrasische Geschwüre, schwer heilende Wunso wie die nach scabiösen Metastasen entstandechwierigen Folgekrankheiten.
- b. Hartnäckige rheumatische und gichtische Leiden, mische Gicht, veraltete gichtische Localaffectionen, ische Neuralgieen, Gichtknoten, gichtische Geschwüre Hautausschläge, Lähmungen, Contracturen, Ansen.
- Chronische Leiden der Schleimhäute, Verschleien, Blennorrhöen der Respirationsorgane, der Harnzeuge und des Uterinsystems.
- I. Störungen der Blutcirculation im Unterleib von räche und dadurch bedingte Plethora abdominalis, se Stockungen im Leber- und Pfortadersystem und Milz mit Trägheit des Stuhlganges, Hämorrhoiden, in Folge dieser Auflockerung und Hypertrophie der unten Organe, Infarcten, Stockungen im Utestem und dadurch bedingte krankhafte Anomalieen Theil.

der monatlichen Reinigung, Amenorrhöe, Dysmenorme, Fluor albus, Chlorose.

- e. Außer rheumatischen, gichtischen und psorisch Dyskrasieen, scrophulöse, — chronische Metallvergift gen und insbesondere Mercurialdyskrasie.
- f. Chronische Nervenleiden, Neuralgieen und Lähr gen, in Folge von venösen Blutcongestionen, rheumatist oder gichtischen Metastasen oder chronischen Metall giftungen.

Oertlich wird das Schwefelwasser zu N. zur kräftiges is stützung des gleichzeitigen inneren und äusseren Gebrauches f die genannten Krankheiten in den schon erwähnten Formes

Die Regen- und Sturzbäder fund d'Oleire sehr wie gegen Cephalaea nervöser, gichtischer und rheumatischer Art. s zur Stärkung eines sehr reizbaren Hautorganes, wodurch seine Disposition zu katarrhalisch-rheumatischen Affectionen in det wird.

Die Schwefelgasbäder werden mit sehr glücklichen benutzt bei chronischen Leiden der Respirationsorgane, var wenn örtliche atonische Schwäche und Erschlaffung deuselbei Grunde liegt, bei veralteten Brustkatarrhen, Heiserkeit, answickleimiger und eiternder Lungensucht, besonders wenn der sehr copiös und übelriechend ist; — die Dampfbäder mückigen Hautausschlägen und chronischen Metallvergiftunger Gasdouche bei Otorrhöe und Schwerhörigkeit, Fluor abat, ralgieen rheumatischer, gichtischer oder psorischer Natur.

Die Wasserdouche ist dagegen in allen den Fällen wo eine örtlich reizendere Einwirkung erfordert wird, wie hartnäckigen und tief eingewurzelten rheumatischen giebtigen gestigt der Gelenke, Gichtknoten, lymphatischwilsten, krampfhaften Affectionen, anfangender Taie

und Lähmungen.

Der Schwefelmineralschlamm, bloß örtlich oder von ganzen Bädern angewendet, zu widerrathen bei activel gestionen, Aufregungen des Blutsystems, Fieber und enzigentionen, hat sich vorzüglich hilfreich erwiesen bei in rheumatischen und gichtischen Localleiden, Contractures mungen, Tabes dorsalis, chronischen Hautausschlägen bestigichtischen, rheumatischen oder scrophulösen Ursprungs, — atonischen Geschwüren, nach Syphilis zurückgebliebenen schlechts brüchen, Luxationen und dadurch entstandenen schlechts bungen und Anchylosen.

1

loch verdient eine besondere Erwähnung die Anwendung des Schwefelwassers in Form von Klystier oder Einspritzung weiblichen Geschlechtstheile bei Krankheiten des Darmkanals les Uterinsystems.

2. Die Soolbäder werden dagegen in allen den Fälehr gerühmt, wo die Schwefelbäder zu erregend auf Gefässystem wirken, oder wo man mehr noch das en- und Lymphsystem bethätigen oder das Nerven-Muskelsystem stärken will, ohne das Gefässystem zu en. Man läst hier erst Schwefelbäder nehmen, späloolbäder oder letztere ganz allein, und auch Nenn-r Schwefelwasser trinken. Empfohlen hat man sie in den Fällen, in welchen Soolbäder überhaupt indicirt (vergl. Th. I. S. 265. 266. Zweite Aufl. S. 282—285.), besonders noch hier als stärkende Nachkur.

l. Agricola, de natura corum, quae effluunt e terra. 1546. Ba. Lib. I. p. 538.

irnsting in: Rinteler Anzeiger. 1763. St. 14 u. folg.

rhart's Beiträge zur Naturkunde. Bd. III. S. 48.

laldinger's neues Magazin für Aerzte. Bd. VI. S. 131.

- ". Ph. Schröter's Beschreibung d. asphaltischen Schwefelquelu Nenndorf. Rinteln 1788.
- das neueste von den asphaltischen kalten Schwefelzu Nenndorf, Rinteln 1790.
- ienndorf's asphaltische Schwefelquellen, historisch, physikalischisch und medicisisch beschrieben von L. Ph. Schröter. Rin-1792.
- . Ph. Schröter in: Hannöver. Magazin. 1784. St. 2. S. 31.
- Versuch einer historischen Nachricht von den Anlagen Binrichtungen bei den Schwefelquellen zu Nenndorf. Leipzig 1792.
- in: Baldinger's neuem Magazin für Aerzte, Bd. IV.
- . S. 103. Bd. IX. St. 3. S. 219. Bd. XVI. St. 3.
- in: Hufeland's Journal der prakt, Heilkunde, Bd. IX. 8. 26.
- - einige Worte über Nenndorf's Schwefelquellen und die refelbäder überhaupt. Rinteln 1794.

Geschichte einer langwierigen Hämorrhoidalkrankheit, von dem enden selbst entworfen zu Nenndorf. Hannover 1795.

Einige Worte eines Niederteutschen über die Hessischen Brunnstalten zu Nenndorf. Helmstädt 1795.

L. Ph. Schröter, über die vorzüglichsten Heilkräfte des Nennr Schwefelwassers. Rinteln 1797.

Merkwürdige Beobachtung von den Wirkungen des Neundorfer

Schwefelwassers wider eine dreimonatliche Verstopfung des L

(von Schröter). Rinteln 1798.

L. Ph. Schröter, bestätigte Wirkungskraft des Nenni Schwefelwassers, nebet einigen Bemerkungen über die künst Schwefelbäder. Rinteln 1800.

Schriften der Berliner Gesellschaft naturforschender Fr Bd. III. S. 407.

Homburg, nähere Erklärung des Plans von den Anlag Schwefelbades zu Nenndorf. Hannover 1810. - 1817.

Baldinger's Magazin. Bd. XII. St. 1. S. 47, St. 4. S. Bd. XVII. Nr. 14.

Waitz in: Baldinger's neuem Magazin. Bd. XIL St. 1 — in: Hufeland's Journal der prakt. Heilkunde. B

- St. 2. S. 5. Bd. XVIII. St. 1. S. 87. Bd. XXIV. St. 4.
  - in: med. chirurg. litt. Zeitg. II. Jahrgang. 8. Heft - in: Hannöver. Magazin. 1811. St. 21 and 22.
- in: Fenner von Fenneberg's u. Peez Jak der Heilquellen Deutschlands. 1821. Th. I. S. 213-226.

Westrumb's kleine Schriften phys. chem. und technis halts. Hannover 1805. Bd. I. S. 203,

C. A. Zwierlein, allgemeine Brunnenschrift für Brun und Aerzte. Leipzig 1815. S. 215-221.

F. B. Osiander, Apollinischer Gruss an die Najade N Göttingen 1817.

C. W. Hufeland's Uebersicht. S. 150. Vierte Aufl. S.

Journal der prakt. Heilkunde. Bd. III. St. 1. S 3, S, 30, Bd. IV. St. 4, S, 198, Bd. XIV. St. 2, S, 197, Bd.

3. S. 42. Bd. XLII. St. 4. S. 129. — Bd. LXVI. St. 3. S. fl Kastner's Archiv. Bd. I. S. 346-380.

E. Wetzler's Beiträge zur theor, und prakt, Medid St. 2. S. 175.

Wurzer, physikalisch-chemische Beschreibung der quellen zu Nenndorf, nebst vorangeschickten Bemerkunge Zerlegung der M.wasser im Allgemeinen. Cassel u. Marbun

· Analyse der Schwefelquellen zu Nenndorf. Ca

- - in: Fenner's Taschenbuch für Gesundbrund der auf das Jahr 1818. Darmstadt 1818. S. 49-53.

über die Soolb\u00e4der zu Nenndorf. Leipzig 1818.
 das Neueste \u00fcber die Schwefelquellen zu Ness

zig 1824. S. 86.

Neuber in: Hufeland's Journ. d. prakt. Heilkund St. 1. S. 45. — Bd. LXVIII. St. 2. S. 114.

Waitz, über die Schlammbäder zu Nenndorf in: Hi Osann's Journal der prakt. Heilk, Bd. LXX, St. 1. S.

Tünnermann in: Kastner's Archiv für Chemie rologie V.

v. Gräfe und Kalisch, Jahrb. für Deutschlands H Seebäder. Jahrg. I. 1836. S. 375.

Intelligenz-Blatt für Deutschlands Heilq. für 1837. S. 60. H. d'Oleire und F. Wöhler, die Schwefelwasserquellen zu adorf, chemisch - physikalisch und medizinisch dargestellt. Cassel

Archiv der Pharmacie. Bd. XI. S. 287-297,

### Es gehören hierher ferner:

تببخ

Die Eisenquellen zu Hofgeismar im Diemel-Distrikte, sinige hundert Schritte von der Stadt Hofgeismar entfernt, drei n nördlich von Kassel, dicht an der von Kassel nach Höxter fühn Strasse. Bekannt sind sie seit der ersten Hälfte des siebzehnahrhunderts, und erfreuen sich zweckmäßiger Einrichtungen. rzt ist Hr. Hofrath Sandrock.

ie benachbarten Berge, der Flötzformation angehörig, führen sweise Kalk, Sand, Mergel, eisenschüssigen Thon und Quarzkenswerth ist das Vorkommen von Basalt, so wie ein starkes cohlenlager, welches schon seit langer Zeit bearbeitet und von er als der eigentliche Heerd der M.quellen betrachtet wird. ibren Mischungsverhältnissen nur wenig verschieden, gehören puellen zu Hofgeismar zu der Klasse der erdig-salinischen Eilen. Ihr Wasser ist klar, perlt stark, besitzt einen säuerlichenziehenden Geschmack, und bildet, der Einwirkung der atrischen Luft anhaltend ausgesetzt, auf seiner Oberstäche ein ides Häutchen, auf dem Boden einen Niederschlag von Ei-

't auterscheidet zwei M.quellen: 1. Die Trinkquelle. Ihre ' dur beträgt nach Wurzer 12,5° R., ihr spec. Gewicht 1,003, \*ssermenge in einer Minute 1042,461 Kub. Z. 2. Die Bade-, nur neun Fuss von der Trinkquelle entfernt, ist weniger klar , ihr spec. Gewicht beträgt nach Wurzer 1,0035, ihre henge in einer Minute 2207,88 Kub. Z.

Wurzer's Analyse enthalten in sechzehn Unzen, die Salze d'ricerem Zustande berechnet:

1. Die Trinkquelle: 2. Die Badequelle:

| الما                 | Mie Tinnednene: | 2. Die Dugedabi |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| V-natrium            | 8,196180 Gr     | 0,645380 Gr.    |
| magnium              | 0,132857        | 0,041218 —      |
| kalium               | 0.178268 -      | 0,127650 —      |
| efelsaures Natron .  | 2,249553 — .    | 2,563178        |
| afelsaure Talkerde . | 2,194586 — .    | 0,000012        |
| msaure Kalkerde .    | 4,724643 — .    | 3,892791 —      |
| - msaure Talkerde    |                 | 0.947689 —      |
| saures Eisenoxydul   | 0,300540        | 0,083730 —      |
| ' the                | 41 (HMMP/II)    | 0,000010 -      |
| th-phosphors. Thoner | de 0,011425 — . |                 |
| lerde                | 0,414812 — .    | 0,308188        |

| Harzigen Extr<br>Thonerde | ractiv | stof | f . | •       | 18 Gr.  | cine | 0,000018 Gr.<br>unwägbare Spi |
|---------------------------|--------|------|-----|---------|---------|------|-------------------------------|
|                           |        |      |     | 18,4029 | 02 Gr.  |      | 8,609864 Gr.                  |
| Kohlensaures              | Gas    |      |     | 16,620  | Kub. Z. |      | 9,064 Kab. Z                  |
| Stickgas .                |        |      |     | 0,389   |         |      | 0,388 —                       |
| Sauerstoffgas             |        |      |     | 0,046   | _       | •    | 0,066 —                       |
|                           |        |      |     | 17,055  | Kub. Z. |      | 9,518 Kul Z                   |

Getrunken wirkt dieses M.wasser stärkend, gelinde zusammen hend. Benutzt wird dasselbe als Getränk, Wasserba, Wasserba und als Umschlag in der Form des Badeschaums. (Vgl. Th. I. S. 427. Zweite Aufl. S. 504.)

Besonders hilfreich haben sich diese M.quellen innerlich äusserlich angewendet gezeigt bei Leiden der Digestionsorgane in Schwäche bedingt, — Hypochondrie, Hämorrhoidalbeschwerden dischen Durchfällen, — Blennorrhöen mit dem Karakter atoms Schwäche, Schleimflüssen der Genitalien, hartnäckigen Verschlein gen der Brust, — Nervenschwäche, Hysterie, Lähmungen, — der schen Hautausschlägen, veralteten Geschwüren.

Schulze, Beschreibung eines Brunnens zu Hofgeismar. En 1639.

G. M. Schulze's gründliche Beschreibung, wie auch Eisenschaft, Wirkung, Gebrauch und Bedeutung eines Heilbrand welcher zu Hofgeismar entstanden. Marburg 1682.

W. Ramlovii und G. Bollmann's Beschreibung der Sibrunnen zu Pyrmont und Wildungen in Waldeck, auch Beschreibung 1682.

M. B. Valentini, Erinnerung vom rechten Gebrauch der sibrunnen in Ober- und Unterhessen, sammt deren benachbaren Schwalbach, Tönnisstein, Seltern, Wildungen, Pyrmont und Gestellen 1685.

Beschreibung des Geismarschen Sauerbrunnens, desser schaft und Gebrauch von O. P. de Beaumont. Cassel 1701.

Wohlfarth, altes und neues, oder aufrichtig medizinischen denken über den bei Hofgeismar in dem niedern Fürstentham sen liegenden Gesundbrunnen. Cassel 1725.

Wagner's merkwürdige Curen des Hofgeismarsches Gr brunnens, Cassel 1727.

— Beschreibung des mineralischen Trink- und Badel zu Hofgeismar. Cassel 1732.

C. H. Bütticher, Beschreibung der Gesundbr. und Beschreibung der Gesundbr. und Beschreibung der Gesundbr. und

Description des bains de Geismar en Hesse, Cassel 178.

Waitz, Beschreibung der gegenwärtigen Verfassung des Mofgeismar. Marburg 1792.

F. Wurzer, Beschreibung der Heilquellen zu Hofgeismut<sup>M</sup>hessen. Leipzig 1816.

Buchner's Repertorium, Bd. XXIII, S. 263.

Hufeland's Journal der prakt. Heilk, Bd. XLVI, St. 4, S. 121. Ch. Siefert in: Hufeland's Journ. der prakt. Heilk. Bd. XLII. l. S. 77.

Die M.quellen zu Hofgeismar physikalisch-chemisch untersucht Dr. F. Wurzer, Marburg 1825.

Der Säuerling zu Schwalheim in der Wetterau. Dieser rling entspringt in dem Amte Dorheim, dicht bei dem Dorfe ralheim, eine halbe Stunde von Friedberg, unfern der großen se, welche von Frankfurt nach Limburg führt. Früher der Gede zu Schwalheim gehörig, wurde die Quelle im Jahre 1780 von jetzt verstorbenen Kurfürsten, damaligen Kurprinzen von Hessen ift, besser gefasst und neben derselben ein Gebäude für den Brunerwalter aufgeführt. Dass die M.quelle schon früher gekannt und at worden sein mag, wird durch den Umstand wahrscheinlich, beim Reinigen des Brunnens römische Münzen mit den Brustbilvon Hadrian, Domitian und Trajan gefunden worden sind. n der Umgegend bricht Basalt, nur wenige Stunden südlich und ich von Schwalheim, in schönen großen Säulen, - die M.quelle entspringt aus zerklüftetem Basalt. Nur eine halbe Stunde von alheim finden sich zwei Braunkohlenlager, das eine bei Nauheim, andere bei Dorheim. Die ganze Gegend ist sehr ergiebig an salz- und Kohlensäure reichen M.quellen.

las Wasser des Säuerlings sprudelt hell und klar hervor, mit kleinen und großen Blasen, perlt geschöpft stark, hat einen ehmen, säuerlich-kühlenden, etwas salzig-prickelnden Geschmack, rar geruchlos, verursacht aber durch die in beträchtlicher Menge ichende Kohlensäure ein eigenthümliches Prickeln in der Nase. in wirkung der atmosphärischen Luft ausgesetzt, bildet es einen artigen Niederschlag, im Winter friert es nie zu. Seine Tempebeträgt 8,5° R. bei 14° R. der Atmosphäre, sein spec. Gewicht 5 nach Liebig.

nalysirt wurde die M.quelle von Gärtner und Wurzer, neuervon Liebig; sie gehört zu der Klasse der erdig-muriatischen inge und enthält in sechzehn Unzen:

|                      |   | nach Gä   | nach Wurzer: |   |              |
|----------------------|---|-----------|--------------|---|--------------|
| hlorpatrium .        |   | 10,875 Gr |              |   | 9,777800 Gr. |
| alorkalium           | • | 1,125 —   |              |   | 0,581530 —   |
| hlorcalcium .        |   | 0,800     |              |   |              |
| ohlensaure Kalkerde  |   | 6,697 —   |              |   | 4,254243 —   |
| honerde              |   | 0,250     | •            |   | 0,053657 —   |
| :hwefelsaures Kali   |   |           |              |   | 0,571334     |
| :hwefelsaures Natron |   |           | •            |   | 0,965254     |
| oldensaures Natron   |   |           | •            | • | 0,775683 —   |
| ieselerde            |   |           | . · •        |   | 0,089429     |
| isenoxyd             | • | 0,250 —   | _ •          |   | 0,191377 —   |
|                      | • | 19,997 Gr | -            |   | 17,260307 G  |

| •           |                                    |                           |                             |                             |                |                           |                    |        |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|--------|
| Kohlen      | saures Gas                         |                           | 27,00                       | )O Kub                      | . <b>Z</b> .   |                           | 37,55555           | Kab.Z  |
| Stickga     | <b>.</b> .                         |                           |                             |                             |                |                           | 0,36706            | _      |
| Sauerst     |                                    | •                         | •                           |                             | •              | •                         | 0,12236            | -1     |
|             | _                                  |                           |                             |                             |                |                           | 38,04499           | Kuk    |
| Noch I      | Liebig's ne                        |                           | · Anol                      | <b></b>                     |                |                           | 00,01.00           |        |
| treett t    | Trenia Pue                         | MCD COI                   | Audi                        | yac.                        |                |                           |                    | 1      |
| •           | Chlornatriu                        | m.                        |                             | •                           | •              | 11,94                     | 65 Gr.             |        |
|             | Schwefelsa                         |                           | latron                      | •                           | •              |                           | 15 —               |        |
|             | Chlormagni                         |                           |                             | •                           | •              |                           | 26 —               |        |
|             | Koblensaure                        |                           |                             | •                           | •              |                           | 85                 |        |
|             | Kohlensaur                         |                           |                             |                             | •              |                           | 30 —               | 1      |
|             | Kohlensaur                         |                           | enoxy                       | dal                         | •              |                           | 78 <b>—</b>        |        |
|             | Kieselerde                         |                           | •                           | •                           | ٠              | 0,14                      | 89 —               |        |
|             | Brom                               | } .                       |                             |                             |                | Spu                       | ren                |        |
|             | Quellsäure                         | <b>,</b>                  | •                           | •                           | •              |                           |                    |        |
|             | •                                  | ,                         |                             |                             | •              | 18,61                     | 88 Gr.             |        |
|             | Kohlensaur                         | es Ga                     | g .                         |                             |                | 49,44                     | Kub. Z             | . 1    |
| Catana      | الح فيادان مرا                     | 1                         | <b>4</b>                    |                             |                | 1                         | 3                  | K      |
|             | ken wirkt di                       |                           |                             |                             |                |                           |                    |        |
| nschen Sä   | uerlingen spe                      | CIDE                      | uf die                      | Schle                       | imb            | iute,                     | he Unit            | retz   |
| das Drüser  | a-, Lymph-                         | und U                     | terins                      | ystem                       | , die          | Res                       | orption l          | Prets  |
|             | diaretisch, ge                     |                           |                             |                             |                |                           |                    |        |
|             | er Quelle sel                      |                           |                             |                             |                |                           |                    |        |
| zur Aufnab  | me von Kurg                        | gästen                    | , dag                       | egen '                      | werd           | en jä                     | brlich i           | bet 4  |
| Krüge vers  | endet. Man                         | trink                     | t tägli                     | ich ei                      | ne b           | albe                      | bis gan            | te A   |
| und empfie  | ehlt es vorzüg                     | glich l                   | oei Ve                      | rschle                      | imut           | gen d                     | er Brus            | i , 🎍  |
| gens und    | Darmkanals ,                       | _ h                       | artnão                      | kigen                       | Bru            | stkate                    | urrhen,            | Steck  |
|             | und Pfortade                       |                           |                             |                             |                |                           |                    |        |
|             | Urinwerkze                         |                           |                             |                             |                |                           |                    |        |
| - Stockur   | igen im Uteri                      | -6-,<br>ingvet            | em. sc                      | hwach                       | er o           | der ur                    | rezelmi            | friend |
| struction.  | -B Otor.                           |                           | <b></b> ,                   |                             |                |                           |                    |        |
|             |                                    |                           |                             |                             |                |                           |                    | - 1    |
|             | heri Ander                         |                           |                             |                             |                |                           |                    |        |
|             | Tabernäm                           |                           |                             |                             | 0. T           | Ъ. І.                     | Cap. 71            | ۳۵.    |
|             | chenreute                          |                           |                             |                             |                |                           |                    |        |
|             | duil, Eckh                         |                           |                             |                             |                |                           | etteravia          | e 🗺    |
|             | nensi et Bera                      |                           |                             |                             |                |                           |                    |        |
|             | irtper in: I                       | Beiträ                    | gen zı                      | r Cre                       | ll's           | chemi                     | schen A            | ur ¶   |
| St. 1. S. 8 |                                    |                           |                             |                             |                |                           |                    |        |
| Hannö       | versches Maş                       | gazin.                    | Bd. I                       | . S. 1                      | <b>1</b> 5.    |                           |                    |        |
|             | inger's neu                        |                           |                             |                             |                | e. Bd                     | . VI S.            |        |
| M. G.       | Thilenius                          |                           |                             |                             |                |                           |                    |        |
| 1789, S. 40 |                                    | , me                      |                             |                             |                |                           |                    |        |
| F. W        |                                    | , me                      |                             |                             |                |                           |                    |        |
|             | 61.                                | -                         | lizinis                     | che ur                      | d ch           | irurgi                    | sche Be            |        |
| Hufe        | 61.<br>urzer, die l                | M.q. z                    | lizinis<br>u Sch            | che ur<br>walhei            | nd ch<br>m, I  | irurgi<br>.eipzi          | sche Be<br>g 1821. | net d  |
|             | 61.<br>urzer, die l<br>land's Jour | M.q. z<br>nal de          | lizinis<br>u Sch            | che ur<br>walhei            | nd ch<br>m, I  | irurgi<br>.eipzi          | sche Be<br>g 1821. | net d  |
| - Bd. LiV   | 61.<br>urzer, die l                | M.q. z<br>nal de<br>. 92. | lizinis<br>u Sch<br>er pral | che ur<br>walhei<br>at, Hei | m. I<br>ilk. I | irurgi<br>Jeipzi<br>Bd. X | sche Be<br>g 1821. | net d  |

e M.quelle von Neuschwalheim, eine Viertelstunde n Dorfe Echzell, anderthalb Stunden von Salzhausen und nur Schritte vom Schwalheimer Hofe entfernt. Das M.wasser ist rchsichtig, von erdig - salinisch - eisenartigem Geschmack, wird Bad benutzt und enthält nach Liebig in sechzehn Unzen:

| Chlornatrium    |      |      |   |   | 12,905 Gr. |
|-----------------|------|------|---|---|------------|
| Chlortalcium    |      |      |   |   | 2,720 —    |
| Schwefelsaure 7 | Calk | erde | • |   | 0,663 —    |
| Schwefelsaure I | Kalk | erde |   | • | 0,132 —    |
| Kohlensaure Ta  | lker | de.  |   |   | 10,494 —   |
| Kohlensaure Ka  | lker | de   |   |   | 8,100 —    |
| Kieselerde .    |      |      |   |   | 0,552 —    |
| Eisenoxyd .     |      | •    |   |   | 0,221 -    |
| Koulige Theile  |      | •    |   |   | 0,088 —    |
|                 |      |      |   |   | 35,875 Gr. |

iger's Magazin, Bd. XIX. S. 242. ommsdorff's Journal der Pharm. Bd. XVII. S. 272.

1. Soolbad Nauheim bei Friedberg, erst in neuester Zeit ziuischem Gebrauch. Man wendet sich zur Besorgung von ngen an den Salinen-Inspector Weiss; Badearzt ist Hr. Dr.

a den M. quellen, die aus buntem Sandstein entspringen, sind rs zu erwähnen: 1. Der Soolsprudel, ausgezeichnet durch che Temperatur (27° R.), wird zum Baden benutzt; - 2. Der Kurbrunnen, ein muriatischer Säuerling, von einem sehr anen Geschmack, wird als Getränk gebraucht. Das spec. Gewicht eträgt 1,0026. - Ausserdem wird auch seit dem J. 1839 das den m reichlich entströmende Gas — der Soolsprudel allein liefert r Minute 15 Kub. Fuss reiner Kohlensäure - zu localen und inen Gasbädern benutzt.

: Soole zu N. enthält nach Zwenger in sechzehn Unzen:

| Schwefelsaure Kalkerde  | • |   | 0,360 Gr.   |
|-------------------------|---|---|-------------|
| Chlorostrium            | • |   | 192,400 —   |
| Chlormagnium            |   |   | 6,558 —     |
| Ohlamadain              |   |   | 15,040      |
| Kohlensaure Talkerde    |   |   | 3,655 —     |
| Kohlensaure Kalkerde    |   |   | 11,510      |
| Kohlensaures Eisenoxydu | l |   | 0,337 —     |
| Kieselsäure             | • |   | 0,568 —     |
|                         |   |   | 230,428 Gr. |
| Kohlensaures Gas        |   | _ | 17.44 Kub.  |

ich der neuesten Analyse von Bunsen enthalten in gleicher Wasser:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·1. Das B                                                                                                                                         | ohrloch Nr. 1.:                                                                                                                                                | 2. Das Behriech M.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwefelsaure Ka                                                                                                                                                                                                                                                                 | alkerde                                                                                                                                           | 0,584 Gr.                                                                                                                                                      | . 0,480 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chlornatrium .                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | 195,400                                                                                                                                                        | . 191,700 -                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chlormagnium                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | 2,313 —                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Chlorcalcium,                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 14,890 —                                                                                                                                                       | 15,850 -                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chlorkalium .                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 2,227 —                                                                                                                                                        | 2,990 -                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bromnatrium .                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 0,307 —                                                                                                                                                        | 0,310 -                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kohlensaure Kail                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | 17,210 —                                                                                                                                                       | . 16,630 -                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kohlensaures Eis                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | 0,755 —                                                                                                                                                        | 0,840 -                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kohlensaures Ma                                                                                                                                                                                                                                                                  | nganoxyd                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                | 0,090                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kieselsäure .                                                                                                                                                                                                                                                                    | • •                                                                                                                                               | 0,146 —                                                                                                                                                        | 0,170                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Extractivatoff .                                                                                                                                                                                                                                                                 | • • •                                                                                                                                             | Spuren                                                                                                                                                         | . Spures                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | 233,916 Gr.                                                                                                                                                    | 229,060 8                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kohlensaures Ga                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | 3,429 Kub. 7                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bunsen hat in<br>als Bikarbonate beree                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | alysen die koh                                                                                                                                                 | densauren Verbie                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schweigger's<br>156-166.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ssbad be<br>and Hanau<br>großen,<br>e Fürsorge<br>htungen z<br>ackvollen<br>t reich an<br>ngende,<br>R. bei 20°<br>u der Klas                     | ei Hanau, s , von Hanau von Hanau na e des verstorbei u Wasser-, De Gebäuden und eisenschüssige seit 1709 beka R. der Atmosp sse der erdig -                   | ehr angenehn g<br>nur eine kleint<br>ch Frankfart für<br>nen Kurfürsten<br>nuche- und Dang<br>freundlichen Pa<br>m Gestein, Mend,<br>unte M. wasser<br>chäre, das speck<br>salinischen                                                                               |
| Des Wilhelm zwischen Frankfurt u entfernt, dicht an der Landstraße, durch di Einrichtungen, Vorric versehen, mit geschm gen ausgestattet. Die Umgegend is und Selenit. Das hier entspri Temperatur von 10° von 1,0001, gehört z                                                  | ssbad be<br>ind Hanau<br>großen,<br>e Fürsorge<br>htungen z<br>ackvollen<br>t reich au<br>ngende, s<br>R. bei 20°<br>u der Klan<br>rtner's        | ei Hanau, s , von Hanau von Hanau na e des verstorbei u Wasser-, De Gebäuden und eisenschüssige seit 1709 beka R. der Atmosp sse der erdig -                   | ehr angenehn g<br>nur eine kleint<br>ch Frankfart für<br>nen Kurfürsten<br>nuche- und Dang<br>freundlichen Pa<br>m Gestein, Mend,<br>unte M. wasser<br>chäre, das speck<br>salinischen                                                                               |
| Des Wilhelm zwischen Frankfurt u entfernt, dicht an der Landstraße, durch di Einrichtungen, Vorric versehen, mit geschm gen ausgestattet. Die Umgegend is und Selenit. Das hier entspri Temperatur von 100 von 1,0001, gehört z und enthült nach Gä Chlornate                    | ssbad be<br>ind Hanau<br>großen,<br>e Fürsorge<br>htungen z<br>ackvollen<br>t reich au<br>ngende, s<br>R. bei 20°<br>u der Klas<br>rtner's<br>ium | ei Heneu, s , von Hanau von Hauau na e des verstorber u Wasser-, De Gebäuden und a eisenschüssige seit 1709 beka PR. der Atmosp sse der erdig-a Analyse in see | ehr angenehn g<br>nur eine kleise<br>ch Frankfurt fü-<br>nen Kurfürsten n<br>nuche- und Dang<br>freundlichen fa-<br>m Gestein, Merch<br>nute M. wasset<br>shäre, das speck<br>salinischen Est-                                                                       |
| Das Wilhelm zwischen Frankfurt u entfernt, dicht an der Landstraße, durch di Einrichtungen, Vorric versehen, mit geschm gen ausgestattet. Die Umgegend is und Selenit. Das hier entspri Temperatur von 100 von 1,0001, gehört z und enthült nach Gä Chlornate Chloreale Kohlensa | ssbad be<br>ind Hanau<br>großen,<br>e Fürsorge<br>htungen z<br>ackvollen<br>t reich au<br>ngende, :<br>R. bei 20°<br>u der Klau<br>rtner's<br>ium | ei Heneu, s , von Hanau von Hauau na des verstorben u Wasser-, De Gebäuden und a eisenschüssige seit 1709 beka PR. der Atmosp sse der erdig-a Analyse in see   | ehr angenehn g<br>nur eine kleise<br>ch Frankfurt fil-<br>nen Kurfürsten n<br>nuche- und Dang<br>freundlichen fi-<br>m Gestein, Megd-<br>nnte M. wasser<br>shäre, das speck-<br>salinischen Luze:<br>0,732 Gr.                                                       |
| Das Wilhelm zwischen Frankfurt u entfernt, dicht an der Landstraße, durch di Einrichtungen, Vorric versehen, mit geschm gen ausgestattet. Die Umgegend is und Selenit. Das hier entspri Temperatur von 100 von 1,0001, gehört z und enthült nach Gä Chlornate Kohlensa Kohlensa  | ssbad be and Hanau großen, e Fürsorge htungen z ackvollen t reich au ngende, R. bei 20° u der Klau rtner's ium ure Kalke ures Eise                | ei Heneu, s , von Hanau von Hauau na des verstorben u Wasser-, De Gebäuden und a eisenschüssige seit 1709 beka PR. der Atmosp sse der erdig-a Analyse in see   | chr angenchu g<br>nur eine kleise ich Frankfurt für<br>ch Frankfurt für<br>nen Kurfürsten n<br>nuche- und Dang<br>freundlichen für<br>m Gestein, Merei<br>nute M. wasser in<br>häre, das speck<br>salinischen Essalinischen Unse:<br>0,732 Gr.<br>0,330 —<br>0,332 — |
| Das Wilhelm zwischen Frankfurt u entfernt, dicht an der Landstraße, durch di Einrichtungen, Vorric versehen, mit geschm gen ausgestattet. Die Umgegend is und Selenit. Das hier entspri Temperatur von 100 von 1,0001, gehört z und enthült nach Gä Chlornate Chloreale Kohlensa | ssbad be and Hanau großen, e Fürsorge htungen z ackvollen t reich au ngende, R. bei 20° u der Klau rtner's ium ure Kalke ures Eise                | ei Heneu, s , von Hanau von Hauau na des verstorben u Wasser-, De Gebäuden und a eisenschüssige seit 1709 beka PR. der Atmosp sse der erdig-a Analyse in see   | chr angenchn g<br>nur eine kleise<br>ch Frankfurt fil-<br>nen Kurfürsten n<br>nuche- und Dan-<br>freundlichen fa-<br>m Gestein, Megd-<br>nnte M. wasser<br>chäre, das speck-<br>salinischen Luze:<br>0,732 Gr.<br>0,350 —<br>0,280 —                                 |
| Das Wilhelm zwischen Frankfurt u entfernt, dicht an der Landstraße, durch di Einrichtungen, Vorric versehen, mit geschm gen ausgestattet. Die Umgegend is und Selenit. Das hier entspri Temperatur von 100 von 1,0001, gehört z und enthült nach Gä Chlornate Kohlensa Kohlensa  | ssbad be and Hanau großen, e Fürsorge htungen z ackvollen t reich an ngende, R. bei 200 u der Klas rtner's ium ium ure Kalke ures Eisen           | ei Henen, s , von Hanau von Hauau na des verstorben u Wasser-, De Gebäuden und deisenschüssige seit 1709 beka PR. der Atmosp see der erdig -a Analyse in see   | chr angenchu g<br>nur eine kleise ich Frankfurt für<br>ch Frankfurt für<br>nen Kurfürsten n<br>nuche- und Dang<br>freundlichen für<br>m Gestein, Merei<br>nute M. wasser in<br>häre, das speck<br>salinischen Essalinischen Unse:<br>0,732 Gr.<br>0,330 —<br>0,332 — |

Hettler empfiehlt es innerlich und äußerlich bei Schri Magens und Darmkanals, Schleimflüssen und Verschleimert venschwäche und Krankheiten des Uterinsystems von Schri

Kohlensaures Gas

J. Müller's kurze Beschreibung des eine halbe Stude

1,33 Kab. Z

genen Heil- und Gesundbrunnen, von dessen eigentlichen aft und Wirkung. Hanau 1711. — Frankf. 1717. apf, vom Wilhelmsbade bei Hanau. Hanau 1770. fe eines Schweizers über das Wilhelmsbad bei Hanau. Ha-

Hettler, neueste Nachrichten über die Badeanstalten zu bad. Frankfurth 1794.

Vetzler, Gesundbrunnen und Heilbäder. Th. II. S. 497.

Augustenbad bei Salzschlirf im Amtsbezirk Großens Kreises Fulda am Flusse Altfeld, in einer romantischen 700 Fuß über dem Meere. Das Bad erhielt seinen Namen verstorbenen Kurfürstin von Hessen-Kassel, gebornen Prinn Preussen, und ist seit dem J. 1838 eröffnet. Eine besonzähnung verdient die hier getroffene Vorrichtung eines eigeärmungsapparats, wodurch das zum Baden bestimmte M.wasin Kesseln oder in einem Reservoir mittelst Röhren, sondern Indewanne selbst erwärmt wird. — Unter den drei M. quellen, Leberreste einer ehemaligen Saline sind, ist die Bonifaciusdie merkwürdigste; ihre Temperatur ist constant 9° R. vorherrschenden Gebirgsarten, aus denen die das Salzschlirfern allen Seiten umgebenden Berge bestehen, sind: bunter Sandluschelkalk mit Ueberresten früherer organischer Bildungen alt.

Prof. Liebig ist eine genaue Analyse der Bonifaciusquelle rten. Nach einer vorläufigen Analyse von Dr. Herbst entselbe in sechzehn Unzen:

| Chlornatrium             |   |   | 60,5 Gr. |
|--------------------------|---|---|----------|
| Chlormagnium             |   |   | 9,5 —    |
| Chlorcalcium             |   |   | 2,8 —    |
| Schwefelsaures Natron .  |   |   | 3,5 —    |
| Koblepsaure Kalkerde .   |   | • | 2,6 —    |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   |   | 0,5 —    |
| Kohlensaure Talkerde .   | • | • | 3,0 —    |
|                          |   | - | 82,4 Gr. |

Kohlensaures Gas . . . 23,75 Par. Kub. Z.

s M.wasser wird als Getränk und Bad benutzt und hat sich r. Martiny schon in einigen Fällen von Scrophulosis, herpe-Ausschlägen, Gicht und Rheumatismus, Hypochondrie und ie und Krankheiten des Uterinsystems hilfreich erwiesen.

Gräfe u. Kalisch, Jahrbücher für Deutschlands Heilquellen ebäder. III. Jahrg. 1838. S. 606.

alisch, Allg. Zeitung des Brunnen- u. Badewesens. 1839. S. 9.

ie M. quelle zu Dorfgeismar im Amto Gudensberg, südth von Kassel, — unfern Fritzlar an der Eder, — im Jahre estaurirt und schon 1778 von Conrad Mönch untersucht. —

| In der | Nähe  | der l | nier erri | ichteten | Badean | stalt stand        | die beilig | e Eid  |
|--------|-------|-------|-----------|----------|--------|--------------------|------------|--------|
| welche | Bon   | ifac  | ius im    | Jahre    | 724 z  | erstörte.          | Nahebei    | befind |
|        |       |       |           |          |        | t perl <b>end,</b> |            |        |
|        |       |       |           |          |        | ndem Ges           |            |        |
| Mönc   | h die | Tem   | peratur   | von 9°   | R, und | enthält i          | n sechzek  | ı [=   |

| Schwefelsaures Natron  |   | 1,040 Gr.   |
|------------------------|---|-------------|
| Chlornatrium           |   | 1,400 —     |
| Schwefelsaure Kalkerde | • | 1,040 —     |
| Schwefelsaure Talkerde |   | 3,440 —     |
| Kohlensaure Kalkerde.  |   | 3,600 —     |
| Kohlensaure Talkerde   |   | 3,000       |
| Kieselerde             |   | 0,500 —     |
| Eisenoxyd              |   | 0,420 —     |
| Extractivatoff         | • | 0,125 —     |
| ·                      |   | 14,565 Gr.  |
| Kohlengaures Gas       |   | Q no Kah 7. |

a's nave chem Reschreibung des Wildunger Ru

Stucke's phys. chem. Beschreibung des Wildunger Box 1791. S. 173.

Die M. quelle zu Johannisberg, vom der Stadt folgene kleine Stunde entfernt, dicht an der großen nach Frankforenden Straße, 838 Fuß über dem Meere, — in der Ungestem Heim-, Frauen- und Petersberge finden sich vulkanischt reste. Nach Weikard enthalten sechzehn Unzen dieser Me

| Chlornatrium                                  |   | • | 15,666 Gr. |
|-----------------------------------------------|---|---|------------|
| Schwefelsaure Kalkerdo                        |   |   | 0,666 —    |
| Kohlensaures Natron                           |   |   | 15,666 —   |
| Koblensaure Kalkerde } Koblensaure Talkerde } | • | • | 10,888 —   |
|                                               |   |   | 49 896 Gr  |

Kohlensaures Gas . eine sehr geringe

M. A. Weickard, observat. medic. Francof. 1775. p. 15

Die M.quelle zu Memelsen im Fuldnischen, esti Weickard und Lieblein in sechzehn Unzen;

| Chlornatrium                                  |   |   | 2,716 Gr.  |
|-----------------------------------------------|---|---|------------|
| Schwefelsaure Kalkerde                        |   | • | 0,888 —    |
| Kohlensaure Talkerde } Kohlensaure Kalkerde } | • | • | 15,333 —   |
|                                               |   |   | 18,937 Gr. |

Kohlensaures Gas . eine unbestimmte

M. A. Weickard, observ. med. Francof. 1775. p. 171

# VIII.

Heilquellen des Herzogthums Nassau.

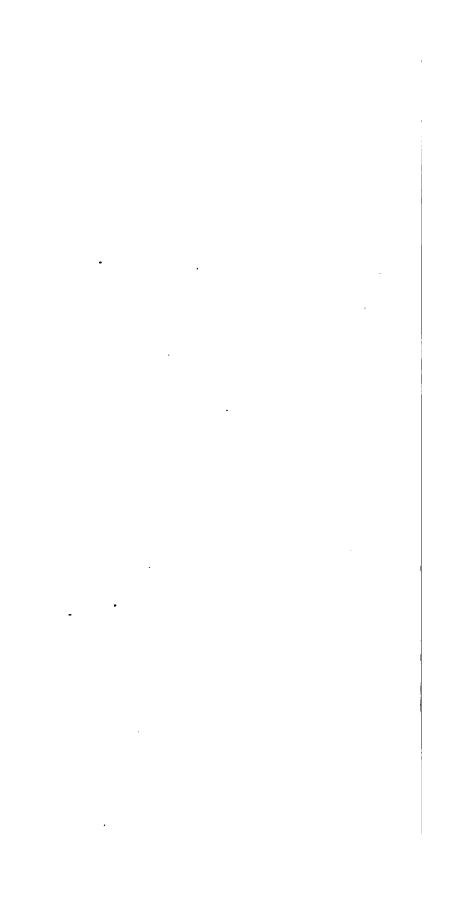

Herzogthum Nassau, berühmt durch seinen Reichan vortrefflichen Heilquellen, bildet ein durch Flüsse ebirge schön abgerundetes Ganze, — seine Lage und karakterisirt der Taunus, seine Gränze bezeichnen esten der Rhein, im Süden der Mayn.

renn gleich der Taunus nur als Fortsetzung des zur erformation gehörigen großen Gebirgszuges zu been ist, welcher von Nord-Osten nach Süd-West it, den Rhein theilweise begleitet, und in dem nördlifrankreich in mannigfachen Verzweigungen sich verso gestaltet sich derselbe doch als eine eigenthümabgeschlossene Gebirgsgruppe, deren Richtung, md Formation nicht nur für die klimatischen Verse des Landes, welches sie beherrscht, sondern auch Entstehung und Qualität seiner M. quellen gleich g sind.

er Taunus erhebt sich westlich von der Wetterau ieht sich von hier in fast paralleler Richtung mit Maynthale bis zum Rhein. Nach dem Rhein und hin ist sein Abfall steil, weniger auf der entgegenten Seite

er Taunus besteht aus zwei Hauptgebirgszügen. — rste, das Höhengebirge, die Höhe oder der Taunus sweise, erhebt sich hinter Homburg aus der Ebene etterau, streicht von Nordost nach Südwest, begränzt üdlichen Theil des Landes, fast gleichlaufend mit dem

Nidda- und Maynthal und bildet einen durch häufige, m Theil tief und steil abfallende Einschnitte unterbrochen Höhenzug, welcher sich südwestlich auf dem linken Rhe ufer in den Verzweigungen des Hundsrückes fortsetzt; der zweite Hauptgebirgszug, das Westerwaldgebirge, m seinem höchsten Theile, dem Westerwald benannt, verh dieselbe Richtung von Nordost nach Südwest, und schlis sich nordöstlich an das westphälische und sauerlände Gebirge, westlich an das Siebengebirge und jensein! Rheins an die Eifel.

Eine Gruppe sehr ausgezeichneter M.quellen is sich an dem südöstlichen und südlichen Abhang des Inus, — ausser diesen eine Menge in den zahlreichen. Taunus in verschiedenen Richtungen durchschneiden Thälern, namentlich in dem Wisper-, Mühlbach-, bach-, Aar-, Ems- und Lahnthal.

Die Höhe des Taunus ist bedeutend, die hid Punkte betragen über 2000 Fuß, während der Spiege Mayns und Rheins, als die tiefsten Punkte, 250 bis betragen, — der große Feldberg ist 2721 F., der 2484 F., der Altkönig 2449 F., der Hausekopf bei Schaben, — der Spiegel der Dill bei Dillenburg 660 F. Spiegel der Lahn bei Dietz 310 F., der Spiegel der Spiegel der Lahn bei Dietz 310 F., der Spiegel der Biebrich 246 F., bei Bingen 235 F., bei Nieder 109 F. —

Durch die Verschiedenheit dieser Höhenverhin und der Richtung des Gebirges wird nothwendig eines Mannigfaltigkeit des Klimas und der Vegetation be — die Höhe und Nordseite des Gebirges ist theilbeit rauh und kalt, dass auf dem Westerwalde die sperauh und kalt, dass auf dem Westerwalde die sperauh und kalt, dass auf dem rauhen Klima abget werden muss, während am südlichen Absall des speriesenen Johannisberger und Rüdesheimer, cizenden Umgebungen Wiesbadens Mandeln, Feigen, chen und süße Kastanien gedeihen.

Der Hauptstock des Gebirges gehört der Schieferforn an, und führt Quarz, Glimmer und Talk; Talk finich vorzugsweise an Stellen von verwittertem Gestein, selten in der Nähe von M.quellen, Quarz in einzelnen mern, oder durchsetzt in Gängen den Schiefer und Uebergänge in muschligen Hornstein. Kupfer- und efelkies, und Brauneisenstein kommen in demselben logen und eingesprengt vor; Eisenoxyd überzieht theil-

das Gestein. Graphit findet sich selten. — Der estliche Abhang des Taunus zeichnet sich aus durch wackenformation, — Grauwacke mit Uebergangsthonfer, mit Gängen von Blei-, Kupfer- und Silbererzen, Blende. — An den Fus des nordwestlichen Abhanges ist sich die Schaalsteinbildung an, welche von Grünund basaltischen Bildungen begränzt wird, Trachyt nur selten in einigen hohen Kegelkuppen vor. — lem südlichen Abfall des Gebirges bricht Kalk mit alagern wechselnd, mit schmalen Bänken von Rasenstein und Mergel.

In Bezug auf den Karakter und die Entstehung der ellen ist beachtenswerth das Vorkommen von Basalt, in Massen, theils gangartig den Schiefer durchschnei-,— von Bims- und Tuffstein,— ferner von Braunenlagern, namentlich auf dem Westerwalde und zwin dem südlichen Abhange des Gebirges und dem Mayn, n das Schwefelwasser zu Weilbach entquillt,— von beträchtlichen Salzlagern, welche am südlichen ang des Gebirges von Nord-Ost nach Süd-West streit, und durch welche der Salzgehalt vieler heißen und en M. guellen bedingt wird.

Bemerkenswerth in Bezug auf die höhere oder niedere ;e der M.quellen Nassau's ist der Umstand, dass die quellen im tiefsten Niveau, die kalten eisenhaltigen alischen M.wasser und Säuerlinge dagegen etwas höl. Theil. her in der Nähe der im Schiefer und Schalstein a setzenden Kalklager, die stärkeren Eisenwasser in d tieferen Punkten in der einfachen Grauwackenformat zu Tage kommen.

Nach Stifft besitzt Nassau auf ohngefähr 28,7 🗌 Nach Stifft besitzt Nassau auf ohngefähr 28,7 🗀 Nach Flücheninhalt 124 Mineralquellen, — ein Maguellen Reichthum, mit welchem sich wohl wenige andere Lingessen können.

Hinsichtlich der Menge fester Bestandtheile sich nige M.quellen sehr reich, andere enthalten nur es Gran — die Th.quellen von Wiesbaden 58,46 Gran. M.quellen von Schwalbach nach Kastner nur 3-6, Gran in sechzehn Unzen.

In der Mehrzahl der M.quellen findet sich kohler res Natron, in der M.quelle von Fachingen in sehr ge Menge, (43 Gr. nach G. Bischof) — nächst diesem U natrium, kohlensaure Erden, Mangan und Eisen, fallend selten und wenig schwefelsaure Salze.

Mehrere Nassauische Heilquellen erfreuen sich fich nicht nur eines ungemein zahlreichen Zusprucht Kurgästen, wie z. B. Wiesbaden und Ems, sonder einer so großen Versendung ins Ausland, wie keine — ich erinnere nur an Selters.

Der Debit der wichtigsten zu Versendungen beschassauischen M.quellen zu Selters, Fachingen Schwalbach und Weilbach, welcher früher verpachte steht jetzt unter dem Herzogl. Nassauischen Brunnest toir zu Niederselters, an welches man sich wegen er Bestellungen zu wenden hat.

Nach Verschiedenheit ihrer Lage und Qualität

1. Die Heilquellen am südlichen Abhange Taunus, — in allen, mit Ausnahme der M.que! Weilbach, bildet Kochsalz unter den festen Bestand len den vorwaltenden, — die berühmteste von alle h.quelle von Wiesbaden, — an sie schließen sich polquellen zu Soden.

Die Heilquellen der nördlichen Verzweien des Taunus, namentlich des Lahnthales. Gruppe karakterisiren alkalische Mineral- und, Eillen, — die alkalischen Thermalquellen zu Ems und angenbad, die alkalische Mineralquelle zu Fachinder alkalisch-muriatische Säuerling von Selters, Eisenwassern und eisenhaltigen Säuerlingen die llen zu Schwalbach und Geilnau.

therapeutischer Hinsicht gewähren die genannten llen eine Reihe von wichtigen, gegenseitig sich untzenden Hülfsmitteln, — Wiesbaden wirkt reizend auf, — Schlangenbad beruhigend krampfstillend, — Ems zwischen beiden in der Mitte; — als Nachkur sind pfehlen Weilbach und Fachingen, um aufzulösen und zu stärken, und um mehr zu tonisiren Geilnau, Krolund Schwalbach.

neralogische Beschreibung der Oranien-Nassauischen Lande, P. Becher, Marburg 1789.

r Kurgäste, welche die Gesundheitsquellen von Wiesbaden, genbad, Ems und Schwalbach gebrauchen wollen. Frankf. a. M. Inner v. Fenneberg, Taschenbuch 1816. S. 113, 171, 191. 7. S. 162. — 1818. S. 139, 199.

had, das Lahnthal und seine Heilquellen. Erlangen 1820. E. Wetzler, über Gesundbrunnen u. Heilbäder. Th. II. S. 369. ätze und Verbesserungen. S. 42.

hr. Keferstein, geogn. Bemerkungen über die basaltischen e des westlichen Deutschlands, Halle 1820. S. 26.

hrbücher der Heilquellen Deutschlands, insbesondere des Taun D. H. Fenner von Fenneberg und Dr. H. A. Peez. aden. I. 1821. — II. 1822.

Osann's Bemerkungen über die Heilquellen im Herzogthum Berlin 1824. — In Hufeland und Osann's Journal der Heilk. 1824 Supplementheft S. 88. — Bd. LXXXIV. St. 5. S. 110. Bischof's vulk. Mineralquellen. S. 1—139.

arlefs, salin. eisenbalt. Gesundbr. am Niederrhein. S. 130—141.

astner's Archiv. Bd. VII. S. 193. — Bd. XIII. S. 401. —

IV. 8. 66. — Bd. XVI. S. 342. 376. 478.

Ville's geogn. Beschreibung der Gebirgsmassen zwischen dem u und Vogelsgebirge, Mainz 1828. her in der Nähe der im Schiefer und Schalstein setzenden Kalklager, die stärkeren Eisenwasseri tieferen Punkten in der einfachen Grauwackenforz zu Tage kommen.

Nach Stifft besitzt Nassau auf ohngesähr 28,77 len Flächeninhalt 124 Mineralquellen, — ein M. p. Reichthun, mit welchem sich wohl wenige andere L. messen können.

Hinsichtlich der Menge fester Bestandtheile nige M.quellen schr reich, andere enthalten nur Gran — die Th.quellen von Wiesbaden 58,46 Gen M.quellen von Schwalbach nach Kastner nur 3-Gran in sechzehn Unzen.

In der Mehrzahl der M.quellen findet sich kalres Natron, in der M.quelle von Fachingen in sehr: Menge, (43 Gr. nach G. Bischof) — nächst diesen natrium, kohlensaure Erden, Mangan und Eisenfallend selten und wenig schwefelsaure Salze-

Mehrere Nassauische Heilquellen erfreuen ist lich nicht nur eines ungemein zahlreichen Zusprus-Kurgästen, wie z. B. Wiesbaden und Ems, sond einer so großen Versendung ins Ausland, wie keiner — ich erinnere nur an Selters.

Der Debit der wichtigsten zu Versendungen bei Nassauischen M.quellen zu Selters, Fachinge Schwalbach und Weilbach, welcher früher verpuch steht jetzt unter dem Herzogl. Nassauischen Brutoir zu Niederselters, an welches man sich werger Bestellungen zu wenden bat.

Nach Verschiedenheit ihrer Lage und Qualitation die M.quellen Nassau's in zwei Gruppen, and

I. Die Heilquellen am südlichen Abbat Taunus, — in allen, mit Annahme der M. Weilbach, bildet Kochs festen belen den vorwaltenden, quelie w 🐵 estace. 💶 iqueller z Sccen Die Bie greiter er .e. Tarnus, mangai PUIND LATERITIESTE CL. - CP - AIKEHSTE arenbal. Oraikaist. ...... ?? aikausc---Liscowasseri in M. Zi Schweiner therapeuscue lime! en ein heie ir iender liukamme. -- Schlanzensa ren... Rischen Beier: 1 + fehler Vienner 1 zo siarka. III. 🗷 🗻 mid Samainer miogiatie Letter Becher home kurginete. were abad. Las ... Det T. Fraueter-8. 162. — 1818. i \_ 12 d. das Laimtin ..... . Wetzler. 🚾 📥 tre and Verbrane t. Kefersteiz. 🗪 💂 des westliches rbücher der Line D. H. Fenner ber per den, I. 1821. — I 🗪 Oann's Be Herlin 1824 eilk. 1824 Sup L Dischof's me etlefs, salin. ai) staer's Arms V. S. 66, — BE 3 ille's geogn I I Vogelagion

Dr. F. W. Streit's Karte vom Taunus und seines Heisels. C. E. Stifft, geogn. Beschreibung des Herzogthums Nassa besonderer Beziehung auf die M.quellen dieses Landes. Mit einer trographischen Karte und einem Niveauprofile der verzäglichstelneralquellen. Wiesbaden 1831.

Heyfelder, über Bäder und Brunnenkuren, besonders at M. quellen des Taunusgebirges, namentlich Ems, Schlangenhad.

baden und Schwalbach. Stuttgart 1834.

Bubbles from the Brunnens of Nassau, bi an Old Man. third edition. Brussels 1834.

Wegweiser durch die Taunusbäder Wiesbaden, Ems, Schaff

und Schlangenbad. Stuttgart 1836.

A. Vetter, theoretisch-praktisches Handbuch der Heilquelles

Th. II. Berlin 1838. S. 233 ff.

Die Heilquellen des Herzogthums Nassau im J. 1836, 1833. 1839. Von Franque, in: v. Gräfe und Kalisch, Jahrbäcker Deutschlands Heilquellen und Seebüder. II. Jahrg. 1837. S. M. III. Jahrg. 1838. S. 85 ff. IV. Jahrg. 1839. Abth. 2. S. 175 ff. V. 1840. S. 3 ff.

Edwin Lee, the Principal Baths of Germany. Vol. I. Baden and the adjacent districts. Frankfort and Wisbaden 184 Kastner in: Hufeland u. Osann's Journal der prokt. Bd. XCII, St. 2. S. 67 ff.

# 1. Die Heilquellen am südlichen Abhangt Taunus.

1. Die Th. quellen zu Wiesbaden. Die Meisbaden, in ältern Brunnenschriften auch Weisbagenannt, gegenwärtig Residenz des Herzogs von sau liegt am südlichen Abhang des Taunus, 36 Nüber dem Meere erhaben, von Mainz eine Stunks. Frankfurt vier Meilen entfernt, in einer reizenden Gesim Norden mahlerisch von einem Halbkreis waldiger bin umschlossen, im Süden und Westen von einer frechen Ebene begränzt, durch welche der Mayn und sich windet und über welche das alterthümliche Main seinen Kirchen und Thürmen ehrwürdig sich erheht.

Vor neun und dreisig Jahren zählte Wiesbades
Lehr nur 500 Einwohner, jetzt 10,000, vergrößents
verschönert sich noch mit jedem Jahr. Die M.quelle
Wiesbaden, schon von den Römern gekannt und best

ren gegenwärtig unstreitig zu den besuchtesten Kur-Teutschlands, - sie sind jährlich der Sammelvieler Fremden, welche theils als wirkliche Kranke, aber auch nur um sich zu vergnügen, einen Ort ben, welcher bei seiner günstigen Lage, der Nähe von t, Frankfurt und Darmstadt, außer den Schönheiten reizenden Gegend, während der Badezeit eine Manltigkeit von Zerstreuungen aller Art darbietet. - Es in der That in Teutschland kein zweites Etablisseexistiren, welches von der Natur so begünstigt, mit Einrichtungen ausgestattet, so große und vielsei-Annehmlichkeiten und Vorzüge vereint, als dieses. Norden und Osten von einem Gebirge umschlossen, ies einen sichern Schutz gegen rauhe Winde gewährt, at sich Wiesbaden eines so angenehmen Klimas, daß es unbedenklich weit südlicher gelegenen Gegenrergleichen darf. Die im Winter auffallende Milde lahreszeit wird durch die Ausdünstungen der zahlreiheißen Quellen sehr vermehrt. Die Vegetation ist 3, der Boden ungemein ergiebig; die Früchte, welche zvorbringt, sind von vorzüglicher Güte und gehören Theil schon südlicheren Gegenden an, wie Mandeln, Kastanien u. a. -

die Gegend um Wiesbaden ist klassisch. Sie wurde früher von lattiaken bewohnt, die Th.quellen führten den Namen "Fontes ici," die Stadt "Usbium oder Visbium." Von den zuhlreichen, len Römern zum Schutz gegen die Germanen erhauten Castelesanden sich zwischen Coblenz und Mainz sieben, von welchen Theil noch Ruinen vorhanden sind, - am besten erhalten sind uinen von dem zu Holzhausen, fünf. Stunden von Wiesbaden. olches war selbst zu W., die Ueberreste findet man noch am hofe in der sogenannten Heidenmauer. Außer Ueberresten von Römischen Bädern und Inscriptionen, fund man viele Aschenund Römische Münzen. Noch existirt eine Inschrift, in welfür die hier wieder erhaltene Gesundheit den Göttern Dank gewird. Erst im J. 1828 wurde zu Hedernheim (Castrum Adriani) anderen Römischen Ueberresten ein schöner Altar des Mythras egraben. Die zwei und zwanzigste Römische Legion, welche salem zerstören half, von da nach Alexandrien und 80 Jahre Chr. nach Mainz verlegt wurde, hatte in Wiesbaden ihr Standquartier. Im Jahre 371 wurde Makrian, König der Alemana, in er die Bäder zu Wiesbaden gebrauchte, von Valentinian beiden, aber noch glücklich gerettet. — In Bezug auf die älteste schichte der Teutschen sind die Grabhügel auf dem Wege nach in denstadt bemerkenswerth. Wiesbaden war der Hauptsitz der in sehen Franken, lange Zeit der Aufenthalt von Karl und Otto in Großen, welcher letztere 965 Wiesbaden zur Stadt erhob. Im dreichte Jahrhundert befand sich daselbst noch ein Königshof (Sal). In welchem die Sanlgasse ihren Namen erhielt und unter diesen in jetzt bekannt ist.

Als Kurort erward sich Wiesbaden seit dem sechzehntet hundert einen ausgebreiteten Ruf. Außer den Sitern Moser über Wiesbaden von Lehr und Ritter, sind zu empfehen neuen von Peez, Rullmann und Richter, und die Schnissen Hufeland und Wetzler.

Wiesbaden ist reich an schönen und geschmackvollen Gelätheils zu Wohnungen und Bädern für Kurgüste, theils zu öffenst Vergnügungen bestimmt. Zu den letztern gehört namentlich ergen seiner Schönheit und Größe berühmte, von freundlichen hagen umgebene Kursaal, der Mittel- und Vereinigungspunkt ergäste, der in der neuesten Zeit auch zwei prächtige Colonskalten hat.

Bei dem Reichthum an Th.quellen sind in mehreren Prosern sehr zweckmäßige Vorrichtungen zu Bädern, welche int lich erweitert, vergrößert und verschönert, Kranken zutät Vorzug von gut eingerichteten Wohnungen gewähren. Von dehäusern Wiesbadens, deren gegenwärtig 27 sind, nenne int die vier Jahreszeiten, die Rose, die Blume, den Hof von den Engel, den Adler, den Schwan, das Roßs, das Rösens Krone, den Bär, den Reichsapfel, den Stern, die Kette, die in Sonne, das Kreuz, den Schützenhof. — Neben dem Schützendet sich das kürzlich neu gebaute und zweckmäßsiger ein Gemeinbad. Arme Kranke finden in dem, schon von Kaiser von Nassau gestifteten Hospitale Aufnahme, Verpflegung zutät.

Ausser Vorrichtungen zu Wasserbädern besitzen die Erb Wiesbadens noch Apparate zu Dampf-, Douche-, Tropfbädern, — einige auch Vorrichtungen zu aufsteigenden Wassell Dampfdouchen- und Schwefeldampfbädern.

Es befinden sich zu Wiesbaden gegen 700 Badekabisem mit jedem Jahre noch vermehrt werden, ohne die Wassell rechnen, und allein in den eigentlichen Badeanstalten mek zur Aufnahme von Kurgüsten bestimmte Zimmer. Schon bir sich auf die jührliche Frequenz schließen. Man kann sie jährliche Gegen werden diese Zahl schranke, sondern auch alle übrige Fremde, welche in Wiesen Zeit verweilten.

Die Anzahl der Wiesbaden besnehenden Gäste betre:

|    |              |      | Kurgäste: | Passanten: | im Ganzen: |
|----|--------------|------|-----------|------------|------------|
| im | J.           | 1824 |           |            | . 12,019   |
| _  | _            | 1836 | 8,486     | 9,554      | 18,040     |
| _  |              | 1837 | 10,000    | 8,000      | 18,000     |
| _  | <del>-</del> | 1838 | 10,668    | 12,520     | 23,188     |
| _  | _            | 1839 | 11,000    | 12,281     | 23,281     |
|    | _            | 1840 | 14.512    | 15.386     | 29,898     |

a Winter 1839-1840 hielten sich in Wiesbaden theils während inzen Winters, theils auf längere oder kürzere Zeit zum Ge1 der Th.quellen 200 Individuen auf, — im Winter 1840-1841 interten 40 englische Familien daselbst.

Venn früher Thilenius, neuerdings Peez, Richter und anAerzte Mineralbäder im Winter anempfohlen haben, und sie in
Füllen, besonders bei hartnäckigen gichtischen Leiden sehr
hlenswerth sein dürften, kenne ich in Teutschland keinen Kurvelcher in mehrfacher Beziehung hierzu sich so qualifizirte, als
e Wiesbaden. Ausser guten Einrichtungen, einem sehr milden
1, kommen hier gewiß noch sehr in Betracht die Vortheile,
1e Wiesbaden als Stadt darbietet, die Nähe größerer, sehr insanter Städte und die Verbindung, welche Wiesbaden mit diesen
üge seiner Lage besitzt.

Non den schönen Punkten, welche häufig von Kurgüsten zu Spa
ängen oder Lustfahrten benutzt werden, erwähne ich: den No
rg, auf welchem ehemals ein von Drusus und Tiberius er
a Castell stand, — den nur eine halbe Stunde entfernten Geis
— die Anlagen bis zur Dietenmühle, — den Schulzischen Garten,

as Kloster Klarenthal, — die Ruinen von Sonnenberg, — Epp
, — die Parkanlagen zu Mosbach und Biberich, — Kronenberg,

falkenstein, — Schierstein, — das Adamsthal, — die Walkmühle,

ku von der Natur so gesegneten Rheingau, Johannisberg, Rü
eim, Reichartshausen, Rauenthal, Kiedrich, Eberbach und den

sberg, — den Niederwald, — die durch ihre Aussicht lohnende

te, und endlich den Feldberg.

Der Kern des Gebirges, an dessen südlichem Abhange Wiesbaliegt, ist ein grober, Quarz und Glimmer führender Thonschiefer.
lem Rhein- und Maynbecken lagern sich an denselben ein Kieselglomerat und verschiedene, Quarz, Sand und Hornstein führende
plager, in der Tiefe jüngerer Flätzkalk mit vielen Süsswassertteinerungen; bemerkenswerth in der Nähe von Wiesbaden ist
walt und ein Braunkohlenlager, welches sich bis zu dem Mayn
setzt. — Nach Stifft und G. Bischof verdanken die Th.quellen
Wiesbaden vulkanischen Ursachen ihre Eutstehung,

Die Th.quellen zu Wiesbaden, wenig an Gehalt, nur ihrer Temperatur verschieden, gehören zu der Klasse alkalischen Kochsalz-Thermen, und zeichnen sich aus

durch ihre große Reichhaltigkeit an Wasser und im Reichthum an festen Bestandtheilen; die ihnen eigenthä liche Wärme ist sehr fest an das Wasser gebunden, w ches schon Plinius von den Fontibus Mattiacis rühmt

Man zählt siebzehn verschiedene Th.quellen, von denen sur is der Kochbrunnen und die Adlerquelle, offen zu Tage tretes, --Mehrzahl der übrigen wird mittelst zweckmäßiger Leitung is B ren in den verschiedenen Etablissements zu Bädern benatzt.

Das Th.wasser ist meist klar, durchsichtig, ne inigen etwas ins Gelbliche spielend, (am klarsten das Kochbrunnens, am wenigsten das des Adlerbrunnens), wickelt unaufhörlich Luftbläschen, besitzt einen faden, in genhaft-animalischen Geruch, dem von gelöschten in oder gekochten Eiern ähnlich, einen salzig-faden Geschnesehr versalzener Fleischbrühe vergleichbar,

Das auf der Oberfläche des Wassers sich bildende schied Häutehen besteht fast blofs aus Kalkerde, — der in den kind durch welche das Wasser fliefst, sich absetzende rothbraum Sa nach Kastner, aus Eisenoxyd, kieselsaurer Thonerde und str felsaurem Kalk, vorzüglich aber aus kohlensaurer Kalk- und Thon

Im Frühjahre 1838 wurde in dem Badehause zum Schünden altes Gewölbe geöffnet, welches zum Reservoir der in der Raus einem Quarzfelsen kommenden Thermalquelle diente. Die Malwasser stand, nach dem an der Wand befindlichen Sinterie zu schließen, gegen 3 Fuß hoch und der übrige Raum des eine bis 12 Fuß hohen Gewölbes war mit den warmen Dümpfen der wassers angefüllt. Einen halben Fuß über dem Sinterabsatze sich die ganze Decke des Gewölbes mit einer eigenthämliche ganischen Masse überzogen.

Das spec. Gewicht des Th. wassers beträgt nach Kastatt dem Kochbrunnen 1,0068, — bei der Adlerquelle 1,0066, — bei Schützenhofquelle 1,0054. Die Durchsichtigkeit bestimmt hanner bei dem Kochbrunnen zu 0,940, — bei der Adlerquelle zu 4 — bei der Schützenhofquelle zu 0,975. Die von Kastner bei tete eigenthümliche elektrische Spannung und deren dadsrch bei Rückwirkung auf die Magnetnadel hat Gmelin zu berichten sucht. Die gesammte Wassermenge der von Kastner unter dreizehn Th. quellen beträgt in 24 Stunden 84,092 Kub. Fuß.

Hinsichtlich der Temperatur der verschiedenen malquellen findet nach Kastner folgende Verschiedenen heit statt:

| ochbrunnen oder die Hauptquell<br>dierquelle<br>chützenhofquelle | e bat die 7<br>— — | Cemperatu<br>—<br>— | r von 56° R.<br>- 52<br>- 38,5 |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| /on den Analysen der Th                                          | .auellen           | zu Wie              | sbaden sind                    |  |  |  |  |
| vähnen die von Ritter (1                                         |                    |                     |                                |  |  |  |  |
| in er (1821 und 1839) und Jung (1837) unternomme-                |                    |                     |                                |  |  |  |  |
| Diesen zufolge enthält in sechzehn Unzen:                        |                    |                     |                                |  |  |  |  |
| •                                                                |                    | ии Сих              | 5H •                           |  |  |  |  |
| 1. Der Kochbrunnen                                               |                    |                     |                                |  |  |  |  |
| nach K                                                           | astner             | (1821): 1           | nach Ritter:                   |  |  |  |  |
| ılornatrium 4                                                    | 4,225 Gr.          |                     | 46,46 Gr.                      |  |  |  |  |
| hwefelsaures Natron .                                            | 0,700              |                     | 0,69 —                         |  |  |  |  |
|                                                                  | 5,480              |                     | 5,19 —                         |  |  |  |  |
|                                                                  | 0,420 —            |                     | 0,44 —                         |  |  |  |  |
|                                                                  | 1,650 —            |                     | 1,20                           |  |  |  |  |
|                                                                  | 0,790              |                     | 0,72                           |  |  |  |  |
|                                                                  | 0,700 —            |                     | 0,48 —                         |  |  |  |  |
| bonerde                                                          | 1,750 —            |                     | 0,72 —                         |  |  |  |  |
| ktractivetoff                                                    | 1,750 —            |                     | 2,46 —                         |  |  |  |  |
|                                                                  | 0,078 —            | • •                 | 0,10                           |  |  |  |  |
|                                                                  | 1,200 —            | • •                 | • •                            |  |  |  |  |
| ieselsaure Talkerde                                              | 0,600 —            | _ • •               | • •                            |  |  |  |  |
| -                                                                | 57,593 Gr.         | ,                   | 58,46 Gr.                      |  |  |  |  |
| nach Kasi                                                        | ner (183           | 9): nach            | Jung (1837);                   |  |  |  |  |
|                                                                  |                    |                     |                                |  |  |  |  |
| beaure Kalkerde                                                  | 000 0-             | • •                 | 2,1500 Gr.                     |  |  |  |  |
|                                                                  | 000 Gr.            | • •                 | 0.000                          |  |  |  |  |
| waure Talkerde . : tkohlensaure Talkerde 0,185                   | 000 —              | • •                 | 0,0600 —<br>0,1770 —           |  |  |  |  |
|                                                                  |                    | • •                 | 0,0814 —                       |  |  |  |  |
| it kohlens. Eisenoxydul 0,107                                    | 500 —              | • •                 | -                              |  |  |  |  |
| it kohlens. Manganoxydul 0,000                                   |                    | • •                 | • • •                          |  |  |  |  |
| felsaures Natron . 1,112                                         | 2000 —             | • •                 |                                |  |  |  |  |
|                                                                  |                    |                     | 0,3986 —                       |  |  |  |  |
| tala: E 705                                                      | 000 —              |                     | 5,2006 —                       |  |  |  |  |
| inicium . , 5,760                                                | 000 —              | • •                 | 1,0912 —                       |  |  |  |  |
| talcium 0,062                                                    | 500 —              |                     | 0,0630 —                       |  |  |  |  |
| natrium 45,285                                                   | 000 —              |                     | 45,8422                        |  |  |  |  |
| kalium 0,305                                                     | 000                | •                   | 0,2160 —                       |  |  |  |  |
|                                                                  | 000 —              |                     |                                |  |  |  |  |
| ıtrium 0,000                                                     | 025 —              |                     |                                |  |  |  |  |
| lerde 0,375                                                      | 000 —              |                     | 0,3300 —                       |  |  |  |  |
| erde 0,072                                                       | <b>000</b> —       |                     | 0,0600 —                       |  |  |  |  |
| nische Materie . 1,850                                           | 000 —              |                     |                                |  |  |  |  |
| 59.999                                                           | 509 Gr.            |                     | 55,6700 Gr.                    |  |  |  |  |
| 00,404                                                           | ov ui.             |                     | oojoroo un                     |  |  |  |  |

Kohiensaures Gas .

Stickgas . .

|                              | •                 | •                      |
|------------------------------|-------------------|------------------------|
| 2.                           | Die Adlerquelle:  | 3. Die Schützenhofen   |
|                              | nach Kast         | ner (1839):            |
| Kohlensaure Kalkerde         | . 1,176000 Gr.    | . 1,1450 GL            |
| Kohlensaure Talkerde         | . 0,120000 —      | 0,1205 -               |
| Kohlensaures Eisenoxy        | •                 | 0,0050 -               |
| KohlensauresManganoxy        |                   |                        |
| Schwefelsaures Natron        | . 1,100000 —      | 0,3750 -               |
| Chlorcalcium                 | . 5,775000 —      | 3,7510 -               |
| Chlortalcium                 | . 1,275000 —      | 1,0250 -               |
| Bromtalcium                  | . 0,062500 —      | 0,0605 -               |
| Chlornatrium                 | . 45,275000 —     | 38,0530 -              |
| Chlorkalium                  | . 0,300000 —      | . 0,1950 -             |
| Bromnatrium                  | . 0,001000 —      | . 0,0005 -             |
| Jodnatrium                   | . 0,000025 —      | . zweifelbafte 🕍       |
| Kieselerde                   | . 0,350000 —      | . 0,1150 -             |
| Thonerde                     | . 0,055000 —      | 0,0950 -               |
| Badleim                      | . 1,800000        | • • • • • •            |
| Pseudomucin                  | . Spuren          | 0,3500 -               |
|                              | 57,344525 Gr.     | 45,1195 G              |
| Kohlensaures Gas .           | 6,730 Kub. Z.     | 4,750 544              |
| Stickgas                     | 0,076 —           | 0,850 -                |
|                              | 6,806 Kub. Z.     | 5,600 5                |
| Die kohlensauren Verb        | indungèn als Bik  | arbonate berechts      |
| hält man:                    |                   |                        |
| Doppelt kohlensaure Kalker   | la 4 6000 Cla     | . 1,64500              |
| Doppelt kohlensaure Talker   | de 1,0000 tar.    | 0.40355-               |
| Doppelt kohlens. Eisenoxydul | 0,0794 —          | . 0,1830°<br>. 0,0072° |
| ••                           | -                 | · 1                    |
| Die Analyse des Bades        | inters ergab nach | Jung in 100 TM         |
| Kieselerde .                 |                   | 14,55 Th.              |
| Eisenoxyd mit                | Spuren von Mang   | an 3,13 —              |
| Thonerde .                   | ,                 | · 7,21 —               |
| Kohlensaure Ka               | lkerde            | 60,10 —                |
| Schwefelsaure l              | Kalkerde          | 15,01 —                |
| Fluorkalium                  |                   | Spuren                 |
|                              |                   | 100,00 Th.             |
| Ausser den Th.quellen l      | hat W such man    | h fine Manage          |
| bis 16° R. Temperatur, welc  | he indesser on S  | retlichen Zweit        |
| benutzt werden.              | NO HEROGORIE ON   | winner There           |
| Nach Kastner's Unte          | ranching enthalia | n dieselbes Labors     |
| THE TENSER OF SOME           |                   | W MARCELLE PRES        |
| :                            |                   |                        |

7,091 Kub. Z. 0,075 —

7,166 Kub. Z.

kohlensaure Kalk- und Talkerde, kohlensaures Eisenoxyd, Chlorm, Chlorkalium, Chlorcalcium und Chlortalcium, schwefelsaures n, schwefelsaure Kalkerde, organischen Extractivstoff und Spuon Chloreisen und kieselsaurer Thonerde.

Die Wirkung der Th.quellen zu Wiesbaden ist ungeerregend, durchdringend auflösend, ähnlich der der ischen Thermen, vermöge ihres beträchtlichen Ges an Kochsalz sehr kräftig das Drüsen- und Lymphm bethätigend (vgl. Th. I. S. 264. Zweit. Aufl. S. 263). mehr oder weniger reizende Wirkung wird durch den m oder niedern Grad ihrer Temperatur bedingt, — in r Beziehung wirkt namentlich die Thermalquelle des tzenhofes weniger erregend und reizend, als die Th.en von einer höhern Temperatur.

In Form von Wasserbädern angewendet, wirken sie reizend auf die äußere Haut, leicht Jucken und Brenhäufig einen eigenthümlichen Badeausschlag hervord, — erhitzend auf das Gefäßsystem, — belebend gend auf das Nervensystem, — reizend bethätigend auf Lymph- und Drüsensystem; — anhaltend lange forttt die Qualität der Säfte umändernd, verdünnend und auflösend, zersetzend auf die festen Gebilde. Gecht man die Bäder sehr warm, so können sie leicht ge Congestionen, Schwindel, Ohnmachten, selbst fieafte Beschwerden verursachen.

Kranke daher, welche vollblütig, zu starken Congestionen nach tund Kopf, zu activen Blutflüssen, zu Entzündungen, zu Schlaggeneigt, dürfen die Bäder entweder gar nicht, oder nur sehr be, — Personen mit einer sehr reizbaren, vielleicht von Natur zu chlägen disponirten Haut, nur mit Vorsicht gebrauchen.

Nachtheilig ist der Gebrauch des Wassers bei scorbutischer Dysie, Fieber, Wassersuchten, inneren Vereiterungen, ausgebildeter hrung und dem höchsten Grade der Scrophelkrankheit mit fiebern Beschwerden, so hilfreich und kräftig sich dasselbe sonst gedie hartnäckigsten Formen der letztgenannten Krankheit beweiwelche sich in bedeutenden Missbildungen des Drüsensystems mit karakter der Schwäche torpider Art aussprechen.

Innerlich gebraucht wirkt das Th.wasser von Wieslen reizend auf alle Se- und Excretionen, vor allen erregend auf das Drüsen- und Lymphsystem, die Resepten bethätigend, — reizend auf die Schleimhäute, schleimals send, die Expectoration vermehrend, — nur mäßig is Stuhlausleerungen befördernd, und zu diesem Ende des eröffnende Zusätze, oder den gleichzeitigen Gebrauch was abführenden Mitteln häufig zu verstärken, — erhitzend das Gefäßsystem, besonders wenn nicht täglich Darmalleerung erfolgt, — specifik auf das Uterinsystem und Hämorrhoidalgefäße, reizend auflösend, — den Menstrund Hämorrhoidalfluß befördernd, — sehr diuretisch

Unter den teutschen alkalischen Kochsalzthermen seines Thermalquellen zu Wiesbaden nüchst denen von Burtscheid (5. ind den ersten Platz ein, und übertroffen die zu Baden (S. 769.) his lich ihres Würmegrades und ihres Gehaltes an festen Bestandich

Die Formen, in welchen man die Thermalquelles Wiesbaden benutzt, sind folgende:

1. Am häufigsten als Wasserbäder, mit der schon eines Vorsicht. Man nimmt 21-30 Bäder, verweilt in denselben anfageine Viertelstunde, und steigt allmählig nach Umständen bis 21 den ganzen Stunde.

2. Als Getränk. Man trinkt täglich 3—8 Becher des Trible nens und hat, wie schon erinnert, beim innern Gebrauch dessell wie bei dem der Bäder sehr auf tägliche Darmansleerang zu scho

3. Als Wasserdouche und Klystier,

4. In Form von Thermaldampfen, zu deren lokaler uit gemeiner Benutzung sich sehr gute Vorrichtungen vorfinden, — an Apparaten zu künstlichen Schwesselräucherungen sehlt et Wer schwer in Transpiration zu vergetzen ist, thut wohl, with Dampsbade einige Becher warmes Th.wasser zu trinken.

5. Als Sinterseife nach Peez' Empfehlung, — eir dung des von dem Th.wasser gebildeten gelbbraunen Niedersch mit Seife, welche in Wasser gelöst, als Umschlag oder ganze

benutzt wird. (Vergl. Th. I. Zweit. Aufl. S. 504.)

Schon Hörnigk empfabl früher äußerlich Umschläge von desinter bei Lokalübeln. — Merkwürdig ist der Umstand, das die Römer Pilae Mattiacae kannten und sich ihrer bedienten (Mattial, epigramm. Lib. XIV. apophth. 25.)

Die Krankheiten, gegen welche man die Thebesonders als Bad rühmt, sind folgende:

Hartnäckige Gichtbeschwerden. — Besonders in die Bäder von Wiesbaden, wenn die Krast

ehr torpider Constitution, die gichtischen Leiden sehr rirt und mit bedeutenden Desorganisationen, wie Gichtn, Knochenauftreibungen u. dgl. verbunden sind.

- L' Chronische Nervenkrankheiten, Lähmungen nach schen Ursachen oder als Folge von Schlagfluß, ilgieen, Tic douloureux, vorzüglich gichtischer Art.
- Chronische Krankheiten des Drüsensystems, scrose Geschwülste und Verhärtungen.
- I Hartnäckige Hautausschläge, veraltete Geschwüre, glich wenn sie gichtischer oder hämorrhoidalischer ind.
- Contracturen und Anchylosen, nach Gichtmetastasen Verwundungen entstanden.
- Stockungen und selbst anfangende Verhärtungen termsystem.
- 1. Bei veralteten complicirten syphilitischen Leiden n oft diese Bäder zur Unterstützung einer pasm specifiken Kur ausgezeichnete Dienste, namentbei Affectionen der äußern Haut und des Knochenms. —

Als Getränk hat man das Th.wasser besonders em-

1. Bei Verschleimungen und Stockungen in den Orn der Digestion und Assimilation, verbunden mit Trägdes Darmkanals, — Infarcten, nach Wechsel- und enschen Fiebern, oder entzündlichen Leberaffectionen, ckgebliebenen Anschwellungen, Stockungen im Leber-Pfortadersystem, Hämorrhoidalbeschwerden, um anoteler blinde Hämorrhoiden zum Fluss zu bringen. — wehr das Th.wasser von Wiesbaden von mehreren in en Fällen empfohlen wird, gebührt doch hier dem von Isbad besonders bei großer Trägheit des Darmkanals wenklich der erste Platz. — Dagegen scheint ersteres 2. bei Stockungen im Uterinsystem specifiker und kräftzu wirken, als letzteres, — um eine durch Schwächengte unregelmässige Menstruation zu reguliren, bei

G. H. Ebhardt, Geschichte und Beschreibung der Sudt W baden. Giefsen 1817.

J. E. Wetzler, Gesundbr. und Heilb. II. Th. S. 445. - sätze und Verbesserungen. S. 64.

Hufeland's Uebersicht. Viert. Aufl. S. 135.

— Journal der prakt, Heilkunde, Bd. VII. St. 2, S. 64
Bd. XIV. St. 2, S. 99. — Bd. XXIX. St. 4, S. 5. — Bd. XX
St. 6, S. 44. — Bd. Ll. St. 6, S. 112, — Bd. LIII. St. 1, 3
St. 5, S. 61, 129, — 1824 Supplementheft S. 101, 129.

Teutschland geogn, geolog, dargestellt von Keferstein. A. 13.

H. Fenner, Taschenbuch für Gesundbrunnen und Bäder auf Jahr 1816. S. 113.

A. H. Peez in: Fenner, Taschenbuch für Gesundhund Bäder auf das J. 1818, S. 200-207.

A. H. Peez, Jahrbücher der Heilquellen Teutschlast. S. 1—18, 102—150. II, S. 131—153.

-- Wiesbadens Heilquellen und ihre Kraft. Gießen 1831. -- übers. ins Französ. von J. F. Graffenauer. 1831. -- Engl. Darmstadt 1833.

G. C. W. Rullmann, Wiesbaden und seine Heilqueller. baden 1823. — übers, ins Franz, 1827.

Wiesbaden und seine Umgebungen von Zimmermann baden 1826.

Neuestes Gemälde von Wiesbaden und Schwalbach von C. s. c. her. Frankfurt 1828.

Kastner's Archiv für die gesammte Naturkunde, Ed. Heft 4. S. 401–464. Bd. XIV. Heft 1. S. 66. Bd. XVIII. S. 489–528.

Pe e z iu: Heidelberger klinische Annalen. 1831. Bd. VII. Stifft a. a. O. S. 375. 438. 572.

Guide through Wiesbaden and its environs for english will Wiesbaden 1832.

Heyfelder a. a. O. S. 86, 119.

Richter in: Medizinische Zeitung. Herausgegeben von ist ein für Heilkunde in Preußen. 1834. Nr. 24. S. 112. — 1835. S. 211. — 1839. S. 31.

Guide de l'étranger aux caux de Wiesbaden, Schush Schlangenbad et dans leurs environs. Wiesbaden 1835.

G. H. Richter, Wiesbaden nebst seinen Heilquelles

gebungen. Berlin 1838.

— Wiesbaden als heilsamer Aufenthaltzert für seind Kranke aus dem Norden Europa's, und als Kurert für sereszeit, mit besonderer Bezugnahme auf die Zulänzigkeit des 6 won Winterkuren. Elherfeld 1839.

A. H. Peez, Wiesbaden als Winterausenthalt für bund Schwächliche. 1839.

v. Gräfe und Kalisch a. a. O. Jahrg. II. 1837, S. 3e 31

. III. 1838. S. 95. 193. — Jahrg. IV. 1839. Abth. 2. S. 175. 275. 310. — Jahrg. V. 1840. S. 3. 5. 17.

dw. Lee a. a. O. S. 15.

astner in: Hufeland u. Osann's Journ. der prakt. Heilk. ICII, St. 2. S. 69.

## Es gehören hierher ferner:

lie Schwefelquelle zu Weilbach, dicht bei dem Dorfe Namens in einer fruchtreichen Ebene, zwischen dem südlichen des Taunus und dem Mayn, anderthalb Stunden von Hochheim, on Mainz, vier von Wiesbaden, füuf von Frankfurt entfernt. a ihres starken Schwefelgeruchs früher unter dem Namen des born" bekannt, schon 1786 von Amburger untersucht und ieben, erfreut sich diese M.quelle eines ausgebreiteten Rufest wegen ihrer Wirksamkeit von Créve hesonders empfohlen 3.

rüher waren die Kurgäste genöthigt, entfernt von der Quelle, eilbach oder Wickert zu wohnen, seit 1838 jedoch ist unmittelader Quelle ein gut ausgestattetes Kur- und Wohnhaus mit forderlichen, früher ganz fehlenden, Einrichtungen zu Bädern tet. Die Zahl der Kurgäste betrug

| J. | 1829 | •                                                                    |                                                |      |      | 80.   |
|----|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|-------|
|    | 1830 |                                                                      |                                                |      |      | 71.   |
| _  | 1831 |                                                                      |                                                |      |      | 108.  |
| _  | 1832 |                                                                      |                                                |      |      | . 92. |
|    | 1833 |                                                                      |                                                |      |      | 91.   |
|    | 1834 |                                                                      |                                                |      |      | 159.  |
|    |      |                                                                      | •                                              |      |      | 172.  |
|    |      |                                                                      |                                                | •    | •    | 166.  |
| _  |      | •                                                                    | •                                              | •    | •    | 196.  |
| _  |      | •                                                                    | •                                              | Ī    | •    | 210.  |
| _  | 1839 | •                                                                    | •                                              | •    |      | 1000. |
|    | J    | 1830<br>1831<br>1832<br>1833<br>1834<br>1835<br>1836<br>1837<br>1838 | 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 . | 1830 | 1830 | 1830  |

lach ihren Mischungsverhältnissen und Wirkungen gehört sie zu lasse der kalten alkalisch-salinischen Schwefelquellen. Gefast er marmornen aufrecht stehenden, fünf Fuss hohen, eben gesenen Urne, aus welcher sich das Wasser in vier Röhren in armornes Becken ergiest, ist sie seit 1832 mit einem geschmack-Pavillon umgeben. Das Wasser ist krystallhell, ins Blaugrünspielend, von einem starken Schwefelgeruch, einem schwefeliaugenhaft-bitterlichen Geschmack, und bildet, der Einwirkung tmosphärischen Luft anhaltend ausgesetzt, einen gelblich-grün-Niederschlag; seine Temperatur, welche früher auf 15° R. anen wurde, beträgt nach Kastner (1839) im Bassin 10,1° R., isch gefangenen Strahl 11,03° R., seine Durchsichtigkeit 0,875, spec. Gewicht 1,0009, seine Wassermenge nach Créve in 24 Theil.

Stunden 2,649,888 Kub. Zoll. Nach Amburger's Untersuchung um das Schwefelwasser von Créve im J. 1810 und von Jung (April ker in Hochheim) zu wiederholten Malen (1830—1835) analys Hieraus ergab sich, dass die Temperatur des Wassers zwar gesust dasselbe aber an festen Bestandtheilen gewonnen hat. - Sected Unzen Wasser enthalten:

| zen Wasser enthalten:                                |                 |          |                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------|
| nach C ré                                            | ve (1810): Bac  | hJung    | (1830 Aug                       |
| Schwefelsaures Natron .                              |                 |          | 0,900 Gr                        |
| Chlornatrium                                         | 1,125 Gr.       |          | 3,250 -                         |
| Chloratrium                                          | 0,937 —         |          | 0,550 -                         |
| Kohlensaures Natron                                  | 4,500 —         |          | 4,625 -                         |
| Kohlensaure Talkerde .                               | 4 050           |          | 1,600 -                         |
| Kohlensaure Kalkerde .                               | 2,125 —         |          | 5,450 -                         |
| Kohlensauren Strontian .                             |                 |          | Spares                          |
| Kieselerde                                           |                 |          | 0,375 -                         |
| Kieselerde                                           | 0,375 —         |          |                                 |
| Schweieinarz                                         | 10,312 Gr.      |          | 16,750 G                        |
| _                                                    | 4.0 Kub. Z.     |          | 4,90 Ka                         |
| Kohlensaures Gas .                                   | 9,0 —           |          | 1,72 -                          |
| Schwefelwasserstoffgas                               |                 | - '      |                                 |
| •                                                    | 13,0 Kub. Z.    |          | 6,62 84                         |
| nach Ju                                              | n g (1834 Mai): | nach J u | n g (1851                       |
|                                                      | 0,9990 Gr.      |          | 0.854                           |
| Schwefelsaures Natron .                              | 4,6410 —        |          | 5,11%                           |
| Chlornatrium                                         | 2,0080 —        |          | 2,3313-                         |
| Chlortalcium                                         | 9,7390 —        |          | 11,280i -                       |
| Kohlensaures Natron .                                | 4,4750 —        |          | 4,1740                          |
| Kohlensaure Talkerde                                 | 5,3250 —        |          | 5,5631 -                        |
| Kohlensaure Kalkerde .                               | 0,0075 —        |          | 0,06%                           |
| Kohlensauren Strontian.                              | 0,6875 —        |          | 0,9377                          |
| Kieselerde                                           |                 |          | 30,549                          |
|                                                      | 27,8820 Gr.     | _        | 5,63                            |
| Kohlensaurės Gas                                     | 5,636 Kub.      | Z.       | 5,63                            |
| Schwefelwasserstoffgas .                             | <b>2,053</b> —  | •        | 2,053                           |
|                                                      | 7,689 Kub.      | Z,       | 7,689 M                         |
| Dagegen sind nach Kas<br>zehn Unzen Wasser enthalter | tner's neueste  |          | <b>je (183</b> 9) <sup>gi</sup> |
| Doppelt kohlensa                                     |                 | 7,171    | O Gr.                           |
| Doppelt kohlensa                                     | ure Talkerde    | 2,740    | 0 —                             |
| Doppeit kohlensa                                     | ure Kalkerde .  | 2,413    | 2 —                             |
| Doppelt kohlensa                                     | uren Strontian  | 0,045    | 3 —                             |
| Schwefelsaures I                                     | Votron .        | 0,359    | 0 -                             |
| 2CUMGIGIGRALCR T                                     | 100.00          |          |                                 |

| Doppelt kohlensaures Natron Doppelt kohlensaure Talkerde Doppelt kohlensaure Kalkerde Doppelt kohlensauren Strontian Schwefelsaures Natron Phosphorsaure Kalkerde | 7,1710 Gr.<br>2,7400 —<br>2,4132 —<br>0,0453 —<br>0,3590 —<br>Spuren |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   | 12,7285 Gr.                                                          |

| Schwefelv | fgas |     |   | 2,949 | Kub, Z. |       |         |
|-----------|------|-----|---|-------|---------|-------|---------|
| Kohlensau | ires | Gas | • |       |         | 5,800 |         |
| Stickgas  | •    | •   |   | •     | •       | 0,005 | _       |
|           |      |     |   |       |         | 8,754 | Kub. Z. |

seinen Wirkungen denen der alkalisch-salinischen Schwefelzu vergleichen (vgl. Th. I. S. 243-246. Zweit. Aufl. S. 257), as M.wasser zu Weilbach vorzugsweise als Getränk benutzt. st täglich 3 bis 6 Becher allein oder mit Milch trinken. Die er jährlich versendeten Krüge, welche sich noch im J. 1829 000 Krüge belief, ist gegenwärtig auf 110,000 Krüge angewachieit der Errichtung der dazu erforderlichen Gebäude und Eingen wird jetzt das Wasser auch häufiger als Bad benutzt. pfohlen wird dasselbe von Créve, Metternich, Thilemd Andern namentlich in folgenden Krankheiten: bei chroni-Krankheiten der Respirationsorgane, der Lungen und der sbaut der Luftwege, - bei langwierigen Blennorrhöen, hartr Heiserkeit, veralteten Brustkatarrhen, Schleimasthma, selbst langender Hals- und Lungenschwindsucht. - Sehr empfehlensist dasselbe Brustkranken als Nachkur nach dem Gebrauch ss, oder wenn die genannten Beschwerden von rheumatischthen oder psorischen Ursachen entstanden, oder durch anomale rhoiden, oder Stockungen im Uterinsysteme bedingt werden. atsam M.wasser überhaupt bei chronischen Brustleiden anzuı sind und leicht nachtheilig wirken können, so pflegt doch allein oder mit Milch getrunken, selbst von sehr reizbaren ten gut vertragen zu werden. - Man rühmt es ferner bei Verungen, Stockungen im Leber- und Pfortadersystem, Ansammvon Schleim und Säure, verbunden mit Trägheit des Stubl-Hämorrhoidalbeschwerden, - Stockungen im Uterinsystem tonische Schwäche bedingt, Verschleimungen, Schleimflüssen, unusiger Menstruation, Amenorrhoe, Suppression der monatlichen ing, - Krankheiten der Urinwerkzeuge, namentlich Blasenen, Blennorrhöen oder anomalen Hämorrhoiden, Griesbeschwerchronischen Metallvergiftungen durch Blei, Quecksilber, Arse-Venn auch weniger durchdringend und reizend als die alkalischhen Schwefelthermen, wie z. E. Warmbrunn, welche gegen frankheiten vorzugsweise gepriesen werden, reiht sich ihnen e in seinen Wirkungen doch passend ah, - namentlich bei kigen rheumatischen und gichtischen Leiden, - chronischen sschlägen, - Flechten, krätzartigen Exanthemen, - degenevenerischen Uebeln.

r besonderen Benutzung des mit dem Wasser verbundenen hiongases schlägt Kastner vor, das Gas (Hydrothiongas kohlensaurem Gase) mittelst stark überfirnister eisenblechener aufzufangen und durch ähnlich gearbeitete Röhren in deu Fus eines — in Mitten des Zimmers festzustellenden — Tizu leiten, dessen Hohlraum sich bis zu der, oben der Größe

des Fussdurchmessers entsprechend, seindurchlöcherten Tied erstrecke, um auf diese Weise die Atmosphäre des Zimmen in ner beliebigen Menge dieses Gases zu schwängern.

- J. A. Amburger's Versuche mit dem Schwefelwasser be bach ohnweit Maynz. Maynz 1786.
- J. A. Amburger in: Baldinger's N. Magazin. Bd. VII A. F. Metternich, vom Schaden der Brechmittel in de gensucht. Maynz 1792. S. 70.

Créve's Beschreibung des Gesundbrunnens zu Weils Herzogthum Nassau. Wissbaden 1810.

E. Wetzler, über Gesundbr. und Heilb. Bd. II. S. 480

sätze und Verbesserungen. Mainz 1822. S. 89. Nachrichten von dem Weilbacher Schwefelwasser, des

standtheilen und Heilkrüften. Wiesbaden 1822.

Hufeland's Journal der prakt, Heilk. Bd. LIII. St. 5.

— Bd. LVIII. St. 5, S. 38. — 1824 Supplementheft S 129 Fabricius in: Hufeland und Osann's Journal de Heilkunde. Bd. LXIII. St. 3. S. 75.

Stifft, geognostische Beschreibung. S. 441. 557.

Jung in: Geiger's Magazin. Märzheft 1831. S. 253.

v. Gräfe u. Kalisch a. a. O. H. Jahrg. 1837. S. 367. II 1838. S. 127. 182. IV. Jahrg. 1839. Abth. 2. S. 217. V. Jahr S. 88.

Mémoire médical abrégé sur les caux sulfurenses de V Par F. C. A. Fabricius et par R. J. H. L. J. Chr. This Mayence et Paris 1839.

Kastner in: Hufeland u. Osann's Journ. der press Bd. XCII. St. 2. S. 88.

Die M. quellen zu Soden, einem freundlichen Derfei-Hüchst, anmuthig am Fusse des Dachberges, 437 Fuss über des gelegen, gegen die Ebene des Mainthales gewendet, durch gen rauhe Winde geschützt, eine Stunde von Höchst, drei des burg, fünf von Mainz entfernt, mit Frankfurt, Mainz, wund Darmstadt durch gute Strafsen verbunden.

Seinen Namen und seine Entstehung verdankt das Det scheinlich den reichen, bei demselben befindlichem Kockel Die Nachrichten über die M.quellen zu Soden gehen nicht funfzehnte Jahrhundert hinaus. Im Jahre 1400 ertheilte bis gismund in einer eigenen Urkunde der Stadt Frankfant elegium über die M.quellen, gleichwohl gedenkt Tabernäme derselben nicht. Erst im Anfang des vorigen Jahrhunders an die M.quellen als Heilquellen nach Verdienst zu würfte untersuchen. Die neuesten Monographien sind von Küster, Stiberg und Stiebel. — Als Kurort erfreut sich Soden jetzt reichen Zuspruchs. — Im Jahr 1836 zählte man hier 365, — 1837: 800, — im J. 1838: 745 Kurgäste.

sden liegt an der Grünze zwischen der Erhebung des Taunus s breiten Beckens des Mainthales, dessen tertiüre Schichten und sigebilde sich hier unmittelbar an die Schiefergesteine des ermlegen. Gegen Nordosten besteht der Burgberg und das Terzs Wilhelmsbrunnens aus blauem Thonschiefer, in welchem Zwischenlagen von dichtem, sehr weissem Quarze sich häufig

Mit steiler Neigung gegen Nordwesten streichen seine en von NNO. nach SSW. in derselben Richtung, in welcher ie Mquellen vorkommen; dagegen findet sich an der südwestseite, wo der Sauer-, Wiesen-, und Saolbrunnen entspringen, 1 Dachberge grüner Chloritschiefer mit eingemengten Quarz
Zunächst auf dem festen Gestein treten hier fast überall ron Torf auf.

jüngste Formation in S. ist Kalktuff, der an mehreren Stellen wird und dessen Bildung aus dem Niederschlag und Absatze haltigen Bestandtheile des M.wassers noch fortdauert.

olgende M.quellen werden unterschieden:

Der Milchbrunnen, - seine Temperatur beträgt 19° R., c. Gewicht 1,00335, seine Wassermenge 12 Maass in einer

Der Winklersbrunnen, — seine Temperatur beträgt L, sein spec. Gewicht 1,00742, seine Wassermenge 4 Maass Minute.

Der Warmbrunnen, neu gefast, — von 18° R. Tempesein spec. Gewicht ist 1,00323, seine Wassermenge 12—15 einer Minute.

Der Soolbrunnen, liegt in einem Kanale, — hat die tur von 16,5° R., sein spec. Gewicht heträgt 1,01244, seine tenge 10,5 Mans in einer Minute.

Der Sauerbrunnen, neu gefaßt, — seine Temperatur be-5° R., sein spec. Gewicht 1,00753, seine Wassermenge 2,75 einer Minute.

, Der Wilhelmsbrunnen, neu gefast, — zeigt die Temon 15° R., — sein spec. Gewicht ist 1,01118, seine Wasser-333 Maaß in einer Minute.

er Schwefelbrunnen, neu gefaßt, — seine Temperatur 3,75° R., sein spec. Gewicht 1,00778, seine Wassermenge 6 einer Minute.

er Trinkbrunnen, neu gefast, — hat die Temperatur R., — sein spec. Gewicht ist 1,01292, seine Wassermenge in einer Minute.

der Schwenkbrunnen giebt 7 Maass Wasser in einer

Der Major, - seine Temperatur beträgt 14° R., sein sicht 1,01410.

VIII. Das Bohrloch, — ist unbenutzt, giebt 0,8 Mans W ser in einer Minute.

IX. Die Quelle des Dr. Pfefferkorn, — bat die Temps von 9° R. und giebt 1,5 Maass Wasser in einer Minute.

X. Die Schlangenbadquelle, — zeigt die Temperaze 15,5° und giebt 3 Maaß Wasser in einer Minute.

XI. — XVII. sind noch nicht nüher benannt und werden benutzt.

XVIII. Der Wiesenbrunnen, neu gefaßt, - seine Teratur beträgt 12° R., seine Wassermenge 2,5 Mans in einer M

XIX. Die Champagnerquelle, neu gefasst, — hat de peratur von 12,5° R., — ihre Wassermenge 6 Manss in einer E

Mit Ausnahme der etwas weiter zurückliegenden Quelle M. liegen sämmtliche M.quellen Sodens innerhalb einer vom Burssich gegen SSW. mit der in dem Wilhelmsbrunnen beobachtetet tung der Gebirgsschichten parallel ziehenden Fläche von etwa der Breite und 2400 F. Länge, ausserhalb deren sich weder Aussimmineralischem Wasser noch Gasausströmungen finden.

Die salzreicheren Quellen No. VII., VI., XVIII. und IV. i fast in der Mitte dieser Fläche, während die weniger salzhalige mehr von derselben entfernen, und die Quellen Nr. I., IL. i und XI, welche bei dem geringsten Salzgehalt dennoch eise z Temperatur haben, ebenfalls in einer dem Hauptzuge paralleles tung an der Südseite desselben an einander gereiht sind.

Das M. wasser ist von einem mehr oder minder salziges. Ahaften Geschmacke, stark perlend, und von einem nur schafferuch nach Schwefelwasserstoffgas.

Chemisch wurden im vorigen Jahrhundert die Miquelles na den von Gladbach, 1829 von Schweinsberg, 1838 von Jund 1839 von Liebig untersucht. Nach Schweinsberg in sechzehn Unzen:

|                        | 1. Po | r Milchbrun.:       | 2            | Der | Winter          |
|------------------------|-------|---------------------|--------------|-----|-----------------|
| Chlornatrium           |       | 17,687 Gr.          |              |     | 40MI CC         |
| Chlorkalium            | ٠.    | 0,168 —             |              |     | OM -            |
| Koblensaure Kalkerde   |       | 2,739 —             |              | •   | £1110 -         |
| Koblensaure Talkerde   |       | 1,374 —             |              |     | 3.4" -          |
| Schwefelsaure Kalkerde |       | 0,199 —             |              |     | <i>(LLL).</i> – |
| Kohlensaures Eisenoxy  | dul   | 0,161 —             |              |     | O.X             |
| Kieselerde             | •     | 0,168 —             |              | •   | 00± -           |
| Thonerde               |       | 0,017 —             |              |     | 0.024 -         |
| Humussaure Verbindung  | gen   | unbesti <b>mm</b> t |              |     | anbest d        |
| Kohlensaures Mangano   | kydul |                     |              |     | Spares          |
| Brom                   | •     | Spuren              | •            | •   | • •             |
|                        |       | 22,513 Gr.          | -            |     | 51.10 E         |
| Kohlensaures Gas .     | •     | 13,624 Kub          | . <b>Z</b> . |     | 18,500 1.04     |

| 3,                       | Der Warmbrun.:        | 4. Der Soolbrun.:     |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Chlornatrium             | . 25,589              | . 109,900             |
| Chlorkalium              | a´aaa                 | 1,075 —               |
| Kohlensaure Kalkerde     | 0.000                 | . 6,397 ÷             |
|                          | 1,843 —               | . 1,359 —             |
| chwefelsaure Kalkerde    | 0,268                 | . 0,653 —             |
| Soblensaures Eisenoxydul | 0,199 —               | . 0,215 —             |
| ieselerde ,              | 0.450                 | . 0,184 —             |
| Shonerde                 | 0,023 —               | . 0,026 —             |
| lumussaure Verbindungen  | unbestimmte Menge     | unbestimmte Menge     |
| rom ,                    | 0                     | . Spuren              |
| ·                        | 31,995 Gr.            | 119,809 Gr.           |
| ohlensaures Gas          | 14,929 Kub. Z.        | 5,783 Kub. Z.         |
|                          | Der Sauerbrunnen:     | 6. Der Major:         |
|                          |                       | •                     |
| olornatrium              |                       | . 94,087 Gr.          |
| ilorkalium               | 0,506 — .             | . 0,791 —             |
| blensaure Kalkerde .     |                       | . 9,016 —             |
| hlensaure Talkerde .     |                       | . 0,936 —             |
| hwefelsaure Kalkerde .   | 0,207 — .             | . 0,660 —             |
| blensaures Eisenoxydul.  |                       | . 0,336 -             |
| selerdo                  | 0,138 —               | . 0,207 —             |
| onerde                   | 0,020 — .             | . 0,041 —             |
| mussaure Verbindungen    | unbestimmt .          | . unbestimmt          |
| m                        | Spuren .              |                       |
| blensaures Manganoxydu   |                       | . Spuren              |
|                          | 57,416 Gr.            | 106,074 Gr.           |
| lensaures Gas . ,        | 15,183 Kub. Z.        | 15,843 Kub. <b>Z.</b> |
| h Liebig's Untersuch     |                       | asha Ilaasa           |
| •                        | _                     |                       |
|                          | Trinkbrun. oder Der   |                       |
| die Q                    | uelle Nr. VI. c.: die | e Quelle Nr.VI. a.:   |
| matrium                  | 112,2542 Gr           | . 104,1016 Gr.        |
| rkalium                  | 0,8424 — .            | . 2,5305 —            |
| efelsaure Kalkerde       | 0,8425 — .            | . 0,9830              |
| msauro Kalkerde ,        | 9 7059                | . 8,3865 —            |
| msaure Talkerde .        | 1,8693 — .            | . 1,2879 —            |
| msaures Eisenoxydul      | 0,28/6 — .            | . 0,3032 —            |
| erde                     | 0,0392 — .            | . 0,0591 —            |
| lerde                    | 0,3018 — .            | . 0,3018 —            |
| ;                        | 126,1429 Gr.          | 117,9536 Gr.          |
| Grammen des Wasse        | •                     | ,,                    |
|                          | pio cutuanton:        |                       |
| nsaures Gas bei          | 40C 000 C - C         | 440 000 C = C         |
| Bar.                     | 106,838 Cub. Cent.    | 143,383 Cub, Cent.    |
| 1,1                      |                       | •                     |
|                          |                       |                       |

| De                                                                                                                                                                  | or Wiesenbrun, oder D                                             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| aje                                                                                                                                                                 | Quelle Nr.XVIII.:                                                 | die Quelle Nr. VI. L          |
| Chlornatrium                                                                                                                                                        | . 94,5514 Gr                                                      | . 77,3621 Gr                  |
| Chlorkalium                                                                                                                                                         | . 2,0421 — .                                                      | 2,6004 -                      |
| Schwefelsaure Kalkerde                                                                                                                                              | 0.8294 —                                                          | . 0,6092 -                    |
| Koblensaure Kalkerde                                                                                                                                                | . 8,3705 — .                                                      | 7,1938 -                      |
| Kohlensaure Talkerde                                                                                                                                                | . 1.4246 —                                                        | . 1,9004 -                    |
| Kohlensaures Eisenoxyd                                                                                                                                              | al 0,2168 — .                                                     | . 0,2168 -                    |
| Thonerde                                                                                                                                                            | 0,0392 —                                                          | 0,0392 -                      |
| Kieselerde                                                                                                                                                          | . 0,3148 — .                                                      | . 0,2158 -                    |
|                                                                                                                                                                     | 107,7888 Gr.                                                      | 89,4367 Gr                    |
| 100 Grammen des W                                                                                                                                                   | assers enthalten:                                                 |                               |
| Kohlensaures Gas bei<br>28" Bar.                                                                                                                                    | 126,809 Cub. Cent.                                                | 118,002 Ca.C                  |
| •                                                                                                                                                                   | Die Champagnerquelle                                              | Der Soelbran                  |
| ` .                                                                                                                                                                 | der die Quelle Nr. XLX                                            | . die Quelle No               |
|                                                                                                                                                                     | nach Liebig:                                                      | nach Jan                      |
| Chlorhatrium .                                                                                                                                                      | _                                                                 |                               |
| Chlorkalium                                                                                                                                                         | . 50,1301 Gr, .                                                   | . 114,4062 G                  |
| Bromnatrium                                                                                                                                                         | . 0,6382 — .                                                      | 3,5270 -                      |
| Schwefelsaure Talkerde                                                                                                                                              | 0,2903 —                                                          | . 0,0414 -                    |
| Schwefelsauren Kalk                                                                                                                                                 | 0,2803 —                                                          | 0.000                         |
| Kohlensauren Kalk .                                                                                                                                                 | 4,9995 —                                                          | . 0,7616 -                    |
| Kohlensaure Talkerde                                                                                                                                                | 0.4600                                                            | . 8,6310 -                    |
| Doppelt kohlensaure Talk                                                                                                                                            | . 3,1090                                                          | 0,4060 -                      |
| Kohlensaures Eisenoxyd                                                                                                                                              | ul 0,1541 —                                                       | . 0,29# -<br>0,60% -          |
| Thonerde                                                                                                                                                            | 0.0000                                                            | . 0,882 -                     |
| Kieselerde .                                                                                                                                                        | . 0,0225 — .                                                      | 0.500                         |
| Rrom                                                                                                                                                                | . Spuren                                                          | •                             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                   | •                             |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                    | 59,7723 Gr.                                                       | 130,060 €                     |
|                                                                                                                                                                     | 50,5 Kub. <b>Z.</b>                                               | 6,3350                        |
| Mit Ausnahme der von<br>Quelle Nr. X. findet bei sä<br>thümliche und reichhaltige E<br>an den Wänden der Brunne<br>gallertartige, flockig-faserige<br>fusorien ist. | mmtlichen M,quellen<br>Bildung von Niederse<br>en und in den Able | von S. eine de hing statt, de |
| Schweinsberg fand i quelle;                                                                                                                                         | n 1000 Theilen des C                                              | chers der Vil                 |
| Kohlensauren K                                                                                                                                                      | alk                                                               | . 136,5                       |
| Kohlensaure Ta                                                                                                                                                      |                                                                   | . 10.5                        |
| Kieselerde .                                                                                                                                                        |                                                                   | . 14,5                        |
| Thonerde .                                                                                                                                                          |                                                                   | • 14,5<br>• 5,0               |

| Eisenoxyd mit S | purer | aon | Man | gano: | xyd | 681,0        |          |
|-----------------|-------|-----|-----|-------|-----|--------------|----------|
| Gebirgsart und  |       |     |     | •     | •   | 145,5<br>3.5 |          |
| Kohlige Theile  | •     | •   | •   | •     | ÷   | 996.5        | <u> </u> |

e M.quellen zu S. gehören zu der Klasse der lauen Kochsalzund wirken diesen analog (vergl. Th. I. S. 263-266. Zweit. i. 279.), modificirt durch ihren größeren oder geringeren Ge-: Chlornatrium, kohlensaurem Eisenoxydul und Kohlensäure, an bedient sich daher nach Umständen der schwächeren oder ren M.quellen als Getränk und zu Wasserbädern. eich ähnlichen kochsalzhaltigen M.quellen haben sie sich nath sehr hilfreich erwiesen: bei chronischen Brustleiden, Vernungen, Blennorrhöen, anfangender Phthisis laryngea, Erschlafnd Erweiterung der Bronchien, Varicosität der Lungen durch Thoidalcongestionen, wo man mit den Quellen Nr. IV. und III. en und erst später zu andern an Kohlensäure reicheren überläst, - Unterleibskrankheiten, Plethora abdominalis, Polychoaschwellungen der Leber oder Milz, des Pankreas, Erschlafles Darmkapals, Verschleimung, Infarcten, wobei man mit kleiaben der Quelle Nr. XIX, anfangen und sie später mit den n V. und XVIII. vertauscht, - Nieren- und Blasenleiden, harna Gries, wogegen sich besonders die Quellen V. und XIX. behaben, - Krankheiten des Genitalsystems, Unfruchtbar-Fluor albus, Pruritus der Genitalien und des Orificium ani. n des Blutsystems, Hypertrophie des Blutes, Hämorrhoidalberden, Chlorosis, wogegen besonders die Quellen IV., V. und VI. ewährt haben, - Drüsenanschwellungen, Scropheln, chronischen asschlägen, Rheumatismen, Wassersucht, Gicht. - Endlich dürfte

leue Untersuchung des nun wieder aufgesuchten Soder Gesundens von Joh. Bernb. Gladbach. Frankfurth 1701.

· Vorbereitung zu dem späteren Gebrauche von anderen M.quel-

i vielen Fällen vorzüglich geeignet erscheinen.

Wahrhafftige Nachricht von dem Halt und denen heilsamen Wirn des Soder Milch-Brunnens und Bades, auffgesetzet von einiunpartbeilschen Medicis. 1725.

ean. Phil. Burggravii comment. de aëre, aquis et locis Francofortanae ad Moen. Francof. 1751. §. 39.

1. Moser, die Reichsfreiheit der Dörfer Sulzbach und Soden.

Römer, Frankfurth. Jahrbüch. Bd. VIII. Nr. 35. 36. 37. — Bd. Nr. 6. — Bd. XI. Nr. 5. 10. u. 14.

Teutschland geogn, geolog, dargestellt von Keferstein. Th. II. 3. S. 503.

Soden und seine Heilquellen, nebst einem Anhange üb. die Heillen von Kronberg, von F. Küster. Hadamar 1820. Untersuchung der M.quellen zu Soden von J. Liebig. Wiend den 1830.

Soden und seine Heilquellen von H. Schweinsberg. Cal 1831.

Stifft, geognostische Beschreibung. S. 364, 543.

v. Gräfe und Kalisch a. a. O. Jahrg. II. 1837, S. 330. hag III. 1838, S. 177. Jahrg. IV. 1839. Abth. 2. S. 299. Jahrg. V. 33 S. 117.

Stiebel, über die grüne Oscillatorie in den Sedener Haben len in: Museum Senkenbergianum. Bd. III. S. 81.

Soden und seine Heilquellen von Dr. S. F. Stiebel. Frankl 1840.

Die M. quellen von Kronthal. Eine Viertelstunde von Städtchen Kronberg in einem freundlichen, gegen ranhe Wieke geschützten, Wiesenthal am Fusse des 2449 F. hohen Altheis. Fus über dem Meere, entspringen mehrere M. quellen, von dem eine unter dem Namen des Krouberger Sauerbrunnens sches dem bekannt und benutzt wurde. Neuerdings ist hier, unmitteller se Quellen, unter Aufsicht des Hrn. Dr. Küster, eine wohl einert tete Brunnen- und Badeanstalt, mit sehr guten Vorrichtenes Wasser-, Douche-, Tropf-, Gas- und Dampfbädern errichtet wird die den Namen Kronthal erhalten und sich bereits eines uch bedeutenden Zuspruchs von Kurgästen zu erfreuen hat. Man all hier im J. 1836: 200, — im J. 1837: 200, — im J. 1838: 24 im J. 1839: 200 Kurgäste. — Seit dem J. 1839 ist hier auch anstalt zur Bereitung guter Molken und frisch ausgepresser ist tersäfte errichtet worden.

Unter den M.quellen sind besonders herverzuheben:

- 1. Die Trink oder Stahlquelle, stark perlend, farbin. kommen klar und hell, von einem prickelnden Geruch nach komsäure, einem angenehm säuerlichen, prickelnden, salzig einem Geschmack; die Temperatur beträgt 11° R., das spec. Gewick.
- 2. Die Wilhelms- oder Salzquelle, wenige Schander vorigen entfernt und wie diese Eigenthum des Hrm. Dr. Kuist wird vorzüglich zu Bädern benutzt. Ihr Wasser ist in einer währenden Aufwallung begriffen, klar, von einem prickelnden 6-weinem prickelnden, salzigen, später etwas eisenhaft zusammen: den Geschmack; die Temperatur beträgt 13° R., das spec. wicht 1,110.
- 3. Der alte Sauerborn, Eigenthum der Stadt Kranberg. kommt in seinen physikalischen Eigenschaften der Stadiquette nüchsten.

Chemisch analyzirt wurden diese M.quellen 1821 von Mer-1831 von Jung. In sechzehn Unzen Wasser enthält:

#### 1. Die Trink- oder Stahlquelle

|                           |    | nach Meyer:   |   |   | nach Jung:    |
|---------------------------|----|---------------|---|---|---------------|
| :hwefelsaures Natron      |    | 1,568 Gr.     |   |   | 0,638 Gr.     |
| blorpatrium , .           | ,  | 27,740 —      |   |   | 17,574 —      |
| hlortalcium . ,           | •  | • • •         |   |   | 1,921 —       |
| ohlensaure Talkerde       |    | 0,427 —       |   | • | 0,606         |
| oblensaure Kalkerde       | ,  | 6,840         | • | • | 3,640 —       |
| ohlensaures Eisenoxydu    | l  | 0,760         | • | • | 0,613         |
| honerde                   |    |               | • |   | 0,100         |
| ieselerde                 | •  | 0,665 —       | • | • | 0,640         |
| •                         |    | 38,000 Gr.    |   |   | 25,732 Gr.    |
| oblensaures Gas in 100 K. | Z. | 128,0 Kub. Z. |   |   | 125,0 Kub. Z. |

#### 2. Die Wilhelms - oder Salzquelle

|               |       |       |     | nach Meyer      | : |   | nach Jung:    |
|---------------|-------|-------|-----|-----------------|---|---|---------------|
| chwefelsaure  | s Na  | tron  |     | 0,6000 Gr.      | • |   | 0,867 Gr.     |
| hlornatrium   |       |       |     | 27,7112 —       |   |   | 27,303 —      |
| 'hlortalcium  | •     |       |     |                 | • |   | 3,833 —       |
| ioblensaure ' | Talke | erdo  |     | 0,1125 —        | • |   | 0,945 —       |
| iohlensaure l | Kalke | rde   |     | 6,6750 <b>—</b> | • | • | 5,400 —       |
| iohlensaures  | Eise  | noxyd | lql | 0,2500          |   |   | 0,215 —       |
| bonerde .     |       | •     | •   |                 | • |   | 0,050         |
| lieselerde    | •     | •     | ٠   | 0,4500 —        |   | • | 0,625 —       |
|               |       |       |     | 35,7987 Gr.     |   |   | 39,238 Gr.    |
| ohiensaures G | asin  | 100 K | .Z. | 106,0 Kub, Z.   |   |   | 111.0 Kub. Z. |

#### 3. Der Sauerbrunnen nach Meyer:

| Schwefelsaures Natron |   | • | 0,0937 Gr.  |
|-----------------------|---|---|-------------|
| Chlornatrium          |   |   | 17,7187 —   |
| Kohlensaures Natron   |   |   | 0,0937 —    |
| Kohlensaure Kalkerde  |   |   | 5,5781 —    |
| Kohlensaure Talkerde  |   |   | 0,0937 —    |
| Kohlensaures Eisen .  |   |   | 0,0937 —    |
| Kieselerde            | • |   | 0,0468 —    |
|                       |   |   | 23,7184 Gr. |

Kohlensaures Gas in 100 Kub.Z. 88,0 Kub. Z.

Bei ihrem Reichthum an Chlornatrium und kohlensaurem Gas, t die Stahlquelle trotz ihres beträchtlichen Gehaltes an Eisen, anken, weniger tonisirend und erhitzend als ähnliche, an Chloren weniger reiche M.quellen, wie z. E. Schwalbach, und eignet daher sehr, allein oder in Verbindung mit Molken, als Nachkur llen den Fällen, in welchen nicht bloss Stärkung, sondern zugleich h mälsige Bethätigung der Se- und Excretionen erfordert wird.

Küster empfiehlt sie namentlich bei allgemeiner Schwäcke ochronischen Nervenleiden, Hysterie, nervöser Hypochondrie, kramphaften Leiden, — Krankheiten des Uterinsystems von Schwäck Anomalieen der Menstruation, Chlorose, Fluor albus, — chronische Leiden der Respirationsorgane, hartnäckigen Verschleimungen. Bes norrhöen, Schleimasthma, — Verschleimungen des Mageas and Daskanals, Durchfällen.

Sehr erhöht wird die innere Benutzung der M.quelle durch i gleichzeitigen Gebrauch von Wasserbädern, Douche und die Arm dung des kohlensauren Gases, — letztere wird namentlich gerik

bei Schwerhörigkeit und Taubheit.

Günther. Andern. comment. p. 147.

Th. Tabernämontanus a. a. O. Th. I. Kap. 69. S. 414.

G. Eschenreuter a. a. O. S. 72.

Soden und seine Heilquellen von F. Küster, S. 75.

Küster's kurze Nachrichten über die M.quellen bei Kreib Frankfurt 1826.

Stifft, geognostische Beschreibung. S. 357-359. 544.

v. Gräfe und Kalisch a. a. O. Jabrg. II. 1837. S. 379. M III. 1838. S. 135. Jabrg. IV. 1839. Abth. 2. S. 222. Jahrg. V. 1 S. 154.

Die M. quellen von Neuenhain oder Neuenheim. eine halbe Viertelstunde südlich von Neuenhain, eine Viertelstunde nordlich von Soden und eine balbe Stunde westlich von Krosentspringen aus einem kalkig-chloritischen Schiefergebirge der äbergesformation. — Man unterscheidet drei M.quellen, die seit J. 1833 gefast, die Temperatur von 8,5° R. und die spec. Schvon 1,002, 1,005 und 1,001 haben. — Das Wasser derschaftisch geschöpft vollkommen hell und klar, bildet aber, länger der atmosphärischen Luft ausgesetzt, einen ocherartigen Niedersperlt stark, ist von angenehm erfrischendem Geschmack und sacht von dem ausströmenden kohlensauren Gase ein pricks

Nach der chemischen Analyse von Jung im J. 1834 entis sechzehn Unzen Wasser:

### 1. Die Hauptquelle:

| Schwefelsaure Kalkerde       | 0,0876 Gr. |
|------------------------------|------------|
| Chlornatrium                 | 2,1035 —   |
| Chlorkalium                  | 0,0287 —   |
| Doppelt kohlensaure Talkerde | 0,1200 -   |
| Kieselerde                   | 0,7075 —   |
| Kohlensaures Eisenexydul .   | 0,6996 —   |
| Thonerde                     | 0,0412     |
| Kohlensaure Kalkerde         | 2,2500     |

| Einfach kohlensaur<br>Humus | e Talkerde            | •          | 4546<br>pure | 6 Gr.<br>on               |  |  |
|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------|---------------------------|--|--|
|                             |                       | 6.         | 5927         | Gr.                       |  |  |
| Kohlensaures Gas            |                       | 25,        | 718 ]        | Kub. <b>Z.</b>            |  |  |
| 2.                          | Die Nebenqu<br>Nr. 1. | ıelle      | 3. 1         | Die Nebenquelle<br>Nr. 2. |  |  |
| chwefelsaure Kalkerde       | 0,0571 Gr.            |            |              | 0,0863 Gr.                |  |  |
| hloruatrium                 | 2,8438 —              |            |              | 1,9756 —                  |  |  |
| blorkalium                  | 0,0480                |            |              | 0,0287 —                  |  |  |
| loppelt kohlens, Talkerde   | 0,3200 —              |            |              | 0,0216 —                  |  |  |
| lieselerdo                  | 0,8125                |            |              | 0,7900 —                  |  |  |
| Cohlensaures Eisenoxydul    | 0,7981 —              |            |              | 0,6757 —                  |  |  |
| Shonerde                    | 0,0475                |            |              | 0,0312 —                  |  |  |
| Cohlensaure Kalkerde .      | 2,6875 —              |            | •            | 1,9062 —                  |  |  |
| linfach kohlens. Talkerde   | 0,7517 —              |            |              | 0,4167                    |  |  |
| Iumus                       | Spuren                |            |              | Spuren                    |  |  |
|                             | 8,3662 Gr.            |            |              | 5,9320 Gr.                |  |  |
| Soblensaures Gas .          | 31,747 Kub. 2         | <b>Z</b> . |              | 23,860 Kub. Z.            |  |  |
|                             | -L 3!L                | L_         | A            | .1                        |  |  |

3rom und Jod wurde durch die chemische Analyse nicht erlt.

lournal für prakt. Chemie, von Erdmann und Schweiggerlel. 1835. Bd. IV. St. 2. S. 89 ff.

Der Grindbrunnen bei Frankfurt a. M., eine kalte, un-Frankfurt entspringende Schwefelquelle, welche ihren Namen ihrer guten Wirkung gegen chronische Hautausschläge erhielt. M.wasser ist opalisirend, von einem etwas salzigen Geschmack, a heputischen Geruch, bildet der Einwirkung der Luft ausge-, einen weißen Niederschlag; sein spec. Gewicht beträgt 1,004. vsirt wurde es früher von Burggraf, neuerdings von Mettenner. Nach Mettenheimer enthalten sechzehn Unzen:

| Chlornatrium             |     | 14,768 | Gr. |
|--------------------------|-----|--------|-----|
| Kohlensaures Natron      |     | 2,481  | _   |
| Chlortalcium             |     | 2,158  |     |
| Kohlensaure Kalkerde     |     | 1,384  | _   |
| Kohlensaure Talkerde     | •   | 1,036  | -   |
| Kohlensaures Eisenoxydul | • . | 0,046  |     |
| Kieselerde und Verlust   |     | 0,092  |     |
|                          | •   | 21,965 | Gr. |

Schwefelwasserstoffgas . eine geringe Menge.

Nonne rühmt es gegen chronische Hautausschläge, Verschleigen und Schleimflüsse, Stockungen im Unterleibe, Merkurialkranken, Gicht und Rheumatismen.

G. C. Springsfeld, iter medicum ad thermas Aquisgrave et fontes Spadanos. 1748. p. 4.

Seip, neue Beschreibung d. Pyrmontischen Stahlbrannen. cap.

**§**. 34.

Nonne, Darstellung der Heilkräfte der schwefelhaltigen genannt Grindbrünnchen, bei Frankfurt a. M. Frankfurt 1818.

E. Wetzler, über Gesundbrunnen u. Heilbäder. Th. IL S.

- Zusätze und Verbesserungen. S. 89.

W. Mettenheimer in: Geiger's Mag. für Pharm. Bl. I. S. 67.

# 2. Heilquellen der nördlichen Verzweigun des Taunus.

1. Die mit Recht so berühmte Heilquelle zu Selt entspringt in dem anmuthigen Thale der Embsbach dem sogenannten Camberger Grunde bei dem Dorfe derselters, 445 Fus über dem Meere, dicht an der gr von Limburg nach Frankfurt führenden Strasse, von burg zwei, von Frankfurt führ Meilen entternt. Den I nen umgeben die nöthigen Magazin- und Oekonomiegebi die Versendung des Wassers wird theils durch die an dem Brunnen vorübergehende Strasse, theils durch nur wenige Meilen von Niederselters entfernte Lahn vereinfacht und erleichtert.

Schon vor dem funfzehnten Jahrhundert scheint man istralquelle zu Selters gekannt, aber vergessen, und erst in ides sechzehuten Jahrhunderts wieder von neuem angeweisseit dieser Zeit benutzt zu haben. Die ültesten bestimmten wie ten über diesen Brunnen giebt Tabern üm ont an us vom kelcher ihn "einen sehr großen und schönen, herrlichen, fra in die Runde eingefasten und oben zugewölbten Sauerbrunser" um die Kenntniss und Würdigung der ausgezeichnetes Bei dieser M.quelle erwarb sich in der ersten Hülfte des achts Jahrhunderts der berühmte F. Hoffmann große Verdienstreseine in verschiedenen Ausgaben und Formen erschienene Mehrie; von den neueren Schriften über die Wirkung und medes Benutzung des Selterserwassers sind vorzüglich zu erwähnen. Hufeland, Wetzler und Fenner von Fenneberg.

Die aus einem eisenhaltigen Thonlager entspris M.quelle ist gut gefasst und giebt in einer Stunde

- Z. Das Wasser derselben perkt stark, ist krystallvon einem angenehmen säuerlich - salzigen, etwas inden Geschmack, und setzt, anhaltend der Einwirder Luft ausgesetzt, einen gelblichen Niederschlag eine Durchsichtigkeit beträgt nach Kastner 0,960, Temperatur 13,5° R., sein specifisches Gewicht
- festen Bestandtheile des Mwassers bilden eine innige Mi-Ein Ganzes, - nur das in sehr geringer Menge in demselthaltene Eisen wird leicht niedergeschlagen, fehlt daher auch rsendeten günzlich. Das kohlensaure Gas ist fest an das Wasunden und hierin ist wohl der Grund zu auchen, dass das erwasser in mit Sorgfalt gefüllten und gut verkorkten Krügen mmer eine nicht unbeträchtliche Menge seines kohlensauren verliert, aber dennoch sich gut und lange hält, weit zur See let werden, ja selbst ohne Nachtheil die Linie passiren kann. hemisch analysirt wurde das S.wasser früher von ergmann, Westrumb, - neuerdings von G. Bi-

f, Westrumb, Döbereiner, Struve u. Kast-Sechzehn Unzen enthalten:

mak Wastenmha mak C Dian

|                      | nach   | West            | rum | D:           | nach | G. Bis  | chof:          |
|----------------------|--------|-----------------|-----|--------------|------|---------|----------------|
| lornatrium           |        | 17,978          | Gr. |              |      | 16,2855 | Gr.            |
| blensaures Natron    |        | 17,636          | -   |              | •    | 15,4093 | _              |
| hwefelsaures Natron  |        | 0,898           | -   |              |      | 0,5653  | _              |
| esphorsaures Natron  |        |                 | •   |              | •    | 0,7233  | -              |
| hlensaure Kalkerde   |        | 2,590           |     |              | •    | 1,8672  | _              |
| hlensaure Talkerde   |        | 1,591           | _   |              | •    | 1,5953  | -              |
| melerde              |        | 0,227           | -   |              | •    | 0,2892  | _              |
| hlensaur. Eisenoxydu | l nebs | t               |     |              |      | •       |                |
| l'honerde u. Mangano | xydu   | Ι.              |     |              | •    | 0,1542  | `              |
| enoxydul             | •      | 0,136           | -   | •            | •    |         | •              |
|                      |        | 41,056          | Gr. |              | _    | 36,9293 | Gr.            |
| blensaures Gas .     |        | <b>26,453</b> 3 | Kub | . <b>Z</b> . | •    | 15,5714 | Kub. <b>Z.</b> |

ach Döbereiner's Bestimmung enthalten sechzehn Selterserwasser:

| Chlornatri | a EM |        | • |   | 17,41. |
|------------|------|--------|---|---|--------|
| Kohlensau  | res  | Natron | • |   | 7,97.  |
| Kalkerde   |      | •      |   |   | 2,51.  |
| Talkerde   |      | •      | • | • | 1,04.  |
|            |      |        |   | - | 28,93, |

| Strnve | fand in | sechzehn   | Ungen | Wasser     | 22 | trocknes | Sal |
|--------|---------|------------|-------|------------|----|----------|-----|
| SILMAG | fema m  | BCCH WCH M | UHEGA | TT GENERAL | -  | LIVERE   | ~   |

| Schwefelsaures Kali .   |       |      | 0,3973    | Gr.    |
|-------------------------|-------|------|-----------|--------|
| Chlorkalium             | •     |      | 0,3581    | -      |
| Chlornatrium            |       |      | 17,2923 - | _      |
| Basisch-phosphorsaure I | Kalke | erde | 0,0010    | _      |
| Basisch-phosphorsaure   |       |      | 0,0027    | _      |
| Fluorcalcium            |       |      | 0,0018    | _      |
| Kohlensaures Natron     |       |      | 6,1552    | _      |
| Kohlensaures Lithion    |       |      | Spuren    |        |
| Kohlensaure Talkerde    |       |      | 1,3780    | _      |
| Kohlensaure Kalkerde    |       |      | 2,1872    | _      |
| Kohlensauren Strontian  |       |      | 0,0192    | -      |
| Kohlensauren Baryt      |       |      | 0,0016    | _      |
| Kohlensaures Manganox   | ydul  | ١.   | Spuren    | i      |
| Kohlensaures Eisenoyyd  |       |      | icht ber  | echnei |
| Kieselerde              | •     |      | 0,3024    | -      |
|                         |       |      | 28,0968   | Gr.    |

Nach Kastner's neuester Analyse vom J. 1839 sist i zehn Unzen Wasser enthalten:

| Doppelt kohlensaures Natron . 9,7741000 Gr.   |
|-----------------------------------------------|
| Doppelt kohlensaures Lithion . 0,0004053 -    |
| Doppelt kohlensauren Strontian 0,0079100 -    |
| Doppelt kohlensaure Kalkerde 2,6678000 -      |
| Doppelt kohlensaure Talkerde 2,5586000 -      |
| Doppelt kohlensaures Eisenoxydal 0,1088200 -  |
| Doppelt kohlensaures Manganoxydul 0,0031800 - |
| Schweselsaures Natron . 0,2615000 -           |
| Phosphorsaures Natron . 0,2775000 -           |
| Phosphorsaures Lithion 0,0001000 -            |
| Phosphorsaure Kalkerde 0,0003500 -            |
| Phosphorsaure Thonorde 0,0001500 -            |
| Kieselerde                                    |
| Fluorcalcium 0,0016000 —                      |
| Chlornatrium 17,2285500 —                     |
| Chlorkalium 0,2890000 -                       |
| Bromnatrium 0,0001500 —                       |
| 33,4287153 Gr.                                |
| Koblensaures Gas 30,0100 Kub. 1               |
| Stickgas 0,0285 -                             |
| Oxygen 0,0046 -                               |
| 30,0431 Kml. I                                |

An der Quelle selbst wird das M.wasser von Kargionig gebraucht, obschon sich vorzüglich für Brustkranke von brauch des Wassers an der Quelle viel erwarten ließe.

ei der großen Ergiebigkeit dieser Quelle werden jährlich über Million, in manchem Jahr anderthalb Millionen Krüge gefüllt und bloß in alle Theile Europas, sondern, da sie den Seetransport ertragen, auch nach anderen Erdtheilen versendet. In einem werden zuweilen an 12-18000 Krüge gefüllt, verpicht und zu ndungen verpackt. Fünf und zwanzig Personen, und oft mehr, in den zur Füllung der Krüge bestimmten Stunden unablässig beschäftiget. In einem Jahre werden oft von den zu Versenn bestimmten Krügen einige funfzig tausend als untauglich bei, — bei dem Verkorken, Verpiehen und Verpucken gegen 2500 1, 1500 Pfund Bindfaden, 26000 Stück Leder, 25000 Pfund Pech 0 Klaster Holz zum Schmelzen des Pechs verbraucht! —

er ungemeine Absatz des Selterserwassers, seine ergiebige und siegbare Quelle von Gewinn für die Herzogl. Nasa. Regierung, eranlassung gegeben, theils künstlich nachgebildetes Selterserr, theils M.wasser von ähnlichen Säuerlingen, als ächtes Seltersser in aufgekauften alten Selterkrügen zu verkaufen. Um sich diesem Betrug hinlänglich zu sichern, wird einer Bekanntmades Herz. Nass. M.wasser-Verschleisskomptoirs zufolge, jetzt Korken auf der dem Wasser zugekehrten Seite das Zeichen au Selters" eingebrannt, und darauf noch besonders aufmerksam iht, dass bei dem ächten Selterserwasser die Jahreszahl auf der uppung mit den Worten "Selters Nassau" angegeben ist. —

n Bezug auf seine Wirkung ist das an der Quelle getrunkene zerwasser von dem versendeten wohl zu unterscheiden. Das ie, welches reicher an kohlensaurem Gase und eisenhaltig ist, ungleich belebender, reizender und erregender als das versen-Das künstlich von Struve, und absichtlich noch stärker nachlete, ist mehr dem an der Quelle geschöpften, als dem versen-Selterserwasser zu vergleichen, und wirkt deshalb auf reizbare, angestionen und Bluthusten geneigte Subjecte erregender, erhitz und dadurch oft unvortheilhafter als der versendete natürliche rzerbrunnen, verdient aber deshalb auch in allen den Fällen forwaltender torpider Schwäche, wo eine reizendere Einwirkung eine stärkere Bethätigung der Ab- und Aussonderungen erfordert vor jenem den Vorzug.

Getrunken wirkt das versendete natürliche S.wasser d reizend auf alle Se- und Excretionen, gelind abfüh, aber weniger als ähnliche Säuerlinge, dagegen sehr tisch, specifik auf die Schleimhäute, das Drüsen- und aphsystem, die Resorption befördernd, auflösend, — altend gebraucht, ohne den Magen zu schwächen, oder t anzugreifen, höchst durchdringend, und ist in dieser ehung von ausgezeichneter Wirksamkeit in hartnäcki-Theil. Kkk

gen Leiden, und zugleich auch in manchen chronisch fieberhaften Krankheiten mit Nutzen zu gebrauchen.

Man trinkt es täglich zu einer halben bis game i sche, allein, oder nach Umständen mit Eselinmad Ziegenmilch, ausgepressten Kräutersäften, oder ihrid Zusätzen.

Angezeigt ist der Gebrauch desselben in allen Krankheiten, in welchen alkalisch-muriatische Säurfindicirt sind, (vergl. Th. I. S. 272—275. Zweite S. 288—292.) vorzugsweise in folgenden Krankheiten:

- 1. Chronischen Krankheiten der Lungen und der Schlaut der Luftwege, Verschleimungen, hartnacht Husten, vernachlüssigten Brustkatarrhen, Asthmatisum, Heiserkeit, Lungen- und Halsschwindsucht, mallich wenn sie von scrophulösen Ursachen entstanden einen floriden, subinflammatorischen Karakter besitzt.
- 2. Inveterirten Krankheiten der Urinwerkzeuge. senkatarrhen, Blasenhämorrhoiden, Stein- und Grischwerden. Gegen letztere rühmen einige noch künstlichen Zusatz von kohlensaurem Natron.
- 3. Verschleimungen und Stockungen in der Ors der Digestion leichter Art, — Stockungen in der Le und in dem Pfortadersystem, Hämorrhoidalleiden.
  - 4. Wassersüchtigen Beschwerden.
- 5. Chronischen Krankheiten des Uterinsystes Ckungen, Anomalieen der Menstruation.
- 6. Fieberhaften Krankheiten, vorzüglich wenn in fälssystem nicht sehr aufgeregt und überhaupt nicht erregbar ist, und die Fieber selbst die Form der fet gastrica, putrida oder lenta besitzen.

Selbst in Entzündungen haben einige das Selterserwasset in len, indes doch nur in dem zweiten Stadium derselbes, west kräftige Antiphlogistica der athenische Karakter der Krasklen chen worden, zur Beförderung der Krisen, oder wenn es nicht kommen gelang, durch Bethätigung der se- und excernireden haben die besorglichen Folgen einer unvollkommen zertheiltes Estadie

seitigen. Zu diesem Zweck ist das S.wasser besonders bei dungen der Lungen, der Bronchien, der Leber und Blase sien worden.

och hat man endlich das S.wasser empfohlen als prophylakti-Mittel zur Verbütung bedeutender chronischer Krankheiten, bei enden Stockungen, leichten Störungen der freien Circulation terleibe.

dlich rühmt Kastner das Selterserwasser zum Mundausspüh-: Verbesserung von übelriechendem Athem und zur Erhaltung hne.

ı. Tabernămontanus a. a. O. Th. I. Kap. 25. S. 283.

W. Mogen's Beschreibung des Nieder-Selters Brunnen. Cas-12. — Leipzig 1724.

D. Horst, Bericht von dem Niederselterschen Sauerbrunnen. tadt 1682. — Frankfurt 1725. — Leipzig 1729.

B. Valentini, Erinnerungen von dem Gebrauch der Sauera. Giefsen 1685.

sterricht vom Gebrauch des Selterserwassers. Breslau 1720.

S. Hahn's Untersuchung des Selterserwassers. Berlin 1720.

S. Hochheimer, vom Selterserwasser. Leipzig 1725—1726. 1alyse des eaux du Bas-Selters. Par F. Hoffmann. trad. de land.

Hoffmann's gründlicher Bericht vom Selterbrunnen, dessen i, Wirkung und Kraft. Halle 1727. — Leipzig 1732. — Coblenz — 1748. — 1766.

— Consult. et respons. Cent. II. et III. Tom. II. Cas. 139. Cas. 144. p. 573.

- Medic. consultat. T. VII. Dec. V. cas. 7.

ohausen in: Act. phys. med. N. C. Vol. X. cas. 88.

ehr, Medicina consultat. p. 94.

T. Leveling, analyse des eaux du Bas-Selters. Nancy 1738. Kiliani diss. inaug. med. de aqua Selterana, vulgo Selter.: Argentorati 1740-1741.

therbrunnenbericht, von dessen Gebrauch, Kraft und Wirkung. au 1754.

rockels by, experim. concerning the solution and virtues of the waters. London 1768. — übers. von Silchmüller. 1772. — kungen der Gesellsch. v. Aerzten von London. Bd. VII. S. 22. b. F. Reufs, Untersuchung und Nachricht von des berühmten wasser Bestandtheilen, Wirkungen und richtigem Gebrauch. g 1775. — 1781.

Bergmann, opuscul, physica et chemica. Holmiae 1779.

· Xav. Barth, diss. de aqua Selterana, Spadana et Pyrmon-Viennae 1782.

chlözer's Briefwechsel. Th. VIII. Heft 43. Nr. 4.

enel in: Mémoires de Math. et de Phys. present. à l'Acad. le des sciences. T. IV. p. 55.

Ritter, Denkwürdigkeiten der Stadt Wiesbaden. Maint is Th. I. S. 303.

Beschreibung von Selters. Dem Herrn D. F. Wurzer zu fung vorgelegt von J. F. Westrumb. Marburg 1813.

C. W. Hufeland Uebersicht. S. 185. Viert. Aufl. S. 173.

E. Wetzler, über Gesundbr. im Unter-Mainkreise. S. 65.
Döbereiner, über chem. Constitution der M. wasser. Jeu.
S. 15. 16.

Nachrichten von dem Selterser Wasser, dessen Bestudt und Heilkräften. Wiesbaden 1822. — 1834.

G. Bischof, vulk. Mq. S. 79-125.

Kastner's Archiv. Bd. V. S. 179. — Bd. VII, S. 481. — Bd. S. 305.

D. H. Fenner von Fenneberg, Selters und seine Hell Darmstadt 1824.

Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk, 1821 3 meutheft S. 143.

Stifft, geogn. Beschreibung. S. 15. 316. 558.

J. P. Beaude in: Journal des connaiss. méd. 1834. Avid Chevallier in: Journal de chemie médicale. 1834. Fevi Vetter, über den Gebrauch und die Wirkungen künstich natürlicher Mineralbrunnen. Berlin 1835.

Vetter in: Hufeland's Journ, d, prakt, Heilk, Bd. L. St. 3. S. 103.

Vetter, Handbuch der Heilquellenlehre. Th. II. S. 273 I Edw. Lee a. a. O. S. 161.

Kastner in: Hufeland und Osann's Journal der Heilk. Bd. XCII. St. 2. S. 91.

Die M.quelle zu Niederselters. Wiesbaden.

2. Die Th. quellen zu Ems an der Lahbei dem Dorfe Ems, von Coblenz zwei, von Schriedens Meilen, von Nassau eine gute Stunde entfer den genannten Orten durch gute Chausséen verbund

Die Lage von Ems, 291 Fuss über dem Messehr angenehm. Das Thal, durch welches sich is mahlerisch windet und anderthalb Stunden von Ems Rhein ergiefst, trägt nicht den colossalen Karali Rheinthales, — die Mehrzahl seiner Berge sind frischen Grün von Laubwald bekleidet, die stelle hen zum Theil zwar nackt, an ihrem Fusse indet mit Gärten und Weinreben bedeckt.

So reizend die Ufer der Lahn im Allgemeinem wind, so doch in Bezug auf die nächsten Umgebungen dieses Kurat

rden, dass Ems einem Uftern und schnellen Wechsel der Temr unterworfen, und einem bedeutenden Luftzug ausgesetzt ist, egen der Enge des Thales auf Personen, welche in einer wedurch Höhen beschränkten Gegend zu leben gewohnt sind und sht gleichzeitig an der Brust leiden, bei einem längeren Aufentoft beengend wirken kann. Dem früher fühlbaren und gerügten l an Spaziergängen hat man durch Anlagen auf dem linken Ufer ahn abzuhelfen gesucht; — lobenswerth ist die Veranstaltung, ine beträchtliche Menge von berittenen Eseln immer bereit stem von Führern begleitet, Kurgäste mit Leichtigkeit und nach en entweder auf die nahen Höhen oder nach entfernteren Punkz reizenden Lahn - oder Rheinthales zu tragen, - nach der lei, Dausenau, Fachbach, Linderbach, Nievern, der Kemmenau, ilberhütte, — oder nach Nassau, den Ruinen von Nassau und den Stammschlössern von zwei, in der Geschichte der Freiriege berühmten Geschlechtern, - den Ruinen des reizend gea Klosters Arnstein, des Schlosses Langenau, nach Braubach, arg oder nach dem einladenden Koblenz und Ehrenbreitstein n Riesenwerken seiner Festung.

tie Berge bei Ems bestehen aus Uebergangsgebirge, Thon- und vackenschiefer, führen Blei-, Silber- und Kupferhaltige Erze. leerd der Th.quellen betrachtet man die Büderlei, — einen steis Thonschiefergeschieben zusammengesetzten Berg, an dessen lie Mehrzahl der Th.quellen entspringen.

Der eigentliche Kurort "Bad Ems," zum Unterschied dem dicht dabei gelegenen, jetzt mit demselben fast indenen Dorfe "Ems," so genannt, besteht aus einineunzig, meist geschmackvoll gebauten Häusern, welur Aufnahme der Kurgäste bestimmt, auf dem rechichmalen Ufer der Lahn, längs dem Flusse erbaut

Das größte und wichtigste von allen ist das Kurt, eine Vereinigung des ehemaligen Hessendarmstäden und Nassau-Oranischen Badehauses oder Schlos-Eigenthum der Regierung, welches ausser zahlreichen kabinetten und Apparaten zu Douchebädern viele mungen für Kurgäste enthält. — Nächst dem Kure giebt es noch zwei Privathäuser, in welchen sich er Wohnungen für Kurgäste auch Bäder finden, das in ern e Haus, welches neuerdings mit dem Kurhause unden wurde, und die vier Thürme. — Ausser diebesitzt Ems noch das Armenbad, in welchem Arkranke ohne Unterschied des Vaterlandes und der

Religion, unentgeltlich aufgenommen, ärztlich behan und verpflegt werden. — Seit dem J. 1839 besitt fa auch einen neuen sehr geschmackvollen Kursaal, wer durch eine bedeckte Colonnade mit dem alten kur verbunden ist, — wodurch, so wie durch die Errich einer Wandelbahn und einer Wasserleitung zur Bet tung eines guten Trinkwassers, einem längst gefühlte dürfnis abgeholsen ist.

Die Bäder zu Ems gehören zu den ältesten in Teutschlaf haben besonders seit den letzten funfzehn Jahren sich eines zahlreichen Zuspruchs und jührlich zunehmenden Rufes zu et gehabt. — In der Nähe von Ems finden sich noch Spuren 👊 Römischen Castellen. Ems wurde sonst aufgeführt unter den "Emps, Empst, Eimetz, Hembesse." Die älteste archivarische von Ems ist vom Jahr 1173, welcher zufolge Ruprecht IL. der Streitbare, Graf von Nassau, schon im Jahr 1158 wegen ser Bergwerke mit Hillin, Erzbischof zu Trier, in Fehde erste Nachricht von dem Bade Ems fällt in das Jahr 1355, chem Wilhelm, Erzbischof von Kölln, den Grafen John Nassau mit dem Dorfe Ems, mit Gerichten, Leuten, Weis Fortwehr der Mühlen und "warmen Bad bei Eimetz" belehnt 1557 gelangte das Haus Hessen zum Mitbesitz von Ems; in wurde das Hessendarmstädtische Kurhaus vom Laudgraf Wille erbaut, im Anfang des siebzehnten Jahrhunderts das Nassa sche, - seit 1806 ist Nassau im alleinigen Besitz von Ens.

Von den Aerzten, welche sich besonders um die zwei Benutzung der Th.quellen zu Ems verdient gemacht, neane i lenius, Hufeland, Wetzler, Kreyssig und Diel. Nestor der Aerzte zu Ems, dessen Monographie die Result funfzigjährigen Erfahrung der Wirkungen der Bäder zu Ems — von neueren Schriften die von J. v. Droste, Hülshoff ler, Franque und Döring.

Die Zahl der Ems besuchenden Kurgäste bat den letzten Decennien sehr vermehrt; gleichwohl gebimehr zu den stillen Kurorten, da es an öffentlick räuschvollen Vergnügungsorten mangelt und die Meder Kurgäste in der Regel sehr leidend ist.

Die Zahl der Ems besuchenden Kurgüste betrug:

| Im | J. | 1825 | • |   | • | 1568. |
|----|----|------|---|---|---|-------|
| _  |    | 1826 | • | • |   | 1601. |
|    | _  | 1827 |   |   | • | 1536. |
|    | _  | 1828 |   |   |   | 1561. |

| Im | J. | 1829 |   |     | • | • | 1968, |
|----|----|------|---|-----|---|---|-------|
| _  | _  | 1830 |   |     |   | • | 2413  |
| _  | _  | 1831 |   |     |   |   | 2260. |
|    | _  | 1832 |   |     |   |   | 2572, |
|    | _  | 1833 |   |     |   |   | 2940. |
|    | _  | 1834 |   |     |   |   | 3306. |
| _  | _  | 1835 |   |     |   |   | 2810. |
| _  |    | 1836 |   |     |   |   | 3078. |
|    | _  | 1837 | • | · . |   |   | 3108. |
| _  | _  | 1838 |   |     |   |   | 3489. |
| _  | _  | 1839 |   |     |   |   | 3950, |
| _  |    | 1840 |   |     |   | - | 4556. |

sendet werden jährlich von der Krühnchenquelle an 100,000 ad 20,000 halbe Krüge, — von dem Kesselbrunnen gegen 10,000 ad 4000 halbe Krüge.

den Badeärzten zu E. nenne ich nur die Hrn. Dr. Franque, gund Vogler.

le Th.quellen zu Ems, durch das Verhältnis ihrer Bestandtheile wenig, nur durch ihre höhere oder Temperatur von einander verschieden (von 19 bis gehören zu der Klasse der erdig-alkalischen Thergl. Th. I. S. 249—253. Zweit. Aufl. S. 262). en haben einen faden laugenhaften, schwach salziı besten mit schwach gesalzener Fleischbrühe zu henden, Geschmack, einen schwachen laugenartigen . - die kühleren einen weniger faden, schwach , etwas stechenden Geschmack. Das Wasser beiklar, etwas ins Bläuliche spielend und setzt in den ı und Röhren, durch welche es warm fliesst, einen en. aus Kalkerde und Eisen bestehenden Badestein festen Bestandtheilen enthält das Th. wasser als end kohlensaures Natron, - nächst diesem kohlen-'alk- und Kalkerde und Chlornatrium; - an flüchohlensaures Gas und Stickgas, je geringer die atur des Th.wassers, um so mehr, - je höher, weniger.

zh Verschiedenheit des Ortes, wo die Th.quellen kommen und benutzt werden, zerfallen sie in fol1. Die Th.quellen des Kurhauses, (des Lahnbaues, de Mittelbaues, des neuen Baues und oberen Kurhauses). — Von Trist quellen gehören dahin der Kesselbrunnen von 38° R. und in Krähnchen von 26,4° R. nach Kastner. Beide sind gut geste werden sehr fleisig getrunken. Neuerlichst wird auch die in im 1839 neugefaste Fürstenquelle von 28,5° R. Temperaus in Trinkquelle wieder angewandt. — Zu Bädern werden benutzt in Tuellen unter der Küche, bei den Felsenbüdern, der Fürstenkis der Wilhelms- und Wappenbrunnen, die Bubenquelle, die Quelle in Krähnchenbäder, bei dem Rondeel, von dem Mittelbau, im Kanid Lahn, in der Mauer, im Keller. — An sie schließen sich die Ruuellen des jetzt mit dem Kurhause verbundenen steiners Hauses, dicht an dem Kurhaus, mehrere von 26—30° R., wei zu Wannen- und Douchebädern auch als Getränk empfohles werd

2. Die Th. quellen des Armenbades von 27-30° k.: Getränk, Wasser- und Douchebäder benutzt.

Hinsichtlich der Temperatur und Wassermenge in bei den einzelnen Th. quellen des Kurhauses folgende is schiedenheit nach Kastner statt:

|                                                               | - 1 |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Die Th.q. unter der Küche von 32-38°R. giebt in 24 St. 133 | Ā   |
| 2. — — des Kesselbrunnens 38 — — — 45                         | 5   |
| 3. — des Wilhelmsbrunnens 18 — — —                            | 34  |
| 4. — bei den Felsenbädern 25 —                                |     |
| 5 bei d. Krähnchenbädern 26-30 i                              | 54  |
| 6. Die Trinkquelle des Krähnchens 26,4 — — —                  | - 1 |
| 7. Die Th.q. des Wappenbrunnens 24 10                         | ı i |
| 8. Die kühle Q. bei d. Wappenbrunnen 18-19 :                  |     |
| 9. Die Th.q. der Fürstenbüder 28-31 4                         |     |
| 10. — Babenquelle 38 — — — 5                                  |     |
| 11. — Th.q. vor dem Mittelbau 36-39 — — — #                   |     |
| 12. — Rondeelquellen 44 — — — ■                               | Н   |
| 13 Th.q. im Canal an der Lahn 35                              | - 1 |
| 14. — - an der Mauer der Lahn 40,5 — 1!                       | - 1 |
| 15 im Keller 25 #                                             | - 1 |
| 16. Die warme Q. im steinernen Hause 30 -                     |     |
| 17. Die kühle Quelle daselbst 21 —                            | 1   |
| 18. Die Th.q. des Armenbades 34 —                             | 1   |
| 19. — des Pferdebades 45 —                                    | 1   |
| 20. — d. Fürstenbrun.(nach Jung) 28,5 —                       |     |
|                                                               | -   |

In Beziehung auf das spec. Gewicht und die Des sichtigkeit der einzelnen Th.quellen findet nach Kasse folgende Verschiedenheit statt:

| 8                                        | pecif. Gewicht.  | Durchsichtigkeit. |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Th.q. unter der Küche                    | == 1,0035        | <b>=</b> 0,979    |
| - des Kesselbrunnens                     | == 1,0031        | = 0.986           |
| - des Wilhelmbrunnens                    | = 1,00345        | = 0,981           |
| <ul> <li>bei den Felsenbädern</li> </ul> | = 1,0033         | = 0,985           |
| bei den Krähnchenbäder                   | n = 1,00345      | == 0,981          |
| Trinkquelle des Krähnchens               | = 1,0032         | = 0,980           |
| Th.quelle des Wappenbrunnen              | s = 1,0035       | = 0.979           |
| kühle Q. bei d. Wappenbrunne             | n = 1,0033       | = 0,985           |
| Th.quellen der Fürstenbäder              | = 1,0034         | = 0,984           |
| Babenquelle                              | = 1,0031         | <b>= 0,987</b>    |
| Th.quellen vor dem Mittelba              | u = 1,0033       | <b>= 0,989</b>    |
| — des Rondeels                           | = 1,0033         | = 0.985           |
| Th.q. im Kanal an der Lahr               | = 1,0035         | = 0,979           |
| - an der Mauer der Lah                   | n = 1,0033°      | = 0,989           |
| - im Keller                              | = 1,0034         | = 0,984           |
| warme Q. im steinernen Hause             | <b>= 1,0033</b>  | <b>== 0,985</b>   |
| · kühle Quelle daselbst                  | = 1,0030         | = 0,989           |
| Th.q. des Armenbades                     | == 1,0031        | = 0,980           |
| · — des Pferdebades                      | <b>== 1,0030</b> | = 0,675           |
| · — des Fürstenbrunnens                  |                  | -                 |
| (nach Inng)                              | = 1.0042         |                   |

der Gegend von Ems entwickeln sich in der Lahn an mehreren i fortdauernd Gasblasen, am häufigsten und constantesten in tegend des sogenannten Pferdebades. Sie beweisen das Vorhann von Th.quellen in der Lahn, und erklären zugleich die hötemperatur des Flusswassers der Lahn an solchen Stellen, e an einigen 23° R. und mehr beträgt. Die Fassung der Pfersquellen bestätigt diese Vermuthung und dürfte in der Folge lassung geben, andere Stellen in der Lahn, in welchen eine Entwickelung von Gas statt findet, zu gedeckten warmen Flusszu benutzen.

Hinsichtlich ihrer Mischungsverhältnisse unterscheiden die einzelnen Th.quellen nur durch Verschiedenheit quantitativen Verhältnisses ihrer Bestandtheile. Im 1781 wurden sie von Cartheuser untersucht, neuers von Kastner, Struve, Trommsdorff und g. In sechzehn Unzen enthalten:

|                                              |   | )er Kesse<br>ach Kas |   | 2. Das Krähnchen<br>nach Struve: |   |                      |  |
|----------------------------------------------|---|----------------------|---|----------------------------------|---|----------------------|--|
| Kohlensaures Natron                          | • | , 20,0000 Gr         |   |                                  |   | . 9,7118 Gr.         |  |
| Schwefelsaures Kali                          | • |                      | • | •                                | • | .0,5924 —            |  |
| Kohlensaure Kalkerde<br>Kohlensaures Lithion | • | 2,0000               | _ | •                                | • | 0,1407 —<br>0,0167 — |  |

| Kohlensaure Talkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,0000                                                                                                                                                   | Gr                  |                        | 0,7887 G                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwefelsaures Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,0000                                                                                                                                                   | _                   |                        | 0,1213 -                                                                                                                           |
| Chlorcalcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,5000                                                                                                                                                   |                     |                        |                                                                                                                                    |
| Chlortalcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,2500                                                                                                                                                   |                     |                        |                                                                                                                                    |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,0000                                                                                                                                                   |                     |                        | 7,7974 -                                                                                                                           |
| Flufssaure Kalkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                        |                     |                        | 0,0019 -                                                                                                                           |
| Basisch-phosphors. Thones                                                                                                                                                                                                                                                                                             | de .                                                                                                                                                     |                     |                        | 0,0016 -                                                                                                                           |
| · Kieselerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          | •                   | •                      | 0,4139 -                                                                                                                           |
| Kohlensauren Baryt                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • •                                                                                                                                                      | •                   | •                      | 0,0020 -                                                                                                                           |
| Koblensaures Manganoxyo                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                     | •                      | 0,0037 -                                                                                                                           |
| Kohlensauren Strontian                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iui 0,1200                                                                                                                                               | - •                 | •                      | 0,0107 -                                                                                                                           |
| Kohlensaures Eisenoxydul                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0625                                                                                                                                                   | • •                 | •                      | 0,0164 -                                                                                                                           |
| Noniensaures Eisenoxydui                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0020                                                                                                                                                   | <u> </u>            | ٠.                     | 0,0104 -                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28,9375                                                                                                                                                  | Gr.                 |                        | 19,6194 (                                                                                                                          |
| 3. Die Th.q. des steinernen                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Начест                                                                                                                                                   | neel T              |                        | - A 86 il                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                     |                        |                                                                                                                                    |
| Doppelt kohlensar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          | n .                 | 19,923                 |                                                                                                                                    |
| Schwefelsaures N                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | atron .                                                                                                                                                  | •                   | 1,000                  |                                                                                                                                    |
| . Chlornatrium .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          | •                   | 1,333                  |                                                                                                                                    |
| Kohlensaure Kalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          | •                   | 0,716                  |                                                                                                                                    |
| Kohlensaure Talk                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | erde                                                                                                                                                     | •                   | 0,666                  |                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          | •                   | 0,166                  | -                                                                                                                                  |
| Chlorcalcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          | }                   | cine                   | Sper                                                                                                                               |
| Humus- oder Ext                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ractivatoff                                                                                                                                              | <b>5</b>            |                        | - P-1                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          | •                   | 23,804                 | C-                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                     |                        |                                                                                                                                    |
| W-11 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                     |                        |                                                                                                                                    |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          | •                   | 13,53                  |                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                        | 38—183              | 13,53                  | Kub. Z.                                                                                                                            |
| Kohlensaures Gas<br>Nach Jung's Analyse v<br>Unzen Wasser:                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                        | 38—183              | 13,53                  | Kub. Z.                                                                                                                            |
| Nach Jung's Analyse v<br>Unzen Wasser:                                                                                                                                                                                                                                                                                | om J. 18                                                                                                                                                 |                     | 13,53<br>enth          | Kub. Z.<br>ält in sed                                                                                                              |
| Nach Jung's Analyse v<br>Unzen Wasser:                                                                                                                                                                                                                                                                                | om J. 18                                                                                                                                                 | unnen :             | 13,53<br>enth          | Kub. Z.<br>ält in sed<br>Fürstenbra                                                                                                |
| Nach Jung's Analyse v<br>Unzen Wasser:<br>Der<br>Doppelt kohlensaures Natron                                                                                                                                                                                                                                          | om J. 18<br>Kesselbr<br>14,7418                                                                                                                          | unnen :<br>Gr       | 13,53<br>enth          | Kub. Z.<br>ält in sed<br>Fürstenbra<br>16,55% G                                                                                    |
| Nach Jung's Analyse v<br>Unzen Wasser:  Der<br>Doppelt kohlensaures Natron<br>Schwefelsaures Natron.                                                                                                                                                                                                                  | com J. 18<br>Kessolbr<br>14,7418<br>0,3538                                                                                                               | unnen :<br>Gr       | 13,53<br>enth          | Kub. Z.<br>ält in sed<br>Fürstenbra<br>16,55% G<br>0,3678 -                                                                        |
| Nach Jung's Analyse v<br>Unzen Wasser:  Der Doppelt kohlensaures Natron Schwefelsaures Natron Chlormagnium                                                                                                                                                                                                            | com J. 18<br>Kesselbr<br>14,7418<br>0,3538<br>0,3318                                                                                                     | unnen:<br>Gr<br>— . | 13,53<br>enth          | Kub. Z.<br>ält in sed<br>Fürstenbra<br>16,55% G<br>0,3678 -<br>0,5248 -                                                            |
| Nach Jung's Analyse v Unzen Wasser:  Der Doppelt kohlensaures Natron Schwefelsaures Natron Chlormaguium Chlornatrium                                                                                                                                                                                                  | com J. 18<br>Kessolbr<br>14,7418<br>0,3538                                                                                                               | unnen:<br>Gr<br>— . | 13,53<br>enth          | Kub. Z.<br>ält in sed<br>Fürstenbra<br>16,55% G<br>0,3678 -                                                                        |
| Nach Jung's Analyse v<br>Unzen Wasser:  Der Doppelt kohlensaures Natron Schwefelsaures Natron Chlormagnium                                                                                                                                                                                                            | r Kessolbr<br>14,7418<br>0,3538<br>0,3318<br>7,0216<br>Spuren                                                                                            | unnen : Gr — .      | 13,53<br>enth<br>Der I | Kub. Z.  ält in sed  Fürstenbra  16,55% 6  0,3678 -  0,5248 -  6,833 -  Spures                                                     |
| Nach Jung's Analyse volumen Wasser:  Der Doppelt kohlensaures Natron Schwefelsaures Natron                                                                                                                                                                                                                            | Kessolbr<br>14,7418<br>0,3538<br>0,3318<br>7,0216<br>Spuren<br>0,3684                                                                                    | unnen : Gr — .      | 13,53<br>enth<br>Der I | Kub. Z.  ält in sed  Fürstenbra  16,55% 6  0,3678 -  0,5248 -  6,833 -  Spures                                                     |
| Nach Jung's Analyse v Unzen Wasser:  Der Doppelt kohlensaures Natron Schwefelsaures Natron Chlormaguium Chlornatrium Kohlensaures Lithion                                                                                                                                                                             | Kessolbr<br>14,7418<br>0,3538<br>0,3318<br>7,0216<br>Spuren<br>0,3684                                                                                    | unnen : Gr — .      | 13,53<br>enth<br>Der I | Kub. Z.  ält in sed  Fürstenbra 16,55% 6 0,0678 - 0,52% 6 6,833 -                                                                  |
| Nach Jung's Analyse value Wasser:  Del Doppelt kohlensaures Natron Schwefelsaures Natron                                                                                                                                                                                                                              | Kessolbr<br>14,7418<br>0,3538<br>0,3318<br>7,0216<br>Spuren<br>0,3684                                                                                    | unnen: Gr           | 13,53<br>enth<br>Der I | Kub. Z.  ält in sed  Fürstenbra 16,55% 6 0,3678 - 0,5248 - 6,8333 - Spures 0,4342 -                                                |
| Nach Jung's Analyse volumen Wasser:  Der Doppelt kohlensaures Natron Schwefelsaures Natron                                                                                                                                                                                                                            | Kessolbr<br>14,7418<br>0,3538<br>0,3318<br>7,0216<br>Spuren<br>0,3684<br>it                                                                              | unnen: Gr           | 13,53<br>enth<br>Der I | Kub. Z.  ält in sed  Fürstenbra  16,55% 6  0,36% -  0,52% -  6,833 -  Spures  0,4342 -  0,01% -                                    |
| Nach Jung's Analyse v Unzen Wasser:  Del Doppelt kohlensaures Natron Schwefelsaures Natron Chlormagnium Chlornatrium Kohlensaures Lithion Kieselerde Kohlensaures Eisenoxydul m Spuren von Manganoxydul Thonerde                                                                                                      | Kessolbr<br>14,7418<br>0,3538<br>0,3318<br>7,0216<br>Spuren<br>0,3684<br>it<br>0,0576<br>0,1184                                                          | unnen: Gr           | 13,53<br>enth<br>Der I | Kub. Z.  ält in sed  Fürstenbra 16,55% 6 0,3678 - 0,5248 - 6,8333 - Spures 0,4342 -                                                |
| Nach Jung's Analyse v Unzen Wasser:  Der Doppelt kohlensaures Natron Schwefelsaures Natron Chlormagnium Chlornatrium Kohlensaures Lithion Kieselerde Kohlensaures Eisenoxydul m Spuren von Manganoxydul Thonerde Kohlensauren Kalk mit Spure                                                                          | Kessolbr<br>14,7418<br>0,3538<br>0,3318<br>7,0216<br>Spuren<br>0,3684<br>it<br>0,0576<br>0,1184                                                          | unnen : Gr          | 13,53<br>enth<br>Der I | Kub. Z.  ält in sed  Fürstenbru 16,55% G 0,06% - 0,52% - 6,833 - Spures 0,4342 - 0,01% - 0,07% -                                   |
| Nach Jung's Analyse v Unzen Wasser:  Del Doppelt kohlensaures Natron Schwefelsaures Natron Chlornagnium Chlornatrium Kohlensaures Lithion Kieselerde Kohlensaures Eisenoxydul m Spuren von Manganoxydul Thonerde Kohlensauren Kalk mit Spuren von Strontian                                                           | Kessolbr<br>14,7418<br>0,3538<br>0,3318<br>7,0216<br>Spuren<br>0,3684<br>it<br>0,0576<br>0,1184                                                          | unnen: Gr           | 13,53<br>enth<br>Der I | Kub. Z.  ält in sed  16,55% G 0,0678 - 0,5246 - 6,833 - Spuren 0,4342 - 0,0195 - 0,0789 - 1,5263 -                                 |
| Nach Jung's Analyse v Unzen Wasser:  Der Doppelt kohlensaures Natron Schwefelsaures Natron Chlormagnium Chlornatrium Kohlensaures Lithion Kieselerde Kohlensaures Eisenoxydul m Spuren von Manganoxydul Thonerde Kohlensauren Kalk mit Spure                                                                          | Kessolbr<br>14,7418<br>0,3538<br>0,3318<br>7,0216<br>Spuren<br>0,3684<br>it<br>0,0576<br>0,1184<br>n<br>1,4474<br>0,3200                                 | unnen:              | 13,53<br>enth<br>Der I | Kub. Z.  ält in sed  16,55% 6 0,3678 - 0,528 - 6,833 - Spures 0,4342  0,0195 - 0,0789 - 1,5263 - 0,620 -                           |
| Nach Jung's Analyse v Unzen Wasser:  Del Doppelt kohlensaures Natron Schwefelsaures Natron Chlornagnium Chlornatrium Kohlensaures Lithion Kieselerde Kohlensaures Eisenoxydul m Spuren von Manganoxydul Thonerde Kohlensauren Kalk mit Spuren von Strontian                                                           | Kessolbr<br>14,7418<br>0,3538<br>0,3318<br>7,0216<br>Spuren<br>0,3684<br>it<br>0,0576<br>0,1184<br>n<br>1,4474<br>0,3200                                 | unnen: Gr           | 13,53<br>enth<br>Der I | Kub. Z.  ält in sed  16,55% G 0,36% - 0,52% - 6,833 - Spuren 0,4342 - 0,0195 - 0,0789 - 1,5263 - 0,626 - 26,958 4                  |
| Nach Jung's Analyse v Unzen Wasser:  Del Doppelt kohlensaures Natron Schwefelsaures Natron Chlornagnium Chlornatrium Kohlensaures Lithion Kieselerde Kohlensaures Eisenoxydul m Spuren von Manganoxydul Thonerde Kohlensauren Kalk mit Spuren von Strontian                                                           | Kessolbr<br>14,7418<br>0,3538<br>0,3318<br>7,0216<br>Spuren<br>0,3684<br>it<br>0,0576<br>0,1184<br>n<br>1,4474<br>0,3200                                 | unnen: Gr           | 13,53<br>enth<br>Der I | Kub. Z.  ält in sed  16,55% G 0,3678 - 0,5248 - 6,833 - Spuren 0,4342 - 0,0195 - 0,0789 - 1,5263 - 0,620 - 26,958 # 13,958 #       |
| Nach Jung's Analyse v Unzen Wasser:  Der Doppelt kohlensaures Natron Schwefelsaures Natron Chlormagnium Chlornatrium Kohlensaures Lithion Kieselerde Kohlensaures Eisenoxydul m Spuren von Manganoxydul Thonerde Kohlensauren Kalk mit Spure von Strontian Kohlensaure Talkerde                                       | Kessolbr<br>14,7418<br>0,3538<br>0,3318<br>7,0216<br>Spuren<br>0,3684<br>it<br>0,0576<br>0,1184<br>n<br>1,4474<br>0,3200                                 | unnen: Gr           | 13,53<br>enth<br>Der I | Kub. Z.  ält in sed  16,55% G 0,3678 - 0,5248 - 6,833 - Spuren 0,4342 - 0,0195 - 0,0789 - 1,5263 - 0,620 - 26,958 # 13,958 #       |
| Nach Jung's Analyse v Unzen Wasser:  Der Doppelt kohlensaures Natron Schwefelsaures Natron Chlormagnium Chlornatrium Kohlensaures Lithion Kieselerde Kohlensaures Eisenoxydul m Spuren von Manganoxydul Thonerde Kohlensauren Kalk mit Spure von Strontian Kohlensaure Talkerde  Köhlensaures Gas Atmosphärische Luft | Kessolbr<br>14,7418<br>0,3538<br>0,3318<br>7,0216<br>Spuren<br>0,3684<br>it<br>0,0576<br>0,1184<br>n<br>1,4474<br>0,3200<br>24,7608<br>12,913 K          | unnen: Gr           | 13,53<br>enth<br>Der I | Kub. Z.  ält in sed  16,55% G 0,36% - 0,52% - 6,833 - Spuren 0,4342  0,0195 - 0,0789 - 1,5263 - 0,626 - 26,95% G 13,95% IA 4,066 - |
| Nach Jung's Analyse v Unzen Wasser:  Der Doppelt kohlensaures Natron Schwefelsaures Natron Chlormagnium Chlornatrium Kohlensaures Lithion Kieselerde Kohlensaures Eisenoxydul m Spuren von Manganoxydul Thonerde Kohlensauren Kalk mit Spure von Strontian Kohlensaure Talkerde  Köhlensaures Gas Atmosphärische Luft | Kessolbr<br>14,7418<br>0,3538<br>0,3318<br>7,0216<br>Spuren<br>0,3684<br>it<br>0,0576<br>0,1184<br>n<br>1,4474<br>0,3200<br>24,7608<br>12,913 K<br>2,212 | unnen: Gr           | 13,53<br>enth<br>Der I | Kub. Z.  ält in sed  16,55% G 0,36% - 0,52% - 6,833 - Spuren 0,4342 - 0,0195 - 0,0789 - 1,5263 - 0,620 - 26,95% # 13,95% fal       |

## Das Krähnchen:

| Doppelt kohlensaures | Nati | ron  |      | 12,6108 Gr.    |
|----------------------|------|------|------|----------------|
| Schwefelsaures Natro | n .  |      |      | 0,3981 —       |
| Chlormagnium .       |      |      |      | 0,3758 —       |
| Chlornatrium         |      |      |      | 6,3349 —       |
| Kohlensaures Lithion |      |      |      | Spuren         |
| Kieselerde           | •    |      |      | 0.3842 —       |
| Kohlensaures Eisenox | ydul | mit  | Spur | en             |
| von Mangan .         | ٠.   |      | ٠.   | 0,0096 —       |
| Thonerde             |      |      |      | 0,0526         |
| Kohlensauren Kalk n  | nit  | Spur | en v | o <b>n</b>     |
| Strontian            |      | ٠.   |      | 1,4400         |
| Kohlensaure Talkerde |      |      | •    | 0,4975 —       |
|                      |      |      |      | 22,1035 Gr.    |
| Kohlensaures Gas     |      |      |      | 23,340 Kub. Z. |
| Atmosphärische Luft  | •    | •    |      | 3,100 —        |
| Stickgas             | •    |      | •    | 0,003 —        |
|                      |      |      |      | 26,443 Kub. Z. |

ach Kastner's neuester Analyse (1839—1840) enthalten in the Unzen:

# 1. Der erste Kurbrunn, 2. Der zweite Kurbrunn, (Kesselbrunnen): (Krähnchen):

| (420)                      |               | (mrannenen).  |
|----------------------------|---------------|---------------|
| ilt kohlensaures Natron    | 20,010000 Gr. | 17,050000 Gr. |
| At kohlensaures Lithion    | 0,000380      | 0,020900      |
| it kohlensaure Kaikerde    | 1,975000      | 2,044400 —    |
| it kohlensaure Talkerde    | 1,198100      | 1,213000 -    |
| ilt kohlensauren Strontian | 0,010608 —    | 0,010814      |
| dt kohlens. Eisenoxydul    | 0,035650 — .  | 0,021500 —    |
| slt kohlens. Manganoxydul  | 0,005530      | . 0,000405 —  |
| kalium                     | Spuren .      | Spuren        |
| calcium                    | 0,002400 — .  | 0,002100      |
| natrium                    | 7,020000 — .  | 7,780000 —    |
| kalium                     | 0,037500      | 0,000500 —    |
| lithium                    | Spuren .      | 0,000100 —    |
| calcium                    | 0,000750      | 0,000800      |
| talcium                    | Spuren .      | Spuren        |
| :lerde                     | 0,400000      | 0,220000      |
| efelsauros Kali            | 0,545000 — .  | 0,650000 —    |
| phorsaure Thonerde .       | 0,002150      | 0,001100 —    |
| ectivatoff                 | 0,070000      | 0,150000 —    |
|                            | 31,313068 Gr. | 29,165619 Gr. |
| ensaures Gas               | 13,450 K. Z.  | 18,5000 K. Z. |
| igas                       | 0,545 —       | 0,0025 —      |
|                            | 13,995 K. Z.  | 18,5025 K.Z.  |

| 892                            | •                  |                 |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| 3.D                            | ie Bubenquelle: 4. | Die Armenbodqui |
| Doppelt kohlensaures Natron    | 20,000000 Gr.      | . 19,900000 G.  |
| Doppelt kohlensaures Lithion   | 0,000630           | . 0,000630 -    |
| Doppelt kohlensaure Kalkerde   | 1,846000           | 1,853000 -      |
| Doppelt kohlensaure Talkerde   | 1,198100           | 1,196100 -      |
| Doppelt kohlensauren Strontian | 0,010608           | 0,010606 -      |
| Doppelt kohlens. Eisenoxydul   | 0,017340 —         | . 0,028430 -    |
| Doppelt kohlens. Manganoxydul  | 0,006220           | . 0,605530      |
| Fluorkalium                    | 0,000020           | . Spures        |
| Fluorcalcium                   | 0,002400 —         | . 0,002400 -    |
| Chlornatrium                   | 7,021000 —         | 7,030000 -      |
| Chlorkalium                    | 0,037500           | . 0,037600 -    |
| Chlorlithium                   | Spuren             | . Spares        |
| Chlorcalcium                   | 0,000780 —         | . C,000790 -    |
| Chlortalcium                   | Spuren             |                 |
| Bromtalcium                    |                    | . 0,000010 -    |
| Kieselerde                     | 0,450000           | 0,40000) -      |
| Schwefelsaures Kali            | 0,544000 —         | . 0,545000 -    |
| Phosphorsaure Thonerde .       | 0,002200 —         | 0,002100 -      |
| Extractivatoff                 | 0,075000 —         | 0,07500! -      |
|                                | 31,201798 Gr.      | 31,0791% &      |
| Kohlensaures Gas               | 13,500 K. Z.       | 13,590 K.L      |
| Stickgas                       | 0,055 —            | 0,055 -         |
|                                | 13,555 K. Z.       | 13,575 K.L      |
| 5. Die 1                       | Pferdebadquelle:   |                 |
|                                | _                  |                 |
| Doppelt kohlensaures           |                    | 0000 Gr.        |
| Doppelt kohlensaures           |                    | 8860 —          |
| Doppelt kohlensaure k          | alkerde 2,033      | 0000 —          |
| Doppelt kohlensaure            |                    | 3910 —          |
| Doppelt kohlensauren           |                    | 9170 —          |
| Doppelt kohlensaures           |                    |                 |
| Doppelt kohlensauresM          | •                  |                 |
| ' Fluorkalium                  | Spur               |                 |
| Fluorealcium                   |                    | 7000 —          |
| Chlornatrium                   |                    | 0000 —          |
| Chlorkalium                    |                    | 0000 —          |
| Chlorlithium , ,               | Spur               |                 |
| Chlortalcium                   | •                  | 7000 —          |
| Bromtalcium                    | Spur               |                 |
| Kieselerde                     |                    | 0000            |
| Schwefelsaures Kali,           |                    | 0000 —          |
| Phosphorsaure Thoner           |                    | 5509 —          |
| Ertmatinetoff                  | U 108              | 0000            |

Schwefelsaures Kali . . . Phosphorsaure Thonerde . Extractivstoff . . . .

0,1050000 -33,8568072 Gr.

| Kohlensau | res | Gas |   | • | • | 14,800 Pa | ır. Kub. Z. |
|-----------|-----|-----|---|---|---|-----------|-------------|
| Stickgas  |     | ٠   | • |   |   | 0,165     | _           |
|           |     |     |   |   |   | 14,965 Pa | r. Kub. Z.  |

er zimmtfarbene Niederschlag in den Abfluskanälen besteht ung in 100 Theilen aus folgenden Bestandtheilen:

|                           |       | im  | Kesselbrung   | en: | im F | Türstenbrunnen : |
|---------------------------|-------|-----|---------------|-----|------|------------------|
| lzen<br>hlensaurem, schwe | fels: | Bur | ema           |     | •    | 0,040 Th.        |
| Natron und Chlore         | atrii |     | 0,060 Th.     |     | •    |                  |
| ılöslichen Theilen        | •     | •   | 0,540         | •   | •    | 0,630 —          |
| uorcalcium .              |       |     | Spuren        |     |      | Spuren           |
| iosphorsaurer Thoi        | 1erde |     | 0,030 —       | •   | •    | 0,060 —          |
| senoxyd                   | •     |     | 1,810 —       |     | •    | 4,370 —          |
| anganoxyd .               |       |     | <b>0,</b> 786 |     | •    | 1,150 —          |
| oblensaurem Kalk          |       |     | 93,080        |     | •    | 90,100 Gr.       |
| ohlensaurem Stront        | ian   |     | 0,040         |     |      | 0,010 —          |
| ohlensaurer Talker        | de    |     | 4,348 —       |     | •    | 3,640 —          |
|                           |       | •   | 100,694 Th    |     | •    | 100,000 Th.      |

reifsgraue Niederschlag in den Abzugskanälen im Krähnchen aus:

| Kohlensaurem, schwefelsaurem | Nε | <b>l-</b>  |
|------------------------------|----|------------|
| tron und Chlornatrium .      |    | 0,060 ТЬ.  |
| Unlöslichen Theilen          | •. | 0,540 —    |
| Fluorealcium                 |    | Spuren     |
| Phosphorsaurer Thonerde.     |    | 0,030      |
| Eisenoxyd                    |    | 1,810      |
| Manganoxyd                   | •  | 0,136 —    |
| Kohlensaurem Kalk            |    | 93,080     |
| Kohlensaurem Strontian .     |    | 0,040      |
| ·Kohlensaurer Talkerde .     | •  | 4,348 —    |
|                              |    | 100.044 Th |

n Bezug auf ihre Wirkung gilt von den Th.quellen ns, was bereits über die der erdig-alkalischen Th.en erinnert worden (vgl. Th. I. S. 249. Zweit. Aufl. i3.), nur verdient noch bemerkt zu werden, daß sie specifik auf die Schleimhäute der Respirationsorgane, Darmkanals und Uterinsystems zu wirken scheinen,—Resorption bethätigend,—beruhigend, krampf- und erzstillend auf das Nervensystem,— in zu großen und zu lange gebraucht, wie alle alkalischen Milwasser, auflösend, zersetzend, schwächend.

Nach Verschiedenheit der Temperatur finden felgende Meil tionen ihrer Wirkung statt:

- 1. Der Kesselbrunnen enthält wegen zeiner höhen It peratur weniger freie Kohlensäure, als das Krähnchen, und wild trunken daher von zu Congestionen geneigten Subjecten besseltragen, als letzteres. Er wirkt weniger eröffnend, zuweike der Trägheit des Stuhlgangs veranlassend, dagegen das Gefälssynce niger erregend, als das Krähnchen, ganz specifik auf die Schlend der Luftwege, und verdient daher vorzugsweise bei Krankheite Respirationsorgane congestiver oder inflammatorischer Art en zu werden.
- 2. Das Krähnchen wirkt dagegen schon wegen seines tenden Gehaltes an freier Kohlensäure belebender, reizender, auf den Magen und Darmkanal auflösend, gelinde eröffnend. Stilgend, sehr diuretisch und stärker auf das Uterinsystem. Wesselbrunnen. Besonders zu empfehlen bei Krankheiten des je leibes, ist dasselbe bei Brustaffectionen weniger passend und met anzurathen, wenn Brustbeschwerden sich mehr auf Schwäche kon Art gründen.
- 3. Die Th. quellen in dem steinernen Hause, auch rer Temperatur zwischen dem Kesselbrunnen und Krähnchen. Mitte stehend, auch in Hinsicht ihrer Wirkung als ein leiest zwischen beiden zu betrachten.
- 4. Die seit 1839 als Trinkquelle benutzte Fürsten; 194 von dem Kesselbrunnen durch ihre geringere Temperatur, 1946 Krühnchen durch einen etwas geringern Gehalt an kohlensaures unterschieden, eignet sich insbesondere für Kranke, welche an interden congestiven Brustbeschwerden leiden und welchen das Krähne die höhere Temperatur des Kesselbrunnens, noch das Krähne wegen seines reicheren Gehalts an kohlensaurem Gas, zusagt

Benutzt werden die Th.quellen in folgenden Forat

1. Als Getränk früh nüchtern zu 3-8, auch 10 Bechen der vermischt mit Eselinnen - oder Ziegenmilch; — auch wittags wird häufig noch getrunken.

2. In Form von Wasserbädern sehr häufig zur Ustensteile Trinkkur.

Nach Verschiedenheit ihrer Temperatur und Wirkung the Diel in laue beruhigende (von 23-28° R.), in warne in bende (von 28-30° R.), und in heifse aufregende (30-24 Man verordnet täglich ein Bad, verweilt in demselben eine in bis drei Viertelstunden und rechnet zu einer ganzen Kar 24-24 der; — bei sehr reizburen Subjecten ist es oft rathsam, entwernicht zu baden oder überhaupt wöchentlich nur ein oder einige nehmen zu lassen.

3. Sehr häufig werden sie als Wasserdouche gebraicht bloß bei gichtisch-rheumatischen Leiden, Neuralgiera, Neutungen, Geschwülsten und Lähmungen, häufig auch bei hrz.

Brustorgane und des Uterinsystems. Man applicirt sie 5-20 lang, auch wohl noch lünger auf den leidenden Theil, auf lere Fläche des Thorax, den Hals, den Unterleib die Halskenwirbel.

chronischen Krankheiten des Uterinsystems bedient man sich erühmten, in dem Kurhause befindlichen Buben quelle in iner Douche ascendante, deren Strahl man unmittelbar auf blichen Genitalien einwirken lässt. Da diese Quelle von einer hen Temperatur (38° R.), ihr Strahl ziemlich stark ist, wirkt reizend und ist daher in der Mehrzahl der Fälle gegen die Kur täglich nur einmal und nur wenige Minuten und bei zbaren Subjecten mit großer Vorsicht zu empfehlen. Besonders zu empfehlen sind endlich die Th.quellen in Form lystieren und Einspritzungen in die weiblichen Gestheile.

ie Krankheiten, gegen welche die Th.quellen von orzugsweise empfohlen werden, sind folgende:

. Krankheiten des Uterinsystems, Unregelmäßigkeit onatlichen Reinigung, Suppressionen, Schleimflüsse, ungen, Unfruchtbarkeit und viele andere Krankheitsa, insofern als nächste Ursache derselben örtliche iche des Uterinsystems anzusehen ist. Ausser dem Gebrauch und den Wasserbädern werden hier bers Injectionen oder die Douche ascendante gerühmt. Stockungen und Verschleimungen des Darmkanals. etreffliche Dienste die Th.quellen von Karlsbad bei ickigen Stockungen leisten, wenn sie auf Schwäche er Art gegründet, mit großer Trägheit und Atonie armkanals verbunden sind, so sehr verdienen die ellen von Ems und namentlich das Krähnchen in alen Fällen von Stockungen und Verschleimungen hlen zu werden, welche weniger hartnückig, mit eieringern Trägheit des Stuhlgangs verbunden, nicht larakter des Torpor, sondern den des Ercthismus und sich in Form von schmerzhaften anomalen Häoiden, Hamorrhoidalkrämpfen, Krämpfen des Unteraussprechen. - Ist gleichzeitig Trägheit des Darmvorbanden, so bedarf es ausser dem innern Gebrauch von E.wasser zuweilen noch einer Beihülfe von eiste den Mitteln, wie z. E. abführender Pillen.

3. Chronische Krankheiten des Nervensystems, der Grund in Schwäche mit dem Karakter einer krankte gesteigerten Sensibilität zu suchen ist.

Sehr passend ist hier die Form der Bäder in Verhider, dem innern Gebrauch der Quellen, oder eines andern leichen senden Eisenwassers oder Säuerlings, wie des Geilnauer oder 5d bacher.

Hier ist wohl zu beachten, dass die Bäder von Emernicht zu lange und nicht in zu großer Zahl gegeben werden damit sie bloß beruhigend und nicht zu angreisend wirken; auf ständen bedient man sich in solchen Fällen einer Abschauf Malz als Zusatz zu den Bädern, — oft ist hier später noch ent kende Nachkur indicirt. — Bei beginnender Nervenschwindsucht Diel besonders die Bäder zu Ems in Verbindung mit der De Frictionen und balsamischen Einreibungen in die Wirbelsänk.

4. Als Specificum hat man die Emser Th. quelle. mentlich den Kesselbrunnen und neuerdings die Fin quelle, und mit Recht bei chronischen Krankheitet Respirationsorgane gerühmt, insofern sie sich en auf noch vorhandene chronische Entzündung, fehich Schleimabsonderung, subinflammatorische Congesti oder zugleich auch auf erhöhte Sensibilität kramfa Art gründen, - namentlich bei chronischen Entrischen des Kehlkopfes und der Bronchien, hartnäckiger keit, fast gänzlicher Sprachlosigkeit, unvollkomes theilter Lungenentzündung, Tuberkeln der Lungs. näckigen Verschleimungen der Respirationsorgan. rirten Brustkatarrhen, Brustkrämpfen, endlich anfanscrophulöser und pituitöser Lungen- und Halsschwind Wie wenig M.quellen werden in solchen Fällen vertra wie viele wirken geradezu hier nachtheilig, vermöge Gehaltes an Eisen oder ihres zu großen Reichthus Kohlensäure zu erregend! -

Bei reizbaren Subjecten lässt man den Kesselbrunnen mit b nen- oder Ziegenmilch trinken, — bei ausgebildetem Zehrset bestimmt ausgesprochener Eiterschwindsucht ist der Gebrach E.wassers ganz zu widerrathen, um durch die aussciesde ng desselben nicht schneller das Stadium der Colliquation herführen.

selten Wasserbäder überhaupt von Brustkranken vertragen, so gut bekommen oft die von Emser Th.wasser, wenn die eit nicht schon zu weit vorgeschritten ist.

. Ausser diesen genannten Krankheiten hat man noch h.quellen von Ems empfohlen bei chronischen Krankder Haut, Flechten und Geschwüren, — gichtischen neumatischen Leiden, namentlich mit dem Karakter rethismus und ohne bedeutende gichtische Desorganen, — bei vorhandener scrophulöser Anlage und hafter Mischung des Blutes, Anlage zur Bleichsucht, hleimung des Blutes, Stockungen desselben im Unie und dadurch bedingter Disposition zu Hämorrhoi-Gicht oder Stein. — Ob auch die E. Bäder gegen ersucht anzurathen sind, wogegen sie Thile nius ücklichem Erfolg angewendet haben will, ist wohlzweifeln.

hliesslich bemerke ich nur noch, das Subjecten, welche einen Grad von Erethismus des Nervensystems besitzen, oft die Verg der Bäder zu Ems mit denen des, nur wenige Meilen von ntsernten Schlangenbades sehr wohlthuend und empsehlenswerth an verordnet alsdann entweder vor oder auch nach der Bade-Ems acht bis sunfzehn Bäder in Schlangenbad.

Eschenreuter a. a. O. S. 70.

inther. Andern. comment. p. 70.145.

Tabernamontanus a. a. O. Th. I. Kap. 30. S. 307.

yan dri thermarum Embsensium vova delineatio. 1535. intherv. Andernach, Beschreibung vom Emserbade. 1565.

D. Horst, Beschreibung der Sauerbrunnen zu Langenschwalbönningstein, wie auch des Emser, Berstader, Brodel u. Wiss-Frankfurth 1660. — 1669. — 1676.

sführliche Beschreibung des vortrefflichen Bades Embs durch lium Weigelium. Frankfurth 1627.

Merian, Topographia Hassiae. 1627. p. 22.

D. Horst, Embser Badebeschreibung. 1676.

Horstii kurzer Bericht vom Embser Bad, dem Wiss- und 1er-Bad, samt Bericht D. Marsilii Weigelii vom Embser armbstadt 1683.

H. Janken's Emser Bad- und Brunnencur. Frankf. 1700.
 Wolfarth, thermarum Embsensium delineatio. Cassellae - teutsch 1716.

Theil.

J. J. Grambs Beschreibung des Embserbades, Frankf. 1732 Brückmann, vollständige Beschreibung der warmen Brum und Bäder zu Embs. Frankfurth 1772. — 1782.

M. G. Thilenius, vom Mineralwasser zu Embs, Schland und Schwalbach in s. med. chirurg. Bemerkung. 1780. Frank! in ter Abschnitt.

Abhandlung vom Emser M.wasser (von F. A. Carthess Darmstadt 1781.

Brückmann, enarratio choreae St. Vit. et epilepsiae, que fontes medicatos et thermas Embsenses curatae sunt, Franco.

Description historique chem, et med, des eaux et des ba d'Embs. D'Embs et Neuwied 1790.

Thilenius in: Hufeland's Journal der prakt. Heilkunde XLII. St. 5, S. 70—115, St. 6, S. 71—101, — Bd. XLIII St. 97—110, — Bd. XLIV. St. 5, S. 3—83,

H. C. Thilenius, Ems und seine Heilquellen. Wiesbales Kastner's Archiv. Bd. IX. S. 254. 384. — Bd. XI. S.

H. Fenner, Taschenbuch für Gesundbrunnen und Bäder auf Jahr 1816. S. 113-137.

Diel in: Fenner, Taschenbuch für Gesundbrunnen will auf das J. 1818. S. 9-33.

J. E. Wetzler, Gesundbr. und Heilb. 11. Th. S. 36. - sätze und Verbesserungen. S. 42.

J. A. Vogler, die Heilquellen zu Ems, auch über Reim Allgemeinen. Coblenz 1821.

Hufeland u. Osann's Journal der prakt. Heilk. 1824 & mentheft S. 102.

Ueber den Gebrauch der Thermalbäder zu Ems, für auf Aerzte von Dr. A. F.\ A. Diel. Frankfurt a. M. 1825,

L. v. Froriep's Notizen. Bd. V. S. 119, 212.

Vogler in: Harless Rhein. Jahrb. Bd. VII. St. 2.

F. L. Kreysig, über den Gebrauch der natürlichen und lichen Mineralwasser. Leipzig 1825. S. 200.

Fr. Tantini, opuscoli scientifici. Pisa 1830. Vol. II. p. Ems und seine Heilquellen, von J. v. Droste-Hülshiftster 1831.

Stifft, geognost. Beschreibung. S. 429. 567.

Heyfelder, über Bäder und Brunnenkuren. S. 92.

A. F. A. Diel, über den innerlichen Gebrauch der Therelen in Ems. Frankfurt a. M. 1832.

A. Vetter, über den Gebrauch und die Wirkunges kind und natürlicher M.brunnen. Berliu 1835.

Franque in: v. Gräfe und Kalisch Jahrb. I. Jahrs. S. 359. — II. Jahrg. 1837. S. 318. — III. Jahrg. 1838. S. 57 Jahrg. 1839. Abth. 2. S. 195. 291. — V. Jahrg. 1840. S. 48

E. Osann in: Hufeland und Osann's Journal is Heilk. 1837, Bd. LXXXIV. St. 5. S. 110.

ring in: Wochenschrift für die gesammte Heilk., herausg. sper, Rombefg und v. Stosch. Jahrg. 1837. Nr. 2—4. b. Jac. Gust. Döring, Ems mit seinen natürlich-warmen llen und Umgebungen. Für Kurgäste und angehende Aerzte. 38.

tter, Handbuch der Heilquellenlehre. Th. II. S. 267.

A. Vogler, über den Gebrauch der M.quellen, insbesondere z Ems. Frankfurt a. M. 1840.

w. Lee a. a. O. S. 52.

stner in: Hufeland's Journ. der prakt. Heilk. Bd. XCII.

Die Th. quellen von Schlangenbad, frügenthum des Kurhauses Hessen, jetzt des Herzogs Vassau, liegen von Wiesbaden drei Meilen, von lbach nur eine kleine Stunde entfernt, 897 F. über leere, friedlich in einem einsamen, rings von waldbeenen Bergen umschlossenen Thale, in welchem sie undliches Asyl allen denjenigen darbieten, welcher schönen Natur ruhig der Wiederherstellung ihrer dheit leben wollen.

slangenbad gehürt zu den ältesten Büdern Teutschlands. Früannt unter dem Namen des Carlsthaler oder Bärstadter (so
nach dem nahebei liegenden Dorfe Bärstadt), erhielt es späNamen Schlangenbad, von den in diesem Thale sonst häufier unschädlichen Schlangen. Einer Sage zufolge wurden die
len von einem Hirten entdeckt. Im siebzehnten Jahrhundert
Gloxin von Worms (1657) den Besitz der Quellen und des
von Schlangenbad um den Preis von zwei Ohm Wormser
auf einige Zeit an sich gebracht haben. Nicht lange nachher
jedoch Hessen seine Ansprüche gelteud. Landgraf Moritz
ssen ließ die Quellen besser fassen, Landgraf Carl 1694 die
Gebäude aufführen, Kurfürst Franz von Mainz 1701 letztere
in Gebäude vermehren, welches später den Namen des "Naslofes" erhielt, — und Schlangenbad gewann allmählig einen
ausgebreitetern Ruf als Heilquelle.

langenbad besitzt zwei Badeanstalten, den alten und den neuen it Bädern und Wohnzimmern für Kurgäste. — Den zum Theil en, früher öffentlich ausgesprochenen Klagen über die Mängel handenen Einrichtungen, hat die Nassauische Regierung abzuversucht, — die Erwärmung der Bäder durch einen Dampfaperbessert, die Wohnzimmer bequemer und geschmackvoller chtet und auch für Doucheapparate gesorgt. Zur Aufnahme rigästen sind in den letzten Jahren sehr geschmackvolle Wohne aufgeführt worden.

Die Frequenz der Kurgüste hat sich in den letzten Jahrs trüchtlich vermehrt.

| Im | J. | 1832 | betrug | die Z | ahl de | r Kurg. | 306.         |
|----|----|------|--------|-------|--------|---------|--------------|
|    |    | 1833 | •      |       |        |         | 488.         |
| _  |    | 1834 |        |       |        |         | 594.         |
| -  | _  | 1835 |        |       |        |         | <b>593</b> . |
|    | _  | 1836 |        |       |        | •       | 642.         |
| _  | _  | 1837 |        |       |        |         | <b>578.</b>  |
| _  | _  | 1838 |        |       |        |         | 762,         |
| _  | _  | 1839 |        |       |        |         | 808.         |
|    | _  | 1840 |        |       |        |         | 674          |

Unter den neuen über die Wirkung und Anwendung der len zu Schlangenbad erschienenen Abhandlungen sind beseiderwähnen die von Hufeland, Wetzler und Fenner von neberg.

Die nüchsten und entferntern Umgebungen Schlangenbades zen eine willkommene Abwechselung von engeren Waldhälm den romantischen Ufern des Rheins, welche unfern Schlangen Bingen und Rüdesheim sich öffnen; — man besucht den Nicke die Höhe zwischen Wiesbaden und Schwalbach, — Schloß iheim und die Kapelle zu Rauhenthal.

Die Berge bei Schlangenbad bestehen aus Thouschiefer.

Das Th.wasser zu Schlangenbad ist geruchtseinem faden, schwach salzigen, laugenhaften Geschwach beim Waschen oder Baden ungemein weich, fast anzufühlen, wirft unbedeutend wenig Luftblasen wir 24 Stunden 3500 Ohm. Die Durchsichtigkeit der guelle verhält sich = 998: 1000, die der Wiesen = 0,770 nach Kastner.

Hinsichtlich der Temperatur und Mischungsvalleiten die einzelnen Quellen nur wenig Verstellen. Ihre Temperatur beträgt 21—25° R. Nach Gehalt gehören sie zu der Klasse der erdig-alleitenscheiden, schließen sich zunächst an die von Esterscheiden sich aber von letzteren durch ihren und Gehalt an festen Bestandtheilen, und zeigen his ihrer Temperatur und Schwere folgende Verschet 1. Der Schachtbrunnen hat die Temp. von 25,0° R. — 1,0005 2. Die Th.q. des alten Brunnens — 21—23,5 — 1,0005 3. Der Röhrbrunnen — 22,0 — 1,0005 1,0005 5. Die Wiesenq., einNatronsäuerl. — 13,0 — 1,0035 5.

n festen und flüchtigen Bestandtheilen enthalten nach ner's neuester Analyse vom Jahre 1839—1840 in hn Unzen:

|         |      |        | 1            | . Die | Hau    | ptque    | lle :        | 2. Die | Wiese    | nquelle:       |
|---------|------|--------|--------------|-------|--------|----------|--------------|--------|----------|----------------|
| kohle   | nsa  | ures l | Vatro        | n     | 3,368  | Gr.      | -            |        |          | •              |
| kohle   | nsa  | ures l | Kali         |       | •      |          |              |        | 0,01428  | Gr.            |
| koble   | DSE  | are K  | alker        | de    | 1,702  | _        |              | •      | 3,74950  | _ · ·          |
| kobl    | ensa | ure 7  | <b>Falke</b> | rde   | 1,192  | _        |              | •      | 0,07170  |                |
| aures   | Eis  | enoxy  | dul          |       | •      |          |              | •      | Spuren   |                |
| cium    | •    | •      | •            | • '   | 0,005  | <b>—</b> |              | •      |          | •              |
| lsaure  | :s K | ali    |              |       |        |          |              |        | 0,00250  | -              |
| rsaus   | es K | ali    |              | •     |        |          |              | •      | 0,00030  | -              |
| TSAUT   | e K  | alkerd | •            |       | •      |          |              | •      | Spuren   |                |
| rium    | •    | •      |              |       | 2,151  | _        |              | •      | 2,82300  | _              |
| lium    | •    |        | •            | •     | •      |          |              | •      | 0,00050  | -              |
| ·de     |      |        | •            | •     | Spure  | en       |              | •      | 0,00200  | -              |
| ire ui  | ad g | uellsa | tzsaı        | ıre   | -      |          |              |        |          |                |
| erde    |      |        | •            | • .   |        |          |              |        | 0,16750  | <b>—</b> ·     |
| ivstoff | •    | •      | •            | •     | Spur   | 0 D      |              | •      |          | •              |
|         |      |        |              |       | 8,418  | Gr.      |              |        | 6,93128  | Gr.            |
| aures   | Gas  | 1      |              |       | 1,835  | 0 Kul    | b. <b>Z.</b> | 1      | 1,0026 1 | Çab. Z.        |
| 3       |      |        |              | •     | 0,002  | 1 —      |              |        | 0,0365   | - 8 .          |
| •       | •    | •      | •            | •     |        | •        | •            | •      | 0,0075   | <del>-</del> . |
|         |      |        |              |       | 1,8371 | Kub      | . <b>Z</b> . | 1      | 1,0465 K | ub. Z.         |

as Th.wasser von Schlangenbad in Form von Bädern endet, ist von besonderer Weichheit und einer eigenchen Wirkung auf die äußere Haut und das Nertem, — in Teutschland wenigstens besitzen wir kein velches in dieser Hinsicht Schlangenbad gleich käme.

nächst wirkt dasselbe auf die äussere Haut erweichend, beleie Thätigkeit derselben verbessernd, verjüngend, — auf das system beruhigend, krampfstillend, die vorhandenen dynami-Misverhältnisse ausgleichend, — herabstimmend auf die geelrritabilität des Gefäs- und Muskelsystems, — specifik auf rinsystem auflösend, belebend, — und gewährt den großen il, dass auch die reizbarsten Subjecte diese Bäder in der Regel t vertragen.

ausgezeichnet die Wirkungen von Schlangenbad sind, so ist icht ausser Acht zu lassen, dass bei sehr chronischen, eingeten Leiden die Bäder von Schlangenbad oft nicht ausreichen, s zur Befestigung der in Schlangenbad gewonnenen Besserung, chkur noch der Gebrauch passender mehr auflösender, oder

mehr stärkender Heilquellen erfordert wird, wie Em, Schwik Wiesbaden u. a.

Am häufigsten benutzt man die Th.quellen zu Schlarzisi
Form von Wasserbädern, und läfst die Kranken eine Vieneganze Stunde darin verweilen. — In Form von Getränk wides
tener gebraucht, versendet nur wenig. Landgraf Friedrint
Hessen, König von Schweden, ließ aus großer Vorliebe für 
Wasser jährlich sich eine beträchtliche Menge desselben mit 
holm senden. — Das versendete Th wasser wird vorzagneis
Wasschwasser gebraucht.

Ausserdem benutzt man das Th.wasser noch in Fort Douche, und den durch Niederschlag der festen Theile sich Badeschlamm als Umschlag bei äusseren Schäden (vgl. Th. 1.1 Zweit. Aufl. S. 503).

Die Krankheiten, gegen welche man die Bäten Schlangenbad vorzugsweise empfiehlt, sind folgende:

1. Chronische Nervenkrankheiten mit dem Kut des Erethismus, — krampfhafte Leiden in den von denartigsten Formen, Neuralgieen, nervöses Kopfwi, liken. —

Bei sehr hartnäckigen Leiden ist, als Nachkur von St bad, hier oft der Gebrauch der M.quellen von Ems oder 82 zu empfehlen.

2. Chronische Krankheiten der Haut. Schonkitrockner, spröder, lebloser Haut als Schönheitsmit kannt und berühmt, wird Schlangenbad mit gleicht gem Erfolge auch bei flechtenartigen Hautausschiff Geschwüren angewendet.

Nur verdient auch hier bemerkt zu werden, daß is näckigen Fällen, wenn denselben allgemeine Dyskrasier deutende Störungen in den Organen der Assimilation, in den Urganen der Assimilation, in den Urganen der Assimilation, in der und Lymphsystem zum Grunde liegen, Schlangenbad alles reicht und der Gebrauch kräftiger, die Mischung der Schlangenbaden Assimilation verbessernder und das Drüsen- nei system mehr bethätigender Heilquellen erheischt wird. — let dete Schlangenbadewasser wird als Waschwasser zur Erbeit guten Teints sehr gerühmt.

3. Krankheiten des Uterinsystems, unregelmisschmerzhafte Menstruation, Unfruchtbarkeit, — mungen, Stockungen, krampfhafte Beschwerden

- . Chronische Leiden der Urinwerkzeuge, welche sich chwäche krampfhafter Art gründen.
- . Lähmungen und Contracturen, von rheumatischen zichtischen Ursachen.
- . Fenner empfichtt endlich sehr das Th, wasser zu erlich und als Bad bei schleichenden Entzündungen, i chronischen Brust-, Leber-, Nieren- oder Blasendungen, so wie bei Congestionen phlogistischer Art islammatorischer Diathesis zur Herabstimmung des en Gefässystems.
- B. S., das weit berühmte Carlsthalerbad. Wetzlar 1707.
   elker, Beschreibung des Schlangenbades. Idstein 1721. —
   1747. 1762.

nasemens des eaux de Schwalbach, Wiesbade et Schlangenbad. 1779. — teutsch 1779.

a Schlangenbad von Fenner. Marburg 1806.

enner's Taschenbuch für Gesundbrunn. 1816. S. 191-219. B. S. 139-199.

— über den Nutzen und Gebrauch der Heilbäder zu Schlanl. Wiesbaden 1816.

us Schlangenbad und dessen Anwendung in der Heilkunst. 1816. afeland's Journal der prakt. Heilk. Bd. XXIX. St. 4. S. 2. LIII. St. 1. S. 127. St. 5. S. 32.

ufeland's Uebersicht. Viert. Aufl. S. 183.

etzler, Gesundbrunnen und Heilb. Th. II. S. 437.

ufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. Bd. LIX upplementheft S. 126. — Bd. LXXXII. St. 1. S. 47. — Bd. XCII. S. 77.

enner, Schlangenbad und seine Heiltugenden. Darmst. 1824. tifft, geognost. Beschreibung. S. 405. 562.

eyfelder, über Bäder und Brunnenkuren. S. 111.

Gräfe und Kalisch a. a. O. Jahrg. II. 1837, S. 359. Jahrg. 38. S. 121. Jahrg. V. 1840. S. 78.

dw. Lee a. a. O. S. 74.

L. Die M. quellen zu Schwalbach. Das Dorf enschwalbach, welches fast bloß aus einer, aber sehr in Straße besteht und daher mit Recht seinen Namen, liegt in einem schmalen Wiesenthale, 909 Fuß über Meere, von Wiesbaden drei, von Ems sechs Meilen, Schlangenbad nur eine kleine Stunde entfernt. Die falbach umschließenden Höhen treten unfreundlich dem dem reizenden Wiesbaden Kommenden entgegen, —

mehr stärkender Heilquellen erfordert wird,
Wiesbaden u. a.

Am häufigsten benutzt man die Th.que
Form von Wasserbädern, und läst die

de darin verweilen. — In Formande nur wenig ließs Am häung.

Form von Wasserbäue.
ganze Stunde darin verweilen.
tener gebraucht, versendet nur wenn
Hessen, König von Schweden, liefs
Wasser jährlich sich eine beträcht!

Masser jährlich sich eine beträcht! Am

form von Was.
ganze Stunde darin ve.
tener gebraucht, versendet
Hessen, König von Schweden, ließ
Wasser jährlich sich eine beträchtig
olm senden. — Das versendete
henutzt man
Niede ganze Stundtener gebraucht,
Hessen, König von Schwed
Wasser jährlich sich eine beträchen holm senden. — Das versendete Waschwasser gebraucht.

Terdem benutzt man durch Nieden holm senden holm senden holm senden holm senden holm benutzt man durch Nieden holm senden ...
ser jährlich ste...
a senden. — Das verseschwasser gebraucht.
Ausserdem benutzt man
he, und den durch Niede

Waschwasser genAusserdem benutzt man.
Douche, und den durch Nieder
Badeschlamm als Umschlag

Die Krankheiter Schlangenbad vorzu

Chronisc des Erethismus denartigsten Fo liken. —

Bei sehr bad, hier oft zu empfehle 🎉

elche über die Wirkung und Ben 2. abach besonders handeln, nenne ich l .d, Wetzler und Fenner v. Fennebe trockne kannt. Jei Schwalbach entspringen viele Mag gem aus Thonschiefer, alle zeichnen sich aus Ges rhültnismässig geringen Gehalt an festen be 1, aber einen sehr beträchtlichen an kohlens .e. Die vorzüglichsten sind folgende:

ron Schwalbeck s

sipetum bezeichnet zu

an zuerst einen Ruf im sed

1. Der Stahlbrunnen, gut gefaßt, wird häch der Quelle getrunken und auch versendet, früher ju gegen 100,000 Krüge. — Sein Wasser ist krystal perlt stark und besitzt einen angenehmen, etwas ste den, säuerlich-zusammenziehenden Geschmack. Seine peratur beträgt 9° R. bei 28° R. der Atmosphäre. spec. Gewicht 1,0008, seine Durchsichtigkeit nach ka ner 0,925.

Leilen der Urinnerkreung, Welche Wich n, der älteste Brunnen in Schwaluzugsweise als Getränk be-VI CONTROLLATE STANDER. vegen seiner berauschen-'nkt. — Sein Wasser' Addict Coll. U.S. Th. Rasa. 'tzt einen sehr an-Collection of the Real Property of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parket of the Parke trägt bei 8° R. Nichola Jakana Alagon ∿10, seine dieser Mosistischer Are Torabationning do. -otigvec. Ge-\_este, geist-Joseph 174. a seinen Reichangenhad. .zt den größten Eisen-. Behufs der Bäder zu ei-

> esitzt Schwalbach noch viele ähnliche, hältnismässig wenig feste Bestandtheile, as enthalten, und sich nur durch ihren grö-Gehalt an kohlensaurem Eisenoxydul und koheinander unterscheiden.

sen sind von Kastner noch analysirt:

19

ubrunnen oder Unterneubrunnen, von 0,910 Durch-4, 7,9° R. Temperatur, spec. Gewicht 1,0011, — neu gefaßt. er Neubrunnen oder Oberneubrunnen (trübe Quelle), 5/80 Durchsichtigkeit, 7,8° R. Temp., 1,0012 spec. Gewicht, efaßt.

er Ehebrunnen, mittlere Quelle, von 0,920 Durchsich-4,7,9° R. Temperatur, 1,0011 spec. Gewicht.

er Ehebrunnen, hintere Quelle, von 0,940 Durchsicht, von 7,90 R. Temperatur, 1,0009 spec. Gewicht.

Chemisch analysirt wurden die M.quellen zu Schwalvon Gärtner, Bucholz und Ruge, neuerdings und 1839) von Kastner.

Nach Kastner's neuester Analyse (1839) enthält in uzehn Unzen:

gleichwohl bietet die Umgegend Schwalbach's mei sehr anmuthige Punkte dar, wie das Aarthal, Adolpha Hohenstein, welche von den Kurgästen zu Fuß om Esel häufig besucht werden.

Das Klima ist im Ganzen rauh und begünstiget Rheuman rheumatisch-katarrhalische Bleunorrhöen und rheumatisch-eatisch Affectionen.

Zur Aufnahme der Kurgüste besitzt Schwalbach gut wischmackvoll eingerichtete Wohngebäude, — zur Benutzens der ben ein sehr gut eingerichtetes Badehaus. Die Zahl der der Schwalbach besuchenden Kurgüste, welche sich früher eine Lut vermindert hatte, hat sich in den letzten zehn Jahren wieder vermehrt. Die eigentliche Saison in Schwalbach beginnt weise Ende Juni oder Anfang Juli.

| Im | J. | 1835 | betrug d | lie Z | ahl de | r Kurg. | 2069. |
|----|----|------|----------|-------|--------|---------|-------|
|    |    | 1836 |          |       |        |         | 2000. |
| _  | _  | 1837 |          |       |        |         | 1750. |
|    | -  | 1838 |          |       |        |         | 1564. |
| -  |    | 1839 | •        |       |        | •       | 1650. |
| _  | _  | 1840 | •        |       |        | •       | 1695. |

Schon die Römer scheinen die Quellen von Schwalbach ist und mit dem Namen Aquae vinariae Usipetum bezeichnet zu als Heilquellen erwarben sie sich zuerst einen Ruf im staten Jahrhundert.

Unter den Neueren, welche über die Wirkung und Bester M.quellen zu Schwalbach besonders handeln, nenne ich it land, v. Wedekind, Wetzler und Fenner v. Fennehm

In und bei Schwalbach entspringen viele Mqs sämmtlich aus Thonschiefer, alle zeichnen sich aus einen verhältnissmässig geringen Gehalt an festen bet theilen, aber einen sehr beträchtlichen an kohless Gase. Die vorzüglichsten sind folgende:

1. Der Stahlbrunnen, gut gefalst, wird hind der Quelle getrunken und auch versendet, früher gegen 100,000 Krüge. — Sein Wasser ist krysterelt stark und besitzt einen angenehmen, etwas sten, säuerlich-zusammenziehenden Geschmack. Sein peratur beträgt 9° R. bei 28° R. der Atmosphinspec. Gewicht 1,0008, seine Durchsichtigkeit nach ner 0,925.

- . Der Weinbrunnen, der älteste Brunnen in Schwalgleich dem vorigen vorzugsweise als Getränk benach Einigen so genannt wegen seiner berauschenkraft, wenn man ihn rasch trinkt. — Sein Wasser enfalls krystallhell, perlt und besitzt einen sehr anmen Geschmack; seine Temperatur beträgt bei 8° R. Färme 7,7° R., sein spec. Gewicht 1,0010, seine ssichtigkeit nach Kastner 0,915. — Auch dieser nen wird gleich dem vorigen versendet.
- 7.9° R. Temperatur bei 8° Luftwärme, spec. Ge-1,0010, — seit 1828 gefast, — der mildeste, geistite aller Säuerlinge, ausgezeichnet durch seinen Reichan Kohlensäure.
- Der Rosenbrunnen, besitzt den größten Eisent und ist mit dem vorigen Behufs der Bäder zu eilöhrenleitung verbunden.

nsser diesen M.quellen besitzt Schwalbach noch viele ähnliche, im Allgemeinen verhältnifsmäßig wenig feste Bestandtheile, iel kohlensaures Gas enthalten, und sich nur durch ihren gröder geringern Gehalt an kohlensaurem Eisenoxydul und kohrem Gas von einander unterscheiden.

Unter diesen sind von Kastner noch analysirt:

er Neubrunnen oder Unterneubrunnen, von 0,910 Durchjkeit, 7,9° R. Temperatur, spec. Gewicht 1,0011, — neu gefast.
er Neubrunnen oder Oberneubrunnen (trübe Quelle),
j.780 Durchsichtigkeit, 7,8° R. Temp., 1,0012 spec. Gewicht, —
efast.

er Ehebrunnen, mittlere Quelle, von 0,920 Durchsicht, 7,9° R. Temperatur, 1,0011 spec. Gewicht.

er Ehebrunnen, hintere Quelle, von 0,940 Durchsicht, von 7,9° R. Temperatur, 1,0009 apec. Gewicht.

Chemisch analysirt wurden die M.quellen zu Schwalvon Gärtner, Bucholz und Ruge, neuerdings und 1839) von Kastner.

Nach Kastner's neuester Analyse (1839) enthält in zehn Unzen:

| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Der Weinbrunn                                                                                                                                                                                                                 | en: 2. Der Stahlbn                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doppelt kohlensaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,2823000 Gr.                                                                                                                                                                                                                 | . 0,4019000                                                                                                                                                                                                                        |
| Doppelt kohlensaures Kali .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0008400 —                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Doppelt kohlensaures Lithion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0001840 —                                                                                                                                                                                                                   | 0,0002095                                                                                                                                                                                                                          |
| Doppelt kohlensauren Strontian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0000253 —                                                                                                                                                                                                                   | 0,0000127                                                                                                                                                                                                                          |
| Doppelt kohlensaure Kaikerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,0880000 —                                                                                                                                                                                                                   | 1,455000                                                                                                                                                                                                                           |
| Doppelt kohlensaure Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,7760000 —                                                                                                                                                                                                                   | . 2,5600000                                                                                                                                                                                                                        |
| Doppelt kohlens, Eisenoxydul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,0542000                                                                                                                                                                                                                     | 1,029200                                                                                                                                                                                                                           |
| Doppelt kohlens. Manganoxydu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0005530                                                                                                                                                                                                                     | 0,000276                                                                                                                                                                                                                           |
| Fluorcalcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Spuren .                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,2600000 —                                                                                                                                                                                                                   | 0,34000                                                                                                                                                                                                                            |
| Chlorkalium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0002500 —                                                                                                                                                                                                                   | . 0,001500                                                                                                                                                                                                                         |
| Jodnatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0000600                                                                                                                                                                                                                     | 0,000100                                                                                                                                                                                                                           |
| Chlorcalcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,1000000 —                                                                                                                                                                                                                   | . 0,110000                                                                                                                                                                                                                         |
| Chlortalcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,1025000                                                                                                                                                                                                                     | . 0,100000                                                                                                                                                                                                                         |
| Kieselsäure haltige Thonerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0000600 —                                                                                                                                                                                                                   | . 0,000070                                                                                                                                                                                                                         |
| Schwefelsaures Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,2000000                                                                                                                                                                                                                     | 0,225000                                                                                                                                                                                                                           |
| Phosphorsaures Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0001000 —                                                                                                                                                                                                                   | . 0,000130                                                                                                                                                                                                                         |
| Phosphorsaure Thonerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0001100 —                                                                                                                                                                                                                   | . 0,0001100                                                                                                                                                                                                                        |
| Quellsaure Thonerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Spuren .                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,8651823 Gr.                                                                                                                                                                                                                | 6,223535                                                                                                                                                                                                                           |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27,850 Kub. Z.                                                                                                                                                                                                                | 29,150 Km                                                                                                                                                                                                                          |
| Stickgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,215 —                                                                                                                                                                                                                       | 0,210                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28,065 Kub. Z.                                                                                                                                                                                                                | 29,360 kd                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                             | ,                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28,065 Kub.Z.<br>er Paulinenbrunn                                                                                                                                                                                             | ,                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r Paulinenbrunn                                                                                                                                                                                                               | en: 4. Der Nest                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r Paulinenbrunn<br>0,7137000 Gr.                                                                                                                                                                                              | on: 4. Der Ness                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. De<br>Doppelt kohlensaures Natron<br>Doppelt kohlensaures Kali .                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | or Paulinenbrunn<br>0,7137000 Gr.                                                                                                                                                                                             | 0,2775000<br>0,0003**-                                                                                                                                                                                                             |
| 3. De Doppelt kohlensaures Natron Doppelt kohlensaures Kali . Doppelt kohlensaures Lithion                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,7137000 Gr.<br>0,0002243 —                                                                                                                                                                                                  | 0,2775000<br>0,0003**-                                                                                                                                                                                                             |
| 3. De Doppelt kohlensaures Natron Doppelt kohlensaures Kali . Doppelt kohlensaures Lithion Doppelt kohlensauren Strontian                                                                                                                                                                                                                                            | 0,7137000 Gr.<br>0,0002243 —<br>0,0000127 —                                                                                                                                                                                   | 0,2775000<br>0,000334<br>0,000134<br>0,00005                                                                                                                                                                                       |
| 3. De Doppelt kohlensaures Natron Doppelt kohlensaures Kali . Doppelt kohlensaures Lithion Doppelt kohlensauren Strontian Doppelt kohlensaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                               | 0,7137000 Gr.<br>0,0002243 —<br>0,0000127 —<br>3,5550000 —                                                                                                                                                                    | 0,2775000<br>0,000334<br>0,000154<br>0,00005<br>3,1750<br>1,8730                                                                                                                                                                   |
| 3. De Doppelt kohlensaures Natron Doppelt kohlensaures Kali . Doppelt kohlensaures Lithion Doppelt kohlensauren Strontian Doppelt kohlensaure Kalkerde Doppelt kohlensaure Talkerde                                                                                                                                                                                  | 0,7137000 Gr.<br>0,0002243 —<br>0,0000127 —                                                                                                                                                                                   | 0,2775000<br>0,000334<br>0,000064<br>0,000064<br>3,1730<br>1,87304<br>0,81331                                                                                                                                                      |
| 3. De Doppelt kohlensaures Natron Doppelt kohlensaures Kali . Doppelt kohlensaures Lithion Doppelt kohlensauren Strontian Doppelt kohlensaure Kalkerde Doppelt kohlensaure Talkerde Doppelt kohlens. Eisenoxydul                                                                                                                                                     | 0,7137000 Gr.<br>0,0002243 —<br>0,0000127 —<br>3,5550000 —<br>4,1770000 —<br>0,9016000 —                                                                                                                                      | 0,2775000<br>0,000334<br>0,000064<br>0,000064<br>3,1730<br>1,87304<br>0,81331<br>0,00075                                                                                                                                           |
| Doppelt kohlensaures Natron Doppelt kohlensaures Kali . Doppelt kohlensaures Lithion Doppelt kohlensauren Strontian Doppelt kohlensaure Kalkerde Doppelt kohlensaure Talkerde Doppelt kohlens. Eisenoxydul Doppelt kohlens. Manganoxydu                                                                                                                              | 0,7137000 Gr.<br>0,0002243 —<br>0,0000127 —<br>3,5550000 —<br>4,1770000 —<br>0,9016000 —                                                                                                                                      | 0,2775000<br>0,000334<br>0,000134<br>0,00005<br>3,1730<br>1,87304<br>0,81331<br>0,00025<br>0,00025<br>0,00025                                                                                                                      |
| Doppelt kohlensaures Natron Doppelt kohlensaures Kali Doppelt kohlensaures Lithion Doppelt kohlensauren Strontian Doppelt kohlensaure Kalkerde Doppelt kohlensaure Talkerde Doppelt kohlens. Eisenoxydul Doppelt kohlens. Manganoxydu Chlornatrium                                                                                                                   | 0,7137000 Gr.<br>0,0002243 —<br>0,0000127 —<br>3,5550000 —<br>4,1770000 —<br>0,9016000 —<br>1 0,0013825 —<br>0,0350000 —                                                                                                      | 0,2775000<br>0,000334<br>0,000134<br>0,00005<br>3,1730<br>1,87304<br>0,81331<br>0,00025<br>0,00025<br>0,00025                                                                                                                      |
| Doppelt kohlensaures Natron Doppelt kohlensaures Kali Doppelt kohlensaures Lithion Doppelt kohlensauren Strontian Doppelt kohlensaure Kalkerde Doppelt kohlensaure Talkerde Doppelt kohlens. Eisenoxydul Doppelt kohlens. Manganoxydu Chlornatrium Chlorkalium                                                                                                       | 0,7137000 Gr. 0,0002243 — 0,0000127 — 3,5550000 — 4,1770000 — 0,9016000 — 1 0,0013825 — 0,0350000 — 0,0012000 —                                                                                                               | 0,2775000<br>0,000334<br>0,000134<br>0,00005<br>3,1734<br>1,87344<br>0,81334<br>0,00073<br>0,00073                                                                                                                                 |
| Doppelt kohlensaures Natron Doppelt kohlensaures Kali . Doppelt kohlensaures Lithion Doppelt kohlensauren Strontian Doppelt kohlensaure Kalkerde Doppelt kohlensaure Talkerde Doppelt kohlens. Eisenoxydul Doppelt kohlens. Manganoxydu Chlornatrium Chlorkalium                                                                                                     | 0,7137000 Gr.<br>0,0002243 —<br>0,0000127 —<br>3,5550000 —<br>4,1770000 —<br>0,9016000 —<br>1 0,0013825 —<br>0,0350000 —                                                                                                      | 0,2775000<br>0,000334<br>0,000054<br>0,000054<br>3,1730<br>1,87304<br>0,81331<br>0,000254<br>0,000254<br>0,000254                                                                                                                  |
| Doppelt kohlensaures Natron Doppelt kohlensaures Kali Doppelt kohlensaures Lithion Doppelt kohlensauren Strontian Doppelt kohlensaure Kalkerde Doppelt kohlensaure Talkerde Doppelt kohlens. Eisenoxydul Doppelt kohlens. Manganoxydu Chlornatrium Chlorkalium Jodnatrium                                                                                            | 0,7137000 Gr. 0,0002243 — 0,0000127 — 3,5550000 — 4,1770000 — 0,9016000 — 1 0,0013825 — 0,0350000 — 0,0012000 — Spuren . 0,2078000 — 0,0156000 —                                                                              | 0,2775004 0,000334 0,000134 0,000014 3,1730 1,87304 0,81334 0,00235 0,00236 0,000130 1,001505                                                                                                                                      |
| Doppelt kohlensaures Natron Doppelt kohlensaures Kali . Doppelt kohlensaures Lithion Doppelt kohlensauren Strontian Doppelt kohlensaure Kalkerde Doppelt kohlensaure Talkerde Doppelt kohlens. Eisenoxydul Doppelt kohlens. Manganoxydu Chlornatrium Chlorkalium                                                                                                     | 0,7137000 Gr.<br>0,0002243 —<br>0,0000127 —<br>3,5550000 —<br>4,1770000 —<br>0,9016000 —<br>1 0,0013825 —<br>0,0350000 —<br>0,0012000 —<br>Spuren —<br>0,2078000 —<br>0,00156000 —<br>0,00156000 —                            | 0,2775000<br>0,000330<br>0,0001314<br>0,0000151<br>3,177500<br>1,877300<br>0,813310<br>0,0002751<br>0,0002751<br>0,0002751<br>0,0002751<br>1,0015051<br>0,0004001                                                                  |
| Doppelt kohlensaures Natron Doppelt kohlensaures Kali . Doppelt kohlensaures Lithion Doppelt kohlensauren Strontian Doppelt kohlensaure Kalkerde Doppelt kohlensaure Talkerde Doppelt kohlens. Eisenoxydul Doppelt kohlens. Manganoxydu Chlornatrium Chlorkalium Chlorcalcium Chlortaleium                                                                           | 0,7137000 Gr. 0,0002243 — 0,0000127 — 3,5550000 — 4,1770000 — 0,9016000 — 1 0,0013825 — 0,0350000 — 0,0012000 — Spuren . 0,2078000 — 0,0156000 —                                                                              | 0,2775000<br>0,000330<br>0,0001314<br>0,0000151<br>3,177300<br>1,877300<br>0,843310<br>0,0002330<br>0,0002330<br>0,0002330<br>0,000230<br>1,001503<br>0,000400<br>0,000400<br>0,000400                                             |
| Doppelt kohlensaures Natron Doppelt kohlensaures Kali . Doppelt kohlensaures Lithion Doppelt kohlensauren Strontian Doppelt kohlensaure Kalkerde Doppelt kohlensaure Talkerde Doppelt kohlens. Eisenoxydul Doppelt kohlens. Manganoxydu Chlornatrium Chlorkalium Chlorcalcium Chlortalcium Kieselsüure haltige Thonerde                                              | 7 Paulinenbrunn 0,7137000 Gr. 0,0002243 — 0,0000127 — 3,5550000 — 4,1770000 — 0,9016000 — 1 0,0013825 — 0,0350000 — 0,0012000 — Spuren 0,00156000 — 0,00156000 — 0,00156000 — 0,0001200 — 0,0350000 — 0,0350000 — 0,0350000 — | 0,2775000<br>0,000330<br>0,00005<br>0,00005<br>3,17500<br>1,87300<br>0,84330<br>0,0005<br>0,0005<br>0,0005<br>1,001500<br>0,000400<br>0,000400<br>0,000400<br>0,000400<br>0,000400<br>0,000400<br>0,000400<br>0,000400<br>0,000400 |
| Doppelt kohlensaures Natron Doppelt kohlensaures Kali . Doppelt kohlensaures Lithion Doppelt kohlensauren Strontian Doppelt kohlensaure Kalkerde Doppelt kohlensaure Talkerde Doppelt kohlens. Eisenoxydul Doppelt kohlens. Manganoxydu Chlornatrium Chlorkalium Chlorcalcium Chlortaleium Kieselsüure haltige Thonerde Schwefelsaures Natron                        | 0,7137000 Gr. 0,0002243 — 0,0000127 — 3,5550000 — 4,1770000 — 0,9016000 — 1 0,0013825 — 0,0350000 — 0,0012000 — Spuren . 0,2078000 — 0,0156000 — 0,0012000 — 0,0350000 —                                                      | 0,2775000 0,000330 0,000050 0,000050 1,87300 0,000500 0,000500 0,000500 1,001500 0,000500 0,000500 0,000500 0,000500                                                                                                               |
| Doppelt kohlensaures Natron Doppelt kohlensaures Kali . Doppelt kohlensaures Lithion Doppelt kohlensauren Strontian Doppelt kohlensaure Kalkerde Doppelt kohlensaure Talkerde Doppelt kohlens. Eisenoxydul Doppelt kohlens. Manganoxydu Chlornatrium Chlorkalium Chlorcalcium Chlortalcium Kieselsäure haltige Thonerde Schwefelsaures Natron .                      | 7 Paulinenbrunn 0,7137000 Gr. 0,0002243 — 0,0000127 — 3,5550000 — 4,1770000 — 0,9016000 — 1 0,0013825 — 0,0350000 — 0,0012000 — Spuren 0,00156000 — 0,00156000 — 0,00156000 — 0,0001200 — 0,0350000 — 0,0350000 — 0,0350000 — | on: 4. Der Ned  0,277500  0,00034  0,00005  3,1750  1,8730  0,81330  0,00055  0,00050  0,00050  0,00050  0,00050  0,00050  0,00050  0,00050  0,00050  0,00050  0,00050  0,00050  0,00050  0,00050  0,00050  0,00050  0,00050       |
| Doppelt kohlensaures Natron Doppelt kohlensaures Kali . Doppelt kohlensaures Lithion Doppelt kohlensauren Strontian Doppelt kohlensaure Kalkerde Doppelt kohlensaure Talkerde Doppelt kohlens. Eisenoxydul Doppelt kohlens. Manganoxydu Chlornatrium Chlorkalium Chlorcalcium Chlortalcium Kieselsäure haltige Thonerde Schwefelsaures Natron Phosphorsaure Thonerde | 0,7137000 Gr. 0,0002243 — 0,0000127 — 3,5550000 — 4,1770000 — 0,9016000 — 1 0,0013825 — 0,0350000 — 0,0012000 — 0,2078000 — 0,00156000 — 0,00150000 — 0,00150000 — 0,00150000 — 0,0001000 — 0,0001000 —                       | 0,2775000 0,000330 0,000050 0,000050 1,87300 0,000500 0,000500 0,000500 1,001500 0,000500 0,000500 0,000500 0,000500                                                                                                               |

| nsaures Gas                             | 39,580 Kub. Z.<br>0,227 —        | 22,450 Kub, Z 0,235 —                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|                                         | 39,807 Kub. Z.                   | 22,685 Kub. Z.                        |
| 5.                                      | Der Neubrannen,<br>trübe Quelle: | 6. Der Ehebrunner<br>mittlere Quelle: |
| elt kohlensaures Natron                 | 0,2537000 Gr                     | 0,3172000 Gr.                         |
| elt kohlensaures Kali .                 | 0,0008400 — .                    | 0,0001680 —                           |
| elt kohlensaures Lithion                | 0,0001104                        | 0,0001963 —                           |
| olt kohlensauren Strontian              | n                                | 0,0000253                             |
| elt kohlensaure Kalkerde                | 3,3030000 — .                    | 3,2890000                             |
| it kohlensaure Talkerde                 | 1,8240000 — .                    | 3,7590000                             |
| ilt kohlens. Eisenoxydul                | 0,6810000 — .                    | 0,8323000                             |
| elt kohlens. Manganoxydul               | 0,0002765 — .                    | 0,0002765 —                           |
| natrium                                 | 0,0200000 —                      | 0,2500000 —                           |
| kalium                                  | 0,0000900 — .                    | 0,0003000                             |
| trium                                   | 0,0013000 —                      | 0,0000500                             |
| calcium                                 | A 0040000                        | 0,1002000 —                           |
| talcium                                 | 0.0000700                        | 0,0925000 —<br>0,0000600 —            |
| efelsaures Natron .                     | 0.0046000                        | 0,1253000                             |
| horsaures Natron .                      | 0.0002000                        | 0,0001400 —                           |
| horsaure Thonerde .                     | 0,0003000 — .                    | 0,0001500 —                           |
| saure Thonerde                          | 0,0002200 — .                    | 0,0001200 —                           |
| sauto Amondo.                           | 6,0880869 Gr.                    |                                       |
|                                         |                                  | 8,7669861 Gr.                         |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 21,800 Kub. Z                    | 23,010 Kub. Z.                        |
| gas · · ·                               | 0,375 — .                        | 0,225 —                               |
| engas                                   | 0,003 — .                        | ·                                     |
|                                         | 22,178 Kub. Z                    | 23,235 Kub. Z.                        |
| 7. Der Ehebr                            | unnen, hintere Que               | elle:                                 |
| Doppelt kohlensaures                    |                                  | 20000 Gr.                             |
| Doppelt kohlensaures                    |                                  | .6800 —                               |
| Doppelt kohlensaures                    |                                  | 7200 —                                |
| Doppelt kohlensauren                    |                                  | 3800 —                                |
| Doppelt kohlensaure                     |                                  | 00000 —                               |
| Doppelt kohlensaure                     |                                  | 00000                                 |
| Doppelt kohlensaures                    |                                  | 0000 —                                |
| Doppelt kohlensaur.M                    |                                  | 13825 —                               |
| Chlornatrium                            | 0,1800                           | 00000 —                               |
| Chlorkalium                             |                                  | 25000 <b>—</b>                        |
| Jodnatrium                              |                                  | 05000 —                               |
|                                         |                                  | 80000 —                               |
|                                         |                                  | 00000 —                               |
| Kieselsäure haltige                     |                                  | 05000 —                               |
| Schwefelsaures Natr                     | on 0,086                         | 00000 —                               |

| Phosphorsaures Natron . Phosphorsaure Thonerde Quellsaure Thonerde . | • | 0,00012000 Gr.<br>0,00014000 —<br>0,00010000 — |  |
|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|--|
|                                                                      |   | 7,38322625 Gr.                                 |  |
| Kohlensaures Gas                                                     |   | 24,420 Kub. Z.                                 |  |
| Stickgas                                                             | • | 0,220 —                                        |  |
|                                                                      |   | 24.640 Kub. Z.                                 |  |

Der Stahl-, Wein- und Paulinenbrunnen, so we Mehrzahl der übrigen M.quellen gehören zu der 🕍 der alkalisch-erdigen Eisenwasser, unterscheiden sich doch im Allgemeinen nach ihrem größern oder geing Gehalt an kohlensaurem Eisenoxydul und kohlensam Gas durch ihre mehr oder weniger reizende und tonisire Wirkung; in dem Weinbrunnen scheint das kohlensaure und das Eisen fester an das Wasser gebunden, als it Stahlbrunnen, daher auch letzterer an der Quelle als jener perlt. Die Mehrzahl dieser M. quellen ente bei einem großen Reichthum an kohlensaurem Gast eine verhältnissmässig geringe Menge von, die Wits des Eisens corrigirenden, alkalischen und erdigen Sub und dabei eine nicht unbeträchtliche Quantität von saurem Eisenoxydul, — bei ihnen tritt daher die rei durch keine Beimischung von schwächenden Salzen ficirte, nur durch die Kohlensäure leichter verträckt verflüchtigte Wirkung des Eisens stärker hervor. ken daher belebend, reizend, stärkend, leicht et sehr diuretisch, werden auch bei schwacher Verin verhältnismässig leicht vertragen und besitzen eine be ders belebend-stärkende Wirkung auf das Muskel, fäß-, Nerven- und Uterinsystem.

Nach Fenner v. Fenneberg unterscheiden sich beist dass der Stahlbrunnen reizender, erhitzender wirkt, und datet len den Fällen von Schwäche torpider Art passender ist, ut krüftig erregendes Eisenwasser ersordert wird, — der Weinkeldagegen bei sehr reizbaren Personen, bei Schwäche erethische bei großer Empfindlichkeit des Magens und Darmkanals beset tragen wird. — Die neuerdings viel als Getränk benutzte Pasquelle empfiehlt sich wegen ihres großen Gehaltes an Kohlensist

Die von den eisenreicheren M.quellen bereiteten Bäder wirken end, erhitzend, stärkend, zusammenziehend; — bei sehr reizbazu Congestionen geneigten Subjecten, oder bei welchen überhaupt zu adstringirende Wirkung zu fürchten ist, verdient daher das ser der weniger Eisen enthaltenden M.quellen den Vorzug. Zu widerrathen ist der Gebrauch der M.quellen in allen den Fälin welchen Eisenwasser contraindicirt sind. (Vgl. Th. I. S. 239. it. Aufl. S. 253).

# Benutzt werden die genannten M.quellen:

- 1. Als Getränk zu vier bis acht Bechern früh, n kalt, künstlich erwärmt, oder mit Eselinnenmilch, mit Molken. Man fängt gern mit den weniger reilen M.quellen an und geht dann später zu den stärke-über.
- Brustkranken, großer Schwäche des Magens und Darmkabesonders wenn zuvor bereits längere Zeit eine auflösende me, wie z. B. Ems gebraucht worden, ist der innere Gebrauch lben nur sehr bedingt zu empfehlen.
- 2. Als Wasserbad, nach Umständen aus den mehr weniger eisenhaltigen M.quellen bereitet zu empfehund nach Bedürfnis der Kranken mit Abkochungen Kleien, Malz oder aromatischen Kräutern.
- Die Krankheiten, in welchen die genannten M.quellen igsweise empfohlen werden, sind folgende: Verschleiund Säure des Magens, Mangel an Appetit, Störung Verdauung durch Schwäche atonischer Art bedingt. achexicen und Stockungen, welche sich auf allgemeine tät oder Schwäche gründen, - chronische Nervencheiten, besonders Lähmungen, wenn sie nach bedeum Säfteverlust oder durch Ueberreizung entstanden - Krankheiten des Uterinsystems durch Schwäche scher Art bedingt, in welchen belebende geistige Eiisser indicirt sind, - Bleichsucht, schwache unregelge oder zu profuse Menstruation, passive Hämorrha-Iteri, Fluor albus, Unfruchtbarkeit, - chronische Leiler Brust, inveterirte Brustkatarrhe, Verschleimuner Brust, Schleimasthma, - (bei einem irritabeln Gestem mit der schon erinnerten, nöthigen Vorsicht), -

rheumatische und gichtische Beschwerden, wenn sie ni einem hohen Grad allgemeiner oder örtlicher Schwid der äußern Haut verbunden sind.

Bei der Anwendung der M.quellen zu Schwalbach als stärst Nachkur nach dem Gebrauch von Th.quellen, besonders von ist große Vorsicht zu empfehlen; — man läßt, wenn die M.quellen schwalbach für nöthig erachtet werden, nur die wenigerein den und adstringirenden erwärmt mit Milch oder Molken mit oder bedient sich bloß der Wasserbäder zu Schwalbach, — un ist die tonisirende Wirkung der M.quellen zu Schwalbach die Machwirkungen der Th.quellen nicht zu stören oder zu erregnt das Blutsystem zu wirken.

Th. Tabernämontanus a. a. O. S. 12.

- J. R. Salzmann's Beschreib. des Schwalbacher Bades. Baself Responsa medica de probatione, facultate et usu acidalara fontium Schwalbacensium a celeberrimis aliquot medicis ad Hei Dietericum scripta. Francof. 1631. — 1664.
- L. v. Hornigk's Beschreibung der Langenschwalbacher wirder in brunnen und Bäder. Frankfurth 1632. 1648. 1662. 1746. Maynz 1758.
- J. D. Horst, vom Gebrauche und Wirkung des Schwalls
  Sauerbrunnens. Frankfurth 1655.
- Beschreibung des Sauerbrunnen zu Langenschuld und Dönningstein. Frankfurth 1659. — 1680.
- J. G. Geilfuss, Unterricht vom Sauerbrunnen und Brokk nen zu Langenschwalbach, Frankfurth 1662. — 1667. — 1662

Melchior Eberhard's Hydrologia, d. i. Wansergesprack ches Neptun mit seiner Schwalbacher Wassergöttin Hydrolle pten. Frankfurth 1694.

- J. Bernh. v. Gladbach, kurze Abhandl. von dem Seecher Sauerbrunnen. Frankfurth 1699.
- L. G. Guckelius, curmäßige Schwalbacher Diät un der ordnung. Frankfurth 1699.
- Mélch. Eberhard und G. Chr. Möller's kurzes Scher Curbüchlein, und vom Gebrauch des Schlangenbades mit delbrunnens, Frankfurth 1700. 1702.
  - mars acidulis Schwalbacensibus. Francofurt, 174
- G. Ch. Schellhammer, diss. acidularum Schwalbasers

  Pyrmontanarum per experimenta exploratarum inter se collecte
  loniae 1704.
- J. Th. Hensingii meditationes et experimenta circa al Schwalbacenses. Francof. a. M. 1711. übers. 1711. 172.

  Kuszer deeb gründlicher Bericht zum Sanzanzum in 18

Kurzer doch gründlicher Bericht vom Sauerwasser in 14 schwalbach. Mayuz 1714. — Frankfurth 1728. — 1739. — 173.

J. Phil. Hofmann, eigentliche Beschreibung des Saur-Gesundheits-Brunnen zu Schwalbach. Wetzlar 1717.

H offmann, diss. fontis Spadani et Schwalbacensis connivenae 1730.

 gründliche Untersuchung des sehr gesunden Spaawassers Schwalbacher Brunnens. Leipzig 1731.

usemens des eaux de Schwalbach, des bains de Wisbade et langenbad, avec relations curieuses. Liege 1738. — übers. 1749.

- Fr. Rübel's observationes vom Friesel- u. Flockfieber, nebst von den Experimenten des Gesundheitswassers zu Langenach. Frankfurth 1744.
- C. F. Schweitzer's phys. chem. Versuche u. Beschreibung ortrefflichen Stahlbrunnens zu Langenschwalbach. Wetzlar 1773. 1780. im Auszuge. Wetzlar 1782.
- Bestimmung des principii martialis oder eigentlichen Eiltes in dem Stahlbrunnen zu Langenschwalbach. Wetzl. 1778. I dinger's N. Magazin für Aerzte. Bd. X. St. 4. 1788.
- G. Forstii diss. de acidulis Langenschwalbacensibus. Gies-
- H. Ritter, Denkwürdigkeiten. (Vergl. Wissbaden.)
- Ch. M. Fenner, Journal über Bäder und Gesundbr. Erstes larburg 1799.
  - über Schwalbachs heilsame M.q. Schwalbach 1800.
- r Kurgäste, welche Wifsbaden, Schlangenbad, Ems und Schwaln zweckmäßigsten gebrauchen wollen. Frankfurth 1805.
- Fenner's freimuthige Briefe über Schwalbach. Frankf, 1807.
- F. Bucholz, vergleichende Zerlegung im Reichs-Anzeiger atschen. 1808. Nr. 169.
- ife land's Journal der prakt, Heilk. Bd. XXVII. St. 2, S. 31. XLI. St. 1, S. 93.
- stner's Archiv. Bd XIII. S. 501.

Wedekind, über das Schwalbacher Stahlbrunnen-Wasser, 1815. — in Hufeland's Journal der prakt. Heilk. Bd. XLI. 81—97.

Wetzler, über Gesundbr. und Heilb. Bd. II. S. 416. — Zund Verbesserungen. S. 50.

hwalbach und seine Heilquellen von H. Fenner. Darmst, 1817. Aufl. 1834

nner von Fenneberg, Taschenbuch für Gesundbrunnen. 1. 113-137. 171-191. — 1817. S. 163-183.

nner und Peez, Jahrbücher. I. S. 31—94. — II. 1822. S. )1.

nner von Fenneberg, über den Nutzen und Gebrauch des lwassers zu Schwalbach. Wiesbaden 1823.

itter in: Hufeland's Journal der prakt. Heilk. Bd. LII. S. 125.

scher. (Vergl. Wiesbaden.)

ysisch-chemische Untersuchung der M.quellen zu Langenschwaldurchgeführt in den J. 1828 u. 1829 von Dr. Kastner. (1830).

Stifft, geognostische Beschreibung. S. 14. 388, 549.

Heyfelder, über Bäder und Brunnenkuren. S. 122.

Richter in: Med. Zeitung, herausg. vom Verein für Heib in Preußen. Jahrg. 1834. Nr. 29. S. 138.

v. Gräfe und Kalisch a. a. O. Jahrg. H. 1837, S. 347, M III. 1838, S. 115. Jahrg. V. 1840, S. 71,

Fenner von Fenneberg, Zur Geschichte Schwalbachs.
Schwalbach sonst und jetzt. Darmstadt 1836.

- Schwalbach et ses environs suivi d'observations se caractère de ses eaux minérales et la manière de s'es se Darmstadt,
  - - über die Bäder in Schwalbach. Darmstadt 1839.
- — über den innerlichen Gebrauch der kohlensaure wasser von Langenschwalbach. Darmstadt 1840.

Edw. Lee a. a. O. S. 87.

Kastner in: Hufeland u. Osann's Journ der prakt Bd. XCII. St. 2. S. 97.

### Es gehören hierher ferner:

Die M.quelle zu Fachingen. Sie entspringt in einen ir romantischen, rings von mahlerischen Bergen umschlossenen auf dem linken Ufer der Lahn, hart an derselben, am Frist Thonschieferberges, 338 Fuss über dem Meere, nahe bei den Fachingen, nur eine kleine Stunde von der Stadt Dietz, eine von Limburg, nur wenige Stunden von Geilnau entfernt.

Bekannt wurde sie zuerst in der ersten Hälfte des voriges hunderts durch Burggraven, — um ihre zweckmäßige Beschaben sich später verdient gemacht Thilenius, Diel, Hefrund Wetzler.

Die Versendung dieses M.wassers ist sehr bedeutend. b. Jahren 1747 bis 1765 betrug die Zahl der versendeten Krissenur 2000 bis 26000, stieg aber später so, dass in manche einige hundert tausend versendet wurden, selbst nach den guten Hoffnung und Ostindien. Sind die Krüge gut verkerkt picht, so hült sich das Wasser trotz der weiten Seereise sit des heisen Klimas sehr gut.

Die M.q. zu Fachingen gehört zu den stürksten alkalischschen M.quellen Teutschlands und wetteifert hinsichtlich ihre thums an kohlensaurem Natron und freier Kohlensaure in Iland mit den M.quellen von Bilin, in Frankreich mit denen Vichy und St. Nectaire.

Das M.wasser ist klar, perlt stark und besitzt frisch einen sehr angenehmen Geschmack; sein alkalischer Geschsoft erst später, nach dem Entweichen seines großen Geben kohlensaurem Gase bemerkbarer hervor; die Temperatur beriteit 12° R. der Atmosphäre; das specif. Gewicht in der Hand

i, in der Nebenquelle 1,0035, seine Durchsichtigkeit beträgt nach ner in der Hauptquelle 0,955, in der Nebenquelle 0,875. bemisch analysirt wurde das M.wasser von Wuth, G. Bif und Kastner. Nach Bischof enthalten 16 Unzen:

| Kohlensaures Natron .    | 43,2578 Gr.   |
|--------------------------|---------------|
| Schwefelsaures Natron .  | 0,3836        |
| Chlornatrium             | 4,3119 —      |
| Phosphorsaures Natron .  | 0,0186 —      |
| Kohlensaure Kalkerde .   | 2,4965 —      |
| Kohlensaure Talkerde .   | 1,7313 —      |
| Kohlensaures Eisenoxydul | 0,0892 —      |
| Kieselerde               | 0,0873 —      |
| •                        | 52,3762 Gr.   |
| Kohlensaures Gas         | 19,6874 Knh Z |

Kohlensaures Gas . . . 19,0874 Kub. Z.

ch Kastner's neuester Analyse vom Jahre 1839 enthält in hn Unzen Wasser:

#### 1. Die Hauptquelle: 2. Die Nebenquelle: 22,323500 Gr. : kohlensaures Natron 28,080320 Gr. : kohlensaures Lithion 0,000633 -0,000595 kohlensauren Strontian 0,008240 -0,006591 kohlensaure Kalkerde 2,896000 ---2,873400 --kohlensaure Talkerde 2,291260 -1,503730 --kohlensaures Eisenoxydul 0,110320 -0,003950 ---0,000210 kohlens. Manganoxydul 0,000070 -Isaures Natron . 0,137250 -0,210000 reaures Natron . 0,050650 -0,121200 reaures Lithion . 0.000240 ---0,000210 rsaure Kalkerde 0,000420 -0,000340 --rsaure Thonerde 0,000360 ---0,000320 -0.261000 -0,204000 ---0,002700 -0,001800 tium rium . 4,557400 ---4,457400 -0,003400 ---0,005000 ium 38,400263 Gr. 21,712246 Gr. 32,9750 Kub. Z. 25,2520 Kub. Z. ures Gas 0,0256 0,0288 0,0025

unken wirkt dasselbe auflösend, stärkend, alle Se- und Exbefördernd, specifik auf die Schleimhäute des Magens und als, das Uterinsystem und ganz besonders auf die Urinje.

33,0006 Kub. Z.

25,2833 Kub. Z.

lässt von diesem M.wasser täglich 4 bis 8 Gläser trinken, ler bei reizbaren Personen mit Milch.

eil. M m m

Die Krankheiten, in welchen man dasselbe verzugweise estellen hat, sind folgende: chronische Krankheiten der Uniwertes Verschleimungen, anomale Hämorrhoiden, Blasenkrämpfe, Grie-Steinbeschwerden, — Krankheiten des Uterinsystems, darch is meine oder örtliche Schwäche der Organe dieses Systems in Bleichsucht, unregelmäßige oder zu schwache Meastrasia Schwäche und Verschleimung des Magens und Darmkansk, in den ersten Wegen, Stockungen hämorrhoidalischer Art, — is meine Schwäche des Nervensystems. —

Als Nachkur nach Th.quellen hat man es in den Fällen elen, in welchen Stärkung, aber zugleich auch Bethätigung und Excretionen erfordert wird, um dadurch zugleich auch it

lösende Wirkung der Th.quellen zu unterstätzen.

J. P. Burggraven's Abhandlung von dem Gehalt des s nen Wassers überhaupt, insbesondere aber der in Frankfarti i befindlichen Brunnen- und Röhrenwasser Frankf. 1749. S. 112

J. P. Burggraven's, Cerf's und Senkenberg's Beit von den Kräften und Gehalt des Fachinger Sauer-Wauer, der Stadt Dietz 1749. — übers. in das Franz. Strasburg 1776.

J. C. W. Mogen, diss. de aquis medicatis Fachingenales nac 1776.

Ch. F. Wuth, diss. inaug. de aqua soteria Fachingesi sac 1779.

Baldinger's N. Magazin. Bd. XII. St. 4. 1791.

M. G. Thilenius, Beschreibung des gemeinnützige ger M.wassers und seiner heilsamen Wirkungen, Marbary 1792. — 1799. — ins Holländ, übers, 1800.

Diel, über die vorzüglichen Heilkräfte des Fachisge sers, als Anhang zu seiner Uebersetzung von A. v. Stiprint eins Art und Weise um das laugensalzige luftsaure Warf mittelst das Fachinger Wassers zuzubereiten. Delft 1799.

Ritter, Denkwürdigkeiten der Stadt Wiesbaden. Mis

Th. 1. S. 305.

Verschiedenes über den Fachinger M.bruunen. Hadams Kastner's Archiv. Bd. V. S. 488. — Bd. VII. S. 19. C. W. Hufeland, Uebersicht. S. 93. Vierte Auflage. S. E. Wetzler, über Gesundbrunnen und Bäder. Th. III. S. Nachrichten von dem Fachinger Wasser, dessen Bestund Heilkräften. Wiesbaden 1822.

Hufeland's Journal der prakt. Heilk. Bd. XXVIII. St. — Bd. XXIX. St. 4. S. 3. — Bd. LVIII. St. 6. S. 82. — \$\frac{1}{2}\$\$ St. 1. S. 108. — 1824. Supplementheft S. 138.

G. Bischof a. a. O. S. 52.

Stifft, geognost. Beschreibung. S. 328-337. 533.

Edw. Lee a, a. O. S. 166.

Kastner in: Hufeland und Osann's Journ. der philikunde. Bd. XCII. St. 2. S. 91.

ie M.quelle zu Geilnau, in der Fortsetzung des romantirings von waldbewachsenen, mahlerischen Bergen umschlosseiles der Lahn, dicht an der letztern, 337 Fuss über dem Meere. —
elle entspringt in einem gegen den niedrigsten Stand des Wasels der Lahn immer noch bedeutend tiesern Niveau; gleicher findet bei der übrigens sesten, hier durchaus geschlossesart, in der die Quellen unmittelbar gesafts sind, nicht die geCommunication mit dem Fluswasser statt. Auch haben nach
chos die Bestandtheile des Wassers weder quantitativ noch
v seit einem Zeitraum von 33 Jahren eine wesentliche Verg erlitten. — Die M.quelle, unverbürgten Nachrichten zusolge
rüher gekannt und gebraucht, aber vergessen, erst seit 1782
von Amburger 1792 untersucht, empfohlen und benutzt, ist
irtig Eigenthum der Herren Böhm und Marchand; die
r jährlich versendeten Krüge beträgt 150—190,000.

Mineralquellen entspringen dem Uebergangsschiefer, welcher a Terrain mit feinkörniger Grauwacke und glimmerigem Grauchiefer wechselt.

Mwasser ist klar, perlt sehr stark, hat einen angenehmen, zusammenziehenden Geschmack und präcipitirt leicht das ufgelüst enthaltene Eisenoxydul. Die Temperatur desselrägt 8,5° R. bei 14,5° R. der Atmosphäre, das spec. Ge-,004.

lysirt wurde dasselbe von Amburger, Pfaff, dem Gesundllegium zu Stockholm, neuerdings von G. Bischof. Dasthält in sechzehn Unzen:

|                                         | nac | h Am  | burg       | er: | nac | h G. Bi | schof  |
|-----------------------------------------|-----|-------|------------|-----|-----|---------|--------|
| lensaures Natron .                      |     | 12,00 | Gr.        |     |     | 12,0484 | Gr.    |
| lensaure Kalkerde                       |     | 1,50  | <b>-</b> - |     |     | 1,9869  | _      |
| rnatrium                                |     | 0,33  | _          |     |     | 0,2976  |        |
| wefelsaures Natron                      |     | •     |            |     |     | 0,2047  |        |
| phorsaures Natron                       |     |       |            |     |     | 0,7397  | _      |
| leusaure Talkerde                       |     |       | •          |     |     | 2,3238  | _      |
| wefelsaure Talkerde                     |     | 3,66  |            |     |     |         |        |
| lensaures Eisen .                       |     | 0,83  |            |     |     |         |        |
| lensaures Eisenoxydelensaures Maganoxyd |     |       | •          |     |     | 0,1608  | _      |
| tigen Extractivetoff                    |     | 1,50  |            |     |     |         |        |
| serigen Extractivato                    | ff  | 0,50  |            |     |     |         |        |
| elerde                                  | •   | •     | •          | •   | •   | 0,1101  |        |
| •                                       | •   | 20,32 | Gr.        | •   |     | 17,8720 | Gr.    |
| lensaures Gas .                         |     | 19,50 | Kub.       | Z.  |     | 23,7763 | Kub. Z |

vorgekommenen Unterschleisen mit andern M.wassern möglichst zuen, ist die Anordnung von Seiten des Mineralbrunnen-Comp-Geilnau getroffen, dass für das ächte Geilnauer M.wasser das bisherige Krugzeichen, bestehend in einem aufrecht stehede k mit der Umschrift: "Geilnau" mit dem darunter besidichen bei "im Herzogthum Nassau" und das auf der Verpichung auch ebenfalls die Figur eines aufrecht stehenden Bären zeigest is mit der Umschrift: "Geilnauer Mineralbrunnen" unveränden i halten worden ist.

Getrunken wirkt dasselbe reizend, gelinde stärkend, spelie Schleimhäute und Harnwerkzeuge.

So heilbringend das Geilnauer M.wasser sich in viele beheiten bewährt hat, so ist dasselbe als eisenhaltiger Saiera Personen von einem sehr reizbaren Gefälssystem, bei Neiss Congentionen, Bluthusten oder entzündlichen Affectionen en gar nicht, oder nur sehr bedingt anzuwenden. — Schwäche dauungswerkzeuge ist weniger zu fürchten, auch ein schwach reizbarer Magen verträgt es in der Regel leicht und gut.

Man benutzt dasselbe täglich zu 3 bis 6 Gläsern in als Kraukheiten, in welchen eisenhaltige Sänerlinge indient sal zugsweise aber in folgenden: bei Kraukheiten der Unined bei Gries - und Steinbeschwerden, Vereiterungen der Blase al ren, — als Getränk nach Operationen der Blase und der läzeuge, um sicher die neue Erzeugung von Gries oder Steinsthiten, — bei Verschleimung des Magens und der Brust, is Brustkatarrhen, Schleimflüsssen der Blase, anfangender Sehwindsucht, Fluor albus, — Rheumatismen und Giest, — der Verdauung, Magenkrampf, Säure des Magens, Wurmbests Anlage zu Koliken, fehlerhafter Gallenabsonderung, Gallensis Krankheiten des Uterinsystems, Hysterie, Stockungen der Schen Reinigung, — scrophulösen Beschwerden.

(Amburger's) Versuche und Beobachtungen mit den G Sauerbrunnen. Offenbach 1795. — 1809.

— Untersuchung und Beschreibung des Geilmer sers, herausgegeben von Dr. Marschall. Offenbach 1812 – — 1820.

Langbein's Lied von der Nymphe zu Geilnau.

C. F. Grafe in Hufelan's Journal der praktisch.

C. W. Hufeland, Uebersicht. S. 95. Vierte Auflage S. Kastner's Archiv. Bd. VII. S. 193.

Pfaff in: Schweigger's Journal der Chemie und Pick. Bd. XI. St. 12.

Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilt 🥩 plementheft S. 140.

G. Bischofa a. O. 1826. S. 17.

Stifft, geognost. Beschreibung. S. 432, 535.

Chr. Fr. Harless, das M.wasser von Geilnau au Junach seinen Eigenschaften und Heilkräften dargestellt. Bes

\* M. quellen su Dinkhold entspringen unfern Braubach engen von Osten nach Westen in das Rheinthal herabzieengen Thalschlucht, 243 Fuss über dem Meere, in einer reiGegend aus Grauwackenschiefer. Es sind ihrer zwei, der und der kleine Dinkholder Brannen, — ersterer, on Tabernämontanus beschrieben, ist seit dem Anfang ahrhunderts regelmäsig gesast und von Klipstein und dt analysirt; — letzterer ist nicht gesast, sein Wasser ist m des vorigen gleich.

M. wasser perkt stark, besitzt einen sehr angenehmen, säuerkelnden, zusammenziehenden Geschmack, — scheint aber bei ungen leicht seinen Eisengehalt zu präcipitiren, und hieraus ich die Verschiedenheit erklären lassen, welche hinsichtlich ins die Analysen von Schmidt und Klipstein zeigen. Es in sechzehn Unzen:

|                       |   | nach Schmi | dt:          | naci | Klipstein:          |
|-----------------------|---|------------|--------------|------|---------------------|
| wefelsaures Natron    |   | 0,300 Gr.  |              |      | 1,800 Gr.           |
| ornatrium             |   | 6,700 —    |              |      | 1,390               |
| alensaures Natron     |   | 5,400 —    | ٠            |      | 2,240 —             |
| ıwefelsaure Kalkerde  | ٠ |            |              |      | <sub>0</sub> ,770 — |
| ilensaure Kalkerde    | • | 2,400      | •            | •    | 4,170               |
| wefelsaure Talkerde   | • | . , .      | •            | •    | 0,930 —             |
| lensaures Eisenoxydul |   | 1,300 —    | •            | •    | • •                 |
| tractivatoff          | • | 0,100 —    | •            | •    | 0,820               |
| selerde               | • |            | •            | •    | 0,100 —             |
|                       |   | 16,200 Gr. |              |      | 12,150 Gr.          |
| hiensaures Gas .      |   | 32,000 Kub | . <b>Z</b> . |      | 31,120 Kub. Z.      |

lilenius rühmt dasselbe bei Verschleimungen des Darmkaid der Harnwerkzeuge, hämorrhoidalischen Stockungen im Un, Fluor albus, Bleichsucht und andern Störungen der Menn von Schwäche.

- . Tabernämontapus a. a. O. Th. I. Kap. 28, S. 297.
- G. Thilenius, Beschreibung des Dinkholder Mineralwassers. ir 1802.
- hmidt, kurze Beschreibung des sehr kräftigen Dinkholder rs bei Braubach. Wetzlar 1802.
- h. W. Klipstein in: Trommsdorff's Journal der Pharm. III. St. 2. S. 26-34.
- as Dinkholder M.wasser bei Braubach von J. N. Kolb. 1820. Bischof a. s. S. 275.
- lufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. 1824. Sopnatheft S. 141.
- larlefs a. a. O. S. 132.
- tifft, geognost. Beschreibung. S. 421. 536.

Die M.quelle bei Osterspai, unfern Braubech, entspinet demselben in das Rheinthal einmündenden engen Seitenthale, is with the die Dinkholder M.quellen zu Tage kommen, weiter thakstein unmittelbar aus Thonschieferfelsen, und ist nicht gefalst. Sein hält nach Bruckmann in sochzehn Unzen Wasser:

| Kohlensaures Eisen .   |   | 1,750 Gr. |
|------------------------|---|-----------|
| Kohlensaure Kalkerde   |   | 2,000 —   |
| Kohlensaure Talkerde   |   | 1,333 —   |
| Kohlensaures Natron .  |   | 1,500     |
| Chlornatrium           |   | 1,250 —   |
| Schwefelsaures Natron  |   | 0,750 —   |
| Schwefelsaure Kalkerde | • | 1,000 —   |
|                        |   | 9,583 Gr. |

Stifft, geognost. Beschreibung. S. 422. 548.

Der Eckel- oder Eckartsbrunnen unweit des Die der, noch näher dem Städtchen Braubach, 151 F. über dem Mes irrig "Eckelbrunnen" genaunt, da er sehr angenehm zu trükenen Eckel erregt und von den Bewohnern der Umgegend hick nossen wird. Tabernämontanus gedenkt schon desselbe-

### Er enthält nach Bruckmann in 72 Unzen Wasser:

| Kohlensaures Eisen    | • | • | 5,6 Gr.    |
|-----------------------|---|---|------------|
| Kohlensaure Kalkerde  |   | • | 4,6 -      |
| Koblensaure Talkerde  |   |   | 2,3 -      |
| Kohlensaures Natron , |   | • | 4,2        |
| Chlornatrium          |   |   | 5,6 —      |
| Schwefelsaures Natron |   |   | 1,3 -      |
| Extractivatoff .      |   | • | 0,4 -      |
| ,                     |   | - | 24,0 Gr.   |
| Kohlensaures Gas .    |   |   | 40.0 Knh.1 |

Th. Tabernämontanus a. a. O. Th. I. Kap. 27.55 Harlefs a. a. O. S. 136. Stifft, geognost. Beschreihung. S. 422.548.

Der Salzbrunnen, ebenfalls bei Braubach, von der einige hundert Schritte entfernt in dem sogenannten Dude Grunde, 423 F. über dem Meere. — Er enthält nach Bratts in sechzehn Unzen Wasser:

| Kohlensaures Eisen   |   | • |   | 2,00 <b>G</b> r. |
|----------------------|---|---|---|------------------|
| Kohlensauren Kalk    |   | • | • | 1,75 —           |
| Kohlensaure Talkerde |   | • | • | 0,75 -           |
| Kohlensaures Natron  | • | • | • | 1,50 —           |

| Chlornatrium<br>Schwefelsaures Natron | : | • | 0,75 <b>G</b> r.<br>0,25 — |
|---------------------------------------|---|---|----------------------------|
| •                                     |   | • | 7,00 Gr.                   |
| Kohlensaures Gas .                    |   |   | 34.0 Kub. Z                |

unther. Andern. comment. p. 146.
h. Tabernämontanus a. a. O. Th. I. Kap. 26. S. 239.
arlefs a. a. O. S. 136.
tifft, geognost. Beschreibung. S. 422. 548.

'ie M.quellen bei Montabaur. Bei der Stadt Montabaur, nto gleiches Namens entspringen 695 und 792 F. über dem Meerere, von Jacobi untersuchte Säuerlinge. Nach Jacobi (1818) tem im sechzehn Unzen:

|                                                | 1. Die | e M.q. unter<br>Stadt :  | der 2. |   | Mq. über der<br>Stadt:    |
|------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------|---|---------------------------|
| chwefelsaure Talkerde                          |        | 0,47 Gr.                 |        |   | 0,63 Gr.                  |
| hlorealcium Extractivstoff Cohlensaures Natron | •      | 0,73 —                   | •      | • | 0,22 —                    |
| Sohlensaure Kalkerde .                         |        | 2,30 —                   |        |   | 0,27 —                    |
| iohlensaures Eisenoxydul                       | •      | 0,01 —                   |        |   | 0,27 —                    |
| lohlensaures Gas .                             |        | 3,51 Gr.<br>16,25 Kub. Z |        | • | 1,39 Gr.<br>14,00 Kub. Z. |

tünther. Andern. comment. p. 118.

'h. Tabernämontanus a. a. O. Th. I. Kap. 68. S. 413.

Leschenreuter a. a. O. S. 69.

acobi in: Trommsdorff's N. Journ. der Pharm. Bd. IV.

iuchmer's Repertorium für Pharm. Bd. XVIII. St. 326. larless a. a. O. S. 140. 175. tifft, geognost. Beschreibung. S. 183. 545.

Die M.quelle bei Oberlahnstein im Amte Branbach, undes romantisch gelegenen Oberlahustein, am Ausfüß der Lahn in Rhein, anderthalb Stunden von Coblenz entfernt, 103 Fuß dem Meere. Nach Amburger enthalten sechzehn Unzen:

| Chlornatrium           |  | 2,500 Gr. |
|------------------------|--|-----------|
| Schwefelsaure Talkerde |  | 2,800     |
| Schwefelsaure Kalkerde |  | 1,444 —   |
| Kohlensaures Natron    |  | 11,160 -  |
| Kohlensaure Talkerde   |  | 0,800 —   |

| Kohlensaures Eisenoxydul .<br>Kieselerde                                                                                                                                                                                                      |                       |               | 0,125 Gr.<br>0,083 —<br>8,912 Gr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                                                                                              | ,                     | . 1           | 16,23 Kub. Z.                       |
| G. Eschenreuter a. a. O. S. 71. Baldinger's N. Magazin für Aer Amburger, Versuche mit dem R dem Schwefelwasser zu Weilbach und lahnstein. Mainz 1786. G. Bischof a. a. O. S. 178. Harlefs a. a. O. S. 137. Stifft, geognost. Beschreibung. S. | zte.<br>Uheir<br>I de | gane<br>m S   | er Stahlwame, è<br>auerwasser et (i |
| Die M.quelle bei Niederlakn<br>bei dem Flocken Niederlahnstein, schwi                                                                                                                                                                         |                       |               |                                     |
| Günther. Andern. comment. p.<br>Th. Tabernämontanus a. a. O<br>Harlefs a. a. O. S. 138.                                                                                                                                                       |                       | . I.          | Kap. 31. S. 32.                     |
| Die M. quelle zu Lindenhol:<br>452 Fus über dem Meere, enthält nach<br>Unzen:                                                                                                                                                                 |                       |               |                                     |
| Schwefelsaures Natron                                                                                                                                                                                                                         | _                     | _             | 4,50 Gr.                            |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               | 1,86 —                              |
| Kohlensaures Natron .                                                                                                                                                                                                                         |                       |               | 3,10 —                              |
| Kohlensaure Kalkerde .                                                                                                                                                                                                                        |                       | •             | 3,98                                |
| Kohlengaures Eisenoxydul                                                                                                                                                                                                                      |                       |               | 0,55                                |
| Thonerde                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               | 0,05                                |
| Kieselerde                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               | 0,08 —                              |
| •                                                                                                                                                                                                                                             |                       | -             | 14,12 Gr.                           |
| Kohlensaures Gas .                                                                                                                                                                                                                            |                       |               | 18,92 Kall                          |
|                                                                                                                                                                                                                                               | •                     | •             |                                     |
| Wolf in: Trommsdorff's N. J. St. 1. Buchner's Repertorium der Phar Stifft, geognost. Beschreibung. S.                                                                                                                                         | rm. ]                 | B <b>d.</b> 2 | KVIII. S. 35.                       |

Die Rheingauer- oder Werker M. quelle unfer at sters Schönau, — 650 F. über dem Meere, in einem Seine

Nach Amburger enthalten sechzehn Unzen:

Wisperthales.

| Kohlensaures Natron  |   | • . | 11,33 Gr.  |
|----------------------|---|-----|------------|
| Kohlensaure Talkerde | _ | _   | <br>3.00 - |

| Kohlensaure Kalkerde .   | • |   | 1,09 Gr.    |
|--------------------------|---|---|-------------|
| Kohlensaures Eisenoxydul |   |   | 0,75 —      |
| Thonerde                 | , | • | 0,75 —      |
| Extractivatoff           | • | • | 0,08 —      |
|                          |   |   | 17,00 Gr.   |
| Kohlengures Gas          |   |   | 18 99 Kub 7 |

Kohlensaures Gas . . . 18,22 Kub. Z.

imburger's Versuche mit dem Rheingauer Stahlwasser. Mainz

itifft, geognostische Beschreibung. S. 399. 546.

Die M. quellen von Marienfels, sechs der Zahl nach, bei Dorfe dieses Namens unweit Nastädten, anderthalb Stunden schwalbach, — 596 Fus über dem Meere.

hr M.wasser ist klar, wird durch Einwirkung der atmosphäri-Luft getrübt, und setzt gelbrothe Flocken ab; das spec. Geder Trinkquelle beträgt 1,0011. Nach Kustner's Analyse J. 1822 enthalten sechzehn Unzen:

| Chlernatrium                    | 2,0000000  | Gr. |
|---------------------------------|------------|-----|
| Chlorkalium                     | 0,5000000  | -   |
| Kohlens, Kalkerde mit Strontian | 3,0000000  | _   |
| Kohlensaure Talkerde            | 2,0650000  |     |
| Kohlensaures Natron             | 2,6085200  | _   |
| Kohlensaures Kali               | 0,6748816  | _   |
| Schwefelsaures Kali             | 0,5098000  |     |
| Phosphorsaures Kali             | 0,0016070  | _   |
| Kohlensaures Eisenoxydul .      | 0,1144000  | _   |
| Kohlensaures Manganoxydul       | 0,0050000  | _   |
| Kieselsäure und Extractivstoff  | 0,0050777  | -   |
|                                 | 11,4742863 | Gr. |
| Kohlensaures Gas                | 27,00 Kub. | Z.  |

Kastner's Archiv Bd. XVI. S. 376. 478. Stifft, geognostische Beschreibung. S. 10. 396. 540.

Die M. quelle zu Löhnberg bei Weilburg, entspringt in einem is Lahnthal auslaufenden Wiesengrund, 442 F. über dem Meere, efasst und enthält nach Schütz in 4 Pfund Wasser folgende andtheile:

| Schwefelsäu | re |   |  | • | 2,6 Gr |
|-------------|----|---|--|---|--------|
| Talkerde .  |    | • |  |   | 1,0 —  |
| Kalkerdo    |    |   |  |   | 4,1 —  |
| Salzsäure   |    |   |  |   | 1,5 —  |

| Sodiumoyxd                                                                                                                                                                                                    |                                 |       |         | 1,8 Gr.                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Eisenoxyd                                                                                                                                                                                                     |                                 |       |         | 1,5 —                                                              |
| Thouarde                                                                                                                                                                                                      |                                 |       |         | 0,5 —                                                              |
| Vegetabilischen Stoff                                                                                                                                                                                         | •                               | •     |         | 0,4 —                                                              |
|                                                                                                                                                                                                               |                                 |       |         | 13,4 Gr.                                                           |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                                                              |                                 |       | •       | 70,174 Kuh. L                                                      |
| Die M.quelle von Rü                                                                                                                                                                                           | :ker                            | s k a | n i e x | entspringt is                                                      |
| kleinen, in das Aarthal einmün                                                                                                                                                                                | dende                           |       |         |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                               | dende<br>etwa:                  | eis   | enhal   | tiger Sanerling,                                                   |
| kleinen, in das Aarthal einmün<br>dem Meere, — ein angenehmer,                                                                                                                                                | dende<br>etwa:<br>a seci        | eis   | enhal   | tiger Sanerling,                                                   |
| kleinen, in das Aarthal einmün<br>dem Meere, — ein angenehmer,<br>gefast. Nach Döring enthalter                                                                                                               | dende<br>etwa:<br>a seci        | eis   | enhal   | tiger Sänerling,<br>Wasser:                                        |
| kleinen, in das Aarthal einmün<br>dem Meere, — ein angenehmer,<br>gefast. Nach Döring enthalter<br>Kohlensaures Natron                                                                                        | dende<br>etwa:<br>a seci        | eis   | enhal   | tiger Säuerling.<br>Wasser:<br>13,3 Gr.                            |
| kleinen, in das Aarthal einmün<br>dem Meere, — ein angenehmer,<br>gefasst. Nach Döring enthalter<br>Kohlensaures Natron<br>Kohlensaure Kalkerd                                                                | dende<br>etwa:<br>. seci<br>e . | eis   | enhal   | tiger Sänerling.<br>Wasser:<br>13,3 Gr.<br>18,6 —                  |
| kleinen, in das Aarthal einmün<br>dem Meere, — ein angenehmer,<br>gefast. Nach Döring enthalter<br>Kohlensaures Natron<br>Kohlensaure Kalkerd<br>Kohlensaures Eisen                                           | dende<br>etwa:<br>. seci<br>e . | eis   | enhal   | tiger Sänerling.<br>Wasser:<br>13,3 Gr.<br>18,8 —<br>3,3 —         |
| kleinen, in das Aarthal einmün<br>dem Meere, — ein angenehmer,<br>gefast. Nach Dör ing enthalter<br>Kohlensaures Natron<br>Kohlensaures Kalkerd<br>Kohlensaures Eisen<br>Schwefelsaures Natro                 | dende<br>etwa:<br>. seci<br>e . | eis   | enhal   | tiger Sanerling. Wasser: 13,3 Gr. 18,6 — 3,3 — 17,8 —              |
| kleinen, in das Aarthal einmün<br>dem Meere, — ein angenehmer,<br>gefast. Nach Dör ing enthalter<br>Kohlensaures Natron<br>Kohlensaures Kalkerd<br>Kohlensaures Eisen<br>Schwefelsaures Natro<br>Chlornatrium | dende<br>etwa:<br>. seci<br>e . | eis   | enhal   | tiger Sänerling. Wasser: 13,3 Gr. 18,6 — 3,3 — 17,8 — 6,4 —        |
| kleinen, in das Aarthal einmün dem Meere, — ein angenehmer, gefast. Nach Döring enthalter Kohlensaures Natron Kohlensaures Kalkerd Kohlensaures Eisen Schwefelsaures Natro Chlornatrium Talkerde              | dende<br>etwa:<br>. seci<br>e . | eis   | enhal   | tiger Sänerling. Wasser:  13,3 Gr. 18,8 — 3,3 — 17,8 — 6,4 — 2,3 — |

Stifft, geognost. Beschreibung. S. 322. 547.

Die Salzquelle im Eltviller-Gemeindewelde, was Schlangenbad, in dem schmalen Thälchen des bei Eltville in Rhein fallenden Sülzbachs, 667 Fuss über dem Meere, enthät in Kustner in sechzehn Unzen Wasser 42 Gr. Chlornatrius, ausserdem kohlensauren und etwas schwefelsauren Kalk nebste calcium und Chlortalcium, kein kohlensaures Natron, aber es won kohlensaurem Eisenoxydul.

Stifft, geognost. Beschreibung. S. 406. 578.

Ausser diesen M.quellen besitzt Nassau einen großen Breit von Säuerlingen, von welchen jedoch die Mehrzahl nicht besset

Weniger bekannt und daher nur namentlich zu erwähnen in dem Mühlbach thale: der M.brunnen zu Gerbenroth. Biber dem Meere, gefast, reich an kohlensaurem Gas, in dem noch zwei andere schwächere M.quellen entspringen, — die von Buch, 816 Fus über dem Meere, eine Viertelstande

nfelser M.brunnen entfernt, - die M.quelle auf dem Schwall, halbe Stunde von der vorigen, 779 Fuss üher dem Meere, gleich gefast und sehr reich an kohlensaurem Gas, - der M.brunnen chenern, beim Einfluss des Mühlbaches in die Lahn, ebenfalls t, 248 Fuss über dem Meere; — in dem Dörsbacherthale: äuerlinge von Dörsdorf, 853 Fuß über dem Meere, - von en elnbogen 887 Fuss über dem Meere; — in dem Aarthale einen kleinen Seitenthälern: die Säuerlinge von Schiesheim lufs über dem Meere, auf dem linken und von Burgschwalauf dem rechten Ufer der Aar, - die der M.quelle von Rückersn sehr ühnliche von Mattenbach, südlich von der vorigen, it, 931 Fus über dem Meere; — in dem Emsthale: die M.von Oberselters, 471 Fuss über dem Meere, der von Nielters sehr ähnlich; — in dem Lahnthale: die Säuerlinge bei der er Eisenhütte, zwei an der Zahl, gefast, 117 F. üb. d. M., quelle zu Nievern an der Lahn, und höher herauf nördlich Weilburg in Seitenthälern der Lahn die Säuerlinge von Prob-, 526 Fuss über dem Meere, von Dillhausen, 738 Fuss über Meere, und Obershausen, 738 Fuß über dem Meere; — in Wisperthale und seinen Seitenthälern: die M.quelle von Dauorn unweit Lorch, 296 F. über dem Meere, - die M.quelle von oldstein, 551 Fussüber dem Meere, in dem Bette der Wisper. laher nur bei niederm Wasserstand sichtbar, - die M.quelle von erthal im Dorfe gleiches Namens, 572 F. über dem Meere, -Mineralquelle von Leyenkaderich unfern Sauerthal, 408 über dem Meere, - die Mineralquelle von Springen, 934 er dem Meere im Dornbachthale; - in dem Sauerbornsthale ringen längs dem Sauerbornsbach mehrere eisenhaltige Säuer-, namentlich der Wollmerschieder, 675 Fus über dem e; - an sie schließen sich der Rumschieder Säuerling, un-Langenschwalbach, 1038 Fuss über dem Meere, - der Eisenling von Fischbach, 961 Fuss über dem Meere, - die Eisendinge bei Rettert, 841 F. über dem Meere, - die Maguelle bei ip unfern des Rheins und die Schwefelquelle von Nied, 394 F. dem Meere, - die won Amburger untersuchten M.quellen bei aumburg u. a.

Th. Tabernämontanus a. a. O. Th. I. Cap. 20. S. 265. — Cap. 3. 276. — Cap. 22. S. 278. — Cap. 23. S. 280. — Cap. 24. S. 281. L. Chr. Cnopii alias Blankenboth, Pagographia Nassovico-ornea, oder kurze Beschreibung derer bei der Stadt Herborn unehens entdeckten Heilbrunnen. Herborn 1656.

Th. Ph. Schacht, Dissertatio, in qua acidularum Brabacensium, fecturae Mengerskirchensis salubritas, qualitates et vires, cum uno usurpandi modo, ex principiis physicis, chymicis et ipsa exentia traduntur. Herbornae 1720.

P. Wolfart, neue Beschreibung des auf dem Westerwald, Ambts

Mengerskirchen, liegenden Brabacher Heil- und Gesundbrumess ist born 1721.

Amburger in: dem medizin. Wochenblatt. Frankfurth [3] Nr. 13.

Baldinger's N. Magazin für Aerzte Bd. XIV. St. 2. Stifft, geognost. Beachreibung. S. 530. 402. 387. 403. 38. 3 400. 401. 397. 398. 392. 323. 321. 316. 303. 304. 394 u. 424. 35. 4 418. 422.

# IX.

Heilquellen des Königreichs Sachsen.

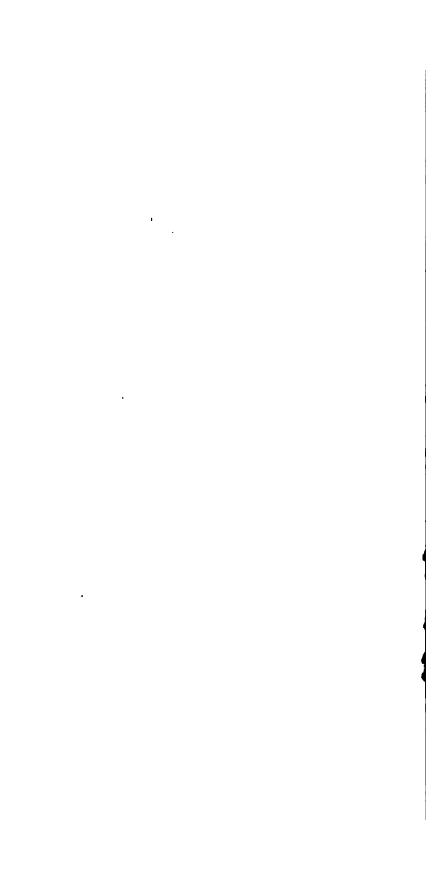

Königreich Sachsen begreift den breiten Kamm des birges, den nördlichen Abfall des mit dem Riesenze verbundenen Lausitzergebirges und die von beion Süden nach Norden allmählig sich ausbreitende chung zwischen der Elbe im Osten, und der Elster leisse im Westen. Die Höhe des Landes bezeichnen chabensten Punkte des Erz- und Lausitzergebirges 000 Fuss), der Fortsetzung der großen von Osten Westen ganz Mittelteutschland durchziehenden Getette, - die Tiefe der Spiegel der Elbe, in welche am nördlichen Abfall des Gebirges entspringenden e sich ergießen; - die Höhe des Auersberges beträgt F., des Bärensteins unfern Annaberg 2736 F., des benberges 2443 F., - des Spiegels der Elbe bei len 280 F., bei Meissen 238 F. über dem Meere. die Höhe der einzelnen Orte wird daher dadurch be-, ob sie nördlicher oder südlicher, näher der Elbe dem Gebirge liegen; Johann Georgenstadt liegt 2365 reyberg 1146 F., Plauen 1048 F., Bischoffswerda 776 autzen 578 F., Leipzig 330 F. über dem Meere er-۱. —

Das die südliche Gränze von Sachsen bildende erzreilebirge karakterisirt die Granit-Gneussformation, so
other und bunter Sandstein. — Gegen Süden ist der
l des Gebirges schroff, weniger gegen Norden, wo
nfter in das mittlere Elbland sich herabzieht. Da wo
lbe den Gebirgszug durchbrochen, bildet die diesem

Theile eigenthümliche Quadersandsteinformation schmit Felsenthäler mit schroffem Abfall, ihre Gipfel stellen an abgerundete, oft auch abgeplattete Flächen dar. Die Innen des Erzgebirges sind mit Wald oder Triften bedeinher Abhänge mit Ackerland oder Wiesengründen. In Theil des Lausitzer Gebirges, welcher der Elbe mid liegt, zeigt wenig Zusammenhang, gewährt dadurch Mannigfaltigkeit in seinen Felsengruppen und Thälen bildet die von In- und Ausländern fleisig besucht. Ir rühmte sächsische Schweiz.

Für die Entstehung und Qualität der M.quelles sens sind beachtenswerth die mächtigen Züge von al haltigem Sandstein, bedeutende Braun- und Steinkeldiger, namentlich bei Radeberg, Schmeckwitz und Theretheilweise vorkommende Basaltkegel und basaltarige dungen.

Von Th.quellen besitzt Sachsen nur zwei ker Erzgebirge, die M.quellen zu Wolkenstein und Ausberg, unfern basaltischen Bildungen, — an kalten berg, unfern basaltischen Bildungen, — an kalten ben die erdig-salinischen Schwefelquellen zu Schmeckviviel Eisenquellen namentlich, die zu Radeberg, Schweiel Eisenquellen namentlich, die zu Radeberg, Schweiel Eisenquellen namentlich, die zu Radeberg, Schwein und Unterweißen die Mehren wenig kohlensaures Gas und nur diejenigen wie von besitzen, welche näher dem Gebirge und vulkanden Gebirgsarten an der Gränze Böhmens entspringen und M.quellen zu Ober- und Unter- Brambach, Elster und Schönberg.

d'Aubuisson, Mémoires sur les basaltes. Paris 1803. p. 23. 29. 47.

G. Bischof a. a. O. S. 190.

Litterarischer Merkur. Dresden. 1821. S. 296.

Darstellung der Heilquellen der Cur- und Bade-Orte des Preichs Sachsen von Dr. S. Dietrich u. Fr. Reichel. Dest

Karsten's Archiv für Bergbau u. Hüttenwesen, 1818 Bl. N. 16. — 1829. Bd. XIX. S. 531.

Lampadius in: Schweigger-Seidel's Journ. for Chemie, Jahrg. 1834, Bd. I. S. 100 ff.

# im Kreise des Erzgebirges sind zu erwähnen:

as Wiesen-oder Jobsbad bei Annaberg im Amte Woln, von der Bergstadt Annaberg eine Stunde entfernt, in dem
2 Zschopauthale, 1365 Fus über dem Meere. Schon bekannt
m Anfange des sechzehnten Jahrhunderts, erlangte dasselbe
rossen Ruf durch die verwittwete Kurfürstin von Sachsen,
e, welche 1602 das Bad selbst gebrauchte und nach welcher
Sophienbad genannt wurde.

s aus Gneuss entspringende M.wasser ist hell, durchsichtig, ieruch, von einem faden, laugenhasten Geschmack, und hat mper. von 17° R. — Lampadius fand in sechzehn Unzen:

| Kohlensaures Natron   |       |       | 1,666 Gr. |
|-----------------------|-------|-------|-----------|
| Kohlensaure Kalkerde  |       |       | 0,900     |
| Schwefelsaures Natron |       | •     | 0,666 —   |
| Chlornatrium          |       |       | 0,473 —   |
| Kohlensaure Talkerde  | nebst | einer |           |
| Spur von Eisenoxyd    | •     | •     | 0,333 —   |
|                       |       | •     | 4,038 Gr. |

- ) Kub. Z. M. wasser enthalten 4,5 Kub. Z. Gas, und diese 1,5 kohlensaures Gas.
- 8 M.wasser gehört zu den schwächeren erdig-alkalischen Th., und wirkt auflösend, die Thätigkeit des Haut- und Uterin-; beförderud.
- n benutzt das Th. wasser als Wasserbad und als Douche geirungen der monatlichen Reinigung, Gicht und Rheumatismen, iln und Rhachitis, chronische Krankheiten der Haut, Verschleiund Schleimflüsse.

in ther. Andern. comment. p. 84.

Albinus, Berg-Chronica. p. 190.

Goebelii Διαγραφη thermalium aquarum apud Hermunduros prope Annabergam. — übers. Dresden. 1576.

antilii descriptio novi fontis cujusdam in Misnia. 1608.

Pansa's Beschreibung des Wiesenbades, sonst Jobstbades. rg 1609.

Schneemann, Hydromantia Paracelsica s. discursus de novo irea opp. Annaberg. reperto. Francof. 1613.

G. Arnold, von des Wiesenbades Nutzen u. Gebrauch. 1643. driatria Wisensis d. i. Beschreibung des Wiesen - oder Jobslurch C. F. Garman n. Annaberg 1675.

Th. Lohmann's edles Meisnisch-Ober-Erzgebürgisch heilsaiesenbad bei Annaberg. Annaberg 1702

histor. Schauplatz. Abth. V, Kap. XI. S. 232,

nisius, de balneo S. Jobii. Annabergae. Beckenstein, vom Wiesenbade.

Theil. Nnn

J. F. M., Von der Lage, den Bestandtheilen und Wirkunge Wiesenbades. Dresden 1748.

Etwas von der Lage, Bestandtheilen, Eigenschaft und Wits des Wiesenbades. Dresden 1784.

Teutschland geogn, geolog, dargestellt von Keferstein I

St. 1. S. 14.

J. Rümer's Annal. der Arzneimittell. Leipzig 1796. K
St. 1. S. 50.

T. B. Neuhof's Beschreibung und Anweisung zum Ges des Wiesenbades. Annaberg 1808. — 1822.

— in den Allgemein, Annalen. Altenburg 1819. April

Das M. bad zu Gehringswalde bei Wolkenstein. Viertelstunde nördlich von Wolkenstein, drei von Annahen. 1 seit dem dreizehnten Jahrhundert bekannt und beschrieben mid Namen des Bades "unserer lieben Frauen auf dem Sande." is sehr angenehm und ist mit theils zu Bädern, theils zur Aufmits Kurgästen bestimmten Badegebäuden versehen.

Das M. wasser ist klar, geruchlos, von einem faden, med den Geschmack; seine Temperatur beträgt 23° R., sein spec. 4 1,006. Nach seinen Mischungsverhältnissen zu der Klasse 421 alkalischen Th.quellen zu zählen, enthält es nach Kühn i

zehn Unzen:

| Schwefelsaures Natron |   |   | 0,205 Gr. |
|-----------------------|---|---|-----------|
| Chlornatrium          |   |   | 0,102 —   |
| Kohlensaures Natron   |   | • | 1,333 -   |
| Kohlensaure Kalkerde  |   |   | 0,205 -   |
| Extractivatoff        | • | • | Spuren    |
|                       |   |   | 1,845 Gr. |
| Kohlensaures Gas .    |   |   | 1.0 Kub.Z |

Benutzt und empfohlen hat man diese M.quelle in Fordern bei rheumatischen und gichtischen Beschwerden, Steden, Blennorrhöen, Krankheiten des Drüsen- und Lymphyweralteten Wunden.

Leonh. Thurneiser, von kalten, warmen, mineralistallischen Wassern. Bd. VI. Kap. 29. S. 235.

Günther, Andern. comment. p. 84.

Albinus, Meisen, Bergehronik. S. 189.

J. Mathesius, Sarepta. 1562. S. 9.

J. Göbel's Beschreibung der zweien warmen Bid-Lande Meissen, nahe bei Annaberg und Wolkenstein gelegen 1576. — 1578.

C. Schwenkfeld, Beschreibung des Hirschbergisch Schlesien, 1607, S. 17, 22, 24.

August Hauptmann, Uhralter Wolkensteinischer

'-ben Frauen auf dem Sande genannt.

Freyberg 1671. 'a-Tractacts zu unserer lie-'agen Bade-Verlesterer.

Warmer Bahd-.u.

orisch - phyaenstein, Dres-

usis, oder gründliche asteiner Bade. Chemnitz

aeimittellehre. Leipzig 1796. Bd.

seder-Zwönitz, auch St. Annen's ant, schon früher von Ruf und viel benutzt, den, nach Dietrich und Reichel wieder gedebäuden versehen.

4, von Zwönitzer Wassern. Schneeberg 1717. ann, von den Zwönitzer Wassern. oute Brunnen von Nieder-Zwönitz, dargestellt von E. Chr. trichstein. Annaberg 1818.

8

A Pint to Grading.

State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State

Cold Charles And Asia

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

durinichie.

and bei

Dies.

\* Bad zu Raschau im Amte Grünhain, eine Stunde östlich warzenberg, eisenhaltig, empfohlen gegen Gicht, chronische inkheiten und hysterische Beschwerden. - Reicher an Eisen die nahe bei befindliche Eisenquelle beim Pöckelguthe.

le Bad zu Marienberg gehört nach Dietrich und Reia den eisenhaltigen und wird gegen Gicht und Rheumatismen

M. schlammbadeanstalt zu Klein-Schirma, einem dorfe an der Strafse von Freiberg nach Chemnitz, dreiviertel 1 von Freiberg entfernt, seit 1836 gegründet. tu den M.schlammbädern benutzte Moorerde findet sich auf

umpfigen Wiese, in einem Torflager von 2-6 Fuss Müchtigmittelbar unter dem Rasen. Die frisch ausgegrabene Torfint schwarzbraun, seifenartig und schlüpfrig anzufühlen, entele halbverweste Wurzeltheile und gehört zu der Klasse des mineralschlamms. Nach Lampadius' im J. 1836 unternom-Analyse enthalten 1000 Gewichtstheile der frisch gegrabenen

raune, lichte Torfmasse, welche 1,2 pCt. einer leichn, granweißen Asche liefert 43,2 Th. ٠ Nnn2

· J. F. M., Von der Lage, den Bestandtheilen und Wirkungen in Wiesenbades. Dresden 1748.

Etwas von der Lage, Bestandtheilen, Eigenschaft und Wins des Wiesenbades. Dresden 1784.

Teutschland geogn, geolog, dargestellt von Keferstein Martin St. 1, S. 14.

J. Rümer's Annal, der Arzueimittell. Leipzig 179a. K. St. 1, S. 50.

T. B. Neuhof's Beschreibung und Anweisung zum Gendes Wiesenbades. Annaberg 1808. — 1822.

- - in den Allgemein, Annalen. Altenburg 1819. April

Das M. bad zu Gehringswalde bei Wolkenstein.
Viertelstunde nördlich von Wolkenstein, drei von Annaberg.
seit dem dreizehnten Jahrhundert bekannt und beschrieben und
Namen des Bades "unserer lieben Frauen auf dem Saude." Die
sehr angenehm und ist mit theils zu Bädern, theils zur Asfahrt
Kurgästen bestimmten Badegebäuden versehen.

Das M. wasser ist klar, geruchlos, von einem faden, wiebe den Geschmack; seine Temperatur beträgt 23° R., sein spec. 6° 1,006. Nach seinen Mischungsverhältnissen zu der Klasse de alkalischen Th.quellen zu zählen, enthält es nach Kühn wezehn Ungen:

| Schwefelsaures Natron | • | • | 0, <b>20</b> 5 Gr. |
|-----------------------|---|---|--------------------|
| Chlornatrium          |   |   | 0,102              |
| Kohlensaures Natron   |   | • | 1,333 —            |
| Kohlensaure Kalkerde  | • | • | 0,205 —            |
| Extractivatoff        |   | • | Spures             |
|                       |   |   | 1,845 Gr.          |
| Kohlensaures Gas .    |   |   | 1,0 Kab. Z.        |

Benutzt und empfohlen hat man diese M.quelle in Form aldern bei rheumatischen und gichtischen Beschwerden, Steinenden, Blennorrhöen, Krankheiten des Drüsen- und Lymphsysse veralteten Wunden.

Leonh. Thurneiser, von kalten, warmen, mineralische tallischen Wassern. Bd. VI. Kap. 29. S. 235.

Günther, Andern. comment. p. 84.

Albinus, Meisen, Bergehronik. S. 189.

J. Mathesius, Sarepta. 1562. S. 9.

J. Göbel's Beschreibung der zweien warmen Bödet.

Lande Meißen, nahe bei Annaberg und Wolkenstein gelegen.

1576. — 1578.

C. Schwenkfeld, Beschreibung des Hirschbergisches Schlesien. 1607. S. 17. 22. 24.

August Hauptmann, Uhralter Wolkensteinischer warm

Vasserschatz, zu unser lieben Frauen auf dem Sande genannt. g 1657. I. Zimmermann's Badsabbath. Freyberg 1671.

er Autor des Wolkensteinischen Bade-Tractacts zu unserer lierauen auf dem Sande, an dessen überklugen Bade-Verlesterer.

- . H. Schreyen, Uhralter Wolkensteinischer Warmer Bahd-.u. erschatz. Frankfurth a. d. O. 1686. — 1696.
- . Müller's thermae Wolkensteinenses, oder historisch-phyche Beschreibung des warmen Bades unfern Wolkenstein. Dresad Leipzig 1721.
- . Schuster's Thermologia Wolkensteinensis, oder gründliche ractische Abhandlung von dem Wolkensteiner Bade. Chemnitz
- J. Römer's Annalen der Arzneimittellehre. Leipzig 1796. Bd. 2. S. 50.

lie M. quellen zu Nieder-Zwönitz, auch St. Annen's den brunnen genannt, schon früher von Ruf und viel benutzt, in Verfull gerathen, nuch Dietrich und Reichel wieder geund mit Badegebäuden versehen.

unghans, von Zwönitzer Wassern. Schneeberg 1717.

. Lehmann, von den Zwönitzer Wassern.

er gute Brunnen von Nieder-Zwönitz, dargestellt von E. Chr. ietrichstein. Annaberg 1818.

das Bad zu Raschau im Amte Grünhain, eine Stunde östlich chwarzenberg, eisenhaltig, empfohlen gegen Gicht, chronische rankheiten und hysterische Beschwerden. - Reicher an Eisen t die nahe bei befindliche Eisenquelle beim Pöckelguthe.

las Bad zu Marienberg gehört nach Dietrich und Reizu den eisenhaltigen und wird gegen Gicht und Rheumatismen nt.

die M.schlammbadeanstalt zu Klein-Schirma, einem zadorfe an der Strasse von Freiberg nach Chemnitz, dreiviertel en von Freiberg entfernt, seit 1836 gegründet.

ie zu den M.schlammbädern benutzte Moorerde findet sich auf sumpfigen Wiese, in einem Torflager von 2-6 Fuss Müchtigunmittelbar unter dem Rasen. Die frisch ausgegrabene Torfist schwarzbraun, seifenartig und schlüpfrig anzufühlen, entiele halbverweste Wurzeltheile und gehört zu der Klasse des mmineralschlamms. Nach Lampadius' im J. 1836 unternom-: Analyse enthalten 1000 Gewichtstheile der frisch gegrabenen nasse:

Braune, lichte Torfmasse, welche 1,2 pCt. einer leichen, grauweißen Asche liefert 43,2 Th.

| 2. | Feinen, azothaltigen, schwarzbraunen Mineralmeer, bestehend                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | a. aus quell- und quellsatzsaurem und humnssauren                                                    |
|    | Thon, Kalk, Talk, Eisen- und Manganoxyd . 60,3 Th                                                    |
|    | b. aus nicht saurem Hamus                                                                            |
|    | c. durch Salzsäure ausziehbaren erdigten Theilen 123 -                                               |
| 3. | In siedendem Wasser löslichen, quellsauren Kalk,<br>nebst etwas dergleichen Talk, mit Spuren von Hu- |
|    |                                                                                                      |
|    | mussäure, schwefelsaurer Kalkerde und Chlorcalcium 134-                                              |
| 4. | Der Torfmasse adhärirendes Wasser 6201-                                                              |
| 5. | Hydratwasser der Torfmasse 200,i-                                                                    |
| 6. | Feinen der Torfmasse beigemengten glimmrigen Sand 21,3-                                              |
|    | Kohlensäure, Harz und Wachsharz Spare                                                                |
|    | Verlust                                                                                              |
|    | 1000.0 Ta                                                                                            |

Der Moorschlamm zu Klein-Schirma wird in seiner mösiche türlichen Beschaffenheit zum Baden verwendet. Der frisch gesch Schlamm wird nur vermittelst der Hände von den gröben Westücken ü. dgl. gesäubert, hierauf durchknetet und in einen shölzernen Bassin an einem schattigen, mit einem Dache über Orte zum Gebrauch aufbewahrt. Der ganze Wasserbedan fa Moor-Badeanstalt wird mittelst einer Wasserleitung aus den starflager selbst hergeleitet, weil in dem Torfwasser sich eine unbeträchtliche Menge humussauren Kalkes und anderer basequellsaurer Verbindungen, wie sie in der Torfmasse selbst ein sind, vorfindet.

Die M.schlammbäder zu Klein Schirma haben sich bisber is selben Krankheiten hilfreich erwiesen, in welchen ähnlich is bäder mit Nutzen angewendet werden. (Vergl. Th. L Zwest S. 481.)

Lampadius in: Erdmann's und Schweigger-Seid Journ, für prakt. Chemie. Bd. VIII. S. 459.

Jul. Ed. Hedenus, die neu eingerichteten Moorschart Klein-Schirma bei Freiberg, und deren erprobte Wirksand die hartnäckigsten chronischen Krankheiten. Grimma 1840.

#### An diese schließt sich:

Das Schlackenbad zu Halsbrücke bei Freibeit aus den Rohschlacken der Schmelzhütten zu Halsbrücke Schlackenwasser, welches nach der Analyse von Lampadin felwasserstoffgas, Kohlensäure und Eisenoxyd enthält, wit ähnlichen Schlackenbädern bei Lähmungen und allgemeiner sa nach sehweren Entbindungen, Fehlgeburten, oder in Felge greifender Krankheiten, so wie bei gichtischen und rheisen Leiden nervöser Art empfohlen. iur namentlich zu erwähnen sind: das Bad zu Einsiedel, das Heidelberger Bad genannt, dicht an der Böhmischen te, zwei Stunden von Saigerhütte, — die M.quelle zu Rothal bei Olbernhau, eine schwefelhaltige M.q., — das Sacholder Bad unweit Schwarzenberg, — die M.q. bei Cainsdorf ei Reinsdorf unfern Zwickau, — der Bruno's-Quell bei en dorf, und Oher-Wiesenthal im Amte Schwarzenberg, M.q. zu Ehren-Friedrichsdorf im Amte Wolkenstein, — sbach und Crumbach bei Hainichen, — die Stahlquellen in en sdorf bei Wildenfels, im Parke Greenfield bei Walrg und in der Nähe von Ernstthal bei Hohnstein.

# m Meissnischen und Lausitzer Kreise gedenke ich folgender M.q.:

Das Augustusbad bei Radeberg. Die Stadt Radeberg (Rarg, Radoberg oder Radiberck), ihrem Namen nach Stavischen ungs, zählt gegen 2000 Einwohner, liegt zwei Meilen östlich der den und gehört zu den ältesten des Meifsner Landes. Das ihr benannte Bad liegt eine kleine Stunde von ihr entfernt. — M.quellen wurden im Jahre 1719 durch den Bürgermeister Seientdeckt, welcher hier ein Bergwerk anzulegen beabsichtigte, mit einem Badehause versehen, von Dr. Lehmann, Budaeus, fmann und Troppaneger empfohlen, und nach Kurfürst drich August II. benannt.

Wohnungen für Kurgäste finden sich in dem Gallerichause, in alten und neuen Herrenhause, - Vorrichtungen zu Bädern in alten und neuen Badehause.

Die Hauptgebirgsart der Umgegend ist feinkörniger Granit, welan vielen Orten in Gneus übergeht. Die westlichen und südichen Höhen bestehen aus einem feinkörnigen, dem Glimmerfer ähnlichen Gneus, welcher mannigsaltig geklüftet und verrt, von Sandgeschieben, mit eingesprengtem Kalkspath, basaltiHornblende, Feuerstein und Quarz bedeckt wird. Sehr bemerwerth ist ein bedeutendes, weit verbreitetes Torslager. Nach
nus sind als Hauptwerkstätte der M.quellen zu betrachten die
enreichen Moorwiesen, das Tors- und Gneusslager.

bren Mischungsverhültnissen zufolge gehören die hier entsprinn M.quellen zu der Klasse der erdig-salinischen Eisenquellen interscheiden sich nur durch die Verschiedenheit des quantitati-Verhültnisses ihrer Bestandtheile.

Man unterscheidet: 1. Den Stollen- oder Augustusquell, ältesten, aus einem Lager von eisenhaltigem Gneuss entspringend, von einem zusammenziehenden Geschmack, 7° R. Temperat.—
ie M.quelle Nr. 1., bekannt seit 1786, gefast seit 1812, weniklar, als die vorige, von einem salzig-zusammenziehenden Gesack, dem Geruch von gekohltem Wasserstoffgas, am reichsten

an Kochsalz, von 8,5° R. Temperatur bei 20° R. der Atnessis — 3. Die M. quelle Nr. II., sehr wasserreich, von hellere far einem noch stärkern Geruch, einem weniger zusammenziehende schmack als die vorige, von 10° R. Temper. — 4. Die M. quel Nr. III., klar, von einem schwächern Geschmack und Geruch, von \$\foralle{x}\$? Temp., nicht benutzt. — 5. Die M. quelle Nr. IV., gefast seit \( \text{son gelblich} \) - trüber Farbe, einem zusammenziehenden Geschwon 9,5° R. Temp. — 6. Die M. quelle Nr. V., sehr wasen klar, von einem starken Geruch nach gekohltem Wasserstoffus, 9,5° R. Temp., — 7. Die M. quelle Nr. VI., von 11° R. Temps

# Nach Ficinus Analyse enthalten in sechzehn Unzer:

| ,                                          | 1. Der Stollen oder<br>Augustusquell: | 2. Die Up<br>Nr. L: |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Schwefelsaures Natron .                    | 1,500 Gr                              | . 0,125 6           |
| Chlornatrium                               | 0,375 —                               | 1,500 -             |
| Chlortalcium                               | 0,125                                 | . 0,250 -           |
| Schwefelsaure Kalkerde .                   | 0,750 — ,                             | . 0,875 -           |
| Kohlensaure Talkerde                       | 0,400 — .                             | . 0,130 -           |
| Koblensaures Eisenoxydal                   | 0,600 — .                             | . 0,250 -           |
|                                            | 3,750 Gr.                             | 3,120 6             |
| Kohlepsaures Gas                           | 0,588 Kub. Z.                         | 0,579 54            |
| Gekohltes Wasserstoffgas                   |                                       | 0,071               |
|                                            |                                       | 0,643 %             |
| 3.                                         | Dio M.q. Nr. II.: 4.                  | Die M.q. X          |
| Schweselsaures Natron .                    | 0,125 Gr                              | . 0,100 &           |
| Chlortalcium                               |                                       | 0,050 -             |
| Chlornatrium                               | 0,083 — .                             | . Qia-              |
| Schwefelsaure Kalkerde .                   | 0,250 — .                             | . 0,21 -            |
| Kohlensaure Kalkerde .                     | 0,375 — .                             | 0,50                |
| Kohlensaure Talkerde                       |                                       | 0,30                |
| Kohlensaures Eisenoxydul<br>Extractivstoff | 0,120 — .                             | . 0,351-            |
| Extractivator                              | 0,250 —                               | 1,100-              |
|                                            | 1,203 Gr.                             | 3,700 0             |
| Kohlensaures Gas                           | 0,666 Kub. <b>Z.</b>                  | . Q160 E            |
| Gekohitcs Wasserstoffgas .                 | 0,071 —                               | . Spare             |
|                                            | 0,737 Kub. Z.                         | Cimp                |
|                                            | Die M.q. Nr. IV.: 6                   | . Die Na. H         |
| Chlornatrium                               | 0,555 Gr                              | . Quit              |
| Schwefelsaures Natron .                    | 0,125 —                               |                     |
| Chlortalcium                               | 0,125 —                               |                     |
| Schwefelsaure Kalkerde .                   | 0,375 —                               | . 6,21-             |

| hlensaures Eisenoxydul                     | 0,475 —                  | • | 0,275 —                         |
|--------------------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|
| tractivatoff                               | 0,375 — . 2,780 Gr.      | • | 0,120 —<br>1,825 Gr.            |
| hlensaures Gas<br>kohltes Wasserstoffgas . | 0,528 Kub. Z.<br>0,500 — | • | 0,333 Kub. <b>Z.</b><br>0,351 — |
|                                            | 1,028 K. Z.              |   | 0,684 Kub. Z.                   |

## 7. Die M.quelle Nr. VI.:

|   | 1,000 | Gr.                                    |
|---|-------|----------------------------------------|
| • | 0,750 | -                                      |
|   | 0,500 |                                        |
|   | 0,175 | _                                      |
|   | 0,700 | _                                      |
|   | 0,375 |                                        |
| • | 0,250 | _ ·                                    |
|   | 3,750 | Gr.                                    |
|   | 0,333 | Kub, Z.                                |
|   | 0,426 | _                                      |
|   | 0,759 | Kub, Z.                                |
| • | • • • | . 0,250<br>3,750<br>. 0,333<br>. 0,426 |

eich ähnlichen, an kohlensaurem Gase armen erdig-salinischen uellen wirken diese zusammenziehend, stärkend, und werden zweise in Form von Wasserbädern benutzt. Innerlich hat man tollenquell und die M.quelle Nr. I. allein oder mit Milch sndet; bei Schwäche und großer Reizbarkeit der Verdauungsorwerden sie innerlich nicht gut vertragen und sind daher nur t zu empfehlen. Ausser diesen Formen benutzt man noch die len äußerlich als Tropfbäder.

ngewendet werden die M.quellen in allen den Fällen, in welrdig-salinische Eisenquellen, vorzüglich in Form von stärkenädern indicirt sind, namentlich: bei anomaler Gicht, hartnä-

Rheumatismen mit allgemeiner Schwäche verbunden, oder sie bedingt, — chronischen Krankheiten des Nervensystems chwäche, — allgemeiner Nervenschwäche, örtlicher Schwäche, angen, — passiven Schleim- und Blutflüssen, — chronischen heiten der Urinwerkzeuge, hartnäckigen Blasenkatarrhen, Blaimpfen, — chronischen Hautausschlägen, veralteten Geschwü-Retentionen oder Suppressionen von Schwäche, Bleichsucht, rophulösen, rhachitischen Beschwerden, auf Schwäche gegründet.

- udaeus, Bericht von dem min. Bergwerksbrunnen eder Geeitswasser ohnweit Radeberg. Budissin 1722. 1730.
- '. Hoffmann, medicin. consultator. 1722. Dec. IV. cas. 3. p. 177.
- . C. Lehmann, gründlicher Beweis, dass der Radeberger Ge-

sundbrunnen so gesund und sicher innerlich und Eusserlich zu gebe chen, als ein Brunnen in der Welt, Leipzig 1722.

Troppaneger, Bericht von dem Radeberger Gesaudren Dresden 1722.

Milhausen, Nachricht auf was Art und Weise der Raiden Augustusbrunnen mit Nutzen zu gebrauchen. Dresden 1730

Wolf, Untersuchung des bei der Stadt Radeberg entsprings
Augustusbrunnens. Dresden 1730. — 1737.

Unterricht von dem Augustusbrunnen bei Radeberg. 1766

Nachricht von dem bei Radeberg befindlich. mineralische von dessen Gebrauche. Dresden 1770.

Gumprecht, Brief über das Radeberger Bad. Dresder Aritzsche, das Augustusbad bei Radeberg und desses bungen. Dresden 1805.

Lampadius, chem. Untersuchung der M.quellen bei Rabi in: Freyberger gemeinnützigen Nachrichten, 1808. Nr. 46. 47.

Hufeland's Journ. d. prakt. Heilk. Bd. XXVII. St. 2 & - Bd. XXIX. St. 4. S. 4. 5.

Ch. G. Pienitz und H. Ficinus, Beschreibung der Age bades bei Radeberg. Dresden 1814.

H. v. Martius, Radeberg und seine Umgebungen. Besticht. C. W. Hufeland's Uebersicht. S. 230. Viert. Aufl. S.

Der Marienborn oder die Schwefelquellen zu Schwitz, bei dem Dorfe dieses Namens aus einem Thon- und Brus lenlager entspringend, zwischen Kamenz und Bautzen, und großen Straße, von Bautzen zwei, von Dresden fünf Meiles et

Das benachbarte böhmische Gränzgebirge führt Granit, Masalt; das Land der Ebene ist angeschwemmt und besteht aus Kies, Gneus mit unterlaufenden Thonslötzen. Als Heerd der Internachtet Ficinus das Braunkohlenlager des nabe gebestenberghügels.

Obschon früher gekannt und auch theilweise gebraucht. Auf die M.quellen zu Schmeckwitz doch erst seit 1816 mit der seit Gebäuden und Einrichtungen ausgestattet und als Heilanstalt auf Ansser Vorrichtungen zu Wannenbädern finden sich hier and Prate zu Gas- und Douchebädern, und zu Räucherungen. Der ist "Marienborn" erhielt die Anstalt von dem nahe gelegenen Control ser Stift Mariens tern.

Man unterscheidet drei zu der Klasse der kalten erde schen Schweschwasser gehörige M. quellen, nämlich: 1. Die Stiffel quelle. Ihr Wasser ist von einem durchdringenden bepatigeruch und Geschmack, von 11° R. Temperatur, giebt in est nute 720 Kub. Z. und wird vorzugsweise benutzt. — 2 Stiffe sen quelle, weniger klar als die vorige, von starken bestig geruch, hepatisch-zusammenziehendem Geschmack, von 10° Liebt in 24 Stunden 1200 Pfund Wasser. — 3. Die Rosenqueit von schweseligem Geruch, zusammenziehendem Geschmass in

# 1º R. Temperatur, giebt in einer Stunde 800 Pfund Wasser. Ficinus Analyse enthalten in sechzelin Unzen:

| LICIDUS VIISIAS CU       | marc  | 9D 10  | 96C         | uzc. | n41 | Onzen  | •        |                 |
|--------------------------|-------|--------|-------------|------|-----|--------|----------|-----------------|
|                          | 1.    | Die \$ | ichv        | vefe | lq. | : 2.   | Die Eise | -               |
| Extractivatoff           | •     | 0,044  | 3 €         | ìr.  | . • | •.     | 0,0700   |                 |
| blortalcium              |       | 0,027  | <b>'3</b> - | -    | •   |        | 0,0266   | _               |
| hlornatrium              | •     | 0,023  | 3 -         | -    |     |        | 0,0240   | _               |
| eifenstoff               |       | 0,360  | 0 -         | -    |     | •      | 0,4066   | _               |
| ichwefelsaures Kali      |       | 0,036  | 6 -         | -    |     | •      | 0,0366   | _               |
| chwefelsaure Kalkerde    |       | 0,143  | 13 -        | -    |     | •      | 0,1400   |                 |
| lisenoxydul              |       | 0,021  | 0 -         | _    |     | •      | 0,1373   | _               |
| iohlensaure Kalkerde     |       | 0,205  | 0 -         | -    |     |        | 0,2100   | <b>'-</b> .     |
| iohlensaure Talkerde     |       | 0,050  | 56 -        | _    |     | •      | 0,0450   |                 |
| tickstoffhalt. Extractiv | stoff | 0,218  | 3 -         | -    | •   | •      | 0,5733   |                 |
|                          |       | 1,135  | 7 G         | ìr.  | •   |        | 1,6694   | <del>G</del> r. |
| chwefelwasserstoffgas    |       | 0,298  | 3 K         | ab.  | Z.  | •      | 0,0753   | Kub. Z.         |
| tmosphärische Luft       |       | 0,452  | 6           |      |     |        |          |                 |
| ohlensaures Gas .        |       |        |             |      |     |        | 2,9833   | <u> </u>        |
| auerstoffgas '           |       | •      |             |      | •   |        | 0,0846   |                 |
| tickgas                  |       | •      | •           | •    |     |        | 0,4200   |                 |
| -                        |       | 0,750  | 9 1         | ζub. | Z   |        | 3.5632   | Kub. Z.         |
| 3.                       | Die   | Rose   |             |      |     |        | -,       |                 |
| Extractivatoff           |       |        |             |      |     | 0,0900 | Gr.      |                 |
| Chlortalcium             | •     |        | :           |      |     | 0,0300 |          |                 |
| Chlornatrium             |       | :      | •           | •    |     | 0,0283 |          |                 |
| Seifenstoff.             |       | •      | :           | :    |     | 0,4133 |          |                 |
| Schwefelsaures           |       | i .    | :           | •    |     | 0,0483 | _        |                 |
| Schwefelsaure            |       |        |             | ·    | •   | 0,1866 | _`       |                 |
| Eisenoxydul              | •     |        |             | •    |     | 0,1283 |          | •               |
| Kohlensaure K            |       |        |             |      |     | 0,1933 |          |                 |
| Kohlensaure T            |       |        | :           | •    |     | 0.0633 |          |                 |
| Stickstoffhaltig         |       |        |             | toff |     | 0,3433 |          |                 |
| D.:                      |       |        |             |      |     | 1,5247 |          |                 |
| Schwefelwasse            | ratof | Forme  |             |      |     | -      | Kub. Z.  |                 |
| Kohlensaures (           |       | _      | •           | •    |     | 3,1133 |          |                 |
| Saneratofigas            | Tare  |        | •           | •    |     | 0,1033 |          |                 |
|                          |       | •      | •           | •    |     | 0,3133 |          |                 |
| Stickgas .               | •     | •      | •           | •    |     |        |          |                 |
|                          |       |        |             |      |     | 3,7732 | Kab. Z.  |                 |
|                          |       |        |             |      |     |        |          |                 |

ls Bad und Getränk hat man sie empfohlen bei Gicht und Rheunen, Stockungen und Verschleimungen, besonders im Unterleibe, hondrie, Anomalieen der Menstruation, Würmern, — chroni-Hautausschlägen, — chronischen Metallvergiftungen. ie Schwefelquellen bei Schmeckwitz in der Ob.Lausitz von Dr. Böhn isch und Dr. H. Ficinus. Dresden 1817. — 1819. eitschrift für Natur und Heilkunde. Bd. III. St. 1, S. 112.

Die M. quellen zu Therandt. Das Städtehen dieser Names, berühmt durch die bier bestehende Forstakademie, liegt von les den drei Stunden entfernt in dem reizenden Thale der Wesselt, welches unter dem Namen des "Plauenschen Grundes" bekanntist ist dasselbe umschließtenden Berge gehören zur Flötzformation, besin aus Schieferthon, Sandstein, Stinkstein, Hornsteinconglomente Steinkohlen; Tharandt zunächst bricht Gneus, Quarz und schiefer Kalkstein.

Das Badehaus zu Tharandt enthält ausser Badekabinette #

Wannen auch Wohnungen für Kurgäste.

Man unterscheidet zwei, nicht wesentlich verschiedene erägenische Eisenquellen: 1. die Sidonien quelle, nach der Matyra Sidonia benannt, und 2. die Heinrichsquelle, zum Ardein an Heinrich den Erlauchten so genannt; beide, von deser au nur die erste benutzt wird, wurden im J. 1793 gefasst und von Leuhardi, Lampadius, Ficinus und Kühn analysist. Das Arser ist klar, von einem zusammenziehenden und erfrischenden weschmack und hat die Temperatur von 10° R.

Ausserdem benutzt man in Th. einem Mineralmoor zu Bissewelcher sich in der Nähe von Th., in einigen sumpfigen Gegent
des Grillenburger Waldes in bedeutender Menge vorfindet. Der
verdankt seinen Ursprung wahrscheinlich dem Niederschlage shind
eisenhaltiger M. wasser, der Zumischung fetter Moorerde und in
storbener, und in Gährung übergegangener, vegetabilisch-organis
Substanzen. Vermöge letzterer entwickelt sich eine Menge late
sauren Gases, so wie auch Schwefelwasserstoffgas in geringent
tität. Er besitzt eine dunkelbraune Farbe, eine seifenartige fet
keit und Weichheit und läßst schon bei der äußern Unterste
vermuthen, daß hier weniger die mineralischen Bestandtheit wiegend sind, sondern eine fette Moorerde, reichlich geschwise
mit in Gährung begriffenen vegetabilisch-organischen Stoffea.

#### Nach Ficinus enthalten sechzehn Unzen des M.wassen:

| Chlornatrium            | •  | • | 0,240 Gr. |
|-------------------------|----|---|-----------|
| Chlortalcium            |    |   | 0,080 —   |
| Schwefelsaure Talkerde  |    |   | 0,080 —   |
| Schwefelsaure Kalkerde  |    |   | 0,060 —   |
| Kohlensaure Kalkerde    |    | • | 0,080 —   |
| Kohlensaures Eisenoxydu | 1. | • | 0,125     |
| Kieselerde              |    | • | 0,200 -   |
| Extractivatoff          | •  | • | 0,160     |
|                         |    |   | 1.045 Gr. |

# Nach Kühn sind in 100 Theilen des M.wassers enthalts.

| Matlob mit eibel   | QD. | Derwij | iten |         |     |
|--------------------|-----|--------|------|---------|-----|
| Säure verbunden    |     |        | •    | 0,00055 | Gr. |
| Chlornatrium .     |     |        | •    | 0,00233 | _   |
| Kohlensaures Natro | n   |        |      | 0.00068 |     |

| Kohlensaure | s Eisc | BOXY | dul | • | 0,00241 | Gr. |
|-------------|--------|------|-----|---|---------|-----|
| Kohlensaure | Kalk   | erde |     | • | 0,00225 | _   |
| Kohlensaure | Talk   | erde |     |   | 0,00205 | _   |
| Kieselsäure | •      |      | •   | • | 0,00197 | -   |
|             |        |      |     |   | 0,01224 | Gr. |

wefelwasserstoffgas und kohlensaures Gas wurden darin nicht t, obgleich ein Geruch von Schwefelwasserstoffgas in der Nähe juellen letzteres vermuthen läfst.

#### Theile des M.moors enthalten nach Kühn:

| Wasser      |       |      |       |        |      | 39,622 | Tb. |
|-------------|-------|------|-------|--------|------|--------|-----|
| Organische  | Subst | tans | •     |        | •    | 36,979 |     |
| Kieselsäure |       |      |       |        |      | 8,703  | _   |
| Alaunerde   |       |      |       |        |      | 1,098  | _   |
| Eisenoxyd   | •     |      |       |        |      | 1,680  |     |
| Kupferoxyd  |       |      |       |        |      | 0,646  |     |
| Kohlensaur  |       | i u, | sch w | efelsi | MILE | •      |     |
| Talkerde    |       |      |       |        |      | 0,495  | _   |
| Schwefelsä  | re    |      |       | •      |      | 0,452  |     |
| Kalkerde    |       | •    |       | •      | •    | 0,302  |     |
|             |       |      |       |        |      | 99,977 | Tb. |

Form von Bädern hat man das M.wasser namentlich empfohei gichtischen und rheumatischen Leiden, — chronischen Leier Nerven, Hysterie, Lähmungen, — passiven Blut- und Schleim-, — chronischen Krankheiten der Haut, — Drüsenanschwelund Scropheln.

ie hinsichtlich ihrer Mischungsverhältnisse zu der Klasse des imineralschlamms gehörenden Moorbäder besitzen auch analoge rkungen. (Vergl. Th. I. Zweite Auft. S. 481).

- D. Lutheritz, phys. chem. Beschreibung des Buschbades bei D. Dresden 1798. S. 55.
- . W. Becker, der Plauische Grund bei Dresden mit Hinsicht aturgeschichte und schöne Gartenkunst. Nürnberg 1799.
- 7. G. Becker, der Plauensche Grund. Dresden 1801. 2 Thle.
- . Lang's Beschreibung des Plauenschen Grundes, des Badeorharandt und seiner Umgebungen. Dresden 1812.
- otta, geognostische Wanderungen. Th. I.
- harandt und seine Umgebungen, beschrieben von B. C. Dresden zeipzig 1834.
- l. B. Plitt, die M.quelle zu Tharandt nebst einem Anhaug über laselbst neu eingerichteten Moorschlammbäder. Dresden und ig 1836.
- Das Buschbad, unsern Meissen, sehr angenehm gelegen, beund benutzt seit dem Jahre 1608. Ficinus Analyse zusolge it der hier entspringende Mineralbrunnen zu der Klasse der

schwächern salinischen Eisonwasser; seine Temperatu beträgt?
sein spec. Gew. 1,001. Nach Ficinus enthalten sechzeh Unzu

| Schwefelsaures Natron    |   |   | 0,400 Gr. |
|--------------------------|---|---|-----------|
| Chlornatrium             | • | • | 0,280     |
|                          | • | • |           |
| Schwefelsaure Kalkerde   | • | • | 0,200 —   |
| Kohlensaure Kalkerde     | • | ٠ | 0,160 —   |
| Schwefelsaure Talkerde   |   |   | 0,900 —   |
| Chlortalcium             |   | - | 0,120 —   |
| Kohlensaure Talkerde     |   |   | 0,320 —   |
| Extractivatoff           |   |   | 0,200     |
| Kieselerde und Sand .    |   |   | 0,320 —   |
| Kohlensanres Eisenoxydul |   |   | 0,320 —   |
|                          |   |   | 0 500 C-  |

2,520 Gr.

Kohlensaures Gas . eine unbestimmte Mesg.

Als stärkendes Bad hat man die M.quelle empfohlen bei S schwäche, Hysterie, Lähmungen, Hypochendrie, — chronische ausschlägen, — Gicht und bei passiven Profluvien.

J. Goebelius, de thermalibus aquis in Misnia. Lipsiat P. J. D. Lutheritz, physisch-chemische Beschreibungdes bades bei Meissen. Dresden 1798.

Das Georgenbad oder die M. quellen zu Berggießt. Die kleine Bergstadt Berggießhübel, unfern der Böhmisches an der Gottlenbe, in einem engen, von hohen, mit Wald bes nen Bergen umschlossenen Thale gelegen, besitzt mehrere, si bekannte M. quellen: 1. den Sauer- oder Friedrichsbris den ältesten, — 2. den Schwefelbrunnen, und 3. den it us brunnen, zu Büdern benutzt. Alle enthalten nur weig same Bestandtheile. Der Friedrichsbrunnen enthält in sechus zen Wasser:

| Chlornatrium           |   |   | 0,066 Gr. |
|------------------------|---|---|-----------|
| Kohlensaures Natron .  |   |   | 0,434 —   |
| Schwefelzaure Talkerde | • |   | 0,062     |
| Eisenoxydul            | • | • | 0,400 —   |
|                        |   |   | 0.963 Gr. |

An kohlensaurem Gas nur eine geringe, noch unbekanste

Früher wurden die M.quellen fleissig besucht, auch von 6 und Rabener. Man benutzt sie in Form von Bädern in handenen Badehause bei gichtischen Beschwerden, Nervenstehronischen Krankheiten der Haut und Anomalieen der Mes

J. F. Henkel, das wieder lebende Berggiesshübel in erfundenen Friedrichs- und Georgenbade. Freyberg 1723. setzung. Dresden 1731. — Fortsetzung. Dresden 1732. Kastner's Archiv. Bd. VI. S. 240.

ie M. quelle von Rosswein, süd-östlich von der Stadt Rossvor dem Brückthore. Nach Müller und Lampadius gehört der Klasse der erdig-salinischen Eisenquellen, und enthält in hm Unzen:

# nach Müller: nach Lampadius:

| hwefelsaure Talkerde .  | 0,320 Gr      | 0,370 Gr.   |
|-------------------------|---------------|-------------|
| h wefelsaure Kalkerde . | 0,427 —       | 0,330 —     |
| lilensaure Kalkerde .   | 0,220 —       | 0,200       |
| hlensaure Talkerde .    | 0,218 —       | 0,191 —     |
| lorcalcium              |               | 0,170       |
| hlensaures Eisenoxydul  | 1,060 —       | 1,500       |
| arzstoff                | 0,006 —       |             |
|                         | 2,251 Gr.     | 2,761 Gr.   |
| phlensaures Gas         | 4,069 Kub, Z, | 1,5 Kub. Z. |

oster Altenzelle. Ein Beitrag zur Kunde der Vorzeit von H. rtius. Freiberg 1821.

. v. Martius in: Neue Zeitschrift für Natur- und Heilkunde, g. von den Professoren der chir. medic. Akademie zu Dresden. Bd. 1. Heft 2. S. 269.

ei Altenberg quillt, fast 500 Ellen unter Tage in der Sohle itersten Weitung des Zinnzwitter Stockwerks, die einzige Cequelle des nördlichen Teutschlauds. Man benutzt sie mittelst rorfenen alten Eisens, welches nach Jahresfrist ziemlich stark upfer überzogen wird.

die M. quelle von Klein-Welka bei Bautzen, eine kalte che Schwefelquelle, untersucht von Bauer.

eitschrift für Natur- und Heilk. Bd. III. St. 1. S. 112.

en südöstlich von Dresden, liegt in einem der reizendsten Punkte chsischen Schweiz, dicht an der Elbe, unfern der Böhmischen e, und erfreut sich jährlich eines zahlreichen Zuspruches von len. Das von Hrn. Hering errichtete Badehaus befindet sich bei der Stadt.

lie vorherrschende Gebirgsart um Schandau ist auf Granit rur Sandstein.

lan unterscheidet mehrere zu der Klasse der erdigen Eisenwasehörige Mineralquellen. Ihr M.wasser ist hell, von zusammenidem, hepatischem Geschmack, setzt viel Eisenocher ab, hat die
eratur von 10° R bei 18—20° R. der Atmosphäre, wurde von
nus und Lampadius analysirt und enthält in sechzehn
h:

Chlortalcium . . , . 2,100 Gr. Schwefelsaure Kalkerde . . 1,260 —

| Kieselerde  | • | •   | •    | • | • | 0,270 Gr.    |
|-------------|---|-----|------|---|---|--------------|
| Eisenoxyd   | • | • ' | •    | • | • | 4,380 —      |
|             |   |     |      |   |   | 8,010 Gr.    |
| Kohlensaure | _ |     | one. | } |   | 2,712 Kub. Z |

Empfohlen hat man es in Form von Bädern bei Schlein Blutflüssen passiver Art, chronischen Nervenkrankheiten, gidert und rheumatischen Leiden, und Krankheiten des Uterinsystem Schwäche.

Lampadius, Boiträge zur Erweiterung der Chemie. 1894 S. 318.

Petrenz in: Wöchentliche Beitrüge zur med. und ching. nik. Herausgeg. von G. C. A. Clarus und J. Radius. 1832

Das Augustusbad zu Zittau im Lausitzer Kreise der Böhmischen Gränze. Die hier entspringende kalte eise M.quelle, wahrscheinlich schon in früheren Zeiten als Heilen braucht, wurde neuerdings gefaßt, von Knispel analysis, mer Badeanstalt ausgestattet und erhielt den Namen des "Labades."

Nach Knispel's Analyse enthält das M.wasser Che und Chlortalcium, kohlensaure und schwefelsaure Kalkerde, saures Eisenoxydul, Kieselsäure, Extractivstoff und kohlensau und wird in Form von Bädern empfohlen gegen Gicht matismen, — Hämorrhoidalbeschwerden, Unordnungen det chen Reinigung, — Sehleimflüsse, — chronische Nervenkra Krämpfe, Lähmungen, — Drüsenverhärtungen, — chronisch ausschläge, Flechten, Krätze.

Das Augustbad in Zittau von Dr. J. G. Knispel Za

In und bei Dresden werden mehrere eisenhaltige Quutzt, unter andern das Brunnenbad bei der Annenhuck Wilsdrufer Vorstadt. Die hier zu Bädern benutzte Quelle Temperatur von 10° R., und enthält nach Struve in Unzen:

| Chlornatrium           |   | •   | 1,0976 Gr. |
|------------------------|---|-----|------------|
| Salpetersaures Natron  |   |     | 1,5517     |
| Salpetersaure Kalkerde |   | •   | 2,3103 —   |
| Salpetersaure Talkerde |   | •   | 1,3448 —   |
| Schwefelsaure Kalkerde |   | •   | 1,9741 -   |
| Kohlensaure Kalkerde   |   |     | 0,3534     |
| Kohlensaare Talkerde   |   |     | 0,0707 —   |
| Kieselerde             | • | . • | 0,0431 —   |
|                        |   |     | 8,7457 Gt. |

Zwanzig Kub. Zoll Wasser enthalten 6,00 Kub. Zak res Gas.

ur namentlich erwähne ich des Linkschen Bades bei Dresessen Wasser (der Priefsnitzbach) nach Hänel und Ficinus altig sein soll, und das in Dresden zu Bädern benutzte Wasser eiseritz, welches Engelbrecht eisenhaltig fand.

ie M.quelle bei Maxen, nach Dietrich und Reichel chwache, mit einer Badeanstalt versehene eigenhaltige M.quelle.

ie M.quelle bei Königstein, nach Dietrich und Reieine kalte Eisenquelle, welche in dem Städtchen Königstein lich, mit einer kleinen Badeanstalt versehen ist und Chlora, schwefelsaure Kalkerde, Eisenoxyd, kohlensaures Gas und felwasserstoffgas enthalten soll.

ur historisch erwähne ich der M.quelle zu Gottschdorf oder sdorf in der Ober-Lausitz, anderthalb Stunden von Königs, — der M.quelle bei Löbau in der Ober-Lausitz und der elle zu Preuschwitz, eine halbe Stunde südlich von Bautzen, ner noch der Mquellen bei Hellendorf, Pirna, Dippolalda, am Wilischberg bei Reinhardt's-Grimma, itz, Tauscha, Eisenberg bei Moritzburg, Kostlitz, senhain, Gasern bei Meißen, und endlich der früher been Salzquelle bei Dahlen.

ericht von dem Heilbrunnen zu Gottsdorf 1646, rofsen in s. Lausitzer Denkwürdigkeiten. Th. III. S. 19.

Der Leipziger Kreis besitzt nur wenige M.quellen:

as Herrmannsbad bei Lausigk, auf einer Anhöhe bei adt Lausigk, Eigenthum von Hrn. Herrmann, — drei Stunson Grimma, sieben Stunden von Leipzig entfernt. ach Lampadius Untersuchung hat das M.wasser die Temrvon 10° R. und enthält in zehn Pfund:

 Schwefelsaure Kalkerde
 4,75000 Gr.

 Schwefelsaure Talkerde
 1,48080 —

 Schwefelsaure Thonerde
 5,66246 —

 Schwefelsäure
 0,57537 —

 Schwefelsaures Eisenoxydul
 3,02368 —

 Kieselsäure
 0,45000 —

 15,94231 Gr.

as M.wasser gehört zu der Klasse der Vitriolwasser, ist in den Fällen nicht zu empfehlen, in welchen letztere überhaupt undicirt sind, (Vgl. Th. I. S. 239 Zweit. Auflage S. 252—254), ch dagegen nach Uhlich's Erfahrungen hilfreich erwiesen bei Lähmungen, Hämorrhoidalbeschwerden, chronischen Hautkrankund chronischen Nervenleiden krampfhafter Art.

Das Herrmannsbad bei Lausigk von Friedrich Pehl, Li zir 1822.

C. Gottl. Droscher, diss. inaug. med. do bahee Hermanis prope Lausigkiam. Lipsiae 1826.

Die M.quelle zu Leipzig, eine schwache Eisenquer Reichelchen Garten. Sie enthält nach Küstner in sein Unzen:

| Schwefelsaures Natron    |   | 0,640 Gr. |
|--------------------------|---|-----------|
| Schwefelsaure Kalkerde   |   | 0,800 -   |
| Chlorcalcium             |   | 0,180 —   |
| *Kohlensaure Kalkerde    |   | 0,240 —   |
| Kohlensaure Talkerde     |   | 1,040 —   |
| Kohlensaures Eisenoxydul | • | 0,400 —   |
|                          |   | 3,300 Gr. |

Kohlensaures Cas eine unbestimmte Menge.

Küstner in: Trommsdorff's Journ. der Pharm, 1811. B4
Der Führer zu den Heilquellen etc. Nebst einer specielles
stellung der Badeaustalten Leipzigs und seiner Umgebunges. Venem prakt. Arste. Leipzig 1833.

Die M.quelle bei Klein Miltitz, bei Leipzig, eiser d schen Analyse entbehrend.

# Bemerkenswerth im Voigtländischen Kreise sind:

Der Augustusbrunnen bei Elster, unfern der weister in einer freundlichen Gegend. Das Wasser der Hauptquiklar, entwickelt viel kohlensaures Gas, bildet längere Zeit der wirkung der atmosphärischen Luft ausgesetzt einen Niederstäffenoxydhydrat, ist von einem angenehmen säuerlich-zuszehenden Geschmack, von 8° R. Temperatur, 0,006 spec. wurde chemisch untersucht von Lampadius und Bienert. dings (1833) von Seybold, und enthält in sechzehn Unsellen.

|                         | nach | Lampadius:   | nach Bier      |
|-------------------------|------|--------------|----------------|
| Kohlensaure Talkerde .  |      | 1,15 Gr      | 1.82           |
| Kohlensaure Kalkerde ,. |      | 2,00 — .     | - OUG -        |
| Kohlensaures Natron .   |      | 4,50 —       | ا مختبة        |
| Schwefelsaures Natron   |      | 11,00 — .    | 20.5           |
| Chlernatrium            |      | 16,15 — .    | List-          |
| Eisenoxydul             | •    | 1,00         | . 13'-         |
| Kieselerde              | •    |              | مرتفق          |
|                         |      | 36,15 Gr.    | 3204           |
| Kohlenszures Gas .      | • '  | 17,5 Kub. Z. | هواند <u>ا</u> |

## nach Seybold:

| Krystallisirtes Chlornatrium         |      |        | 10,110 Gr.    |
|--------------------------------------|------|--------|---------------|
| Krystallisirtes schwefelsaur         | es l | Vatron | 25,130 —      |
| Krystallisirtes kohlensaures         | Na   | tron   | 2,800         |
| Krystallisirte schwefelsaure         | Ta   | lkerde | 0,320 —       |
| Krystallisirtes Chlortalcium         | •    |        | 0,110 —       |
| Koklensaure Talkerde .               |      |        | 0,870 —       |
| Kohlensaure Kalkerde .               |      |        | 0,690         |
| Kohlensaures Eisenoxydul             |      |        | 0,760 —       |
| Kieselsäure                          |      |        | 0,250         |
| Harzigen Extractivstoff Humusextract | . •  | •      | Spuren        |
|                                      |      |        | 41,040 Gr.    |
| Kohlensaures Gas .                   |      | _      | 18.25 Knb. Z. |

nerlich und äußerlich angewendet hat sich das M. wasser nach eyer hilfreich bewiesen bei Unterleibsbeschwerden von atoni-Schwäche, - eingewurzelten Rheumatismen, atonischer und eller Gicht, - Entnervung von Ausschweifungen, - Krankheis Uterin- und Sexualsystems, - Verschleimungen und Blennorder Respirationsorgane, - allgemeiner Nervenschwäche nach olsen Anstrengungen, Nervenfiebern, - Schwäche der Sehkraft lennorrhöen der Augenlieder, - krankbafter Fetterzeugung.

eisneri tractat de acidul. Elsteran. nympha. 1669. ct. physico-med. N. C. Acad. Caesar. Vol. VII. 1744. am padius in: Schweigger's Journ. für Chemie. Bd. VIII. S. 367.

. Schreyer in: Clarus und Radius, Beiträge zur prakt. . 1835. Bd. II. Heft 1, S. 57.

)ie M.quellen zu Ober- und Unter-Bramback, dicht r Bühmischen Gränze, drei Stunden von K. Franzensbad, eben eit von Adorf und vier Meilen von der Kreisstadt Plauen ent-- zeichnen sich besonders durch ihren Reichthum an kohlenm Gase aus. Man unterscheidet folgende M.quellen:

. Den Säuerling bei Unter-Brambach, in einem moori-Wiesengrunde, südlich und westlich von Bergen umkränzt, - seit gefasst und überbaut, liesert in seiner Hauptquelle in 24 Stunjegen 47 Eimer Wasser, ist von einem angenehmen, geistigen, chenden, prickelnden, etwas eisenhaften Geschmack, ohne beson-Geruch, von 8º R. Temperatur. Ueber dem Bassin ist seit der ung eine bedeutende Schicht von kohlensaurem Gas zu bemerhält man das Gesicht über den Brunnen, so wird die Brust beund das Athmen erschwert. An den Wänden des Bassins und Abzugsröhre setzt sich sehr viel Eisenoxyd ab.

2. Den Eisensäuerling bei Ober-Brambach, in der sonnten Lob, einem angenehmen Thale, entspringt auf einem Wie-000

. Theil.

sengrunde, — ist gefaßt, weit ergiebiger als die vorige Quelle (gest in einer Stunde 6—7 Eimer), und entquillt mit so starker Gasen-wickelung, daß das Bassin einem Kessel mit siedendem Wasser gleich. Das M.wasser ist vollkommen hell und klar, von angenehm, gest erfrischendem, doch etwas eisenhaftem Geschmack, geruchlos, lear die Temperatur von 7—8° R. und 1,0015 spec. Gewicht. — Delizingere Zeit ausgesetzt, trübt sich das geschöpfte M.wasser und geigitirt dann viel Eisenoxyd; mit Wein und Zucker vermischt has das M.wasser heftig auf. — Auch diese M.quelle bildet über der Wasserspiegel eine sehr beträchtliche Schicht von kohlensauren 62

Eine dritte M.quelle, der Säuerling in Ober-Brandach ist zwar gefast, enthält aber nur wenig seste und flüchtige Besus theile.

Analysirt wurden die M.quellen im J. 1812 von Lampadia — im Jahre 1830 vom Apotheker Carl. Nach Letzteren entik sechzehn Unzen im wasserfreien Zustande:

## 

1. Der Säuerling zu 2. Der Eisensitzt

| Kohlensaures Natron      | 1,113 —    |   |   | 1,061 -   |
|--------------------------|------------|---|---|-----------|
| Chidrtalcium             | 1,223 —    |   | • | 0,194 -   |
| Kohlensaure Talkerde .   | 1,150      |   |   | 0,575 -   |
| Kohlensaure Kalkerde .   | 2,102 —    |   |   | 0,550 -   |
| Kohlensaures Eisenoxydul | 0,548      |   |   | 0,585 -   |
| Alaunerde                | 0,175      |   |   | 0,075 -   |
| Kieselerde               | 0,037 —    |   | • | 0,150 -   |
|                          | 9,047 Gr.  | _ |   | 3,754 Ge  |
| Kohlenzenres Cas         | 90 435 K 7 |   |   | 93 381 KI |

Zu widerrathen in allen den Fällen, in welchen eisenreicht neralquellen contraindicirt sind, werden beide Säuerlinge sähnlichen als Getränk namentlich empfohlen: bei Schwäck Verdauungswerkzenge, dadurch bedingten Stockungen, Säur Verschleimungen der ersten Wege, — Blennerrhöen der rationsorgane, veralteten Brustkatarrhen, — Leiden des systems von Schwäche, Chlorosis, Fluor albus, profuner Mentre — Blennerrhöen der Harnwerkzenge, Blasenkatarrhen, Griebergen, — und endlich bei allgemeiner Nervenschwäche, aufzugen Tabes dorsalis und Paresis.

Lampadius in: Schweigger's Journal. Bd. VIII. 8. S. 367.

C. Schreyer in: Beitrüge zur prakt. Heilk. herausge, .... Ch. A. Clarus und J. Radius. Bd. II. Leipzig 1835. Heft. i.

Die M. quelle zu Schönberg, eine kleine halbe Swiff Schönberg, dicht an der Böhmischen Grünze, hat die Temper 7° R., und enthält nach Lampadius in sechzehn Unzen:

| Chlornatrium .        |   |   | 8,00 Gr.   |
|-----------------------|---|---|------------|
| Schwefelsaures Natron |   |   | 4,50       |
| Kohlensaures Natron   |   |   | 4,25       |
| Chlorealcium .        |   |   | 1,00       |
| Kohlensaure Kalkerde  |   |   | 0,50       |
| Kohlensaure Talkerde  |   |   | 0,25 —     |
| Eisenoxyd             | • | • | 1,00 —     |
|                       |   | - | 19,50 Gr.  |
| Wallansonna Can       |   |   | OO FF TELL |

Kohlensaures Gas . . . 23,75 Kub. Z.

am padius in: Schweigger's Journ. Bd. VIII. St. 4. S. 367. ann und Trommsdorff, K. Franzensbad. S. 24. 181.

ie M. quelle zu Sohl, nördlich von Elster und Brambach orfe Niedersohl, anderthalb Stunden von Adorf und eben so on Brambach entfernt, entspringt auf einem moorigen Wiesen-1418 Fuß über dem Spiegel der Nordsee, unweit der von nach K. Franzensbad und Böhmen fübrenden Chaussée. Die e ist im Jahre 1831 gefaßt und überbaut und liefert in einer 1900 rheinl. Kub. Z. eines krystallhellen, unter mäßiger Gastelung hervorquellenden Wassers, welches der atmosphärischen ngere Zeit ausgesetzt Eisenoxydhydrat präcipitirt. Das M.wasvon einem stechenden, salzigen, zusammenziehenden, später h hepatischen Geschmuck, einem laugenhaften, bisweilen heen Geruch, von 8° R. Temperatur und 1,006 spec. Gewicht, irt wurde dasselbe von Lampadius, neuerdings vom Apo-Seybold. Sechzehn Unzen enthalten

# nach Lampadius: nach Seybold:

| hiensaures Gas                     |   | 13,75 | Kub. | <b>Z</b> . |   | 14,0 Kub. Z.<br>Spuren |
|------------------------------------|---|-------|------|------------|---|------------------------|
|                                    | • | 27,55 | Gr.  |            |   | 27,500 Gr.             |
| rzigen Extractivatoff ) musextract | • | •     | •    | •          | • | Spuren                 |
| :selerde                           | • | •     | •    | •          | • | 0,182 —                |
| blensaures Eisenoxydul             |   | •     | •    |            | • | 0,912 —                |
| lorcalcium                         |   | 0,20  |      | •          | • |                        |
| hlensaure Kalkerde                 |   | 2,25  | _    |            | • | 0,572                  |
| hlensaure Talkerde                 |   | 0,60  | _    | •          |   | 0,891 —                |
| wefelsaure Talkerde                |   | •     |      |            | • | 2,610                  |
| ortalcium                          |   | •     |      | •          |   | 6,250                  |
| ornatrium                          |   | 7,90  |      |            |   | 3,425 —                |
| hlensaures Natron .                |   | 12,50 |      |            |   | 4,052                  |
| wefelsaures Natron                 |   | 4,10  | Gr.  |            |   | 8,606 Gr.              |

widerrathen bei wahrer Plethora, activen Congestionen, und i den Fällen, wo eisenreiche M.quellen contraindicirt sind, ist M.wasser als Getränk dagegen nach Schreyer namentlich angezeigt bei Unterleibsbeschwerden, Stockungen im Leber- mit fin adersystem, Hypochondrie, Säure, Verschleimungen, — Krankin des Uterinsystems von Schwäche, — Blennorrhöen der Respinsin organe und der Harnwerkzeuge.

Lampadius in: Schweigger's Journ. Bd. VIII. St.4.52 Osann und Trommsdorff, K. Franzensbad. S. 182

C. Schreyer in: Clarus u, Radius, Beiträge zur praht bei 1835, Bd. II. Heft 1. S. 57.

Die Salzquelle zu Altensalza im Amte Plagen, frühr Saline benutzt.

Der Gesundbrunnen zu Pausa und der Christiss Eberhardinenbrunnen zu Reiboldsgrün, eine Stude Auerbach, mit Budeanstalten verschen.

## An diese schliefsen sich:

Die M. quelle bei Hohenstein im Schönburgschen, nurs zig Minuten von Hohenstein, eine Meile von Waldenburg und von Chemnitz entfernt.

Die M.quelle, schon 1766 entdeckt, wurde im Jahre 1829 von Apotheker Beckert gefaßt und mit zweckmäßigen Badegebin in denen sich auch Vorrichtungen zu Dampfbädern besinden, ver Die das Bad zunächst umgebenden Berge bestehen aus einen Glimmerschiefer, Gneus, gemeinem Serpentin mit Chrom- und Machannen, rothem Eisenkiesel mit Glaskopf, Turmalin, Opal, Chalor Band- und mehreren andern Achaten.

Das M.wasser entspringt auf einer sumpfigen Wiese, ist is geschöpft, krystallhell, etwas perlend, von eisenhaft-zusamments dem Geschmack und einem schwach hepatischen Geruch; de i peratur beträgt 9° R., die Wassermenge in einer Stunde 230 Der atmosphärischen Luft ausgesetzt, bildet sich ein ocherange derschlag; doch läfst sich dasselbe in gut verwahrten Krüge.

Nach Döbereiner's, fern von der Quelle angestellter, and enthalten sechzehn Unzen des M. wassers:

| Kohlensaures Eisenoxy | dul . |   | 0,479 Gr.    |
|-----------------------|-------|---|--------------|
| Kohlensaure Kalkerde  |       | • | 0,030 —      |
| Chlorcalcium          |       |   | 0,206        |
| Erdharzige Materie .  |       | • | 0,010 —      |
|                       |       |   | 0,725 Gr.    |
| Kohlensaures Gas      |       |   | 2,140 Kul. 2 |
| Stickgas              | •     | • | 0,750 —      |
|                       |       |   | 2,890 Kul 1  |

Eine vom Apotheker Carl Reichel an der Qaelle angestellte yse ergab folgendes Resultat. Vier und zwanzig Pfund Med. icht = 138240 Gr. enthalten:

| Hydrochlor             | aänr | е. | _  |   |               | 1,336 Gr.      |
|------------------------|------|----|----|---|---------------|----------------|
| Kohlensaur             |      |    | le |   | •             | 1,211 —        |
| Talkerde               |      |    |    | • | ·             | 1,200 —        |
| Thonerde               | -    |    |    |   |               | 0,100 —        |
| Kieselerde             |      |    |    | Ċ | ·             | 1,200 —        |
| Kali .                 |      |    |    |   | Ċ             | 2,000 —        |
| Natron .               |      |    |    | • |               | 1,240          |
| Lithion                |      |    |    |   |               | 0.089 —        |
| Eisenoxydu             | ı    |    |    | • |               | 7,002 —        |
| Harzige Ma             |      | в. |    |   |               | 1,900 —        |
| Quellsäure             |      |    |    |   |               | •              |
| Phosphorsauren Kalk    |      | )  |    | - | G             |                |
| Manganoxydul           |      | 3  | •  | • | Spuren        |                |
|                        |      |    |    |   |               | 17,278 Gr.     |
| Schwefelwasserstoffgas |      |    | _  |   | 7,712 Kub. Z. |                |
| Kohlensaures Gas       |      | •  |    | · | 11,520 —      |                |
|                        |      |    |    |   |               | 19,232 Kub. Z. |

Pas M. wasser wird in allen Fällen, wo ähnliche erdige Eisenr (vgl. Th. I. Zweit, Aufl. S. 249.) angezeigt sind, mit Nutzen rendet. Man trinkt 3-7 Becher und badet bei 25-28° R. Der lamm ist in zu geringer Menge vorhanden, um Bäder davon hten zu können, wird deshalb nur zu Localbädern benutzt.

Gottl. Grundmann, Kurze Nachrichten von dem minerali-Gesundbrunnen zu Hohenstein. Waldenburg 1778.

esundheitszeitung. Eine populär-medizinische Zeitschrift, Jahrg. 30. Nr. 5.

ie M.quelle und die Badeanstalt bei Hohenstein, historisch-tohisch, physikalisch-chemisch und medicinisch-praktisch beleuchon Dr. Streit.) 1834.

rd m ann und Schweigger-Seidel, Journ. für prakt. Che-834. Heft 4. S. 324. Heft 12. S. 274. 1835. Heft 5. S. 324.

ie M.quelle zu Geroldsgrün bei Lobenstein im Reussieine alkalisch-erdige Eisenquelle, welche nach Fuchs in sech-Inzen enthält:

| Chlornatrium           |   | 0,296 Gr. |
|------------------------|---|-----------|
| Schwefelsaure Kalkerde |   | 1,481 —   |
| Kohlensaures Natron .  |   | 0,296 —   |
| Kohlensaure Talkerde   | _ | 7.481     |

Kohlensaure Kalkerde . . 1,407 Gr.
Kohlensaures Eisenoxydul . . 0,592 —

11,553 Gr.

# Kohlensaures Gas eine unbestimmte Menge.

J. M. Großen's Verzeichnis der im Baireuthischen Fust thum befindlichen M.wasser, in S. W. Oetter's Samml. verschiebe Nachrichten aus allen Theilen der histor. Wissenschaften. 1749.

v. Weitershausen's Nachricht vom Langenauer und Steien

M.wasser 1786.

G. F. Fuchs in: v. Crell's chem. Annal. 1794.

# X.

Heilquellen des Großherzogthums Weiar und der Sächsischen Herzogthümer.

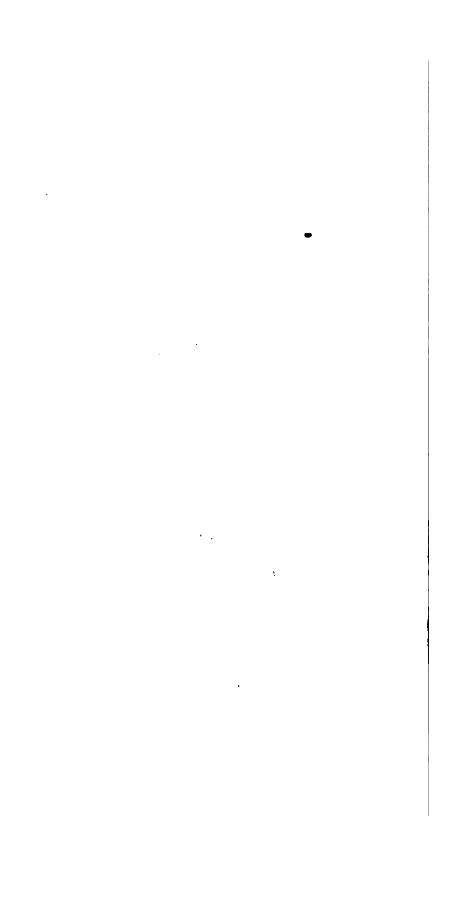

genannten Länder bilden eine durch Höhenzüge und cken durchschnittene, zusammenhängende Gruppe ichen Fruchtfeldern und anmuthigen Thälern, wel-Norden von den Verzweigungen des Harzes, im 1 von der Werra und dem Meißner begränzt, ten sich an den Thüringer Wald anschließt, — 1r., eine Fortsetzung des Fichtelgebirges, streicht türliche Gränze zwischen Nord- und Südteutschon Süd-Ost nach Nord-West und sendet die seinem 3 entquellenden Gewässer dem Mayn, der Weser be zu.

- e höchsten Punkte dieser Länder bezeichnen die des Thüringer Waldes auf seiner nördlichen Seite, Tiefe der Spiegel der Werra, Unstrut und Saale;—
  10 des Inselsberges beträgt 2886 F. nach v. Zach, hueekopfes 2791 F. nach v. Hoff, des Dollmar :;— Hildburghausen liegt 1069 F., Gotha 878 F., dt 849 F., Meiningen 831 F., Gera 703 F., Weimar,— die M.quellen zu Steinheide 2431 F., die zu Lien 937 F., das Soolbad zu Frankenhausen 438 F. 211 Meere erhaben.
- s die Hauptgebirgsarten des Thüringer Waldes bet man Porphyr, Granit, Alpenkalk, Grauwacke und angskalkstein in verschiedenen Formen, namentder östlichen Seite des Gebirges. Bemerkenswerth

sind die theilweise vorkommenden basaltischen Bildung namentlich auf dem Dollmar, — am Fuse des Gebie und in der Ebene Flötze von Braun- und Steinkel und Salzlager, — namentlich bei Kreutzburg, Sulta S zungen, Friedrichshall, Sondershausen und Frankenba

Unter den Eisenquellen gebührt der zu Liebenst die erste Stelle, — unter den Soolquellen sind als quellen besonders empfohlen und benutzt worden di Frankenhausen und Salzungen.

Heim, geologische Beschreibung des Thüringer Walet

E. J. Walch, historisch-statistische, geographische zu graphische Beschreibung der Sachsen-Meiningschen Lande. 181

Der Thüringer Wald besonders für Reisende geschilden w E. A. v. Hoff und C. W. Jacobs. Gotha 1812. 4 Bde.

Teutschland geogn. geolog. dargestellt von Cbr. Keiers Bd. II. St. 3, S. 446. – Bd. III. St. 2, S. 181, 188, 189.

Die M.quellen des Herzogthums S. Meiningen. Ven J Schlegel, in: Schlegel's Materialien für die Staatsarzes schaft und prakt, Heilkunde. Bd. IV. Meiningen 1835. S. 1—18

H. Wackenroder, mineralogisch-chemische Beiträge zu nis des thüringischen Flötzgebirges. 1836.

#### lm Großherzogthum Weimar sind zu erwähnen:

Die Mquellen zu Ruhla. Die kleine Stadt Ruhla Einwohnern, liegt zwei Meilen von Eisenach in einem von Höhen umschlossenen Thale, 966 Fus über dem Meere. Die enthalten Glimmerschiefer, Eisenstein und Steinkohlen. Die bespringenden M.quellen wurden zuerst bekanut im Jahre (Fasterch, später analysist von C. Hoffmann, empfohlen von er, Bertram, Kühn, Bucholz und Cunitz, und von herzog Karl August mit einer Badeanstalt versehen; sie zu der Klasse der erdig-salinischen Eisenquellen, nind gerale eisenhaftem Geschmack, und enthalten nach Hoffmann zehn Unzen:

| 1                      |  | er Trink- und<br>Badebrunnen: | 2. Die Schro |  |     |
|------------------------|--|-------------------------------|--------------|--|-----|
| Chlorealcium           |  | 0,10 Gr.                      |              |  | L.  |
| Schwefelsaure Kalkerde |  | 0,25 —                        |              |  | 41- |
| Kohlensaure Kalkerde . |  | 0,17 —                        | •            |  | ED- |

| lensaures Eisenoxydul ractivstoff            |    | 0,40 Gr. · .<br>0,06 — .     | •  | 0,27 Gr.<br>0,15 —       |
|----------------------------------------------|----|------------------------------|----|--------------------------|
| lensaures Gas .                              |    | 0,98 Gr.<br>2,40 Kub. Z.     |    | 1,08 Gr.<br>2,00 Kub. Z. |
|                                              | 3. | Die Storchische<br>M.quelle: | 4. | Der Mühlbrun-<br>nen:    |
| orcalcium                                    | •  | 0,06 Gr<br>,0,36 — .         |    | 0,25 Gr.<br>0,12 —       |
| lensaure Kalkerde .<br>lensaures Eisenoxydul | •  | 0,23 — .<br>0,30 — .         | •  | 0,75 —<br>0,50 —         |
| ractivatoff                                  | :  | 0,16 —                       |    | 0,07 —                   |
|                                              |    | 1,11 Gr.                     |    | 1,69 Gr.                 |
| lensaures Gas .                              |    | 1,75 Kub. Z.                 |    | 2,40 Kub. Z.             |

stärkend-zusammenziehendes M.wasser ist dasselbe in Form lern empfohlen worden bei allgemeiner Schwäche, chronischen rankbeiten von Schwäche, Schleimflüssen, gichtischen und ischen Leiden.

- H. Kellner, examen acidularum Ruhlanarum in Ducata Isein: Commerc. lit. Nor. 1738, hebd. 39, p. 307.
- F. Kühn, examen et vires acidularum Ruhlanarum in: Nov. ad. Nat. Curios. Vol. II. observ. 69, p. 260, 594.
- usinger im: Intelligenzbl. der Allg, Litterat, Zeitung, 1790. S. 626.
- F. Bertram's Unterricht von dem Gebrauch und der Wirsen Rubler Stahlwassers. Eisenach 1755.
- H. S. Bucholz, das Bad zu Ruhla. Eisenach 1795.
- J. Cunitz, über das Bad zu Ruhla. Eisenach 1804.
- e M. quellen zu Berka. Die kleine Stadt Berka von 1000 nern, nach welcher die M.quellen benannt wurden, liegt in dem igen, von waldigen Höhen umschlossenen Thale der Ilm, von r kaum zwei Stunden entfernt. Das Badehaus liegt auf einer von freundlichen Anlagen umgeben.
- n unterscheidet zwei M.quellen: 1. Die Schwefelquelle, re 1813 entdeckt, und 2. Die Eisenquelle, bekannt seit intersucht wurde die erste von Döbereiner, die zweite von ffm ann. Obgleich letzterer die zweite eine Eisenquelle nennt, eichnet er doch nicht in seiner Analyse den Eisengehalt der-

In sechzehn Unzen enthalten:

1. Die Schwefelq, nach 2. Die Eisenq, nach Döbereiner: C. Hoffmann:

 hwefelsaure Kalkerde
 5,60 Gr.
 13,50 Gr.

 hwefelsaures Natron
 1,00 —
 .

 clorealcium mit Extractivstoff
 .
 .

| Kohlensaure Kalkerde .       |      | 4;30 Gr.  |            |   | 3,40 Gr. |
|------------------------------|------|-----------|------------|---|----------|
| Kohlensaure Talkerde .       |      |           |            |   | 0,90 —   |
| Schwefelsaure Talkerde       |      | 1,90 —    |            |   | 3,00 -   |
| Chlortalcium                 |      | 0,70 -    |            | - | ,        |
| Extractivatoff               | •    | 0,20}     | •          | • | 0,20 -   |
|                              |      | 13,70 Gr. | -          |   | 20,70 %  |
| Kohlensaures Gas             |      | 3,20 Kub. | Z.         |   |          |
| Stickstoffhaltiges Schwefely | Wass | er-       |            |   |          |
| stoffgas                     |      | 6,40 -    |            |   |          |
|                              |      | 9,60 Kub. | <b>Z</b> . |   |          |

Benutzt werden die M.quellen in Form von Wannenbüden Douche bei gichtischen und rheumatischen Leiden, Nervenschund Lähmungen.

C. A. Hoffmann, system. Beschreibung und Darstellen Resultate von 242 chem. Untersuch. min. Wasser. 1815, S. 5k

Hufeland, Journal der prakt. Heilk. Bd. XLIII. St. 1. S

— — Uebersicht, S. 183, Vierte Aufl. S. 171,

Göthe's Werke. Bd. XXXII. S. 80, 85.

Die M.quelle zu Rastenberg, eine erdig-salinische quelle, welche im Jahre 1646 entdeckt, anfänglich sehr ges von C. Hoffmann analysirt, jetzt ausser Gebrauch ist. Ibs ser hat die Temperatur von 10—11,5° R., das spec. Gewid 1,002 und enthält in sechzehn Unzen:

| Chlortalcium .      |      |    | 0,250 Gr. |
|---------------------|------|----|-----------|
| Chlorcalcium .      |      |    | 0,250     |
| Kohlensaure Talkere | le   |    | 0,450     |
| Kohlensaure Kalkerd | le   |    | 0,300 —   |
| Kohlensaures Eiseno | xydu | 1. | 0,400     |
| Harz                | •    |    | 0,400     |
| Extractivatoff .    |      |    | 0,300 —   |
|                     |      |    | 2,350 Gr. |

J. A. Zapf, Beschreibung von dem Gesundbrunnen zu & berg. Jena 1696.

Historisches Sendschreiben von den Gesundquellen bei S berg, nebst J. A. Zapf's med. Untersuchung dieser Gesundie

Rastenbergische Brunnenfeier. Weimar 1696.

M. Petri, oratio de fontis soterii Rastenbergiei effectu.

singae 1697.
S. Steuerlein, von dem Rastenberger Wunderbrunsen

singen 1720. J. C. Rüdder's Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben über des Verantwortungsschreiben von Verantwortungsschreiben von Verantwortungsschreiben von Verantwortungsschreiben von Verantwortungsschreiben v

des Rasteubergischen Heil- und Friedensbruunens. Weißerst K. F. Kaltschmidt, Nachricht vom Rastenberger Gen nen, dessen Wirkung und Gebrauch. Jena 1744. igt's mineral. Reise durch das Herzogthum Weimar, Eise. d. Dessau. 1782. Th. I. S. 115.

e M.quelle zu Vippach-Edelhausen unfern Weimar, mperatur beträgt 4° R., ihr spec. Gewicht 1,0006. Sechzehn enthalten:

| Schwefelsaures Natron |   |   | 10,388 Gr. |
|-----------------------|---|---|------------|
| Chlornatrium          |   |   | 2,120 —    |
| Kohlensaures Natron . | • |   | 4,320 —    |
| Kohlensaure Kalkerde  |   | • | 1,083 —    |
| Kohlensaure Talkerde  |   |   | 0,458 —    |
|                       |   |   | 18,369 Gr. |
|                       |   |   |            |

Kohlensaures Gas . . . 3,0 Kub. Z.

ommsdorff's Journal der Pharm. Bd. V. St. 2.

e M. quelle bei Göschwitz unfern Jena enthält in sechnzen:

| Schwefelsaure Kalkerde<br>Kohlensaure Kalkerde | • | • | 5,686 —<br>5,686 — |
|------------------------------------------------|---|---|--------------------|
| Kohlensaure Kalkerde                           | • | • | 16,100 Gr.         |

dem Herzogthume Meiningen verdient vor allen rühmliche nung:

ie M. quelle zu Liebenstein. Sie entspringt 937 F. über eere, in einem reizenden Thale am südlichen Abhange des erges, des Königs des Thüringerwaldes, und der mahlerisch kränzenden Waldgebirge, — zwei und eine halbe Meile südlich senach, vier Meilen nördlich von Meiningen, zwei Stunden von quellen von Ruhla.

on Seiten der Regierung ist sehr viel geschehen, um nicht bloß ifenthalt der Kurgüste zu Liebenstein angenehm zu machen, n auch um durch gut eingerichtete Büder die so wirksame le zweckmäßig zu benutzen. Leider wurde sie jedoch neuernicht so besucht und henutzt, wie sie es wohl verdient.

ie Umgebungen von Liebenstein sind höchst romantisch und ren eine Mannigfaltigkeit von reizenden Thälern.

e Gebirgsarten der Umgegend, neptunischen und vulkanischen ings, sind Granit, Glimmerschiefer, Porphyr, Sandstein, Mergeler, Gyps, Kalk und Basalt. Der Liebensteiner Berg besteht Wackenroder aus Dolomit, welcher schroffe Wände und zeichnete Höhlen darstellt. Unter demselben liegt Zechstein und rschiefer, welcher letztere auf dem grauen und rothen Todtden ruht; dieses wechselt mit Porphyr, Granit und Feld-

| Nach Wackenroder entspringen die Maquellea aus sahle           |
|----------------------------------------------------------------|
| gen Mergel- und Gypsschichten der Formation des bunten Sudmi   |
| dessen stark geschichtete Bänke nicht weit von der Hanptquis   |
| der Stadt an dem bekannten Salzunger See ausgezeichnete Felnie |
| bilden.                                                        |

Das Wasser ist etwas opalisirend, milchicht und tied # schwach nach Schwefelwasserstoff.

| Nach   | Tromm     | sdorff's | Anaiyae  | enthalten | in aochzeha (#   |
|--------|-----------|----------|----------|-----------|------------------|
| TIMETH | 7 1 V M M | Danii D  | AMOUNDO. | CHIMBILEE | THE SOCIETION OF |

|                |      |     | Die erste oder Haupt-<br>Salzquelle: |           |         |   |  | Die zweik ?<br>quelk: |  |  |
|----------------|------|-----|--------------------------------------|-----------|---------|---|--|-----------------------|--|--|
| Chlorcalcium   |      |     |                                      | 3,744     | Gr.     |   |  | 3,536 <b>6</b> 0      |  |  |
| Chlormagnium   |      |     |                                      | 17,026    |         |   |  | 8.374 -               |  |  |
| Schwefelsaures | Natr | ao  |                                      | 8,920     | _       |   |  | 4.936 -               |  |  |
| Chlornatrium   |      |     |                                      | 464,462   |         | • |  | 171,906 -             |  |  |
|                |      |     | •                                    | 494,152   | Gr.     |   |  | 190,761               |  |  |
|                | 1    | Die | dritt                                | te Salzqu | telle : |   |  |                       |  |  |

|                |     |     |   | • | 183,820 Gr.     |
|----------------|-----|-----|---|---|-----------------|
| Chlornatrium   | •   | •   | • | • | 170,230 —       |
| Schwefelsaures | Nat | ron | • |   | 4,598 —         |
| Chiormagnium   | •   |     | • | • | 6 <b>,326</b> — |
| Chiorcalcium   | •   | •   | • | • | 2,000 Gr.       |

1000 Gewichtstheile

100 The

## Nach Wackenroder's Analyse enthalten:

|                              |      |       | der  | Salzsool<br>Hauptsal: |       |    | de | r Muted  |
|------------------------------|------|-------|------|-----------------------|-------|----|----|----------|
| Chlornatrium                 |      |       |      | 67,2505               | Th.   |    |    | 15.761 I |
| Chlorkalium                  |      |       |      | 0,1445                | _     |    |    | 0.940 -  |
| Chlorcalcium                 |      |       |      |                       |       |    |    | 0.735    |
| Chlormagnium                 | •    |       |      | 1,5953                |       |    |    | 10.6     |
| Brommagnium                  |      |       | 1    | geringe S             | puren |    |    | aux -    |
| Schwefelsaure                | Kal  | kerde |      | 1,5493                |       |    |    | alia -   |
| Koblensaure K                | alke | rde   |      | 0,3986                | _     |    |    |          |
| Kohlensaures l<br>Kieselerde | Eise | noxyd | al } | geringe (             | Spure | D. | •  |          |
|                              |      |       |      | 70,9382               | Th.   |    | •  | X27      |

100 Theile des Pfannen- 100 The steins von Salzungen : Eunger ha

| Schwefelsaure Kalkerde mit wenig |           |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Chlormagnium und Spuren von      |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Kieselerde und Eisenoxyd .       | 52,20 Th. |  |  |  |  |  |  |  |
| Schwefelsaure Kalkerde           |           |  |  |  |  |  |  |  |

| trium mit             | schwe | efelse | aurer |           |   |   |             |
|-----------------------|-------|--------|-------|-----------|---|---|-------------|
| :rde .                | •     |        | •     | 42,34 Th. | • | • |             |
| trium                 | •     |        | •     |           |   |   | 99,471 Tb.  |
| etwas Ci<br>natrium u | lorka | lium   | und   |           |   |   |             |
| Chlorcalcium          | n.    |        |       | 5;16 —    |   |   |             |
| ignium .              | •     | •      | •     |           | • | • | 0,334 —     |
|                       |       |        | _     | 99,70 Th. |   |   | 100,000 Tb. |

Verbindung mit dem nahen M.wasser zu Liebenstein ist die u Salzungen von Schlegel gerühmt worden in allen den wo kräftige Soolquellen indicirt zind (Vgl. Th. I. S. 266. Aufl. S. 282.), namentlich: bei scrophulösen Leiden, rheuma-Nervenkrankheiten, gichtischen und rheumatischen Beschwerl chronischen Hautausschlägen, — und als Surrogat der See-

hlegel in: Hufeland u. Osann's Journ. der prakt. Heilk. St. 5. S. 41. — 1829 Supplementheft S. 98.

ommsdorff's N. Journal der Pharmacie. Bd. VII, S. 63. chner's Repertorium der Pharmacie. Bd. XVIII.

hlegel, Salzungen's Heilquelle, ein die Seebäder ersetzendes Meiningen 1835.

\_\_ Materialien für die Staatsarzneiwissenschaft a. a. 0.

ackenroder in: Archiv der Pharmacie, von Brandes und en roder. Bd. LXVII. Hannover 1839. S. 187. 300.

r Grundhofer Sauerbrunnen, eine halbe Stunde von en, zwei Stunden von Liebeustein entfernt, in einem freundfhale. Das M. wasser ist gefast, von einem wenig erfrischencher faden, und später etwas adstringirenden, salzigen Gegeruchlos, von 6° R. Temp. bei 10° R. der Atmosphäre, hält nach Schlegel in 100 Th. fester Bestandtheile:

| Eisenoxyd              |   |   | 36,5 Th.  |
|------------------------|---|---|-----------|
| Kohlensaure Kalkerde   |   |   | 32,0 —    |
| Chlorcalcium           | • |   | 19,5 —    |
| Schwefelsaure Kalkerde |   |   | 5,5       |
| Chlornatrium }         | • | • | eine Spur |
|                        |   |   | 93,5 Th.  |

. Hoffmann, historisch-physikalische Nachricht von einem der martialischen Trink- und Badebrunnen des Fürstenthums en bei der Stadt Salzungen, der Grundhofer Sauerbrunnen. Eisenach 1754.

Schlegel in: Hufeland u. Osanu's Journ, der prakt & 1829. Supplementheft S. 136.

Schlegel, Materialien für die Staatsarzneiwissesschaft 1.1 S. 349.

Der Sauerbrunnen bei Schweina, früher benut der vernachlässigt. Das M. wasser ist hell und klar, von säserliche schmack, hat die Temperatur von 12° R. bei 18° R. der Anden und enthält nach Jahn's im J. 1834 vorgenommener Usterschauser kohlensaurem Gase, kohlensaure Kalk – und Talkerde, ist saures Eisenoxydul, schwefelsaure Kalk – und Talkerde, schwefelsaure Kalk – und Talkerde, schwefelsaure Kalk – und Talkerde von These und selerde und Extractivstoff.

Heim's Hennebergische Chronik, 1767. Th. II. S. 332. Schlegel's Materialien zur Staatsarzneiwissenschaft. 1 S. 359, 420.

Der Schmulbrunnen bei Schwallungen auf den m Ufer der Werra, — ein kohlensaures Eisenwasser. Dasselbes und klar, von eisenhaft zusammenziehendem, sänerlichem Gestä geruchlos, hat die Temperatur von 10° R. bei 8,5° R. der s sphäre und enthält nach Schlegel: kohlensaures Gas, kata Eisenoxydul und Manganoxydul, kohlensaure Kalk- und Ist Chlornatrium, schwefelsaures Natron und schwefelsaure Kalket geringe Menge von schwefelsaurer Talkerde und Chlortaleis.

Heim, geologische Beschreibung des Thüringer Waldst. Th. 11. S. 265.

Waich a. a. O. S. 87. 88, 174.

Schlegel's Materialien zur Staatsarzneiwissenschaft. 18. 367.

Die Marienquelle bei Behrungen im Verwich Römhild, nahe bei der bairischen Grünze, in einem schöntt thale. Die aus Mergel und Thonlagern entspringende Ne gefaßt, klar, von ganz reinem Geschmack, hat die coasta peratur von 8° R. und enthält nach der vom Apotheker 6' im J. 1834 angestellten Analyse in fünf Unzon Wasser:

| Krystallisirtes schwefe | lsaur | es | Natron | 2,42160  | Gr. |
|-------------------------|-------|----|--------|----------|-----|
| Krystallisirtes Chlorma | agniu | m  |        | 4,89638  |     |
| Kieselerde              | •     |    | •      | 0,75000  | _   |
| Kohlensaures Eisenoxy   |       |    |        | 1,53450  |     |
| Kohlensaure Kalkerde    |       |    | •      | 8,75000  |     |
| Kohlensaure Talkerde    |       |    | •      | 2,70357  | _   |
| Kohlensäure             |       | •  | •      | 3,82375  | _   |
|                         |       |    | _      | 24,87980 | Gr. |

Schlegel's Materialien zur Staatsarzneiwissenschaft S. 431.

e M. quelle zu Steinheyde, auf einem der höchsten Berge Eringer Waldgebirges im Meiningenschen Oberlande, 2431 Fuß em Meere, chemisch untersucht von Engelhardt und as dorff, empfohlen von Schlegel, enthält in sechzehn Un-En Trommsdorff's Analyse:

| Chlorcalcium            |      |       | •    | 0,7200 Gr. |
|-------------------------|------|-------|------|------------|
| Doppelt kohlensaures I  | Nati | ron   |      | 0,4752     |
| Krystall, schwefelsaure | s N  | atron |      | 0,6656     |
| Chlornatrium            |      |       | •    | 1,5040 —   |
| Kohlens. Eisenoxydul    | mit  | einer | Spur | •          |
| won Manan               |      | •     | •    | 0,5600     |
| Kohlensaure Kalkerde    |      |       |      | 0,6400 —   |
| Extractivatoff          |      |       |      | 0,3200 —   |
|                         |      |       |      | 4.8848 Gr. |

h legel in: Hufeland u. Osann's Journ. der prakt. Heilk, upplementheft S. 239.

blegel's Materialien zur Staatsarzneiwissenschaft, a. a. O.

### den Fürstl. Schwarzburgischen Ländern sind zu erwähnen:

Es Soolbad zu Frankenhausen. Die Stadt Frankenhausech ihre bedeutenden Sulinen bekannt, zühlt 4800 Einwohner gt am südlichen Abhange des Höhenzuges, welchen die Ruir Rothenburg und des alten Kyffhäuser zieren, von Sonderszwei und eine halbe Meile, und gleich weit von Artern ent-

f die große Wirksamkeit der Kochsulzquellen zu Frankenhauchte zuerst Manniske aufmerksam, empfahl sie und wurde ünder der jetzt bestehenden Badeanstalt; ein Badehaus mit ern Badezimmern wurde erbaut, Wohnungen für Kurgüste in gesetzt und auch für unbemittelte Kranke Bäder zur unentgelt-Benutzung errichtet.

Sommer 1819 betrug die Zahl der Kurgäste 505, die Zahl der nenen Büder 5739 (ohne viele in Privathäusern gegebene hier-Anschlag zu bringen), — im Sommer 1821 die Zahl der Kur-547, die der gegebenen Bäder 7431.

e vorzugsweise benutzte, sehr ergiebige muriatische M.quelle, lange unter dem Numen "des wilden Wassers" bekannt, entt aus einem Kalklager, ihre Temperatur betrügt 10° R bei der Atmosphäre.

halysirt wurde sie von Hiering und C. A. Hoffmann; die suchungen beider stimmen zwar darin überein, daß sie sehr an Kochsalz ist, liefern jedoch im Uebrigen abweichende Reschzehn Unzen enthulten:

|                                        | DS | ch Hier | ring | : | rach | Hoffmas           |
|----------------------------------------|----|---------|------|---|------|-------------------|
| Chlornatrium                           |    | 175,00  | Gr.  |   |      | 153,2 <b>G</b> t. |
| Chlortalcium  Kohlensaure Talkerde     | •  | 5,00    | _    |   |      | 1,0 -             |
| Schwefelsaure Kalkerde                 |    | 16,33   | _    |   |      | 15,0 -            |
| Kohlensaure Kalkerde .<br>Chlorcalcium | •  | 6,66    | _}.  | • | •    | 1,0 -             |
|                                        |    | 202,99  | Gr.  |   |      | 170,2 Gt          |

100 Theile des wasserfreien Kochsalzes von Frankeshman fialten nach Wackenroder:

|                |     |    | 4 | . Grobes | Sal: | z: | 1 | . Mittekak |
|----------------|-----|----|---|----------|------|----|---|------------|
| Chlornatrium   |     |    |   | 98,863   | Th.  |    |   | 97,649 TI  |
| Chlormagnium   | •   | •  |   | 0,327    | _    | •  |   | 0.756 -    |
| Chlorcalcium   | •   | •  | • | 0,237    |      | •  |   |            |
| Schwefelsaures |     |    | • | • •      | •    | •  | • | 0,311 -    |
| Schwefelsauren | Kal | k. | ÷ | 0,573    |      | •  | • | 1,084 -    |
|                |     |    |   | 100,000  | Th.  |    |   | 100,000    |

### c. Feines (klares) Salz:

| Chlornatrium   |     |      |   |   | 97,604 Th.  |
|----------------|-----|------|---|---|-------------|
| Chlormagnium   |     |      |   |   | 0,424 —     |
| Schwefelsaures | Nat | ron  |   |   | 1,869 —     |
| Schwefelsauren | Ka  | lk . | • | • | 1,103 —     |
|                |     |      |   | • | 100,000 Th. |

In ihrer Wirkung ähnlich verwandten Soolquellen (Ver: 5 S. 264. Zweit. Aufl. S. 281.), wirkt sie als Bad die äussen und das Nervensystem stärkend, reizend auf das Drüsen- und Lissystem, auflösend, die Mischungsverhältnisse der Säfte und innerlich angewendet auflösend, reinigend, abführend.

Zu widerrathen bei vorhandenen scorbutischen Beschoder großer Anlage zu Scorbut, so wie bei Fieber, ensigh dagegen Manniske sehr in Form von Bädern, unter Unauch als Getränk in allen den Fällen, in welchen ähnliche len angezeigt sind, namentlich: bei Krankheiten des Drüseltymphsystems, besonders scrophulösen Geschwülsten und Verligen, — hartnäckigen rheumatischen und gichtischen Beschweistehronischen Hautausschlägen, — Verschleimungen, Stockung in Organen der Verdauung, — chronischen Krankheiten des Norganen der Verdauung, — chronischen Krankheiten des Norganen der Karakter des Erethismus und des Torper, — haften Beschwerden, Lähmungen, — als allgemeines Stärten und namentlich bei Schwäche der äussern Haut oder den Stems, ohne bestimmt entwickelte Krankheitsformen.

Manniske, Bekanntmachung die Bade-Anstalt zu Frieden betreffend, 1818,

965 Section in the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the Sta And to a head to be a like the least to be a like to be a like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the like the France & St. 114. Fharmacie, Bl. die a se le where Son-Erist in Side the Rich Ampringenthe sier entspringen nit den zur Rewere the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of dienes de la farten von Sondie Schwefeldie Schwerel und Siederschlag ab, Die State State Sense 1,000125. ton der vorigen ent ron der vorigen ent Zeiten von Service of the Buchhalz enthalter in 2 Die Kochsalzquelle: - Minimizer 1184 Thineste Ch e Katherie List Cathaete (1966-Tellerie (CT) 0387 11305 0357 Sparen 5484 Gr. an Kab Z Taken B J.S. Kah. Z.

J.S. Kah. Z.

Jis Selandir van orfabren lie Merken pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pin Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland pir Seland p

| Meset | ıtliche | Verä  | nderun | gen. | (Allgem. | Reichs-Anzeiger | der | Tests |
|-------|---------|-------|--------|------|----------|-----------------|-----|-------|
| 1818. | Nr. 1   | 03. — | 1819.  | Nr.  | 176.)    |                 |     | ,     |

| In | 100 ' | Th. | Badeschlan | m fand | Bac | hholz |
|----|-------|-----|------------|--------|-----|-------|
|----|-------|-----|------------|--------|-----|-------|

| Kohlensaure Kulkerde    |   |   |   | 14,30 Tb. |
|-------------------------|---|---|---|-----------|
| Kohlensaure Talkerde    |   |   |   | 0,50 —    |
| Thonerde (eisenhaltige) | ) | , |   | 3,20 -    |
| Eisenoxydul             | • |   |   | 0,30 —    |
| Schwefelsaure Kalkerde  | 8 |   |   | 1,00 —    |
| Wachsartigen Stoff      |   |   |   | 0,40 -    |
| Extractivatoff .        |   |   | • | 0,07 —    |
| Kohlige Substanz .      |   |   |   | 11,00 -   |
| Sandigen Rückstand      |   | • |   | 49,95 —   |
|                         |   |   |   | 80.02 Th. |

Braunhard empfiehlt die M.quelle des Günthersbeis Gicht und Rheumatismen, chronische Hautausschlüge, Verst gen, Stockungen im Unterleibe und Anomalieen der Menstrat

M. Hesse in: d. Hygien, St. 4. S. 145.

Ch. J. Buchholz, Chemische Analyse der Schweftigs Günthersbades bei Sondershausen. Sondershausen 1816.

Die M.quelle bei Rudolstadt, bekannt seit 1600, nach Trommsdorff in sechzehn Unzen:

| Schwefelsaur | s Natron  |   |   |   | 2,66 Gr.  |
|--------------|-----------|---|---|---|-----------|
| Chlornatrium | •         |   |   |   | 4,99 —    |
| Schwefelsaur | e Kalkerd | e | • | • | 1,11 -    |
| Chlorkalium  |           |   |   |   | 0,66 —    |
| Kohlensaure  | Kalkerde  |   | • |   | 0,55      |
| Kieselerde   |           |   |   | • | 0,22 -    |
| •            |           |   |   | - | 10.19 Gr. |

J. Rothmaler's gottselige Betrachtungen der Pro-Vorsehung Gottes, — nebst Bericht, wie es um den Rudes-Heilbrunnen beschaffen. Jena 1646,

Trommsdorff's Journ. der Pharm. Bd. XIX. S. 3-1.

Die M, quelle zu Grub bei Koburg enthält in seche

| Kohlensaure Kalkerde   | • | • | 6,870 Gr.      |
|------------------------|---|---|----------------|
| Schwefelsaure Talkerde | • | • | <b>2,210</b> — |
| Schwefelsaure Kalkerde | • | • | 3,421 -        |
| •                      |   |   | 12.501 Gr.     |

C. Fischer, Beschreibung des Gesundbrunnens m 64 burg 1735.

geben von Gothaischem und fürst!. Schwarzburgischem Getspringt im Bezirke der Preuß. Regierung zu Erfurt die nur ekannte M. quelle zu Wandersleben. (Trommsdorffsournal der Pharmacie. 1830. Bd. XX. St. 2.)

#### n diese schließen sich:

e M.quellen zu Ronneburg im Herzogthum Altenburg, alb Stunden von Gera, zwei Meilen von Altenburg, drei von und eben so weit von Greiz entfernt. Die Stadt mit dem ertelstunde entfernten und mit allen Bequemlichkeiten für Kurwie mit Apparaten zu Douche-, Tropf-, Dampf- und Dunstversehenen Bade liegt auf einem Hügel, der den Uebergangsangehört und dessen Grauwackenschiefer in größerer Tiefe schiefer, von Uebergangsgrünstein durchbrochen, übergeht. lan unterscheidet drei M.quellen:

Die Eulenhöfer Quelle, — 2. die Haupt- oder Ur-

, — und 3. die Schwefelquelle.

Wasser derselben ist klar und farblos, ohne Geruch, von endem, zusammenziehendem Geschmack, und präcipitirt länit der Einwirkung der Atmosphäre ausgesetzt einen ocherariederschlag.

annt seit dem siebzehnten Jahrhundert und zuerst von Pilempfoblen, wurden sie von Königsdörfer, Grimm und ein er (1828-1829) chemisch untersucht. Nach Döbereiner n 200 Kub. Zoll (130 Unzen) M.wasser:

1. Der Eulenhöfer 2. Der Haupt- oder Quelle: Urquelle:

| Anema:        |                                                                                      |          | Ordnene:      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1,100 Gr.     | •                                                                                    | •        | •, • •        |
|               |                                                                                      |          | 1,560 Gr.     |
| • • •         | •                                                                                    | •        | •             |
| 0,120 —       |                                                                                      |          | 3,577 —       |
| 3,036 —       |                                                                                      |          | 1,722         |
|               |                                                                                      |          | 13,440 —      |
| 3,408 —       |                                                                                      |          | 2,710 -       |
| 0,700 —       |                                                                                      | •        | 0,450 —       |
| 21,373 Gr.    |                                                                                      |          | 23,459 Gr.    |
| 4,880 Kub, Z, |                                                                                      | ,        |               |
| •             |                                                                                      | •        | 3,920 Kub. Z. |
| 8,680 Kub. Z  |                                                                                      |          | 3,920 Kub. Z. |
|               | 1,100 Gr.  0,120 — 3,036 — 13,019 — 3,408 — 0,700 — 21,373 Gr. 4,880 Kub. Z. 3,800 — | 1,100 Gr | 1,100 Gr      |

ne im J. 1832 wiederholte Analyse des Eulenhüfer Wassers Ganzen dieselben Resultate; nur fand sich, daß die darin aufgefundene Säure (Quellsäure?) nicht allein mit Kalk, seelen zu mit Natron verbunden war.

Die M.quellen gehören demnach zur Klasse der alkalisischerts
Eisenwasser. Man benutzt sie in Form von Wasserbad und Geste
namentlich bei chronischen Nervenleiden, Nervenschwäche, Läm
gen, Epilepsie (insbesondere in Form der Bäder nach Pillitte
und Königsdörfer), — Schleim- und Blutslüssen, vorzüglich
Genitalsystems, — Monostasie, Bleichsucht, — Schwäche int
gestionsorgane, Säure, Verschleimungen, Hämorrhoidalbeschwerks
rheumatischen und gichtischen Leiden.

- M. Z. Pillingen, Beschreibung des Bades zu Ronneburg J. T. Köhler, vom Ronneburger Gesundbrunnen. Gera frå
- Königs dörfer, von dem M. wasser zu Ronneburg. Ales 1766-1770.
- G. H. Königsdörfer's Ronneburger Krankengeschichteatenburg 1767. 1785.
- J. F. C. Grimm's Abhandlung von dem M.wasser zu Reburg. Altenburg 1770.

Kastner's Archiv. Bd. XVI. S. 122.

J. H. Königsdörfer, bistorisch-topographisch-physika chemisch und medicinische Beschreibung der Heilquellen 21 ke burg und seiner romantischen Umgebungen. Ronneburg 1834.

Die M.quelle zu Nieder-Wiera, drei Stunden vor s burg entfernt.

J. G. Mosdorf's Nachricht von dem zu Nieder-Wiera ich chen Gesundbr. Altenburg 1713. — 1715. — 1716

F. Schuster's Untersuchung der zu Nieder-Wiera estpå den Gesundheitsquellen. Chemnitz 1738.

Beschreibung des min. Brun. zu Nieder-Wiera. Altenber

# XI.

Heilquellen der Fürstlich-Waldeckischen, ippe-Detmoldischen und Lippe-Schaumburgischen Länder.

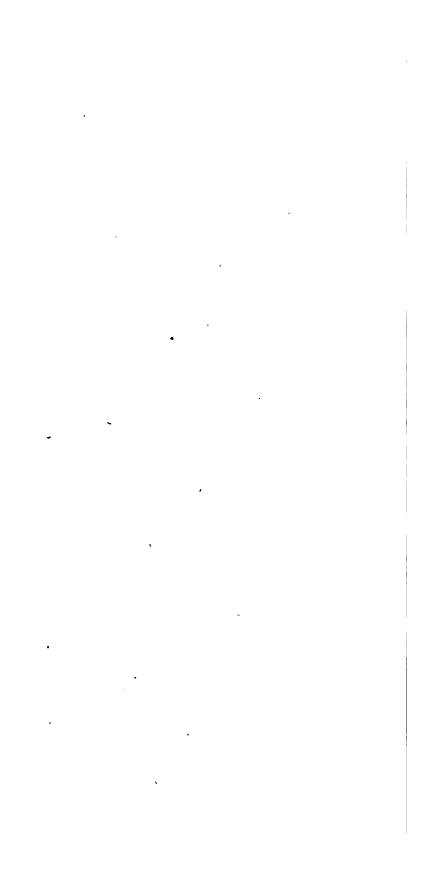

er Teutoburgerwald, so wie die andern diese Länderppe durchziehenden Berge erheben sich nur zu einer siegen Höhe; — den tiefsten Punkt bildet der Spiegel der eser, welcher bei Minden nur 88 F. beträgt, — Pyrmont 5t 404 F., die Saline von Salzuffeln 254 F. über dem eere erhaben.

Die Mehrzahl der Gebirge dieser Ländergruppe gehört Sandstein- und Muschelkalkbildung an. Der Hauptrükn des Teutoburgerwaldes besteht aus Mergelsandstein d Quadersandstein, die gegen die Weser streichenden erzweigungen aus Muschelkalk.

Für die Entstehung und Qualität der M.quellen dieser inder scheint indes beachtenswerth das theilweise Vormmen von Basalt, wie auf dem Weidelsberg, dem Lamersberg und dem kegelförmigen Desenberg nordöstlich von Jarburg, so wie von Torf- und Steinkohlenflötzen und trächtlichen Salzlagern.

Wenn diese Gruppe daher auch der heißen M.quellen anz entbehrt, so ist sie reich an kalten, welche viel Naonsalze führen, und eine ausgezeichnete Menge von kohnsaurem Gase besitzen, — theilweise finden sich selbst tarke Ausströmungen von kohlensaurem Gase, namentlich ei Pyrmont.

Nach ihrer Lage zerfallen die M.quellen dieser Fürtenthümer in zwei Gruppen:

- I. Die Heilquellen der Fürstl. Waldeckische Länder, dahin gehören vor allen die M. quellen zu Pyr mont und Waldungen.
- 2. Die Heilquellen der Fürstl. Lippe-Demoldischen und Lippe-Schaumburgischen Lieder, — von welchen besonders zu erwähnen die M.quels zu Eilsen und Meinberg.

L. Bennefeld, Waldeckische Beiträge. 1791.

Fr. Hoffmann in: Poggendorff's Annalen der Physiks Chemie, Bd. III. S 1.

— — in: C. F. B. Karsten's Archiv für Bergbau und Ei tenwesen. Bd. XII. St. 1. S. 264. — Bd. XIII. St. 1. S. 3.

G. Bischof a. a. O. S. 183.

Teutschland geol. geogu. dargestellt von Chr. Keferstein. II. St. 3. S. 504, 507. — Bd. III. St. 2. S. 182, 186. — Bd. V. S. S. 170.

- F. Hoffmann, Uebersicht der orographischen und gespieschen Verhältnisse vom nordwestlichen Deutschland. Leipzig S. 175. ff.
- G. Bischof, über die Quellen-Verhältnisse des westlichen bauges des Teutoburger Waldes, in: Schweigger-Seidel's Jahrb. der Chemie und Physik. 1833. Bd. VIII. S. 249 ff.
- über die Quellen Verhältnisse des östlichen Abberdes Teutoburger Waldes, in: Erdmann und Schweigger-Sedel's Journ. für prakt. Chemie. 1834. Bd. I. S. 321—341.

Die M.quellen von Pyrmont. Diese berührte Heilquellen entspringen in und bei der Stadt Pyrmont, od Neu-Pyrmont, nach Brandes 404 F. über dem Merre haben, von Hannover sieben, von Hameln zwei Medentfernt. Aeltere Schriftsteller gedenken der Stadt und dem Namen Peremont, Peremunt, auch Puremont. In Thal, in welchem Pyrmont liegt, ist breit, frachte mit ergiebigen Kornfeldern bedeckt, an beiden Schwon Waldgebirgen umschlossen, — die Umgegend von Pyrmont ist von historischem Interesse durch Arminius der Hermann, Fürst der Cherusker, und später durch Kriege, welche Karl der Große mit den Schwichte.

In den älteren Zeiten kannte man den Heilquell za Pyrade ter dem Namen des "hyligen Borns," und nannte seine nächsts!

ingen den "heiligen Anger." Dass wührend des Aufenthaltes von rl dem Großen schon die M.quellen bekaunt gewesen, wie Schabehauptet, dürfte wohl sehr zu bezweifeln sein. Im Jahre 1350 ihnt zuerst der Dominikaner Heinrich von Hervorden des ligen Bornes (fons sacer) und des Brodelbrunnens (fons ens). Einen bedeutenden Ruf erwarben sich diese M.quellen jeerst im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert, besonders Beendigung des dreifsigjährigen Krieges. In den Jahren 1556 1557 sollen sich diese Quellen eines ungemein zahlreichen Zuhs erfreut haben. Damaligen Schriftstellern zufolge soll die Zahl binnen vier Wochen herbeigeströmten Fremden die von 10,000 tiegen haben. Alle benachbarten Dörfer und Flecken waren lenschen überfüllt, im Walde mußte ein Lager aufgeschlagen, liche Fleisch- und Brotscharren errichtet werden; das M.wasser in Tonnen gefüllt, weiter denn zehn Meilen in der Runde verı. — Sehr glänzend war Pyrmont im Jahre 1681, man zählte vierzig königliche und fürstliche Personen, unter diesen sieben wanzig Hoheiten. -

Ausgezeichnet durch gute Einrichtungen, bequeme und mackvolle Wohnungen für Kurgäste, und freundliche bungen, hat sich dieser Kurort jährlich eines zahlreiund glänzenden Besuchs von Kurgästen zu erfreuen.

| Im | J. | 1815 | betrug | die Z | ahl de | r Kurg. | 1733. |
|----|----|------|--------|-------|--------|---------|-------|
| _  | _  | 1816 |        |       |        |         | 2045. |
| `  | _  | 1818 |        |       |        |         | 2207. |
| _  |    | 1820 |        |       |        |         | 1757. |
| _  | _  | 1825 |        |       |        |         | 2103. |
| _  |    | 1830 |        |       | ٠.     |         | 1763  |
|    | _  | 1834 |        |       |        |         | 3137. |
|    |    | 1839 |        |       | ,      |         | 2851  |

er den freundlichen Punkten bei Pyrmont, welche von Kurnäufig besucht werden, erwähne ich nur des Mühlenberer Hünenburg, des Gravingsberges, des wilden
enberges mit den Ruinen von Schellpyrmont, des Bomund Hermannsberges.

erkenswerth sind die dreiviertel Stunden von Pyrmont bei sen befindlichen Erdfälle, und die nordöstlich kaum eine Viervon Pyrmont gelegene, seit 1720 durch Seip bekannte ile, in welcher, wie in der Hundsgrotte bei Neapel, kohlenas sich fortwährend entwickelt und eine mehrere Fuss hohe auf dem Boden bildet. Nach Brandes besteht es ausser irem Gase aus atmosphärischer Luft und einem Minimum veselwasserstoffgas. Auch die sehr mit atmosphärischer Luft, Gasschicht bewirkt eingeathmet, den mit Vögeln deshalb en Versuchen zu Folge, Störungen der Respirationsorgane

falls 10° R., nach Menke 11° R., ihr spec. Gewitt 1,0042, ihre Wassermenge 12298,5 Civ. Pfund Wasser einer Stunde.

Sowohl die Kohlensäure als das Eisen scheint in diesen ub dern benutzten M.wasser sehr fest an das letztere gebanden na — ein wichtiger Umstand für die Wirksamkeit desselben. Nach Ind des Versuchen enthielt das Wasser eines Bades, werin man viertel Stunden gebadet, in 13,6 K. Z. noch 14 K. Z. kohlenst Gas, und sein Eisengehalt gab sich in dem filtrirten Wasser and durch blausaures Kali, als durch Galläpfeltinktur noch destins erkennen.

- c. Der Augenbrunnen, seit 1755 entdeckt, 55 fe westlich von der Trinkquelle, aus einem weißen In welcher wahrscheinlich mit Torflagern wechselt und in Sandstein bedeckt, entspringend, in seinen Eigenthäsikeiten nicht wesentlich von den vorigen verschieden,— Temperatur beträgt 9,5° R., seine spec. Schwere leseine Wassermenge ist weniger groß als die der verst Quellen.
- d. Der alte Badebrunnen, auch niedere Bebrunnen genannt, dessen über dem Wasserspiere findliches Gas seit 1833 wieder als Gasbad benatt und Das Wasser desselben, das einen weichen, schned grauen M. schlamm absetzt, ist etwas trübe, schned sammenziehend und hat die Temperatur von 11° Lessee. Gewicht beträgt 1,003. Er wird ebenfalls zu im Badehause benutzt.
- e. Der Neubrunnen, 1732 von Seip entdecht von Westrumb untersucht, entspringt aus bunten schüssigem Sandstein unfern der Emmer auf einer Vallogen Sandstein unfern der Emmer auf einer Vallogenschöpfte Wasser ist vollkommen klar, perk auf Bouteillen gefüllt, besonders bei höherer Luften tur einen grauen Niederschlag ab, der später und gefärbt aus Eisenoxydhydrat und Kalk besteht, bält sich im Uebrigen ganz ähnlich den veriges

it bloss genauer bestimmten, sondern zugleich noch e neue in der Quelle nachwiesen.

- 1. Zu den erdig-salinischen Eisenquellen gem:
- a. Die eisenhaltige Trinkquelle (der heilige men, fons sacer), die Hauptquelle, - aus eisenschüsn Sandstein entspringend, am Anfang der großen gelegen, gut gefasst, von einem Pavillon umgeben. Wasser ist klar, stark perlend, von einem angenehm säuhen, etwas zusammenziehenden stechenden Geschmack, keinem bemerkbaren Geruch, nur zuweilen über dem serspiegel von einem schwachen hepatischen, bildet dem Wasserspiegel eine Lage von kohlensaurem , und setzt auf dem Boden einen Niederschlag ab räunlicher Farbe, welcher aus Eisenoxydhydrat, et-Manganoxyd und ausgeschiedenen erdigen Oxyden it; ihre Temperatur beträgt nach Brandes 10° R., Menke 11° R., ihre spec. Schwere 1,004, ihre Wasnge in einer Minute 22 Civ. Pfund. Sie wird, wie ihr Name sagt, vorzugsweise zum Trinken benutzt ihrlich in beträchtlicher Menge versendet.

ur zu loben ist die neuerdings hier eingeführte Art der Fülden Flaschen den wasserleeren Raum mit kohlensaurem Gasen, dadurch den Zutritt der atmosphärischen Luft und zugleich ich die Zersetzung des versendeten Wassers zu verhindern, — dem früher schon in Kaiser Franzensbad eingeführten Ver- (Vgl. S. 55.)

Die Badeq. oder der Brodelbrunnen (fons bulnur wenige Schritte von der vorigen entfernt, gut, seit 1833 mit einem Pavillon überbaut, der das enthält, in ihrem äußern Verhalten der vorigen. Ihr Wasser sprudelt mit mehr Heftigkeit, bildet asschicht von anderthalb Fuß Höhe über ihrem (welche in 100 K. Z. 39,39 kohlensaures Gas entauf dem Boden einen reichhaltigen Niederschlag, indeß in seinen Bestandtheilen nicht von dem der Quelle abweicht; ihre Temperatur beträgt eben-

falls 10° R., nach Menke 11° R., ihr spec. Gevick 1,0042, ihre Wassermenge 12298,5 Civ. Pfund Wasser 2 einer Stunde.

Sowohl die Kohlensüure als das Eisen scheint in diesen undern benutzten M.wasser sehr fest an das letztere gebunden zu sa. — ein wichtiger Umstand für die Wirksamkeit desselben. Nach Brudes Versuchen enthielt das Wasser eines Bades, worin man der viertel Stunden gebudet, in 13,6 K. Z. noch 14 K. Z. kohlensungen, und sein Eisengehalt gab sich in dem filtritten Wasser sowe durch blausaures Kali, als durch Gallüpfeltinktur noch destiens erkennen.

- c. Der Augenbrunnen, seit 1755 entdeckt, 56 Feb westlich von der Trinkquelle, aus einem weisen Tea welcher wahrscheinlich mit Torflagern wechselt und ties Sandstein bedeckt, entspringend, in seinen Eigenthäniskeiten nicht wesentlich von den vorigen verschieden,— wir Temperatur beträgt 9,5° R., seine spec. Schwere Land seine Wassermenge ist weniger groß als die der vor Quellen.
- d. Der alte Badebrunnen, auch niedere Baischunnen genannt, dessen über dem Wasserspiegel indliches Gas seit 1833 wieder als Gasbad benatzt und Das Wasser desselben, das einen weichen, schweizigrauen M. schlamm absetzt, ist etwas trübe, schwedt sammenziehend und hat die Temperatur von 11° R. spec. Gewicht beträgt 1,003. Er wird ebenfalls zu bies im Badehause benutzt.
- e. Der Neubrunnen, 1732 von Seip entdeckt, 1.55 von Westrumb untersucht, entspringt aus bunten schüssigem Sandstein unfern der Emmer auf einer West 106 Ruthen von der muriatischen Quelle entferst. De frischgeschöpfte Wasser ist vollkommen klar, perkt auf Bouteillen gefüllt, besonders bei höherer Lufttenstur einen grauen Niederschlag ab, der später kraus gefärbt aus Eisenoxydhydrat und Kalk besteht, und hält sich im Uebrigen ganz ähnlich den vorigen Quinterschlag ab.

Temperatur beträgt nach Menke 9,3° R., seine sermenge in einer Minute 27 Civ. Pfund.

- Der westliche Badebrunnen, in der Nähe Iten Badebrunnens gelegen, wird seit 1816 mit zum wasser benutzt. An den Wänden seines Behälters finch Eisenoxydhydrat abgesetzt.
- L Zu den muriatischen Salzquellen gehören:
- p. Die Soolquelle, 1732 entdeckt und von Wemb und Trampel chemisch untersucht, entspringt
  halbe Stunde von Pyrmont im tiefsten Theile des Thainfern der Emmer, aus buntem Sandstein, hat einen
  salzig-bitterlichen Geschmack, die Temperatur von
  R., ist sehr ergiebig (13-procentig), wird vorzugsweise
  salzbereitung benutzt und kann jährlich 2000 Malter
  liefern.
- i. Die muriatisch-salinische Trinkquelle, n der Emmer aus buntem Sandstein entspringend. Wasser derselben ist krystallhell, perlt stark, ist ehlos und von einem salzig-bitterlichen Geschmack, ihre peratur beträgt nach Menke 10° R., ihr spec. Ge-1,0115, ihre Wassermenge 130 Civ. Pfd. in einer le.
- ch-salinische Badequelle, ehemals Trampel's Minealzquelle Nr. 1., wenige Fuss von der muriatischischen Trinkquelle entfernt. Im Jahr 1793 von
  mpel entdeckt, wird sie gegenwärtig nur zu Wasidern benutzt, in welche sie mittelst einer Pumpe
  dert wird. Das Wasser derselben ist zuerst von
  pen bring, nachher von Trampel untersucht worDasselbe ist krystallhell, von 10° R. Temperatur
  1,0133 spec. Gewicht. Sämmtliche Quellen sind
  baut, und durch eine Grundmauer und einen starken
  vall gegen die Ueberschwemmungen der Emmer getzt.

. Theil.

- d. Der ehemalige, kochsalzhaltige Bad brunnen, früher bekannt als Trampel's Mineral Sal quelle Nr. 2.
- 3. Der Säuerling. Er entspringt ebenfalls aus tem Sandstein. Sein Wasser ist vollkommen durchidtig, klar, von einem angenehmen säuerlichen Geschweitund perlt, seine Temperatur beträgt 8,3° R., nach Mei 9° R., seine spec. Schwere 1,001, seine Wasserst 82,5 Civ. Pfund. Sein Abflus wird dem Springbrungen der großen Allee zugeführt.

In Bezug auf den chemischen Gehalt der eine Quellen und des quantitativen Verhältnisses ihrer Best theile ergiebt sich folgende Verschiedenheit. In secta Unzen enthält:

# 1. Von den Eisenquellen:

### a. Die Trinkquelle

|                            | nach West-<br>rumb: | nach Brandes<br>Krügen |
|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Kohlensaures Natron .      |                     | . 4,5102 6             |
| Kohlensaures Eisenoxydul   | 1,0550 Gr.          | . 0,7389 -             |
| Chlortalcium               | 1,2200 —            | 0,824                  |
| - Chlornatrium             | 1,3400 —            | 0,4016 -               |
| Schwefelsaures Natron .    | 2,8900 —            | 3,5151                 |
| Schwefelsaure Talkerde     | 5,4700              | 5,5005 -               |
| Schwefelsaure Kalkerde     | 8,6800 —            | 7,612                  |
| Schwefelsaures Lithion     |                     | 0,000                  |
| Kohlensaure Kalkerde .     | 3,4875 —            | 5,873                  |
| Kohlensaure Talkerde .     | 3,3900 —            | 0,315                  |
| Phosphorsaures Kali .      |                     | 0,100                  |
| Kohlensaures Manganoxydi   | ıl                  | 0,020# -               |
| Phosphorsaure Kalkerde     |                     | Spert                  |
| Hydrothionsaures Natron    |                     | . 0,05                 |
| Schwefelsauren Strontian   |                     | <b>Q</b> (62)          |
| Schwefelsauren Baryt .     |                     | 0,01                   |
| Kieselerde                 |                     | Cirp.                  |
| Harzige Materie            | 0,0900 —            | . alli                 |
|                            | 27,6225 Gr.         | 29.791                 |
| Kohlensäure in 100 Kub. Z. | 187,5 Kub. Z.       | . 1683 úl              |
| Hydrothionsäure            |                     | . 311-                 |
| ,                          | 187,5 Kub. Z.       | 171,51 24 2            |

# b. Die Badequelle oder der Brodelbrunnen

| ,                           |                                       |      |                |
|-----------------------------|---------------------------------------|------|----------------|
|                             | nach West-                            | nach | Brandes und    |
|                             | rumb:                                 |      | Krüger:        |
| Neutrales kohlensaures Nati | ron                                   |      | 4,7866 Gr.     |
| Chlortalcium                | 1,50 Gr.                              | •    | 1,4834 —       |
| Schwefelsaure Talkerde      | 6,10 —                                | •    | 5,5360         |
| Schwefelsaures Natron       | 3,70 —                                | •    | 0,0000         |
| Phosphorsaures Kali         | 0,70 — .                              | •    | • •            |
| Schwefelsaures Lithion      | <b>\</b>                              |      | Spuren         |
| Kohlensaure Talkerde        | 4.05                                  |      | -              |
|                             | 1,25 — .                              | •    | 0,2460 —       |
| Schwefelsaure Kalkerde .    | 9,75 — .                              | •    | 6,0760 —       |
| Kohlensaure Kalkerde        | 6,80 — .                              | •    | 4,5280         |
| Kohlensaures Eisenoxydul    | 0,90 — .                              | •    | 0,5922 —       |
| Kohlensaures Maganoxydul    |                                       |      | Spuren         |
| Chlornatrium                | 1,75 — .                              |      | • •            |
| Phosphorsaure Kalkerde      | )                                     |      |                |
| ichwefelsauren Strontian    | <b>}</b>                              |      | Spuren         |
| Schwefelsauren Baryt        | J                                     |      | •              |
| lieselerde                  |                                       |      | 0,2500 —       |
| larz                        | . 0,10 — .                            | _    | 0,1400 —       |
|                             | 31,85 Gr.                             | -    |                |
|                             | •                                     |      | 23,6282 Gr.    |
| Coblensaure in 100 Kub. Z   | . 140,625 Kub. Z.                     |      | 147,06 Kub. Z. |
| chwefelwasserstoffgas       |                                       | •    | 1,50 —         |
|                             | 140,625 Kub. Z.                       |      | 148,56 Kub. Z. |
| D.                          | •                                     |      | ,              |
| c. D16                      | Augenquelle:                          |      |                |
|                             | nach West-                            | nach | Brandes und    |
|                             | rumb:                                 |      | Krüger:        |
| hlortalcium                 | 1,8000 Gr                             |      | 0,4502 Gr.     |
| chwefelsaure Talkerde       | 5,5000 —                              | •    | 4,5662 —       |
| chwefelsaures Natron .      | 1,1000 —                              | •    |                |
| eutrales kohlens. Natron    | 1,1000 — .                            | •    | 1,7110 —       |
| blornatrium                 | 1,5500 —                              | •    | 0,8476 —       |
| hosphorsaures Kali          | 1,0000 — .                            | •    | 0,4420         |
| chwefelsaures Lithion       |                                       |      | . Spuren       |
| ohlensaure Talkerde         | 1,1000 —                              |      | 0,2522 —       |
| chwefelsaure Kalkerde       | 6,1500 —                              | •    | 4,1052 —       |
| ohlensaure Kalkerde         | 3,3000 —                              | •    |                |
| ohlensaures Eisenoxydul     | 0,4000 —                              | •    | 3,8150 —       |
|                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •    | 0,1308 —       |
| hosphorsaure Kalkerde       | 1                                     |      | <b>,</b>       |
| chwefelsauren Strontian     | · · · ·                               | •    | Spuren         |
| chwefelsauren Baryt         | 0.4000                                |      | 0.040          |
| larz                        | 0,1000                                |      | 0,0400         |
| ieselerde                   | •                                     |      |                |
|                             |                                       | •    | 0,1000 —       |

Qqq2

| An Kohlensäure enthalten<br>100 Kub. Z. Wasser                                                                   | 84,4 Kub. Z.         | 1     | 38,551 Kub. Z                                                   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| d. De                                                                                                            | er Neubrunnen        |       |                                                                 |  |  |
|                                                                                                                  | nach West-<br>rumb:  |       | Brandesal<br>Kräger:                                            |  |  |
| Chlortalcium                                                                                                     | 4,5454 Gr.           |       | 0,9716 Gr                                                       |  |  |
| Chlornatrium                                                                                                     | 7,6363 —             |       | 4,3857 -                                                        |  |  |
| Schwefelsaures Natron .                                                                                          | • • •                |       | 7,3456 -<br>3,4744 -                                            |  |  |
| Schwefelsaure Talkerde                                                                                           | 3,3636 —             | • •   | 2,6230 -                                                        |  |  |
| Kohlensaures Natron .                                                                                            | 0,8181 —             |       | 0,7599 -                                                        |  |  |
| Kohlensaures Eisenoxydul                                                                                         |                      | • •   | 0,7000 -                                                        |  |  |
| Schwefelsaures Eisen .                                                                                           | 0,8181 —<br>7,8181 — | • •   | 7,8638 -                                                        |  |  |
| Kohlensaure Kalkerde .                                                                                           | •                    |       | 0,3301 -                                                        |  |  |
| Schwefelsaures Lithion .                                                                                         | rde                  |       | 0,1260 -                                                        |  |  |
| Basisch-phosphors. Alaune                                                                                        | rue                  |       | 0,0193 -                                                        |  |  |
| Phosphorsaure Kalkerde<br>Kohlensaure Talkerde                                                                   | 2,3636 —             |       | 0,9647 -                                                        |  |  |
| Phosphorsaures Kali                                                                                              | 2,0000 —             | •     | -,                                                              |  |  |
| Manganoxyd                                                                                                       | /                    |       |                                                                 |  |  |
| Schwefelsauren Baryt                                                                                             | <b>&gt;</b> · ·      |       | Spaces                                                          |  |  |
| Schwefelsauren Strontian                                                                                         | •                    |       |                                                                 |  |  |
| Kieselerde                                                                                                       | 0,2727 —             |       | 0,2000 -                                                        |  |  |
| Harz                                                                                                             | 0,5454 -             |       | 0,2200 -                                                        |  |  |
|                                                                                                                  | 28,1813 Gr.          |       | 28,3840 €                                                       |  |  |
| An Kohlensäure enthalten 100 Kub. Z. Wasser 123,125 Kub. Z.  2. Von den muriatischen Salzquellen:                |                      |       |                                                                 |  |  |
|                                                                                                                  | Die Soolquelle       | •     |                                                                 |  |  |
|                                                                                                                  | nach J. E. Tra       | mpel: |                                                                 |  |  |
| Chlornatrium                                                                                                     | 89,9100 <b>G</b> r.  |       | 61,68630 6                                                      |  |  |
| Chlortalcium                                                                                                     |                      |       | 6,9290) -                                                       |  |  |
| Schwefelsaures Natron .                                                                                          | 9,4300 —             | • . • | 5,20310 -<br>2,33 <del>100</del> -                              |  |  |
| Schwefelsaure Talkerde .                                                                                         | 2,9000 —             | • •   | 14,58150 -                                                      |  |  |
| Schwefelsaure Kalkerde .                                                                                         | 16,6700 —            |       | 0,01456 -                                                       |  |  |
| Schwefelsauren Strontian                                                                                         | ı ·                  |       | 0,0144                                                          |  |  |
| Schwefelsauren Baryt .                                                                                           |                      |       | 0.00156 -                                                       |  |  |
|                                                                                                                  |                      |       | 0,000% -                                                        |  |  |
| Phosphorsaures Kali .                                                                                            |                      |       | 0.02200 -                                                       |  |  |
| Phosphorsaures Kali . Schwefelsaures Lithion                                                                     |                      | • •   | O'0550.                                                         |  |  |
| Phosphorsaures Kali Schwefelsaures Lithion Phosphorsaure Kalkerde                                                |                      | • •   | 0,02200 -<br>Speres<br>0.0734 -                                 |  |  |
| Phosphorsaures Kali . Schwefelsaures Lithion Phosphorsaure Kalkerde Kohlensaures Natron .                        |                      |       | 0,0230 -<br>Spares<br>0,0734 -<br>1,486 -                       |  |  |
| Phosphorsaures Kali . Schwefelsaures Lithion Phosphorsaure Kalkerde Kohlensaures Natron . Kohlensaure Kalkerde . | 2.4200               | • •   | 0,0220 -<br>Spars<br>0,0734 -<br>1,4804 -<br>2,7104<br>0,0804 - |  |  |
| Phosphorsaures Kali . Schwefelsaures Lithion Phosphorsaure Kalkerde Kohlensaures Natron .                        |                      |       | 0,0230 -<br>Spares<br>0,0734 -<br>1,486 -                       |  |  |

| Thonerde Phosphorsaure Alaunerde Harz  O Kub.Z. Wasser enthalten an kohlensaurem Gase an Schwefelwasserstoffga | 1,4400 Gr          | 0,12490 Gr. 0,01000 — 95,82989 Gr. 66,67 Kub. Z. Spuren |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| b. Die muriat                                                                                                  | isch-salinische Qı | ielle ,                                                 |
|                                                                                                                | nach West-         | nach Brandes und                                        |
|                                                                                                                | rumb:              | Krüger:                                                 |
| oblensaures Natron                                                                                             |                    | . 6,238 Gr.                                             |
| chwefelsaures Natron .                                                                                         | 17,000 Gr.         | . 12,246 —                                              |
| blornatrium                                                                                                    | 70,440 — .         | . 65,498 —                                              |
| hosphorsaures Natron )                                                                                         | •                  | _                                                       |
| hwefelsaures Kali                                                                                              |                    | . Spuren                                                |
| hlortalcium                                                                                                    | 3,240 — .          | . 12,076 —                                              |
| hwefelsaure Kalkerde .                                                                                         | 6,960 — .          | . 5,516 —                                               |
| lorcalcium                                                                                                     | 2,840 — .          | • • • •                                                 |
| hlensaure Kalkerde .<br>hwefelsaures Lithion .                                                                 | 3,640 — .          | . 6,920 —                                               |
| hlensaures Eisen                                                                                               | • • • •            | . 0,087 —                                               |
| blensaures Mangan                                                                                              | · · · ·            | . 0,065 —                                               |
| sisch-phosphors. Alauner                                                                                       | ia /               | •                                                       |
| osphorsaure Kalkerde                                                                                           | " <b>`</b>         | . Spuren                                                |
| hwefelsauren Strontian                                                                                         |                    |                                                         |
| hiensaure Talkerde .                                                                                           | <b>5,920</b> — .   |                                                         |
| onerde                                                                                                         | 0,760 — .          | • • •                                                   |
| rz                                                                                                             | 0,200 — .          | . 0,100 —                                               |
| •                                                                                                              | 111,000 Gr.        | 108,746 Gr.                                             |
| blensäure in 100 Kub. Z.                                                                                       |                    | 100 Kub, Z,                                             |
|                                                                                                                | 110,000 1145, 22,  | 100 1240, 24,                                           |
| 3. Der                                                                                                         | Säuerling:         |                                                         |
| 1                                                                                                              | nach West-         | nach Brandes und                                        |
| ·                                                                                                              | rumb:              | Krüger:                                                 |
| trales kohlens. Natron                                                                                         |                    | . 0,3062 Gr.                                            |
| wefelsaures Natron .                                                                                           | 0,200 Gr           | . 0,3782 —                                              |
| ornatrium                                                                                                      | 0,520 — .          | . 0,0118 —                                              |
| wefelsaure Talkerde .                                                                                          | 1,360 — .          | . 0,6030 —                                              |
| ortalcium                                                                                                      | 0,320 — .          | . 0,1262 —                                              |
| ilensaure Talkerde .                                                                                           | 0,560 — .          | . 0,1684 —                                              |
| wefelsaure Kalkerde .                                                                                          | 0,760 — .          | 0,3156 —                                                |
| ilensaure Kalkerde .                                                                                           | 1,860 — .          | . 1,8110 —                                              |
| z                                                                                                              | 0,120 — .          | 0,0080 —                                                |
|                                                                                                                | 5,700 Gr.          | 3,7284 Gr.                                              |

An Kohlensäure, enthalten 100 Kub, Z. Wasser . 103,125 Kub. Z.

Nach Brandes ist es wahrscheinlich, dass auch dieses War Spuren von Lithion-, Baryt- und Strontiansalzen enthält, aberus sehr geringer Menge.

83.5 Kul. I

Die Wirkung der einzelnen M.quellen entsprick in Karakter und der Verschiedenheit ihrer Mischungssetäl nisse.

1. Die erd. salinischen Eisenquellen. Id kohlensaurem Eisenoxydul, erdigen und alkalish Salzen und freier Kohlensäure, gehören sie unstreite den wichtigsten Eisenwassern, die wir besitzen; in 🛎 ist die Kraft des Eisens mit der flüchtig belebenden kung des kohlensauren Gases und. den beigemischte zen so innig verschmolzen, dass diese M.quellen nickt sehr kräftig wirken, sondern innerlich angewende s verhältnismässig sehr gut vertragen werden. - weit we adstringirend, als man nach ihrem beträchtlichen Es halte erwarten sollte, Se - und Excretionen theilveix fördernd. — Getrunken wirken sie vorzugsweise enge belebend auf Nerven- und Gefässystem, stärkend erbie auch wohl leicht berauschend, die Mischung des verändernd, verbessernd, den Tonus der Muskelfasen mehrend, gelinde zusammenziehend auf die Schlein magenstärkend, Säure tilgend, die Stuhlausleerungen anhaltend, diuretisch, specifik reizend und stärker das Uterinsystem; - äußerlich in Form von Wasserleit belebend, stärkend, zusammenziehend, erhitzend.

Je ausgezeichneter die Heilkräfte dieser Quellen sind, un wuttheiliger kann ihre Wirkung sein, wenn man sie in Fillen ausgin welchen kräftige Eisenwasser überhaupt contraindicit sie UTh. 1. S. 239. Zweite Aufl. S. 253.)

2. Die Soolquellen. Bei ihrer Wirkens.

ders bei der der Trinkquellen, ist sehr bemerkenswicht beträchtlicher Gehalt an kohlensaurem Gase. — gebraucht wirkt die Trinkquelle schleimaufisend rend, diuretisch, specifik auf das Drüsen - und Land.

reizend, die Resorption befördernd, die Mischung der e umändernd; — die eigentliche Soolquelle als Bad itzt, die äußere Haut und die Schleimhaut stärkend, Function verbessernd, die Thätigkeit der resorbiren-Gefäße vermehrend, die erhöhte krampfhafte Reizbardes Gefäß- und Nervensystems herabstimmend.

3. Der Säuerling wirkt, getrunken, gelinde eröff-, auflösend, diuretisch.

Die Formen, in welchen man sich der M.quellen zu nont bedient, sind folgende:

Die häufigste Form ist die innere, man läst täglich vier bis Becher drei bis vier Wochen lang trinken, nach Verschiedender Individualität der Kranken und nach der Eigenthümlichkeit rankheit, entweder allein, oder mit Milch, oder auch mit eröffn Zusätzen. Sehr empfehlenswerth ist in dieser Beziehung die ndung der muriatisch-salinischen Trinkquelle mit der Haupt; — man läst sie gleichzeitig trinken, oder die Kur mit der beginnen und später erst die Hauptquelle trinken.

nanchen Fällen von sehr chronischen Leiden ist es oft rathtäglich nur einige wenige Gläser Pyrmonter Wasser trinken, beharrlich recht lange fortsetzen zu lassen.

ie Brunnenversendung wird auf landesherrliche Kosten von einer enadministration mit lobenswerther Sorgfalt verwaltet.

Als Bad. Die Bäder der Eisenquelle werden in dem Badein der Stadt, die Soolbäder in der Saline unfern Pyrmont ge-

Als Wasserdouche, Tropf- und Sturzhad; — früher in Form des englischen Klystierstuhls.

Als M.schlammbäder Die hiesige Moorerde scheint sich sehr zu eignen.— Die frischgegrabene ist dunkelgrau, ziemlich an Gewicht, mit schwärzlichen, bräunlichen und gelblichen Adern togen, besitzt getrocknet einen muschligen Bruch, läst sich zu einsten Pulver zerreiben, und enthält viel kohlensaures Eisen-Um sie anzuwenden, vermischt man sie mit erhitztem Eisenzu einem dünnen Brei und bedient sich dann derselben als

Als Gas - und Qualmbäder. In luftdichten Kasten oder

erschlossenen Badewannen, oder als Gasdouche.

ilag oder als ganzes Bad.

ie Errichtang und Einrichtung des gegenwärtigen Gasbades dem Brodelbrunnen ist auf v. Gräfe's Erinnerung 1833 vert worden. Das kohlensaure Gas wird in einem Trichter aufgen und mittelst desselben in ein Gaszimmer geleitet, in welchem ich, um sich des Gasbades zu bedienen, auf locker geflochtene gesetzt. Die Gasdouche kann auch warm, zu 30° R. gegeben

werden, durch Erhitzung des Wassers und gleichzeitige Beisister

von Wasserdämpfen.

6. Noch mus ich der Form der Waschungen mit Pyner Wasser besonders gedenken, — eine Form, welche oft ungemeine kend, besonders in mehreren Arten von Augenkrankheiten with

# Angewendet werden:

1. Die erdig-salinischen Eisenq., gleich ablichen kräftigen Eisenw. (Vergl. Th. I. S. 240. Zu Aufl. S. 255) in allen den Fällen angezeigt, wo vorürleine Belebung des Nervensystems, Stärkung des Musl und Gefäßsystems, kräftige Verbesserung der Assaltion und der Blutmischung erfordert wird, erweisen gleich hilfreich sowohl bei schlaffen, torpiden Constanen, als auch mit der nöthigen Vorsicht angewende. Subjecten, bei welchen der Erethismus des Nervenstssehr gesteigert, und die Irritabilität des Gefäßsystemscherabgestimmt ist, — weniger passend scheinen sie der gen bei Hartleibigkeit, vorhandenen Stockungen in der ganen der Digestion und Assimilation, und bei einem reizbaren, zu Congestionen geneigten Gefäßsystem.

Die Krankheitsformen, in welchen sie als Getra Bad und Waschung namentlich empfohlen werden, a folgende:

- a. Chronische Nervenkrankheiten, mit dem Karaliseiner krampfhaft erhöhten Reizbarkeit, oder dem der ters den Schwäche, durch Ueberreizung des Nervensstem oder durch großen Säfteverlust entstanden, allgemen Nervenschwäche nach Ausschweifungen, oder nach schnellen Wochenbetten, zu langem Säugen der kinden nach hartnäckigen Durchfällen, oder starken Blutsissentstanden, nervöse Hypochondrie, Hysterie. Der in senquellen von Pyrmont gebührt in diesen Fällen undenklich eine der ersten Stellen.
- b. Fehlerhafte Mischung der Säfte, insofern sie er reine Schwäche bedingt wird, Mangel an Cruor, Brucht, Scorbut, Rhachitis.

- c. Blutflüsse passiver Art, besonders des Uterin-
- d. Schleimflüsse passiver Art, Fluor albus, hartnäckige norrhöen des Darmkanals, der Urethra.
- e. Chronische Krankheiten der Geschlechtstheile und Urinwerkzeuge, insofern sie auf allgemeine oder lokale väche gegründet sind, unregelmäßige, schmerzhafte zu schwache Menstruation, Unfruchtbarkeit oder Neizu Abortus, Schwäche der männlichen Geschlechtse, besonders mit dem Karakter der Atonie, Impotentias, Schwerharnen, Blasenkatarrhe.
- f. Schwäche des Darmkanals, Appetitlosigkeit, Neigung Verschleimung, zum Durchfall, Säure des Magens, enkrampf.
- g. Atonische Gicht und chronische Rheumatismen.
- h. Schwäche der Augen, Amblyopie, Mouches volananfangende Amaurose.
- 2. Die Soolquellen verdienen dagegen innerlich als send eröffnendes Mittel, äußerlich als die Resorption rderndes, stärkendes und nicht erhitzendes Bad, in Verung mit den Eisenquellen, oder in allen den Fällen ohlen zu werden, wo letztere wegen ihrer erregend zenden Wirkung contraindicirt sind, namentlich: bei nischen Krankheiten des Drüsen - und Lymphsystems. hwülsten und Verhärtungen, so wie überhaupt bei phulöser Dyskrasie und den mannigfaltigen Formen er Krankheit, - chronischen Nervenkrankheiten mit Karakter des Erethismus oder des Torpor, mit acti-Congestionen des Blutes complicirt, gegen welche eben alb die Eisenquellen contraindicirt sind, - Zittern der der, Lähmungen, Hysterie, Neuralgien, krampfhaften chwerden, Epilepsie, - chronischen Hautkrankheiten, hten, Geschwüren, Salzflüssen, - Schwäche der äuße-Haut, zu großer Empfindlichkeit oder Erschlaffung elben mit Neigung zu profusen Schweißen, Disposition rheumatischen Affectionen, - hartnäckigen rheumati-

schen und gichtischen Beschwerden, gichtischen Ablasrungen, oder andern gichtischen Desorganisatione. -Stockungen im Leber- und Pfortadersystem, Verschlessgen, mit Trägheit des Darmkanals verbunden.

Die Machlammbäder haben sich allein, oder in Verhaumit der Trinkquelle und den Wasser- und Gasbädern, sehr blied erwiesen: bei Lähmungen, von rheumatischen, gichtischen oder met metastatischen Ursachen, — Geschwülsten, arthritischer und erwie löser Art, anfangender Coxalgie, — Contracturen nach Beinbeiten Verwundungen oder heftigen gichtischen Lokalleiden, — hartnöck chronischen Hautausschlägen und veralteten Geschwüren — in matösen Geschwülsten von örtlicher Erschlaffung, — hranden Beschwerden einzelner Glieder, des Magens oder der Urindine Congestionen, Stagnationen, Auftreibungen, anfangenden Verlagen parenchymatöser Eingeweide, so wie Varicositäten, massider untern Extremitäten.

Die Gas- und Qualmbäder sind dagegen in Verbirder den übrigen M.quellen, oder auch allein benutzt worden: bei benützt worden: bei benützt worden: bei benützt worden: bei benützten gichtischen und rheumatischen Lokalaffectionen, Lähners Geschwülsten und Verhärtungen, scrophulösen und herpetische beteinnen der äußern Haut.

Herm. Buddaeus, de fonte Pyrmontano. 1556. — 17於 Th. Tabernämontanus, neuer Wasserschatz Th. L 4 \* S. 353.

L. Thurneysser von Thurn, von kalten warmen min sern S. 386.

Huggelin a. a. O. S. 50.

Günther. Andern. comm. p. 142.

G. Eschenreuter a. a. O. S. 68.

Pyrmontanus fons sacer, das ist: Beschreibung des hylien benes. Lemgo 1597. — mit Anmerkungen von Andr. von Keile — 1709.

Matth. Rammlovius, ausführliche Beschreibung des Drunnens zu Wildungen und Pyrmont. Cassel 1657.

And r. Cuneai, (von Keil) Oξυσζογραφια, das ist: Bestined der Westphälischen Sauer-Brunnen und Bäder, sonderlich der montischen. Rinteln 1677. — 1682. — Bielefeld 1688. — 1697. — Hannover 1698. — 1709.

Desid. Gottfried, Pyrmontisches Brunnengesprick.

J. Reiskii comm. physica acque ac historica de acido. "montanis. Francof et Lips, 1700.

(E. C. Westerbach) Perpetuum mobile Pyrmostuses \*vum. 1704.

- ünth. Christ. Schelhammer, diss. acidularum Schwalbam et Pyrmontanarum per experimenta exploratarum inter se o. Kiloniae 1704.
- . Beermann, Histor. Nachrichten und Anmerkungen von der haft Pyrmont und ihrem berühmten Sauer-Brunnen. Francf. eipzig 1706.
- r. Hoffmann, diss. de acidularum et thermarum ratione inntium et virium conniventia. Halae 1712.
- .a Fürstenberg, monumenta Paderbornensia. Lemgo 1741. r. Slare, account of the nature and virtues of the Pyrmont r. London 1717. übers. v. G. L. Piderit 1718. ins Hol1718.
- Phil. Seip, Beschreibung des Pyrmontischen M.wasser. Han-1717. — 1719. — 1740. — 1750.
- r. Bartheldes, vernünftige Gedanken und Anmerkungen vom uch und Missbrauch der mineralischen, sonderlich Pyrmonti-Wasser. Minden 1726.
- . Sigis m. Hahn, diss. de aquis medicatis Pyrmontanis. Helm-1732.
- . Turner, full and distinct account the mineral waters of ont. London 1733. übers. v. Seip.
- . Phil. Seip, kurzer Auszug und Ünterricht von den vornehm-Arzneikräften des Pyrmonter Stahlwassers. Hannover 1736.
- - Pyrmontische Krankengeschichten. Hannover 1737.
- . Herm. Fürstenau, gegründete Anmerkungen von dem rech-Jebrauch und vielerlei Missbrauch der mineralischen Wasser, rlich des Pyrmonter Gesundbr. Lemgo 1751.
- 'yrmont von Hille, ein Gedicht. 1752.
- W. A. von Donop's Gesang von der Schönheit Pyrmonts. ngen 1756.
- Sened. Muhlii med. und chymische Untersuchung des Pyr. Neu-Brunnens, der mit dem Selterbrunnen fast gleich kommt. over 1764.
- Unterricht für diejenigen, welche sich des Pyrmonter Wassers ben wollen (von Chr. Ad. Gondela). Bremen 1769.
- G. Fr. Papen, Pyrmonter Brunnen Krankengeschichte. 3. Stück. go 1770 1776.
- Schaten, annal. Paderborn. Monast. Westph. 1774.
- M. E. Bloch, medicin. Bemerkungen, nebst einer Abhandlung Pyrmonter Augenbrunnen. Berlin 1774.
- Physikal, med. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften lerlin. Gotha 1781. Bd. II. S. 135.
- J. Bergmanni opusc. phys. chemic. Upsal. 1783. p. 716.
- H. Matth. Marcard's Beschreibung von Pyrmont. 2 Bände. 1785. ins Französ. übers. 1785. ins Engl. 1788.
- J Fried. Westrumb's physikalisch-chemische Beschreibung M.quellen zu Pyrmont. Leipzig 1789.

Baldinger's N. Magazin. Bd. VI. Nr. 2, S. 125, — Bd. XVI. Nr. 1. — Bd. XXVII. S. 24.

J. Fried. Westrumb's kleine phys. chem. Abhandlunga & 1. St. 2. S. 175 — Bd. III. St. 2. S. 1.

H. M. Marcard's kurze Anleitung zum innerlichen Geize des Pyrmonter Brunnens. Pyrmont und Hannover 1791. — na p gelegt und vermehrt unter dem Titel: Marcard's kleines Pyrater Brunnenbuch für Curgüste. Hannover 1805.

Plan von der Neuatadt Pyrmont mit ihren Minerafkranen si der umliegenden Gegend von Demmert. 1794.

- G. H. Piopon bring, physikalisch-chemische Nachricht vom sogenannten neuen Mineral-Salz-Wasser auf der Saline bei Pynes Leipzig 1794.
- J. E. Trampel, Beschreibung von den neu entdeckten suntigen M.quellen zu Pyrmont und von den Heilkräften dersehet lelin 1794.

(Diesen Schriften gingen folgende kleine Streitschriften vorz. che Trampel unter des Salzinspectors M. Weber's Names wo selte: 1. M. Weber zeigt dem Apoth. Piepenbring in Meise durch diesen Brief die Antwort an, die er durch seine Schrift: #1 chem. Nachricht etc. veranlasst hat. Pyrmont 1794. — 2 Veries: Antwort auf den Brief, betitelt: M. Weber zeigt etc. va 6 1 Piepenbring. Meinberg 1794. - 3. Gegen die Verläubers welche angeblich der Salzinspector M. Weber in Nr. 20. 4r 1 dischen Anzeigen d. J. in folgendem Aufsatz abdrucken lich. 🗫 berg 1794. - 4. Weitere Antwort auf den wider mich geschet nen Brief, betitelt: M. Weber zeigt etc. von Piepenbring 160 berg. 1794. — 5. Eine Antwort auf G. H. Piepenbring's 🞾 richt von dem etc. von M. Weber daselbet entwerfen Pro-1794. - 6. Kurze Gegenantwort auf die unter M. Weber's erschienene neue Schmähschrift, gegeben von G. H. Piepentra Meinberg 1794.)

Kurzgefasste Nachricht von den Kräften und der Anwenke neu entdeckten Salzwassers zu Pyrmont, auf Verlangen er von J. E. Trampel. Pyrmont 1794.

v. Hartig, in d. N. Abhandl, der Königl. Böhm. Gesellede b. W. Prag 1795. Bd. II. Nr. 17.

J. Fr. Westrumb, von den neuen muriatisch-salinisches U. Permont. Hannover 1797.

Frankenau, Pyrmont und seine Gesundbrannen in Servi 1798. Altona 1799.

Pyrmonts Merkwürdigkeiten. Leipzig 1800.

J. E. Trampel, wie muß der Kranke nach dem Bruner sen, wenn er nutzen davon haben will? Hannever 1806.

H. M. Marcard, über das kochsalzhaltige M. wesser z. \*
mont und dessen Arzney-Gebrauch. Hamberg 1810.

D. G. Käppel, Pyrmont und die Umgegend. Rin histor

sches Gemählde, mit Hinsicht auf den Inbalt, Nutzen und Geı der Pyrmonter Heilquellen. Berlin 1810.

W. Hufeland, Uebersicht S. 55. Vierte Aufl. S. 50.

ehrenlese aus der Vorzeit von Haupt. Elberfeld 1816. S. 184.
Theod. Menke, Pyrmont und seine Umgebungen. Pyrmont — 1840.

eutschland geogn. geolog. dargestellt von Chr. Keferstein. St. 3. S. 507. — Bd. III. St. 2. S. 182. 186. — Bd. V. St. 1.

Teod. Menke in: Leonhardt's Zeitschr. f. Min. Bd. XIX, 24. 149-168. 219-251. — Bd. XX. S. 385-412.

etzler in: Rhein. Jahrb. Bd. XI. S. 1. S. 144.

ang in: Diar. Nosocom. Hafniens. T. I. p. 3.

ufeland's Journal der prakt, Heilkunde, Bd. XLIII. St. 4., 132. St. 5. S. 126. — Bd. LIV. St. 2. S. 167. — Bd. LV. S. 116. — Bd. LVIII. St. 5. S. 59. St. 6. S. 91. — Bd. LXIV. S. 52.

rmont und seine Mineralquellen. Anleitung zu Trink- und Ban von F. Stein metz. Pyrmont 1825.

L. Kreysig a. a. O. S. 260.

r. Hoffmann in Poggendorff's Annal. der Phys. und Chem. I. S. 1.

. Bischof a. a. O. S. 184.

ue physikalisch-chemische Beschreibung der Mineralquellen zu nt, nebst naturgeschichtlicher Darstellung ihrer Umgehung von and es und F. Krüger. Pyrmont 1826.

esumé d'analyse et d'expérience sur la nature et l'usage des eaux des de Pyrmont par R. Harnier, Hannovre 1828,

r. Steinmetz in: v. Gräfe und v. Walther's Journal der gie und Augenheilk. 1833. Bd. XX. Heft 1. S. 76. — Bd. XXVI.

rüger in: v. Gräfe und v. Walther's Journal der Chiund Augenheilkunde. Bd. XXI. S. 188.

arnier in: Casper's Wochenschrift 1834. S. 537.

Th. Menke, die Heilkräfte des Pyrmonter Stahlwassers, des deten, wie des an der Quelle getrunkenen. Pyrmont 1835. alisch, Allgemeine Zeitung des Brunnen- und Badewesens. S. 73. 95.

### An sie schließen sich:

ie M.quellen zu Wildungen, in einem breiten fruchtreile Berge bei Wildungen, vier Meilen nordwestlich von Kase Berge bei Wildungen gehören dem Uebergangs- und Flötze an, — erst in einer Entfernung von drei bis vier Stunden zeigt asalt in einzelnen Kuppen und andere vulkanische Gebirgsardieses gilt namentlich von dem Weidelsberg, dem Lammersberg und dem kegelförmigen Desenberg. — Das Ueberganguta, aus dessen Schoofs die W. M.quellen entspringen, besteht zu lie. Grauwacken - und Kieselschiefer, Hornstein, Kalk- und Grauw. Vorzüglich reichhaltig ist das Uebergangsgebirge an Rotheisenen.

Bemerkensworth ist der Umstand, dass nach Werlbessusziglähriger und Wichmann's dreißigjähriger Erfahrung und Bewohnern Wildungens, welche die dortigen M.quellen steine zwen, nicht ein einziger Steinkranker vorkam.

Schon im sechzehnten Jahrhundert wurden die Manden war Tabernämentanus und Wolf beschrieben, später von Ristvius, Muth, Trampel, Ovelgün, Wigand und Valent empfohlen, neuerdings von Wichmann und Hafeland.

Die M quellen, deren in dem Umfange von fast einer bes Quadratmeile acht entspringen, gehören theils zu der Klasse in a digen, theils der alkalisch-erdigen Säuerlinge und Kisenquelle. benutzt jedoch nur die drei zunächst gelegenen: 1. Den Stadit-s nen, den ältesten und an freier Kohlensäure reichhaltigsten gu 3 fafst und von dem Brunnenhause umschlossen. Sein Waser : stark, ist klar, von einem angenehm säuerlich-stechenden, gelus sammenziehenden Geschmack; seine Temperatur beträgt & h 15.5° R. der Atmosphäre, sein spec. Gewicht 1,002 bei 13 R Verbindung der festen Bestandtheile, so wie die Bindung der lee sauren Gases an das Wasser scheint sebr innig und fest su \*: 2. Den Thalbrunnen, von dem vorigen eine halbe Stade and am Thalberge entspringend, nicht so stark perlend wie der verge: Temperatur beträgt 7,6° R. bei 13,25° R. der Atmosphäre, seus se Schwere 1,001 bei 12,5° R. - 3. Der Salzbrunnen, ad et sumpfigen Wiese entspringend, seit dem Anfang des voriges Jahrtmet entdeckt und benutzt, besitzt wegen seines Gehaltes an Kechaltes salzigern Geschmack, als die beiden vorigen; seine Temp. bemat bei 12º R. der Atmosphüre, seine spec. Schwere 1,004 bei 1. 1

Die Füllung und Versendung des Wildunger M. wassers gentunter Aufsicht und Leitung eines Landesherrlichen Comminst genwärtig des Hrn. Heller). Das von der Stadt eine gute stunde entfernte Badehaus, so wie die übrigen zum Vortheil und Bequemlichkeit der Brunnengüste gehörigen Einrichtungen auf Werk und Eigenthum einer Actiengesollschaft. — Im J. 1825 von 50,000 Krüge versendet. — Brunnenärzte sind die Hrn. Der für gand, Stöcker und Langenbeck.

Die M.quellen wurden 1791 von Stucke, neuerdings (18. Wiggers, entfernt von der Quelle, chemisch untersucht. Nach ist terem enthält in sechzehn Unzen:

#### .1. Der Stadtbrunnen; 2 Der Salt

| Kohlensäure                 |            | 21,80199 Gr. | 23,1400 |
|-----------------------------|------------|--------------|---------|
| Zweifach kohlensaures Natro | o <b>n</b> | 0,70871 —    | 5,457.0 |
| Schwefelsaures Natron .     |            | 0,91953      |         |
| Schwefelsaure Taikerde .    |            | 0,28877 —    | انتهن   |

| 4-9                      |                  | _          |             |         |
|--------------------------|------------------|------------|-------------|---------|
| natrium                  | 0,07112          | Gr         | -,          |         |
| allisirtes Chlortalcium  | • ••.            |            |             |         |
| ach kohlens. Eisenoxydul |                  |            | 0,23593     |         |
| ach kohlens. Manganoxyda | •                |            | 0,03333     | _       |
| ach kohlensaure Kalkerde | 5,44028          |            | 8,52403     | _       |
| ach kohlensaure Talkerde | 4,05512          | <b>-</b>   | 8,58946     | _       |
| erde                     | 0,27855          |            | 1,11583     |         |
| erde                     | 0,00783          | <b>-</b> . | 0,02273     |         |
| er                       | 7646,16398       |            | 7625,36404  | -       |
| •                        | 7680,00000       | Gr.        | 7680,00000  | C-      |
|                          | •                |            |             |         |
| nsaures Gas dem Volum    | 683,37005        | K.Cent.    | 725,46144   | K.Cent. |
| h hai no 12 m n 76 Pau ( | = 34,45032       | Pr.K.Z.    | = 36,57225  | Pr.KZ.  |
|                          | <b>38,</b> 19801 | Rh.K.Z.    | =40,54865   | RLKZ.   |
| 3. Der                   | Thalbrunner      | n:         |             |         |
| Kohlensäure              |                  | 19,430     | 040 Gr.     |         |
| Zweifach kohlensaures    | Natron .         |            | 188 —       |         |
| Schwefelsaures Natron    |                  |            | 337 —       |         |
| Schwefelsaure Talkerd    | e                |            | 29 —        |         |
| Chlornatrium .           |                  |            | 62 —        |         |
| Zweifach kohlensaures    | Eigenovydi       |            | 646 —       |         |
| Zweifach kohlens. Ma     | noanozvání       |            | 761 —       |         |
| Zweifach kohlensaure     |                  |            | 41 —        |         |
| Zweifach kohlensaure     |                  |            | 04          |         |
| Kieselerde               | Laircide         |            | 42 —        |         |
| Alaunerde                |                  |            | 38          |         |
| ***                      | • • •            |            |             |         |
| Wasser                   |                  | 7652,045   |             |         |
|                          |                  | 7680,000   | 00 Gr.      |         |
| V.11                     | · ·              | 609.034    | 20 Kub, Cen |         |
| Kohlensaures Gas dem     | Volum            | 200,000    | av mus, ven |         |

Kohlensaures Gas dem Volum = 609,03420 Kub. Cent. = 30,70288 Par. Kub. Z. = 34,04111 Rheinl. Kub. Z.

Getrunken, wird das M.wasser auch bei schwachen Verdauungszeugen meist gut vertragen, wirkt reizend stärkend auf alle Se-Excretionen, vorzüglich aber auf die Urinwerkzeuge und Schleimsehr diuretisch, schleim-auflösend, eröffnend.

Benutzt wird dasselbe zu Bädern, vorzugsweise aber als Getränk, i an der Quelle, theils von ihr entfernt, allein oder mit lauwar-Milch, täglich zu vier bis sechs Gläsern; die jährliche Versendes Wassers ist sehr bedeutend.

Empfohlen hat man dasselbe vorzugsweise: bei chronischen kheiten der Harnwerkzeuge, bei Gries- und Steinbeschwerden, salen Hämorrhoiden, Verschleimungen, Blasenkrämpfen, Krankna der Prostata, — in den genannten Krankheiten hat sich die-Wasser mit Recht einen sehr ausgezeichneten Ruf erworben; — nischen Brustkrankheiten, veralteten Brustkatarrhen, Schleimma, — selbst anfangender Lungensucht, — Stockungen und Ver-

schleimungen in den Organen der Digestion, — Hämorrheichesbei den, Hypochondrie, selbst anfangender Melancholie.

Th. Tabernämontanus a. a. O. Th. I. Kap. 60. S. 36.

J. Wolfius, de acidalis Wildungensibus, carumque minera tura, viribus et usu brevis explicatio. Marpurgi 1580. — 1639.

H. Ellenberger's kurze Beschreibung des Sauerbrumes

Wildungen. Halle 1619. — Cassel 1621.

- J. Wolfen's und H. Ellenberger's Beschreibung der Subrunnens zu Wildungen, herausg. von Tilemann. Marpung 168.
  - M. Ramlovius, de acidulis Wildungensibus. Cassellis tiül
- ausführliche Beschreibung und Untersuchung des Sa brunnens zu Wildungen und Pyrmont. Cassel 1651.
- Beschreibung derer Sauerbrunnen zu Wildungen (sei 1662.
- Speculum acidularum Wildungensium perpolitum et w
   vatum. Cassellis 1664.
- Höchst nützliche und heilsame Wasser- und Busbetrachtungen. Marburg 1682.
- und G. Bollmann's Beschreibung der Sauerbund Wildungen und Pyrmont und des Heilbrunnen zu Hofgeisman burg 1682.

Ephemerid. Nat. Curios. Vol. V. obs. 86. pag. 309. -

pag. 312.

Wigand, epistola de acidulis Wildungensibus. 1661.

M. B. Valentini, Erinnerungen vom Gebrauch der Saus nen. Giefsen 1685.

R. F. Ovelgün's gründlicher und naturgemäßer Entwi

uralten Wildunger M.wasser. 1725.

Kurzer Bericht von dem Wildunger Sauer - Brunnen nehn und Wirkung, abgefast von einem Doctor und Professor den ney-Wissenschaft zu Leipzig. Leipzig 1740.

Z. C. Muth's Wildunger Brunnenbemerkungen. 1748.

F. L. Wigand, epistola de edendis observationibus per acidulis Wildungensibus sanatorum. Wildungen 1771.

J. E. Trampel's innerlicher und äußerlicher Gebrus Meinberger, Wildunger und Pyrmonter Brunnens in der Girk's zig 1788.

C. H. Stucke, phys. chemische Beschreibung der Wie

und einiger andern Mineralbrunnen. Leipzig 1791.

v. Crell's chem. Annalen. 1791. St. 3. S. 217.

Baldinger's Journ. St. 27. S. 36.

J. E. Wichmann, über die Wirkung mineralischer se besonders des Wildunger. Hannover 1797.

C. W. Hufeland's Uebers. S. 105. Vierte Aufl. S. Hufeland's Journ. der prakt. Heilk. Bd. IX. St. 4.5.

Bd. XXV. St. 1. S. 70. — Bd. XXVIII. St. 4. S. 7.

Hufeland in: Hufeland u. Osann's Journ. der pris Bd. LXXV. St. 5. S. 17 ff.

ora in: Casper's Wochenschrift. 1834. N. 42. S. 679.

. Dreves und A. Wigger's, die M.quellen bei Wildungen. igen 1835.

d. Speyer, Diss. de fontibus medicatis Wildungensibus. Be-135.

ischer, Wildungen und seine Umgebungen mit besonderer icht auf seine M.quellen. Oldenburg 1838.

ie M. quellen zu Kleinern, unfern Wildungen, den M. queln Wildungen ähnlich, der Zahl nach drei. In sechzehn Unzen ten nach Stucke:

| ton nucle blucket.     |                         |                    |      |
|------------------------|-------------------------|--------------------|------|
|                        | 1. Der Dorfbrum<br>nen: | a- 2. Der Hammerbi | 'un- |
| hlornatrium            | . 0,913 Gr.             | 1,000 Gr.          |      |
| chwefelsaures Natron   | . 3,205 —               | 2,000 —            | -    |
| :hwefelsaure Talkerde  |                         | 1,166 —            |      |
| ohlensaure Talkerde    | . 4,333 —               | 4,222 —            |      |
| oblensaure Kalkerde    | . 2,666 —               | 2,666 —            |      |
| ohlensaures Eisenoxydu | ıl 0,375 —              | 0,333 —            |      |
| ieselerde              | . 0,333 —               | . 0,333 —          |      |
| arz                    | . 0,333                 | 0,444 —            |      |
|                        | 12,158 Gr.              | 12,164 Gr.         | •    |
| ohlensaures Gas        | . 17,33 Kub. Z          | . 20,00 Kub.       | Z.   |
| 3. De                  | er Mählbrunuen:         |                    |      |
| Chlornatrium           |                         | 3,000 Gr.          |      |
| Schwefelsaures N       | Vatron                  | 1,830 —            |      |
| Kohlensaure Tail       | kerde                   | 1,500 —            |      |
| Kohlensaure Kall       | kerde                   | 1,000 —            |      |
| Koblensaures Eis       | enoxydul                | 0,205 —            |      |
| Kieselerde .           |                         | 0,287 —            |      |
| Harz                   |                         | 0,451              |      |
|                        |                         | 8,273 Gr.          |      |
| Kohlensaures Gas       | <b>.</b>                | 13,50 Kub. Z.      |      |
| tucke, Beschreib. d. V | Wild. Br. S. 170.       |                    |      |

Die M. quellen zu Eilsen. Das durch sie bete Dorf Eilsen liegt 293 Fuß über dem Meere, südich von Nenndorf in einem Thale, welches südöstlich dem Eilsener Berge, nordwestlich von dem Harrel bezt wird, eine Stunde von Bückeburg, zwei Stunden von In, sechs Stunden von Nenndorf, acht Stunden von Theil.

Pyrmont entsernt. Die bei den M.quellen aufgeführten, n Aufnahme von Kurgästen bestimmten Wohngebäude a bequem, — die zu der Benutzung der M.quellen vorhat nen Einrichtungen, besonders die zu Gas-, Wasser-Schlammbädern, so zweckmässig, dass sie als Mustern len anderen Bädern dienen können.

Die Badeanstalt wird den 1. Juni eröffnet und den 1. Senes geschlossen. Badeärzte sind die Hrn. DDr. Meyer und K. v. M ler. Logisbestellungen übernimmt der Brunnen-Commissans ( genwärtig Hr. Rath Tischbein).

Obgleich Eilsen sich jährlich eines bedeutenden Zusprach Kurgästen erfreut, gehört dasselbe doch zu den weniger gerändlen Badeorten. Im Jahre 1820 betrug die Zahl der Gäste 90; Sommer 1827 vom Juni bis September 1306; in den Jahren 1821-jährlich durchschnittlich gegen 1000; im Sommer 1828: 1122. – J. 1834: 1250.

### Die Zahl der verabreichten Bäder belief sich:

|     |                |         | dor   | chsc | hnittlich: |   |   | -    |
|-----|----------------|---------|-------|------|------------|---|---|------|
| der | Wasserbäder    |         |       | auf  | 7591,2     |   |   | 9634 |
| der | Schlammbäder   |         |       | _    | 2243,5     |   |   | 235  |
| der | Douchen (mit F | Bad)    |       | _    | 717,3      |   | - | 80   |
| der | Gasdampfdouche | on u. l | Bäder | _    | 420,5      |   |   | 31   |
|     | Gasbäder .     | •       | •     | _    | 752,5      |   | • | 3.3  |
|     |                |         |       |      | 11725,0    | • |   | 131% |
|     | (darunter      | Freil   | äder  |      | 2748       |   | _ | 27   |

in den Jahren 1824-1834 im Jahre ti

Von den häufig von Kurgästen besuchten freundlichen der Umgegend nenne ich: den Harrel, die Luhdener isse den Steinhuder-See mit Wilhelmstein, die Ahrendsback Pascheburg (1056 F. hoch), Schaumburg, Hohenstein F. hoch) und die Porta Westphalica, drei Stunden was wo die Weser die Bergkette zwischen dem Jakobs- und Winnesselberge durchbricht.

Die Hauptmasse des gegen Süden streichenden Gebierender Flötzformation an, und besteht aus Muschelkalk, sadige gelschiefer, welcher sich dem Schieferthon nähert, und Kritzen, — das gegen Norden sich ziehende Gebirge enthär Quadersandstein, Schieferthon und Steinkohlen. Bemerkende Eilsen mehrere, zum Theil mit Tuffstein bedeckte schwarzen, welche zur Bereitung des vortrefflichen Machine Eilsen Gelegenheit geben.

Benutzt werden die M.quellen zu Eilsen als Heilquellen so

Ende des vorigen Jahrhunderts. Ueber ihre Wirkungen und meische Benutzung sind zu empfehlen die Schriften von Heines, Hufeland, Gebhardt, welcher um die musterhaften Einsugen zu Elsen sich wesentliche Verdienste erwarb, und die sten von Zaegel und Meyer.

Unter den teutschen kalten Schweselquellen gehören die zu Eilnit Recht zu den vorzüglichsten, und streiten nicht blos hinkeb ihrer Mischungsverhältnisse und Wirkungen, sondern auch zug auf ihre trefflichen Anstalten mit den benachbarten berühmschwestern zu Nenudorf um den Vorrang.

Das Schwefelwasser zu Eilsen ist von einem starken, hdringenden Schwefelgeruch, einem eigenthümlichen, ig-bitterlichen Schwefelgeschmack, nach Du Mênil einer nur wenig wechselnden Temperatur von 9—10° und bildet, der Einwirkung der atmosphärischen Luft essetzt, einen Niederschlag, welcher aus kohlensaurem und Schwefelhydrat besteht.

Den die inneren Wände des Augenbrunnens umkleidenden eigenlichen Ueberzug hält Westrumb für eine eigenthümliche den ellen angehörige organische Bildung, Heinecken hingegen für Art von Krystallisation des hydrothionsauren Kalkes.

## Man unterscheidet folgende M.quellen:

- Den Georgenbrunnen, nach Du Menil beträgt spec. Gewicht 1,00373, — er wird vorzugsweise zum iken benutzt.
- 2. Den Julianenbrunnen, von gleichem spec. Getals der vorige.
- 3. Den Augenbrunnen, von 1,00359 spec. Gewicht.
- 4. Den Neuwiesenbrunnen, sein spec. Gewicht bet nach Du Mênil 1,00365, zwar chemisch unterst, aber wenig benutzt.

An sie schließen sich der Tuffsteinbrunnen, die Schwefele beim Badehause an der Allee, die Schwefelquelle auf Itematten Wiese, die Schwefelquelle im Schlammresert, der eisenhaltige Säuerling unter dem Saale des a Logirhauses und am Pfannenhause.

Chemisch analysirt wurden die Schwefelquellen zu en von Schmidt, Accum, Westrumb, neuerdings Rrr 2 von Wurzer und Du Mênil. In sechzehn Unze ethalten:

## 1. Der Georgenbrunnen

| 1. 20                  | v. acorbemprantmen |              |
|------------------------|--------------------|--------------|
|                        | nach Westrumb:     | sach Du Mo.  |
| Schwefelsaures Natron  | . 5,726 Gr         | . 5,8233 Gr. |
| Chlornatrium           | . 0,333 — .        |              |
| Schwefelsaure Kalkerde | . 12,066 — .       | . 15,3840 -  |
| Chlorcalcium           | . 0,462            |              |
| Hydrothionsaure Kalker | de 10,000 — .      |              |
| Kohlensaure Kalkerde   | . 1,400 —          | . 2,3333 -   |
| Schwefelsaure Talkerde | . 3,000 — .        | 5,0120 -     |
| Chlortalcium           | . 1,200            | . 1,2940 -   |
| Kohlensaure Talkerde   | . 0,264 — .        | 0,1620 -     |
| Phosphorsaure Kalkerde |                    | 0,0066 -     |
| Thonerde               | . 0,066            | . Sparca     |
| Eisenoxyd              |                    | 0,0066 -     |
| Kieselerde             | . 0,132 —          |              |
| Extractivatoff         | 0,066              |              |
| Stinkstoff             | . 0,132 — .        |              |
|                        | 35,847 Gr.         | 30,0051 Gr   |
| Schwefelwasserstoffgas | . 7,680 Kub. Z.    | . 1,5700 km  |
| Kohlensaures Gas .     | . 6,720 —          | 1,4490 -     |
| Stickgas               |                    | . 0,3100 -   |
| Sauerstoffgas          |                    | . 0,0833 -   |
| Kohlenwasserstoffgas   |                    | 0,0756       |
| _                      | 14,400 Kub. Z.     | 3,5006 km    |
| 2. De                  | er Julianenbrunnen | l            |
|                        | nach Wurzer:       |              |
|                        | DECH WALKEL:       | nach Du Jai  |
| Chlortalcium           | 0,425280 Gr        | . 2,050/6    |
| Chlorcalcium           | eine Spur .        |              |
| Schwefelsaures Natron  | 2,185980 — .       | 5,087        |
| Schwefelsaure Talkerde | 2,078054           | . 4,493 -    |
| Chlornatrium           | 0,934110 — .       |              |
| Kohlensaure Kalkerde   | 2,583863 —         | . 1,543 -    |
| Kohlensaure Talkerde   | 0,224235 — .       | 0,1% -       |
| Schwefelsaure Kalkerde | 12,918315 — .      | . 17,151: -  |
| Phosphorsaure Kalkerde |                    | 0,000 -      |
| Thonerde               | 0,077320 — .       | Sperifi      |
| Stinkstoff             | 0,035440 —         |              |
| Schwefel               | 0,038662           |              |
| Kieselerde             | 0,070880 —         | 0.00         |
| Eisenoxyd              | 0,085861           | C. C.        |
| ·                      | 21,658000 Gr.      | 30,608       |

| Schwefelwassers | toffg | 8.5 | 2,05 | Kub, <b>Z</b> , |   |   | 2,096 I | ub. Z.  |
|-----------------|-------|-----|------|-----------------|---|---|---------|---------|
| Kohlensaures Ga | .s    |     | 0,98 |                 |   |   | 2,151   |         |
| Stickgas .      |       |     | 0,75 |                 |   |   | 0,374   |         |
| Sauerstoffgas   |       |     | 0,09 |                 |   |   | 0,080   | _       |
| Kohlenwassersto | fgas  |     | •    |                 | • | • | 0,110   |         |
|                 |       |     | 3,87 | Kub. Z.         |   |   | 4,811 k | Kub, Z, |

### 3. Der Augenbrunnen 4. Der Neuwiesenbrunnen

| nach                     | Du Menil:         | nach | Du Ménil:      |
|--------------------------|-------------------|------|----------------|
| Chlortalcium             | 1,5193 Gr.        |      | 1,3706 Gr.     |
| Schwefelsaure Talkerde   | <b>5,1786</b> — . |      | 4,7700         |
| Schwefelsaures Natron .  | 4,6093            |      | 2,9473 —       |
| Schwefelsaure Kalkerde   | 14,4540           |      | 15,5653 —      |
| Kohlensaure Kalkerde .   | 2,3833 — .        |      | 2,3000 —       |
| Kohlensaure Talkerde .   | 0,1620 — .        |      | 0,1713 —       |
| Phosphorsaure Kalkerde   | 0,0066            |      | 0,0040 —       |
| Eisenoxyd                | 0,0066            |      | 0,0853 —       |
| Kieselerde               | 0,0066            |      |                |
| Thonerde                 | Spuren .          | •    | Spuren         |
|                          | 28,3863 Gr.       |      | 27,2178 Gr.    |
| Schwefelwasserstoffgas . | 1,3700 Kub. Z.    |      | 1,6626 Kub. Z. |
| Koblensaures Gas         | 0,7300            |      | 1,4600 —       |
| Stickgas                 | 0,3333            |      | 0,3000 —       |
| Sauerstoffgas            | 0,1000            |      | 0,0833 —       |
| Koblen wasserstoffgas .  | 0,0786 —          |      | 0,0746 —       |
|                          | 2.6079 K. Z.      |      | 3.5792 Kub. Z  |

Die schon erwähnten eisenhaltigen Mineralquellen (S. 995.) enten nach Westrumb: Kohlensäure, kohlensaures Eisen, kohlense Kalk- und Talkerde, schwefelsaures Natron, schwefelsaure k- und Talkerde, Chlornatrium und Chlortalcium.

Die Analyse des berühmten Schwefelmineralschlamms zu Eilsen bereits mitgetheilt, und hierbei auch schon von der Wirkung und utzung desselben gehandelt worden. (Vergl. Tb. I. S. 397. Zweit, l. S. 467.)

Ueber die Mischungsverhältuisse der Luft zu E. hat Du Mênil erdings das Resultat seiner deshalb veranstalteten Untersuchungen aunt gemacht. Diesen zufolge betrug der Sauerstoffgehalt der iesphärischen Luft an der Esplanade und in den Alleen 20,3 Procit, an den Gehrden und in der Anlage am Harrel 20,45 Procent, in den Gaszimmern dagegen, so wie in dem Lokale, wo die Gasiche angewendet wird, in der Mittelzahl 19,95 Procent.

In Bezug auf den Gehalt der atmosphärischen Luft an Sehwefelsserstoffgas ergab sich, dass Stückehen Papier, welche in eine sauflösung getaucht, wieder getrocknet und an verschiedenen Plätzen Badeortes aufgehängt worden waren, bei stillem Wetter in der

Nähe der Quellen tief braun, aber auch entfernt von denselben, wen gleich schwächer, doch gefärbt wurden.

Die Sch.quellen zu Eilsen besitzen eine den Sch.quellen zu Nenndorf (S. 831.) ganz ähnliche Wirkung, si nehmen gleich jenen die äußere Haut, die Schleimhären das Drüsen-, Lymph- und Venensystem vorzugsweise zanspruch.

Ihre flüchtigen Bestandtheile, äußerlich angewende wirken, auf eiternde Stellen applicirt, die Eiterung verbesernd, — auf Verhärtungen und Geschwülste, die Resorptsbethätigend, auflösend, — mit atmosphärischer Luft vodünnt eingeathmet desoxydirend, die Secretion der Schleihaut der Luftröhre verbessernd, die Expectoration bei dernd, — mit atmosphärischer Luft und Wasserdampf vermischt, in ähnlicher Weise, nur weniger reizend, als obwasserdampf, den Reiz zum Husten beruhigend, und Frequenz des Pulses mindernd.

Benutzt werden sie, gleich den Sch.q. von Nemder in folgenden Formen:

- Als Getränk. Man benutzt hierzu den Georgenbrungen a läst hiervon täglich vier bis acht Becher trinken. Nach Westras hält sich das in wohl verschlossenen Krügen vernendete Ehrs Wasser lange Zeit.
- 2. Als Wasserbäder, allein, in Verbindung mit Schlambin oder zur Unterstützung der Trinkker.
- 3. In Form von Wasserdouche, Einspritzungen oder Varigen, als Klystier, Gurgel- und Waschwasser, oder als Incompetition des Uterinsystems.
- 4. Als Gas-Dampf-Douche und Gasbad. Von den kent unterscheidet man zwei Arten, das trockene oder kalte, mid feuchte oder warme Gasbad; das erste besteht ans den fich gen Bestandtheilen der M.quellen mit atmosphärischer Laft verlied das zweite aus einer Beimischung von Wasserdunst, wodert der reizende Wirkung des erstern gemindert wird. Beide werden sie zimmern gebraucht, deren Atmosphäre mit den genanntes Best theilen vermischt wird. (Vgl. Th. I. S. 376. Zweit. Auft. S. 42)
- 5. Als Schwefel-M.schlammbäder. (Vgl. Th. L § S Zweit, Aufl. S. 467.)

Die Krankheiten, gegen welche die Sch.quelle ... Eilsen als Getränk und in Form von Wasserbiet

nders empfohlen werden, sind: hartnäckige rheumatiund gichtische Beschwerden, atonische Gicht, Conturen, Gichtknoten, selbst Lähmungen von Gichtmeasen, - hartnäckige flechten- und krätzartige Hautchläge, veraltete Geschwüre, - Verschleimungen und eimflüsse, vernachlässigte, hartnäckige Brustkatarrhe, eimasthma, Heiserkeit von gichtischen oder hämorrhoischen Ursachen, - chronische Metallvergiftungen, belers durch Blei, Quecksilber oder Arsenik, - Stockunund Verschleimungen in den Organen der Digestion, er Leber und in dem Pfortadersystem, Hämorrhoiden, bsucht, Säure und Verschleimung des Magens, Neig zur Hartleibigkeit, - Stockungen in dem Genitaluropoetischen System, unregelmäßige oder zu schwa-Menstruation, Fluor albus, - Blasenkrämpfe, Blaseniorrhoiden, hartnäckige Blasenkatarrhe, - inveterirte adosyphilitische Krankheiten, welche sich in Form von ht oder chronischen Hautausschlägen darstellen, und ei das Leiden nicht immer blos als Folge einer chronien Merkurialvergiftung zu betrachten ist, - Drüsenchwülste und Verhärtungen.

Die flüchtigen Bestandtheile der Schweselquellen werden in Form Gasbadern, oder blofs lokal als Gasdampfdouche vorweise empfohlen: bei chronischen Leiden der Respiratiousorgane, wierigen Brustkatarrhen, hartnäckigem Husten, Schleimasthma, erkeit, chronischer Entzündung der Schleimhaut der Luftwege, ngender Hals- oder Lungensucht; - sehr hilfreich und wohlthätig in diesen genannten Krankheiten ein längerer Aufenthalt in den va erwähnten Gaszimmern, und zwar das feuchte Gasbad bei sehr baren, zu entzündlichen Affectionen geneigten Kranken, das trockne egen bei mehr torpiden, schlaffen Constitutionen; - ferner bei alteten Schleimflüssen und Exulcerationen anderer Organe, der en - und Mundhöhle, - chronischen Krankheiten des Gehöranes, welche sich auf Schwäche und Stockungen gründen, - gichhen Neuralgieen, gichtischen Auftreibungen und Geschwülsten, mückigen Hautausschlägen und Geschwüren, - pseudosyphilitischen treibungen der Knochen, anfangenden Skirrhen, - Lühmungen von htischen, rheumatischen oder psorischen Metastasen entstanden. ch bei Krankheiten des Uterinsystems, besonders schwerer und merzhafter Menstruation, rühmt Gebhardt die lokale Anwendung dieser Gasarten. - Noch empfiehlt Gebhardt sehr die Gastile in Verbindung mit Sch.-M.schlammbädern zur Stärkung der Hant bei Schwäche und großer Neigung zu rheumatischen und katarrhabste Beschwerden.

- C. F. Accum, phys. chem. Beschreibung von der Lage wit Bestandtheilen der Schwefelquellen zu Eilsen in: Crell's Beines zu den Chem. Annalen. Bd. V. S. 450-466.
- J. F. Westrumb's Beschreibung der Gesandbrunnen L. Schre felbäder zu Eilsen, Hannover 1805.
- J. Heinecken, Eilsens Heilquellen und Umgebung. Hamm 1808.
- J. Chr. Gebhardt, über die Gas- und Schlammbäder bei & Schwefelquellen zu Eilsen, Berlin, Th. I. 1811. - Th. II. 1812

Strohmeyer in: Gilbert's Annal. d. Physik. Bd. XXXVII

F. Wurzer, das Neueste über die Schwefelquellen zu Neuer **S. 42.** 88. 90.

Hufeland's Uebersicht, S. 173. Viert, Aufl S 162.

Journal. Bd. XXVII. St. 4. S. 101. — Bd. XXX & 8. 95. - Bd. LI. St. 6. S. 114. - Bd. LIII. St. 5. S. 126.

Struck, Wegweiser durch die Gegend um Eilsen.Less 🖾 J. Ch. Gebhardt, über die vorzüglichsten Heilkräfte des 🗟 · sundbrunnens zu Eilsen. Bückeburg 1822.

- im: Hannöv. Magazin. Nr 3?. 1822 S. 259-263.
- in: Hufeland's Journal. Bd. L. St 2. S. 68-112. Bd. LII. St. 4. S. 113-118.

Zaegel in: Hufeland und Osann's Journal der prait 🖼 Bd. LXIV. St. 5. S. 58. — Bd. LXVIII St. 3. S. 118. St. 4 S. M

Du Ménil, neue chemisch-physikalische Untersuchung der Str felwässer, wie auch des Badeschlamms zu Eilsen, nebst gasement Beobachtungen über die Atmosphäre des dortigen Reviers. 🔤 ver 1830.

Physikalisch-medizinische Abhandl. über das schwefelbig wasser und die Bäder zu Eilsen, von Dr. S. Zaegel. Mit 🕬 sicht von Eilsen. Bückeburg 1831.

B. C. F. A. Meyer in: Hufeland und Osann's Jun # prakt. Heilk. Bd. LXXXI. St. 4. S. 37. St. 5. S. 62.

Die M.quellen von Meinberg. Das Def berg, in und bei welchem diese M.quellen enter liegt in einer anmuthigen, fruchtreichen Gegend, eine 🛩 von Horn, zwei und eine halbe Meile von Pyrmest of erfreut sich eines verhältnismässig milden Klimas

Descich schon die M.quellen in Andreas Cunaeus Beschreib. Pyrment erwähnt werden, blieben sie doch lange Zeit unbenutzt, wurden erst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts Trampel und Scherf bekannt. Ueber sie entspann sich im 1794 ein nicht ohne Persönlichkeit und Leidenschaft geführtert, welcher zahlreiche Controversschriften veranlaßte. — An die graphie von Gellhaus schließen sich die neueren von R. 1des, welche ausser neuen Analysen der M.quellen eine sehr liche geognostische Darstellung der Umgebungen und schätzbareige von Focke und Kemper über die Wirkung und Anwender M.quellen enthält, und von Piderit über die medizinische zung des kohlensauren Gases.

las Badeetablissement zu M. bildet ein für sich bestehendes Ganze inrichtungen zu Wesser-, M.schlamm- und Schwitzbädern, Dampf-Vasserdouchen und Vorrichtungen zu zweckmäßiger Benutzung shlensauren Gases; — letztere, zu den ältesten in Teutschland end, sind in der neuesten Zeit durch Piderit's sinnreiche Verzungen wesentlich vervollkommnet worden. Gute Wohnungen argäste finden sich in Privatwohnungen. Meinberg würde sieh i ohne die Nähe Pyrmonts und Driburgs eines zahlreicheren Zusvon Kurgästen zu erfreuen haben; doch hat in der neuesten besonders seit Einrichtung der Sprudelbäder, die Frequenz zumen: im J. 1839 befanden sich hier 830 wirkliche Kurgäste. — rzte sind Hr. Dr. Kemper und Hr. Hofrath Dr. Piderit. nter den interessanten Punkten bei Meinberg, welche von Kur-

häufig besucht werden, gedenke ich nur der bei Horn gelegenerkwürdigen Extersteine, und der Wahlstatt der Herrsschlacht, über welche Clostermeyer so lesenswerthe ge geliefert hat.

Man unterscheidet in und bei Meinberg folgende Miquellen:

L. Erdig-salinische Eisenquellen. Dahin geder Trinkbrunnen, der Neubrunnen und die im Stern in M. — Das Wasser des Trinkbrunnens urchsichtig, farblos, wirft viele, aber kleine Gasperlen, it einen erfrischenden säuerlichen, wenig salzigen, eterdigen, schwach eisenhaften Geschmack; seine Temur beträgt 6—10,5° R., sein spec. Gewicht 1,0012. as Wasser des Neubrunnen ist hell, durchsichtig, von angenehmern, erfrischenden, etwas salzigen Geack, entwickelt viele und große Blasen; seine Temur beträgt 6—11,5° R. — Das Wasser der M.q. im ist meist klar, von einem mehr erdigen, nicht angeneh-

men, etwas hepatischen, aber nicht zu allen Zeiten gink starken Geschmack, von 4,5-9,5° R. Temperatur,

- 2. Die erdig-salinische Schwefelqueile, in Viertelstunde von Meinberg südöstlich, aus einem schwaren Moorlager entspringend, unter welchem sich Tufst und Mergel findet, entdeckt von Trampel im Jih 1780, früher bekannt unter dem Namen "Stinkehrin Das M.wasser ist frisch geschöpft klar, wird aber meiniger Zeit getrübt und mit einem weißen Häutchel deckt, besitzt einen starken Schwefelgeruch, einen sch feligen, später salzigen Geschmack; seine Temperatur trügt 7,5—13° R.
- 3. Die Kochsalzquelle zu Schieder, anleit Stunden von Meinberg, zwischen Wöbbel und Schieder Fuße des Essenberges, nahe an der Chaussée nach Si der, benutzt seit 1786. Das Wasser ist durchsichte klar, geruchlos, von einem angenehmen säuerlichen, s ter salzigen Geschmack, hat die Temperatur von 8-9 und giebt in einer Stunde 730 Pfund Wasser.
- 4. Der Säuerling am Bellenberge, eine Stusüdwestlich von Meinberg. Sein Wasser ist völlig der sichtig und klar, wirft einzelne Blasen, trübt sich und nach an der Luft, besitzt einen angenehmes, selich-erfrischenden Geschmack, die Temperatur von R. bei 19° R. der Atmosphäre.

Ausser diesen ist noch zu erwähnen: die Stein- ole ist steinerungs quelle, unfern der Schweselquelle, welche sie genstände, über welche sie sliest, mit einem Sinter überzieht. Anicht zu medizinischem Gebrauch benutzt wird, — der tr. Schwesel- M. schlamm, welcher sich in einem bedeutsieht ger, in Beinkers Brok, unsern Meinberg sindet, in seiner Zusers setzung und Wirkung dem von Eilsen schrähnlich und seine nutzt wird (Vgl. Th. I. S. 401. Zweit. Ausl. S. 474.), — der tr. Iensaure Gasschicht zu Meinberg. Sie findet statt der Spiegel der Trinkquelle, welche von einem Brunnenhause einem und mit Sitzen in Form eines Amphitheaters, terramen überbaut ist, damit Krauke sich der dadurch über dem Spiegelben der Gasschicht nach Gefallen aussetze M. quelle besindlichen Gasschicht nach Gefallen aussetze Das ausströmende Gas besteht nach Brandes aus kohlessen

ngen Procenten von Sauerstoff- und Stickstoffgas, und untersich von dem zu Pyrmont wesentlich dadurch, dass letzterem Procent atmosphärischer Lust meist beigemengt sind.

pel (1762) und Westrumb (1784) neuerdings von R. Brandes. Nach Letzterem enthalten in un Unzen:

## 1. Die alte Trinkq. 2. Der Neubrunnen:

|                                            |                | • |   |                    |  |  |  |
|--------------------------------------------|----------------|---|---|--------------------|--|--|--|
| rmagnium                                   | 0,8134 Gr.     |   |   | 0,9822 Gr.         |  |  |  |
| nagnium '                                  | Spuren         |   | • | Spuren             |  |  |  |
| wefelsaure Talkerde                        | 1,1491 —       |   | • | 2,5212 —           |  |  |  |
| wefelsaures Natron .                       | 1,1547 —       | • |   | 4,5190 —           |  |  |  |
| wefelsaures Kali .                         | 0,0185 —       |   |   | 0,0152 —           |  |  |  |
| wefelnatrium                               | 0,0270         |   |   | 0,0159 —           |  |  |  |
| ilensaure Kalkerde .                       | 1,4500         |   |   | 2,6546 —           |  |  |  |
| ilensaure Talkerde .                       | 0,1536         |   |   | 0,2489 —           |  |  |  |
| densaures Eisenoxydul                      | 0,0800 —       |   |   | 0,0750 —           |  |  |  |
| ilensaures Manganoxydu                     |                |   | • | Spuren             |  |  |  |
| isch phosphors. Alaunerd                   | e 0,0008       | • | • | Spuren             |  |  |  |
| »sphorsaure Kalkerde                       | 0,0001 —       |   | • | Spuren             |  |  |  |
| ıwefelsaure Kalkerde                       | 0,2805 —       |   | • | 3,4542 —           |  |  |  |
| wefelsauren Strontian                      | 0,0042 —       |   | • | Spuren             |  |  |  |
| wefelsauren Baryt .                        | 0,0002 —       |   |   | • • •              |  |  |  |
| selerdo                                    | 0,0600 —       | • |   | 0,2500             |  |  |  |
| unerde                                     | Spuren         | • | • | Spuren             |  |  |  |
| tractivatoff                               | 0,5750 —       |   | • | Spuren             |  |  |  |
| ibarz                                      | 0,0050 —       |   |   | Spuren             |  |  |  |
| otisirte Materie                           | 0,0800 —       |   |   | Spuren             |  |  |  |
| •                                          | 5,9621 Gr.     |   |   | 14,7362 Gr.        |  |  |  |
| 100 Kub. Zoll Wasser et                    | nthalten :     |   |   |                    |  |  |  |
|                                            |                |   |   |                    |  |  |  |
|                                            | 31,217 Kub Z.  |   | • | 90,00 Kub. Z.      |  |  |  |
| ickgas                                     | 0,505 —        |   | • | 1,09 —             |  |  |  |
| nerstoffgas                                | 0,083 —        |   | • | 0,16 —             |  |  |  |
| 1                                          | 31,805 Kub. Z. |   |   | 91,25 Kub. Z.      |  |  |  |
| 3. Die Q. am Stern: 4. Die Schwefelquelle: |                |   |   |                    |  |  |  |
| ilormagnium                                | 0,2442 Gг.     | _ |   | 1,0353 Gr.         |  |  |  |
| hwefelsaure Talkerde                       | 3,6782 —       | : | • | 1,7333 —           |  |  |  |
| thwefelsaures Natron .                     | 1,3432 —       | : | : | 5,8444 —           |  |  |  |
| thwefelsaures Kali                         | 0,0022         | : | : | 0,0057 —           |  |  |  |
| chwefelnatrium .                           | 0,0056 —       | • | • | 0,0677 —           |  |  |  |
| chwefelsauren Strontisn                    | • • •          | • | • | 0,0080             |  |  |  |
| ohlensaures Eisenoxydul                    | 0,0120 —       | : | : | 0,0080 —           |  |  |  |
|                                            | ~,v120 —       | • | • | <del>0,000</del> — |  |  |  |

|                                                     | _                             |     |      |                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|------------------|
| Kohlensaures Manganoxydul                           | Sparen                        | •   | •    | Spaces           |
| Phosphorsaure Kalkerde                              | 0,0080 Gr.                    | •   | •    |                  |
| Kohlensaure Kalkerde .                              | 1,1723 —                      | •   | •    | 2,1491 G         |
| Kohlensaure Talkerde .                              | 0,1723 —                      | •   |      | 0,1723 -         |
| Schwefelsaure Kalkerde                              | 15,1641 —                     |     |      | <b>8,33</b> 53 - |
| Basisch phosphors. Alaunerde                        |                               |     |      | 0,0100 -         |
| Alaunerde                                           | 0,0300 —                      |     |      | Spares           |
| Kieselerde                                          | 0,0800 —                      |     |      | 0,120) -         |
| Organische azotis. Substanz                         |                               |     | 8    | stimmte Men      |
| Extractivatoff mit Erdharz                          | 1,2500 —                      |     | unbe | Stimmer vari     |
|                                                     |                               |     |      | 40 tool C        |
|                                                     | 23,3621 Gr.                   |     |      | 19,4394 G        |
| 100 Kub. Zoll Wasser en                             | thalten:                      |     |      |                  |
| Kohlensaures Gas .                                  | 7,02 Kub. Z.                  |     |      | 8,11 Kg. 1       |
| Stickgas                                            | Spuren                        |     |      | 1,41 -           |
| Schwefelwasserstoffgas un                           | bestimmte Mei                 | age |      | 2,13 -           |
|                                                     |                               | -6. |      | 0.08 -           |
| Sauerstofigas                                       |                               |     | -    | 44.53.61.18      |
|                                                     | 7,02 Kub. Z.                  |     |      | 11,73 Kd         |
|                                                     |                               |     |      |                  |
|                                                     | Kochsalzquel                  | le  |      | er Säneris       |
| Zi                                                  | ı Schieder:                   |     |      | Belleaber:       |
| Oblamatrium                                         | 40,9511 Gr.                   | _   |      |                  |
| Chlornatrium                                        | 6,3123 —                      | :   | •    | 0,1481 &         |
| Chlormagnium                                        | 0,0980 —                      | :   | •    |                  |
| Jodmagnium                                          | 11,0129 —                     | _   | •    | 0.0709 -         |
| Schwefelsaures Kali .                               | 0,0421 —                      | •   | •    | 0,0011 -         |
| Schweielsaures Kali .                               | Spuren                        | •   | •    | -                |
| Schwefelsaures Lithion .                            | •                             | •   | •    | 0,0121 -         |
| Schwefelsaure Talkerde                              | 13,4629 —                     | •   | •    | 0,1% -           |
| Schwefelsaure Kalkerde.                             |                               | •   | •    | 5,0211 -         |
| Kohlensaure Kalkerde .                              | 6,0329 —                      | •   | •    | 30134 -          |
| Kohlensaure Talkerde                                | 0,5171 —                      | •   | •    | 0,005.           |
| Kohlensaures Eisenoxydul                            | 0,0070 —                      | •   | •    | Spares           |
| Kohlensaures Manganoxydu                            | ii Spuren                     | •   | •    | Space            |
| Basisch phosphors Alaunerd                          | e 0,0030 —                    | •   | •    |                  |
| Phosphorsaure Kalkerde                              | Spuren                        | •   | •    | Sperra           |
| Kieselerde                                          | 0,0045 —                      | •   | •    | 0.054            |
| Alaunerde                                           | • • •                         | •   | •    | 0,000 -          |
| Organische azotisirte Materi                        | e Spuren                      | •   | •    |                  |
| Extractivatoff und Erdharz                          | Spuren                        | •   | •    | •                |
| -                                                   | 78,4438 Gr.                   |     |      | 7,570 6          |
|                                                     | •                             |     |      |                  |
| 100 Kub. Zoll Wasser es                             | ntbaiten :                    |     |      |                  |
| Kohlensaures Gas .                                  | 37,25 Kub. Z                  |     |      | 70,6 hái         |
| Ueber die Analyse und ergl. Th. I. S. 401. Zweite A | die Benutzung<br>ufl. S. 471. | ş d | es M | achirme '        |

m November 1836 bis jetzt sind interessante Beobachtungen über iquellen in M. angestellt und von Piderit und Brandes eine ische Uebersicht des Standes des Barometers und Gasometers eilt worden. Als allgemeines Resultat dieser Beobachtungen sich, dass die ausserordentliche Spannung, in welcher das aure Gas zu M. den Tiesen der Erde entströmt, eine große nüßigkeit zeigt, und dass die Schwankungen, welche in der n des Gases beobachtet werden, zunüchst von dem verschiedeucke der Atmosphäre abhängig sind. Die Menge des entwickelhleusauren Gases läst sich approximativ auf 20 Kub. Fus in nute und 10,512,000 Kub. Fus im Jahre berechnen, Die Temdesselben ist constant 7° R.

is kohlensaure Gas wird zu M. in den mannigfaltigaten Formen t, als trocknes Dunst- oder Gasbad, als trockne Gashe und Gasdampfdouche, als Gasdampfbad, als Sprud (in Badewannen mit doppeltem Boden, deren oberer durchier das zwischen beiden Böden einströmende Gas durch das rbad aufsteigen läfst), als Sprudelbad mit Gasdouche, zu pneumatischen Kabinette mit am Boden und Plafond achten Gasröhren und M.wasser-Springbrunnen, und endlich zur iserung des Trinkbrunnens, indem durch eine einfache Vorrichiem Salzbrunnen bei Schieder ein größerer Gehalt an kohlena Gase beigemischt wird.

Empfohlen hat man die M.quellen zu Meinberg als Ge;, täglich zu vier bis acht Gläsern, — als Wasserbad,
l.schlamm- (Vergl. Th. I. S. 401. Zweit. Aufl. S. 474.),
bouche- und Gasbad, — und Dampfdouche; ausser
n finden sich zu Meinberg die nöthigen Apparate zu
refelräucherungen und Russischen Dampfbädern.

In ihren Wirkungen entsprechend den Klassen der iellen, welchen sie angehören (Vergl. Th. I. S. 240. Zweite Aufl. S. 247. 256.), wurden von Gellhaus Kemper die Eisen- und Schwefelquellen als änk und Bad empfohlen: bei Schleimflüssen passiver namentlich bei hartnäckigen Verschleimungen der it- und der Unterleibsorgane, — Krankheiten des Utesteins von Schwäche, — Hysterie, Bleichsucht, — nischen Hautausschlägen, — rheumatischen und gichhen Leiden, — Stockungen im Leber- und Pfortaderem, Schwäche des Magens und Darmkanals.

Empfehlenswerth ist die Kochsalzquelle de col nendes, auflösendes Getränk in allen den Fillen, i chen ähnliche Kochsalzwasser indicirt sind. (Vergl IL S. 263. Zweit. Aufl. S. 282.)

Die Benutzung des Gases in den erwährten mensighetes fo men hat sich hilfreich erwiesen bei allgemeiner Schwäche, School der Hant, Geschwüren, unterdrückter Hautthätigkeit, Libens Neuralgieen, Krämpfen, Blutflüssen, - Kraukbeiten des Uterispen Anomalicen der monatlichen Reinigung von Schwäche, Anomali Chlorose, Leukorrhöe, - Krankheiten der Sinnesorgane, lesuit der Ohren und der Augen, - und endlich Krankheiten der lege tionsorgane.

Den Schwefel-M.schlamm rühmt Gellhaus und Fected ein höchst kräftiges Heilmittel bei hartnäckigen gichtischen Last den, - gichtischen Anschwellungen, Verhärtungen, (oft wurd 12-15 Buder hinreichend, um eine sehr gunstige Wirkung bereich bringen) — bei inveterirten Hautausschlägen, — Lähmugs. züglich wenn sie von Gichtmetastasen entstanden wares, - 🖘 schen Metalivergiftungen.

J. E. Trampel's Beschreibung des Meinberger Misentent Lemgo 1770. — 1775. — 1778.

J. F. Westrumb's kleine phys. chem. Abhandl, BL L 🗠 : 8. 133-164. - Bd. II, Heft 2. S. 67-179. - v. Crell's lexis zu den chem. Annalen. Bd. II. S. 459.

J. E. Trampel's Beschreibung der substantiellen Schutze len bei Meinberg. 1781.

J. F. Scherf's Briefe über die Gesandheitswasser = 🖙 berg. 1794.

In Bezug auf die über Meinberg erschienenen Streinfell

(Vergl. Pyrmont S. 988).

Piepenbring's Untersuchung des Meinberger maria 📂 wassers in P. Abhandl. über die neuesten Bereitungserten in 12 neimittel und einige andere Gegenstände. Leipzig 1796.

C. W. Hufeland's Uebersicht. S. 106. Vierte And S. th.

Journal der prakt. Heilk. Bd. XXIV. St. 4. 8. Ml. F. F. Gellhaus, Bemerkungen über die M.quellen zu Marie

Lemgo 1820.

in: Hufeland's Journal der prakt. Heik. N. St. 4. S. 122, Bd. LIV. St. 2. S. 112,

Die Eggestersteine im Fürstenthume Lippe, von C. Clast meyer. Lemgo 1824.

Menke in: Oken's Isis, 1825. St. 11, 8, 1257. Brandes Archiv. Bd. XXXVII. S. 221.

e M.quellen und Schwefelschlammbäder zu Meinberg von R. des. Lemgo 1832.

ch weigger-Seidel's Neues Journal der Chemie u. Physik. Heft 5 u. 6.

Piderit, die kohlensauren Gasquellen zu Meinberg, deren nische Benutzung und Wirksamkeit. Lemge 1836.

roriep's Notizen. Bd. XXXV. S. 175.

rehiw der Pharmacie. Bd. III. S. 203, — 1837. 2, Reihe, Bd. 50.

Grafe und Kalisch, Jahrbücher für Deutschlands Heilund Seebäder, III. Jahrg. 1838. S. 439 ff. — V. Jahrg. 1840, ff.

ufeland u. Osann's Journal der prakt. Heilk. Bd. LXXXII. S. 118. Bd. LXXXIV. St. 2. S. 61.

rehiv der Pharmacie des Apothekervereins in Norddeutschland. he. Bd. XIX. — Besonderer Abdruck daraus u. d. T.: eber die Gasquellen in Meinberg. Vom Hofrath Dr. Piderit lofrath Dr. Brandes. Hannover 1839.

chliesslich gedenke ich nur noch der Saline Salzuffeln in Fürstenthume Lippe-Detmold, zwischen Lemgo und Herford,

'eutschland geogn. geolog. dargestellt von Chr. Keferstein. I. St. 3. S. 504. — Bd. III. St. 2. S. 182, 186,

Stunden von Detmold, chemisch analysirt von Trampel.

die M.quellen am Hollenkagen bei Salzuffeln entnach Brandes Untersuchung in sechzehn Unzen (die Salze asserleeren Zustande berechnet):

|                          | Hollenhagen: |   | Salz | equelle auf der<br>Losse: |
|--------------------------|--------------|---|------|---------------------------|
| blornatrium              | 9,773 Gr.    |   |      | 38,178 Gr.                |
| schwefelsaures Natron .  | 2,325 —      |   | •    | 0,678 —                   |
| chwefelsaures Kali       | Spuren       |   |      | Spuren                    |
| blormaguium              | 1,706 —      |   |      | 3,566 —                   |
| schwefelsaure Kulkerde . | 7,067 —      |   | ١.   | 12,324 —                  |
| Cohlensaure Kalkerde .   | 3,428 —      |   |      | 1,300 —                   |
| Koblensaure Talkerde .   | 0,106        |   |      | 0,100 —                   |
| Kohlensaures Eisenoxydul | 0,136 —      |   |      | Spuren                    |
| Phosphorsaure Kalkerde . | 0,002 —      |   |      |                           |
| Kieselerde               | 0,005 —      |   |      |                           |
| Alaunerde                | 0,004 —      |   |      |                           |
| Manganoxyd               | Spuren       |   |      |                           |
| Extractivatoff           | Spuren       | • | •    |                           |
|                          | 24,552 Gr.   |   | -    | 56,146 Gr.                |

## 1008

## 100 Kub, Zoll Wasser enthalten:

| Kohlensaures<br>Stickgas . | • | : | ·.<br>• | 1,98 —                  | • | 21,30 Kall<br>1,70 - |
|----------------------------|---|---|---------|-------------------------|---|----------------------|
| Sauerstoffgas              | • | • | •       | 0,23 —<br>21,54 Kub. Z. | • | Spares<br>23,00 Eal  |

Archiv der Pharmacie, Bd. III. S. 261.

# XII.

Heilquellen des Königreichs Hannover, s Herzogthums Braunschweig und der Herzogl. Anhaltinischen Länder.

Sss

# 1008

100 Kub. Zoll Wasser enthalten

Kohlensaures Gas Stickgas . . . Sauerstoffgas . . .

Archiv der Pharmacie\_



weite, zwischen ur Nordsee sich z, — eine für lem Thüringernach Nordwest schließt sich nnsfeldischen, bt sich mauerien die Schie-

be bilden der

die tiefsten

Westen;

200 F., der
liegt 1830 F.,

F., Schlofs

804 F. über

Harz die 'stock ni-

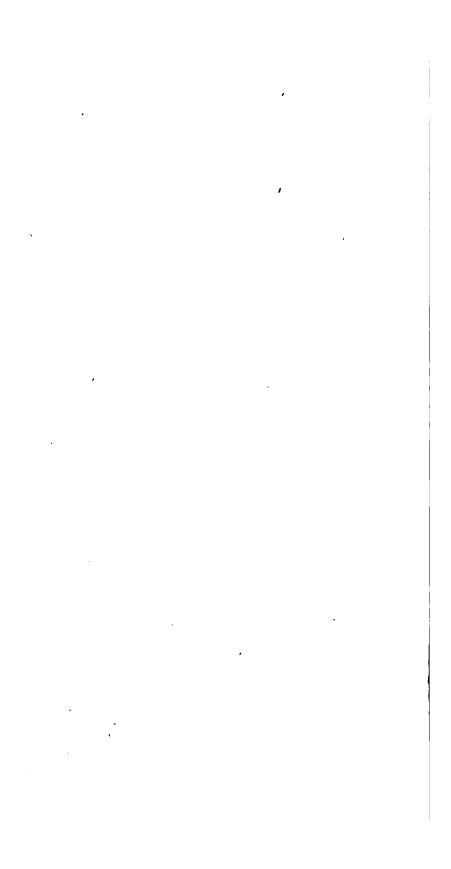

Stütz- und Anlehnungspunkt für die weite, zwischen übe und Weser ausgebreitete, bis zur Nordsee sich blig abflachende Ebene, ist der Harz, — eine für bestehende, durch das Eichsfeld mit dem Thüringerverbundene, sonst isolirte, von Südost nach Nordwest hende Gebirgsmasse; — gegen Osten schließt sich be an die älteren Flötzformationen im Mannsfeldischen, inem südlichen und nördlichen Abfall erhebt sich mauer-Granit und Porphyr, an seinem westlichen die Schiemation in Terrassen.

Die höchsten Punkte dieser Ländergruppe bilden der ten (3486 F.), der Bruchberg (3018 F.), — die tiefsten piegel der Elbe im Osten, der Weser im Westen; — piegel der Elbe bei Magdeburg beträgt 200 F., der re bei Holzmünden 291 F., — Clausthal liegt 1830 F., gerode 1422 F., Schlofs Wernigerode 1110 F., Schlofs tenburg 1038 F., Stolberg 918 F., Goslar 804 F. über Meere.

n geognostischer Hinsicht karakterisirt den Harz die 1-, Granit- und Schieferformation. Sein Hauptstock ht aus einem Schiefergebirge, auf dessen wellenförmi- Plateau Granit in steilen Kegeln lagert, unter welder Brocken als der höchste alle überragt. Bei Ilsenburg das Granitgebirge steil aus der Ebene empor, bildet müchtige, von Süden nach Norden streichende Gebirgsmasse, durch welche das Schieferplateau in zwei unginder Theile geschieden und die Wasserscheide für die Gesser des Harzes bezeichnet wird, — die westwärts von des Granitzug entspringenden gehören der Weser, die estwiebefindlichen der Elbe an. — Das durch dieselben gehören westliche Schieferplateau von Clausthal besteht vorwahl aus Grauwacke mit reichen Erzgängen, das östliche, de Schieferplateau von Elbingerode dagegen ist ausgehören niedriger, arm an Silber- und Bleierzen, aber reiche de Eisen. An den eigentlichen Stock des Gebirges reihen stager von buntem Sandstein, Mergel, Muschelkalk mis dere wellenförmig nach Norden sich abslachende jünze Flötzbildungen.

Für die Entstehung und Qualität der M.quelles Harzes und seiner Umgebungen scheinen besonders beschenswerth die Lager von eisenhaltigem Sandstein, was Braunkohlen und bedeutende, den Harz fast in alles Brittungen umlagernde Salzflötze.

Warme M.quellen fehlen gänzlich, dageges mehrere sehr starke, aber meist nur wenig Kohlente enthaltende Eisenquellen, Soolwasser und einige erkellinische Schwefelquellen hervorzuheben.

Hercynia curiosa von G. H. Behrens. Nordhannen 1763—17 Schröder's Abhandlung vom Brocken und dem Ebrigen abs schen Harzgebirge. Dessau 1785.

Holamann's Herzynisches Archiv. Halle 1805.

Gottschalk's Taschenbuch für Reisende in den Herz. Meburg 1805—1824.

Hausmann's norddeutsche Beitrüge zur Berg- u. Hännis

Braunschweig 1806. St. 3.

Tentschland geognostisch-geel. dargestellt von Chr. Kefr stein, 1821, Bd. I. St. 1. S. 131, — 1824. Bd. III, S. 349, 3:-1828. Bd. V. St. 2. S. 222. — 1828. Bd. VI, St. 1. S. 1. a. a. St. 3. S. 1.

Lamé und Clapeyron im: Journal des mines. 1822 12.

Bonard im: Journal des mines. 1822. T. VII. p. 41.

Hoffmann's Beiträge zur näheren Kenntnifs der grepsschen Verhältnisse von Nordteutschland, Berlin 1923,

er östliche Harz mineralogisch und bergmännisch betrachtet. C. L. Zinken. Braunschweig 1825. Erste Abtheilung.
obert in: Karsten's Archiv für Bergbau. 1827. Bd. XVI.
. Perdonnet in: Annales des mines. 1828. T. III. p. f.

de Heilquellen des Königreichs Hannover.

Die an einen Theil des westlichen Harzes sich anschliee und wellenförmig sich abflachende weite Ebene wird
on wenig Höhenzügen durchschnitten, nordöstlich von
Lüneburger, zwischen der Aller und Elbe bis Gardeleund Salzwedel sich erstreckenden, — in Westen im
gebiete der Leine und Weser von dem Sollingerwald,
Deister und Sündel.

Die Höhenverhältnisse der einzelnen Orte zeigen eine sehr allmählige Abflachung des Landes, — Göttingen 500 F., Nordheim 351 F., Hannover 293 F., Hildes-148 F. über dem Meere,

In geognostischer Hinsicht ist zu bemerken, das bunbandstein, Gyps und Kreide nur sehr isolirt, theilweise ichtliche Lager von Steinsalz und Kohlenflötzen vormen, und dass in den nördlichen Theilen die Alluvialation vorwaltet, — als Moor-, Torf-, Raseneisenstein-Kalkbildung.

Die Mehrzahl der M.quellen Hannovers sind Kochsalz-Schwefelquellen. Die bekanntesten und besuchtesten die Eisenquellen zu Rehburg, deren Besuch durch abe gelegenen Schwefelquellen von Winslar erhöht

Ehrhard, Verzeichniss der vornehmsten M. wasser in den hanseben und angränzenden Ländern in: Baldinger's Magazin lerzte. Bd. VI. St. 2. S. 110.

Teutschland geogn. geolog. dargestellt von Chr. Keferstein. III. St. 1, 8, 164. Bd. IV. St. 2 S, 151.

Die M.quellen zu Rehburg und Winster im Fürstentbum nberg, — die ersteren gehören zu der Klasse der erdig-salinischen nquellen, die zweite zu der der kalten erdig-salinischen Schwensser; — das Bad Rehburg liegt in einer freundlichen und gegen Winde, ausser gegen Nordwind, geschützten Gegend, mit der herrlichsten Aussicht einerzeits auf das Steinhuder Mez, eine Ladsee, und andererzeits weit über die Ebene hinab bis zur Pura Venphalica, — von der Stadt Rehburg nur eine halbe Stude, we den Kloster Loccum eine Stunde, von Hannover sieben Meilen unter.

Die Urkunden über den Gehrauch der Mqueilen von Rehing wehen bis zum Jahr 1690, in welchem von Ahrens die menneneten Wirkungen dieses Brunnens in einem officiellen Beickt rühmt werden. Gleichwohl warden dieselben erst seit der Kirr av vorigen Jahrhunderts nach Verdienst gewürdigt und für die nächen Einrichtungen gesorgt.

Eröffnet wird das Bad Anfangs Juni. Dem jetzt verusches Dr. Albers ist Hr. Dr. Schönjahr als Brunnenarst gefeigt. En b stellungen wendet man sich an das Königl. Hannöv. Brunce-Len missariat, Herren Wiesen und A. Haufs.

Rebburg erfreut sich gegenwärtig gut eingerichteter Legitien und eines zwar kleinen, aber überaus zweckmäßeig und sehr best eingerichteten Badehauses, und jährlich eines zahlreichen Zappes von Kurgüsten. Nach Albers betrug im Jahr 1920 die Zuse Badegüste 708, im Jahr 1921: 1012, im Jahr 1922: 1905; mrd. Menil im Jahre 1928: 829. In neueren Zeiten schein und die Frequenz abgenommen zu haben: im Jahre 1838 wuren und gen 100 Kurgüste da, wovon etwa 20—30 die Kur auch in Tater fortbranchten.

Um die zweckmäßige Benutzung der Manellen zu Rehber ben sich besondere Verdienste Lentin und Albers erwahe. I die Analyse derselben Westrumb und Dn Mênil.

Man unterscheidet in Rehburg mehrere, jedoch nicht venter von einander verschiedene M. quellen, erst im J. 1825 war == 1 glücklich, eine nene aufzufinden.

Ihr Wasser ist klar, von erfrischendem, erquickenden, avn a sammenziehendem Geschmacke, perit stark, und bildet Baper id der Luft ausgesetzt einen bräunlichen, ockerartigen Nichten. Der beim Kochen gebildete sogenannte "Badeschnum" ist interbenutzt worden. (Vergl. Th. I. S. 426. Zweite Aufl. S. 594. E. Du Mén il beträgt die Temperatur des M. wassers 10° R. in F. Gewicht 1,00240. Nach Westrumb enthalten in seckssis [58]

|                          | 1. Die Badeq.: | 2 Die Trei |
|--------------------------|----------------|------------|
| Schwefelsaures Natron .  | 0,500 Gr       | . 1,030 &  |
| Chlornatrium             | 0,056 —        | . Quice -  |
| Schwefelsaure Kalkerde . | 2,000 — .      | . 2.1m -   |
| Chlorealcium             | 0,100 — .      | . 0,100 -  |
| Kohlensanre Kalkerde .   | 3,120 — .      | 3,931 -    |
| Schwefelsaure Talkerde . | 1,600 —        | - ima      |
| Chlortalcium             | 0,155 — .      | - مذاری    |
| Kohlensaures Eigenoxydul | 0.031 —        |            |
| Thonerde                 | 0,062 — .      | 0,050 -    |

| Kieselerde<br>Harzstoff |      | :  | • | : | 0,200 Gr.<br>0,036 — | • | : | 0,075 Gr.<br>0,042 — |
|-------------------------|------|----|---|---|----------------------|---|---|----------------------|
|                         |      |    |   |   | 7,860 Gr.            | _ |   | 7,206 Gr.            |
| Koblensaure             | :5 ( | as |   | • | 18,5 K. Z.           |   |   | 20,666 K.Z.          |

Nach Du Mênil's Analyse enthalten sechzehn Unzen Wasser:

| Schwefelsaures Natron    |   |    | 1,110 Gr. |
|--------------------------|---|----|-----------|
| Schwefelsqure Kalkerde   |   |    | 3,700 —   |
| Schwefelsaure Talkerde   |   | •  | 1,406 —   |
| Chlortalcium             |   |    | 0,516     |
| Kohlensaure Kalkerde     |   | •  | 0,050     |
| Koblensaures Eisenoxydul |   |    | 0,036 —   |
| Kieselerde               |   |    | 0,012 -   |
| Thonerde ,               |   | ٠, | 0,025     |
| Extractive und Harzstoff | • | •  | 0,025 —   |
|                          |   | •  | 6,880 Gr. |

Kohlensaures Gas . . . 19,172 Kub. Z.

die M quellen von R. wirken belebend, stärkend, - getrunken erdanung verbessernd, säuretilgend, zusammenziehend, anhaltend, lisch, — als Bad benutzt belebend, stärkend, zusammenziehend. san lässt täglich vier bis acht Becher trinken, allein oder mit oder einem Zusatz von eröffnenden Salzen. Sehr hilfreich ern sie sich in Form von Wasserbädern; man lässt die Kranken Viertel - bis ganze Stunde in dem Bade verweilen, und bedient nach Albers, in allen den Fällen, wo zugleich das Hautorgan gereizt und bethätiget werden soll, eines Zusatzes von einigen en Kochsalz zu jedem Bade mit dem besten Erfolg. - Ausser Einrichtungen zu Wasserbädern finden sich zu Rehburg Vorngen zu Douche-, Regen-, Tropf-, Qualm- und Dampfbüdern. ertlich hat man sich des M.wassers zu Waschungen und Bän, und des Niederschlags und Badeschlamms als Umschlag oder ibung bei Lokalaffectionen von Schwäche, mit glücklichem Eredient.

merlich und äußerlich hat man die M.quellen vorzugsweise emn: bei Verschleimungen und Schleimslüssen, Schwäche des Maund Darmkannls, Durchfall, Blasenkatarrhen, Blennorrhöen der organe, — chronischen Nervenkrankheiten durch reine Schwäche st, Hysterie, Zittern der Glieder, Krämpfen, Veitstanz, nervöser ine, vorzüglich Lähmungen (besonders hilfreich, nach Albers, rm von Wasserbädern), — rheumatischen und gichtischen Leisichtischen Geschwülsten und Contracturen (in Form von Wasleru und der örtlichen Application des Badeschaums gerühmt albers), — chronischen Hautausschlägen, nässeuden Flechten, eten Geschwüren, Contracturen nach Verwundungen, — Drüschwülsten und Verhärtungen. — Sehr empfohlen hat man endoch die örtliche Anwendung des M.wassers bei Schwäche der

Augen als Stärkungsmittel. Nach Albers bediente sich ügie Georg II., König von England, desselben als stärkentes Aug wasser. —

Erhöht wird der Nutzen des Bades zu Rehburg darch ér in Dorfe Winslar ganz nahe bei Rehburg im Jahr 1799 von in Apotheker Uninger entdeckte kalte Schwefelquelle, deren Wassehr zweckmäßig in Verbindung mit den M.quellen zu Rehburg braucht wird.

Das M.wasser ist krystallheil, von einem starken Schweigen und Geschmack, seine Temperatur beträgt 9 bis 11° R., sein sp Gewicht 1,0005, und enthält nach Westrumb in sechzeln Ems

| Chlornatrium           |   |   | 0,500 Gr.   |
|------------------------|---|---|-------------|
| Chlortalcium           |   |   | 0,350 —     |
| Chlorcalcium           |   |   | 0,525       |
| Schwefelsaures Natron  |   |   | 2,750       |
| Schwefelsaure Talkerde |   |   | 5,125 —     |
| Schwefelsaure Kalkerde | • | • | 17,166 —    |
| Kohlensaure Kalkerde   |   |   | 1,950 —     |
| Thonerde               |   | • | 0.100 —     |
| Kieselerde             | • | • | 0,150 —     |
|                        |   |   | 28,616 Gr.  |
| Kohlensaures Gas .     |   |   | 10.0 Kab. Z |
|                        | • | • | •           |
| Schwefelwasserstoffgas | • | • | 15,0 — —    |
|                        |   |   | 25.0 Kub. Z |
|                        |   |   | ,           |

In seinen Wirkungen den kräftigsten kalten erdig-salisie Schwefelquellen zu vergleichen, wird dasselbe in den bereits bei M.quellen Rehburg's aufgezählten Krankheitsklassen, besselen gichtischen, rheumatischen Leiden, chronischen Hautnuschliges Schleimflüssen benutzt.

Noch ist zu erwähnen, dass in der Nühe von Rehburg und Salzquelle mit Sakine im Schaumburg-Lippischen sich besieht. Wasser viel nach R. geführt und zu Büdern bemutzt wird, dort auch eine Badeanstalt ist.

Ch. Weber's Nachrichten von der Lage, der Geschicht. Gehalte, dem Gebrauche und den Wirkungen des Rehburge brunnen und Bades. Hannover 1769. — 1781.

Andreae und Oldenburg in: Hannöv. Mag. 1776. 8.2.5

D. R. Biedermann, über die Wirksamkeit des Reburg

D. R. Biedermann, über die Wirksamkeit des Rehlenge sundbrunnens. Hannover 1792.

Deneken's Bemerkungen über die Brunnenörter Rabes.

Driburg. 1798.

L. F. B. Lentin's Nachricht von dem Gesunder, an Roll besonders von der neuen Schwefelquelle zu Winslar, Hanset, 5 Hufeland's Journal der prakt, Heilk, Bd. Ll. St. 6. 8.

Albers in: Horn's Archiv für med, Erfahrung, 1811. Set Sold Oktober. S. 286.

lbers in: Hufeland's Journal der prakt, Heilk, Bd, XVI. S. 136. — Bd, XXV, St. 4. S. 138—149. — Bd, XLII, St. 3. —109. — Bd, LII. St. 4. S. 118—124. — Bd, LIV. St. 4. S. 110. LV. St. 6. S. 121—124. — Bd, LX, St. 2. S. 103. — Bd, St. 4. S. 107. — Bd, LXVI. St. 5. S. 97. — Bd, LXVIII. S. 125. — Bd, LXIX, Suppl. S. 58. — Bd, LXXI, St. 3. — St. 5. S. 116.

astner's Archiv. Bd. XIV. S. 33, 46, 50.

randes Archiv. Bd. XI. S. 311.

uchner's Repertorium für die Pharm. Bd. XX. S. 298.

u Mênil in: Ĥufeland's Journal der prakt. Heilk. Bd. XLII, S. 109—116. — in Hannöv. Magazin, 1824. S. 767. — 1826.

u Mênil's chemische Forschungen im Gebiete der anorgani-Natur. 1815. 8. 198.

annöver, Magazin, 1818, S. 1634, — 1821, St. 79, — 1823

hemische Analysen anorganischer Körper von Dr. A. Du Mé-1823. Erstes Bändchen. S. 87.

eber das Bad Rehburg und seine Heilkräfte von Dr. Albers. ver 1830.

er Rehburger Brunnen von Dr. A. Du Mênil, Hannov, 1830.

#### Au diese schließen sich:

Die Schwefelquelle zu Bentheim, unfern der Stadt Bentin der Grafschaft gleiches Namens, wenige Meilen von der Holchen Gränze entfernt.

bie M.quelle liegt in einem angenehmen, von Alleen durchschuit-Gehölz, wurde 1711 gefaßt, und 1820 und 1821 mit zu Bädern Wohnungen von Kurgüsten eingerichteten Gebäuden umgeben.

bie Berge bei Bentheim gehören zur Flötz-Sandsteinformation. Flötzsandstein scheint auf einem Untergebirge von Schieferthon hen; das ganze Thal zwischen dem Bentheimer und Isterberge it Schieferthon ausgefüllt, welchen eine nicht starke Lage von gem Thon und Granitgerölle bedeckt. Bemerkenswerth an üdseite des Bentheimer Berges ist ein Steinkohlenflötz.

Interhalb Rheine, zwischen Rheine und Salzbergen quillt eine und Schwefelquelle,

Das M.wasser ist krystallhell, besitzt einen starken Schwefelgeund Geschmack, und gehört zu den kalten salinischen Schwefelen, seine Temperatur beträgt 8 bis 9° R., sein apec. Gewicht Trampel 1,0272.

Chemisch untersucht wurde das M.wasser von Trampel und es. Sechzehn Unzen desselben enthalten:

nach Trampel: nach Drees:

Schwefelsaures Natron . 3,616 Gr. . 2,3750 Gr. Chlematrium . . 0,450 — . . . . . .

| Schwefelsaure Kalkerde . | 15,350 Gr. |   |   | 11,3750 Gr. |
|--------------------------|------------|---|---|-------------|
| Schwefelsaure Talkerde . |            |   |   | 4,1875 -    |
| Kohlensaute Talkerde .   | 0,086      |   |   | 0,7500 -    |
| Kohlensaure Kalkerde .   | 0.688      |   |   | 2.1575 -    |
| Kohlensaure Thonorde .   |            |   |   | 2,2187 -    |
| Thonerdo                 | 0.099 —    |   |   |             |
| Schwefelsaures Kali .    |            | • | • | 0,4218 -    |
| Schwefel                 | 0,198      |   |   |             |
| Schwefelcalcium          | 0,666      |   |   | 0.4453 -    |
| Salpetersaure Talkerde . |            | • |   | 0,2365 -    |
| Harz                     | 0.099 —    |   |   |             |
| Extractivatoff           |            | • | • | 0,06% -     |
|                          | 21,252 Gr. |   |   | 24,3198 Gr. |
| Kohlensaures Gas .       |            |   |   | 3,00 Km 2   |
| Schwefelwasserstoffgas . |            | • | • | 4,50 -      |
| _                        |            |   |   | 7,50 Km.    |

Die M.quelle zu Bentheim nimmt äusserlich und innerlich wendet gleich andern erdig-salinischen Schweselwassern versopridie äussere Haut, die Schleimhäute, das Lymph-, Drüsen-Lie Pfortader- und Uterinsystem in Auspruch und wird als Bedud als Getränk von Plagge gerühmt: bei chronischen Hautanschie Geschwüren, — hartnückigen, rheumatischen, gichtischen Beschund und Lähmungen.

Joh. Heinr. Cohausen, Benthemocrene, d. i. kurze Alelung von dem in der Grafschaft Bentheim herfürquellenden Gescheitsbrunnen. Cösfeldt 1713.

Schütte, Physikalisch-chemische Versuche oder Bescheides Bentheimer Gesundbrunnens. Hannover 1755.

J. F. Trampel, in s. mediz. und chirurgischen Bemettet Göttingen 1793. S. 132.

Wilman's Untersuchung des Schwefelheilbrunness bei beim. Bielefeld 1819.

M. W. Plagge in: Hufeland's Journal der prakt. Hold. LIV. St. 5. S. 121.

-- Topographisch-medizinische Beschreibung der Schreibung der Schr

Plantselijke en geneeskundige Beschrijving der Zwavebreit Bentheim door M. W. Plagge. To Amsterdam, 1830,

Die M. quelle bei Northeim im Fürstenthume Gönings fern der Stadt Northeim, zwischen Göttingen und Hannever. I Liasformation entspringend. Das M.wasser ist klar, durchsicht einem süfslich-bitterlich-salzigen Geschmack, einem starkes schen Geruch; seine Temperatur beträgt 8—9° R., das auch wicht 1,127. Nach Westrumb's Analyse enthalten sechsalise

| Chlortalcium .      |       |   | • | 0,500 Gr.     |
|---------------------|-------|---|---|---------------|
| Schwefelsaure Talke | erdo  |   | • | 1,350 —       |
| Schwefelsaures Natr | on    |   |   | 2,400 —       |
| Chlornatrium .      |       |   |   | 0,450 —       |
| Schwefelsaure Kalke | rte   |   |   | 7.500         |
| Kohlensaure Kalkerd | e     |   |   | 2.550 —       |
| Kohlensaure Talkero | łe    |   |   | 0,400         |
| Hydrothionsaure Kal | lkerd | e |   | 0,500 —       |
| Thonerde            |       |   |   | 0,087 —       |
| Harz- und Extractiv | stoff |   |   | 0,170 —       |
| Schleim             | •     |   |   | 0,300 —       |
| Kieselerde          | •     |   |   | 0.050 —       |
| Stinkstoff          | •     | • | • | 0,140 —       |
|                     |       |   |   | 16,397 Gr.    |
| Schwefelwasserstoff | ras   |   | _ | 1,661 Kub. Z. |
| Kohlensaures Gas    | •     | • | • | 3,877 —       |
|                     |       |   |   | 5,538 Kub. Z. |

Impfohlen hat man dasselbe äusserlich in Form von Bädern in den Krankheiten, in welchen erdig-salinische Schwefelwasser rt sind. Von der Benutzung des Schwefelmineralschlamms ist s gehandelt worden (Vgl. Th. I. S. 402. Zweite Aufl. S. 477.) lannöv. Magasin. 1804. St. 8, 58. — 1805. St. 54. — 1807. St. 39. F. Reddersen, Zeugnisse und Krankheitsgeschichten, in weldas Schwefelbad bei Northeim im Jahre 1807 merkwürdige Hilfe

- tet hat. Eimbeck 1808.

   Beiträge zu der Geschichte des merkwürdigen Schwefelen bei Northeim. Eimbeck 1808.
- . G. Kieser, Entwurf einer Geschichte und Beschreibung der ustalt zu Northeim, m. K. Göttingen 1810.
  - in: Hufeland's Journal, Bd. XXX, St. 6. S. 82.
- ie Mquelle bei Limmer, unfern Hannover, seit 1779 bemit einem Bade- und Logirhause versehen, von einem durchnden Schwefelgeruch, einem salzig-schwefeligen Geschmack, n einer Stunde 14,000 Kub. F. Wasser; ihre Temperatur beträgt ihr spec. Gewicht 1,0093.

nalysirt wurde sie von Andreae und Westrumb. Nach rem enthalten sechzehn Unzen.

| Chlornatrium           |   | • | 0,640 Gr. |
|------------------------|---|---|-----------|
| Chlortalcium           |   |   | 0,020 —   |
| Chlorcalcium           |   | • | 0,280 —   |
| Schwefelsaures Natron  |   | • | 0,040     |
| Schwefelsaure Kalkerde |   | • | 0,080     |
| Kohlensaure Kalkerde   |   |   | 0,800     |
| Thonerde               | • |   | 0,120 —   |
| Harz                   |   | ٠ | 0,060 —   |
|                        |   |   |           |

2,040 Gr.

| Kohlensaures Gas       | • |   | 3,865 Kub. Z. |
|------------------------|---|---|---------------|
| Schwefelwasserstoffgas | • | • | 4,480 -       |
|                        |   |   | 8,335 Kab. Z. |

Gleich ähnlichen erdig-salinischen Schwefelquellen ist mit empfohlen in Form von Bädern bei rheumatischen und gichie Leiden, chronischen Hautausschlägen, chronischen Metallveging Lähmungen und Hämorrhoidalbeschwerden.

Erhardt in: Hannëv. Magazin. 1779. St. 94. S. 1490.

J. G. R. Andreae's Untersuchung in Hanney, Magazia [7]

P. F. Murray in: Haunov. Magazin. 1793. S. 73. und 74. Westrumb's kl. Schrift. phys. chem. Inhalts. Bd. 1. S. 12

v. Crell's chem. Annalen. Bd, IL S. 116-131. - Beitrige den Aunal. Bd. II. S. 207.

Hufeland's Journal d. pr. Heilk. Bd. I. S. 416.

Die M.quelle zu Uhlmühle bei Verden im Firstenb dieses Namens. Sechs Meilen von Bremen, eine halbe Stude Verden, entspringt am Fusse eines Sandhügels, eine von Brauf Matthaei beschriebene, schwache erdig-salinische Eisenquele, 🕬 nach Westrumb von 4,5° R. Temp., und 1,0002 spec. Gerick sechzehn Unzen enthült:

| Chlornatrium                                         | • | 0,100 Gr.<br>0.325   |
|------------------------------------------------------|---|----------------------|
| Chlorcalcium Schwefelsaure Talkerde                  | • | 0,175 —              |
| Kohlensaure Kalkerde .<br>Kohlensaures Eisenexydul . | • | 0,850 —<br>0,100 —   |
| Kieselerde                                           | • | 0,037 —              |
| Extractivatoff                                       | • | 0,050 —<br>1,637 Gr. |
| Kohlensaures Gas                                     |   | 4,0 Kub. Z           |

Angewendet in allen den Fällen, wo erdig-salinische Ein indicirt sind, empfiehlt sie Matthae i namentlich bei Gick mili matismen, nervösem Hüftweh und Brustbeschwerden.

J. Trumphii Histor. naturalis urbis Verdae breviter 🖦 Norimberg. 1744. p. 15.

Hannöver, Magazin 1768. St. 35. — 1770. St. 42. — 178. 51

Baldinger, Neues Magazin Bd. VI. St. 2. S. 124.

Brawe in; Baldinger N. Magazin, Bd. VIII, St. 3.5.8

G. M. F. Brawe's Sendschreiben von dem Verdner Gener nen und Bade. Bremen und Stade 1786.

J. F. Westrumb's Kl. phys. chem. Abhandlunges Belgich S. 259.

v. Crell'a chem. Annalen. 1786. Bd. I. S. 403.

Matthael in: Hufeland's Journ. Bd. XIX. St. 2. S. 51.

- in Hannöver. Magazin 1819.

Kohlensaures Gas

- in Horn's Archiv. für med. Erfahr. 1821, Septb. und ber.

Die M.quelle bei Hiddingen. Das Dorf dieses Namens in der Lüneburger Haide; bei demselben entspringt in einer sannorastigen Ebene eine M.quelle, deren Wasser klar, von einem ithümlichen unangenehmen Geruch, an der Luft sich leicht trübt dann einen schwarzen Niederschlag bildet.

Nach der Analyse von Du Ménil und Mutthaei ist der Gedes M.wassers sehr wechselnd. Du Ménil fand in sechzehn

:n:

| Chlornatrium   |        |      | • |     | 1,341 Gr. |
|----------------|--------|------|---|-----|-----------|
| Chlortalcium   | •      |      |   | • - | 0,260     |
| Chlorcalcium   | •      |      |   |     | 1,048 —   |
| Schwefelsaure  | Kalk   | erde |   |     | 0,075 —   |
| Kohlensaures I | Ciseno | xyđu | d | •   | 1,000 —   |
| Extractivatoff |        | •    | • |     | 1,276 —   |
| Humussäure     |        |      |   |     | 0,312     |
| Essigsäure .   | •      | •    | • | •   | Spuren    |
| •              |        |      |   | •   | 5,312 Gr. |

. 7,140 Kub. Z.

Abweichend von diesen Resultaten sind die einer zweiten Unterung, welche Du Mênil später unternahm.

Die Ermittelung von essignanrem Eisen, essignaurer Kalkerde, guaurem Natron und freier Essignäure, welche Matthae i gefunhaben will, wurde berichtiget.

Chemische Analysen anorganischer Körper von Dr. A. Du M&-1823. Bd. l. S. 114.

Oken's Isis 1825. St. 6. S. 633. — St. 12. S. 1285. Matthael in: Hannöver. Magazin 1828. Mai.

Die M. quelle bei Eimbeck. Sie entspringt aus einem Boden, cher aus Lagern von schwärzlichem Lehm und Thoneisenstein icht. Nach Du Mênil's Analyse enthalten sechzehn Unzen:

| Schwefelsaures Natron      | • |   | 0,30 Gr. |
|----------------------------|---|---|----------|
| Schwefelsaure Kalkerde     |   | : | 0,10 —   |
| Chlornatrium               | • |   | 1,21 —   |
| Chlortalcium               |   |   | 0,10     |
| Koblensaure Kalkerde .     |   | • | 1,50 —   |
| Kohlensaures Eisenoxydul   |   |   | 0,25 —   |
| Extractivstoff und Verlust |   | • | 0,95 —   |
|                            |   | • | AA1 Gr   |

Chemische Analysen anorganischer Körper von Dr. A. D. 11nil, 1823. Bd. I. S. 81.

Buchners Repertorium Bd. XX, S. 298,

Die M. quelle zu Klein-Gretenberg bei Peine im Funthume Hildesheim, eine kalte Schwefelquelle, welche nach De Me nil in einem Pfunde enthält:

| Schwefelsaure Kalkerde |   |   | 0,2800 Gr.   |
|------------------------|---|---|--------------|
| Kohlensaure Kalkerde   |   |   | 2,0896 —     |
| Chlornatrium           |   | • | 0,5472       |
| Chlorcalcium           |   |   | 0,1808 —     |
| Erdbars                | • | • | 0,0096 —     |
|                        |   |   | 3,1072 Gr.   |
| Schwefelwasserstoffgas |   |   | 1,16 Kub. Z. |
| Kohlensaures Gas .     | • | • | 5,60 —       |
|                        |   |   | 6,76 Kab. Z. |

Chem. Analyse anorganischer Kürper von Du Menil Bil S. 111.

Die M. quelle zu Hasoda bei Hildesheim, eine kalts Schw felquelle.

Mayer's Beschreibung des Schwefelbrunnens bei Hasska 🖪

Die M.quelle von Fürstenau und Vechtelde, in strict Wolfenbüttel, jetzt außer Gebrauch.

Spies, de examino aquarum Fürsten. et Vechteld. Helmi tii 1724.

J. Behrens, Untersuchung des mineralischen Wassen zu Fi stenau und Vechtelde. Braunschweig 1725.

Die M.quelle bei Lühne oder der Gungelbrunnet.

C. Both's Beschreibung des Gungelbrunnens, so nicht weit Kloster Lühne bei der Stadt Lühneburg. Lühne 1647.

Skraggenstierna's Bericht von dem bei dem Klester Liserfundenen Sauerbrunnen. Lüneburg 1715,

Die M. quelle bei Neukaus, im Amto dieses Names, and im Gebrauch.

Bicker in: N. Hannöver. Magazin 1796. S. 649.

Die M. quelle von Steinfeld, kaum dem Names 2212 b.

J. C. Müller, vom Steinfelder Gesundbrunnen- Hildesbein !!

Der Coppenbrüggeroder Spielberger Schwefellenen, nur wenige hundert Schritt von dem Flecken C. enties anschzehnten Jahrhundert viel benutzt, jetzt außer Gebrusch.

Hannöver, Magazin. 1770. S. 94.

die Soolquelle zu Boden felde enthält nach Du Menil's ze in einem Pfund an festen Bestandtheilen:

| Schwefelsaures Natron    |   |     | 14,800 Gr   |       |
|--------------------------|---|-----|-------------|-------|
| Schwefelsaure Kalkerde   |   |     | 3,000 —     | •     |
| Schwefelsaure Talkerde   |   |     | 0,600 —     | • •   |
| Chlornatrium             |   | •   | 88,900      |       |
| Chlorcalcium             |   | • ' | 0,300       |       |
| Chlortalcium             |   |     | 6,600 —     |       |
| Kohlensaures Natron      |   | . • | 4,400 —     |       |
| Koblensaure Talkerde     |   | . • | 0,700 —     | ` . • |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   |     | 0,342 —     |       |
| Verlust                  | • | • • | 2,400 —     |       |
|                          |   |     | 402.042.CI= | -     |

122,042 Gr.

Kohlensaures Gas in 12 Kub. Z. . 4,90 Kub. Z.

riser dieser Soolquelle befindet sich bei Bodenfelde ein ing.

iemische Analysen anorganischer Körper von Du Menil. Bd. I.

ie Saline zu Lüneburg, welche als Soelbad benutzt und it wird, enthält nach Münchmeyer's Aualyse 20—25 Pronach Keferstein in 100 Theilen:

| Chlornatrium           | • • | •  | 25,1692 Th. |
|------------------------|-----|----|-------------|
| Schwefelsaure Talkerde |     |    | 0,4687      |
| Schwefelsaures Kali    | •   |    | 0,3515 —    |
| Schwefelsaure Kalkerde | •   | •  | 0,1400      |
| Kohiensaure Kalkerde   |     | •. | 0,0195 —    |
| Bituminöse Substanz    |     | •  | 0,0163 —    |
|                        |     |    | 26,1652 Th. |

egen ihres reichen Salzgehaltes wirkt sie, allein als Bad anet, sehr reizend auf die äußere Haut und das Nervensystem, ischer giebt schen ein Drittheil eder die Hälfte Scole mit ein kräftiges Bad. Benutzt hat man sie in Form von Bä-Erhöht wird ihre Wirksamkeit durch einen Apparat zu Douern.

estrumb's physikal, Abhandl. 1793. Bd. IV. S. 293. unard in: Journal des Mines. 1814. Vol. XXXVI. p. 269. inchmeyer in: Hannöv. Magazin. 1817. St. 46. 47. 48. icher in: Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilk. IX. St. 1. S. 86.

1 den Salinen des Königreichs Hannover sind namentlich noch ihnen: die Salinen von Rothenfeld bei Dissen, fünf Stunn Osnabrück, — Heyersen, zwei Stunden westlich von eim, — Grofsen-Rüden, zwischen Seesen und Bockenen, ie des Harzes, — Münder, in der Stadt dieses Namens, —

Salzbemmendorf, zwischen Hameln und Alfeld, — Salzitterth, zwischen Hildesheim und Bockenen, — Salzgitter aus Salzliehenhall, zwischen Braunschweig und Seesen, — farderhelden, zwischen Eimbock und Northeim, — Salze. Prochen Lüneburg und Celle.

Teutschland geog. geol. dargest. von Chr. Keferatein Ml St. 3. S. 467. — Bd. III. S. 185—188.

2. Die Heilquellen des Herzogthums Branschweig und der Anhaltinischen Herzogthum

Das Herzogthum Braunschweig und die Anhaltinisch Herzogthümer umfassen den größten Theil des nördicht und östlichen Harzes.

Die Ebene des Braunschweigischen Fürsterten Blankenburg besteht aus buntem Sandstein und reiche Mergel mit Gyps, auf welchem Muschelkalk lagert, — Gebirge bei Blankenburg aus Thon und Grauwackenstefer. — Außer den Stein- und Braunkohlenflötzen bei liche städt, sind bemerkenswerth beträchtliche Lager von Salzu Salzdahlum, Schöningen und Juliushall

In dem obern Theile des Herzogthums Anhak Benburg reiht sich an die Grauwacke des Harses en 24 von buntem Sandstein mit Muschelkalk, welchem bei Belenstädt Quadersandstein in grotesken Klippen folgt. In deckt von Kreidemergel und harter Kreide. Der Inheil des Herzogthums bildet ein großes Platen buntem Sandstein, auf welchem Muschelkalk lags an welchem sich die Braunkohlenformation zeigt.

In der Gruppe der M.quellen dieser Länder ist wichtigste das Alexisbad am Unterharz, dessen Widtigkeit erhöht wird durch die kräftige Soole des barten Beringerbades (Vergl. S. 548).

Teutschland gool. geogn. dargestellt von Chr. Kefersteit. V. St. 3. S. 582. — Bd. VI. St. 1. S. 49. St. 3. S. 592. 561.

Das Alexisbad oder der Selkenbrunnen, in thum Anhalt-Bernburg, — in dem romantischen Selkenthele, won geschmackvollen, zur Aufnahme von Kurgästen und zu zweckmäßig eingerichteten Gebäuden, am Fuse des Unter

ngdeburg neun, von Ballenstädt zwei Meilen entfernt. Das Bad den Namen des Alexisbades nach seinem erlauchten Besitzer schützer, dem jetzt verstorbenen Herzog von Anhalt-Bernburg, us Friedrich Christian. Außer gut eingerichteten Wasen besitzt das Alexisbad auch die nöthigen Apparate zur Wasd Dampfdouche und Dampfbädern.

- s Alexisbad erfreuete sich früher eines sehr zahlreichen Zuvon Kurgästen, im J. 1817 zählte man 700, — in neuerer t sich die Frequenz derselben sehr vermindert.
- : Kurzeit beginnnt mit dem 1. Juni.
- nographien über diesen Kurort besitzen wir von F, v. Grüfe irtze.
- Gebirgsformation besteht aus Granit und Thonschiefer, hauptGrauwacke und Grauwackenschiefer. Das ganze Gebirge
  h an Erz, vorzüglich Bleiglanz, Spatheisenstein, Schwefel- und
  ties, desgleichen Flusspath und großen Massen von Grünnd Kalksteinlagern. Wo das Grauwackengebirge aufhört, legt
  dasselbe Steinkohlenformation an, die aus abwechselnden
  en von Schieferthon, Brandschiefer und Schieferkohle besteht.

#### Solgende M.quellen werden hier unterschieden:

Der Selkenbrunnen, oder die alte Badequelle, — aus einem tollen am Abhange eines Grauwackenfelsens entspringend, seit kannt, von F. v. Gräfe, neuerdings von Trommsdorffanalysirt. in Wasser ist hell, klar, hat einen starken styptischen Gek, die Temperatur von 6,5° R., zeichnet sich durch seinen eträchtlichen Eisengehalt aus, enthält dagegen keine kohlen-Salze und entbehrt fast ganz der freien Kohlensäure.

Der Alexisbrunnen, zwischen dem Alexisbade und den prunger Eisenhüttenwerken, nahe an der sogenannten Klosterim Gehölze entspringend, in neuerer Zeit von Trommsuntersucht und empfoblen, — enthält zum Unterschied von rigen weder schweselsaures - noch Chloreisen und eignet sich nehr zum innern Gebrauch, als jener.

in Wasser ist bell und klar, geruchlos, von einem eisenhaftnenziehenden, jedoch nicht unangenehmen Geschmack, bildet, ft längere Zeit ausgesetzt, einen flockig-ocherartigen Niederund giebt in einer Minute 29 Berliner Quart; seine Tempeeträgt 9,5° Cent., bei 10,5° Cent. der Atmosphäre, sein spewicht 1,00095.

Der Erna-Brunnen, drei Viertelstunden vom Alexisbade, 1 den Mägdesprunger Eisenhüttenwerken am Fusse des Zirlneuerdings von Bley untersucht.

in Wasser ist hell und klar, völlig geruchlos, von dem Gek gewöhnlichen Brunnenwassers, bleibt auch an der Luft mehage hell, und scheidet nur dann erst gelbe Flocken von Eid ab; seine Temp. beträgt 9,15° R., sein spec. Gewicht 1,0006. r Analyse zufolge enthält in sechzehn Unzen Wasser:

Tt t

| 3. Der                                                            | Sell | cenbrunt       | en      |                |
|-------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|----------------|
| 1                                                                 | ach  | F. v. €        | räfe    | nach Tream     |
| •                                                                 |      | (1809)         | :       | dorff (欧       |
| Schwefelsaures Natron                                             | . •  | 1,44           |         | . 0,675 🖟      |
| Schwefelsaure Talkerde                                            | •    | 0,72 -         |         | 0,651 -        |
| Schwefelsaure Kalkerde                                            |      | 0,55 -         |         | 0,739 -        |
| Chlorcalcium                                                      |      | 0,22 -         |         |                |
| Chlortalcium                                                      |      | 0,11 -         |         | . 0,981 -      |
| Schwefelsaures Eisenoxyd                                          | ul   | 1,44 -         |         | . 0,574 -      |
| Schwefelsaures Maganoxy                                           |      | •              |         | . 0,328 -      |
| Chloreisen                                                        |      | 1,28 -         |         | . 1,083 -      |
| Eisenoxyd<br>Kieselsäure                                          |      | 0,33 -         |         |                |
| Kieselsäure                                                       |      | 0,16 -         |         | . 0,109 -      |
| Harz                                                              |      | 0,16 -         |         | . 0,436 -      |
|                                                                   | _    | 6,41 (         |         | 4,575 €        |
|                                                                   | _    |                |         | •              |
|                                                                   |      |                |         | Der Erust      |
|                                                                   |      | 0 m m s        |         | nach Bir       |
| Chlortalcium                                                      | 0,1  | 28 Gr.         |         | 0,23336        |
| Chlornatrium                                                      | •    |                |         | 0,14500 -      |
| Chlorkalium                                                       | •    |                |         | 0,07174-       |
| Chlorcalcium                                                      | •    |                |         | 0,049060 -     |
| Schwefelsaure Talkerde                                            | 1,3  | 363 —          |         | 0,056468 -     |
| Schwefelsaure Kalkerde                                            | 1,0  | 068            |         | 0,01576-       |
| Schwefelsaures Natron                                             | 1,   | 525            |         | 0,103925 -     |
| Kohlensaure Kalkerde .                                            | 0,8  | i57 —          |         | 0,1895,90 -    |
| Kohlensaure Talkerde                                              | •    |                |         | 0,0718.5 -     |
| Kohlensaures Natron .                                             |      |                |         | 0,013139 -     |
| · Kohlensaures Eisenoxydul                                        | 0,4  | 103 —          |         | 0,39564 -      |
|                                                                   |      |                |         | 0,017411-      |
| Chloreisen<br>Kohlensaur. Manganoxydul                            | 0.2  | 24 —           |         | 0,00500 -      |
| Kohlensauren Strontian                                            |      |                |         | 0,002% -       |
| Phosphorsaures Natron                                             | ·    |                |         | 0,035-         |
| Phosphorsaure Kalkerde                                            | :    |                | • •     | 0,000          |
| Doppelt-kohlens. Kupfer-                                          | •    | • •            | •       | •,             |
|                                                                   | _    |                |         | 0,05LE: -      |
| Kieselsäure                                                       | 0.1  | 178            | • •     | 0,07544        |
| Extractivatoff                                                    | 0,2  | 178 —<br>118 — | •       | 0,03540 -      |
| •                                                                 |      | 64 Gr.         | ,       | 1,5oth         |
| W 11                                                              | -    |                | ~       | 1900           |
| Kohlensaures Gas .                                                | 8,0  | 00 Kub.        |         |                |
| Der Bodensatz des Ern                                             | ıa-B | runpens        | enthält | in 100 Th      |
| Eisenoxvd .                                                       |      |                |         | 750 TL         |
| Manganoxyd                                                        | -    |                | 9.      | 500 —          |
| Kieselerde                                                        |      |                | . 16,   | 000 —          |
| Kohlensanre Kelke                                                 | erde | • •            |         | 7 <b>5</b> 0 — |
| Manganoxyd<br>Kieselerde<br>Kohlensaure Kalk<br>Kohlensaure Talko | erde | •              | . 3.    | 500 —          |
| VARIANDERIC Y CHE                                                 | PIRE | •              | برد .   | -              |

Kalkerde 1,314 Th. ٦tian A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR 0,550 -0,636 -3,000 A PARTIE 20,000 -100,000 Th.

M.quellen findet fol-

nngsverhältnissen wasser, wirkt und ist in zu widerra-Für den in-11. enquellen, wurde er .serordentlichen Fällen von angewendet. Mit ausgezeich-. Wasserbädern gebraucht. Bei ihastand zu berücksichtigen, dass, da das ost ist, beim Kochen des Wassers keine onsäure, wie bei andern Eisenquellen, und folgme Zersetzung der Eisensalze bewirkt wird. Der den Bädern gelösten Eisens fordert vielmehr hier in n größere Vorsicht. Es giebt viele für Eisenbäder arankheitsfälle, wo seine Einwirkung viel zu kräftig, ja 4, und wo diese Wirkung durch Verdünnung der Bäder mit asser, Soole oder andere corrigirende Zusätze so lange geminerden muss, bis sich der Körper allmählig an Bäder aus reinem er gewöhnt hat. Von großer Wichtigkeit ist in dieser Hinie Nähe und leichte Benutzung der Soole des Beringerbades, in wohl verschlossenen Gefäsen nach dem Alexisbade geund zu Bädern benutzt wird. (Vergl. S. 548.) ch den vieljährigen Erfahrungen des Hrn. Geh. Hofrath Curtze et sich dieses M.wasser vorzüglich hilfreich in allen den Fälden kräftige Einwirkung des Eisens auf den kranken Körorderlich ist, wo Mangel an plastischen Stoffen und Färbea Blute, träge Circulation, nach bedeutendem Säfteverlust, langn oder sehr schwüchenden Krankheiten, Ausschweifungen und ngungen ein hober Grad von atonischer Schwäche, sowohl Sphäre der Reproduction, als auch der Irritabilität vorwaltet. Der Alexisbrunnen, ein erdig-salinisches Eisenwasser, wereich an Eisen als der Selkenbrunnen, wirkt dagegen weniger adtend als jener, eignet sich daher weit eher zu dem innern Gebrauch ler and ist hierzu neuerdings vorzugsweise empfohlen worden. ie Krankheiten, gegen welche diese M.quellen besonders gerühmt n, sind folgende: Krankheiten des Muskel - und Gefässsystems, großen Verlust von Kräften und Säften veranlasst, Kachexieen gemeinen, Schwäche nach starken Exalcerationen, Profluvien, -

Schwäche mit fehlerhafter Mischung des Bluts, Rhachitis, Car sis, - passive Schleim- und Blutflüsse, namentlich des literisme - Krankheiten des Nervensystems, durch reine Schwäche ui w züglich Schwäche atonischer Art bedingt, namentlich Lähnes-Leiden des Uterinsystems, durch allgemeine oder lokale Strid bedingt, Neigung zu Abortus, Anomalieen der Menstruation, - a nische Hautausschläge, schwerheilende Wunden, veraltete Greini - gichtische und rheumatische Leiden.

Paldamus, Nachricht von den Eigenschaften des in Juli

neu entdeckten Bades bei Harzgerode.

- in: Horn's Archiv für med. Erfahrungen, Bd. I S I F. v. Gräfe, über die salinische Eisenquelle im Selkenten Harze, Leipzig 1809.
— in: Horn's Archiv für med, Erfahrungen, lab., 1

Bd. XIV. S. 147.

Curtze in: Hufeland's Journal der praktischen liels Bd. XL. St. 5. S. 56. — Bd. XLVIII. St. 4. S. 46. — Bl. W St. 5. S. 3.

Krüger, das Alexisbad im Unterharz und seine Unge

Magdeburg 1812.

Gottschalk und Curtze über das Alexisbad. Halle 🅸 Fr. Hoffmann's Briefe aus dem Alexisbade. Magdelin Behr in: Hufeland und Osann's Journ. d. pratt ben LXVIII, St. 6. 8. 101. — Bd. LXXI. St. 5. S. 116.

Tentschland von Chr. Keferstein. Bd. VI. St. 3 S. 3

Die Heilquellen am Unterhurz. 1829. S. t.

L. F. Bley in: Trommsdorff's N. Journal der Par Bd. XVIII. St. 2.

Trommsdorff's N. Journ. d Pharm. Bd. XXI. Sc 2

Chemische Untersuchung des Alexisbrunnens und eine !! des M.wassers des Alexisbades von Dr. J. B. Trommsdorial Bemerkungen von Dr. Curtze. Leipzig 1830.

v. Gräfe und v. Walther's Journ. Bd. XV. Heft 1.

L. Kurtze in: v. Gräfe und Kalisch, Jahrh. für 🎮 lands Heilq. und Seebäder. Jahrg. I. 1836. S. 115. 133.

Bür in: Casper's Wochenschrift, Jahrg. 1836. Nr. 🥬

Es gehört hierber ferner:

Die M. quelle bei Zerbst, unfern der Stadt Zerbs 2 zogthume Anhalt-Dessau, bekannt seit 1816, im Jahre 1815 🕩 Kranken benutzt, jetzt nur wenig im Gebrauch.

Das Wasser ist krystallhell, von einem sänerlich - dur Geschmack, trübt sich, lüngere Zeit der Einwirkung der Lat setzt; seine Temperatur beträgt 8° R. bei 17° R. der Atmen

Der chemischen Analyse zufolge gehört es zu der erdigen Eisenwasser. Thorspecken fand in sechzela

Chlornatrium 2.666 Gr. Schwefelsaure Kalkerde . 0.444 -

| Schwefelsaure Talkerde |  | 4,000 Gr.  |
|------------------------|--|------------|
| Schwefelsaures Natron  |  | 0,666      |
| Extractivatoff         |  | 0,221      |
| Kohlensaure Talkerde   |  | 2,666 —    |
| Kohlensaure Kalkerde   |  | 0,333      |
| Eisenoxydul            |  | 0,888      |
| Kieselerde             |  | 0,130 —    |
|                        |  | 12,014 Gr. |
| Kohlensoures Coe       |  | 60 Kak 7   |

F. G. Henning in: Hufeland's Journal der prakt. Heilk. I. St. 2. S. 151. — Bd. XLVI, St. 4. S. 48. — Bd. XLVII. St.

die salinische Eisenquelle bei Zerbst. Leipzig 1818.

Bemerkenswerth im Herzogthume Braunschweig sind:

ie M. quelle bei Helmstädt, eine halbe Stunde nordöstlich er Stadt Helmstädt; nahe bei derselben findet sich ein Moor. auf Schichten von eisenhaltigem Sand und Thon, in den östlich erhebenden Anhöhen Steinkohlen mit häufig eingesprengtem efelkies.

hr Wasser ist klar, von einem prickelnd-zusammenziehenden mack, bildet der Einwirkung der Luft längere Zeit ausgesetzt ocherartigen Niederschlag, und giebt in einer Minute 1,85 Kub. seine Temperatur beträgt 9° R.

nalysirt wurde dasselbe von Krüger, Fabricius, Hagen lichhorn. Sechzehn Unzen dieses M.wassers enthalten:

| :                        | nach einer ältern<br>Analyse: | nach Eich-<br>horn:  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--|--|--|
| hlornatrium              | 0,175 Gr                      | . 0,200 Gг.          |  |  |  |
| hlortalcium              | 0,350 —                       | . 0,425 —            |  |  |  |
| chwefelsaure Talkerde .  | 0,675 — .                     | . 0,600 →            |  |  |  |
| chwefelsaure Kalkerde ,  | 0,350 ,                       | . 0,475 —            |  |  |  |
| lohlensaure Talkerde .   | 0,075 — • .                   | . 0,075              |  |  |  |
| lohlensaure Kalkerde .   | 0,225 — ,                     | . \ 0,275            |  |  |  |
| lohlensaures Eisenoxydul | 0,050 — .                     | . 0,050 —            |  |  |  |
| xtractivatoff            | 0,025 — .                     | . 0,025 -            |  |  |  |
| larz                     | 0,050 — .                     | , 0,075 —            |  |  |  |
|                          | 1,975 Gr.                     | 2,200 Gr.            |  |  |  |
| iohlensaures Gas         | . 6,5 Kub. <b>Z.</b>          | 5,072 Kub. <b>Z.</b> |  |  |  |

sichtenstein empfahl es junerlich gleich ähnlichen erdig-sahen Eisenquellen allein oder nach Umständen mit einem Zusatz uflösenden Salzen, äußerlich in Form von Wasser-, Douche-, n- und Qualmbad: bei chronischen Nervenkrankheiten von Schwälysterie, Lähmungen, - hartnäckigen Wechselfiebern, - Schleim-Blutflüssen passiver Art, - gichtischen und rheumatischen Leinit großer Schwäche complicirt, - Schwäche der Verdauungsteuge.

Hagen in den Braunschweig. Anzeigen. 1755. Nr. 46. % - 1758. Nr. 37. 38.

Krüger, Gedauken von dem Helmstädtisches Gemänn, dessen Bestandtheilen und Wirkungen; nebst einem Ankup ab würdiger Kuren. Helmstädt und Halle 1755,

L. Heister, de fonte medicato prope Helmstelium not

tecto ejusque salubri usu. Helmst. 1755.

Ph. C. Fabricius, disquisitio physico-chemica festis ami medicati Helmstadionsis, Helmstadtii 1756.

— — ad dubia circa analysin fontis martialis lielustia

responsio. 1757.

Hagen, gründliche Beschreibung des Helmstädtisches 6es brunnen, nebst einem Unterrichte, wie derselbe zu gebrache. 8 1756.

- Verzeichniss der Personen, welche im Jahre 15 i

den Gesundbrunnen hergestellt worden.

Krüger, Fortsetzung der Nachrichten von den vertreit Wirkungen des Helmstädtischen Gezundbrunnens. Helmstädt 15

Gedanken von den vortrefflichen Wirkungen des Helmstick mineralischen Gesundbrunnens.

Lange in: Braunschw. Anzeig. 1760. Nr. 40.

Lichtenstein in: Braunschw. Anzeig. 1768. Nr. 42. Braunschweigisches Magazin. 1815. Nr. 18. 19.

G. J. A. Lichtenstein, über den Gesundbranzen wi<sup>ks</sup> bei Helmstädt. Helmstädt 1818.

Die M. quelle bei Oelber oder Oelper, im Distrikt fenbüttel, eine kalte Eisenquelle.

J. G. Kuntzen's gründliche Untersuchung des Oelbendes sundbrunnens und Bades. Hannover 1728.

Von den Soolquellen des Herzogthums Braunschweig erwühnen die Salinen von Julius Hall, am Fuse des liessechen Ilsenburg und Goslar, — Schöningen unferstam Fuse des Elm, — Salzdahlum, zwei Stunden series Braunschweig; — unbenutzte Salzquellen zu Barnderf, ex südlich von Schöppenstädt.

Teutschland geogn. geolog. dargestellt von Chr. Kelens Bd. II, St. 3. S. 484.

Nur namentlich zu erwähnen ist im Oldenburgisches ist in zu Atens, in welchem nach C. Hansmann Jod uni kankommen soll.

Archiv der Pharmacie von Brandes u. Wackesteit.

# XIII.

Heilquellen der Großherzogl. Mecklengischen Länder und des Herzogthums Holstein. •

ie Diluvial- und Alluvialformation ist die vorwaltende len genannten Ländern. Flach, reich an Seen, Mooren Brüchen, theilweise durch Dämme gegen die See geützt, werden sie von Höhenzügen durchschnitten, welsich nur bis zu einer sehr mäßigen Höhe erheben und welchen zwei besonders bemerkenswerth, — der über werin, Goldberg, Strelitz und Waldeck sich erstreckende cklen burgische Höhenzug und der Holsteinie, welcher von Meldorf über Bramstedt nach Oldessich ausbreitet.

In diesen bald hügelig, bald mehr wellenförmig sich ichenden Uferstaaten erreichen nur wenige Punkte die e von mehreren hundert Fus. Nach der Bestimmung Seydewitz erheben die Schlemminer Berge sich bis 95 F., die Berge bei Dietrichshagen bis zu 485 F., — liegt 322 F., Strelitz 232 F., der See bei Müritz 216 bei Schwerin 118 F., bei Malchin und Cummerow kaum . über dem Meere erhaben.

In geognostischer Hinsicht sind bemerkenswerth Lager Gyps, theilweise vorkommende Kreide, Mergel, Thon, I und zahlreiche Trümmer von primären und älteren ndären Gebirgsarten in Form von Geröllen und Geben.

VV ichtig für die diesen Ländern eigenthümlichen M.quelind bedeutende Braunkohlenlager und Flötze von Stein-— in Mecklenburg namentlich bei Sülz, — in Holbei Oldeslohe. Die M.quellen von Mecklenburg und Holstein ist kalt, enthalten nur wenig freie Kohlensäure und gebied zu der Klasse der erdig-salinischen Schwefel - und Esquellen oder zu der der Kochsalzwasser.

Ueber die M.quellen bei Bramstedt und über einige min 1 quellen im Holsteinischen von Dr. C. H. Pfaff. Altona 1810.

Teutschland geogn. geol. dargestellt von Chr. Keferstein. II. St. 3, S 296, 297. — Bd. III. St. 2, S, 180, 181, — Bd. V. X S, 225. — Bd. VI. St. 1, S, 53.

Wilbrandt in: Mecklenb. Schwerin. Abendblatt. 1996. N. M.
Wie ist der Grund und Boden Mecklenburgs geschichtet mid
standen? — Von Brückner.

Brückner in: Mecklenburg, Schwerin, Abendblatt, Jahr, Nr. 446, 447,

Steffens in: Leonhard's Zeitschrift für Mineralegie. is gang 1827. Nr. 11 u. 12.

Forchhammer in: Leonhard's Zeitschrift für Misens

Jahrg. 1829. St. 1.

Chemische Untersuchungen der Soolquellen bei Sülz, red Helmuth von Blücher. Mit einer lithogr. Ansicht und im Berlin 1829. S. 1.

C. A. Tott in: Allgem. Med. Zeitung auf das J. 1835, hear von C. Pabst. Altenburg 1835. April. — 1837. Nr. 86.

## Zu erwähnen in dem Großth. Mecklenburg sind solgente

Die M. quelle zu Goldberg in dem Gr. Meckl. Schweine erdig-salinische Eisenquelle, welche 1816 entdeckt und gefaß. Kychenthal und Krüger analysirt, in Form von Bädern bewird. Ausser Einrichtungen zu Wannenbädern, finden sich sech parate zu Douche-, Regen- und Dampfbädern. Sechzehn Under selben enthalten:

|               |        |    | nach | Kychen              | thal:        |   | nach krii! |
|---------------|--------|----|------|---------------------|--------------|---|------------|
| Chlornatrium  | •      |    |      | 4,620 Gr            |              |   | 4,7% &     |
| Chlortalcium  |        |    |      | 0,300               |              |   | 0,723 -    |
| Chlorcalcium  |        |    |      | 2,230 —             |              |   | 2,313 -    |
| Kohlensaure   | Talker | de |      | 0,625               |              |   | 0,630 -    |
| Kohlensaure   |        |    |      | 4.950 -             |              |   | 3,11i -    |
| Kohlensaures  |        |    | la l | 1,100 —             |              |   | 0,771 -    |
| Kieselerde .  |        | •  |      | 0.200 —             | •            |   | 0,310 -    |
| Harz          |        |    |      | 0,200 —             |              |   | 0,310 -    |
| Extractivatof | f.     |    | •    | 0,600 —             | •            | • | 0,056      |
|               |        |    | _    | 14,825 Gr.          |              |   | 14,93: -   |
| Kohlensaures  | Gas    |    | . 1  | 13,400 <b>Kub</b> . | . <b>Z</b> . |   | 10,511     |

Die Zahl der Kurgäste betrug im Jahr 1818: 200.

Bornemann rühmt die M.q. bei eingewurzelten, hartnäckigen itischen Leiden, Krankheiten des Unterleibes von Schwäche, unrenäfsiger Blutcirculation, Molimina Haemorrhoidum, passiven Blutsen, besonders des Uterinsystems, chronischen Nervenkrankheiten hischer Art, chronischen Rheumatismen.

Annalen des Gesundbrunnens zu Goldberg von Bornemann. aburg. 1. Heft 1818. — 1819.

W. Krüger's Beschreibung der Stahlquelle zu Goldberg nebst m Vorworte des Geh. Med. Raths Vogel. Rostock 1818. Bornemann in: Pierers Allgem. med. Annalen. 1819. Jul.

Bornemann in: Hufeland's Journ. d. pr. Heilk. Bd. LIV. 4. S. 111.

Die Soolquellen bei Sülz im Gr. Meckl. Schwerin, — als ne und gegenwärtig auch als Soolbad benutzt, und zu diesem e mit einem, unfern der Saline befindlichen Badehaus versehen. H. von Blücher unterscheidet in seiner Monographie folgende nellen: 1. Den Salzbrunnen Nr. 1. oder den alten Brunnen. Temperatur beträgt 9,5° R., seine spec. Schwere 0,0015, seine iebigkeit 144 Kub. Fuss in einer Stunde; — 2. den Salzbrunn Nr. 2. oder den Ludwigsbrunnen. Sein spec. Gewicht ist 08, seine Ergiebigkeit soll 334 Kub. F. in einer Stunde betragen; 3. den Salzbrunnen Nr. 8. oder den Reckenitzbrunnen. Der chemischen Analyse zusolge enthalten nach H. von Blürrin sechzehn Unzen:

|                |        | 1     | 1. Der alte<br>Brunnen: |         |     | 2. Der Ludwigs-<br>brunnen: |  |             |
|----------------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|-----------------------------|--|-------------|
| Chlornatrium   |        | •     |                         | 342,331 | Gr. |                             |  | 336,138 Gr. |
| Chlorkalium    |        |       |                         | 0,430   | -   | •                           |  | 0,468 —     |
| Chlorcalcium   |        | •     |                         | 33,147  | _   |                             |  | 38,584 —    |
| Chlortalcium   | •      | •     |                         | 22,310  | _   |                             |  | 24,177 —    |
| Schwefelsaure  | Kalke  | erde  |                         | 7,795   | _   |                             |  |             |
| Schwefelsaure  | Talk   | erde  |                         | •       |     |                             |  | 6,067 —     |
| Kohlensaure K  | alker  | de    |                         | 0,330   |     |                             |  | 0,392       |
| Kohlensaures l | Ciseno | xydul |                         | 0,553   | _   |                             |  | 0,376 —     |
| Kiesclerde .   | •      | •     | •                       | 0,046   | _   | •                           |  | 0,031 —     |
|                |        |       | -                       | 406,942 | Gr. |                             |  | 406,233 Gr. |

#### 3. Der Reckenitzbrunnen:

| Chlornatrium  | •    |      |  | 363,011 | Gr. |
|---------------|------|------|--|---------|-----|
| Chlorkalium . | •    |      |  | 0,476   |     |
| Chlortalcium  |      |      |  | 20,160  | _   |
| Schwefelsaure | Kalk | erde |  | 7,795   | _   |
| Chlorcalcium  |      | •    |  | 32,287  | _   |

| Kohlensaure<br>Kohlensaures |   |   |   | 0,392 6<br>0,369 - |  |
|-----------------------------|---|---|---|--------------------|--|
| Kieselerde                  | • | • |   | 0,023 -            |  |
|                             |   |   | _ | 494.513 G          |  |

Kastner's Archiv. Bd. XVIII. St. 3. S. 271.

Chemische Untersuchung der Soolquellen bei Sülz von Dr. # muth von Blücher. 1829.

C. A. Tott in: Allgem. Med. Zeitung. 1837, Nr. 86.

Der Gesundbrunnen bei Parchim an der Blde in Meckl. Schwerin, ein erdig-salinisches Eisenwasser, entspringt in genannten Sonuenberge, einem Walde von beträchtlichen Ent ist klar, farblos, von eisenhaft-zusammenziehendem Geschnack, patischem Geruche; seine Temperatur beträgt 9° R. bei 16° R. Atmosphäre, sein spec. Gewicht 1,0002004.

Analysirt wurde das versendete M. wasser von Krüger und 6

schow. Ein Pfund desselben enthält:

|                                | nach Krüger:    | nach Grische |
|--------------------------------|-----------------|--------------|
| Kohlensaures Eisenoxydul .     | 0,383528 Gr.    | . 0,13083 Gr |
| Kohlensaure Kalkerde           | 0,505260 —      | . 0,00633 -  |
| Kohlensaure Talkerde           | 0,004380        |              |
| Chlortalcium                   | 0,193750        | . 0,04000 -  |
| Chlorkalium mit Chlornatrium   | 0,118750 —      | 0,17416 -    |
| Schwefelsaure Talkerde (in ki  | :y-             |              |
| stallisirtem Zustande)         | 0,121689 —      |              |
| Schwefelsaures Kali            |                 | . 0,05416 -  |
| Schwefelsaure Kalkerde         | 0,156250 —      | . 0,61600 -  |
| Harzigen Stoff                 |                 | 0,00666 -    |
| Extractivatoff                 | 0,031500        | . 0,08416 -  |
| Schwerlöslichen Extractivstoff |                 | 0,0135       |
| Kieselerde                     | 0,200000        | !            |
| Sandigen Rückstand             |                 | . 0,16350    |
|                                | 1,715107 Gr.    | 1,2000 6     |
| Sauerstoffgas                  | 0,05140 Kub. Z. |              |
| Stickgas                       | 0,68632 —       |              |
| Salpeterstoffgas               |                 | 0,56 5 4 1   |
| Kohlenstoffsaures Gas          | 1,75046 —       | . 1,84 -     |
|                                | 2,48818 Kub.Z.  | 2,40 Lat L   |

Ausser einem Badehause mit den nöthigen Einrichtungs das Etablissement ein Logirhaus.

Empfohlen wurde die M.quelle als Bad in den Fällen, is we erdig-salinische, an kohlensaurem Gas arme Eisenquellen in und von Uterhart namentlich gerühmt bei großer Schwich nender Paralyse, Krankheiten des Magens und Damiss wäche, großer Erschlaffung der äußern Haut, chronischen Hautschlägen, Gicht uud Rheumatismen.

Beschreibung des Gesundbrunnens bei Parchim von Dr. C. Uter-t. Parchim 1824.

Die Mquelle bei Stavenhagen im Großb. Meck. Schwerin, alkalisch-erdige Eisenquelle. Ihr M.wasser ist klar, von einem mmenziehenden Geschmacke, einem geringen, bald verschwinen hepatischen Geruche; an der Luft wird es trübe und bildet 1 hellgelben Niederschlag. Seine Temperatur beträgt 6,7° R., spec. Gewicht 1,00684. Nach Grischow's Analyse enthalten tehn Unzen:

| Kohlensaures Natron .     |    |   | 3,660 Gr.    |
|---------------------------|----|---|--------------|
| Chlorcalcium              |    |   | 3,125 —      |
| Kohlensaure Kalkerde      |    |   | 1,096        |
| Kohlensaure Talkerde      |    |   | 0,973 —      |
| Extractivatoffsaures Kali |    |   | 0,811        |
| Kohlensaures Kali .       |    |   | 0,867 —      |
| Schwefelsaure Talkerde    |    |   | 0,534 —      |
| Kohlensaures Eisenoxydu   | ١. |   | 0,454 —      |
| Kieselsaure Kalkerde      |    | • | 0,435 —      |
| Extractivatoff            |    |   | 0,075 —      |
| Thonerde                  |    |   | 0,020 —      |
|                           |    |   | 12,050 Gr.   |
| Kohlensaures Gas .        |    |   | 2,48 Kub. Z. |
| Schwefelwasserstoffgas    |    |   | 0,07 —       |
| Stickstoffgas             |    | • | 1,52 —       |
|                           |    |   | 4.07 Kub. Z. |

ch weigger's Journ. Bd. XXVII. St. 3. 8. 266.
ber die M.quelle bei Doberan vergl. das Seebad bei Do-

Von den M.quellen Holstein's gedenke ich folgender:

ie M.quelle bei Bramstedt im Herzogthum Holstein, schon den Mittheilungen von Pfaff im Jahre 1681 als heilkräftig; doch lange vergessen und erst in der neuern Zeit wieder ilen.

an unterscheidet drei M.quellen: 1. Die Schwefelquelle en Gesundbrunnen, ein alkalisch-erdiges Eisenwasser, desec. Gewicht 1,00074 beträgt; — 2. die Stahlquelle, ein alerdiges Eisenwasser, von 1,0015 spec. Gewicht; — 3. die uelle, eine eisenhaltige Kochsalzquelle, von 1,006 spec. Ge-

| Chemisch    | analysirt | wurden    | sie von  | Suers  | en u | nd Plaff, Nati |
|-------------|-----------|-----------|----------|--------|------|----------------|
| Pfaff's Ana | yse enthä | ilt in se | chzehn l | inzen: |      |                |

| 1                        | . D | ie Schwefelquelle | ; 2. | Die Stabiques: |
|--------------------------|-----|-------------------|------|----------------|
| Schwefelsaures Natron    |     | 0,250 Gr          |      |                |
| Chlornatrium             |     | 1,500 —           |      | 0,300 G        |
| Chlorcalcium             |     | 0,100 — .         |      | 0,100 —        |
| Kohlensaures Natron .    |     | Spuren .          |      | 0,040 —        |
| Kohlensaure Talkerde     |     | 0,140 — .         |      | 0,150 -        |
| Kohlensaure Kalkerde     |     | Spuren .          |      | 0,140 -        |
| Kohlensaures Eisenoxydul |     | 0,060 — .         |      | 0,320 -        |
| Extractivatoff           |     | 0,700 — .         |      | 0,100 -        |
| Harz                     |     | 0,100 — .         |      | • • •          |
|                          | -   | 2,850 Gr.         |      | 1,050 Gr.      |
| Kohlensaures Gas .       | _   | 0,250 Kub. Z.     |      | 0,275 Ka       |

#### 3. Die Salzquelle:

| Chlornatrium             |  | 31,000 Gr.   |
|--------------------------|--|--------------|
| Chlortalcium             |  | 1,220 —      |
| Schwefelsaure Kalkerde   |  | 0,125 —      |
| Kohlensaure Talkerde     |  | 0,550 —      |
| Kohlensaure Kalkerde     |  | 0,850 —      |
| Kohlensaures Eisenoxydul |  | 0,013 —      |
| Harz                     |  | Spuren       |
| •                        |  | 33,758 Gr.   |
| Kohlensaures Gas .       |  | 0,300 Kub. L |

N. F. W. Praetorius und C. J. Schlichting in: Beilers Schleswig-Holsteinischen Anzeiger, 1761. St. 34.

Schleswig-Holsteinischen Anzeiger, 1761. St. 34.

Der Arzt von Unzer. 1761, St. 5. 8. 353. St. 6. 8. 49.

Eimbke in: Hamburger Adress-Comtoir-Nachrichten A. St. 64.

J. H. Spalkhawer in: Gemeinnützige Unterhaltung

Carsten's Bemerkungen über die M.quellen zu Bramstel

tona 1810.

C. H. Pfaff, über die Maquellen zu Bramstedt. Altoss M. Die Maquellen bei Bramstedt von F. J. Suersen Hamb

Die M. quellen zu Oldestohe. Als Heilquellen unter die Soole der Saline und eine erdig-salinische Schame in Form von Salz- und Schwefelbädern. Ausser Einrichten Wannenbädern in der Badeanstalt und zu kalten Bädern in der teiche, finden Kurgüste gute Wohnungen in dem freundlich put Logirhause. Der Bekanntmachung der Badedirection zufelge die Badezeit Mitte Juni. Badearzt ist Hr. Dr. Lorentzel

3. Eimbke, spec. inaugural. sist. analysin chemicam fontium ticorum Oldesloensium. Kilonii 1794.

lagelstein's Bemerkungen über das Baden in Beziehung auf alz- und Schwefelbäder zu Oldeslohe 1816.

'entschland geogn. geolog. dargestellt von Chr. Keferstein. I. St. 3. S. 297.

ie Oldesloer Salz- und Schwefelbäder mit dem neu erbauten nause im Jahre 1823, von F. A. Lorentzen. Lübeck 1823.

bie M. quelle bei Ottensen, nur einige tausend Schritte von be entfernt, eine erdig-salinische Eisenquelle, welche vom Prof. ner entdeckt, und von Schmeisser chemisch untersucht Nach Schmeisser enthalten sechzehn Unzen:

| Schwefelsaures Natron    |   |   | 1,60 Gr.  |
|--------------------------|---|---|-----------|
| Chlornatrium             |   | ٠ | 0,60 —    |
| Kohlensaures Natron .    |   |   | 1,20 —    |
| Kohlensaure Talkerde .   | • |   | 0,20 —    |
| Kohlensaure Kalkerde .   |   |   | 2,80 —    |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   |   | 0,55 —    |
| Thonerde                 |   |   | 0,05 —    |
| Harz und Extractivatoff  |   |   | 0,07 —    |
|                          |   | - | 7,07 Gr.  |
| Kohlensonves Cas         |   |   | 0.495 Kub |

Kohlensaures Gas . . . 0,125 Kub. Z.

H. Pfaff, über die M.quelle bei Bramstedt. S. 50.

e M.quelle zu Neumünster, ein schwaches Eisenwasser, nach Pfaff in sechzehn Upzen:

| Kohlensaure Kalkerde .    |        |   | 0,90 Gr. |
|---------------------------|--------|---|----------|
| Koklensaure Talkerde .    |        |   | 0,10 —   |
| Chlorcalcium              | •      |   | 0,65 —   |
| Chlornatrium              | •      |   | 0,25 —   |
| Chlortalcium und Extracti | vstofi |   | 0,15 —   |
| Schwefelsaure Kalkerde    |        |   | 0,20 —   |
| Harzstoff                 | •      |   | 0,05     |
| Kieselerde                | •      |   | 0,20     |
| Kohlensaures Eisenoxydul  | •      |   | 0,03 —   |
|                           |        | • | 2,53 Gr. |

er die M.quelle bei Bramstedt von Pfaff. S. 64.

: Warmstorfer M. quellen bei Neumünster, mehrere M. quellen, schon 1789 entdeckt, früher von einem großen, mell vorübergehenden Rufe.

I. Pfaff a. a. 0. S. 58.

M.quelle auf dem Gute Wellingsbüttel enthält nach m's Analyse kohlensaures Eisenoxydul, kohlensaure Kalkerde, rium und Pfianzenfaser.

ff a. a. 0. 8. 64.

Die M.quelle bei Brodlum im Amto Bredstedt, als Wuskequell gepriesen, nach Friedlieb's Analyse ohne allen miensschen Gehalt.

Pfaff a. a. O. S. 65.

Ausser diesen giebt es andere eisenhaltige M.quellen in Helseschen und Schleswigschen, namentlich auf den Gütern Helmstett. Windeby u. a., welche aber, unbedeutend hinsichtlich ihrer Gebtes, nicht im Gebrauch sind.

# XIV.

ie teutschen Seebäder der Nord- und Ostsee.

heil. Uuu

. . . . • . .

umsterblichen Lichtenberg gebührt das Verdienst, > Wichtigkeit und Nothwendigkeit von Etablissements badern für Teutschland zuerst aufmerksam gemacht Er versicherte, "seinem Aufenthalt in dem See-Margate die gesündesten Tage verdankt zu haund schlug schon im J. 1793 zu ähnlichen Etablisse-Cuxhaven und Neuwerk vor. Woltmann versuchte en aus der Lokalität der genannten Orte die Schwieten darzuthun, welche der Ausführung dieses Vores entgegenstünden, und empfahl hierzu statt der n der Nordsee die der Ostsee, - und so wurde dem Schutze des Großherzogs von Mecklenburgerin und durch die rastlose Thätigkeit des hochvern Hrn. Geh. Raths Vogel zu Doberan im Jahr 1794 rste teutsche Seebad in der Ostsee gegründet, - in Tordsee zu Norderney im J. 1801 und fast gleichzeitig weites Seebad in der Ostsee, das zu Travemünde, em bald andere nachfolgten.

Jeber die Wirkung und Anwendung der Seebäder im meinen verweise ich auf das schon früher hierüber rkte (Th. I. S. 262—266. 301. Zweit. Aufl. S. 278— 324.), und erlaube mir nur über die Eigenthümlichkeiind die Benutzung der teutschen Seebäder der Nord-Ostsee folgende Bemerkungen. —

Schon im Allgemeinen bietet die Lage beider Meere große Verschiedenheit dar.

Uuu2



`''."ngig die

. I der

die ihm Lung Celeu-

bruss de Mee theils orders **₹**88618, naber **.** under > Die auf. Aus-Arristen Ster " Beobach & les Druckes pache der Sen der des Meeres A des Bodens TE an zuecken, emselDie Ostsee, das Baltische Meer, von einem Umfang von II Meilen, mit Einschluss des Finnischen und Bothnischen Merkum 190 bis 200 teutsche Meilen in der Länge, 24 bis 48 Meilen in Breite; begrünzt von den Küsten Teutschlands, Dänemarks, Kumk Lievlands, Finnlands und Schwedens, bildet eigentlich nur einen pasen Meerbusen, in welchen sich vierzig bedoutende Ströme ergen und welcher durch den Sund und die Belte mit der Nordsee zus menhängt.

Die Nordsee ist dagegen ungleich tiefer als die Ostsee. In mer findet das Seukblei erst in einer Tiefe von 120 bis 130 fa Grund, in der letztern in einer Tiefe von 2 bis 20 Faden. At meisten Orten beträgt die Tiefe der Ostsee nur 50, an zwei Sein der Mitte jedoch 110 und 115 Faden. Auf ihrem Grande meisten viele Riffe und Felsenklippen. Die Nordsee ist in ihrer met ren Höhe wenigstens um 8 Fuss niedriger, als die Ostsee.

Die Küsten beider sind flach, sandig, — theilweise, besets den Küsten der Ostsee, finden sich Felsblöcke (Rollsteine) und nit und Porphyr, — an den Küsten von Preußen und irs Bernstein.

Um die medicinischen Vortheile der Seebäder der Mund Ostsee nach Verdienst zu würdigen, und mit Erihre karakteristischen Eigenthümlichkeiten zu bewurscheint folgendes besonders beachtenswerth:

- 1. Die Lage der einzelnen Seebäder, der Küste oder auf Inseln, in vor Stürmen geschie
  Buchten oder an Orten, wo sie rauhen Winden beset
  ausgesetzt sind, und ihre dadurch bedingten klimatist
  Verhältnisse.
- 2. Die reizend-belebende Wirkung der luft, von welcher bereits gesprochen worden (V. I. S. 211. Zweite Aufl. S. 222). Bei den Seebäden Nord- und Ostsee ist besonders ferner noch aufmet zu machen auf die Verschiedenheit, welche statt azwischen der Seeluft der Küste und der ungleich dern Qualität der Seeluft nuf, von der Küste entferdlegenen Inseln, wie z. B. Helgoland.
- 3. Das Seewasser selbst. Wir haben unterscheiden:
- a. Die Temperatur und das spec. Gewicht de wassers. Nach W. von Halem beträgt das der wieden

, nach Link das der Ostsee 1,0128. So abhängig die eratur des Seewassers von der Atmosphäre, Stürmen luthen, und endlich auch von den Eigenthümlichkeiten ige ist, so scheint die Temperatur der Nord- und Ostch immer ein gewisses Verhältnis zu beobachten. anderm Wasser wird das Meerwasser langsamer nt, als die Luft, behält aber auch deshalb länger Wärme.

ch Vogel betrug im Juni 1830 die Temperatur des Seewassers eran 4° mehr, als die der atmosphärischen Luft. In dem Kiebade fand Pfaff als mittlere Temperatur im Juni 15,5° R., 14,75° R., im August 16,0° R., — nach Safs schwankt, zu ünde in den Sommermonaten die Temperatur der See zwischen 19° R.

Mittelwärme der Ostsee im Sommer beträgt zwischen 13,33
R.; bei Kopenhagen beobachtet man oft 17,5 bis 19° R., im t aber, wo das Nordseewasser eindringt, gleichzeitig nur 13° R.; ust 1834 fand A. von Humboldt die Ostsee bei Swinemünde 3,5° R., gegenüber bei Treptow nur etwas über 16° R., östlich ndzunge von Hela über 17,5° R., am frischen Haff noch über — Die mittlere Temperatur der Nordsee betrögt während der it 14—15° R.

Die geringere oder stärkere Bewegung der See, die und Fluth und den Wellenschlag. Man hat ihm echt eine besonders stärkende, belebende Wirkung Gebrauch der Seebäder zugeschrieben. Sehr bedeumd wichtig ist die Ebbe und Fluth und der starke nschlag in der Nordsee, — geringer dagegen in der ?.

r Wellenschlag ist eine pendelartige oder halbrunde, theils adige, theils vom Winde erregte Bewegung des Meerwassers, Irsache noch keinesweges hinlänglich erklärt worden ist. Die en Wellen sind selten über 6 Fuß hoch; treffen aber, bei sich reuzenden Winden, mehrere Wellen gegen einander, so thüre sich oft zu einer zehnfach größern Höhe auf. Die Beweler Wellen beim Wellenschlage erstreckt sich zwar nach Auser Taucher nicht über 15 Faden, im größten Sturme nicht indeß geht aus Bremontier's und den Beobachtungen der ler Weber hervor, daß die Wirkung des Druckes der Weldes Windes, welchem Letztere die Ursache der Wellen zuzen, sich nicht nur bis auf den Grund des Meeres erstrecken, nauch eine beträchtliche Veränderung des Bodens auf demsel-

ben bewirken könne. Ausserdem hängt die Gestalt der Welle dem Umfange des Meeres ab und sie sind deshalb bei eingest nen Moeren, wie in der Ostsee, kleiner und kürzer, auf des und der Nordsee anhaltender, länger und stärker In der Oster ben sich die Wellen nicht so hoch als in der Nordsee, se kürzer und folgen schueller auf einander. Ihr Brausen ist da stillem Wetter viel schwächer als in andern Meeren. Kleise nicht steigend und fallend, sagt Dr. H. F. Borghoff, walles Regel die bläulichen Wellen der Ostsee, während die mehr Wogen der Nordsee, vorzüglich bei kommender Flath, stärker wallen. - Die Ebbe und Fluth ist ebenfalls in eingest nen Moeren, wie in der Ostsee, weniger stark, während der Nordsee bedeutend ist. Die Bewegung des Meeres ist Fluth an und für sich bedoutender und auch der Wellenschla ker. Mit ihr ändert sich Vieles: die schlechte Witterung besse der Wind erheht und dreht sich und die Atmosphäre ist bele erquickender und reizender, das Wasser ist reicher an mises Bestandtheilen, die elektrischen Strömungen werden um de besonders entwickelt, Brandung und Wogenschlag hestiger. & der Ebbe findet dies Alles gar nicht oder nur in geringeren statt und die alsdann genommenen Bäder besitzen daber auf weit weniger stärkend helebende Wirkung. -

c. Das qualitative und quantitative Ver niss der Bestandtheile des Seewassers. Die H bestandtheile des Seewassers sind: Chlornatrium, n diesem Chlortalcium, Chlorcalcium, schwefelsaure tron, schwefelsaure Kalk- und Talkerde, — an dieses sen sich in untergeordnetem Mengen-Verhältniss sch saures Kali, Harz, Extractivstoff und die von Einige gefundene Jodine und Brom.

Ueber den Gehalt an Kochsalz, bekanntlich dem Hartheil des Seewassers, in dem Wasser der verschiedenen bereits schon früher gesprochen worden. (Vgl. Th. I. S. S.

Aufl. S. 87).

Im Allgemeinen ist der Salzgehalt des Soewassers abläge der Richtung der Winde, von der Fluth, von der Näbe vot fü und dem dadurch bewirkten stärkern Zufluss von süßes ü Denn wenn auch das in das Meer sich ergießende Wasser et tern oft längere Zeit vorher, ehe es in die See ergosses wird mit den Salzen der See penetrirt ist, so findet doch gleichen mer hierbei eine dem Wasserreichthum dieser Flüsse entsprobald größere, bald kleinere Verdünnung statt.

In den heißen Klimaten, wo täglich so viel Widurch die Hitze verdunstet, ist das Seewasser

an Salz. Unter der Linie enthält das Seewasser in Pfunde mehrere Unzen Seesalz, — in 1000 Theilen ser das Mittelländische Meer 410 Th. Salz, der Atche Ocean 380 Th., — nach der gewöhnlichen Ane in einem Pfund Wasser die Nordsee ein Loth, die ein halbes Loth, — doch finden hier nach Verschiesit der Lage folgende Abweichungen statt:

Nach Bluhm unterscheiden sich die Nordsee- von Dstseebädern durch einen fast doppelten Salzgehalt. Chemnitz enthält das am Badeplatze zu Wangebei Nordostwind und ankommender Fluth geschöpfte ser in 100 Unzen: 1680 Gr., das Ostseewasser dagegen 1050 Gr. Salzgehalt.

Nach Pfaff's Bestimmung enthält in sechzehn Unzen sten Bestandtheilen:

| eewasser |   | Föhr im der Nordsee .    |   | 266,66 Gr.     |
|----------|---|--------------------------|---|----------------|
|          |   | Norderney in der Nordsee |   | 249,60 —       |
|          |   | Cuxhaven — —             |   | 240,00         |
|          | _ | Apenrade — — Ostsee      | • | 157,40 -       |
| _        | _ | Kiel                     |   | 132,40 —       |
|          | _ | Doberan — — —            |   | 129,66         |
| _        | _ | Travemünde               |   | 127,33 —       |
|          |   | Zoppot                   |   | 57,60 <b>—</b> |

d. Sehr beachtenswerth in mehrfacher Hinsicht ist ferder Reichthum an Fischen, Würmern, Zoophyten und sorien. Durch sie und die von ihnen ausgehende Fäulwird häufig nach Mehreren die der See eigenthümliche sphorescenz bedingt. Mit dem Beginn der Fäulniss bilsich bei Fischen feine leuchtende Ränder an den sen und Kiemendeckeln, die dadurch entwickelte Phosrescenz ist ganz ähnlich der der leuchtenden Käfer. onders bemerklich wird die Phosphorescenz der See z vor dem Eintritt eines starken Sturms.

Wiederholte von Sass angestellte Versuche zeigten, das frisches der Nordsee bei Norderney geschöpftes Wasser, durch doppeltes chappier filtrirt, noch eine Zeitlang im Dunkeln leuchtete. Sass Fravemunde faud, dass das aus der Trave geschöpfte (mit Seeser vermischte) Wasser bei starkem Nord-Ostwinde und eingeben-

dem Strome in der Dunkelheit hellglänzend war und an vielen Patten der Oberfläche leuchtende Ausströmungen zeigte. Die in in Wasser getauchte Hand leuchtete an verschiedenen Stellen, en Vergrößerungsglas zeigte keine Spur von Thieren und der hinzensene Weingeist bewirkte keine Veränderung, das Leuchten in noch mehrere Stunden fort.

In England pflegt man gewöhnlich sehr spät Sechide zu gebrauchen, bei uns ist zu Bädern in der Nord-Ostsee die beste Zeit von Mitte Juli bis September.

Zu einer ganzen Kur wird ein sechswöchentliche oft auch noch längerer Aufenthalt erfordert, um 30 bis i Bäder zu nehmen. Man badet in der Regel täglich weinmal, setzt auch wohl zuweilen aus bei sehr ungünstra stürmischer Witterung, oder bei zufälligen Unpässlichten. Die beste Zeit zu Bädern ist zwischen dem ein zweiten Frühstück. Soll gegen Abend in besorken Fällen noch ein zweites Bad genommen werden, so mit sehr zeitig zu Mittag gegessen werden. Ganz nüchten baden ist bei sehr reizbaren Kranken zu widerrathen wenach dem Bade der Genuss von etwas Warmen sehr zempfehlen.

Die Dauer des Aufenthaltes im Bade hängt ab was der Temperatur des Wassers und der Individualität er Kranken, besonders der Reizbarkeit seiner Haut. Je ist ter das Wasser, um so kürzere Zeit darf man nur in beselben verweilen. Gemeiniglich verweilt man in der wasser anfänglich nur wenige Minuten, verlängen der diese Zeit, je mehr man sich an die Temperatur der warmen Seebädern zuvor anzurathen, um sich so alleite an die Temperatur der See zu gewöhnen. — Sehr sempfehlen ist öfteres Untertauchen in der See.

Gemeiniglich bedient man sich sehr weiter, fallescher Bademäntel oder Badehemden von groben Florid— Damen gebrauchen häufig eine Kappe von Wachstelle um die Haare vor Nasswerden zu schützen. In vieles sein wo es darauf ankommt, den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stärken, ist sein den Kopf zu stär

chwohl nicht zu empfehlen, nur muß man dafür sordaß nach dem Seebade die Haare gut abgetrocknet len.

In den gut eingerichteten Seebädern der Nord- und Ostsee finden Badehäuser, wo man nicht bloß lauwarme Seebäder in Wannen en, sondern auch Douche-, Tropf-, Regen- und andere Formen Bädern nach Erforderniß beputzen kann. — Originell ist die endung der Medusen, von welchen Danzmann in Travemünde auch machte; er benutzte sie bloß partiell als Umschlag bei hulösen Geschwülsten, oder auch in Stücke geschnitten mit Wason 24° R. als Bad.

# In der See selbst badet man auf doppelte Weise:

- 1. Am Strande befinden sich kleine Häuser, Zelte, en, Badehäuschen, mit Stühlen, Bänken, Tischen, Spieund andern nöthigen Meublen versehen, wo man sich leidet, in einen Bademantel hüllt, hölzerne Schuhe anund sich dann über einen Steg in die See begiebt.
- n Swinemunde ist zweckmäßig über die in die See führende pe ein Leinwandzelt mit einer his in die See hinabreichenden uise angebracht, von wo aus der Badende ungesehen bis zur nön Wassertiefe gelangt. Eine Abweichung hiervon findet in Kiel wo die Damen mittelst eines breiten Stegs auf ein vor Anker ndes Floß gehen, auf welchem ein Gesellschaftszimmer mit zweinkabinetten und acht Badekabinetten angelegt ist. Diese Badetette, in welchen man sich auskleidet, sind nach der See zu mit Marquise versehen und man gelangt auch von hier aus mittelst Treppe in die See.
- 2. Bequemer und anstündiger ist die Einrichtung der ewagen, welche in den Seebädern Englands allgemein, auch in der Mehrzahl der teutschen Seebäder der l- und Ostsee jetzt im Gebrauch sind. Diese Wagen m zwei oder vier Räder, bestehen aus einem bedeckten m, einem kleinen Zimmer, welches mit allen Bequemteiten versehen, zum Auskleiden bestimmt ist, und sind einem Fallschirm und einer beweglichen Treppe verseauf welcher man, nachdem der Fallschirm herabgelasin die See steigt. In die See werden sie mit Pferden ogen, von Menschen geschoben, oder mittelst eigener richtung hinabgelassen und mittelst Winden und Strik-

ken auf gegebene Zeichen wieder an das Land zurich zogen.

Innerlich als auflösendes, eröffnendes Mittel, was schon von Russel empfohlen worden, bedient man in gewiss mit Unrecht des Seewassers in den Bäden was Nord- und Ostsee zu wenig.

Unter den stärkend-belebenden äußern Mitteln gebilden Seebade ohne Zweifel eine der ersten Stellen, – die ausgezeichneten Wirkungen desselben und die wicht wohl zu beachtende Verschiedenheit zwischen Seetisenbädern habe ich bereits aufmerksam gemacht. (Ver Th. 1. S. 265. Zweit. Aufl. S. 281).

So vortrefflich die Wirkungen des Seebades in in meinen sind, so ist gleichwohl dasselbe gar nicht, of bedingt anzuwenden: bei großer Vollblütigkeit, excess Schwäche der Nerven erethistischer Art, bei sehr große Schwäche und Reizbarkeit der äußern Haut, bei Dispetion zu Schlagfluß oder Bluthusten, großer Schwäche Brust, Exulcerationen wichtiger Centralorgane, febreiten Beschwerden, während der Schwangerschaft, bei sereizbaren Kindern oder schon sehr bejahrten Person oder Gefahr drohenden organischen Fehlern, wie zu Aneurysmen.

Dagegen sind die Bäder der Nord - und Ostset ungsweise in folgenden Krankheiten gepriesen worden.

- 1. Bei chronischen Nervenkrankheiten, durch Schund Erethismus des Nervensystems bedingt, namental Form von Schmerzen oder Krämpfen, Neuralgiere. Wösem Kopfweh, Convulsionen, Epilepsie, Veitste Zittern der Glieder, mit fehlerhafter Verstimmusz Gemeingefühls oder Störung des Bewußtseins, Weitste Cholie, Manie, Ekstasis, paralytischen Affectionen. Immogen der Extremitäten, Impotenz, Amblyopie, ander Amaurose.
- 2. Chronischen Krankheiten der Haut, von Schwäche oder fehlerhafter Absonderung, chronischen Germannen der Haut, von Schwäche oder fehlerhafter Absonderung, chronischen Krankheiten der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von Schwächen der Haut, von

ausschlägen, Salzflüssen, Geschwüren, Flechten und rn Afterbildungen oder fehlerhaften Absonderungen; r krampfhaft-erhöhter Reizbarkeit der Haut, Neigung ofuser Transpiration aus Schwäche, oder großer Dispo-1 zu Erkältungen, rheumatischen oder gichtischen Afonen.

- 3. Profluvien passiver Art, Blut- und Schleimflüssen, entlich des Uterinsystems, oder vorhandener Disponadazu.
- 4. Gichtischen oder rheumatischen Beschwerden, insosie durch örtliche, oder allgemeine Schwäche bedingt len, rheumatisch-gichtischen Neuralgieen, oder durch allgemeine und besondere Stärkung der Haut Disposition zur Gicht zu beseitigen.
- 5. Chronischen Leiden des Drüsen- und Lymphsystems, ientlich Scropheln, scrophulösen Geschwülsten, Vertungen, Hautausschlägen.
- 6. Allgemeiner Schwäche, mit Neigung zu Blennorrhöen, hexia hydropica oder Disposition zu psorischen oder phatischen Ablagerungen.

Von den Seebädern der Nordsee sind besonders zu erhnen: Norderney, Helgoland, Cuxhaven und angeroge, — von denen der Ostsee: Doberan, vinemünde, Puttbus und Travemünde.

Lichtenberg's vermischte Schriften, Bd. V. S. 93.

S. G. Vogel, über den Nutzen und Gebrauch der Seebäder. adal 1790.

<sup>—</sup> allgemeine Baderegeln zum Gebrauch für Badelustige erhaupt und diejenigen besonders, welche Seebäder gebrauchen wol. Stendal 1817.

C. W. Hufeland's Uebersicht. S. 200. Vierte Aufi. S. 188.
Wie müssen Seebäder eingerichtet werden? Wie wirken sie

Wie müssen Seebäder eingerichtet werden? Wie wirken sie? m \*\*\*\* g. Leipzig 1820.

Schweigger und Meineke, Journ. d. Chemie. 1821. Bd. II.

J. W. Williams, essay on the utility of see-bathing. London 121.

Kastner's Archiv. Bd. XII. S. 256. — Bd. XVII, S. 99.

J. Berzelius, Jahresbericht über die Fortschritte der M Wissenschaften, übers. v. Wöhler. Dritter Jahrg. 1824, S. 70.

Neuber in: Hufeland u. Osann's Journal der prakt

Supplementheft, 1824. S. 146.

Oken und Schweigger in: Schweigger's Journ. B.J.
S. 342. — Bd. XVIII. St. I. — Bd. XXX.

Heinrichs, über Phosphorescenz.

J. Wolff, über die Seebäder zu Norderney, Wangerege 1 geland in: C. F. v. Gräfe u. Ph. v. Walther's Journ 4 02 Bd. XV. St. 1 S. 39-50.

Bemerkungen über die Salubrität der Seeluft vom Gel.

Rath Dr. S. G. Vogel, Rostock 1929.

Einige allgemeine fragmentarische Notizen aus der Muschichte des Meeres, mit besonderer Beziehung auf die Ostset, Geh. Med. Rath Dr. S. G. Vogel. Rostock 1830.

Berselius, Jahresbericht. 1832. S. 350 ff.

Casper's Wochenschrift. 1833. S. 801.

Ad. L. Richter, die Seebäder auf Norderney, Wangers, Helgoland, nebst topographischen und geognostischen Bemets über diese Inseln der Nordsee. Berlin 1833.

Sachse in: Med. Zeitung vom Verein für Heilk. in Pro 1834. Nr. 20. S. 91. Nr. 30. S. 146.

- J. D. W. Sachse, Medizinische Beobachtungen und Best gen. Bd. I. Ueber Bäder, besonders in Beziehung auf die Sec
- bei Doberan. Berlin 1835.

  J. H. Becker, einige Bemerkungen über den Einfluts der terung auf den menschlichen Organismus überhaupt und insbesa

auf die Anwendung der Seebäder in Doberan Parchim 1835. T. F. M. Richter, die Wasserwelt oder das Meer waschifffahrt im ganzen Umfange. Dresden und Leipzig 1836.

C. Mühry, über das Seebaden und das Norderneyer

Hannover 1836. K. E. Hasse in: Summarium des Neuesten aus der ge-

Medicin. 1836. Bd. 111. Heft 2. 3. 4. Carus in: Hufeland und Osaan's Journal der grat.

Bd. LXXXII. St. 1. S. 34 ff.

Arnheimer in: Med. Zeitung. 1837. S. 18.

P. A. v. Bousdorff in: Poggondorff's Annales der ?? und Chemie. Bd. XXXX, St. 1. 1837. No. 1. S. 133.

J. D. W. Sachse, Vertheidigung der Ostsechäder (E. Verunglimpfungen mehrerer Aerzte, besonders des Hrn. D. V. und Nachtrug zu meiner Badeliteratur. Schwerin 1837.

Die Heilquellen Deutschlands und der Schweiz. Viertes B-Nord- und Ostseebäder. Von K. Chr. Hille. Leipzig 1888

A. Vetter, Allgemeines Brunnen- und Badebuch. Bed. S. 343-356.

Medizinische Fragmente, betreffend eine allgemeine Le

ides und der Seebüder etc. Von Dr. C. Mühry, herausgegeton Dr. Ad. Mühry. Hannover 1841.

 Clemm in: Annalen der Chemie und Pharmacie. Von Wöhind Liebig. 1841. Heft. 1. Januar.

### 1. Die Seebäder der Nordsee.

Das Seebad zu Norderney, an der Küste von Ostfriessland önigreich Hannover, — das älteste Seebad der Nordsee. Die , aus angeschwemmtem Sande gebildete, aber mit gutem Trinker versehene Insel Norderney zählt gegen 800 Einwohner, misst ünften Theil einer Quadratmeile an Flücheninhalt, an Umfang bis vier Stunden, und liegt von dem festen Lande eine und eine el Meile eutfernt.

/on der Stadt Norden aus ist die gewöhnliche Ueberfahrt, man t sie bei günstigem Winde in dreiviertel, bei ungünstigem Winde vei bis drei Stunden. Während der Ebbe kann man selbst zu en oder zu Pferde von Norden aus über das Hilgenrieder Siel vei Stunden nach der Insel gelangen; geführt und begleitet werdie Reisenden von dem da wohnenden Strandvogt. Außerdem man von Bremen mit dem Norderneyer Segelschiffe in etwa Stunden nach N. kommen; eine regelmäßige Dampfschifffahrt ihren Bremen und N. ist im Werke; — zwischen Hamburg und erney ist eine solche bereits im Gange.

Das seit Anfang dieses Jahrhunderts gegründete Bade-Etablisnt zu Norderney umfußt außer einem Badehause, in welchem
Wannenbäder und Apparate zu Douche-, Dampf- und Räuchern findet, ein Conversations- und Logirhaus. Die Badegäste wohtheils in letzterm, theils in Privatwohnungen der ehrlichen Iner. Die Wohnungen sind nach Wolff zwar sehr reinlich, nach
indischer Art, entbehren aber doch mancher Bequemlichkeiten.
: Thüren und Schränke sind zum Verschließen nicht eingerichtet
dennoch hat man kein Beispiel, daß von den Insulanern etwas
endet worden wäre.

n der See badet man in Badewagen. Auf der abgesteckten Baie baden die Frauen im Süden, die Männer im Norden. Die Bagen bestehen aus kleinen hölzernen Häusern, mit einer Bank,
jel und Klingel, bei den für Damen bestimmten auch mit Marquirersehen, auf einem vierrädrigen Wagen.

#### Die Zahl der N. besuchenden Fremden betrug:

| lm | J. | 1828 |   |   |    | 601.        |
|----|----|------|---|---|----|-------------|
| _  |    | 1829 |   |   | ٠. | 708.        |
| _  |    | 1830 |   |   |    | 788.        |
| _  |    | 1831 | • |   | •  | <b>859.</b> |
| _  | _  | 1832 |   |   |    | 834.        |
|    | _  | 1833 |   |   | •  | 1027.       |
| _  | _  | 1834 | - | - | _  | 1275.       |

| lm | J. | 1835 |  |     | 1257. |
|----|----|------|--|-----|-------|
|    | _  | 1836 |  | •   | 1399. |
|    | _  | 1837 |  | • , | 1442. |
|    | _  | 1838 |  |     | 1262  |

Die Badezeit dauert vom 1. Juli bis 15. September. Erant bedearzt ist Hr. Hofmedicus Dr. J. L. Bluhm, zweiter Badezrz wach Mühry's Tode, Hr. Dr. Flügge. Bestellungen weges Webnungen übernimmt der Badeverwalter Röpke. — In sechzehn Ernenthält das Seewasser bei Norderney nach Halem (1821):

| Chloruatrium        |      |   | 174,000 Gr. |
|---------------------|------|---|-------------|
| Chlortalcium .      |      |   | 66,166      |
| Schwefelsaures Natr | оn   |   | 7,666 —     |
| Schwefelsaure Kalke | erde |   | 1,266 —     |
| Extractivatoff .    |      |   | 0,500       |
|                     |      | • | 249,598 Gr. |

Eine im Jahre 1839 von Soltmann angestellte Analyse de wassers bei N. ergab das specif. Gewicht von 1,023 bei 16° R. dert Theile desnelben enthielten:

| Schwefelsaure Kalkerde                            |        |      | 0,139 Th.                       |
|---------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------|
| Schwefelsaure Talkerde                            |        |      | 0,177 —                         |
| Chlormagnesium                                    |        |      | . 0,125 —                       |
| Chlorkalium                                       | •      |      | 0,039                           |
| Chlornatrium                                      |        |      | 2,579 —                         |
| Kieselerde Jod Brom } gebunden Organische Materie | )<br>> | in u | nbestimmter geris-<br>ger Menge |
|                                                   |        |      | 3,059 Th.                       |

Ueber die Seebadeanstalt auf der Ostfriesischen Insel Notest von Dr. F. W. von Halem. Aurich 1801.

F. W. von Halem's Beschreibung der zum Fürstenthur friesland gehörigen Insel Norderney und ihrer Seebäderand Mit 3 Kupfern. Bremen 1815.

— die Insel Norderney und ihr Seebad nach den :5 wärtigen Standpunkte. Mit 3 Kupfern. Hannover 1822

Ueber das Seebad auf der Insel Norderney and seine Hearing. v. J. L. Bluhm. Hannover 1824.

J. L. Wolff a. a. O. S. 39-47,

A. Papen, Specielle topographische Karte der Insel Nordenst, nebst Kurte der ostfries, und oldenb. Seeküste. 1823.

Richter a. s. O. S. 26.

J. L. Bluhm, die Seebadeanstalten auf der Insel Norden ihrem gegenwärtigen Zustande. Bremen 1834.

C. Mühry, über das Seebaden und das Norderneyer 5-

Mühry in: Casper's Wochenschrift, 1836. S. 273. lle s, a. O. S. 61.

Gräfe und Kalisch, Jahrbücher für Deutschlands Heilund Seebäder. Jahrg. II. 1837. S. 274. 285. Jahrg. III. 1839. Jahrg. IV. 1839. Abth. 3. S. 130.

ihry, medicinische Fragmente etc. S. 77-116.

18 Seebad zu Helgoland. Die Insel Helgoland, d. i. "heiand," benannt nach dem Dienst des Götzen Tosete oder Tor. ach einigen das Nemus castum des Tacitus, fast gleich weit Mündung der Elbe und Weser, von Hamburg 25, von Cux-10 Meilen entfernt, besteht aus einem einzigen, fast senkrecht See sich erhebenden braunrothen Felsen von buntem Sanduf dessen hohem Plateau ausser dem Leuchtthurme die obere ch befindet. Die Insel hat die Richtung von Südwest nach t; ihre Länge beträgt nach Rüding au 2000 Schritte, ihre 50, und wo sie am schmalsten ist 250; die Höhe des hüchuktes der Insel über dem Meere an der nordwestlichen Spitze nach Röding. Die auf dem nordöstlichen Theile der Insel e Stadt, wo die Mehrzahl der Badegäste wohnt, zühlt an user. Seit 1807 befindet sich H. unter englischer Herrschaft; wohner der Insel, gegen 2500 an der Zahl, sind Friesischer i, groß und stark, von kräftiger Natur, bieder und treuherzig, und Lootsen. Die jetzt vorhandene Insel scheint nur Ueberer ungleich größern, durch die zerstörende Einwirkung der te jetzt verschwundenen. Auf dem Felsen weht oft sehr starker die Hitze im Sommer wird durch die Frische der Seelust ge-, - der Winter ist aus demselben Grunde weniger trocken, ihjahr reich an Nebelp.

dem nordöstlichen Abhang der Insel liegt ein flaches aus röthThon und Kalkstein bestehendes Vorland, welches gegen taufis lang, die Gestalt eines Dreieckes hat und "das Unterland"
wird, im Gegensatz zu der hohen und steilen Insel, welche
nen "des Oberlandes" führt. Von dem höchsten Punkte dielandes führt eine im J. 1832 neu erbaute Treppe von 173
auf das Plateau des Oberlandes, — der einzige Weg, am auf
e und steile Oberland zu gelangen. Oestlich von diesem Vora der Entfernung von einer Viertelstunde liegt 20 F. über
ere erhaben eine sandige, mit sparsamer Vegetation bekleiune in der Richtung von Norden nach Süden. Auf ihrer
hebt sich ein Pavillon zum Gebrauch der Badegäste, welche
ade dieser Düne in Badewagen in der See baden.

t 1837 sind aber auch am Strande des Unterlandes Badeplätze enigen angelegt, welche die Ueberfahrt nach der Düne scheuen. Anstalt zum Gebrauche der warmen Seebäder befindet sich Unterlande und ist seit 1836 mit Regen-, Douche- und Sturz-Versehen.

sichtlich der Frische und Reinheit der Seeluft, so wie der

Mächtigkeit des Wellenschlages übertrifft H. alle übrigen teum Seebäder; als Unbequemlichkeiten hat man dagegen hier herven ben die hohe auf das Plateau der Insel führende Treppe, wat von jedem auf dem Plateau der Insel wohnenden Kurgast bei ju Bade nothwendig passirt werden muß, so wie der Umstand, das den zu nehmenden Seebädern auf der Sanddüne die Krankes awenn die See bei stürmischer Witterung hoch geht, sehr bestelliche Ueberfahrt machen müssen, — Uebelstände, welchen inden Theil durch die schon erwähnten Seebäder auf dem Unterlande dadurch vorgebeugt worden ist, daß Wohnungen für Kurgime sowohl auf dem Ober- als Unterlande befinden.

Gegründet wurde die Badeanstalt im J. 1826. Die Zahl & degaste betrug:

| Im | J. | 1828 |   |   | • | 104.  |
|----|----|------|---|---|---|-------|
|    | _  | 1829 |   |   |   | 283.  |
| _  | _  | 1830 |   |   |   | 335.  |
|    |    | 1831 | • |   |   | 291.  |
| _  | _  | 1832 | • |   |   | 482.  |
| _  | _  | 1833 |   | • |   | 374.  |
|    | _  | 1834 |   |   |   | 600.  |
|    | _  | 1835 | • |   | • | 784.  |
| _  | _  | 1836 |   |   |   | 1001. |
| _  | _  | 1837 |   | • |   | 1069. |

Badearzt ist Hr. Dr. v. Aschen. Eröffnet wird das Sees.

15. Juni. Wegen Bestellungen wendet man sich an die Badedres
Wöchentlich findet eine zweimalige regelmäßige Verbindung
Dampfböten zwischen Hamburg und Helgeland statt.

Das Leben auf H. unterscheidet sich von dem zu Dobers andern sehr besuchten Seebädern durch Einfachheit and be migkeit.

Hoffmann in: Verhandlungen der Gesellsch. naturforst Freunde in Berlin. 1824. Bd. I. St. 4.

Philosophisch - historisch - geographische Untersuchsagen \*\*
Insel Holgoland oder Heiligeland und ihre Bewohner vos f. t
Decken. Mit 2 Kupfertafeln und 2 Karten, Hannover 1832.

Der ehemalige Umfang und die alte Geschichte Helgeleite Vortrag bei der Versammlung der deutschen Naturforscher is 1830 von J. M. Lappenberg. Mit lithographirten Abrissen in lands. Hamburg (1831.)

J. Wolff a. a. O. S. 48, 49.

F. A. Dührfsen, Nachricht von der Badeanstalt auf der Helgoland. Hamburg (1832).

Richter a. a. O. S. 70.

Stannius in: Hecker's Annalen der ges. Heilk, Jahr. Bd. XXVI.

Clarus in: Beiträge zur prakt, Heilk, von Clarus seit dius. 1834. Bd. I. S. 718.

2. Salomon, Erinnerungen an das Seebad auf Helgoland im 34. Hamburg (1835).

I.F. W. Röding, Album für Freunde Helgelands. Hamburg 1836. lille a. a. O. S. 110.

Das Seebad zu Cuxhaven, im Gebiet der freien Stadt Hambei Ritzebüttel und Cuxhaven, unfern des Leuchtthurms, auf zwischen der Elbe und offenen See befindlichen kleinen Anvon Hamburg vierzehn, von Bremen eilf, von Helgoland neun ine halbe Meilen entfernt. Gegründet wurde diese Anstalt im 1811 und durch die Thätigkeit des Hrn. Rathsherrn Abendmit so viel Glück gefürdert, dass im Sommer 1817 die Zahl ladegäste schon 565 betrug, die der gegebenen Bäder 2243, — ommer 1818 die der Badegäste 767, der genommenen Bäder — im J. 1821 die der Badegäste 449.

n dem gut eingerichteten Badeetablissement finden sich außer chtungen zu Wannenbädern auch kleine Bassins, welche mit n Seewasser gefüllt und bei ungünstigem Wetter statt kalter in der offenen See benutzt werden können, — sie werden aber mehr benutzt, da der Wellenschlag gänzlich fehlte und das Wasser, n Schirm die Erwärmung durch die Sonne hinderte, zu kalt war. der Badeplatz in der offenen See ist von dem Badehause eine Stunde entfernt, der Wassergrund ist eben und zu Bädern gekt. Man badet auch hier in Badewagen.

Wohnungen finden die Badegüste in Privat- und Logirhäusern, khaven und Ritzebüttel, welche von dem Badeetablissement nur Viertelstunde entfernt sind.

lit Hamburg besteht eine regelmässige Wassercommunication Englische und Hamburgische Dampfschiffe, so wie eine hinreie Zahl wohl eingerichteter Packetböte.

len Thermometer-Beobachtungen zufolge betrug vom 25. Juni l. Sept. 1818 die hüchste Temperatur der Luft 24° R., die der 9° R., die niedrigste der Luft 11° R., der See 13° R.

röffnet wird das Bad den 24. Juni. Logisbestellungen übernehlie Mitglieder des Neuen Seebad-Vereins, unter den die Seebadet seit 1838 gestellt ist; er besteht aus den Herren Dr. jur. olte, K. Russ. Viceconsul, Jäger, K. Großbrit. Viceconsul, y Dutton und J. E. N. Cröger in Cuxhaven, nebst den beiladeärzten Herren Dr. Steetz in Hamburg und Dr. Rönnin Cuxhaven.

as Seewasser zu Cuxhaven wurde zu verschiedenen Zeiten auf 1 Salzgehalt untersucht und lieferte nach Neumeister und 2 folgende Resultate. Sechzehn Unzen enthielten:

| Theil.                             |     | X | X X |     |     |
|------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|
| - sehr hoher Fluth und Süd-West-Wi | ind | • | •   | 198 | -   |
| - halber Fluth and Süd-West-Wind   |     |   |     | 164 |     |
| - Ebbe and Nord-Wind               |     |   |     | 150 | _   |
| - Fluth und Nord-West-Wind .       |     |   |     | 136 |     |
| ei Ebbe und Süd-Ost-Wind           |     |   |     | 135 | Gr. |

| 240 | Nach Schmeifser's Analyse i<br>Gr. aus: | im - | Jahre | 1818 bestandes |
|-----|-----------------------------------------|------|-------|----------------|
|     | Chlornatrium                            |      |       | 116,0 Gr.      |
|     | Chlortalcium                            | •    |       | 58,0 —         |
|     | Schwefelsaurer Kalkerde                 | • •  |       | 6,0 —          |
|     | Schwefelsaurem Natron                   | •    |       | 2,0 —          |
|     | Schwefelsaurer Talkerde                 | 9    |       | 10,0 —         |
|     | Chlorealcium                            |      |       | 1,0 —          |
|     | Extractivatoff                          | •    |       | Spuren         |
|     | Bodensatz                               | •    | • •   | 1,0 —          |

Nord-West-Wind

216 -

194,0 Gr.

Bei Fluth und Süd-West-Wind

Verhandlungen und Schriften der Hamburger Gesellschi Beförderung der Künste. 1797. Bd. IV. S. 369.

Die Einrichtungen des Seebades zu Cuxhaven. Hamburg ? Ritzebüttel und das Seebad zu Cuxhaven herausgegen Abendroth. Mit Abbildungen und Karten. Hamburg 1818 ? enthaltend: Veränderungen und Verbesserungen seit 1816—182. burg 1837.

Beobachtungen über das Seebad zu Cuxhaven im Somet von Dr. Neumeister und Dr. Ruge. Hamburg 1819.

Hufeland's Journal der prakt, Heilk, Bd. LIV, St. 5 S. Hille a. a. O. S. 98.

Das Seebad zu Wangeroge. Die Insel Wangeredes Wangerlandes), im Kreise Jover im Herzogthum Oldens Meile vom festen Lande entfernt, von diesem durch die Witrennt, ist von Süden nach Norden keine fünf Minuten Westen nach Osten jedoch eine gute Stunde lang, so daßer von zwei Stunden umgangen werden kann, besteht fast kleineren oder größeren Sandhügeln und Niederungen, und gegen 250 Einwohner, welche, Abkömmlinge der alten Anddurch einen eigenthümlichen Dialekt auszeichnen.

Das hier errichtete Etablissement zu Seebüdern und einem Badehause ein Conversations- und Logirhaus und einem Buter Einrichtungen. Man badet in Badewagen auf der Insel durch eine Brücke verbundenen Sandhank, die Edes Badeplatzes von dem Conversationshause beträgt 1468.

Zu Wasser führt man über Varel, zu Lande über das ilen von der Küste entfernte Jever. Seit 1823 führt im Juligust ein bequemes Packetboot jeden Sonnabend von Humin Wangeroge. Aufserdem bestehen während der Badezeit sel fortwährend Communicationen mit Jever, Oldenberg und Die Badeanstalt besteht seit 1819. Im Jahre 1825 p.

1 Jahre 1827: 80, in den folgenden Jahren an 300, im Jahre 400 Kurgäste; seitdem hat die Zahl der Kurgäste jährlich im schnitt 500 betragen.

ie Badezeit dauert vom 1. Juli bis sum 31. August. Vegen Logisbestellungen wendet man sich an den Geh. Hof-Westing zu Oldenburg, den Badearzt Dr. Chemnits in Jeder den Voigt Alers auf Wangeroge.

as i us, die Insel Wangeroge und ihr Seebad. Mit einer Karte. burg 1821.

hemnitz, Wangeroge und das Seebad. Jever 1823. — 1833.

. Wolff a. a. O. S. 47, 48. ichter a. a. O. S. 47-69.

lille a. a. O. S. 78.

Das Wilhelminen-Seebad auf der Insel Föhr, an der Westvon Schleswig, sechs Meilen von Husum, fünf von Tondern, thalb von Dagebüll, dem nächeten Orte auf dem Festlande. Gesüd-Ost und Süd wird Föhr in der Entfernung von ein bis zwein von den kleinen Inseln oder sogenannten Halligen umge-Oland, Gröde, Lange-Nefs und Nordmarsch. Die der Insel von Ost-Süd-Ost nach West-Nord-West beträgt analb Meilen, ihre Breite in entgegengesetzter Richtung eine Sie entbehrt aller Berge und besitzt nur in Süd-Westenhügel.

Die auf Föhr gegründete Seebadeanstalt befindet sich in dem en Wyck, unmittelbar am Meeresufer gelegen, und besteht seit

m Allgemeinen schreibt man den Inseln an der Küste von Schlesein rauhes Klima zu, und diese Behauptung gilt allerdings auch ler Insel Föhr, insefern sie weder durch Wälder noch bedeuHügel gegen die Heftigkeit der Winde geschützt wird, — nur der Grad der Külte durch das Meer etwas gemildert und ist ilb nicht so beträchtlich, als auf dem benachbarten, selbst südr gelegenen Continente. So hatte man in dem strengen Winter—23 auf Föhr nie mehr als 20° R., während das Thermometer amburg mehreremale 24° R. zeigte. — Unter allen Winden ist Nordwestwind der am meisten zu fürchtende. Rücksichtlich der le hat der Badeplatz auf Föhr den Vorzug, daß derselbe in dem stlichen Theile der Insel gelegen, weniger den Nordwestwinden setzt, auch durch hohe Ufer geschützt ist.

Wohnungen finden die Kurgüste in dem Flecken Wyck, Einrichn zu warmen Seebädern in Wannen, so wie zu Sturz-, TropfDouchebädern in dem Badehause Zu Bädern in der See, die
efähr 15 Minuten von Wyck entfernt, auf einem ebenen, sich
ihlig abdachenden, aus reinem feinem Sande bestehenden Grunde
mmen werden, bedient man sich der bekannten Badewagen mit

schirmeu.

Badearzt ist der Landesarzt auf Föhr, Dr. Eckhoff; eineter Arzt, Dr. Borghoff, wohnt in Niblum, einem eine halbe fank von Wyck entfernten Dorfe.

## Die Zahl der Badegaste betrug:

| im | J. | 1819 | • | • |   |            | 61.          |
|----|----|------|---|---|---|------------|--------------|
| .— |    | 1823 |   |   |   | •          | 170.         |
| _  | _  | 1828 | • |   | • | <b>′</b> • | 28.          |
|    | _  | 1832 |   |   |   | •          | 40.          |
| _  | _  | 1833 |   |   |   | •          | 130.         |
|    |    | 1834 |   |   |   |            | <b>25</b> 0. |
| _  | _  | 1835 |   |   |   | •          | 100.         |
| -  | _  | 1836 |   |   |   |            | 80.          |

Eröffnet wird das Seebad den 24. Juni. Logisbeatellasen immt "die Direction."

-Nach der von Hrn. Becker, Apotheker zu Föhr, unteren nen Analyse enthalten sechzehn Unzen des Soewassers zu Fa:

| Chlornatrium   |      |      | • ' | • | 179,666 Gr. |
|----------------|------|------|-----|---|-------------|
| Chlortalcium   |      |      |     |   | 67,000 -    |
| Chlorcalcium   |      |      |     |   | 1,333 —     |
| Schwefelsaure  | Talk | orde |     |   | 11,000 -    |
| Schwefelsaure  | Kalk | erde |     | • | 7,000 -     |
| Extractivatoff | •    |      |     |   | 0,666 —     |
|                |      |      |     | _ | 266,665 Gr. |

Das Seebad auf Föhr an der Westsee, vom Landvegt vestiditz. Husum 1819.

Die Insel Föhr und das Wilhelminen-Seebad 1824, dargest von Friedr. von Warnstedt, Schleswig 1824.

Dr. Eckhoff, die Insel Föhr und ihr Seebad. Hambur to Dr. H. F. Borghoff, das Wilhelminen-Seebad auf der

Föhr in der Nordsee in seinem gegenwärtigen Zustande. Aktes Eckhoff in: Praktische und kritische Mittheilunges

Gebiete der Medizin, Chirurgie und Pharmacie. Herausgegen C. H. Pfaff, Neue Folge, Jahrg. III, Altona 1837.

Hille a. a. O. S. 131.

## Weniger bekannt ist:

Das Seebad bei Dangast, einem Dorfe, eine habe an Grdlich von dem Marktflecken Varel und nordwestlich von der Jahde, an einem kleinen Meerhusen der Nordsee an der im burgischen Küste gelegen.

Die Anstalt, bereits 1803 eröffnet, besteht in ihrer jetzigs dehnung seit 1820 aus einem Conversations-, Bade- und Legischen Das Seebad wurde in den letzten Jahren durchschnittlich was besteht in den letzten Jahren durchschnittlich was besteht in den letzten Jahren durchschnittlich was besteht in den letzten Jahren durchschnittlich was besteht in ihrer jetzigst den letzten Jahren durchschnittlich was besteht in ihrer jetzigst den letzten Jahren durchschnittlich was besteht in ihrer jetzigst den letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten letzten le

Kurgästen besucht.

Man badet auf festem Sandboden in Badekutschen. Bit 2

r. A. Meyer, - Logisbestellungen übernimmt Hr. Rentmeister hmann in Varel.

lille a. a. O. S. 94.

las Seebadzu Büsum, einem Dorfe im Norder-Ditmarschen, ben der Mündung der Elbe und Eider, nördlich von Glückstadt, eilen von Hamburg, 3 Meilen südlich von Tönningen, — beseit 1837. Die Landzunge, worauf Büsum liegt, war früher und ist erst durch Eindeichung zum festen Lande gezogen in.

lille a. a. O. S. 132.

## 2. Die Seebäder der Ostsee.

Das Seebad zu Doberan oder Bobberan im Großberum Mecklenburg-Schwerin, das älteste und berühmteste unter den then Seebädern, -- liegt auf ehemaligem Seegrunde am Fusse ger Hügel, zwei Meilen von Rostock, eine gute halbe Stunde der See entfernt und zählt über 2400 Einwohner.

lm Jahre 1173 wurde hier schon ein Kloster erbauet, 1186 zer, 1187 wieder aufgebaut, 1552 eingezogen und seine Güter der
ersitüt Rostock zugetheilt. Später wühlten die Herzöge von
denburg Doberan zu ihrem Aufenthalt und liefsen ihre Leichen
beisetzen. — Die Seebadeanstalt zu Doberan wurde auf Anra-

des um dieses Etablissement so hoch verdienten Herrn Raths Vogel von dem verstorbenen Großberzog von Mecklen-Schwerin Friedrich Franz im Jahr 1794 nach den verhann Mustern gegründet, — anfänglich auf dem heiligen Damm an Küste der Ostsee ein stattliches Badehaus mit mehreren kleinen inden erbaut, später bei zunehmendem Rufe und jährlich sich ichrender Zahl der Kurgäste geschmackvoll eingerichtete andere, eselligen Vereinen, zu Bädern, so wie zu Wohnungen für Kurbestimmt. Gegenwärtig erfreut sich Doberan jährlich eines teichen und glänzenden Zuspruchs von Badegästen.

| Im | J. | 1825 | betrug | die | Zahl | der | Kurg. |             |
|----|----|------|--------|-----|------|-----|-------|-------------|
| -  |    | 1826 |        |     |      |     |       | 1437.       |
|    | _  | 1827 |        |     |      | ,   | •     | 1480.       |
| -  | _  | 1828 |        |     |      | ,   |       | 1327.       |
| _  | -  | 1829 |        |     |      |     |       | 1275.       |
| _  | _  | 1830 |        |     |      |     |       | 1229.       |
| _  |    | 1831 |        |     | ,    |     | •     | 1194.       |
|    |    | 1832 |        |     |      |     |       | <b>681.</b> |
| -  | _  | 1833 | •      |     |      |     | •     | 1115.       |
| -  | _  | 1834 |        |     | ,    |     |       | 1357.       |

Badearzt ist Hr. Geb. Med. Rath Dr. Rocker, auch Hr. Geb. Med. th Dr. Sachse während der Badezeit in Dobberan gegenwärtig. Außer guten Vorrichtungen zu Wannenbädern finden sich Apparate zu Douche-, Tropf- und Regenbädern, so wie zu Daufsche und Schwefeldampfbädern. Für arme Kranke ist seit des in 1811 ein Armenhaus erbaut. Auch befindet sich in D. eine Tonstalt mit natürlichen versendeten und künstlich bereiteten Kwen und Eselinnenmisch wird als Zusatz zu M.wässern frisch und werverabreicht. — Um in der See zu baden führt man nach den im bestimmten Theil des Strandes und bedarf dazu nicht mehr, ih es kleine halbe Stunde.

Häufig füngt man hier mit Wannenbädera an, fällt tigid a der Temperatur des Wassers und geht so allmählig zu Biden der See über. Am Strande ist linker Seits das Bad für France, so ter Seits das für Herren. Gebadet wird in Badewagen.

Hinsichtlich der Wirkung und Anwendung des Seebades ub beran sind vorzugsweise die zahlreichen Schriften des erharten. Geb. Raths Vogel, hinsichtlich der nen entdeckten Nuzzu Doberan die umfassende Schrift des verstorbesen Geben Raths Hermbstädt zu erwähnen. Das ausführlichste und seedste Werk verdanken wir in neuerer Zeit Hrn. Geb. Male Dr. Sachse.

Das Seewasser bei Doberan besitzt die spec. Schwere wall und enthält nach Link in sechzehn Unzen:

| Chlori | atri  | u ma   |             | •    | • |   | 87,666 Gr.  |
|--------|-------|--------|-------------|------|---|---|-------------|
| Chlort | alciu |        |             |      |   |   | 37,000 —    |
| Schwe  | felsi | aure l | Kalk        | erde |   |   | 4,000 —     |
| Schwe  | fels  | aure 7 | <b>Falk</b> | erde |   |   | 0,666       |
| Harz   |       | •      |             |      |   |   | 0,333 —     |
|        |       |        |             |      | • | • | 129,665 Gr. |

Außer den Seebädern zu Doberan verdienen noch eine bei dere Erwähnung mehrere, unweit des heiligen Dammes am Gest der See auf einer weit ausgedehnten Wiesenfläche entsprag. M.quellen; entdeckt wurden sie im Jahre 1819, analysist von de schow, Mähl, Krüger und Hermbstädt.

Man unterscheidet folgende: 1. Die Schwefelquelle, durchsichtig, etwas ins Gelbliche spielend, von einem salzigelichen, etwas hepatischen Geschmack, einem starken Schweruch; ihre Temperatur beträgt 4—5,0° R. bei 3,25° R. der sphäre, ihr spec. Gewicht 1,021993, ihre Wassermenge in einem 1,66 Kub.F. nach Hermbstädt. — 2. Die muriatische tersalzquelle, westlich von der vorigen, klar und darbee etwas ins Gelbliche spielend, von einem salzig bittern, schwessammenziehenden Geschmack, einem geringen hepatischen ihre Temperatur heträgt 4,5° R. bei 3,25° R. der Atmespier spec. Gew. 1,050438, ihre Wassermenge in einer Min. 3,10° mach Hermbstädt. — 3. Die Eisenquelle, der Zahl and lich drei, nämlich eine bei der Mühlenschleuse, eine zwein des Schauspielbauses und eine dritte in dem sogenannten che. Von diesen wurde die erste vorzugsweise analysin.

farblos, von einem zusammenziehend-eisenartigen, etwas steen Geschmack, geruchlos, bildet der Einwirkung der atmosphän Luft längere Zeit ausgesetzt, einem ocherartigen Niederschlag; Temperatur beträgt 5,5° R. bei 6,5° R. der Atmosphäre, ihr Gew. 1,007000, ihre Wassermenge in einer Min. 1,70 Kub.Z. chzehn Unzen enthalten:

## 1. Die Eisenquelle

| nach | Gris | chow: | nach He | rmbstädt: |
|------|------|-------|---------|-----------|
|------|------|-------|---------|-----------|

| hlornatrium .                          |         |   | 0.720 Gr.   |          |   | 0.748 Gr.    |
|----------------------------------------|---------|---|-------------|----------|---|--------------|
| ichwefelsaures Na                      | atron   |   |             |          |   | 0,551 —      |
| Chlortalcium .                         | •       |   | )           |          |   | 0.007        |
| Chiorcalcium .                         |         |   | 0,125 }     | •        | • | 0,075 —      |
| schwefelsaure Ta                       | lkerde  |   |             |          |   | 0,050 —      |
| ichwefelsaures Na<br>Schwefelsaure Kal |         | } | 0,036 —     | •        |   | •            |
| Extractivatoffsaure                    | s Kali  |   | 0,847 —     |          |   |              |
| Kohlensaure Kalke                      | rde     | • | 2,115 —     |          | • | 2,000 ·      |
| Kohlensaure Talke                      | erdo    | • | 0,241 —     |          | • | 1,011 —      |
| Kohlensaures Eise                      | noxydul | 1 | 0,440       | •        |   | 0,813 —      |
| Harz                                   | •       |   | 0,028 —     |          | • |              |
| Extractivatoff .                       | •       | • |             | •        | • | 0,125 —      |
| Kieselerde                             | •       | • | · , .       | •        | • | 0,650 —      |
|                                        |         |   | 4,552 Gr.   |          |   | 6,023 Gr.    |
| Kohlensaures Gas                       | •       |   | 2,52 Kub. 2 | 4        |   | 4,516 Kub.Z. |
| Stickstoffgas .                        | •       | : |             | •        |   | 0,594 —      |
|                                        |         |   | 2,52 Kub. 2 | <u>.</u> |   | 5,110 Kub.Z. |

### 2. Die Schwefelquelle

|                |      |       |    | •          |      |                 |
|----------------|------|-------|----|------------|------|-----------------|
|                |      |       |    | nach Mühl: | nach | Herm bs t k d t |
| Chlornatrium   | •    |       |    | 49,400 Gr. | , .  | 40,786 Gr.      |
| Chlortalcium   |      | •     |    | 7,733 —    |      | 6,976 —         |
| Chlorcalcium   |      |       |    | Spuren     |      | 0,878 —         |
| Chlorkalium    |      |       |    | • • • •    |      | 0,120 —         |
| Schwefelsaures | Nat  | ron   |    | 9,866 —    | •    | 1,800 —         |
| Schwefelsaure  | Talk | erde  |    |            |      | 3,590           |
| Schwefelsaure  | Kall | kerde |    | 3,133 —    |      | 4,470 —         |
| Kohlensaure T  |      |       |    | 1,033 —    |      | 0,897 —         |
| Kohlensaure K  |      |       |    | 1,066 —    |      | 0,897 —         |
| Kohlensaures 1 |      |       | ul | Spuren     |      | 0,184 —         |
| Schwofel .     |      |       |    | • • •      |      | 0,140 —         |
| Extractivatoff |      |       |    | 0,400 —    |      | 0,258 —         |
| Kieselerde .   | •    | •     | •  |            |      | 0,400 —         |
|                |      |       | •  | 72,631 Gr. |      | 61,386 Gr.      |

| Stickstoffgas mit Kohlenwasserstoffgas   0,888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schwefel wass   | erstoffgus | •    | •        | •           | •             | •    | 5,301 ta z     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------|----------|-------------|---------------|------|----------------|
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kohlensaures    | Gas .      |      | •        | •           | •             | •    | 5,810 <b>-</b> |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stickstoffgas : | mit Kohles | DÝBB | erstoffg | N,S         | •             | •    | 0,899 -        |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |            |      |          |             |               |      | 11,940 Eal     |
| Chlornatrium       109,568 Gr.       109,502 Gr.         Chlorkalium       0,055 —       0,100 -         Chlortalcium       20,825 —       16,206 -         Chlorcalcium       5,075 —       10,600 -         Schwefelsaure Kalkerde       16,076 —       10,600 -         Schwefelsaure Talkerde       5,382 —       8,213 -         Kohlensaure Kalkerde       2,104 —       1,470 -         Kohlensaure Talkerde       0,675 —       2,736 -         Schwefelsaures Natron       3,783 -       0,350 -         Kohlensaures Eisenbydrat       0,162 —       0,350 -         Harz       Spuren       0,200 -         Kieselerde       Spuren       0,200 -         Leichtlöslichen Extractivstoff       0,325 —       0,590 -         Schwerlöslichen Extractivstoff       0,375 —       160,116 Gr.         Kohlensaures Gas       3,070 Kub. Z.       3,575 K         Stickatoffgas       0,310 —       0,832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 3,         | Die  | Salzque  | lle         |               |      |                |
| Chlorkalium       0,055 —       0,100 -         Chlortalcium       20,825 —       16,306 -         Chlorealcium       5,055       5,055         Schwefelsaure Kalkerde       16,076 —       10,500 -         Schwefelsaure Talkerde       5,382 —       8,213 -         Kohlensaure Kalkerde       2,104 —       1,470 -         Kohlensaures Natron       3,783 -       3,783 -         Kohlensaures Eisenhydrat       0,162 —       0,350 -         Harz       Spuren       0,200 -         Kieselerde       Spuren       0,200 -         Leichtlöslichen Extractivstoff       0,325 —       3,500 -         Schwerlöslichen Extractivstoff       0,375 —       3,578 K         Kohlensaures Gas       3,070 Kub. Z       3,578 K         Stickatoffgas       0,310 —       0,833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |            | pach | Grisc    | h q w       | 7: <b>B</b> 8 | ch i | Hernbitid      |
| Chlortalcium       20,825 —       16,306 —         Chlorealcium       5,65 —       5,65 —         Schwefelsaure Kalkerde       16,076 —       10,500 -         Schwefelsaure Talkerde       5,382 —       9,213 -         Kohlensaure Kalkerde       2,104 —       1,470 -         Kohlensaures Natron       3,783 -         Kohlensaures Eisenhydrat       0,162 —       0,350 -         Harz       Spuren       0,200 -         Kieselerde       Spuren       0,200 -         Leichtlöslichen Extractivstoff       0,325 —       0,880 -         Schwerlöslichen Extractivstoff       0,375 —       160,116 G         Kohlensaures Gas       3,070 Kub. Z       3,578 K         Stickstoffgas       0,310 —       0,832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chlornatrium    |            |      | 109,568  | Gr.         | •             |      | 109,502 Gr.    |
| Chlorealcium       5,075         Schwefelsaure Kalkerde       16,076       10,600         Schwefelsaure Talkerde       5,382       9,213         Kohlensaure Kalkerde       2,104       1,470         Kohlensaure Talkerde       0,675       2,736         Schwefelsaures Natron       3,783         Kohlensaures Eisenhydrat       0,162       0,350         Harz       Spuren       0,200         Kieselerde       Spuren       0,200         Leichtlöslichen Extractivstoff       0,325       0,380         Schwerlöslichen Extractivstoff       0,375       160,116         Kohlensaures Gas       3,070 Kub. Z       3,578 K         Stickatoffgas       0,310       0,833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chlorkalium     |            |      | 0,055    | -           | •             |      | 0,100 -        |
| Schwefelsaure Kalkerde       16,076       10,600         Schwefelsaure Talkerde       5,382       9,213         Kohlensaure Kalkerde       2,104       1,470         Kohlensaure Talkerde       0,675       2,736         Schwefelsaures Natron       3,783         Kohlensaures Eisenhydrat       0,162       0,350         Harz       Spuren       0,200         Kieselerde       Spuren       0,200         Leichtlüslichen Extractivstoff       0,325       0,380         Schwerlöslichen Extractivstoff       0,375       160,116         Kohlensaures Gas       3,070 Kub. Z       3,578 K         Stickstoffgas       0,310       0,833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chlortalcium    |            |      | 20,825   | _           |               |      | 16,306 -       |
| Schwefelsaure Talkerde       5,382       9,213         Kohlensaure Kalkerde       2,104       1,470         Kohlensaure Talkerde       0,675       2,736         Schwefelsaures Natron       3,783         Kohlensaures Eisenhydrat       0,162       0,350         Harz       Spuren       0,200         Kieselerde       Spuren       0,200         Leichtlöslichen Extractivstoff       0,325       3,500         Schwerlöslichen Extractivstoff       0,375       160,116         Kohlensaures Gas       3,070       Kub. Z       3,573         Stickstoffgas       0,310       0,832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chlorealcium    |            | •    |          |             | •             |      | 5,073 -        |
| Schwefelsaure Talkerde       5,382       9,213         Kohlensaure Kalkerde       2,104       1,470         Kohlensaure Talkerde       0,675       2,736         Schwefelsaures Natron       3,783         Kohlensaures Eisenhydrat       0,162       0,350         Harz       Spuren       0,200         Kieselerde       Spuren       0,200         Leichtlöslichen Extractivstoff       0,325       3,500         Schwerlöslichen Extractivstoff       0,375       160,116         Kohlensaures Gas       3,070       Kub. Z       3,573         Stickstoffgas       0,310       0,832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schwefelsaure   | Kalkerde   |      | 16,076   |             |               |      | 10,600 -       |
| Kohlensaure Talkerde       0,675 —       2,736 -         Schwefelsaures Natron       3,783 -         Kohlensaures Eisenbydrat       0,162 —       0,350 -         Harz       Spuren       0,200 -         Kieselerde       Spuren       0,200 -         Leichtlöslichen Extractivstoff       0,325 —       0,860 -         Schwerlöslichen Extractivstoff       0,375 —       160,116 G         Kohlensaures Gas       3,070 Kub. Z.       3,578 K         Stickstoffgas       0,310 —       0,833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |            |      |          |             |               |      | 9,213 -        |
| Kohlensaure Talkerde       0,675 —       2,736 -         Schwefelsaures Natron       3,783 -         Kohlensaures Eisenbydrat       0,162 —       0,350 -         Harz       Spuren       0,200 -         Kieselerde       Spuren       0,200 -         Leichtlöslichen Extractivstoff       0,325 —       0,560 -         Schwerlöslichen Extractivstoff       0,375 —       160,116 G         Kohlensaures Gas       3,070 Kub. Z.       3,578 K         Stickstoffgas       0,310 —       0,833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kohlensaure F   | (alkerde   |      | 2,104    | <b>-</b> `  |               |      | 1,470 -        |
| Schwefelsaures Natron   3,783 -   0,350 -   0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -       0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 -     0,350 |                 |            |      | •        |             |               |      | 2,736 -        |
| Kohlensaures Eisenbydrat       0,162 — 0,350 -         Harz       Spuren         Kieselerde       Spuren         Leichtlöslichen Extractivstoff       0,325 — }         Schwerlöslichen Extractivstoff       0,375 — }         155,547 Gr.       160,116 Gr.         Kohlensaures Gas       3,070 Kub. Z.       3,573 Er.         Stickstoffgas       0,310 — 0,832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •               |            |      |          | •           |               |      | 3,783-         |
| Kieselerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            | at   | 0,162    | ~           | •             |      | 0,350 -        |
| Leichtlöslichen Extractivstoff 0,325 — Schwerlöslichen Extractivstoff 0,375 — \$ 0,560 - \$ 0,560 - \$ 0,560 - \$ 0,560 - \$ 0,560 - \$ 0,560 - \$ 0,560 - \$ 0,560 - \$ 0,560 - \$ 0,574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Harz            |            | ٠.   | Spure    | n           |               |      |                |
| Schwerlöslichen Extractivstoff 0,375 — \$ 1,55,547 Gr.       160,116 6         Kohlensaures Gas       3,070 Kub. Z.       3,573 Kub. Z.         Stickstoffgas       0,310 —       0,832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kieselerde .    |            | ·    | Spure    | n           |               |      | 0,900          |
| Kohlensaures Gas 3,070 Kub. Z 3,573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |            |      |          |             | •             | •    | 0,980 -        |
| Stickstoffgas 0,310 — . 0,833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •               |            |      | 155,547  | Gŗ.         |               | •    | 160,116 Gr.    |
| Stickstoffgas 0,310 — . 0,833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kohlensaures    | Gas .      |      | 3,070 1  | Kub.        | Z.            |      | 3,579 Eul      |
| 3,380 K. Z. 4,401 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |            | •    | •        |             |               | •    | 0,833 -        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | •          | -    | 3,380 H  | <u>. Z.</u> |               |      | 4,404 Est      |

H. F. Becker, topographische Beschreibung des beiligen bur mes bei Dobberan. Schwerin 1792.

- S. G. Vogel, über den Nutzen und Gebrauch der Setzie Stendal 1794.
  - — Annalen des Seebades zu Doberan. Rostock 1796-18
    - neue Annalen Rostock 1803. 1812.
- in: Schweigger's N. Journal. Bd. VIII. S. M. F. L. Roeper's Geschichte und Anekdoten von Dobers, proeiner umständlichen Beschreibung der dortigen Seebadeanstahn beran 1808.
- S. G. Vogel, von Kopf- und Zahnschmerzen, nebst eine kr zen Geschichte der Badezeif im Seebade zu Doberaa im Seen 1813 und einigen Beobachtungen, welche den Nutzen des Seelan mannigfaltigen Krankheiten bestätigen. Berlin 1814.
- allgemeine Baderegeln für Badelustige und sekte. P che sich des Seebades zu Doberan bedienen wollen, Stendal in
- Handbuch zur richtigen Konntnifs und Bessinst.
  Seebadeanstalt zu Doberan. Stendal 1819.

C. W. Hufeland, Usbersicht. S. 200, Vierte Aufl. S. 188, u. folg. S. G. Vogel in: Hufeland's Journal der prakt. Heilk. Bd. III. 2. S. 199. — Bd. VI. St. 1. S. 3. — Bd. Ll. St. 3. S. 3. St. 4. 4. — Bd. LlI. St. 3. S. 3. — Bd. LV. St. 4. S. 3. St. 5. 5.

Hufeland's Journal der prakt. Heilk. Bd. LIV. St. 4. S. 119. Bd. LVI, St. 3. S. 69. — Bd. LVIII. St. 4. S. 73. St. 5. 19.

S. F. Hermbstädt's Beschreibung und Zergliederung der neu leckten Schwefel-, Eisen- und muriatischen Bittersalzquellen zu beran. Berlin 1823.

Formey in: Hufeland's Journal der prakt. Heilk. Bd. LV. 4. S. 89.

W. Dresen, Doberan und seine Umgebungen. Malerisch, gechtlich und topographisch geschildert. Rostock 1834.

- J. D. W. Sachse in: Casper's Wochenschrift 1833, S. 630.
   in: Med. Zeitung. Herausg. vom Verein für Heilk. in
- usen. 1834. Nr. 20.

   über die Wirkungen und den Gebrauch der Bäder, beders der Seebäder zu Doberan. Berlin 1835.
- J. H. Becker, einige Bemerkungen über den Einfluss der Witing auf den menschlichen Organismus überhaupt und insbesondere die Anwendung der Seebäder in Doberan. Parchim 1835.

Hille a. a. O. S. 110.

Kalisch, Allgem. Zeitung des Brunnen- und Badewesens. 1840. 207.

Das Seebadzu Swinemünde. Die Stadt dieses Namens, ier ein Fischerdorf, West-Swine genannt, jetzt eine Stadt mit Einwohnern und einem Hasen, liegt in dem Usedom-Wollinischen is der Provinz Pommern, auf der Inzel Usedom, am Aussluss der ine, in einer stachen sandigen Gegend. Durch die vereinten Benungen der dortigen Behörden und Aerzte gelang es, eine Badetalt hier zu begründen, welche nach Beendigung der hierzu erforlichen Einrichtungen und Bauten den 2. Juli 1826 eingeweiht wurde sehon im solgenden Jahre 1200 Fremde zählte.

Zur Aufnahme der Badegäste dienen mehrere sehr gute Gaste, auch ist hierzu die Mehrzahl der Einwohner von Swinemünde eit. Außer dem Gesellschaftshause findet sich hier ein gut eingetetes Badehaus, wo warme Seebäder, oder auch andere auf Vergen genommen werden können.

Der in gerader Linie mit der Königsallee befindliche Badeplatz in fünf Abtheilungen getheilt. Man badet unter Aufzicht von Bawärtern und Badewärterinnen theils in Badewagen, theils in Badeiten.

Die Wasserdouche wird mittelst einer Douchespritze gegeben.

Safs, Taschenbuch für Badegäste, oder Anleitung zun wedmäßigen Gebrauch des Seebades, 1835.

F. Lieboldt, die Heilkräfte des Meerwassers. Mit benken Berücksichtigung der Seebade-Anstalt bei Travemünde, Libet &

Hille a. s. O. S. 172.

v. Grafe u. Kalisch, Jahrbücher für Deutschlads lich, 1 Seebäder. Jahrg. I. 1836. S. 349. — Jahrg. IV. 1839. Abs. 1 112—129. — Jahrg. V. 1840. S. 414.

Kalisch, Allgemeine Zeitung des Brunnen- und Bahrsom 1839, S. 89.

Das Seebad bei Kiel öder Düsternbrock im Hengen Holstein, unfern der von N.O. nach S.S.W. sich ziehenden Kiele bei bei dem anmuthigen Buchengehölz Düsternbrock, von Lübed en acht und von Hamburg zwölf und eine Viertel Meile entferst, grädet im Jahr 1821, eingeweiht den 24. Juni 1822.

Das zu warmen Seebädern erbaute, gut eingerichtete him liegt nur hundert Sehritte von der See entfernt, — die Annau kalten Seebädern besinden sich unfern des Badehauses nu ha Düsternbroeker Gehölze, wo sich auf der ganzen Seite der Beit er Gruud vorzüglich dazu eignet, da derselbe mit einem feiner verst Sande belegt und gegen das in der Mitte hin mehrere Klaster ich für wasser gelind abschüssig ist. Für Damen wurde auf einer An un Floss ein Gesellschastszimmer mit Badekabinetten eingerichtet, welchen die Damen, geschützt durch einen Schirm, auf einer Irwiniund in die See sich begeben können. — Die Herren baden in er binlänglichen Entfernung von diesem Badesloße in Badewagen.

Die Badezeit beginnt mit dem 15. Juni und währt bis Este Se tember. Badearzt ist Hr. Dr. Michaelis. Bestellungen übenst die Badedirection und Bademeister Schulz zu Düsternbrock.

Den Versuchen zufolge, welche Pfaff im Sommer 182. die Temperatur des Seewassers bei Kiel anstellte, ergab s.7.4 mittlere Temperatur im Junius 15,50° R., im Juli 14,75° k.8 August 16° R., — als höchste 19,50° R., am 24. u. 25. August. 2 die niedrigste 10° R., am 10. Juli, — als mittlere für die gasz 15,50° R. Binnen zwölf Stunden wechselte die Temperatur im 1873 schnitte um 3° R.; gewöhnlich stieg sie von Morgens 7 bis 1 oder 10 um 2 bis 3, auch wohl 4° R., fiel wieder bis Abends 7 Uk = höchstens 3° R. und war dann gewöhnlich ein bis zwei Grade im als in derselben Zeit des Morgens. Nach Pfaff enthaltes mit Unzen des Seewassers bei Kiel:

| Chlornatrium           |   | 92,0 Gr. |
|------------------------|---|----------|
| Chlortalcium           |   | 30,0     |
| Schwefelsaure Talkerde | • | 6,0 —    |
| Schwefelsaure Kalkerde | • | 3,5 —    |
| Kohlensaure Kaikerde   | • | 0,4 -    |

| Chlorkalium<br>Harzstoff | •    | •   | • •  | • |   | Spuren<br>0,5 Gr. |
|--------------------------|------|-----|------|---|---|-------------------|
| Kohlensaures             | Eisc | toa | ydul | • |   | Spuren            |
|                          |      |     |      |   |   | 132,4 Gr.         |
| Kohlensaures             | Gas  |     | _    | _ | _ | 2.0 Knh. 2        |

Nohlensaures Gas . . . 2,0 Kub. Z.

as Kieler Seebad verglichen mit andera Seebädern an der Ostordsee. Von Dr. C. H. Pfaff. Kiel 1822. v. Froriep's Notizen, Bd. III. Nr. 36. ille a. a. O. S. 161.

as Apenrader Seebad in dem Herzogthum Schleswig, drei ne halbe Meile von Hadersleben, sünf Meilen von Tondern, eilen von Flensburg, acht Meilen von Schleswig und zwölf von Kiel entfernt. Der Meerbusen, an welchem die Stadt de liegt, ist gegen anderthalb Meilen lang, eine halbe breit, en Nordost offen, zieht sich in einem flachen Bogen erst südh, dann westlich in das Land hinein und wird von Hügeln umen, welche von gemischten Holzungen bedeckt sind. Durch die ungen des Hrn. Dr. Neuber, Physikus der Stadt und des Apenrade, wurde hier eine Seebadeanstalt gegründet, welche. die erwähnte glückliche Lage fast gegen den Andrang aller besonders gegen Nordwestnord- und Nordost-Wind geschützt. nes milden und angenehmen Klimas erfreut, Die Badeanstalt 1824 Privatinstitut des Badearztes Dr. Neuber. Jahr 1818 betrug die Zahl der Budenden 300, - im J. 1820 : im J. 1821 : 240. — In neuerer Zeit ist das Etablissement benutzt worden, wie sich früher erwarten ließ. s Seewasser bei Apenrade enthält nach Pfaff (1821) in sech-Bzen:

| Chlornatrium           |   |   | 112,6 Gr.   |
|------------------------|---|---|-------------|
| Schwefelsaures Natron  |   |   | 14,4 —      |
| Chlortalcium           |   |   | 26,4        |
| Schwefelsaure Talkerde | ÷ | • | 0,2         |
| Schwefelsaure Kalkerde | • | • | 4,0 —       |
|                        |   |   | . 157.6 Gr. |

W. Neuber, über die Entstehung, Einrichtung und vorzügirksamkeit des Seebades zu Apenrade. Hamburg 1819. bachtungen über die Wirksamkeit des Apenrader Seebades W. Neuber. Erstes Bändehen. Schleswig 1822. le a. a. O. S. 149.

s Mariensaebad oder das Seebad zu Eckernförde, togthum Schleswig, an einer tiefen und breiten Bucht der

Ostsoe, liegt drei und eine halbe Meile nordwestlich von Eid, dri Meilen südöstlich von Schleswig und wird zeit 1836 benutzt.

Hille a, a. O. S. 160.

Das Seebad zu Hafkreuz in Holstein, am breiten Nestikrbusen der Ostsee, anderthalb Meilen nordwestlich von Turesick, zwei Meilen von Eutin, vier Meilen von Lübeck und zwil keis von Hamburg entfernt, — eine der nesesten kleinen Sechalenziten, welche durch schönen Badestrand, einfache Rinrichungu zi Billigkeit des Aufenthalts sich auszeichnet.

Hille a. a. O. S. 170.

Die See- und Soolbadeanstalt zu Kolberg in Eintpommern, Reg. Bezirks Cöslin, befindet sich in der Mind, eint Vorstadt, die sich von Kolberg bis an die Düne und fast him hi Schritten an die Ostsee zicht. Die Austalt wurde in da hunes zehn Jahren durchschnittlich von 120 bis 150 Familien beseht.

An den Badeplätzen zum Gebrauch der kalten Seebäder und benöthigen, bequem eingerichteten Badehäuschen von Holt aufgeset. In der Badeanstalt befinden sich die Vorrichtungen zu wames Sebädern, zu Douche-, Staub- und Dampfbädern. Badearst ist H. Simon. — Von der Soolbadeanstalt ist bereits gehandelt. (Vgl. 8.5%

'H. H. L. v. Held, über das Meerbad bei Colberg. Berlin 🖽 Hille a. a. O. S. 236.

Das Friedrichs-Seebad bei Rügen walde in den Schlest schen Kreise des Reg. Bez. Cöslin in Pommern, gegründet in List jetzt Eigenthum des Hrn. Ehlert. Das Badehaus befindet sich s der Nordseite des Hafens, dreiviertel Stunden von R. entiems enthält auch Vorrichtungen zu Douche- und Regenbädern.

Büttner in: Hufeland's Journ. d. pr. Heilk. Bd. XL $\S$  t S. 119.

Hille a. a. O. S. 241.

Das Seebad bei Warnemunde in Mecklenburg-Schweizbei dem Fischerdorfe Warnemunde, am Einflus der Warnem in Is-See, von Rostock, dessen Hafen es ist, eine und eine Viertel Bevon Doberan zwei Meilen entfernt. Obgleich man im J. 1825 sehon über 100 Badegüste zühlte, so wurde doch erst im J. 1835 Badehaus mit Einrichtungen zu Wannen-, Douche- und Regenisch und im J. 1835 zwei Anstalten für kalte Seehäder am Strassen legt, worauf der Besuch so zunahm, dass in den letzten legt. ormey in: Hufeland's Journal der prakt. Heilk. Bd. LV. S. 116.

ille a. a. O. S. 203.

as Seebad zu Zoppot bei Danzig. Das Dorf Zoppot liegt er freundlichen Gegend anderthalb Meilen nördlich von Danzig, hundert Schritte von dem Meeresstrande. Das Badehaus liegt erhöht und enthält nicht nur die nöthigen Vorrichtungen zu enbädern, sondern auch Apparate zu Tropf-, Douche- und Redern.

| Im | J, | 1834 | betrug die | Zahl | der | Badeg. | 431. |
|----|----|------|------------|------|-----|--------|------|
|    |    | 1835 | •          |      |     |        | 528. |
| _  | _  | 1836 | •          |      |     |        | 551. |
|    | _  | 1837 |            |      |     |        | 515. |

Sadearzt ist Hr. Dr. Halfter. Die Badezeit beginnt d. 15. Jani wührt bis zum 15. September.

Am Strande sind die Badeplätze für Herren und Damen von eingänzlich abgesondert, über 1000 Fuss von einander entfernt, det wird auch hier in Badewagen, welche mit Fallschirmen und en Treppen versehen sind. Nach Lichtenberg's Analyse entn sechzehn Unzen Seewasser bei Zoppot:

| Chlornatrium           |      |       | 41,92 | Gr.     |
|------------------------|------|-------|-------|---------|
| Schwefelsaures Natron  |      | •     | 0,97  |         |
| Schwefelsaure Talkerde |      |       | 3,36  |         |
| Chlortaldium           |      |       | 8,00  | _       |
| Schwefelsaure Kalkerde |      |       | 1,60  |         |
| Kohlensaure Kalkerde . |      |       | 0,64  |         |
| Kohlensaure Talkerde m | it S | puren | •     |         |
| von Eisenoxydul .      | •    | •     | 0,32  | _       |
| •                      |      |       | 56,81 | Gr.     |
| Kohlensaures Gas .     |      | •     | 1,98  | Kub. Z. |

Hufeland's Journ. d. pr. Heilk. Bd. XXXIV. St. 6. S. 90. — LXX. St. 4. S. 120. — Bd. LXXV. St. 6. S. 89. Schweigger's N. Journ. Bd. II. S. 252.

Die Seebadeanstalt zu Zoppot bei Danzig. Mit einer Karte der end von Zoppot. Danzig 1823,

Hille a. s. O. S. 247.

Das Seebadzu Kranz im Regierungsbezirk Königsberg. Das cherdorf Kranz in dem Fischhausenschen Kreise liegt unfern Köberg, wird häufig besucht, um Seebäder zu nehmen, gleichwohligeln gate Einrichtungen.

Hille a. a. O. S. 253.

il. Theil.

Namentlich sind noch aufzuführen an der Pommerschen list: die Seebäder zu Strals und, Greifswald, Revahl, einenbei zwischen Kamiu und Treptow, und Leba im Lauenburgischen, waben das erste auch mit guten Einrichtungen versehen ist, — niet Mecklenburgischen Küste: die zu Boltenhagen bei Klätz udu Wismar, wo ein sehr gutes Badeschiff vorhanden ist.

Hille a. a. O. S. 234, 245. Vetter a. a. O. S. 355.

## Zweite Abtheilung.

Die Heilquellen Hollands und Belgiens.

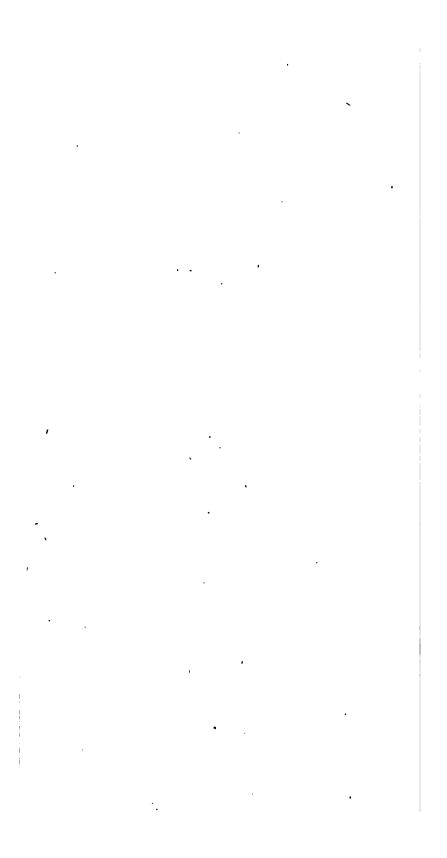

# ie Heilquellen der Königreiche Holland und Belgien.

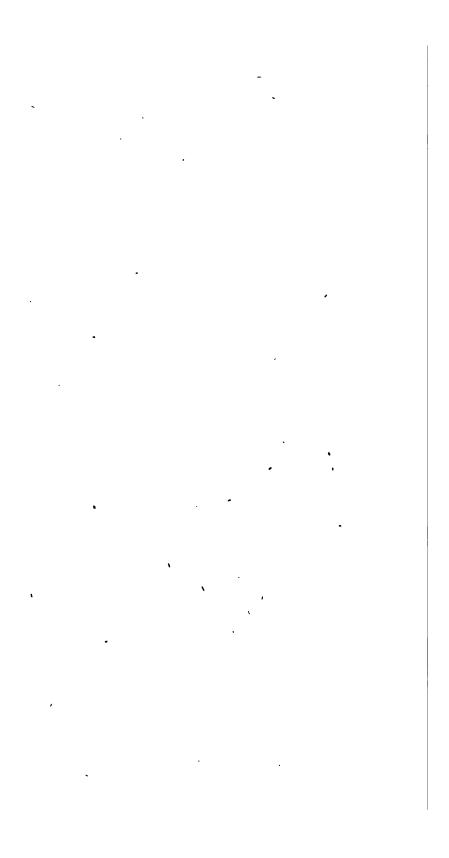

eide Königreiche zerfallen nach Verschiedenheit ihrer ze in ein tiefes flaches, längst der See ausgebreitetes, Mühe letzterer abgezwungenes Niederland, das eintliche Holland, — und Belgien, das von den Verzigungen der Ardennen durchschnittene Hochland. — Ardennen bilden die Fortsetzung des mächtigen Gegszuges, welcher, nachdem er Teutschland durchschnitund den Rhein theilweise begleitet hat, sich westlich ch Belgien und dem nördlichen Frankreich wendet, und igen diesem ähnliche geognostische Verhältnisse.

Vorwaltend in ihnen sind Thon- und Grauwackenschier, Uebergangskalkstein und Steinkohlengebirge. Nirgends
reicht in Belgien das Schiefergebirge die Höhe von 3000
ufs, — einzelne Berge und Bergrücken übersteigen zwar
e von 2000 F., im Allgemeinen bleiben jedoch die gröeren Plateaus unter dieser Höhe. — Arlon liegt 1856 F.,
uxemburg 1142 F. über dem Meere.

So arm Holland an M.quellen, so reich ist Belgien beonders an Eisen- und Schwefelq., deren Entstehung durch ie eisenhaltigen Schiefer- und die schwefelhaltigen Steinohlengebirge bedingt scheint, — entbehrt aber kräftiger Lochsalzquellen. Von lauen M.quellen besitzt Belgien nur lie Chaufontaine und St. Amand von 14—26° R.

Ueber die geognostischen Verhältnisse und die M.quelen der Ardennen hat Dethier eine sehr interessante Uebersicht geliefert. — Die M.quellen Belgiens schiess sich an die des Grofsherz. Niederrhein. (Vgl. S. 411)

Die M.quellen und Kurorte Hollands und Belgies in fallen in zwei Klassen: 1. die Heilquellen Belgies (der Flusgebiete der Sambre, Maas und Schelde), – 122 welchen die berühmtesten die M.quellen zu Spaa und St. Amand sind, und — 2. die Seebäder Hollands, 142 welchen Scheveningen besonders zu erwähnen.

v. Ocynhausen and v. Dechen, Bemerkungen übr en Steinkehlenbergbau in den Niederlanden, in: Karsten's Archife Bergbau. 1825. Bd. X. S. 108—247.

\_ \_ \_ \_ in: Hertha, 1825, Th. II. S. 483-550, - ThE S. 370-426.

Karsten's Archiv. Bd. X. S. 248. — Bd. XI. S. 170. - M XIII. S. 189.

Das Rheinland-Westphalen. Bd. III. S. 185.

Omalius d'Halloy, mémoires pour servir à la Géslece à nord de la France.

Dethier in: Bytragen tot de Naturkundige Westenschapen verzameld door H. C. van Hall, W. Vrelik en G. J. Maidet 1829. Amsterdam. Vierde Deel. Nr. 1. — Vgl. L. F. v. Frenie! Notizen. Bd. XXIV. S. 337—344. — R. Brandes Archiv. Bd XXXIII. S. 85.

## 1. Die Heilquellen Belgiens.

ein Theil des Marquisats von Franchimont, unter der Lerdeshoheit und Diöces des Fürstbischofs von Lüttich, ist 1000 Fuss über dem Meere erhaben in einem freundicht Thale der Ardennen, von Aachen sechs und eine in won Lüttich fünf und eine halbe, von Brüssel siehekt Meilen entfernt. Sehr früh schon wurden die hier entspregenden Eisenquellen benutzt, erwarben sich bald einen siegebreiteten Ruf, und gehören jetzt zu den berühmteste. Für gute Aufnahme und Bequemlichkeit der Kurgüste ist man möglichst Sorge getragen. — Zur Kurzeit nimmt ist jedes Haus Kurgäste auf. Im Sommer 1837 waren zu Sprewährend der Saison 2388 Fremde. — Mit Ausnahme ist Pouhon entspringen alle M.quellen ausser der Stadt in in Theil anmuthigen Gegenden, und gewähren dadurch ist

iken, welcher sie gebrauchen will, den Vortheil der egung in freier Luft.

n den S. umgebenden Bergen ist die Schieferformation die vorchende, — Quarz-, Thon-, Dach- und Alaunschiefer, alle mit zadern durchlaufen, reich an Eisen.

Man kennt sechzehn M.quellen, von welchen die vorichsten folgende sind:

- 1. Der Pouhon, im Mittelpunkt der Stadt, aus eihaltigem Thonschiefer entspringend, gut gefast, von in Gebäude umschlossen, unter allen M.quellen in S. berühmteste, welche, vorzugsweise als Getränk benutzt, er dem Namen "Spaawasser" durch ganz Europa verdet wird. Täglich werden hier 800—1000 Flaschen zum rsenden gefüllt. Die Temperatur der M.quelle beträgt R., ihr spec. Gewicht 1,0010.
- 2. Die Geronstère, nächst der vorigen die berühmste und am meisten benutzte, in der Mitte eines Gehöls, eine halbe Meile von S., von einem tempelartigen Uerbau umgeben; ihre Temperatur beträgt 7,5° R., ihr ec. Gewicht 1,0008.
- 3. Die Sauveniere, eine drittel Meile von S., eine albe von der vorigen entfernt, zur Seite der Straße nach almedy; die Temperatur der Sauveniere beträgt 7,75°, ihr spec. Gewicht 1,00075.
- 4. Die Groesbeek, unfern der vorigen, an Temperar und spec. Gewicht ihr gleich, benannt nach dem Baron
  on Groisbeek, welcher, im Jahr 1651 durch sie von
  ner schweren Nervenkrankheit geheilt, sie schön fassen
  els; erneuert wurde die Fassung im Jahr 1776 von dem
  larquis de la Croix, dessen Gemahlin der Familie von
  roisbeek angehörte.
- 5. Die beiden Tonnelets, eine drittel Meile nordistlich von der Sauvenière, — an Temperatur sind beide l'onnelets gleich, — nämlich 7,75° R., — das spec. Gew. ieträgt bei der ersten 1,00075, bei der zweiten 1,0007.
  - 6. Die Watroz, auf einer sumpfigen Wiese zwischen

den Tonnelets und der Sauvenière; ihre Temperatur benigt selten mehr denn 7° R.

Frisch geschöpft ist das M.wasser vollkomme im stark perlend, von einem sehr angenehm säuerlich nicht den, eisenhaften Geschmack, einem eigenthümliche fruche (nach Eisen riechendem Wasserstoffgas), wird, der Einwirkung der Luft ausgesetzt, getrübt und bilde der einen ocherartigen Niederschlag.

von T. Bergmann, Jones, Struve und Monteix In sechzehn Unzen enthalten:

## 1. Der Pouhon

|                                                                                                                                                                                                      | Der I durion                                                                                                          |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      | nach Monheim:                                                                                                         |                                                                                                                        |
| Kohlensaures Natron .                                                                                                                                                                                | 0,9055 Gr                                                                                                             | <b>0,</b> 7375 🖳                                                                                                       |
| Schwefelsaures Kali .                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | . 0,0790 -                                                                                                             |
| Schwefelsaures Natron .                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 0,0375 -                                                                                                               |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                         | 0,2042 — .                                                                                                            | . 0,4194 -                                                                                                             |
| Basisch-phosphors, Kalkerde                                                                                                                                                                          | e                                                                                                                     | . 0,0136 –                                                                                                             |
| Basisch-phosphors. Thonerd                                                                                                                                                                           | le                                                                                                                    | . 0,00% -                                                                                                              |
| Koblensaure Kalkerde .                                                                                                                                                                               | 0,7500 — .                                                                                                            | 0,9855 -                                                                                                               |
| Koblensaure Talkerde .                                                                                                                                                                               | 0,3125 — .                                                                                                            | 1,123 -                                                                                                                |
| Kohlensaures Eisenoxydul                                                                                                                                                                             | 0,8750 — .                                                                                                            | . 0,3731 -                                                                                                             |
| Kohlensaures Manganoxydi                                                                                                                                                                             | al                                                                                                                    | . 0,0519 -                                                                                                             |
| Kohlensaure Thonerde .                                                                                                                                                                               | 0,0312 — .                                                                                                            |                                                                                                                        |
| Kieselerde                                                                                                                                                                                           | 0,2812 — .                                                                                                            | . 0,4985 -                                                                                                             |
| Verlust                                                                                                                                                                                              | 0,0154 — .                                                                                                            | •                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                      | 3,3750 Gr.                                                                                                            | 4,3593 Gr.                                                                                                             |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                                                     | 21,68 Kub. Z.                                                                                                         | 8,19 <b>Fal</b> 2                                                                                                      |
| Tromponence dies                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | •                                                                                                                      |
| 2.                                                                                                                                                                                                   | Die Geronstère                                                                                                        | 3. Die Saure                                                                                                           |
| 2.<br>n                                                                                                                                                                                              | Die Geronstère<br>nch Monheim:                                                                                        | 3. Die Sauver                                                                                                          |
| 2.<br>n<br>Kohlensaures Natron                                                                                                                                                                       | Die Geronstère<br>nch Monheim:<br>0,452 Gr.                                                                           | 3. Die Sautese nach Mondels 0,301 Gr.                                                                                  |
| 2.<br>n<br>Kohlensaures Natron<br>Chlornatrium                                                                                                                                                       | Die Geronstère nch Monheim: 0,452 Gr 0,093 — .                                                                        | 3. Die Santeson<br>nach Monhes<br>0,301 Gr.<br>0,002 -                                                                 |
| Kohlensaures Natron Chlornatrium Schwefelsaures Natron                                                                                                                                               | Die Geronstère neh Monheim: 0,452 Gr 0,093 — . 0,041 — .                                                              | 3. Die Sanver nach Monhes 0,301 6: 0,002 - 0,075 -                                                                     |
| Kohlensaures Natron Chlornatrium Schwefelsaures Natron Kohlensaure Kalkerde                                                                                                                          | Die Geronstère neh Monheim: 0,452 Gr. 0,093 — 0,041 — 0,331 —                                                         | 3. Die Santter<br>nach Monheis<br>0,301 Gr.<br>0,002 –<br>0,075 –<br>0,230 –                                           |
| Kohlensaures Natron Chlornatrium Schwefelsaures Natron Kohlensaure Kalkerde Kohlensaure Talkerde                                                                                                     | Dio Geronstère<br>sch Monheim:<br>0,452 Gr.<br>0,093 —<br>0,041 —<br>0,331 —<br>0,163 —                               | 3. Die Sanveren<br>nach Monhes<br>0,301 Gr.<br>0,002 –<br>0,075 –<br>0,330 –<br>0,107 –                                |
| Kohlensaures Natron Chlornatrium Schwefelsaures Natron Kohlensaure Kalkerde Kohlensaure Talkerde Kohlensaure Thonerde                                                                                | Dio Geronstère sch Monheim: 0,452 Gr. 0,093 — 0,041 — 0,331 — 0,163 — 0,014 —                                         | 3. Die Santer nach Menhes: 0,301 Gr. 0,002 - 0,075 - 0,230 - 0,007 - 0,009 -                                           |
| Kohlensaures Natron Chlornatrium Schwefelsaures Natron Kohlensaure Kalkerde Kohlensaure Talkerde Kohlensaure Thonerde Kohlensaures Eisenoxydul                                                       | Dio Geronstère sch Monheim: 0,452 Gr. 0,093 — 0,041 — 0,331 — 0,163 — 0,014 — 0,456 —                                 | 3. Die Sanverer<br>nach Monhest<br>0,301 Gr.<br>0,002 –<br>0,075 –<br>0,230 –<br>0,107 –<br>0,009 –<br>0,437 –         |
| Kohlensaures Natron Chlornatrium Schwefelsaures Natron Kohlensaure Kalkerde Kohlensaure Talkerde Kohlensaure Thonerde                                                                                | Dio Geronstère sch Monheim: 0,452 Gr. 0,093 — 0,041 — 0,331 — 0,163 — 0,014 — 0,456 — 0,107 —                         | 3. Die Sanveren<br>nach Menhes:<br>0,301 6:<br>0,002 –<br>0,073 –<br>0,230 –<br>0,407 –<br>0,437 –<br>0,671 –          |
| Kohlensaures Natron Chlornatrium Schwefelsaures Natron Kohlensaure Kalkerde Kohlensaure Talkerde Kohlensaure Thonerde Kohlensaures Eisenoxydul Kieselsäure                                           | Dio Geronstère sch Monheim: 0,452 Gr. 0,093 — 0,041 — 0,331 — 0,163 — 0,014 — 0,456 — 0,107 — 1,657 Gr.               | 3. Die Sanveren nach Monhes: 0,301 Gr. 0,002 - 0,075 - 0,230 - 0,107 - 0,009 - 0,437 - 0,071 - 1,382 Gr                |
| Kohlensaures Natron Chlornatrium Schwefelsaures Natron Kohlensaure Kalkerde Kohlensaure Talkerde Kohlensaure Thonerde Kohlensaures Eisenoxydul Kieselsäure Kohlensaures Gas                          | Dio Geronstère sch Monheim: 0,452 Gr. 0,093 — 0,041 — 0,331 — 0,163 — 0,014 — 0,456 — 0,107 — 1,657 Gr. 14,164 Kub Z. | 3. Die Sanveren<br>nach Menhes:<br>0,301 6:<br>0,002 –<br>0,073 –<br>0,230 –<br>0,407 –<br>0,437 –<br>0,671 –          |
| Kohlensaures Natron Chlornatrium Schwefelsaures Natron Kohlensaure Kalkerde Kohlensaure Talkerde Kohlensaure Thonerde Kohlensaures Eisenoxydul Kieselsäure Kohlensaures Gas Nach Eisen riechendes Wa | Dio Geronstère sch Monheim: 0,452 Gr. 0,093 — 0,041 — 0,331 — 0,163 — 0,014 — 0,456 — 0,107 — 1,657 Gr. 14,164 Kub Z. | 3. Die Santeren nach Menhes: 0,301 Gr. 0,002 - 0,075 - 0,230 - 0,107 - 0,009 - 0,437 - 0,071 - 1,382 Gr. 20,183 Kal. I |
| Kohlensaures Natron Chlornatrium Schwefelsaures Natron Kohlensaure Kalkerde Kohlensaure Talkerde Kohlensaure Thonerde Kohlensaures Eisenoxydul Kieselsäure Kohlensaures Gas                          | Dio Geronstère sch Monheim: 0,452 Gr. 0,093 — 0,041 — 0,331 — 0,163 — 0,014 — 0,456 — 0,107 — 1,657 Gr. 14,164 Kub Z. | 3. Die Sanverdanach Monhes: 0,301 fs. 0,002 - 0,075 - 0,230 - 0,107 - 0,009 - 0,437 - 0,071 - 1,382 fr                 |

#### 5. Der erste Tonnelet 6. Der zweite Tonnelet

| ı                                                                                                                       | nach | Monheim:                                                                           | nach | M'onhoim:                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kohlensaures Natron                                                                                                     |      | 0,217 Gr                                                                           |      | 0.080 Gr.                                                                       |
| Chloroatrium                                                                                                            |      | 0,045 —                                                                            |      | 0,015 —                                                                         |
| Schwefelsaures Natron                                                                                                   |      | 0,021 —                                                                            |      | 0,007 -                                                                         |
| Kohlensaure Kalkerde                                                                                                    | •    | 0,154 — .                                                                          |      | 0,129                                                                           |
| Kohlensaure Talkerde                                                                                                    | ٠,   | 0,084 — .                                                                          |      | 0,065 —                                                                         |
| Kohlensaure Thonerde                                                                                                    | •    | 0,007 — .                                                                          |      | 0,007 —                                                                         |
| Kohlensaures Eisenoxy                                                                                                   | 'dul | 0,390                                                                              |      | 0,250 —                                                                         |
| Kieselsäure                                                                                                             | •    | 0,042 — .                                                                          |      | 0,027                                                                           |
|                                                                                                                         | •    | 0,960 Gr.                                                                          | -    | 0,580 Gr.                                                                       |
| Kohlensaures Gas .                                                                                                      |      | 22,042 Kub. Z.                                                                     |      | 19,786 Kub. Z.                                                                  |
| Nach Eisen riechendes                                                                                                   | Was  |                                                                                    |      | •                                                                               |
| serstoffgas                                                                                                             | •    | 0,014 —                                                                            | ٠.   | 0,004 —                                                                         |
|                                                                                                                         |      |                                                                                    |      |                                                                                 |
|                                                                                                                         |      | 22,056 Kub. Z.                                                                     |      | 19,790 Kub. Z.                                                                  |
|                                                                                                                         | 7.   | 22,056 Kub. Z.<br>Der Groisbeck                                                    | 8. I | 19,790 Kub. Z.<br>Der Watroz                                                    |
|                                                                                                                         |      | •                                                                                  |      | •                                                                               |
| Kohlensaures Natron .                                                                                                   | nac  | Der Groisbeek<br>b Monheim:                                                        |      | Der Watroz<br>Monheim:                                                          |
| Kohlensaures Natron .<br>Chlornatrium                                                                                   | nac  | Der Groisbeek                                                                      |      | Der Watroz                                                                      |
|                                                                                                                         | Dac  | Der Groisbeck<br>h Monheim:<br>0,224 Gr.                                           |      | Der Watroz<br>Monheim:<br>0,107 Gr.                                             |
| Chlornatrium                                                                                                            | Dac  | Der Groisbeek h Monheim: 0,224 Gr. 0,047 —                                         | nach | Der Watroz  Monheim:  0,107 Gr.  0,014 —                                        |
| Chlornatrium                                                                                                            | Dac  | Der Groisbeek b Monheim: 0,224 Gr. 0,047 — 0,024 —                                 | nach | Oer Watroz  Monbeim: 0,107 Gr. 0,014 — 0,004 —                                  |
| Chlornatrium                                                                                                            | nac  | Der Groisbeek h Monheim: 0,224 Gr. 0,047 — 0,024 — 0,160 —                         | nach | Monbeim:<br>0,107 Gr.<br>0,014 —<br>0,004 —<br>0,177 —                          |
| Chlornatrium Schwefelsaures Natron Kohlensaure Kalkerde Kohlensaure Talkerde Kohlensaure Thonerde Kohlensaures Eisenoxy | nac  | Der Groisbeek h Monheim: 0,224 Gr. 0,047 — 0,024 — 0,160 — 0,081 —                 | nach | Oer Watroz  Monbeim:  0,107 Gr.  0,014 —  0,004 —  0,177 —  0,188 —             |
| Chlornatrium Schwefelsaures Natron Kohlensaure Kalkerde Kohlensaure Talkerde Kohlensaure Thonerde                       | nac  | Der Groisbeek h Monheim: 0,224 Gr. 0,047 — 0,024 — 0,160 — 0,081 — 0,007 —         | nach | Oer Watroz  Monbeim:  0,107 Gr.  0,014 —  0,004 —  0,177 —  0,188 —  0,068 —    |
| Chlornatrium Schwefelsaures Natron Kohlensaure Kalkerde Kohlensaure Talkerde Kohlensaure Thonerde Kohlensaures Eisenoxy | nac  | Der Groisbeek h Monheim: 0,224 Gr. 0,047 — 0,024 — 0,160 — 0,081 — 0,007 — 0,245 — | nach | Oer Watroz  Monheim:  0,107 Gr. 0,014 — 0,004 — 0,177 — 0,188 — 0,068 — 0,371 — |

Zu widerrathen in allen den Fällen, in welchen Eisensser contraindicirt sind (Vgl. Th. I. S. 239. Zweit. Aufl. 253.), sind sie dagegen besonders zu empfehlen in alden Krankheitsformen, in welchen alkalisch-erdige Einquellen indicirt sind. — Getrunken wirkt das Sp.wasser lebend, stärkend, auf Nerven-, Muskel- und Gefässyem, die Verdauung verbessernd, belebend tonisirend auf Uterinsystem, zusammenziehend auf die Schleimhäute, d wird in der Regel auch bei großer Reizbarkeit und hwäche des Magens und Darmkanals wohl vertragen.

Gerühmt hat man dasselbe vorzugsweise: bei Schwäche Muskel- und Gefässystems, Kachexieen, Leukophlegmasieen von Schwäche, — chronischen Nervenkranken erethischer und storpider Art, — Leiden des Mages at Darmkanals aus Schwäche, — Anomalieen der Mestration von Schwäche, Suppression, Chlorosis, Stockugu, unregelmäßiger Menstruation, Schleim- und Blathing passiver Art.

Noch sind endlich die Mquellen zu Span denjenigen zu enfelen, welche nach dem Gebrauche der Th.quellen zu Anchen ein huscheid einer stärkenden Nachkur bedürfen. (S. 465.)

Thom. Ryetii observat, in usum fontium acidul, pagi Spa. Leodii 1553,

Ph. Gaeringii description des fontaines de Span, Liegt fill..... 1593 augmenté par Th. Ryet.

- - fontium acidorum pagi Span et ferrati Tungram - scriptio. Leodii 1592.

Eschenreuter a. a. O. S. 66.

Günther. Andern. comm. p. 141.

Tabernamontanus a. a. O. Th. I. Kap. 47. S. 335.

- G. Limboth, de acidulis, quae sunt in sylva Ardress mu vicum Spa. Antwerp. 1559.
- G. Philareta, comm. de fontibus Arduennae. Antwer, 150.

  Herr. ab Heer, Spadacrene, h. e. fons Spadanus, accuministe descriptus, acidulasque bibendi modus et medicamina necessiis, et observ. medicae. Lugd. Bat. 1605. Leodii 1620. 1622. 1635. Leidae 1641. Lipsiae 1645.
- — Deplementum supplementi de Spadanis fontibus, a vidiciae pro suz Spadacrene. Leodii 1622—1624.
- — observationes medicae oppido rarae in Span et Lan animadversae, cum medicamentis aliquot selectis, et secretis, Lan 1631. — Lipsiae 1645. — Lugd. Bat. 1685.
- J. B. van Helmont, supplementa de Spadanis fontibus. Leon 1624.
- — Paradoxa VI. de Spadania fontibus, in Initiis physinaudit. Amstelod. 1652.
- W. Symsoni Hydrologia chymica, a. chymica anatonia Scrburgensium aliorumque fontium Spadanorum in agro Eboracessi Lagi Bat. 1668.
- J. Fr. Bresmal, les circulations des eaux ou l'Hydrographie d'Aix et de Spa. Liège 1690. 1699. 1716. 1718.

Edmond Nessel, traité des eaux de Spa. Spa et Liège telle François, dit Bazin, traité touchant les eaux de Spa et à Chevron. Liège 1712—1714.

Matth. Nessel, apologie des caux de Spa. Liège 1713.

Fr. Bresmal, parallèle des eaux minérales du pays de Liège. 1721.

erner Chrouet, la connoissance des eaux d'Aix la Chapelle, su-fontaine et de Spa. Leide 1714. — Liège 1729

i d. Hoffmann, de fontis Spadani et Schwalbacensis cona. Halae 1730. — übers. Leipzig 1731.

- medic. consult. T. IX. p. 387.

A. Turners, brief account of the mineral waters of Spa. a 1733.

Eyre, account of the mineral waters of Spa. London 1733. G. Shaw, on the mineral waters of Spa. London 1734—1735. Persy, inquiry into the nature and principles of the Spaw-London 1734.

es amusemens des eaux de Spa (par Henri de la Rivière). rdam 1734. — 1735. — 1740. — übers, von P. G. v. K. Frankund Leipzig 1735.

hil. Lud. de Presseux, dissert. de aquis Spadanis. Lugd. 736.

. Th. le Drou, demonstrations de l'utilité des eaux minéra-Spa. Liège 1737.

- — principes contenus dans les différentes sources des de Spa, Liège 1752.

ottl. Car. Springsfeld, iter medicum ad thermas Aquigraset fontes Spadanos. Lipsiae 1748.

Phil. de Limbourg, traité des eaux minérales de Spa. Leide — 1756.

- — recueil d'observations des effets des eaux de Spa. 1765.

lare in: Philos. transact. Nr. 337.

louveaux amusemens des eaux de Spa. Paris et Liège 1763. — erdam 1782. — 1783.

vis aux buveurs d'eaux minérales précedé de l'éloge de Spa et s environs. Liège 1776.

'orb. Bergmanni opusc, phys. et chem. Holmine 1779.

aubery, essai sur les eaux minérales ferrugineuses de Spa. et Spa 1788.

louveau tableau de Spa. Neuwied 1789.

lasp. Bartholin. epistol. Cent. IV. epist. 38. p. 218.

). W. Hufeland's Uebers. S. 234. Vierte Aufl. S. 83.

(astner's Archiv. Bd. VI. S. 228.

dw. Godden Jones, analyse des eaux minérales de Span, 1816. — Medico-chirurgical transactions of the med. chirurg. ty of London 1816. Vol. VII. Part. 1. p. 1.

(reysig, über den Gebrauch der Mineralwasser. Leipzig 1825.

Die Heilquellen von Aachen, Burdscheid, Spaa, Malmedy und tein von J. P. J. Monheim, 1829, S. 309-351.

Aix la Chapelle, Borcette et Span; Manuel à l'asage des laness. contenant la description de ces trois villes, et de leurs envires un qu' une instruction detaillée sur la manière d'utiliser les en d'après les ouvrages des Mess. Monheim, Zitterland, Budst ville, Hoepfner, Ronmont et Schreiber. Aixh Chapt 1834.

#### An sie reihen sich:

Die M.quellen zu St. Amand, thoils Eisen-, theils Schrift quellen, welche vorzugsweise in Formen von Wasser- and Lehm bädern benutzt werden, von welchen bereits gehandelt werkn. Th. I. S. 395. Zweite Aufl. S. 465.)

Die Mequellen von Blanchimont, bei dem segmen rothen Wasser, unfern der Preußischen Gränze. Nach Meitel enthalten sechzehn Unzen:

| Kohlensaures Natron .    |   | 0,071  | Gr.     |
|--------------------------|---|--------|---------|
| Chlornatrium             |   | 0,056  | _       |
| Schwefelsaures Natron    |   | 0,012  | _       |
| Kohlensaure Kalkerde     |   | 0,142  | _       |
| Kohlensaure Talkerde     |   | 0,086  | _       |
| Kohlensaure Thonerde     |   | 0,009  | _       |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   | 0,308  | _       |
| Kieselerde               |   | 0,065  | -       |
|                          | • | 0,749  | Gr.     |
| Kohlensaures Gas         |   | 13,949 | Kab. Z. |

Die M.quellen bei Tongern, mehrere kalte Einenquele von welchen zwei von Payssé chemisch analysirt worden sind ist Temperatur beträgt 10-13° R. bei 19° R. der Atmosphäre.

Nach Payssé enthalten sie kohlensaure Talkerde und les

saures Eisen.

Payssé in: Annal. de chimie. T. XXXVI. p. 161.

Bouillon Lagrange, Essai sur les caux minérales. for 1811. p. 378.

Ph. Patissier, les eaux minérales de la France. Paris 🟁

Alibert, Précis historique sur les caux minérales. Paris 🌣 p. 344.

Die Mquellen von Marimont und Chevron, wei 🖾 quellen.

Rega, diss. med. de aquis fontis Marimonensis. Lorani l'a H. J. v. Crantz, Gesundbr. d. Oesterr. Kaiserst. S. 32

is weniger bekannte, fast ganz unbenutzte M.quellen erwähnt nier noch folgende:

Die M.quelle zu Justenville (von 14-17° R. bei 8° R. der sphäre), — von Sasserotte, auf dem rechten Ufer der ne, — Wislez bei Theux, — Chankhe, auf dem rechten der Ourthe, — Gadot, — Chaud-fontaine bei Lüttich von L., — la Rochette, — Basse-awez oder Beaumur, — nalle, — Hoyoux bei Huy, — Ru oder Ruy zwischen ine und Francorchamps, — Bosson bei Werbomont, — Poude St. Antoine bei Grand Bru, — St. Remacle, — der hon d'en Haut in der Gemeinde Herzé und der Pouhon d'en oder Pouhon de St. Roch.

#### 2. Die Seebäder Hollands.

Das Seebad zu Scheveningen, unfern Haag, - das besteste und besuchteste in Holland, schon durch seine Lage, nicht ern von Rotterdam und Leyden, sehr begünstigt. Bei dem Dorfe rurde im Jahr 1818 zuerst von H. Jac. Pronk ein hölzernes s zu diesem Zweck aufgeführt, in demselben Jahr 1400, im darauf enden 1500 Bäder genommen, - später ein steinernes, und so ig besucht, dass im J. 1826: 2050 warme Bäder, 4075 in großen, 1541 in kleinen Badewagen in der See gegeben wurden. An die e dieser nicht ausreichenden Einrichtungen liess die Regierung h Hrn. Reyers ein neues Gebäude (Hôtel des bains) aufführen, hes sehr vortheilhaft auf der Höhe der Dünen gelegen, mit gut erichteten Büdern versehen (Badekabinetten mit Badewannen, eiportativen Douche- und Regenbad), zu Wohnungen von Kuren und zu geselligen Vereinigungspunkten dient, und so den ten mannigfache Vortheile gewährt. - Im J. 1828, wo die neue canstalt eröffnet wurde, wurden bereits 6698 Büder gegeben, — J. 1829: 5616, — im J. 1830: 6274, — im J. 1831: 7095, — im 832: 1228, — im J. 1833: 7555, — im J. 1834: 13,100, — im 835 : 10,617, — im J. 1836 : 10,005.

Bei S. besteht der Grund des Meeres aus feinem Sand, ist fest, er, und flacht sich allmählig ab, so dass zu jeder Tageszeit gebawerden kann. Die Küste ist gerade gegen Nordwest gerichtet empfängt, da aus diesem Himmelsstriche die Winde am häufigsten en, in gerader Richtung, mit voller Kraft die mächtigen. Wellen Nordsee, deren Wellenschlag durch keine Bucht, keine vorsprinde Landspitze gebrochen wird. Auch schwächt kein bedeutender a durch seine nahe Einmündung die Kraft des Salzwassers, denn st das wenige Wasser des sogenannten alten Rheins ergiest sich Stunden nordöstlich von S., jenseits Katwyk, ins Meer. Gegen Heftigkeit der Seewinde gewähren die Dünen von 40—80 Fuste zum Theil Schutz, an heissen Tagen ergeht man sich auf

Aix la Chapelle, Borcette et contenant la description de ces qu' une instruction detaillée Caprès les ouvrages des Mess wille, Hoepfner, Reum. 1834.

An sie reihen sich

Die M.quellen zu quellen, welche vorzugswa Th. I. S. 395. Zweite /

enthalten sechzehn l

Kohlensa

Schweir. Kohle: Koble

Kobb. Koh Kic.

Ket - Natron **valkerde** 

Talkerde Die M.g. von welchen Temperatur bet.

Nach P saures Eisen

> nach Dr. Holleman (1829): Pays

Boui. ' caatrium 1811. p. 3 ·ccalcium Ph. 1

ormagnium **p.** 409. . wefelsaures Natron Ali:

p. 311.

a welchen Seebäder bereits empfehlen wurden. guelleu. R ·

H. .. er der Heilq. Deutschlands von Döring, Fesser Möpffner und Peez. 1832. II, S. 237.

inen zwischen S. und in her

tagen sind nach Forn der erbete .egel und Banken versehe. in teidewagen.

dearzt ist D. d'Aumeril, a fe Monographic.

r verdient das orthopädische latte en sehr günstig, mit einem weit: : gange in die Scheveninger Ale. \*\* n Local diejenigen Krankes, webt # anständiges Unterkommen folie 121

badern benutzt werden. . unken an den Strand, we sie miest auten Badekutsche in die See geudt auf einer leiterartigen Vorrichtung, E = Die M.quellen - hutsche auf- und abwärts bewegt, "

rothen Wasser, unfere espannt und so längere oder kirus! dere leichtere Verkrümmte bewege sine frei im Wasger herum.

Chlorna i in der Nähe von Scheveningen guet : 5

nach van Meerten

0,360

2,070 -

35,340 Th.

(195. (1826): 99.0° Th 26,320 Th. 5,145 unbestimmt

2.00 -5,700 — 0,540 -Qan -0,350 -

210 -

31.534 F

noch Dr. Mt -

27,809 Th. 1,214 -

3,161 -3,878 —

36,063 TL

.. und benutzt werden die Seebäder zu S. in ien. ..

à Scheveningen

che Wirkung der zunächst der Bäder Erfindungen Behufs enhagen und Sche-

Vissenswürdigsten aus

eweningen in Holland, eine innere Einrichtung, eirksamkeit dieses Bades ebädern etc., nebst einer der überhaupt. Cleve und

etc. S. 50.

ch eine besondere Erwähnung e und von Stierling empfohder Nordsee, bei dem Fischerdorfe on Harlem. Das Badehaus liegt of Fuss über dem Meere erhaben, ang und der Bewirthung der Gäste alten gut eingerichtete Badezimmer. in Scheveningen, in Badewagen.

l und Osann's Journal. Bd. LXXI.

schattepreichen Wegen, in dem schönen zwischen S. mi da beg

gelegenen Gebülz.

Die hier gebräuchlichen Badewagen sind nach Form der enten eingerichtet, mit einem Tisch, Spiegel und Bänken verschen aubrauche sind große und kleine Badewagen.

S. besitzt eine Apotheke; Badearat ist D. d'Aumeril, in fe-

fasser der über S. erschienenen Monographie.

Eine besondere Erwähnung verdient das orthopädische inder des Hrn. Dr. Heine, in dessen sehr günstig, mit einem weitsiches Garten bei der Stadt, am Eingange in die Scheveninger Aller, sie genen geräumigen und achönen Local diejenigen Kranken, weite in Verkrümmungen leiden, ein anständiges Unterkommen fiele Einigner Wagen führt die Kranken an den Strand, wo sie af ein nach Heine's Angabe gebauten Badekutsche in die See gelagt. Hier werden die Kranken auf einer leiterartigen Vorrichtung, is set wie eine Charnière in der Kutsche auf- und abwärts bewegt, weise in die See gebracht. Andere leichtere Verkrümmte bewegt entkleidet mit ihrer Maschine frei im Wasser herum.

Tausend Thoile des in der Nähe von Scheveningen gestigten Meerwassers enthalten:

|                |     |     | 1   | pach | van Meerte<br>(1826): | n | 19.0 | ch Dr. Neide<br>(1887): |
|----------------|-----|-----|-----|------|-----------------------|---|------|-------------------------|
| Chlornatrium   |     |     |     |      | 26,320 Th.            |   | •    | 22,007 Th               |
| Chlorenteium   |     |     |     |      | unbestimmt            |   | •    | 5,045 -                 |
| Chlormagnium   | •   |     |     |      | 5,700 —               |   | •    | 2,300 -                 |
| Schwefelsaure  | Na  | tro | n   |      | 0,540 —               | • |      |                         |
| Schwefelsaure  | Kal | ke  | rde |      | 0,350 —               |   | •    | 0,400 -                 |
| Schwefelsaure  | Tal | ke  | rde |      |                       |   |      | 2,103 -                 |
| Alkali .       | •   |     |     |      | 0,360 —               |   | •    |                         |
| Extractivatoff |     |     | •   |      | 2,070 —               |   |      |                         |
|                |     |     |     |      | 35,340 Th.            |   | •    | 31,854 TL               |

#### nach Dr. Helleman (1829):

| Chlornatrium   |      |     |   |   | 27,809 Th. |
|----------------|------|-----|---|---|------------|
| Chlorcalcium   |      | •   | • | • | 1,214      |
| Chlormagnium   | •    |     | • | • | 3,161 —    |
| Schwefelsaures | Nati | ron | • | • | 3,878 —    |
|                |      |     |   |   | 36,063 Th. |

Empfohlen und benutzt werden die Seebäder zu S. in demikt Kraukheiten, in welchen Seebäder bereits empfohlen warden (Verf. S. 1050.)

Jahrbücher der Heilq. Deutschlands von Döring, Fennet 11th Fenneberg, Höpffner und Peez. 1822. II. S. 237.

Description de l'établissement des bains de mer à Scheveningen. F. d'Aumeril, trad. du Hollandois. Haye 1830.

. G. Heine, Physiologie über die organische Wirkung der in dem belebten menschlichen Organismus, zunächst der Büder m belebten Meere, nebst Beschreibung der Erfindungen Behufs rthopädischen Seebadeanstalt zwischen Gravenhagen und Schegen Haag 1835.

Lasse in: Summarium des Neuesten und Wissenswürdigsten aus

es Med. 1836. Nr. 18. Bd. III, Heft 2.

I. Fr. d'Aumerie, das Seebad zu Scheweningen in Holland, nüchste und entferntere Umgebung, seine innere Einrichtung, verschiedene Anwendung und große Wirksamkeit dieses Bades seine Vorzüge vor vielen andern Seebädern etc., nebst einer undlung über die Wirkung der Seebäder überhaupt. Cleve und zig 1837.

C. Mühry, Medicinische Fragmente etc. S. 50.

Außer Scheveningen verdient noch eine besondere Erwähnung seit mehreren Jahren eingerichtete und von Stierling empfohSeebad zu Zandvoort an der Nordsee, bei dem Fischerdorfe eine kleine Meile südwestlich von Harlem. Das Badehaus liegt uah als möglich dem Strande, 60 Fuß über dem Meere erhaben, Corps de Logis ist zum Empfang und der Bewirtbung der Gäste timmt, die Badekabinette enthalten gut eingerichtete Badezimmer. der See badet man hier, wie in Scheveningen, in Badewagen.

Stierling in; Hufeland und Osann's Journal, Bd. LXXI. 1. S. 108.

Verzeichnis

## der in diesem Theile aufgeführten Kurorte und M.qwla

Ţ

|                                     | Seite       |                           | Seite   |                            | Si    |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|---------|----------------------------|-------|
| Aachen                              | 447         | Altötting                 | 675     | Ayachmükler                | Mrs   |
| Aba                                 | 290         |                           | 416     |                            |       |
| Abach                               | 668         | Altsohl                   | 269     | Baden in Oc                | str.  |
| Abensberg .                         | 669         | Altwasser .               | 401     |                            | da '  |
| Abraham .                           | 286         | Alt-Wilmsdorff            | 442     | Badenweiler                | . 🕶   |
| Achatius, Quelle                    |             | Amalienbad 420.           | 559,779 | Badsdorfer-B               |       |
| des heiligen A.                     | 668         |                           |         |                            |       |
| Acherbad .                          | 807         |                           | 673     |                            | • .   |
| Achillesche Bad                     | 564         | Ambrosiusbrunt            |         | ,                          | . :   |
| Adelheidsquelle                     | 654         |                           | 683     |                            | . 5   |
| Adelholzen .                        | 659         |                           | 180     |                            |       |
| Acolsbrunnen .                      | 72          | Andersdorfer St           |         | Balaton-See                | . :   |
| Afaltersbacher Ba                   |             | erbrunnen .               | 136     | Baldöcz                    |       |
| Ahler Eisenhütter                   |             | András                    | 264     | ~~~~                       |       |
| M.quelle .                          | 923         | Annaberg .                | 929     | Bansen .                   | ٠.,   |
| Aich                                | 677         |                           | 663     | Barand .                   |       |
| Aigen                               | 175         |                           | 400     | Baratz .                   | ٠.    |
| Ajnácskő .                          |             | Anthols                   | 192     | Barndorf .                 | , !   |
| Alach                               | <b>5</b> 61 |                           | 430     | Bartfeld .                 | *     |
| Alexanderbad zu                     | 630         | Antonsquelle .            | 130     | Basse-awer                 | ٠ ۽   |
| Sichertereuth                       | 629<br>564  |                           | 367     | Bassenheim                 | •     |
| Alexandrinenbad                     | 1024        | Aranyos                   | 355     | Baumgarten<br>Baumkirchner | ج نند |
| Alexisbad .                         | 1024        | Arapataka . Armenweiler . | 751     | Bazen .                    | 1     |
| Alexisbrungen<br>Alleehaus bei Karl |             | Armsdorf 393. 4           |         | Bazoch .                   | • 1   |
| ruhe                                | 785         |                           |         | Beaumur.                   | ٠ ٦   |
|                                     | 352         | Ascheralebeu .            |         | Bechiner-Bad               | • 7   |
| All-Gyögy .                         | 661         | Aspeu                     | 681     | Behrungen                  | . 1   |
| Almas                               | 306         | Atens                     | 1030    | Bela .                     | •     |
| Alpirsbach .                        | 718         | Atyaer M.wasse            |         | Beleke .                   | •     |
| Alsó-Micsinye                       | 271         | Au                        | 677     | Belgard .                  |       |
| Alsó-Vutza .                        | 351         | Aubad                     | 182     | Belicz .                   |       |
| Altenburg .                         |             | Auerbach .                | 819     | Bellberg .                 |       |
| Altenburg 154                       |             | Augustenbad .             |         | Bellenberg                 |       |
| Altensalza .                        | 948         | Augustusbad 9             | 33. 942 | Bellussa .                 |       |
| Altensberg .                        | 681         | Augustusbrunne            |         | Benedekfalva               |       |
| Althoyda .                          |             | Auschowitzerque           |         | Bentheim                   | . Л   |
|                                     | •           |                           |         |                            |       |

| Seite            | Seite                                  | . Seite                           |
|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
|                  | Bruckenau . 297                        |                                   |
| itesgaden 683    | Brückenau . 584                        | Coppenbrügger                     |
| 732              | Brudeldreis . 498                      | Schwefelbrun, 1022                |
| pesshübel 940    | Brunnen, der rothe 683                 |                                   |
| gerbad . 548     | - der steinerne 683                    | Crailsheim . 749                  |
|                  |                                        | Crumbach . 933                    |
|                  | Brunnthal . 683                        |                                   |
|                  | Bruno's Quell . 933                    |                                   |
|                  | Bruzna 272                             |                                   |
|                  | Bublitz 576                            |                                   |
|                  | Buch 922                               |                                   |
|                  | Büchelberg . 683                       |                                   |
|                  | Buchlau 140                            |                                   |
| ach 759          | Buchsäuerling 47                       |                                   |
| 558              | Buckenhofen . 641                      |                                   |
| ngen 711. 764    |                                        | Czechanow . 576                   |
| ad 324           | Büdingen . 819                         |                                   |
| 103              |                                        | Czemeter M. wasser 248            |
| hgrätz . 222     | Bugyogó 351                            |                                   |
| veser-Bad 125    |                                        |                                   |
| sborn . 497      |                                        |                                   |
|                  |                                        |                                   |
| :himont . 1086   |                                        | Dangast 1060<br>Dankelsried . 681 |
| bad 721          |                                        | Dankersen 534                     |
| orzi 140         | - 0                                    | Darnvár 371                       |
|                  | _ 0                                    | Daubenborn 923                    |
|                  | Burgstell . 192<br>Burtscheid 447. 459 |                                   |
|                  | Buschbad . 939                         |                                   |
|                  | Buschendorf . 225                      | D-1!- 000                         |
|                  | Bussocz 258                            | Daimank 600                       |
| chow . 339       | T                                      |                                   |
| nhagen 1074      | Buzia 1001                             |                                   |
| faciusquelle 623 | Duziu                                  | Dillingsbad . 183                 |
| 246              | Cainsdorf . 933                        | Dingolfing . 676                  |
| nt 940           |                                        | Dinkhold . 917                    |
| s-Jenő 318       |                                        | Dios-Győr . 303                   |
| áros 315         | Campo di Sotto 193                     | Dippoldiswalda 943                |
| tingen . 711     | Canstatt . 723                         | Dirsdorf 409                      |
| Volgy 366        | Carano 193                             | Dizenbach . 761                   |
| on 1087          |                                        | Divenreiserbad 681                |
|                  | Cementauelle . 941                     | Dobbeibad , 196                   |
|                  | Chanxhe 1087                           | Dobberphal . 576                  |
| s 353            | Charlottenbrunn 407                    | Doberan 1061                      |
| n . 257          | Charlottenburg 571                     | Dobrawoda-Bad 126                 |
| el . 538         | Chaudfontaine 1087                     | Dobritschaner-Bad 121             |
| 18tedt . 1037    | Chevron . 1086                         | Doktorka . 126                    |
| denburgerbad 759 | Chlumetzer-Bad 126                     |                                   |
| ner Bad . 178    | Chodowitz . 126                        | Dombhát 365                       |
| no-Bánya 272     |                                        | Dorfgeismar . 843                 |
| no-Mito . 272    | Christianen-Eber-                      | Dorna-Kandreuy 337                |
| 1 763            | hardinenbrunnen 948                    | Dorna-Watra . 337                 |
|                  | Christiansbrunnen 119                  | Dörsdorf 923                      |
| 1 494            | Clevo 473                              |                                   |
| hhäuser M.q. 526 | Coblenz 576                            |                                   |
| hsal 784         | Colberg . 576, 1072                    | Dragomirfalva 323                 |

 $\mathbf{Z}\mathbf{z}\mathbf{z}\mathbf{2}$ 

|                                    | Seite |                                       | eite       |               |            |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------|------------|---------------|------------|
| Drahova                            |       |                                       | 884        | Gabernek .    | 3          |
| Draisweiher M.q.                   | 497   | Engelbrunn .                          | 297        | Gablotté      | ¥          |
| Draitschbrunnen                    | 490   | Eppenhausen .                         | 537        | Gadot         | 10         |
| Dreiser-WeiherM.                   | q.497 | Erdobenye .                           | 282        | Gangulished . | ¥          |
| Dresden                            | 942   | Erfurt                                | 553        | Ganöcz        |            |
| Dreykirchen .                      | 189   |                                       | 192        |               | . >        |
| Driburg                            | 507   |                                       | 303        | Gaseru        | , <b>S</b> |
| Drohobycz .                        | 339   | Erlenbad                              | 806        | Gasteiner Wil |            |
| Dubover Sauerby.                   |       |                                       | 025        |               |            |
| Dubrava                            |       |                                       | 933        | Gebringsvalk  | . !}       |
| Dürkheim .                         |       |                                       | 661        |               | . క        |
| Dürrenberg <u>.</u>                | 550   |                                       | 751        |               | . T        |
| DürrenweiderHam                    |       | ' 0'                                  | 750        |               | . #        |
| mer M.quelle                       | 641   |                                       | 281        |               | . *        |
| Dürrheim .                         |       | Eulenhöfer M.g.                       | 967        | Georgenbad    |            |
| Dürrwangen .                       | 718   |                                       |            | Georgenbrunt  |            |
| Düsternbrock .                     | 1070  |                                       | 912        | Gerbenroth    | ٠ ي        |
|                                    |       | Falkenberg 419.                       |            | Gerlahó .     | . 1        |
| -                                  |       |                                       |            | Germete .     | . 3        |
| Ebeczk                             | 281   |                                       | 211        | Geroldsgrüs   |            |
| Ebed                               | 273   | Felső-Bajom .                         | 356        | Geroldstein   |            |
| Ebedécz                            | 294   | Felső-Peteny .<br>Ferdinandsquelle 27 | 280        | Gerolateia    | . (5       |
| Eberbach .                         | 764   | Ferdinandsquelle 27                   | .79        | Geronstère    | . 19       |
| Ebnigen                            | 718   | Ferenberg .                           | 183        | Gfall .       |            |
| Ebriacher Sauerbr                  | . 416 | Fichtelseer M.q.                      | 641        | Giengen .     |            |
| Echzell                            |       |                                       | 518        | Gierabübel    |            |
| Eckardtsgrün .                     |       |                                       | 264        | Girtenau      |            |
| Eckartsbrunuen                     |       |                                       | 923        | Glasbütten    | 7          |
| Eckelbrunnen .                     |       |                                       | 641        | Glatt .       | • ~        |
| Eckernförde .                      |       |                                       |            | Gleichenberg  | ٠. ۵       |
| Edenkoben .                        |       |                                       | 087        |               |            |
| Egarthad .                         |       |                                       | 410        | Gleißen .     | ٠,         |
| Egegh                              |       |                                       | 059        |               |            |
| Eger                               |       |                                       |            | Gmünd .       |            |
| Egerdach .                         | 100   |                                       | 344        |               |            |
| Egihof .                           |       |                                       | 217        | Godelheim     | •          |
| Ehrenbreitstein                    | 455   |                                       |            | Godesberg     | •          |
| Ehren-Friedrichs-                  | 022   |                                       | 572        | Gögging .     | · 1        |
| dorf                               |       |                                       | 877        |               | ر ز        |
| Eilsen                             | 4004  | Franzensbrunnen                       | 53<br>436  | Goldberg      | ,          |
| Eimbeck<br>Einöd                   | 1021  |                                       | 126        | Goldbrünnd    | Ė          |
|                                    | 202   | Freienwalde .                         | 932<br>562 | Gönningen     | •          |
| Picanhach                          |       |                                       | 799        | Göppingen     | de .       |
| Tironhore                          | 043   | Freudenthaler-Bad                     | 400        | Gortwa-Kish   | -          |
| Eleonorenquelle                    |       | Friedrichs-Seebad 1                   |            |               | ٠.         |
| 9311 1 .11 2                       |       | Friedrich - Wil-                      | 0,2        | Gottschderf   | ٠.         |
| Elisabethbad .<br>Elisabethbrunnen | 821   |                                       | 066        | Gottsdorf     | ٠,         |
| Elisabethquelle                    |       | IP-i                                  | 217        |               | . 4        |
|                                    |       |                                       | 190        |               |            |
| Elisenquelle .<br>Elmen            |       |                                       | 718        | Gran .        | :          |
| TPI-A                              |       | 17:21 - 1.                            |            | Grasnawa-W    | نام        |
| Milanak.                           |       |                                       |            | Greenfield    |            |
| W23. *11.                          |       |                                       | 022        |               | •          |
| Entrine Embsbad                    | 807   |                                       | 888        | Greifswald    | 57.        |
| Empfing                            |       |                                       | 681        | Griesback     | ". X       |
|                                    |       |                                       |            |               |            |
|                                    |       |                                       |            |               |            |

| Q-!A-                              | ٠                                | - • 4 -     | 6-:4-                                        |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| Seite                              |                                  | eite        | Hrussov . Seite                              |
| bad . 182, 758                     | Heiligekreuzbad<br>Heiligenstadt |             | TT 1 000                                     |
|                                    |                                  |             | Hubertusbrunnen 547                          |
| hofen . 530                        | Heiligkreuzbad<br>Heilatein      |             | Huck 140                                     |
| _ L 1. 4004                        |                                  | 421         |                                              |
| sbeek . 1081<br>n-Albertshofen 670 | Heinrichenung                    | 00Q         | 11                                           |
| R-Albertanoien 0/0                 | Helmrichsqueite                  | 700<br>7301 |                                              |
| sarl 167<br>sephain . 943          |                                  |             | TT41- 004                                    |
|                                    |                                  |             | Hygiäensquelle 25                            |
| sen-Rüden. 1023<br>skarben. 814    | Helmsdort . 1                    | 029         | 11 y gracus querie 20                        |
| sschlagendorf 258                  | · Henningen                      | 495         |                                              |
| s-Waldendorf 415                   | Heringedorf                      |             | Jahodnika . 278                              |
| iswardein. 368                     | Herkulesbäder                    |             | Jakobfalva . 346                             |
|                                    | Herlein                          |             | Jakobsbad . 722                              |
| ben 419                            | Hermannsbad 566.                 | 943         | Jamnicza . 373                               |
| ndhofer Sauerb.961                 | Herster Manelle                  | 511         | Innaha 070                                   |
| nermüble . 641                     | Hertwieswalden                   | AIR         | Jaroslaw                                     |
| pheidt . 641                       | Hertwigswaldau<br>Herzogbad      | 683         | Jaistraba . 252                              |
| igelbrunnen 1022                   | Heselwangen .                    |             | Jaxtfeld 739                                 |
| thersbad . 965                     | Héter M.wasser                   | 312         | Jebenhausen . 755                            |
| her M.wasser 290                   |                                  |             | Jelen 317                                    |
| D-J 106                            | Hankananan                       |             | Jene 281                                     |
| K-4-00 310                         | Heverson 4                       |             | Jeszenye . 272                               |
| ügy 276                            | Hiddingen 1                      |             | ligenbad 750                                 |
| u <sub>6</sub> y                   | Hietzing                         | 152         | Impau . 703                                  |
|                                    | Hinderegg .                      | 183         | Inkratischer Sau-                            |
| ckelthal . 682                     |                                  | 126         |                                              |
| fkreuz . 1072                      | Hirschhad .                      | 750         | Innichen . 191                               |
| gek 126                            | Hirschfelde .                    | 418         | Jobsbad . 929                                |
| gek 126<br>il in Oesterr. 173      | Hlinsko                          |             | Jochbergerbad 182                            |
| ıll in Tyrol. 179                  |                                  |             | Johanolowa . 340                             |
| ill in Würtem-                     | Hochberg .                       |             | Johannesbad . 125                            |
| here . 737, 739                    | Hochstädt .                      | 819         | Johannesbrunnen 134                          |
| ille 551                           | Hof-Gastein .                    | 165         | Johannesdorf . 124                           |
| allein 175                         | Hofgeismar .<br>Hohenberg .      | 837         | Johannisberg . 844                           |
| alsbrücke . 932                    | Hohenberg .                      | 640         | Johannisberg . 844<br>Johannisbrun. 139. 205 |
| ambach . 499                       | Hohenbüssow .                    | 575         | Joisvaer M.wasser 310                        |
| ámor 347                           | Hohenems .                       | 182         | Jordansbad . 759                             |
| amry 126                           | Höhenstädt .                     | 673         | Josephinenquello 119                         |
| anau 842                           | Hohenstein .                     | 948         | Josephsbad . 103                             |
| ardeck 639                         | Hollenhagen . 1                  | 1007        | Josephsbad . 103<br>Josephsquelle 105, 787   |
| arka 306                           | Höllerthal .<br>Rolzhausen .     |             | Ischi 168                                    |
| arkány. 320                        | Aolzbausen .                     | 531         |                                              |
| ärtensdorf . 933                   | Homburg v. d. Höhe               | 820         | Julianenbrunnen 995                          |
| iasloch . 183                      | Hoppenberg .                     | 535         | Julius Hall . 1030                           |
| lasoda 1022                        | Horawizerbad )                   | 126         | Jungsbrunn, 192. 719. 807                    |
| lassfurt 627                       | Horb                             | 722         | Jünkelbrunnen 192                            |
| lechingen . 715                    | Horitzerbad .                    | 126         | Juropolya . 281                              |
| leckinghausen 537                  | Hornhausen .<br>Horod            |             | Justenville . 1087                           |
| leffnersquelle 617                 | Horod                            |             | Iwonicz 333                                  |
| leidelbergerbad 933                |                                  | 340         |                                              |
| leilbronn . 750                    |                                  | 244         | ··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |
| Heilbrunn . 654                    | Hosteiner-Bad                    |             | Kabel 574                                    |
| Heilbrunnen 396. 494               | Hotzerbrunnen                    | 499         | Kabolc 306                                   |
| Heilbrunner-Bad 126                | Hovoux 1                         |             | Kácz 303                                     |
| deiligebrunnen 722                 | Hrabske                          | 249         | Kaiser-Franzensbad 48                        |

|                                   | Seite | Seite                                   | \$2                                        |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kalús                             |       |                                         | Kreuzuach Kronberg                         |
| Kamena Goricza                    | 374   | Klein-Schirma 931                       | Kronberg                                   |
| Kamenszko .                       | 374   |                                         | Kronthal , 🔄                               |
| Kamjonka .                        | 204   |                                         | Kroppa =================================== |
| Kanizer-Bad .                     |       |                                         |                                            |
| Karlsbad .                        | =-    |                                         |                                            |
| Karolinenbrunnen                  |       |                                         | Krumbacher Bair<br>stein                   |
| Karolinenquelle                   | 100   | Klingenbad . 678<br>Klingenfels . 222 I | stein<br>KremmbacherMink                   |
| Karlsbrunn<br>Karlsbrunnen .      | 190   |                                         | Krupp                                      |
| Karlsballer Brunn                 | 452   | Klokocz 270 l                           | Kryniça                                    |
| Karlsq. 130, 205.62               | 5 708 |                                         | KTTARROW 3                                 |
| Karlsruhe .                       |       |                                         | Kabra : :                                  |
| Karpona                           |       |                                         | Kuchelbad .                                |
| Karschenthaler-Ba                 | d182  | Kökenv 322 I                            | Kukusbad . 🟳                               |
| Kasbruppen .                      | 764   |                                         | Kummera . 🗠                                |
| Kaschau                           |       | Kokoschütz . 418 l                      | Kun-Taplocz . 🥻                            |
| Kutzenelnbogen                    | 923   | Kommern , 122 l                         | Kunzendorf . 📲                             |
| Kautenbach .                      | 477   | Kondrau . 638 1                         | Künzen T                                   |
| Keberlingen .                     | 764   | Königinnhofer-Jo-                       | Künzing 💆                                  |
| Kéked                             | 287   |                                         |                                            |
| Kékkö                             | 281   |                                         | Kūrtos                                     |
| Kekkus                            |       | 100                                     | świczowice . 💐                             |
| Kelcs                             | 281   | Königsfeld . 126                        |                                            |
| Kellberg                          | 675   | Königshütte . 420                       |                                            |
| Kelmenfalva .                     | 278   |                                         | Lastad                                     |
| Kéménd                            | 353   | Königswarth . 84 l                      |                                            |
| Kenz                              |       |                                         | THOSE                                      |
| Kerlich                           |       |                                         |                                            |
| Kéruly                            | 347   | Korita 140 l<br>Koritachan . 140 l      | Laimnsu                                    |
| Kesselbrunnen                     | 888   | Koritachan . 140 i                      | Lamscheid .                                |
| Keszthely .<br>Kibbad             |       | Kornwestheim 720 l                      | Landeck                                    |
| Kiel                              |       | 17 226 1                                | Landolinsbad .                             |
| Király                            |       |                                         | Landskroner Mar                            |
| Kirchberg .                       | 661   | 500                                     | ralbranses*                                |
| Kirchbrunnen .                    |       |                                         | Langenau                                   |
| Kirchheim unt Tec                 | k 756 | Kostanitzer Süuerl. 210                 | angeabracket                               |
| Kirnhalden .                      |       |                                         | T 22-2-1-14 '5                             |
| Kis-Apáthi .                      | 286   |                                         | Langenesiya                                |
| Kis-Czeg                          |       |                                         | Langensteinhori                            |
| Kis-Eör                           |       |                                         | Laszina . · · ·                            |
| Kis-Falud ,                       |       |                                         | Latakas .                                  |
| Kis-Kalan .                       |       | Kovászna . 343                          |                                            |
| Kis-Kubra .                       | 252   | Kozyn 339 ]                             | Lausigk                                    |
| Kisocz                            | 264   | Krabonicza 309                          | Lauterbad                                  |
| Kis-Sáros .                       | 248   | Krühenbad . 718                         | Leba -                                     |
| Kifsbücbl .                       | 182   | Krähnchen 888  <br>Kramerquellen 396    |                                            |
| Kissingen .                       |       |                                         | Leibicz                                    |
| Klaubowka .                       | 126   |                                         | Leipzig                                    |
| Klausnerbrunnen                   | 206   |                                         | PEICEVAM . 2                               |
| Kleinengstingen                   | 723   | Krasznadolina 258                       |                                            |
| Kleinern                          | 993   |                                         | Lendershause                               |
| Klein-Gretenberg                  | 1022  | Krems . 175                             | Lengau                                     |
| Klein-Küchlerbad<br>Klein-Miltitz |       |                                         | Lenziger M.hess                            |
| Pricin-Millitz .                  | 744   | Kreuzbrunnen 71                         | Leogang                                    |
|                                   |       |                                         |                                            |

|                       | Seite       |                              | Seite      | Seite                              |
|-----------------------|-------------|------------------------------|------------|------------------------------------|
| ıfelden, .            | 175         | Magyarad .                   | 276        | Monfalcone . 222                   |
| poldsquelle           | 788         | Magyar-Falva .               | 280        |                                    |
| n .                   | 126         | Maldar                       | 264        |                                    |
| tstetten .            | 662         | Maleichen .                  | 681        |                                    |
| a                     | 294         | Malmedy .                    | 470        |                                    |
| enz                   | 294         | Malnás                       | 351        | Moritzburg . 943                   |
| ern                   | 532         | Malterdingen .               | 807        | Morsleben . 559                    |
| árt                   | 310         | Mannersdorf .                | 154        |                                    |
| enkaderich            | 923         | Marching .                   | 670        | Mühlbach . 258                     |
| och                   | 124         | Mariabrunnenbad              | 662        | Mühlbrunnen 26, 395                |
| ntenbrunnen           | 138         |                              | 102        | Mühldorf 663                       |
| htenthal .            | <b>7</b> 76 |                              | 67         | Mühlener Sauer-                    |
| benstein .            | 957         |                              | 931        | brunnen . 499                      |
| benzeller-Bad         | 697         |                              | 936        |                                    |
| bwerda .              | 118         |                              | 70         |                                    |
| uzmühler Saue         |             | Marienfels .                 | 921        | Müllheim . 807                     |
| runnen .              | 215         |                              | 85         | Münchshöfen . 676                  |
| omer                  |             | Marienseebad .               | 1071       | Münder 1023                        |
| dau                   | 681         |                              | 1086       |                                    |
| denholzhausen         |             |                              | 27         | Münsterbrunnen 484                 |
| ksche Bad             | 943         |                              | 316        |                                    |
| ik                    | 371         |                              | 817        | Muskau 567                         |
| ka                    | 126         |                              | 281        |                                    |
| nik                   | 264         |                              | 923        | 1.00                               |
| nitscher-Bad          | 126         |                              | 807        | Nagapedi . 140                     |
| 0CZ                   | 245         |                              | 943        | Nagy-Körös 244                     |
| ъра                   | 297         |                              |            | Nagy-Mogyoros 324                  |
| n <b>savahabl</b> ogi | 534         |                              | 0. 595     | Nagy-Selmecz 280                   |
| pspringe .            | 531         | Maystadt .                   | 192        | Nagyszalathna 269                  |
| bau                   | 943         | Mehadia .                    | 357        | Nagy-Torna 324                     |
| chotin .              | 86          | Meinberg .                   | 1000       |                                    |
| dyczyn .              | 340         |                              | 939        |                                    |
| -Fej                  | 324         |                              | 252        |                                    |
| ffingerbad            | 807         |                              | 844        | 100                                |
| huberg .              | 921         | Ménes                        | 319        |                                    |
| soncz .               | 281         |                              | 193        | Nauheim . 841                      |
| uisenbrunnen          | 571         |                              | 277        | Naumburg a. B. 417                 |
| ivete                 | 347         |                              | 741        |                                    |
| wenberg .             | 190<br>747  |                              | 499        |                                    |
| wenstein .            | 222         |                              | 751        |                                    |
| ybl<br>bien           | 325         | Miletinerbad .               | 126<br>126 | Neubrunnen . 26. 71                |
| cska .                | 279         | Milkosrb-Bad .               | 126        | . 0,0                              |
|                       |             | Mindelheim .                 | 680        |                                    |
|                       | 814.        |                              | 785        | Nauhaf                             |
| dwigsbrunnen          | 1035        | Mingolsheim .<br>Mitterbad . | 184        |                                    |
| . J                   | 133         |                              |            | Neu-Lublau . 260<br>Neumarkt . 671 |
| hatschowitz           | 133         |                              |            | Nameliantan 4000                   |
| ibne                  | 1022        | Modletin                     | 126        |                                    |
|                       | . 134       | Mödlinger-Bad                | 153        |                                    |
| inch                  | 1023        | Moen                         | 576        |                                    |
| mennik .              |             | Mogyorós .                   | .273       | 11                                 |
|                       |             | Mögglingen .                 | 745        |                                    |
| ád,                   | 282         | Moha .                       | 289        |                                    |
| adacaka               | 281         | Möllendorf .                 | 559        |                                    |
|                       |             |                              | 300        |                                    |

## 1100

| <b>4</b> ·         | Seite        |               | Seite    |                | Seite |
|--------------------|--------------|---------------|----------|----------------|-------|
| Wohlmühler M.g.    | 498          | Wunderbrunner | 1 &.     | Zeilerbad .    | ***   |
| Wolbertschwende    |              | d. Steinach . |          | Zerbst         | ji:≥  |
| Wolfgang .         | 126          | Wünschendorf  | 415      | Zielonce       | D.    |
| Wolfs              | 305          |               | 1059     | Zittau         | , NC. |
| Wolfssinthis, M.q. |              | Wyszowa .     | 340      | Zögg           | p#    |
| des heiligen W     | 677          | •             |          | Zoppot         | le.   |
| Wolkenstein .      |              | Zabokruki     | 340      | Zovány         | المأث |
| Wolkensteiner Ba   | <b>d 208</b> | Zamowa .      | 340      | Zsamarecz .    | ∌.    |
| Wollmerschieder    | 923          | Zandvoort .   | 1089     | Zsély          | *1    |
| Wörschach .        |              | Zánka         | 286      | Zsjár          | -     |
| Wörth              |              | Zaysephausen  | 783      |                | 1     |
| Woyczyna .         | 339          | Zdenova       | 309      | Zuckenthalerhe | •     |
| Wratzlau .         | 126          | Zell . 1      | 175. 217 | Zwettel        | تتا   |

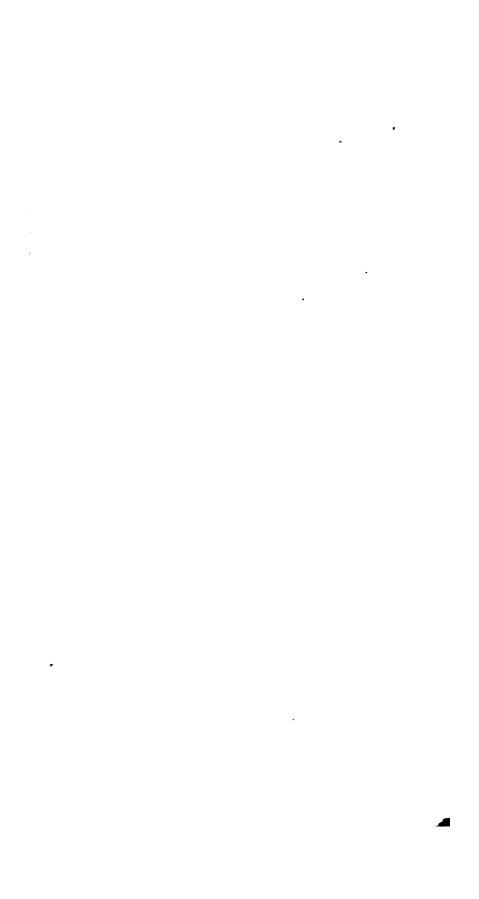

| 1                                        | Seite |                               | Seite      |                               |     |
|------------------------------------------|-------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-----|
| Kalús                                    | 280   | Klein-Pösthény                |            | Krenznach .                   |     |
| Kamena Goricza                           |       | Klein-Schirma                 | 931        | Kronberg .                    |     |
| Kamenszko .                              | 374   | Klein-Schwadowit              | 125        | With Control .                |     |
| Kamjonka                                 |       | Klein-Weckow                  | 576        | Kroppa<br>Krötenmüble .       |     |
| Kanizer-Bad .                            |       | Klein-Welka .                 |            |                               | t,  |
| Karlebad .                               |       | Klevererbad .                 | 6/8        | Krumbach                      | •   |
| Karolinenbrunnen                         | 71    | Klimath                       |            | Krumbacher Base               | ۶.  |
| Karolinenquello                          | 100   | Klingenbad .<br>Klingenfels . | 678        |                               | ٔ ، |
| Karlsbrunn .                             | 129   | Mingenieis                    |            | Krummbacherfe                 |     |
| Karlsbrunnen .                           |       | Klininger Sauerbr.            | 215<br>270 | Krupp                         | •   |
| Karlshaller Brunn<br>Karlsq. 130, 205.62 | 5 700 | Kobolo Dolmáno                |            | Krynica<br>Krzessow           | •   |
|                                          |       | V L                           |            | Kubra .                       |     |
| V                                        |       | T/ 00 3 / A                   |            | Kuchelbad                     | :   |
| Karschenthaler-Ba                        |       |                               |            | Kukusbad .                    | 1   |
| Kasbruppen .                             | 764   | Kalialaa                      |            | Kummeru .                     | 1   |
| Kaschau                                  |       | Kokoschütz .                  |            | Kun-Taplocz                   |     |
| Katzenelnbogen                           |       | Kommern ,                     | 122        | Kunzendori .                  |     |
| Kautenbach .                             |       | Kondrau                       |            | Künzen .                      | ť   |
| Keberlingen .                            | 764   | Königinnhofer-Jo-             |            | Künzing                       | ď   |
| Kéked                                    | 287   | hannesbad .                   | 125        | Kupferzell .                  | •   |
| Kékkö                                    | 281   |                               | 750        | Kürtös                        | 2   |
| Kekkus                                   | 286   | Königsborn .                  |            | Kwiczowice .                  | i,  |
| Kelcs                                    | 281   |                               | 126        |                               |     |
| Kellberg                                 | 675   | Königshütte .                 | 420        |                               |     |
| Kelmenfalva .                            | 278   | Königstein .                  |            | Laabad .                      | 1   |
| Kéménd                                   | 353   | Königstein .<br>Königswarth . |            | Lauchbed .                    | :   |
| Kenz                                     | 575   | Konopkówka .                  |            | Ladis                         | *   |
| Kerlich                                  | 499   | Konszka                       |            | Ladok                         | :   |
| Kéruly                                   | 347   | Koritna                       | 140        | Laimnau.                      |     |
| Kesselbrunnen                            |       | Koritschau .                  | 140        | Lampertsdorf                  | •   |
| Keszthely .                              |       | Kornwestheim                  | 720        | Lamscheid                     | •   |
| Kibbad                                   |       | Koroud                        |            | Landeck                       | ,   |
| Kiel                                     |       | Korsow .                      |            | Landolinshad                  |     |
| Király                                   |       | Körtvélyes .                  |            | Landskroser Na                |     |
| Kirchberg .                              | 661   |                               | 673        | ralbrunnen .                  |     |
| Kirchbrunnen                             | 750   | Kösen                         | 000        | Langenau .                    | -   |
| L'imphalden                              |       | Kostanitzer Säuer             | 042        | Langenorates                  | ,   |
| Kirnhalden .                             |       | Kostlitz                      |            | Längenfeld .<br>Langensalza . |     |
| Kis-Apáthi .<br>Kis-Czeg .               |       | Kosztelna .<br>Kothen         | 253        | Langensteinber                | ٦   |
| Kis-Eör                                  | 286   |                               | 641        | Laszina                       | ď   |
| L'i. Falad                               |       | With all an                   |            | Latukas .                     |     |
| Kis-Kalan .                              |       | Kovászna .                    | 543        | Lauchstädt                    | ċ   |
| Lin Limber                               |       | Kozyn                         | 330        | Lausigk                       | ?   |
| Wines-                                   |       | Krabonicza .                  | 300        | Lauterbad                     |     |
| Kis-Sáros                                | 248   | Krühenbad .                   | 718        | Leba .                        | Ľ   |
| Kifsbüchl .                              |       | Krähnchen .                   | 888        | I.eherhrunset                 | 7   |
| Kissingen .                              | 591   | Kramerquellen                 | 396        | Leibicz                       | J.  |
| Klaubowka .                              |       | Krapz . ,                     |            | Leipzig .                     | ų   |
| Klausnerbrunnen                          | 206   | Krapina                       | 370        | Leitzkau                      | ٠.  |
| Kleinengstingen                          | 723   | Krasznadolina                 |            | Lemberg                       |     |
| Kleinern                                 | 993   | Krasznadolina<br>Kreigh       | 264        | Lendershauses                 |     |
| Klein-Gretenberg                         | 1022  | Krems                         | 175        | Lengau .                      |     |
| Klein-Küchlerbad                         | 126   | Kreuth                        | 648        | Lenziger Mbri                 | ī   |
| Klein-Miltitz .                          |       | Kreuzbrunnen                  | 71         | Leogang .                     | •   |
|                                          |       |                               |            |                               |     |

| 5             | Seite      |                                | Seite           | Seite                                     |
|---------------|------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| ifelden ,     |            | Magyarad .                     | 276             |                                           |
| oldsquelle    | 788        |                                | 280             |                                           |
| 1             | 126        | Maldar                         | 264             |                                           |
| stetten .     |            | Maleichen .                    | 681             | Monvásza 319                              |
|               | 294        | Malmedy .                      | 470             |                                           |
| nz .          | 294        | Mainás                         | 351             | Moritzburg . 943                          |
| rn .          | 532        | Malterdingen .                 | 807             | Morsleben . 559                           |
| árt           | 310        |                                | 154             |                                           |
| nkaderich     | 923        | Marching                       | 670             | Mühlbach 258                              |
| ch            | 124        | Mariabrunnenbad                | 662             |                                           |
| tenbrunnen    | 138        | Mariaschein .                  | 102             | Mühldorf 663                              |
| tenthal .     | 776        | Marienbad .                    | 67              | Mühlener Sauer-                           |
| enstein .     | 957        |                                | 931             | brunnen . 499                             |
| enzeller-Bad  | 697        | Marienborn .                   | 936             |                                           |
| werdà .       |            | Marienbrunnen                  | 70              |                                           |
| zmühler Sauei |            | Marienfels .                   | 921             | Müllheim . 807                            |
| unnen .       |            | Marienquelle .                 | 85              | Münchshöfen . 676                         |
| mer           |            | Marienseebad .                 | 1071            |                                           |
| au            |            | Marimont .                     | 1056            | Münsterberg . 409                         |
| enholzhausen  |            | Marktquelle .                  | 27              | Münsterbrunnen 484                        |
| sche Bad      |            | Mastintz                       | 316             | Murany 297                                |
| · · ·         |            | Mathildenbad .                 | 817             | Muskau 567                                |
| a             |            | Matra-Novak .                  | 281             |                                           |
| ik • _ •      |            | Mattenbach .                   | 923             | Nachoderbad . 125                         |
| itscher-Bad   |            | Maulburg .                     | 807             | Nagapedl . 140                            |
| cz            | 245        | Maxen                          | 943             | Nagy-Körös 244                            |
| a             | 297        | Maximiliansquel-               |                 | Nagy-Mogyoros 324                         |
| oldshausen    | 534        |                                | 0. 595          |                                           |
| spriuge .     | 531        | Maystadt .                     | 192             | Nagyszalathna 269                         |
| 1u            | 943        | Mehadia .                      | 357             |                                           |
| iotin .       | 86         | Meinberg .                     | - 1000<br>- 039 |                                           |
| yezyn .       | 340        | Dicheem                        | 200             |                                           |
| `ej .         |            | Melcsicz                       | 252             | N-4                                       |
| ingerbad      | 807        | Memelsen .                     | 844             | N-44                                      |
| nberg .       | 921        | Ménes                          | 319             |                                           |
| DCZ .         | 281        | Meran                          | 193             |                                           |
| isenbrunnen   | 571<br>347 | Meré                           | 277<br>741      | Naumburg a. B. 417                        |
| ete           |            | Mergentheim .<br>Mettersdorf , | 499             | Nelipina 309                              |
| enberg .      | 747        | Miedelsbach .                  | 751             |                                           |
| enstein .     |            | Milamete                       | 126             |                                           |
| bl            | 325        | Milatinarhad                   | 126             | N I                                       |
| en .          | 279        |                                |                 |                                           |
| wigsbad 616.  | 776        | Mindelheim                     |                 | Neuenheim . 876<br>Neuhaus 200, 623, 1022 |
| wigsbrunnen   | 814        | M ! 1 - 1 !                    | 785             | N 1 6 000                                 |
| 821.          | 1035       | Mitterbad .                    | 184             |                                           |
| vigsthal .    |            | Mizun .                        | 340             | Neumarkt . 671                            |
| tschowitz     |            | Mochinger-Bad                  |                 | Neumünster . 1039                         |
|               | 1022       | Modletin                       | 126             |                                           |
|               | 134        | Mödlinger-Bad                  |                 | Neusohi 271                               |
|               | 1023       | Moen                           | 576             |                                           |
| B             |            | Mogyorós .                     | 273             | walde 566                                 |
|               |            | Mögglingen .                   | 745             | Neustädter Bad 734                        |
|               | 282        | Moha .                         | 289             | Nezdenitz . 140                           |
| acska .       |            | Möllendorf .                   | 559             | Nicolaibad . 217                          |
|               |            | · · · · · ·                    |                 |                                           |

## 

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nied         . 923         Otrakowitz         . 140         Pouhon           Niederlangennu         439         Ottensen         . 1039         Pouhon           Niedernan         . 708         Ottobad         . 637         Pouhon           Nieder-Zissen         . 495         Owen         . 764         toine           Nieder-Zwönitz         931         Roch         Noch         Roch           Nieratz         . 763         Padhorodze         . 340         Pouhon         Roch           Nierstein         . 818         Pandurbrunnen         . 595         Pouhont         Roch           Niklova         . 249         Parkota         . 319         mont           Niklova         . 249         Parchim         . 036         Pouhont           Nokquelle         . 181         Parchim         . 036         Pouhont           Norderney         . 1053         Pazzika         . 309         Pozdiate           Nördlingen         . 645         Paulinenbrunnen         905         nen           Northeim         . 1018         Pecsenyéd         . 305         Predjark           Nowosielce         . 336         Perechinsko         . 340         Prenzlas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ven        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Niederlahnstein         920         Ottensen         1039         Pouhon of Moderlangennu           Niedernan         708         Ottobad         575         Pouhon of Moderlangennu           Nieder-Zissen         495         Owen         764         Tober of Moderlangennu           Nieder-Zwönitz         331         Niemierow         336         Niemierow         336         Niemierow         340         Pouhon de toine         toine         Norderlangennu         340         Pauline         Pouhon de toine         toine         toine         pouhon de toine         toine         Pouhon de toine         toine         toine         toine         pouhon de toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         pouhon de toine         <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Niederlahnstein         920         Ottensen         1039         Pouhon           Niederlangenna         439         Ottlau         575         Pouhon           Niedernan         708         Ottobad         637         Pouhon         d           Nieder-Zissen         495         Owen         764         toine         Pouhon         d           Nieder-Zwönitz         931         Niemierow         336         Roch         Pouhon         Roch           Niemierow         336         Padhorodze         340         Pouhon         Roch           Nierstein         818         Pandurbrunnen         595         Pouhont           Nievern         923         Pankota         319         Pouhont           Nimicza         252         Parchim         103n         Pouhont           Nimicza         252         Parchim         103n         Pouhont           Norderney         1053         Paszika         309         Pouhont           Norderney         1053         Paszika         309         Pozdiate           Norderney         1053         Paszika         309         Preblase           Northeim         1018         Pecsenyéd         305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fen        |
| Niederlangennu         439         Ottlau         575         Pouhon de toine           Nieder-Zissen         495         Owen         764         Pouhon de toine           Nieder-Zwönitz         331         Niemierow         336         Roch         Roch         Roch         Roch         Roch         Roch         Roch         Pouhont de toine         toine         Pouhon de toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         toine         t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Niederlangenau         439         Ottlau         575         Pouhos d           Niedernan         708         Ottobad         637         Pouhos d           Nieder-Zissen         495         Owen         764         toine           Nieder-Zwönitz         931         Rock         Pouhon         Rock           Niemierow         336         Rock         Pouhon         Rock           Nieratz         763         Padhorodze         340         Pouhon           Nierstein         818         Pandurbrunnen         595         Pouhont           Nievern         923         Pankota         319         mont           Niklova         249         Pardad         298         Pouhont           Nimnicza         252         Parchim         1036         Pouhont           Norderney         1053         Pazzika         309         Pouhont           Norderney         1053         Pazzika         309         Pozdiate           Nordwasser         800         Pausa         948         Preblase           Northeim         1018         Persenyéd         305         Predjatk           Northeim         2018         Persechinsko         340 </th <th>l CD</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l CD       |
| Niedernan         708         Ottobad         637         Poahon de toise           Nieder-Zissen         495         Owen         764         toise           Nieder-Zissen         336         Nieder Zissen         340         Pouhont de toise           Nierstein         818         Pandurbrunnen         340         Pouhont de mont           Nierstein         818         Pandurbrunnen         395         Pouhont de mont           Nierstein         818         Pandurbrunnen         303         Pouhont de mont           Niklova         249         Parchim         1036         Pouhont de mont           Nimnicza         252         Pankota         319         Pouhont de mont           Nimnicza         252         Parchim         1036         Pouhont de mont           Norderney         1053         Parchim         1036         Poe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Niedernan         708         Ottobad         637         Pouhoa d toine           Nieder-Zissen         495         Owen         764         toine           Nieder-Zwönitz         931         Roch         Pouhoa           Niemierow         336         Roch         Pouhoa           Nieratz         763         Padhorodze         340         Pouhoat           Nierstein         818         Pandurbrunnen         595         Pouhoat           Nievern         923         Pankota         319         mont           Niklova         249         Parád         298         Pouhoat           Nimicza         252         Parchim         103h         Pouhoat           Nordeuelle         181         Partenkirchen         663         veaux           Norderney         1053         Paszika         309         Pozdiate           Nordwasser         800         Pausa         948         Preblase           Northeim         1018         Peissenberg         666         Predjata           Nyiregyhaza         323         Perechinsko         340         Prenzlas           Pesth         243         Prefsbarg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          |
| Nieder-Zissen         495         Owen         764         toine           Nieder-Zwönitz         331         Niemierow         336           Niemierow         763         Padhorodze         340         Pouhont de Roch           Nierstein         818         Pandurbrunnen         595         Pouhont de Roch           Nievern         923         Pardd         298         Pouhont de Roch           Niklova         249         Pardd         298         Pouhont de Roch           Niklova         249         Pardd         298         Pouhont de Moch           Norderney         1053         Paszika         309         Pouhont de Weath           Norderney         1053         Paszika         309         Pouhont de Weath           Norderney         2052         Parchim         1030         Pouhont de Weath           Norder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nieder-Zissen         495         Owen         764         toine           Nieder-Zwönitz         931         Niemierow         336         Roch           Nierstz         763         Padhorodze         340         Pouhont           Nierstein         818         Pandurbrunnen         595         Pouhont           Nievern         923         Pankota         319         mont           Niklova         249         Parád         298         Pouhont           Nimicza         252         Parchim         1036         Pouhont           Norderney         1053         Paszika         309         Pozdiate           Nördlingen         645         Paulinenbrunnen         905         pen           Nordwasser         800         Pausa         948         Preblase           Nowosielce         336         Peissenberg         666         Predjata           Nyiregyhaza         323         Perechinsko         340         Prenzlas           Pesth         243         Prefabar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Nieder-Zwönitz Niemierow Nieratz . 763 Nieratz . 763 Nieratz . 763 Nieratz . 763 Nieratz . 763 Nieratz . 763 Nieratz . 763 Nieratz . 763 Nieratz . 763 Nieratz . 763 Nieratz . 763 Nieratz . 763 Nieratz . 763 Nieratz . 763 Nieratz . 763 Nieratz . 763 Nandrode . 340 Pandurbrunnen . 319 Pouhout de Pouhout de Pouhout de Monterter . 329 Parád . 298 Niklova . 249 Niklova . 249 Niklova . 249 Nokquelle . 181 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1053 Norderney . 1064 . 1070 Norderney . 1064 . 1070 Norderney . 1064 . 1070 Nordern | Nieder-Zwönitz         931         Pouhon Roch           Niemierow         336         336         340         Pouhon Roch           Nieratz         763         Padhorodze         340         Pouhont         Pouhont           Nierstein         818         Pandurbrunnen         595         Pouhont         pouhont           Nierern         923         Pankota         319         mont         Pouhont           Niklova         249         Parád         298         Pouhont         Pou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e st       |
| Niemierow   336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Niemierow         336         Roch           Nieratz         763         Padhorodze         340         Pouhost           Nierstein         818         Pandurbrunnen         595         Pouhost           Nievern         923         Pankota         319         mont           Niklova         249         Parád         298         Pouhost           Nimnicza         252         Parchim         103n         Pouhost           Nookquelle         181         Partenkirchen         663         veaux           Norderney         1053         Paszika         309         Pozdiate           Nordelingen         645         Paulinenbrunnen         905         pen           Northeim         1018         Pecsenyéd         305         brause           Nowosielce         336         Peissenberg         666         Predjarka           Nyiregyhaza         323         Perechinsko         340         Prefsbarg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>i</b> . |
| Nieratz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nieratz         . 763         Padhorodze         . 340         Pouhost           Nierstein         . 818         Pandurbrunnen         . 595         Pouhost           Nierstein         . 923         Pankota         . 319         mont           Niklova         . 249         Parád         . 298         Pouhost           Nimnicza         . 252         Parehim         . 103h         Pouhost           Nookquelle         . 181         Partenkirchen         . 663         veaux           Norderney         . 1053         Paszika         . 309         Pozdiate           Nordlingen         . 645         Paulinenbrunnen         905         pen           Northeim         . 1018         Pecsenyéd         . 305         brause           Nowosielce         . 336         Peissenberg         . 666         Predjarki           Nyiregyhaza         . 329         Perechinsko         . 340         Prefsbarg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Nierstein         818         Pandurbrunnen         595         Pouhont de mont           Nielover         923         Pankota         319         mont         mont           Niklova         249         Parád         298         Pouhont de mont           Nimnicza         252         Parchim         1030         Pouhont de mont           Norderney         1053         Paszika         309         Pouhont de mont           Norderney         1053         Paszika         309         Pouhont de mont           Nordigen         645         Paulinenbrunnen         905         Pouhont de mont           Norderney         1053         Paszika         309         Porblate           Norderney         1018         Pecsenyéd         305         Preblaser           Nordersphane         945         Petershagen         535         Prinzbace           Ober-Leuteusdorf         102         Petershagen         217         Prob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nierstein         818         Pandurbrunnen         595         Pouhont           Nievern         923         Pankota         319         mont           Niklova         249         Parád         298         Pouhont           Nimnicza         252         Parehim         103h         Pouhont           Nookquelle         181         Partenkirchen         663         veaux           Norderney         1053         Paszika         309         Pozdiate           Nördlingen         645         Paulinenbrunnen         905         pen           Nordwasser         800         Pausa         948         Preblase           Northeim         1018         Peissenberg         666         Predjata           Nowosielce         336         Peissenberg         666         Predjata           Nyiregyhaza         243         Prefsbarg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. c.      |
| Nievern         923         Pankota         319         mont           Niklova         249         Parád         298         Pouhont           Nimnicza         252         Parchim         103h         Pouhont           Norderney         1053         Paszika         309         Pozdiatek           Norderney         1053         Paszika         309         Pozdiatek           Norderney         1053         Paszika         309         Pozdiatek           Norderney         1018         Pecsenyéd         305         brance           Norderime         304         Preblaser         Predjarki-           Norderime         305         Petershase         304         Prenzlas           Ober-Döbling         95         Petersthagen         535         Prinzbose           Ober-Leuteusdorf         102         Petzen         217 </td <td>Nievern       923       Pankota       319       mont         Niklova       249       Parád       298       Pouhost         Nimnicza       252       Parchim       1036       Pouhost         Nookquelle       181       Partenkirchen       663       veaux         Norderney       1053       Paszika       309       Pozdiate         Nördlingen       645       Paulinenbrunnen       905       pen         Nordwasser       800       Pausa       948       Preblase         Northeim       1018       Pecsenyéd       305       brause         Nowosielce       336       Peissenberg       666       Predjark         Nyiregyhaza       323       Perechinsko       340       Prenzlas         Pesth       243       Prefaberg</td> <td></td>                                                                                                                                                                                   | Nievern       923       Pankota       319       mont         Niklova       249       Parád       298       Pouhost         Nimnicza       252       Parchim       1036       Pouhost         Nookquelle       181       Partenkirchen       663       veaux         Norderney       1053       Paszika       309       Pozdiate         Nördlingen       645       Paulinenbrunnen       905       pen         Nordwasser       800       Pausa       948       Preblase         Northeim       1018       Pecsenyéd       305       brause         Nowosielce       336       Peissenberg       666       Predjark         Nyiregyhaza       323       Perechinsko       340       Prenzlas         Pesth       243       Prefaberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Niklova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Niklova         249         Parád         298         Pouhont           Nimnicza         252         Parchim         103h         Pouhont           Noodequelle         181         Parchim         663         veaux           Norderney         1053         Paszika         309         Pozdiate           Nördlingen         645         Paulinenbrunnen         905         nen           Northeim         1018         Pecsenyéd         305         branse           Nowosielce         336         Peissenberg         666         Predjarki           Nyiregyhaza         323         Perechinsko         340         Prenzlas           Pesth         243         Prefaberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66 P       |
| Nimnicza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nimnicza . 252 Parchim . 1036 Pouhost Nookquelle . 181 Partenkirchen . 663 veaux Norderney . 1053 Paszika . 309 Pozdiate . Nordingen . 645 Paulinenbrunnen . 905 nen . 948 Preblase . Northeim . 1018 Pecsenyéd . 305 brunne . Nowosielce . 336 Peissenberg . 666 Predjarki . Nyiregyhaza . 323 Perechinsko . 340 Prenzlas . Pesth . 243 Prefsbarg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i 1        |
| Nookquelle . 181 Partenkirchen . 663 veaux . Norderney . 1053 Paszika . 309 Pozdiatke . 945 Paulinenbrunnen . 905 men . 905 Preblaser . 906 Pausa . 948 Preblaser . 948 Preblaser . 948 Preblaser . 948 Preblaser . 949 Prechinsko . 305 Pressenser . 949 Predictive . 306 Peissenberg . 666 Predjarki 940 Prenzlas . 940 Prenzlas . 941 Prenzlas . 942 Perechinsko . 340 Prenzlas . 943 Prefisbarg . 944 Prenzlas . 945 Petersbrunn . 662 Preuschwith . 945 Petershald . 796 Prinzbofe . 945 Petershald . 796 Prinzbofe . 945 Petershald . 796 Prinzbofe . 945 Petershald . 796 Prinzbofe . 946 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Prezend . 949 Probact . 949 Prezend . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact . 949 Probact .     | Nookquelle . 181 Partenkirchen . 663 veaux Norderney . 1053 Paszika . 309 Pozdiate Nördlingen . 645 Paulinenbrunnen 905 nen Nordwasser . 800 Pausa . 948 Preblase Northeim . 1018 Pecsenyéd . 305 brunne Nowosielce . 336 Peissenberg . 666 Predjark Nyiregyhaza . 323 Perechinsko . 340 Prenzlas Pesth . 243 Prefsbarg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Norderney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Norderney Nördlingen Nordwasser Northeim Nowosielce Nyiregyhaza Norderney Nordwasser Nowosielce Nowosielce New State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Nördlingen Nordwasser Nordwasser Nordwasser Nordwasser Nordheim Nordheim Nordheim 1018 Pecsenyéd 305 Preblaser Nowosielce 336 Peissenberg 666 Predjarki 323 Perechinsko 340 Prenzlas Pesth Petersbrunn 662 Petersbrunn 662 Petersbrunn 662 Petersbrunn 662 Preuschwi 666 Predjarki 343 Prefsberg Petersbrunn 662 Preuschwi 666 Predjarki 344 Prenzlas Pesth Petersbrunn 662 Preuschwi 667 Prenzlas Petersbrunn 668 Preuschwi 668 Predjarki 345 Petersbrunn 669 Predjarki 346 Prenzlas Pesth Petersbrunn 662 Preuschwi 667 Prenzlas Petersbrunn 668 Preuschwi 668 Predjarki 346 Prenzlas Petersbrunn 669 Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes Prinzbofes | Nördlingen 645 Paulinenbrunnen 905 nen Nordwasser 800 Pausa 948 Preblase Northeim 1018 Pecsenyéd 305 brance Nowosielce 336 Peissenberg 666 Predjarks Perechinsko 340 Prenzlas Pesth 243 Prefsbarg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Nordwasser Northeim 1018 Peussenyéd 305 brannes Nowosielce 336 Peissenberg 666 Nyiregyhaza 323 Perechinsko 340 Prenglas Predjarki-Nyiregyhaza 323 Perechinsko 340 Prenglas Pesth 243 Prefsburg Petersbrunn 662 Preuschwis Petersbrunn 662 Preuschwis Petersbrunn 662 Preuschwis Petershal 796 Prinzbofe Ober-Döbling 155 Petershal 796 Prinzbofe Prinzbofe Ober-Leutensdorf 102 Petrova 409 Probbach Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 Probach 126 P | Nordwasser . 800 Pausa . 949 Preblase<br>Northeim . 1018 Pecsenyéd . 305 brunne<br>Nowosielce . 336 Peissenberg . 666 Predjark<br>Nyiregyhaza . 323 Perechinsko . 340 Prenzlau<br>Pesth . 243 Prefsbarg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Northeim . 1018 Pecsenyéd . 305 Pranner Nowosielce . 336 Nyiregyhaza . 323 Perechinsko . 340 Prenglas Pesth . 243 Prefsburg Pesth . 243 Prefsburg Pesth . 243 Prefsburg Petersbrunn . 662 Prenglas Petersbrunn . 662 Prenglas Petersbrunn . 662 Prenglas Petersbrunn . 662 Prenglas Petersbrunn . 662 Prenglas Petershal . 796 Prinzbofes Oberhaus . 188 Peterwitz . 409 Probach Probach Ober-Mendig . 495 Peterwitz . 409 Probach Probach Ober-Mendig . 495 Peterwitz . 409 Probach Probach Ober-Mendig . 495 Peterwitz . 249 Probach Ober-Mendig . 495 Peterwitz . 249 Probach Ober-Mendig . 495 Peterwitz . 249 Probach Probach Ober-Mendig . 495 Peterwitz . 249 Probach Ober-Nick . 181 Pielizysk . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus . 576 Putbus .  | Northeim . 1018 Pecsenyéd . 305 brune<br>Nowosielce . 336 Peissenberg . 666 Predjark<br>Nyiregyhaza . 323 Perechinsko . 340 Prenzlau<br>Pesth . 243 Prefsbarg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Nowosielce . 336 Nyiregyhaza . 323 Peissenberg . 340 Peredjarki- Pesth . 243 Prefsbarg Petersbrunn . 662 Preuschwit . 945 Ober-Döbling . 155 Ober-Baus . 188 Oberlaus . 188 Oberlahnstein . 919 Ober-Mendig . 495 Ober-Mendig . 495 Obermennig . 495 Obermennig . 495 Obersalzbrunnen . 711 Oberperfufs . 181 Obersalzbrunnen . 711 Obersalzbrunnen . 806 Obersalzbrunnen . 806 Obersalzbrunnen . 806 Oberschaffhausen . 923 Ober-Schwedelsdorf . 442 Ober-Tiefenbach . 807 Ober-Tiefenbach . 923 Ober-Tiefenbach . 923 Ober-Tiefenbach . 923 Ober-Tiefenbach . 923 Ober-Tiefenbach . 923 Ober-Tiefenbach . 923 Ober-Tiefenbach . 923 Ober-Tiefenbach . 923 Ober-Döbling . 181 Ober-Sissen . 495 Ober-Döbling . 155 Prinzbacke . 240 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 249 Probstbrus . 260 Probstbrus . 249 Probstbrus . 267 Put us . 249 Probstbrus . 26 | Nowosielce . 336 Peissenberg . 666 Predjarki<br>Nyiregyhaza . 323 Perechinsko . 340 Prenzlas<br>Pesth 243 Prefsbarg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Nyiregyhaza   323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nyiregyhaza . 323 Perechinsko . 340 Prenzlas<br>Pesth 243 Prefsbarg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Pesth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pesth 243 Prefsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Oberbrambach Ober-Döbling Ober-Döbling Ober-Döbling Oberhaus Oberlaus Oberlaus Oberlaus Ober-Leuteusdorf Ober-Leuteusdorf Ober-Mendig Ober-Mendig Ober-Mendig Ober-Mendig Ober-Mendig Ober-Mendig Ober-Mendig Ober-Mendig Ober-Mendig Ober-Mendig Ober-Mendig Obermennig Obermennig Obersalzbrunnen Obersalzbrunnen Obersalzbrunnen Obersalzbrunnen Obersalzbrunnen Oberselters Oberselters Oberselters Oberschaffhausen Ober-Schwedelsdorf Ober-Tiefenbach Ober-Tiefenbach Ober-Tiefenbach Ober-Tiefenbach Ober-Tiefenbach Ober-Wiesenthal Ober-Zissen Ober-Jissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Oberbrambach Ober-Döbling . 155 Oberhaus . 188 Oberlahnstein . 919 Ober-Mendig . 495 Ober-Mendig . 495 Obermennig . 495 Obermennig . 495 Obermennig . 495 Obermennig . 495 Obersalzbrunnen . 711 Oberperfuß . 181 Obersalzbrunnen Obersabach . 906 Oberselters . 923 Oberschaffhausen . 943 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Viesenthal . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Viesenthal . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ober-Tiefenbach . 945 Ob |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | į., '      |
| Ober-Döbling . 155 Oberhaus . 188 Oberlahnstein . 919 Ober-Leuteusdorf Ober-Mendig . 495 Obermennig . 495 Obermennig . 495 Obermennig . 495 Obersalzbrunnen . 711 Obersalzbrunnen . 395 Obersalzbrunnen . 395 Obersalzbrunnen . 496 Obersalzbrunnen . 497 Obersalzbrunnen . 498 Obersalzbrunnen . 498 Obersalzbrunnen . 499 Obersalzbrunnen . 499 Obersalzbrunnen . 499 Obersalzbrunnen . 499 Obersalzbrunnen . 499 Obersalzbrunnen . 499 Obersalzbrunnen . 499 Obersalzbrunnen . 499 Obersalzbrunnen . 499 Obersalzbrunnen . 499 Obersalzbrunnen . 499 Obersalzbrunnen . 499 Oberschaffhausen . 442 Oberschaffhausen . 442 Ober-Tiefenbach . 442 Ober-Tiefenbach . 442 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenbach . 499 Ober-Tiefenb |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Oberlans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uberbrambach 340 Petersnagen , 535 Prinzbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Ober-Leuteusdorf Ober-Leuteusdorf Ober-Leuteusdorf Ober-Mendig Obermennig Obermennig Obermennig Obernennig Oberperfus Oberperfus Obersalzbrunnen Obersalzbrunnen Obersalzbrunnen Obersalzbrunnen Obersalzbrunnen Ober-Schwedelsdorf Ober-Schwedelsdorf Ober-Tiefenbach Ober-Tiefenbach Ober-Tiefenbach Ober-Tiefenbach Ober-Tiefenbach Ober-Zissen Oelper Oelber Oelber Oelber Oelber Oelber Ooleber O | Uber-Doding . 100 Petersthal . 796 Prinzbok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Ober-Leutensdorf         102         Petrova         249         Prutzerbei           Ober-Mendig         495         Pétzen         217         Prachibras           Obermennig         495         Pfeiffer         641         Puchrigler           Obernau         711         Pfrugen         764         Puchrigler           Oberperfus         181         Pfeiffer         641         Puchrigler           Obersalzbrunnen         395         Pielizysk         576         Putbus           Obersalzbrunnen         395         Piestyán         253         Pyrawarh           Oberselters         923         Pinkafeld         306         Oberselters         927         Pinkafeld         306         Oberselters         928         Pinkafeld         306         Quedlinbur         Quickender         Pochena         126         Podhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oberhaus . 100 Peterwitz . 409 Problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Ober-Mendig         495         Petzen         217         Przibran           Obermennig         495         Pfeiffer         641         Puchrigle           Obernau         711         Pfrungen         764         Püllna         906           Obersalzbrunnen         395         Pielizysk         576         Pntbus         576         Pottbus         Pyrawarh           Obersalzbrunnen         395         Piestyán         253         Pyrawarh         Quedlinbur         Quedlinbur         Quedlinbur         Quedlinbur         Quedlinbur         Quedlinbur         Quedlinbur         Quedlinbur         Qu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oberiannstein . 919 Petrokofer-Bad 126 Probsism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Obermennig         495         Pfeiffer         641         Puchriglet           Obernau         711         Pfrungen         764         Püllan           Oberperfus         181         Pielizysk         576         Puthus           Obersalzbrunnen         395         Piestyán         253         Pyrment           Obersabach         806         Pilzweg         675         Pyrment           Oberschaffhausen         923         Pinkafeld         306           Ober-Schwedelsdorf         Plattensee         293         Quedlinber           Ober-Schwedelsdorf         923         Poleintling         677         Quickender           Ober-Schwedelsdorf         923         Poleintling         677         Quickender           Ober-Wiesenthal         933         Podhering         309         Rabbi         Oberschender         923         Podhering         309         Rabbi           Ober-Wiesenthal         93         Podhering         309         Radeberg           Ochsenhausen         701         Podol         126         Radeberg           Oelber         1030         Poján         350         Radeberg           Poján         350         Radender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Obernau         711         Pfrungen         764         Püllna           Oberperfuß         181         Pielizysk         576         Putbus           Obersalzbrunnen         395         Piestyán         253         Pyrawarh           Obersalzbrunnen         395         Pilzweg         675         Pyrawarh           Oberselters         923         Pinkafeld         306           Oberschaffhausen         924         Pinkafeld         306           Ober-Schwedelsdorf         442         Pinkafeld         306           Ober-Schwedelsdorf         442         Pinkafeld         306           Ober-Schwedelsdorf         442         Pinkafeld         306           Ober-Schwedelsdorf         442         Pocsevicze         318           Ober-Liesen         93         Pocsevicze         318           Ober-Wiesenthal         93         Podhering         309         Rabbi           Ober-Zissen         495         Podhering         309         Rabbi           Oelber         1030         Podschaken         126         Radenderf           Oelber         1030         Pojain         350         Radelferz           Ofen         231 <td< td=""><td>Observation 430 Feizen . 217 Fraidran</td><td></td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Observation 430 Feizen . 217 Fraidran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Oberperfuís         181         Pielizysk         576         Putbus           Obersalzbrunnen         395         Piestyán         253         Pyrawarh           Obersalzbrunnen         906         Pilzweg         675         Pyrawarh           Oberselters         923         Pinkafeld         306         Oberschaffhausen         943         Quedlinbur           Oberschausen         923         Plattensee         282         Quickender         Quirinussel           Ober-Schwedelsdorf         681         Pocsevicze         318         Quirinussel         Quirinussel           Ober-Heisenbach         681         Pocsevicze         318         Quirinussel         Quirinussel           Ober-Wiesenthal         933         Podhering         309         Rabbi         Podhering         309         Rabbi           Ober-Zissen         495         Podhrágy         279         Radeberg         Radeberg         Radeberg         Radeberg         Radeberg         Radeberg         Radeberg         Radenderf         Poliván         350         Radenderf         Radenderf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Par        |
| Obersalzbrunnen         395         Piestyán         253         Pyrawarh           Obersalzbrunnen         806         Pilzweg         675         Oprach         Pyrawarh           Oberselters         923         Pinkafeld         306         306         Quedlinber           Ober-Schwedelsdorf         442         Plattensee         282         Quedlinber         Quickender           Ober-Schwedelsdorf         923         Poesvicze         318         Quedlinber         Quickender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obernau . /II Firungen /04 Pullna .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •          |
| Obersasbach         806         Pilzweg         675         Pyrment           Oberselters         923         Pinkafeld         306           Oberschaffhausen         923         Pinkafeld         306           Oberschwedelsdorf         Plattensee         283         Quedlinber           Obershausen         923         Pleintling         677         Quickender           Ober-Tiefenbach         681         Poczatek         126           Ober-Wiesenthal         933         Podhering         309         Rabbi           Ober-Zissen         495         Podhering         309         Radeberg           Ochsenbausen         701         Podol         126         Radeberg           Oelber         1030         Poján         350         Radeberg           Oelves         356         Pojínik         272         Radona           Ofen         231         Poliván         350         Rajor           Ofenlocherbad         182         Pollyán         350         Rajor           Olahfálu         348         Pongyelok         315         Ranound           Olbersdorf         309         Ponnau         57         Ranound           Olbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oberperius . 101 Plenzysk 570 Patous .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Oberselters         923         Pinkafeld         306           Oberschaffhausen         807         Pirna         943           Oberschwedelsdorf         442         Pleintling         677           Obershausen         923         Pleintling         677           Obershausen         923         Po Csevicze         318           Ober-Wiesenthal         933         Podsering         309         Rabbi           Ober-Zissen         495         Podhrägy         279         Radeberg           Ochsenhausen         701         Podol         126         Radeader           Oelber         1030         Podschaken         126         Radeader           Pojein         350         Radeader         Radeader           Pojen         231         Pojen         350         Radoin           Ofen         231         Poliván         350         Radoin           Ofen         231         Poliván         350         Radoin           Ofena         749         Poliván         350         Radoin           Ofenau         749         Poliván         350         Radoin           Obariálu         348         Pongyelok         314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Oberschaffhausen Ober-Schwedelsdorf         807         Pirna         943 Quedlinber Quickenderf           Ober-Schwedelsdorf         442         Pleintling         677         Quickenderf           Obershausen         923         Po Csevicze         318         Ober-Tiefenbach         981         Poczatek         126           Ober-Wiesenthal         933         Podhering         309         Rabbi         Podhering         279         Radeberg           Ochsenhausen         701         Podhering         279         Radeberg         Radenderf           Oelber         1030         Podschaken         126         Radenderf         Radenderf           Oelves         356         Pojnik         270         Radons         Radolfszten           Ofen         231         Polena         309         Radolfszten           Ofena         231         Pollyán         350         Raguinter           Offena         749         Polterbrunnen         55         Rahon           Olashfálu         348         Pongyelok         315         Ramenderf           Oldeslohe         1038         Pointerbrunuen         570         Ramenderf           Orb         97         Pösthény         251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 002 11:1-613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •          |
| Ober-Schwedels- dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ol and Shanes 907 Diana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Add                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 .        |
| Obershausen   923   Po Csevicze   318   Obers-Tiefenbach   081   Ober-Wiesenthal   933   Ober-Zissen   495   Ochsenbausen   701   Ochsenbausen   701   Ochsenbausen   701   Ochsenbausen   702   Ochsenbausen   703   Ochsenbausen   704   Ochsenbausen   705   Ochsenbausen   706   Ochsenbausen   707   Ochsenbausen   708   Ochsenbausen   708   Ochsenbausen   708   Ochsenbausen   708   Ochsenbausen   708   Ochsenbausen   708   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Ochsenbausen   709   Och   | Uner-achweucia- ribitensee 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Ober-Tiefenbach         081         Poczatek         126           Ober-Wiesenthal         933         Podhering         309         Rabbi           Ober-Zissen         495         Podhering         279         Radeberg           Ochsenhausen         701         Podhrágy         279         Radeberg           Oelber         1030         Podschaken         126         Radener           Oelper         1030         Pojmik         272         Radener           Oelves         356         Pojnik         272         Radona           Ofen         231         Polena         350         Radolfert           Ofen         231         Polena         309         Radolfert           Offena         749         Poltvén         350         Ragentha           Offena         749         Poltvén         350         Ragentha           Offena         749         Poltvén         55         Rahout           Offena         749         Poltvérbrunnen         55         Rahout           Olasifálu         348         Pongyelok         315         Ramenha           Oldeslohe         1038         Pointerbrunuen         570         Ramenha <td>quel</td> <td>day.</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | quel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | day.       |
| Ober-Wiesenthal         933         Podhering         309         Rabbi           Ober-Zissen         495         Podhragy         279         Radeberg           Ochsenhausen         701         Podol         126         Radenderf           Oelber         1030         Podschaken         126         Radenderf           Oelper         1030         Pojen         350         Radolfszter           Ofen         231         Pojnik         272         Radon           Ofen         231         Polena         309         Raguinter           Ofenlocherbad         182         Pollyán         350         Raguinter           Offena         749         Polterbrunnen         55         Rahou           Ohmenhausen         749         Polterbrunnen         57         Ramschill           Olasifálu         348         Pongyelok         315         Ramschill           Olbersdorf         309         Ponnau         570         Ramschill           Oldeslohe         1038         Pönterbrunuen         499         Pan           Orb         621         Pösthény         257         Rappen           Orb         918         Pötsténny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Operandusti , and to Cathere , 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •          |
| Ober-Zissen         495         Podhrágy         279         Radeberg           Ochsenhausen         701         Podol         126         Radenderf           Oelber         1030         Podschaken         126         Radenderf           Oelper         1030         Poján         350         Radolfert           Oelves         356         Pojnik         272         Radom           Ofen         231         Polena         309         Rageriff           Ofenlocherbad         182         Pollyán         350         Rageriff           Offenau         749         Polterbrunnen         55         Rahou           Ohmenhausen         719         Polzin         574         Ramschild           Olahfálu         348         Pongyelok         315         Ramschild           Olbersdorf         309         Ponnau         576         Ramschild           Oldeslohe         1038         Pöstnerbrunuen         497         Pank           Orb         621         Pösthény         251         Ramschild           Orb         252         Pöstsénny         251         Ramschild           Osterspai         918         Pötsching         251 </td <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Ochsenhausen         761         Podol         126         Radender           Oelber         1030         Podschaken         126         Radena           Oelper         1030         Pojan         350         Radolfszen           Oelves         356         Pojnik         272         Radona           Ofen         231         Polena         309         Ragozibra           Ofenlocherbad         182         Pollyón         350         Ragozibra           Offensu         749         Polterbrunnen         57         Rabor           Ohmenhausen         719         Polzin         574         Ramschid           Olahfálu         348         Pongyelok         315         Ramschid           Olbersdorf         309         Ponnau         576         Ramschid           Oldeslohe         1038         Pösterbrunuen         499         Pan           Orb         621         Pösthény         251         Rimenhausen           Orb         621         Pöstsching         257         Rappen           Osterspai         918         Pötsching         309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ober-Wiesenthal 500 Founering . 309 Kabbi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Oelber         1030         Podschaken         126         Radna           Oelper         1030         Poján         350         Radolfszele           Oelves         356         Pojnik         272         Radoma           Ofen         231         Polena         309         Ragozibe           Ofenlocherbad         182         Pollyón         350         Rajozibe           Offenau         740         Polterbrunnen         55         Rakor           Ohmenhausen         719         Polzin         57         Ramackid           Olahfálu         348         Pongyelok         315         Ramackid           Olbersdorf         309         Ponnau         576         Ramackid           Oldeslohe         1038         Pönterbrunuen         450         Pana           Orb         621         Pösthény         251         Ramackid           Orechove         252         Pöstyén         251         Ramackid           Osterspai         918         Pötsching         305         Radoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Oelper         1030         Poján         350         Radolfszzlef           Oelves         356         Pojnik         272         Radoma           Ofen         231         Polena         309         Ragonice           Ofenlocherbad         182         Pollyón         350         Rajonice           Offenau         740         Polterbrunnen         55         Rakos           Ohmenhausen         719         Polzin         57         Ramschol           Olahfálu         348         Pongyelok         315         Ramschol           Olbersdorf         309         Ponnau         576         Ramschol           Oldeslohe         1038         Pönterbrunuen         450         Pass           Orb         621         Pösthény         257         Rappan           Orechove         252         Pöstyén         253         Rimando           Osterspai         918         Pötsching         36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4000 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          |
| Ocives         356         Pojnik         272         Radoma           Ofen         231         Polena         309         Ragozibe           Ofenlocherbad         182         Pollyśn         350         Rajozibe           Offenau         740         Polterbrunnen         55         Rakow           Ohmenhausen         719         Polzin         574         Ramschol           Olahfálu         348         Pongyelok         315         Ramschol           Olbersdorf         309         Ponnau         576         Ramschol           Oldeslohe         1038         Pönterbrunuen         459         Pans           Olmitz         138         Pösing         257         Rappan           Orb         621         Pösthény         251         Rimschol           Orechove         252         Pöstyén         251         Rimschol           Osterspai         918         Pötsching         365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uelber 1050 Fodschaken . 120 Kadna .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اسد        |
| Ofen         231         Polena         309         Raguzibre           Ofenlocherbad         182         Pollyón         350         Rajecz           Offenau         740         Polterbrunnen         55         Rahor           Ohmenhausen         719         Polzin         574         Ramschol           Olahfálu         348         Pongyelok         315         Ramschol           Olbersdorf         309         Ponnau         576         Ramschol           Oldeslohe         1038         Pönterbrunuen         493         Pana           Olmütz         138         Pösting         257         Rappane           Orb         621         Pösthény         251         Rime-Mi           Orechove         252         Pöstyching         251         Rime-Mi           Osterspai         918         Pötsching         305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uelper 1050 Pojan 350 Radoliszer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Ofenlocherbad         182         Pollyón         350         Rajecz           Offenau         740         Polterbrunnen         55         Rákos           Obmenhausen         719         Polzin         574         Ramschol           Olahfálu         348         Pongyelok         315         Ramschol           Olbersdorf         309         Ponnau         576         Ramschol           Oldeslohe         1038         Pönterbrunuen         459         Pans           Olmütz         138         Pösting         257         Rappane           Orb         621         Pösthény         253         Rámschol           Orechove         252         Pöstyén         253         Rámschol           Osterspai         918         Pötsching         305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Offenau         740         Polterbrunnen         55         Rakou           Ohmenhausen         719         Polzin         574         Ramschiel           Olahfálu         348         Pongyelok         315         Ramschiel           Olbersdorf         309         Ponnau         576         Ranschiel           Oldeslohe         1038         Pönterbrunuen         459         Pans           Olmütz         138         Pösing         257         Rappan           Orb         621         Pösthény         251         Rima-Mill           Orechove         252         Pöstsching         365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ofen . 201 Polena 309 Raguzation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Max.       |
| Ohmenhausen         719         Polzin         574         Ramschol           Olahfálu         348         Pongyelok         315         Ramschol           Olbersdorf         309         Ponnau         576         Ramschol           Oldeslohe         1038         Pönterbrunuen         499         Pans           Olmütz         138         Pösing         257         Rappans           Orb         621         Pösthöny         251         Rärasskol           Orechove         252         Pöstyén         251         Rärasskol           Osterspai         918         Pötsching         305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Olahfálu         . 348         Pongyelok         . 315         Ramundelle           Olbersdorf         . 309         Ponnau         . 576         Ramundelle           Oldeslohe         . 1038         Pönterbrunuen         . 499         Pans           Olmütz         . 138         Pösing         . 257         Rappane           Orb         . 621         Pösthény         . 251         Rárma-Mall           Orechove         . 252         Pöstyén         . 201         Rappane           Osterspai         . 918         Pötsching         . 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Observance 719 Policie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -          |
| Olbersdorf         309         Ponnau         576         Runs and an arrangement           Oldeslohe         1038         Pönterbrunuen         499         Panna           Olmütz         138         Pösting         257         Rappaten           Orb         621         Pösthény         251         Ráma-Malo           Orechove         252         Pöstyén         251         Ráma-Malo           Osterspai         918         Pötsching         305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ohmennausen 713 Folzin . D74 Ramscand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40         |
| Oldeslohe         1038         Pönterbrungen         459         Pank           Olmütz         138         Pösing         257         Rappane           Orb         621         Pösthény         251         Rappane           Orechove         252         Pöstyén         251         Rappane           Osterspai         918         Pötsching         365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ulantalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Orb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oldersdori . 505 Fonnau . 570 Rass-son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Orb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oldesione . 1000 Fonterbrungen 420 Fank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Orechove . 252 Pöstyén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ulmutz . 100 Posing 207 Kappener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | £.         |
| Osterspai 918 Potsching . 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Orb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Osztrovak . 270 Potsdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urecnove . 202 Postyen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -          |
| Usztrovsk . 2/0 Potsdam .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Osterspai 918 Pütsching . 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | USZIPOVEK . 2/U Potsdam .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th | and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th |            |



| <b>6</b> 1-14         | 0 1                                             | B.4.                |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Sennfeld 62           |                                                 | Synowadzka . 🕡      |
| G                     | We leiden 400                                   | ~,                  |
| Sgums 18              |                                                 |                     |
| 'Sibó 35              |                                                 | Szalathnya . T      |
| Sichertsreuth . 62    |                                                 | Szaldobes           |
| Sid 31                | St. Peter 216                                   | Szalona             |
|                       | St. Petersbad . 189                             |                     |
| Siebers 68            |                                                 | Szczawnice          |
| Silian 19             | 8t. Rochus . 189                                | Szecsány N          |
|                       | St. Veit 183                                    | Szendrő 1           |
| Sinnberger M.q. 58    | St. Wolfgang in der                             | Szent-Gyiny Mi de   |
| Sippenau . 67         | B Fusch 167                                     | Szent-Ivay          |
| Sirez 30              | Staden . 819                                    | Szent-Laude         |
|                       | Staflerlechner . 191                            | Szigeter M. wasser  |
| Siva-Brada . 26       | i Stankovár . 280                               | Szklabonya          |
| Skleno 29             | l Stafsfurth . 550                              | Szlatvina 📑         |
| Sklo 33               |                                                 |                     |
|                       |                                                 | Szliács - 34        |
|                       | Stecknitz . 121                                 | OTHERA              |
| Slatenitz 13          | Steinach . 641                                  | DEGDIARCE           |
| Slonsk 57             | Steinbogenbad 681                               |                     |
| Smerdech . 37         | Steinfeld . 1022                                | OZULYVA             |
| Smerzsonka . 26       | Steinheyde . 963                                | OTOMORPHIC .        |
| 0-1                   | Steinseifen . 133                               | OTH CTICE.          |
| 0.1                   | B Steinwasser , 108<br>B Stephanienbad 776, 784 | Sztrojsa            |
| Sodasee 32            | Stephanienbag //0./54                           |                     |
| Soden 86<br>Soest 53  |                                                 | OZENECTO .          |
| Ø-LI 04               | 700                                             | Ozului .            |
| 63 - 1 - 1 1 0.4      |                                                 | OZULSE              |
| Galland Re            |                                                 | OF MOTTAGE.         |
| Sombor 35             | l Stoika 354<br>Stradener Manelle 205           |                     |
| Sombor                | Stradener M.quelle 205<br>Straisund . 1074      | ,                   |
|                       |                                                 | Talforhad .         |
| Soosmezö . 34         |                                                 |                     |
|                       | Stubnya 277                                     | Tapolcza            |
| Sós-Borvitz . 34      | Stums 187                                       |                     |
| Sós-Hartyany . 28     | Stuttgart 750                                   |                     |
| Sotto Comano 19       | Suchaloza . 140                                 | Tata                |
| Sottorf 53            | Suderode . 518                                  | Totanhanen . 32     |
| Source de Quirin 47   | Suha 315                                        | Taufnergut !        |
| Sovár 24              |                                                 | Toronto             |
| Spaa 108              | Sülldorf 550                                    | Teinach .           |
| Spielberger Schwe-    | Salz . 306. 721                                 | Telsmoiz.           |
| felbrunnen . 102      |                                                 | Telgard N           |
| Spitalquelle . 2      |                                                 | I SIKI-Danie        |
|                       | Sulzbach . 801                                  | Tenkerer M.w.       |
| Sprudel 2             |                                                 | ser .               |
| St. Amand 108         |                                                 | Tennstädt           |
| Dr. Aunavan . 12      | Sulzburg . 806                                  | Tebia               |
| St. Annadorfer-Bad 12 |                                                 | Teplitz .           |
| St. Annen's Gna-      | Sulze 1024                                      |                     |
| denbrungen . 93       | Summeraw . 140                                  | Tendits .           |
| St. Barbarabad 21     | Syabocz . 264                                   |                     |
|                       |                                                 | Thale Thanshausen . |
| or andressond 13      | Swinemünde . 1065                               | T USDBUSENCE ,      |

|                 | Seite   | Se               | ite       | Seite                             |
|-----------------|---------|------------------|-----------|-----------------------------------|
| barandt .       | 938     |                  |           | Weiler 681                        |
| heodorshaller   | • • •   |                  | 77        | Weinbrunnen 905                   |
| Brunnen .       | 483     |                  | 309       | Weingarten . 762                  |
| heresienbrun-   |         |                  |           | Weiseritz . 943                   |
| nen .           | 27. 595 |                  |           | Weissbacherbad 216                |
| heusserbad .    | 747     | Vag-Teplaer . 2  | 252       | Weißenbacherbad 216               |
| hierbad .       | 750     | Valdorf 5        | 29        | Weißenburg . 644                  |
| hurmbacherbad   | 189     |                  | 166       | Weifslan . 190                    |
| hurn            | 575     |                  | 24        | Weldzik 340                       |
| illerborn .     | 492     | Várgede 3        | 112       | Wellingbüttel . 1039              |
| iszolcz         | 311     |                  | 22        | Welschnofen . 191                 |
| iszovbyik .     | 281     |                  | 371       | Welzheim . 750                    |
| obelbad         | 196     | Veldes 2         | 22        | Wemding . 643                     |
| ölcsva          | 282     |                  | 81        | Wenzelsbad . 121                  |
| 'öll            | 191     |                  |           | Wenzelsquelle 788                 |
| ongern          |         |                  |           | Werker M.q 920                    |
| onnelet         | 1081    |                  | 54        | Werl 539                          |
| 'önnisstein .   | 492     |                  |           | Werlesqueile . 205                |
| önnstein .      |         |                  |           | Wernarzer M.q. 586                |
| 'öplika         | 368     | Vilbel 8         |           | Westerkotten . 539                |
| öplitz 86, 13   | 9. 219  | Villacherbad . 2 |           | Wetterbrunnen 138                 |
| 'öplitza . 21   | 9. 368  | Villingerbad . 8 | 07        | Weyhers . 628                     |
| opporecz        |         |                  |           | Wieliczka . 331                   |
| `opuszko .      |         |                  | 34        | Wien 152                          |
| 'ornesiquelle . | 632     |                  |           | Wierowan . 140                    |
| otfalva         | 264     |                  |           | Wiesau . 415, 636                 |
| 'ot-Pröna .     | 279     |                  | 81        |                                   |
| 'óváros         | 307     |                  |           | Wiesenbad . 929                   |
| rannstein .     | 677     | Vlotho 5         | 34        | Wiesenbrunnen 396                 |
| 'ravemünde .    |         | Vogtsburg . 8    |           | Wiesenquelle . 55                 |
| rentsin         | 249     |                  |           | Wiesloch . 782                    |
| `reptower-Deep  | 576     |                  |           | Wiklantitz . 126                  |
| ?ssimanhad      |         | 17 en            |           | Wildbad 690                       |
| D-11kk24-       | 120     |                  | 89        | Wildungen . 989                   |
| Cauchanam       | 339     | VUSIAL 1         | 51        | Wilhelminen See-                  |
| Countralabora   | 186     |                  |           | bad 1059<br>Wilhelmsbad 418, 546. |
| Fruskawice .    | 339     | Waldbad 7        | 62        |                                   |
| Schachwitz .    | 121     | Waldquelle 72. 6 | Q I       | Wilhelmsbrungen 119.              |
| schatasch       | 225     | Wallbrunnbad 1   | 93        | ·                                 |
| Scheschdorf .   | 138     |                  | 67        | Wilhelmsstift, Brun-              |
| Sorváser M.we   |         |                  | 63        | nen des W. 720                    |
| ser             |         | Wangeroge . 10   |           | Wilischberg . 943                 |
| l'übingen .     | 720     | Wapiennie 3      | 40        | Wimminger M.q. 498                |
| Tyffer          | 198     |                  | 85        | Wimpfen am Berg 817               |
|                 |         |                  | <b>39</b> | Windsher 4040                     |
|                 |         |                  |           | Winkelland 400                    |
| Jeberkingen .   | 756     |                  | 82        | Wineles 4012                      |
| Jeberlingen .   | 803     | Wassacher Berg 7 | 59        | Winterbach 746                    |
| Jeberwasser .   | 191     | Wasseralfingen 7 | 51        | Wipfeld 616                       |
| Jhlmühle .      | 1020    | Wasserburg 6     | 68        | Wislez . 1087                     |
| Uliersdorf .    | 128     | Watroz 10        | 81        | Wismar 1074                       |
| Ulm             | 758     | Wehr 4           | 98        | Wisowitz . 140                    |
| Unterbrambach   |         | Weichmühl 5      | 76        |                                   |
| Intereppach .   | 751     | Weikardshofen 6  | 29        | Wodolenka . 126                   |
| Untermeidling.  | 153     |                  | 365       | Wodolenow . 126                   |
|                 |         |                  |           |                                   |

## 1100

| •                  | Seite        |              | Se   | ite |             |      | Seide |
|--------------------|--------------|--------------|------|-----|-------------|------|-------|
| Wohlmühler M.q.    | 498          | Wanderbrunne | m a. |     | Zellerbad   |      | 3.7   |
| Wolbertschwende    | 763          | d. Steinach  | . (  | 541 | Zerbst .    |      | 1.5   |
| Wolfgaug .         | 126          | Wünschendorf | F 4  | 115 | Zielonce .  |      | 25    |
| Wolfs              | 305          | Wyck .       | . 10 | )59 | Zittau .    |      | 10    |
| Wolfssinthis, M.q. |              | Wyszowa      | . :  | 340 | Zögg .      |      | **    |
| des heiligen W     |              | •            |      |     | Zoppot .    |      | 10"   |
| Wolkenstein .      | 930          | Zabokruki .  | . 3  | 340 | Zovány .    |      | وَدُ  |
| Wolkensteiner Ba   | <b>a</b> 208 | Zamowa .     |      |     | Zsamarecz   |      | ₹\.   |
| Wollmerschieder    | 923          | Zandvoort    | . 10 | 189 | Zsély .     |      | N     |
| Wörschach .        | 206          | Zánka .      |      |     | Zsjár .     |      | -     |
| Wörth              | 673          | Zaysenhausen | 7    | 783 | Zeibak .    |      | 31    |
| Woyczyna .         |              | Zdenova .    |      | 109 | Zuckenthale | ched | 4.    |
| Wratzlau .         | 126          | Zell .       |      |     | Zwettel .   | •    | نتا   |



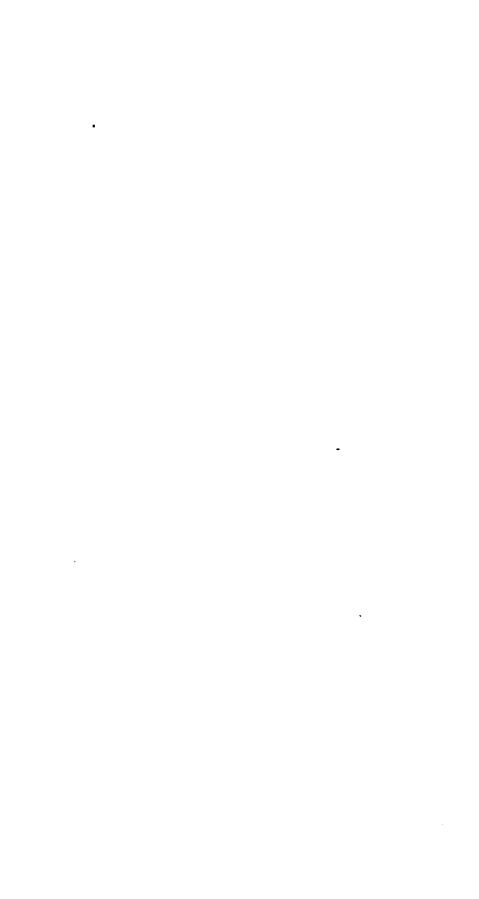



|  |  | I |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

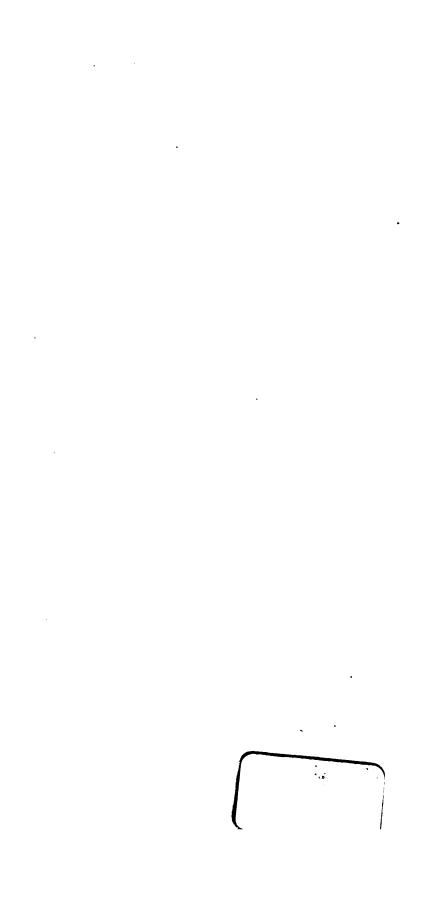

